

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

War 458,67

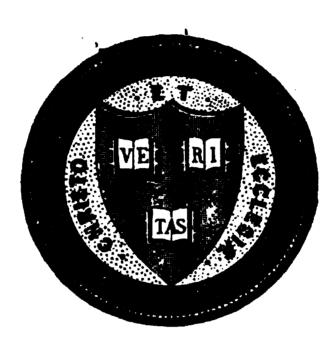

## Parbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

FRANCIS B. HAYES
(Class of 1889).

Received 31 May, 1888.

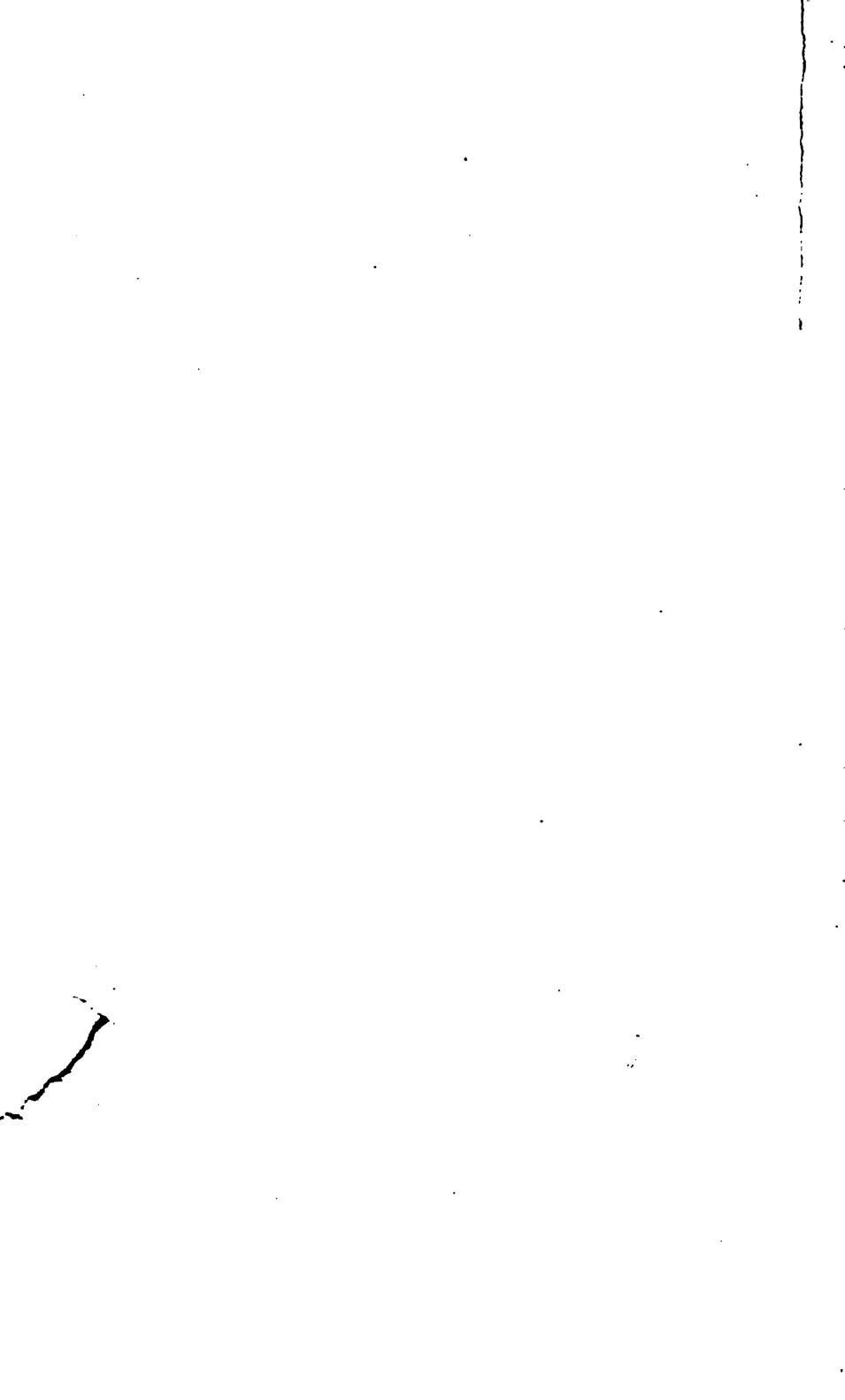



|   |   |   | • • • |
|---|---|---|-------|
|   |   |   |       |
|   |   | • |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   | • |   |       |
|   |   |   | •     |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
| - |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   | -     |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   | • |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
| _ |   |   |       |
|   |   |   |       |
| • |   |   |       |
| • |   |   |       |
| • |   |   |       |
| • |   |   |       |
| • |   |   |       |
| • |   |   |       |
| • |   |   |       |
| • |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |
|   |   |   |       |

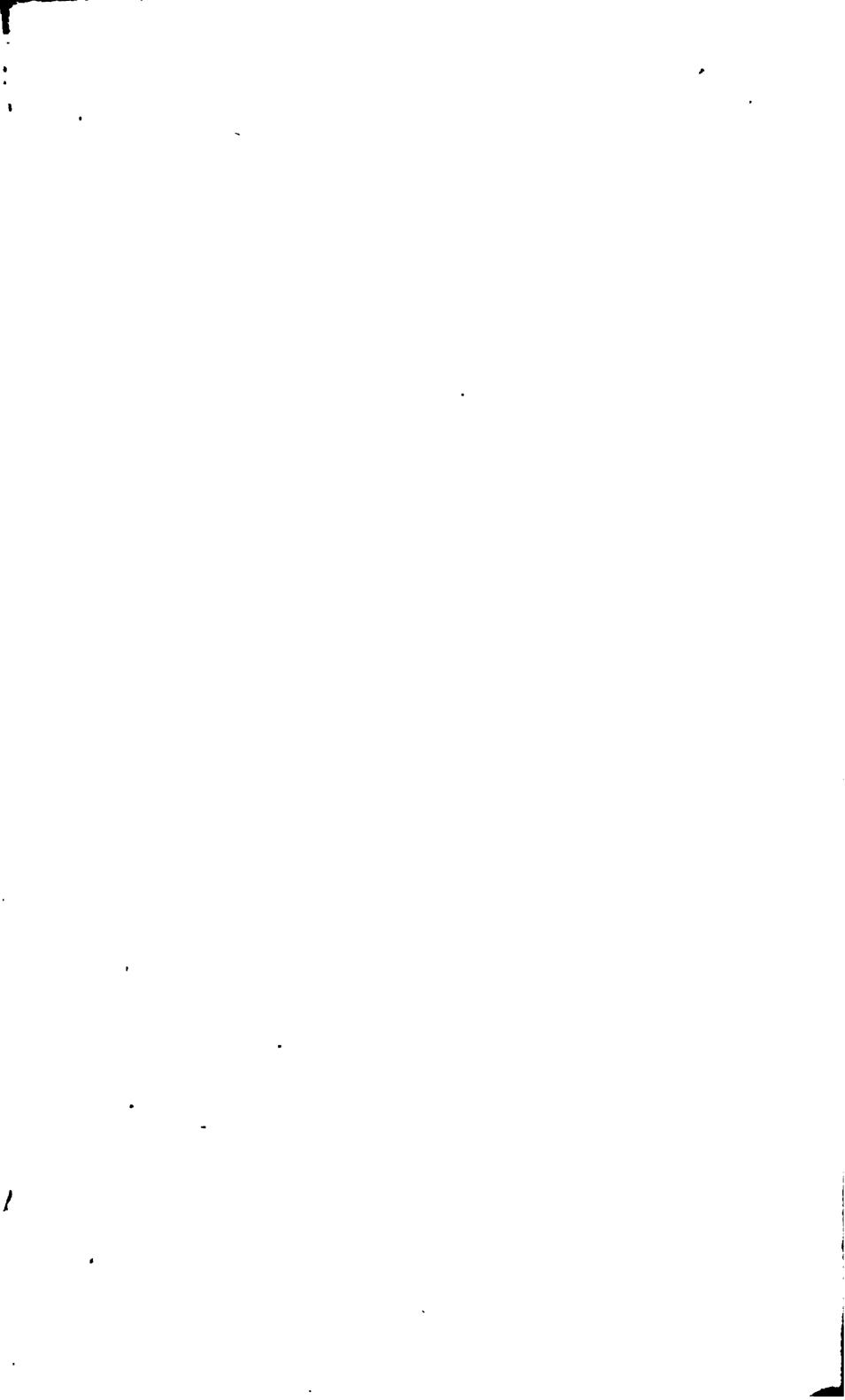

## Hinterlassene Werke

über

# Arieg und Ariegführung

bes

Generals Carl von Clausewis.

Erster Band. Vom Kriege. Erfter Theil.

Dritte Auflage.

Berlin,

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Parrwit und Gogmann). 1867.

John Sharts.

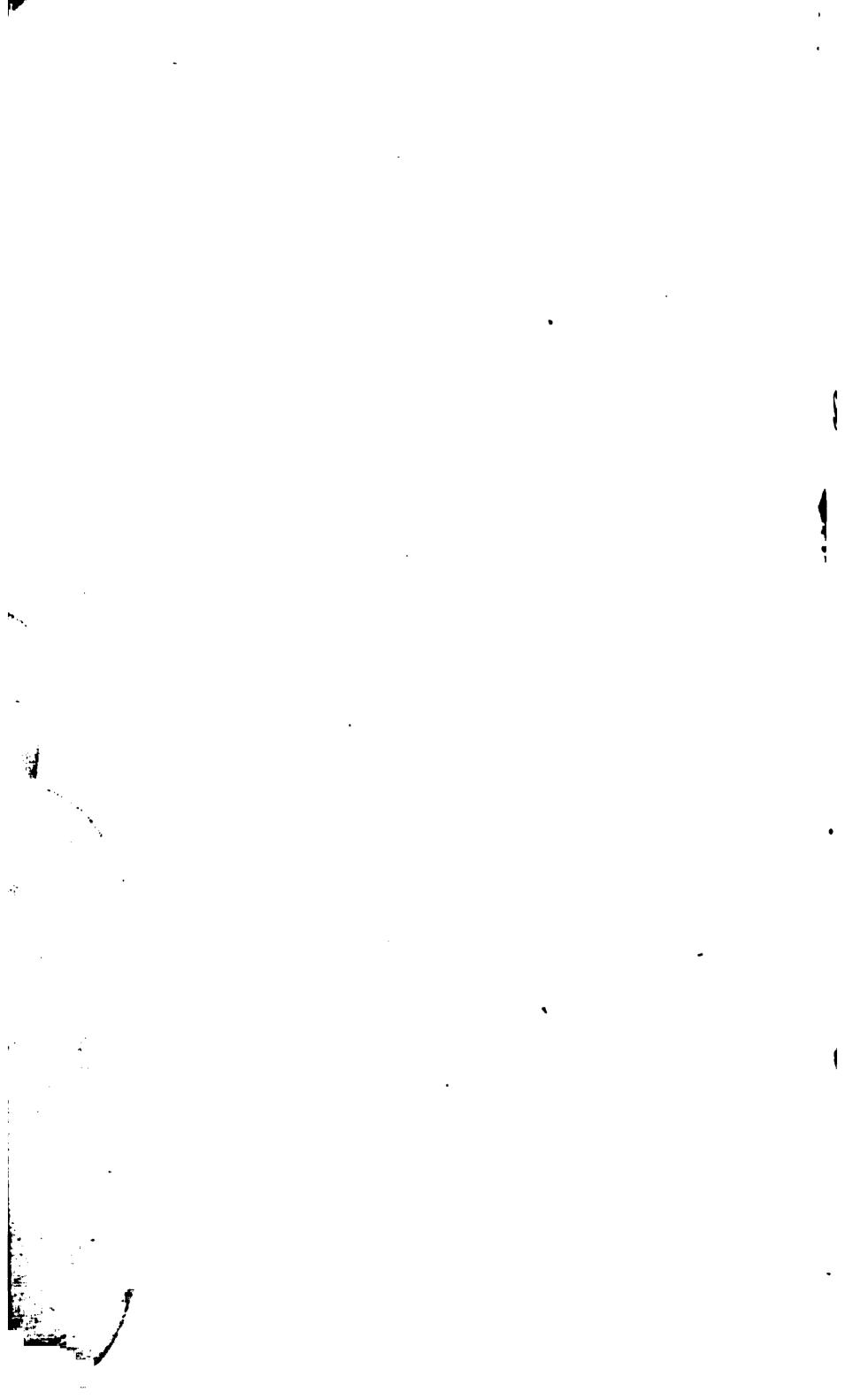

# Vom Kriege.

## Hinterlassenes Werk

bes

Generals Carl von Clausewis.

Erfter Theil. Mit dem Bildnis des Berfaffers in Stablitich.

Dritte Auflage.

Berlin,

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gosmann).
1867.

War 458.67

War 458.67

Mar 458.67

Mar 31 1888

## Borrede

## zur ersten Auflage.

Es wird mit Recht befremben, daß eine weibliche Hand es wagt, ein Werk von solchem Inhalt, wie das vorliegende, mit einer Vorrede zu begleiten. Für meine Freunde bedarf es hierüber keiner Erklärung, aber auch in den Augen derer, die mich nicht kennen, hoffe ich durch die einfache Erzählung dessen, was mich dazu veranlaßte, jeden Schein einer Anmaßung von mir zu entfernen.

Das Werk, dem diese Zeilen vorangehen sollen, hat meinen unaussprechlich geliebten, mir und dem Vaterlande leider zu früh entrissenen Mann während der letten zwölf Jahre seines Lebens fast ausschließend beschäftigt. Es zu vollenden, war sein sehn= lichster Wunsch; aber nicht seine Absicht, es während seines Lebens ber Welt mitzutheilen; und wenn ich mich bemühte, ihn von diesem Vorsat abzubringen, gab er mir oft, halb im Scherz, halb aber auch wohl im Vorgefühl eines frühen Todes, zur Antwort: Du sollst es herausgeben. Diese Worte (die mir in jenen glücklichen Tagen oft Thranen entlockten, so wenig ich damals geneigt war, ihnen eine ernsthafte Bebeutung beizulegen) sind es nun, die es mir nach der Ansicht meiner Freunde zur Pflicht machen, den hinterlassenen Werken meines geliebten Mannes einige Zeilen voranzuschicken; und wenn man auch hierüber verschiedener Meinung sein kann, so wird man boch das Gefühl gewiß nicht mißbeuten, das mich veranlaßt hat, die Schüchternheit zu überwinden, welche einer Frau jedes auch noch so untergeordnete Auftreten der Art so sehr erschwert.

Es versteht sich von selbst, daß ich dabei auch nicht die ent= fernteste Absicht haben kann, mich als die eigentliche Herausgeberin eines Werkes zu betrachten, das weit über meinem Horizont liegt. Nur als eine theilnehmende Begleiterin will ich demselben bei seinem Eintritt in die Welt zur Seite stehn. Diese Stelle barf ich wohl in Anspruch nehmen, da mir auch bei seiner Entstehung und Ausbildung eine ähnliche vergönnt wurde. Wer unsere glückselige Ehe gekannt hat und weiß, wie wir Alles mit einander theilten, nicht allein Freude und Leid, sondern auch jede Beschäftigung, jedes Interesse des täglichen Lebens: der wird begreifen, daß eine Arbeit dieser Art meinen geliebten Mann nicht beschäftis gen konnte, ohne auch mir genau bekannt zu sein. Es kann also auch Niemand so wie ich Zeugniß geben von dem Eifer, von der Liebe, mit der er sich ihr widmete, von den Hoffnungen, die er damit verband, so wie von der Art und dem Zeitpunkt ihres Entstehens. Sein so reich begabter Geist hatte von früher Jugend an das Bedürfniß nach Licht und Wahrheit empfunden, und so vielseitig er auch gebildet war, hatte sich sein Nachdenken doch hauptsächlich auf die Kriegswissenschaften gerichtet, welchen sein Beruf ihn widmete, und die von so großer Wichtigkeit für das Wohl der Staaten sind. Scharnhorst hatte ihn zuerst auf die richtige Bahn geführt, und seine im Jahre 1810 erfolgte Anstellung als Lehrer bei der allgemeinen Kriegsschule, so wie die Ehre, die ihm in derselben Zeit zu Theil wurde, Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen den ersten militairischen Unterricht zu ertheilen, waren ihm neue Veranlassungen, seinen Forschungen und Bestre= bungen diese Richtung zu geben, so wie dasjenige niederzuschreiben, worüber er mit sich selbst aufs Reine gekommen war. Ein Aufsat, mit welchem er im Jahre 1812 ben Unterricht Seiner König= lichen Hoheit des Kronprinzen schloß, enthält schon die Keime seiner folgenden Werke. Aber erst im Jahre 1816 in Coblenz fing er wieder an, sich mit wissenschaftlichen Arbeiten zu beschäftigen und die Früchte zu sammeln, welche die reichen Erfahrungen von vier so gewichtigen Kriegsjahren in ihm zur Reife gebracht hatten. Er schrieb seine Ansichten zuerft in kurzen, unter einander nur lose verbundenen Auffähen nieder. Der nachfolgende, der fich

ohne Datum unter seinen Papieren fand, scheint auch aus jener früheren Zeit herzustammen.

"Durch die hier niedergeschriebenen Sätze sind nach meiner Meinung die Hauptsachen, welche die sogenannte Strategie ausmachen, berührt. Ich sah sie noch als bloße Materialien an und war ziemlich so weit gekommen, sie zu einem Ganzen zu verschmelzen.

Es sind nämlich diese Materialien ohne vorher gemachten Plan entstanden. Meine Absicht war Aufangs: ohne Rücksicht auf Syftem und strengen Zusammenhang über bie wichtigsten Punkte dieses Gegenstandes dasjenige in ganz kurzen, präzisen, gedrungenen Säpen niederzuschreiben, was ich darüber mit mir selbst ansgemacht hatte. Die Art, wie Montesquien seinen Gegen= stand behandelt hat, schwebte mir dabei dunkel vor. Ich dachte mir, solche turze, sentenzreiche Kapitel, die ich Anfangs nur Körner nennen wollte, würden den geistreichen Menschen anziehen eben so sehr durch das, was weiter aus ihnen entwickelt werden konnte, als durch das, was sie selbst feststellten; es schwebte mir also ein geistreicher, schon mit der Sache bekannter Leser vor. Allein meine Natur, die mich immer zum Entwickeln und Spstematisiren treibt, hat sich am Ende auch hier wieder hervorgearbeitet. Eine Zeit lang vermochte ich es über mich, aus den Abhandlungen, welche ich über einzelne Gegenstände schrieb, weil sie mir daburch selbst erft recht kar und sicher werden sollten, nur die wichtigsten Resultate herauszuheben und also den Geist in ein kleineres Volumen zu konzentriren; später aber ist meine Eigenthümlichkeit völlig mit mir durchgegangen, ich habe entwickelt, was ich gekonnt habe, und mir denn natürlich dabei einen mit dem Gegenstand noch nicht bekannten Lefer gebacht.

Je mehr ich fortgearbeitet, je mehr ich mich dem Geiste der Untersuchung hingegeben habe, um so mehr bin ich auch auf das Spstem zurückgeführt, und so sink denn nach und nach Kapitel eingeschaltet worden.

Meine lette Absicht war nun, Alles noch einmal durchzugehen, in den früheren Aufsätzen Manches mehr zu motiviren, in den späteren vielleicht wanche Analyse in ein Resultat zusammenzuziehen und so ein erträgliches Ganze daraus zu machen, welches einen kleinen Oktavband bildete. Aber auch dabei wollte ich durchans alles Gewöhnliche, was sich von selbst versteht, hundertmal gesagt, allgemein angenommen ist, vermeiden; denn mein Ehrgeiz war, ein Buch zu schreiben, das nicht nach zwei oder drei Jahren vergessen wäre, und das derjenige, welcher sich für den Gegenstand interessirt, allenfalls mehr als einmal in die Hand nehmen könnte."

In Coblenz, wo er viele Dienstgeschäfte hatte, konnte er seinen Privatarbeiten nur abgebrochene Stunden widmen; erft burch seine im Jahre 1818 erfolgte Ernennung zum Direktor der allgemeinen Kriegsschule in Berlin gewann er die Muße, seinem Werk eine weitere Ausdehnung zu geben und es auch durch die Geschichte der neueren Kriege zu bereichern. Diese Muße söhnte ihn auch mit seiner neuen Bestimmung aus, die ihm in anderer Hinsicht wohl nicht ganz genügen konnte, da nach der einmal bestehenden Einrichtung der Kriegsschule der wissenschaftliche Theil der Anstalt nicht unter bem Direktor steht, sondern von einer besonderen Studien = Kommission geleitet wird. So frei er auch von jeder kleinlichen Eitelkeit, von jedem unruhigen, egoistischen Ehrgeiz war, so fühlte er doch das Bedürfniß, wahrhaft nüplich zu sein und die Fähigkeiten, mit welchen Gott ihn begabt hatte, nicht un= gebraucht zu lassen. Im thätigen Leben stand er nicht an einer Stelle, wo dies Bedürfniß Befriedigung sinden konnte, und er machte sich wenig Hoffnung, noch einst zu einer solchen zu gelan= gen; sein ganzes Streben richtete sich also auf das Reich der Wissenschaft, und der Nupen, den er einst durch sein Werk zu stiften hoffte, wurde der Zweck seines Lebens. Wenn tropbem der Entschluß, dies Werk erst nach seinem Tobe erscheinen zu lassen, immer fester in ihm wurde, so ist dies wohl der beste Beweis, daß kein eitles Verlangen nach Lob und Anerkenntniß, keine Spur irgend einer egoistischen Rücksicht diesem edlen Drange nach einer großen und dauernden Wirksamkeit beigemischt war.

So arbeitete er eifrig fort, bis er im Frühjahr 1830 zur Artillerie versetzt, und seine Thätigkeit nun auf eine Anz andere Weise, und zwar in so hohem Grade in Anspruch genommen wurde, daß er, wenigstens für's erste, allen schriftstellerischen Arbeiten entsagen mußte. Er ordnete seine Papiere, versiegelte die einzelnen Pakete, versah sie mit Ausschriften und nahm einen wehmüthigen Abschied von dieser ihm so lieb gewordenen Besichäftigung. Er wurde im August desselben Jahres nach Breslan verset, wo er die zweite Artillerie-Inspektion erhielt, aber schon im Dezember wieder nach Berlin zurückberusen und als Chef des Generalstades bei dem Feldmarschall Grasen von Gneisenau (für die Dauer des demselben verliehenen Oberkommandos) angestellt. Im März 1831 begleitete er seinen verehrten Feldherrn nach Posen. Als er nach dem schmerzlichsten Verlust im November von dort nach Breslan zurücklehrte, erheiterte ihn die Hossnung, sein Werk wieder vornehmen und vielleicht im Laufe des Winters vollenden zu können. Gott hatte es anders gewollt; er war am 7. November nach Breslau zurückgekehrt, am 16. war er nicht mehr, und die

von seiner Hand versiegelten Pakete wurden erft nach seinem Tode

eröffnet!

Dieser Nachlaß ist es nun, ber in den folgenden Bänden mitgetheilt wird, und zwar ganz so, wie er sich vorfand, ohne daß ein Wort hinzugefügt oder geftrichen worden wäre. Dennoch war bei der Herausgabe desselben Vieles zu thun, zu ordnen und zu berathen, und ich bin mehreren treuen Freunden für den mir hierbei geleisteten Beistand ben herzlichsten Dank schuldig, namentlich dem Herrn Major D'Epel, der die Korrektur des Druck, so wie die Anfertigung der Karten, welche den historischen Theil des Berkes begleiten sollen, gütigst übernommen hat. Ich darf auch wohl meinen geliebten Bruder hier nennen, der meine Stüpe war in der Stunde des Unglücks, und der sich auch um diesen Nachlaß in so vieler Hinsicht verdient gemacht hat. Er hat unter Anderm bei dem sorgfältigen Durchlesen und Ordnen desselben die angefangene Umarbeitung gefunden, welche mein geliebter Mann in der im Jahre 1827 geschriebenen und weiter unten folgenden Rachricht als eine beabsichtigte Arbeit erwähnt, und hat sie an ben Stellen des ersten Buches, für welche fie bestimmt war (benn weiter reichte sie nicht), eingeschaltet.

Noch vielen andern Freunden möchte ich danken für den mir ertheilten Rath, für die mir erwiesene Theilnahme und Freundschaft,

aber wenn ich sie auch nicht alle nennen kann, werden sie boch gewiß an meiner innigsten Dankbarkeit nicht zweiseln. Diese ist um so größer, je fester ich überzeugt bin, daß Alles, was sie file mich thaten, nicht allein um meinetwillen geschah, sondern bem Freunde galt, den ihnen Gott so früh entrissen hat.

War ich ein und zwanzig Jahre lang hochbeglückt an der Hand eines solchen Mannes, so bin ich es auch noch ungeachtet meines unersesslichen Verlustes durch den Schap meiner Erinnerungen und meiner Hoffnungen, durch das reiche Vermächtniß von Theilnahme und Freundschaft, das ich dem geliebten Verstorbenen verdanke, durch das erhebende Gefühl, seinen seltenen Werth so allgemein und so ehrenvoll anerkannt zu sehn.

Das Vertrauen, mit welchem ein ebles Fürstenpaar mich zu sich rief, ist eine neue Wohlthat, für die ich Gott zu danken habe, da es mir einen ehrenvollen Beruf eröffnet, dem ich mich freudig widme. Möchte dieser Beruf gesegnet sein, und möchte der theure kleine Prinz, der in diesem Augenblick meiner Obhut anvertraut ist, einst dieses Buch lesen und durch dasselbe zu Thaten begeistert werden, ähnlich denen seiner glorreichen Ahnen!

Geschrieben im Marmor-Palais bei Potsbam, ben 30. Juni 1832.

> Marie von Clausewit, geborene Gräfin Brühl, Oberhofmeisterin Ihrer Königlichen Hoheit ber Prinzessin Wilhelm.

## Nagrigt. \*)

"Ich betrachte die ersten sechs Bücher, welche sich schon ins Reine geschrieben finden, nur als eine noch ziemlich unförmliche Masse, die durchaus noch einmal umgearbeitet werden soll. dieser Umarbeitung wird die doppelte Art des Krieges überall schärfer im Auge behalten werden, und dadurch werden alle Ideen einen schärferen Sinn, eine bestimmte Richtung, eine nähere An= wendung bekommen. Diese doppelte Art des Krieges ist nämlich biejenige, wo der Zweck das Niederwerfen des Gegners ist, sei es, daß man ihn politisch vernichten, ober bloß wehrlos machen und also zu jedem beliebigen Frieden zwingen will, — und diejenige, wo man bloß an den Grenzen seines Reiches einige Eroberungen machen will, sei es, um sie zu behalten, ober um fie als nüpliches Tauschmittel beim Frieden geltend zu machen. Die Uebergänge von einer Art in die andere mussen freilich be= stehen bleiben, aber bie ganz verschiebene Natur beiber Bestrebungen muß überall burchgreifen und das Unverträgliche von einander sondern!

Außer diesem faktisch bestehenden Unterschied in den Kriegen muß noch der ebenfalls praktisch nothwendige Gesichtspunkt ausbrücklich und genan festgestellt werden, daß der Krieg nichts ist,

<sup>\*)</sup> Siehe Borrebe Seite v.

als die fortgesetze Staatspolitik mit andern Mitteln. Dieser Gesichtspunkt wird, überall festgehalten, viel mehr Einheit in die Betrachtung bringen, und es wird sich Alles leichter aus einander wirren. Obgleich dieser Gesichtspunkt hauptsächlich erst im achten Buche seine Anwendung sinden wird, so muß er doch schon im ersten Buche vollständig entwickelt werden und auch bei der Umarbeitung der ersten sechs Bücher mitwirken. Durch eine solche Umarbeitung werden die ersten sechs Bücher manche Schlacke los werden, manche Spalte und Klust wird sich zusammenziehen, und manche Allgemeinheit wird in bestimmtere Gedauken und Formen übergehen können.

Das siebente Buch: Vom Angriff, wozu die Stizzen der einzelnen Kapitel bereits entworfen sind, ist als ein Resler des sechsten Buches zu betrachten und soll sogleich nach den eben angegebenen bestimmteren Gesichtspunkten bearbeitet werden, so daß es keiner neuen Umarbeitung bedürfen wird, sondern vielmehr bei der Umarbeitung der ersten sechs Bücher als Norm dienen kann.

Bum achten Buch: Vom Kriegsplan, d. h. überhaupt von ber Einrichtung eines ganzen Krieges, finden sich mehrere Kapitel entworfen, die aber nicht einmal als wahre Materialien betrachtet werden können, sondern ein bloßes rohes Durcharbeiten durch die Masse sind, um in der Arbeit selbst erst recht gewahr zu werden, worauf es ankommt. Diesen Zweck haben sie erfüllt, und ich benke nach Beendigung des siebenten Buches gleich zur Ausarbeitung des achten zu schreiten, wo dann hauptsächlich die beiden oben angegebenen Gesichtspunkte geltend gemacht werden und Alles vereinfachen, aber auch zugleich vergeistigen sollen. Ich hoffe in diesem Buche manchen Faltenkniff in den Köpfen der Strategen und Staatsmänner auszubügeln, und wenigstens überall zu zeigen, um was es sich handelt, und was bei einem Kriege eigenklich in Betracht zu ziehen ist.

Bin ich nun durch die Ausarbeitung dieses achten Buches mit meinen Ideen ins Klare gekommen, und haben die großen Lineamente des Krieges sich gehörig festgestellt, so wird es mir dann um so leichter werden, diesen Geist in die ersten sechs Bücher überzutragen und jene Lineamente auch hier überall durchschimmern zu lassen. Also erst alsdann werde ich die Umarbeitung der ersten sechs Bücher vornehmen.

Sollte mich ein früher Tod in dieser Arbeit unterbrechen, so wird das, was sich vorsindet, freilich nur eine unsörmliche Gedantenmasse genannt werden können, die, weil unaushörlichen Mißverständnissen ausgesetzt, zu einer Menge unreiser Kritiken Veranlassung geben wird; denn in diesen Dingen glaubt Jeder das,
was ihm einfällt, indem er die Feder ergreist, eben gut genug,
um gesagt und gedruckt zu werden, und hält es für eben so unzweiselhaft, als daß zweimal zwei vier ist. Wollte er sich die Rühe geben, wie ich, Jahre lang über den Gegenstand nachzubenken und ihn immer mit der Kriegsgeschichte zu vergleichen, so
würde er freilich mit der Kritik behutsamer sein.

Aber trop dieser unvollendeten Gestalt glaube ich doch, daß ein vorurtheilsfreier, nach Wahrheit und Ueberzeugung dürstender Leser in den ersten sechs Büchern die Früchte eines mehrjährigen Rachdenkens und eifrigen Studiums des Krieges nicht verkennen und vielleicht darin die Hauptgedanken sinden werde, von denen eine Revolution in dieser Theorie ausgehen könnte."

Berlin ben 10. Juli 1827.

Außer dieser Nachricht fand sich noch in dem Nachlasse folgender unvollendete Aufsatz, der, wie es scheint, von sehr neuem Datum ist.

"Das Manuscript über die Führung des großen Arieges, welches man nach meinem Tode sinden wird, kann, so wie es da ist, nur als eine Sammlung von Werkstücken betrachtet werden, aus denen eine Theorie des großen Arieges aufgebaut werden sollte. Das Weiste hat mich noch nicht befriedigt, und das sechste Buch ist als ein bloßer Versuch zu betrachten; ich würde es ganz umgearbeitet und den Ausweg anders gesucht haben.

Allein die Hanptlineamente, welche man in diesen Materialien herrschen sieht, halte ich für die richtigen in der Ansicht vom Kriege; sie sind die Frucht eines vielseitigen Nachdenkens mit beständiger Richtung gegen das praktische Leben, in beständiger Erinnerung dessen, was die Erfahrung und der Umgang mit ausgezeichneten Soldaten mich gelehrt hatten.

Das siebente Buch sollte den Angriff enthalten, wovon die Gegenstände flüchtig hingeworfen sind; das achte den Kriegsplan, worin ich die politische und menschliche Seite des Krieges noch besonders aufgefaßt haben würde.

Das erste Kapitel des ersten Buches ist das einzige, das ich als vollendet betrachte, es wird wenigstens dem Ganzen den Dienst crweisen, die Richtung anzugeben, die ich überall halten wollte.

Die Theorie des großen Krieges oder die sogenannte Strategie hat außerordentliche Schwierigkeiten, und man kann wohl sagen, daß sehr wenig Menschen von den einzelnen Gegenständen deutliche, d. h. bis auf das Nothwendige in beständigem Zusammenhange zurückgeführte Vorstellungen haben. Beim Handeln sols gen die meisten einem bloßen Takt des Urtheils, der mehr oder wesniger gut trifft, je nach dem mehr oder weniger Genie in ihnen ist.

So haben alle großen Feldherren gehandelt, und darin lag zum Theil ihre Größe und ihr Genie, daß sie mit diesem Takt immer das Rechte trasen. So wird es auch für das Handeln immer bleiben; und dieser Takt reicht dazu vollkommen hin. Aber wenn es darauf ankommt, nicht selbst zu handeln, sondern in einer Berathung Andere zu überzeugen, dann kommt es auf klare Borsstellungen, auf das Nachweisen des innern Zusammenhangs an; und weil die Ausbildung in diesem Stück noch so wenig vorgesschritten ist, so sind die meisten Berathungen ein sundamentloses Hins und Herreden, wobei entweder Seder seine Meinung behält, ober ein bloßes Abkommen aus gegenseitiger Rücksicht zu einem Mittelwege sührt, der eigentlich ohne allen Werth ist.

Die klaren Vorstellungen in diesen Dingen find also nicht unnütz; außerdem hat der menschliche Seist nun einmal ganz allgemein die Richtung auf Klarheit und das Bedürfniß, überall in einem nothwendigen Zusammenhang zu stehen.

Die großen Schwierigkeiten, welche ein solcher philosophischer Aufbau der Kriegskunst hat, und die vielen sehr schlechten Verssuche, welche darin gemacht sind, hat die meisten Leute dahin gebracht, zu sagen: Es ist eine solche Theorie nicht möglich, denn es ist von Dingen die Rede, die kein stehendes Gesetz umfassen kann. Wir würden in diese Meinung einstimmen und seden Versuch

einer Theorie aufgeben, wenn sich nicht eine ganze Anzahl von Sätzen ohne Schwierigkeit ganz evident machen ließe z. B. daß die Bertheidigung die stärkere Form mit dem negativen 3weck, der Angriff die schwächere mit dem positiven Zweck ist, — daß die großen Erfolge die kleinen mitbestimmen, — daß man also die strategischen Wirkungen auf gewisse Schwerpunkte zurückführen kann, — daß eine Demonstration eine schwächere Kraftverwendung ift, als ein wirklicher Angriff, daß sie also besonders bedingt sein muß, — baß der Sieg nicht bloß in der Eroberung des Schlacht= feldes, sondern in der Zerstörung der physischen und moralischen Streitfraft besteht, und daß diese meistens erst im Verfolgen der gewonnenen Schlacht erreicht wird, — daß der Erfolg immer am größten ift, wo man den Sieg erfochten hat, daß also das Ueber= springen von einer Linie und Richtung auf die andere nur als ein nothwendiges Uebel betrachtet werben kann, — bag die Berechtigung zum Umgehen nur von der Ueberlegenheit überhaupt, oder von der Ueberlegenheit der eigenen Berbindungs = und Rudzugslinie über bie bes Gegners entstehen kann, - daß Flankenstellungen also anch burch dieselben Verhältnisse bedingt werden, daß fich jeder Angriff im Vorgehen schwächt."

## Vorrede des Verfassers.

Daß der Begriff des Wissenschaftlichen nicht allein oder hauptssächlich im System und seinem fertigen Lehrgebäude besteht, bedarf heutigen Tages keiner Auseinandersepung. — System ist in dieser Darstellung auf der Oberfläche gar nicht zu sinden, und statt eines fertigen Lehrgebäudes sind es nichts als Werkstücke.

Die wissenschaftliche Form liegt in dem Bestreben, das Wesen der kriegerischen Erscheinungen zu erforschen, ihre Verbindung mit der Natur der Dinge, aus denen sie zusammengesett sind, zu zeigen. Nirgends ist der philosophischen Konsequenz ausgewichen; wo sie aber in einem gar zu dünnen Faden ausläuft, hat der Verfasser es vorgezogen, ihn abzureißen und an die entsprechenden Erscheinungen der Ersahrung wieder anzuknüpfen; denn so wie manche Pflanzen nur Früchte tragen, wenn sie nicht zu hoch in den Stengel schießen, so müssen in praktischen Künsten die theoretischen Blätter und Blumen nicht zu hoch getrieben, sondern der Ersahrung, ihrem eigenthümlichen Boden, nahe gehalten werden.

Unstreitig ware es ein Fehler, aus den chemischen Bestandtheilen des Weizenkorns die Gestalt der Aehre erforschen zu wollen, die es treibt, da man nur aufs Feld zu gehen braucht, um die Aehren sertig zu sehen. Untersuchung und Beobachtung, Philosophie und Erfahrung dürsen nie einander verachten, noch ausschließen; sie leisten einander gegenseitige Bürgschaft. Die Säpe dieses Buches stüpen sich daher mit dem kurzen Gewölbe ihrer innern Rothwendigkeit entweder auf die Erfahrung oder auf den Begriff des Krieges selbst als einen äußern Punkt und entbehren also der Widerlagen nicht.\*)

Es ist vielleicht nicht unmöglich, eine spstematische Theorie des Krieges voll Geist und Gehalt zu schreiben, unsere bisherigen aber sind weit davon entfernt. Ihres unwissenschaftlichen Geistes gar nicht zu gedenken, stropen sie in dem Streben nach dem Zussammenhang und der Vollständigkeit des Systems von Alltäglichseiten, Gemeinsprüchen und Salbadereien aller Art. Will man ein tressendes Bild davon, so lese man Lichtenbergs Auszug aus einer Feuerverordnung:

"Wenn ein Haus brennt, so muß man vor allen Dingen die rechte Wand des zur Linken stehenden Hauses, und hingegen die linke Wand des zur Rechten stehenden Hauses zu beden suchen; benn wenn man zum Erempel die linke Wand bes zur Linken stehenden Hauses decken wollte, so liegt ja die rechte Wand des Hauses ber linken Wand zur Rechten, und folglich, da das Feuer auch dieser Wand und der rechten Wand zur Rechten liegt (denn wir haben ja angenommen, daß das Haus dem Feuer zur Linken liege), so liegt die rechte Wand dem Feuer näher als die linke, und die rechte Wand des Hauses könnte abbrennen, wenn fie nicht gebeckt würde, ehe bas Feuer an die linke, die gedeckt wird, kame; folglich könnte Etwas abbrennen, das man nicht beckt, und zwar eher, als etwas Anderes abbrennen würde, auch wenn man es nicht bedet; folglich muß man dieses lassen und jenes beden. Um sich die Sache zu imprimiren, darf man nur merken: wenn das Haus dem Feuer zur Rechten liegt, so ist es die linke Wand, und liegt das Haus zur Linken, so ist es die rechte Wand."

Um mit solchen Gemeinsprüchen den Leser von Geist nicht zurückzuschrecken und das wenige Gute durch den wässrigen Aufguß unschmackhaft zu machen, hat der Verfasser es vorgezogen, was

Daß dies bei vielen militairischen Schriftstellern, besonders solchen, die den Arieg selbst wissenschaftlich behandeln wollten, nicht der Fall ist, beweisen die vielen Beispiele, wo in ihrem Raisonnement das pro et contra sich gegenseitig so verschlingen, daß nicht einmal wie bei den beiden Löwen die Schwänze übrig bleiben.

vieljähriges Nachdenken über den Krieg, der Umgang mit gescheiten Leuten, die den Krieg kannten, und manche eigene Erfahrung in ihm hervorriefen und feststellten, in kleinen Körnern gedisgenen Metalls zu geben. So sind die äußerlich nur schwach verbundenen Kapitel dieses Buches entstanden, denen es doch hoffentlich nicht an innerem Zusammenhange sehlt. Bielleicht erscheint bald ein größerer Kopf, der statt dieser einzelnen Körner das Ganze in einem Guß gediegenen Metalls ohne Schlacken giebt. —

## Inhalt.

|           |        | Erstes Buch.                                 |     | Seite   |
|-----------|--------|----------------------------------------------|-----|---------|
|           |        | Ueber die Natur des Krieges.                 |     | 1 — 76  |
| Erfies Ra | pitel. | Was ist ber Krieg?                           | • • | . 3     |
| 3weites   | •      | 3med und Mittel im Kriege                    | •   | . 25    |
| Drittes   | •      | Der friegerische Genius                      | •   | . 43    |
| Biertes   | •      | Bon ber Gefahr im Rriege                     | • ( | . 65    |
| Fünftes   | •      | Bon ber körperlichen Anstrengung im Kriege . | •   | . 67    |
| Sechstes. | •      | Nachrichten im Kriege                        |     | . 69    |
| Siebentes | •      | Friktion im Rriege                           |     | . 71    |
| Achtes    | •      | Solnsbemerkungen zum Ersten Buch             |     | . 75    |
|           |        | Zweites Buch.                                |     |         |
|           |        | Ueber die Theorie des Krieges.               | 77  | 152     |
| Erftes Ra | pitel. | Eintheilung ber Kriegstunft                  |     | 79      |
| 3meites   | •      | Ueber die Theorie des Krieges                |     | . 89    |
| Drittes   | •      | Ariegskunft ober Ariegswissenschaft          |     | . 111   |
| Biertes   | •      | Methobismus                                  |     | 114     |
| Filmftes  | •      | <b>R</b> ritif                               |     | 121     |
| Sechsies  | •      | Ueber Beispiele                              | • • | 144     |
|           |        | Drittes Buch.                                |     |         |
|           |        |                                              | 158 | 3 — 218 |
| Erfes Ra  | pitel. | Strategie                                    |     | 155     |
| 3meites   | •      | Elemente ber Strategie                       |     | 164     |
| Dritte8   | •      | Moralische Größen                            |     | 165     |
| Biertes   | •      | Die moralischen Hamptpotenzen                |     | 168     |
| Fünftes   | •      | Ariegerische Tugend bes Heeres               |     | 169     |
| Sechetes  | •      | Die Rühnheit                                 |     | 174     |
| Siebentes |        | Beharrlichteit                               |     | 179     |
| Actes     | •      | Ueberlegenheit ber Zahl                      |     | 180     |
| Reuntes   | •      | Die Ueberraschung                            |     | 186     |

#### XVI

|                  |                                              |      | Tut   |
|------------------|----------------------------------------------|------|-------|
| Zehntes Kapitel. | Die List                                     |      | 191   |
| Elftes .         | Sammlung ber Kräfte im Raum                  |      | 194   |
| Zwölftes .       | Bereinigung ber Rrafte in ber Beit           |      | 194   |
| Dreizehntes .    | Strategische Reserve                         |      | 202   |
| Bierzehntes .    | Detonomie ber Rräfte                         | •    | 206   |
| Fünfzehntes .    | Geometrisches Element                        |      | 207   |
| Sechszehntes .   | Ueber ben Stillstand im friegerischen Alt .  |      | 209   |
| Siebenzehntes .  | Ueber ben Charafter ber heutigen Kriege      |      | 214   |
| Achtzehntes -    | Spannung und Rube. (Das bynamische Gesetz    | bes  |       |
| , , ,            | Rrieges)                                     | •    | 215   |
|                  | Biertes Buc.                                 |      |       |
|                  | Das Gesecht.                                 | 219- | _ 292 |
| Erftes Rapitel.  | Uebersicht                                   |      | 221   |
| Zweites .        | Charafter ber beutigen Schlacht              |      | 222   |
| Drittes .        | Das Gefecht überhaupt                        |      | 223   |
| Biertes .        | Fortsetzung                                  |      | 228   |
| Fünftes .        | Ueber bie Bebeutung bes Gefechts             | • •  | 237   |
| Sechstes .       | Dauer bes Gefechts                           | • •  | 240   |
| Siebentes .      | Entscheidung bes Gesechts                    | • •  | 241   |
| Achtes .         | Einverständniß beiber Theile jum Gefecht .   |      | 249   |
| Reuntes .        | Die Hauptschlacht. (Ihre Entscheibung.)      |      | 252   |
| Behntes .        | Fortsetzung. (Birfung bes Gieges.)           |      | 259   |
| Elftes .         | Der Gebranch ber Schlacht.) .                | •    | 265   |
| Zwölftes .       | - Strategische Mittel, ben Sieg zu benuten . |      | 272   |
| Dreizehntes -    | Rückzug nach verlorner Schlacht              |      | 284   |
| Bierzehntes -    | Das näcktliche Gefecht                       |      | 287   |

Erftes Buch.

Ueber die Natur des Krieges.

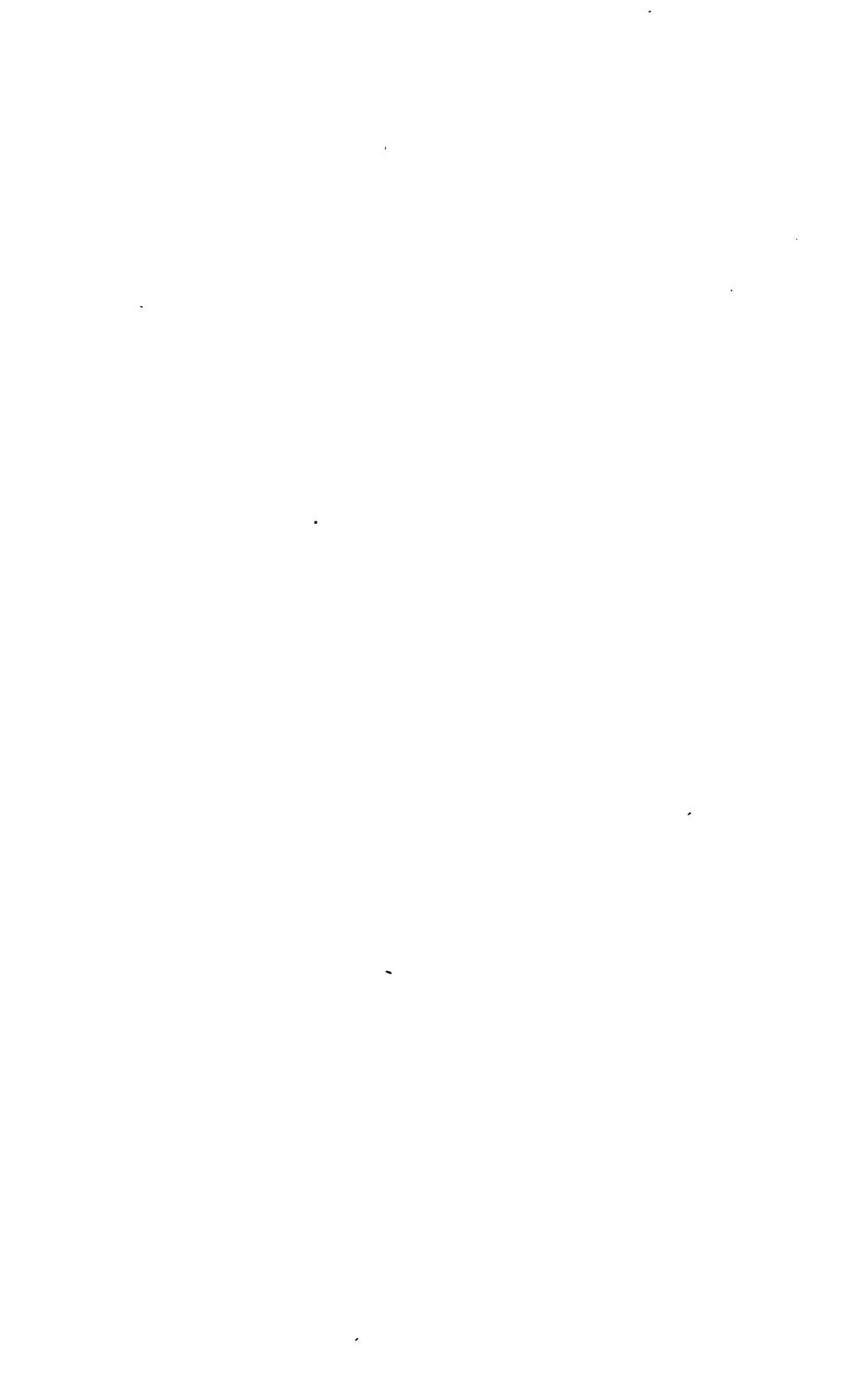

### Erftes Rapitel.

### Bas ist ber Krieg?

### 1. Ginleitung.

Die einzelnen Theile ober Glieder besselben, und zuletzt das Ganze in seinem innern Zusammenhange zu betrachten, also vom Einsachen zum Zusammengesetzten fortzuschreiten. Aber es ist hier mehr als irgendwo nöthig, mit einem Blick auf das Wesen des Ganzen anzusangen, weil hier mehr als irgendwo mit dem Theile auch zugleich immer das Ganze gedacht werden muß.

### 2. Definition.

Bir wollen hier nicht erst in eine schwerfällige publizistische Desinition des Krieges hineinsteigen, sondern uns an das Element desselben halten, an den Zweikamps. Der Krieg ist nichts als ein erweiterter Zweikamps. Wollen wir uns die Unzahl der einzelnen Zweikampse, aus denen er besteht, als Einheit denken, so thun wir besser uns zwei Ringende vorzustellen. Zeder sucht den Ansdern durch physische Sewalt zur Ersüllung seines Willens zu zwinzen; sein nächster Zweik ist, den Gegner niederzuwersen und das durch zu sedem sernern Widerstand unfähig zu machen.

Der Krieg ist also ein Att ber Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unsers Willens zu zwingen.

Die Gewalt rüftet sich mit den Ersindungen der Künste und Wissenschaften aus, um der Gewalt zu begegnen. Unmerkliche, kaum nennenswerthe Beschränkungen, die sie sich selbst sept unter dem Namen völkerrechtlicher Sitte, begleiten sie, ohne ihre Kraft

wesentlich zu schwächen. Gewalt, d. h. die physische Gewalt (denn eine moralische giebt es außer dem Begriffe des Staates und Gesetzes nicht) ist also das Mittel; dem Feinde unseren Willen aufzudringen, der Zweck. Um diesen Zweck sicher zu erreichen, müssen wir den Feind wehrlos machen, und dies ist dem Begriff nach das eigentliche Ziel der kriegerischen Handlung. Es vertritt den Zweck und verdrängt ihn gewissermaßen als etwas nicht zum Kriege selbst Gehöriges.

### 3. Neußerste Anwendung ber Gewalt.

Nun könnten menschenfreundliche Seelen sich leicht benken, es gebe ein künstliches Entwassnen oder Niederwersen des Gegners, ohne zu viel Wunden zu verursachen, und das sei die wahre Tensbenz der Kriegskunst. Wie gut sich das auch ausnimmt, so muß man doch diesen Irrthum zerstören; denn in so gefährlichen Dinsgen, wie der Krieg eins ist, sind die Irrthümer, welche aus Gutsmüthigkeit entstehen, gerade die schlimmsten. Da der Gebrauch der physischen Gewalt in ihrem ganzen Umfange die Witwirkung der Intelligenz auf keine Weise ausschließt, so muß Der, welcher sich dieser Gewalt rücksichtslos, ohne Schonung des Blutes bestient, ein Uebergewicht bekommen, wenn der Gegner es nicht thut. Dadurch giebt er dem Andern das Gesep, und so steigern sich Beide bis zum Aeußersten, ohne daß es andere Schranken gäbe als diesenigen der inwohnenden Gegengewichte.

So muß man die Sache ansehen, und es ist ein unnützes, selbst verkehrtes Bestreben, aus Widerwillen gegen das rohe Element die Natur desselben außer Acht zu lassen.

Sind die Kriege gebildeter Völker viel weniger grausam und zerstörend als die der ungebildeten, so liegt das in dem gesellsschaftlichen Zustande, sowohl der Staaten in sich, als unter einander. Aus diesem Zustande und seinen Verhältnissen geht der Krieg hervor, durch ihn wird er bedingt, eingeengt, ermäßigt: aber diese Dinge gehören ihm nicht selbst an, sind ihm nur ein Gegebenes, und nie kann in die Philosophie des Krieges selbst ein Prinzip der Ermäßigung hineingetragen werden, ohne eine Absurdicat zu begehen.

Der Kampf zwischen Menschen besteht eigentlich aus zwei verschiedenen Elementen: dem feindseligen Gefühl und der feind= seligen Absicht. Wir haben das lettere dieser beiden Elemente zum Merkmal unserer Definition gewählt, weil es das allgemei= Man kann sich anch die roheste, an Instinkt grenzende Leibenschaft des Hasses nicht ohne feindliche Absicht denken, dagegen giebt es viele feindselige Absichten, die von gar keiner, ober wenigstens von keiner vorherrschenden Feindschaft der Gefühle be= gleitet find. Bei rohen Völkern herrschen die dem Gemuth, bei gebildeten die dem Verstande angehörenden Absichten vor; allein dieser Unterschied liegt nicht in dem Wesen von Roheit und Bildung selbst, sondern in den sie begleitenden Umständen, Ginrich= tungen u. s. w.; er ist also nicht nothwendig in jedem einzelnen fall, sondern er beherrscht nur die Mehrheit der Fälle; mit einem Bort: auch die gebildetsten Völker können gegen einander leiden= schaftlich entbrennen.

Man sieht hieraus, wie unwahr man sein würde, wenn man den Arieg der gebildeten auf einen bloßen Verstandes Mt der Regierungen zurücksühren und ihn sich immer mehr als von aller Leidenschaft loslassend denken wollte, so daß er zulett die physisichen Massen der Streitkräfte nicht wirklich mehr brauchte, sondern mur ihre Verhältnisse — eine Art Algebra des Handelns.

Die Theorie sing schon an, sich in dieser Richtung zu bewegen, als die Erscheinungen der letzten Kriege sie eines Bessern belehrten. Ist der Krieg ein Alt der Gewalt, so gehört er nothewendig auch dem Gemüth an. Geht er nicht von diesem aus, so sührt er doch mehr oder weniger auf dasselbe zurück, und dieses Mehr oder Weniger hängt nicht von dem Grade der Bildung, sondern von der Wichtigkeit und Dauer der seindseligen Interessen ab.

Finden wir also, daß gebildete Völker den Gefangenen nicht den Tod geben, Stadt und Land nicht zerstören, so geschieht dies, weil sich die Intelligenz mehr in ihre Kriegführung mischt, und sie wirksamere Mittel zur Anwendung der Gewalt gelehrt hat, als diese rohen Aenherungen des Instinkts.

Die Ersindung des Pulvers, die immer weiter gehende Ausbildung des Feuergewehrs zeigen schon hinreichend, daß die in vieljähriges Nachbenken über den Krieg, der Umgang mit gescheiten Leuten, die den Krieg kannten, und manche eigene Ersahrung in ihm hervorriefen und feststellten, in kleinen Körnen gediegenen Metalls zu geben. So sind die äußerlich nur schwach verbundenen Kapitel dieses Buches entstanden, denen es doch hossentlich nicht an innerem Zusammenhange sehlt. Bielleicht erscheint bald ein größerer Kopf, der statt dieser einzelnen Körner das. Ganze in einem Guß gediegenen Metalls ohne Schlacken giebt. —

## Inhalt.

|           |        | Ethes Bug.                                 | Seite    |
|-----------|--------|--------------------------------------------|----------|
|           |        | Ueber die Natur des Krieges.               | 1 - 76   |
| Erftes Ra | pitel. | Was ist der Krieg?                         | . 8      |
| 3weites   |        | 3wed und Mittel im Kriege                  |          |
| Drittes   | •      | Der friegerische Genius                    | . 43     |
| Biertes   | •      | Bon ber Gefahr im Kriege                   | . 65     |
| Minftes   | •      | Bon ber forperlichen Anstrengung im Kriege | . 67     |
| Sechstes  | •      | Nachrichten im Kriege                      | . 69     |
| Siebentes |        | Friktion im Kriege                         | . 71     |
| Achtes    | •      | Shlußbemerkungen zum Ersten Buch           |          |
|           |        | Zweites Buch.                              |          |
|           |        |                                            | 7 152    |
| Erftes Ro | pitel. | Eintheilung ber Priegstunst                | . 79     |
| 3weites   | •      | Ueber die Theorie des Krieges              | . 89     |
| Drittes   | •      | Rriegstunft ober Rriegswiffenschaft        | . 111    |
| Biertes   |        | Methobismus                                | . 114    |
| Fünftes   | •      | Rritil                                     | . 121    |
| Sechetes  | •      | Ueber Beispiele                            | . 144    |
|           |        | Drittes Buch.                              |          |
|           |        |                                            | 53 — 218 |
| Erftes Ra | pitel. | Strategie                                  | . 155    |
| 3weites   | •      | Elemente ber Strategie                     | . 164    |
| Drittes   | •      | Moralische Größen                          | . 165    |
| Biertes   | •      | Die moralischen Hamptpotenzen              | . 168    |
| Situftes  |        | Rriegerische Tugend bes Heeres             | . 169    |
| Sechetes  | •      | Die Rühnheit                               | . 174    |
| Siebentes | •      | Beharrlichkeit                             | . 179    |
| Actes     | •      | Ueberlegenheit ber Zahl                    | . 180    |
| Reuntes   | •      | Die Ueberraschung                          | . 186    |

### IVI

|                  |                                            | CERE                 |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Zehntes Kapitel. | Die List                                   | . 191                |
| Elftes .         | Sammlung ber Kräfte im Raum                | . 194                |
| Zwölftes .       | Bereinigung ber Kräfte in ber Zeit         | . 194                |
| Dreizehntes .    | Strategische Reserve                       | . 202                |
| Bierzehntes .    | Defonomie ber Rräfte                       | ·. 206               |
| Fünfzehntes .    | Geometrisches Element                      | . 207                |
| Sechszehntes .   | Ueber ben Stillstand im friegerischen Att  | . 209                |
| Siebenzehntes .  | Ueber ben Charakter ber hentigen Kriege    | . 214                |
| Achtzehntes .    | Spannung und Rube. (Das bynamische Gefet   | bes                  |
|                  | Rrieges)                                   | · 215                |
|                  | Biertes Buch.                              |                      |
|                  | Das Gefecht.                               | 219—2 <del>9</del> 2 |
| Erftes Rapitel.  | Uebersicht                                 | . 221                |
| 3weites .        | Charafter ber hentigen Schlacht            | . 222                |
| Drittes .        | Das Gefecht liberhaupt                     | . 223                |
| Biertes .        | Fortsetzung                                | . 228                |
| Fünftes .        | Ueber bie Bebentung bes Gefechts           | . 237                |
| Sechetes .       | Daner bes Gefechts                         | . 240                |
| Siebentes .      | Entscheibung bes Gefechts                  | . 241                |
| Achtes .         | Einverständniß beiber Theile jum Gefecht   | . 249                |
| Reuntes .        | Die Hauptschlacht. (Ihre Entscheibung.)    | . 252                |
| Behntes .        | Fortsetzung. (Birtung bes Sieges.)         | . 259                |
| Elftes .         | . (Der Gebranch ber Schlacht.)             | . 265                |
| Zwölftes .       | - Strategische Mittel, ben Sieg zu benuten | . 272                |
| Dreizehntes -    | Rüchug nach verlorner Schlacht             | . 284                |
| Bierzehntes .    | Das nächtliche Gefecht                     | . 287                |

Erftes Buch.

Ueber die Natur des Krieges.

tritt; also schon darum werden beide Gegner in ihrer Bechsel= wirkung hinter der Linie einer äußersten Anstrengung zurückblei= ben, und also nicht sogleich alle Kräfte aufgeboten werden.

Aber es liegt auch in der Natur dieser Kräfte und ihrer Answendung, daß sie nicht alle zugleich in Wirksamkett treten können. Diese Kräfte sind: die eigentlichen Streitkräfte, das Land mit seiner Oberfläche und Bevölkerung, und die Bundesgenossen.

Das Land mit seiner Oberfläche und Bevölkerung macht nämlich, außerdem daß es der Quell aller eigentlichen Streitkräfte ist, auch noch für sich einen integrirenden Theil der im Kriege wirksamen Größen aus, und zwar nur mit dem Theile, der zum Kriegstheater gehört oder einen merklichen Einfluß auf dasselbe hat.

Nun kann man wohl alle beweglichen Streitkräfte gleichzeistig wirken lassen, aber nicht alle Festungen, Ströme, Gebirge, Einwohner u. s. w., kurz nicht das ganze Land, wenn dieses nicht so klein ist, daß es von dem ersten Akt des Krieges ganz umfaßt wird. Ferner ist die Mitwirkung der Bundesgenossenschaft nicht von dem Willen der Kriegführenden abhängig, und es liegt in der Natur der Staatenverhältnisse, daß sie häusig erst später einstritt oder sich verstärkt zur Herstellung des verlorenen Gleichges wichts.

1

Daß dieser Theil der Widerstandsträfte, welche nicht sogleich in Wirksamkeit gesetzt werden können, in manchen Fällen einen viel größeren Theil des Ganzen ausmacht, als man auf den ersten Blick glauben sollte, und daß dadurch selbst da, wo die erste Entscheidung mit einer großen Gewalt gegeben, und also das Gleichzgewicht der Kräfte sehr gestört worden ist, dieses doch wieder herzgestellt werden kann, wird in der Folge näher entwickelt werden. Dier genügt es uns, zu zeigen, daß der Natur des Krieges eine vollkommene Bereinigung der Kräfte in der Zeit entgegen ist. Nun könnte dies an und für sich kein Grund sein, die Steigerung der Anstrengungen sur die erste Entscheidung zu ermäßigen, weil eine ungünstige Entscheidung immer ein Nachtheil ist, dem man sich nicht absichtlich aussehen wird, und weil die erste Entscheidung, wenn sie auch nicht die einzige bleibt, doch um so mehr Einsluß auf die folgenden haben wird, se größer sie gewesen ist; allein die

Röglichkeit einer späteren Entscheidung macht, daß der menschliche Geist sich in seiner Schen vor allzugroßen Anstrengungen dahinzein slüchtet, also bei der ersten Entscheidung die Kräfte nicht in dem Raß sammelt und anstrengt, wie sonst geschehen sein würde. Bas jeder der beiden Gegner ans Schwäche unterläßt, wird für den andern ein wahrer obsektiver Grund der Ermäßigung, und so wird durch diese Bechselwirkung wieder das Streben nach dem Aenßersten auf ein bestimmtes Maß der Anstrengung zurückgeführt.

#### 9. Der Rrieg ift mit feinem Resultat nie etwas Absolutes.

Endlich ist selbst die Totalentscheidung eines ganzen Arieges nicht immer für eine absolute anzusehen, sondern der erliegende Staat sieht darin oft nur ein vorübergehendes Uebel, für welches in den politischen Verhältnissen späterer Zeiten noch eine Abhülse gewonnen werden kann. Wie sehr auch dies die Gewaltsamkeit der Spannung und die Heftigkeit der Araftanstrengung mäßigen muß, versteht sich von selbst.

### 10. Die Wahrscheinlichkeiten bes wirklichen Lebens treten an die Stelle des Aeußersten und Absoluten der Begriffe.

Auf diese Weise wird dem ganzen kriegerischen Akt das strenge Gesetz der nach dem Neußersten getriebenen Kräfte genommen. Wird das Neußerste nicht mehr gefürchtet und nicht mehr gesucht, so bleibt dem Urtheil überlassen, statt seiner die Grenzen für die Anstrengungen sestzustellen, und dies kann nur aus den Daten, welche die Erscheimungen der wirklichen Welt darbieten, nach Bahrscheinlichkeits = Gesetzen geschehen. Sind die beiden Gegner nicht mehr bloße Vegriffe, sondern individuelle Staaten und Regierungen, ist der Krieg nicht mehr ein idealer, sondern ein sich eigenthümlich gestaltender Verlauf der Handlung: so wird das wirklich Vorhandene die Daten abgeben für das Unbekannte, pu Erwartende, das gefunden werden soll.

Ans dem Charafter, den Einrichtungen, dem Zustande, den Berhältnissen des Gegners wird jeder der beiden Theile nach Bahrscheinlichkeits-Gesepen auf das Handeln des Andern schließen und danach das seinige bestimmen.

#### 11. Run tritt ber politische Zwed wieber hervor.

Hier drängt sich nun von felbst ein Gegenstand von Neuem in die Betrachtung, den wir (s. Nr. 2.) daraus entfernt hatten: es ist der politische Zweck des Krieges. Das Gesetz des Aeußersten, die Absicht, den Gegner wehrlos zu machen, ihn nie= derzuwerfen, hatte diesen Zweck bisher gewissermaßen verschlungen. So wie dieses Gesetz in seiner Kraft nachläßt, diese Absicht von ihrem Ziel zurücktritt, muß ber politische Zweck bes Krieges wieder hervortreten. Ift die ganze Betrachtung ein Wahrscheinlich= feits=Kalfül, aus bestimmten Personen und Verhältnissen hervor= gehend, so muß der politische Zweck als das ursprüngliche Motiv ein sehr wesentlicher Faktor in diesem Produkt werden. Je klei= ner das Opfer ist, welches wir von unserem Gegner fordern, um so geringer dürfen wir erwarten, daß seine Anstrengungen sein werben, es uns zu versagen. Je geringer aber biese find, um so kleiner dürfen auch die unsrigen bleiben. Ferner, je kleiner unser politischer Zweck ist, um so geringer wird der Werth sein, den wir auf ihn legen, um so eher werden wir uns gefallen lassen ihn aufzugeben: also um so kleiner werden auch aus diesem Grunde unfre Anstrengungen sein.

So wird also der politische Zweck als das ursprüngliche Mo= tiv des Krieges das Maß sein, sowohl für das Ziel, welches durch den kriegerischen Akt erreicht werden muß, als für die Anstrengungen, die erforderlich find. Aber es wird dies nicht an und für sich sein können, sondern, weil wir es mit wirklichen Dingen zu thun haben und nicht mit bloßen Begriffen, so wird er es in Beziehung auf die beiberseitigen Staaten sein. Ein und derselbe politische Zweck kann bei verschiedenen Bölkern, oder selbst bei einem und bemselben Volt, zu verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Wirkungen hervorbringen. Wir können also den politischen Zweck nur so als das Maß gelten lassen, indem wir uns ihn in Einwirkung auf die Massen denken, die er bewegen soll, so daß also die Natur dieser Massen in Betracht kommt. Daß dadurch das Resultat ein ganz anderes werden kann, jenachdem sich in den Massen Verstärkungs = ober Schwächungs = Prinzipe für die Handlung finden, ist leicht einzusehen. Es können in zwei Bölkern und Staaten sich solche Spannungen, eine solche Summe feindseliger Elemente sinden, daß ein an sich sehr geringes politisches Notiv des Arieges eine weit über seine Natur hinausgehende Birkung, eine wahre Explosion hervorbringen kann.

Dies gilt für die Austrengungen, welche der politische Zweck in beiden Staaten hervorrufen, und für das Ziel, welches er der triegerischen Handlung stecken soll. Zuweilen wird er selbst dies set Ziel sein können, z. B. die Eroberung einer gewissen Provinz. Zuweilen wird der politische Zweck selbst sich nicht dazu eignen, das Ziel der kriegerischen Handlung abzugeben, dann muß ein sol= des genommen werden, welches als ein Aequivalent für ihn gelten und beim Frieden ihn vertreten kann. Aber auch hierbei ist immer die Rücksicht auf die Eigenthümlichkeit der wirkenden Staas ten vorausgesetzt. Es giebt Verhältnisse, wo das Aequivalent viel größer sein muß, als der politische Zweck, wenn dieser damit er= rungen werden soll. Der politische Zweck wird als Maß um so mehr vorherrschen und selbst entscheiden, je gleichgültiger sich die Massen verhalten, je geringer bie Spannungen sind, die auch auberdem in beiden Staaten und ihren Verhältnissen sich finden, und jo giebt es Fälle, wo er fast allein entscheibet.

Ist nun das Ziel des kriegerischen Altes ein Aequivalent für den politischen Zweck, so wird er im Allgemeinen mit diesem hersundergehen, und zwar um so mehr, je mehr dieser Zweck vorzbeurscht; und so erklärt es sich, wie ohne inneren Widerspruch es Kriege mit allen Graden von Wichtigkeit und Energie geben kann, von dem Vernichtungskriege hinab bis zur bloßen bewassneten Beschachtung. Dies führt uns aber zu einer Frage anderer Art, die wir noch zu entwickeln und zu beantworten haben.

## 12. Ein Stillstand im triegerischen Alt ift baburch noch nicht erklärt.

Wie unbedeutend auch die politischen Forderungen beider Gegner sein mögen, wie schwach die aufgebotenen Mittel, wie gering das Ziel, welches sie dem kriegerischen Akte stecken — kann dieser Akt je einen Augenblick still stehen? Dies ist eine in das Wesen der Sache tief eindringende Frage.

Sede Handlung braucht zu ihrer Vollziehung eine gewisse

Zeit, die wir ihre Dauer nennen. Diese kann größer ober kleisner sein, jenachdem der Handelnde mehr ober weniger Eile hinseinlegt.

Um dieses Mehr ober Weniger wollen wir uns hier nicht bekümmern. Jeder macht die Sache auf seine Weise; der Langsame aber macht sie nicht darum langsamer, weil er mehr Zeit darauf verwenden will, sondern weil er seiner Natur nach mehr Zeit braucht und sie bei größerer Eile weniger gut machen würde. Diese Zeit hängt also von inneren Gründen ab und gehört zur eigentlichen Dauer der Handlung.

Lassen wir nun im Kriege einer jeden Handlung diese ihre Dauer, so müssen wir, wenigstens auf den ersten Blick, anneh=
men, daß jeder Zeitauswand außer dieser Dauer, d. h. jeder Still=
stand im triegerischen Alt widersinnig erscheint. Wir müssen immer
dabei nicht vergessen, daß nicht von dem Fortschreiten des einen
oder andern der beiden Gegner, sondern von dem Fortschreiten
des ganzen triegerischen Altes die Rede ist.

13. Es giebt nur einen Grund, welcher bas Hanbeln aufhalten kann, und bieser scheint immer nur auf einer Seite sein zu konnen.

Haben beibe Theile sich zum Kampf gerüstet, so muß ein seinbsseliges Prinzip sie dazu vermocht haben; so lange sie nun gerüstet bleiben, d. h. nicht Frieden schließen, muß dieses Prinzip vorhansden sein, und es kann bei jedem der beiden Gegner nur unter einer einzigen Bedingung ruhen, nämlich, daß er einen günstisgeren Beitpunkt des Handelns abwarten will. Run scheint es auf den ersten Blick, daß diese Bedingung immer nur auf einer Seite vorhanden sein könne, weil sie eo ipso auf der anderen zum Gegentheil wird. Hat der Eine das Interesse des Handelns, so muß der Andere das Interesse des Abwartens haben.

Ein völliges Gleichgewicht der Kräfte kann einen Stillstand nicht hervorbringen, denn bei einem solchen müßte Derjenige, wels cher den positiven Zweck hat (der Angreifende), der Vorschreitende bleiben.

Wollte man sich aber das Gleichgewicht so denken, daß Dersjenige, welcher den positiven Zweck, also das stärkere Motiv hat, zu=

gleich über die geringeren Kräfte gebietet, so daß die Gleichung aus dem Produkt von Motiv und Kräften entstände, so müßte man immer noch sagen: wenn für biesen Zustand des Gleichgewichts teine Beränderung vorherzusehen ist, so mussen beide Theile Frieden machen; ist fie aber vorherzusehen, so wird sie nur dem Ginen günstig sein und dadurch also der Andere zum Handeln bewogen werden muffen. Wir sehen, daß der Begriff des Gleichgewichts den Stillstand nicht erklären kann, sondern daß es doch wieder auf das Abwarten eines günstigeren Augenblicks hinausläuft. Ge= sest also, von zwei Staaten habe der eine einen positiven 3wed: er will eine Proving des Gegners erobern, um sie beim Frieden geltend zu machen. Nach dieser Eroberung ist sein politischer 3weck erfüllt, das Bedürfniß des Handelns hört auf, für ihn tritt Ruhe ein. Bill der Gegner fich auch bei diesem Erfolg bernhigen, so muß er Frieden schließen, will er dies nicht, so muß er handeln; unn läßt fich benten, daß er in vier Wochen mehr dazu organifirt sein wird, er hat also einen hinlänglichen Grund, das Handeln zu verschieben.

Aber von dem Augenblick an, so scheint es, fällt die logische Berpflichtung des Handelns dem Gegner zu, damit dem Besiegten nicht Zeit gelassen werde, sich zum Handeln auszurüsten. Es verssteht sich, daß hierbei eine vollkommene Einsicht des Falles von beiden Seiten vorausgesetzt wird.

# 14. Daburch wilrbe eine Kontinuität in bas friegerische Hanbeln kommen, bie alles wieber steigerte.

Wäre diese Kontinuität des kriegerischen Aktes wirklich vorhanden, so würde durch sie wieder alles zum Aeußersten getrieben werden; denn abgesehen davon, daß eine solche rastlose Thätigkeit die Gemüthskräfte mehr entflammen und dem Ganzen einen höheren Grad von Leidenschaft, eine größere Elementarkraft geben würde, so würde auch durch die Kontinuität des Handelns eine strengere Folge, eine ungestörtere Kausal-Verbindung entstehen, und damit jede einzelne Handlung bedeutender und also gefahrvoller werden.

Aber wir wissen, daß die kriegerische Handlung selten ober

nie diese Kontinuität hat, und daß es eine Menge von Kriegen giebt, wo das Handeln bei weitem den geringsten Theil der angeswendeten Zeit einnimmt, und der Stillstand den ganzen übrigen. Dies kann unmöglich immer eine Anomalie, und der Stillstand im kriegerischen Akt muß möglich, d. h. kein Widerspruch in sich sein. Daß, und wie es so ist, wollen wir jest zeigen.

15. Hier wird also ein Prinzip ber Polarität in Anspruch genommen.

Indem wir das Interesse des einen Feldherrn immer in entsgegengesepter Größe bei dem andern gedacht haben, haben wir eine wahre Polarität angenommen. Wir behalten uns vor, diesem Prinzip in der Folge ein eigenes Kapitel zu widmen, müssen aber hier Folgendes darüber sagen.

Das Prinzip der Polarität ist nur gültig, wenn diese an einem und demselben Gegenstande gedacht wird, wo die positive Größe und ihr Gegensaß, die negative, sich genau vernichten. In einer Schlacht will jeder der beiden Theile siegen; das ist währe Poslarität, denn der Sieg des einen vernichtet den des andern. Wenn aber von zwei verschiedenen Dingen die Rede ist, die eine gemeinschaftliche Beziehung außer sich haben, so haben nicht diese Dinge, sondern ihre Beziehungen die Polarität.

16. Angriff und Bertheibigung sind Dinge von verschiebener Art und von unsgleicher Stärke, die Polarität kann also nicht auf sie angewendet werden.

Gäbe es nur eine Form des Krieges, nämlich den Anfall des Gegners, also keine Vertheidigung, oder mit andern Worten: un=terschiede sich der Angriff von der Vertheidigung blos durch das positive Motiv, welches jener hat und diese entbehrt, der Kampf wäre aber immer ein und derselbe: so würde in diesem Kampfe jeder Vortheil des Einen immer ein eben so großer Nachtheil des Andern sein, und es wäre Polarität vorhanden.

Allein die kriegerische Thätigkeit zerfällt in zwei Formen: Ansgriff und Vertheidigung, die, wie wir in der Folge sächlich darsthun werden, sehr verschieden und von ungleicher Stärke sind. Die Polarität liegt also in dem, worauf sich beide beziehen, in der Entscheidung, aber nicht im Angriff und der Vertheidigung selbst.

Bill der eine Feldherr die Entscheidung später, so muß der ans dere sie früher wollen, aber freilich nur bei derselben Form des Kampses. Hat A das Interesse, seinen Gegner nicht jet, sons dern vier Wochen später anzugreisen, so hat B das Interesse, nicht vier Wochen später, sondern jetzt von ihm angegriffen zu werden. Dies ist der unmittelbare Gegensat; daraus folgt aber nicht, daß B das Interesse hätte, A jetzt gleich anzugreisen, was offenbar etwas ganz davon Verschiedenes ist.

17. Die Wirkung ber Polarität wird oft burch die Ueberlegenheit ber Bertheibigung über ben Angriff vernichtet, und so erklärt sich der Stillstand des
triegerischen Aktes.

Ist die Form der Vertheidigung stärker als die des Angriss, wie wir in der Folge zeigen werden, so frägt es sich, ob der Vorstheil der späteren Entscheidung bei dem Einen so groß ist, wie der Vortheil der Vertheidigung bei dem Andern; wo das nicht ist, da kann er anch nicht vermittelst seines Gegensapes diesen auswiegen und so auf das Fortschreiten des kriegerischen Aktes wirken. Wir sehen also, daß die anregende Kraft, welche die Polarität der Insteressen hat, sich in dem Unterschiede der Stärke von Angriss und Vertheidigung verlieren und dadurch unwirksam werden kann.

Wenn also Derjenige, für welchen die Gegenwart günstig ist, zu schwach ist, um den Vortheil der Vertheidigung entbehren zu können, so muß er sich gefallen lassen, der ungünstigeren Zukunft entgegen zu gehen; denn es kann immer noch besser sein, sich in dieser ungünstigen Zukunft vertheidigend zu schlagen, als jest anzpreisend, oder als Frieden zu schließen. Da nun nach unserer Ueberzeugung die Ueberlegenheit der Vertheidigung (richtig verstanden) sehr groß, und viel größer ist, als man sich beim ersten Andlick denkt: so erklärt sich daraus ein sehr großer Theil der Stillstands-Perioden, welche im Kriege vorkommen, ohne daß man genöthigt ist, dabei auf einen innern Widerspruch zu schließen. Se schwächer die Motive des Handelns sind, um so mehr werden ihrer von diesem Unterschiede von Angriss und Vertheidigung verschlunz gen und neutralisirt werden, um so häusiger also wird der krieges rische Akt innehalten, wie die Ersahrung dies auch lehrt.

18. Ein zweiter Grund liegt in ber unvolltommenen Einsicht bes Falles.

Aber es giebt noch einen andern Grund, welcher den kriegerischen Aft zum Stehen bringen kann, nämlich die unvollkommene Einficht des Falles. Jeder Feldherr übersieht nur seine eigene Lage genau, die des Gegners nur nach ungewissen Nachrichten; er kann sich also in seinem Urtheil darüber irren und in Folge dieses Irrthums glauben, das Handeln sei am Gegner, wenn es eigentlich an ihm ist. Dieser Mangel an Einsicht könnte nun zwar eben so oft ein unzeitiges Handeln, als ein unzeitiges Innehalten veranlassen, und würde also an sich nicht mehr zur Verzögerung als zur Beschleunigung des kriegerischen Aktes beitragen; aber im= mer wird er als eine der natürlichen Ursachen betrachtet werden muffen, welche den kriegerischen Aft ohne inneren Widerspruch zum Stehen bringen können. Wenn man aber bedenkt, daß man immer viel mehr geneigt und veranlaßt ist, die Stärke seines Geg= ners zu hoch, als sie zu gering zu schäpen, weil es so in ber menschlichen Natur liegt, so wird man anch zugeben, daß die un= vollkommene Einsicht des Falles im Allgemeinen sehr dazu beitra= gen muß, die kriegerische Handlung aufzuhalten und das Prinzip berselben zu ermäßigen.

Die Möglichkeit eines Stillstandes führt eine neue Ermäßisgung in den kriegerischen Akt, indem sie denselben gewissermaßen mit Zeit verdünnt, die Gefahr in ihrem Schritte hemmt und die Mittel zur Herstellung eines verlorenen Gleichgewichts vermehrt. Ze größer die Spannungen sind, aus denen der Krieg hervorgesgangen, je größer also seine Energie ist, um so kürzer werden diese Stillstands-Perioden sein, je schwächer das kriegerische Prinzip ist, um so länger; denn die stärkeren Motive vermehren die Willenskraft, und diese ist, wie wir wissen, jedesmal ein Faktor, ein Produkt der Kräfte.

19. Der häufige Stillstand im friegerischen Alt entfernt ben Krieg noch mehr vom Absoluten, macht ihn noch mehr zum Wahrscheinlichkeitskalkul.

Je langsamer aber ber kriegerische Akt abläuft, je hänsiger und länger er zum Stehen kömmt, um so eher wird es möglich, einen Irrthum gut zu machen, um so dreister wird also der Han= belnde in seinen Voraussezungen, um so eher wird er damit hinster der Linie des Aeußersten zurückbleiben und alles auf Wahrsscheinlichkeiten und Vernnthungen bauen. Was also die Natur des konkreten Falles schon an sich erfordert, einen Wahrscheinslichkeitskakkül nach den gegebenen Verhältnissen, dazu läßt der mehr oder weniger langsame Verlauf des kriegerischen Aktes mehr oder weniger Zeit.

20. Es fehlt also nur noch ber Zufall, um ihn zum Spiel zu machen, und bessen bessen entbehrt er am wenigsten.

Wir sehen hieraus, wie sehr die objektive Natur des Kriesges ihn zu einem Wahrscheinlichkeitskalkül macht; nun bedarf es nur noch eines einzigen Elementes, um ihn zum Spiel zu maschen, und dieses Elementes entbehrt er gewiß nicht: es ist der Zufall. Es giebt keine menschliche Thätigkeit, welche mit dem Zufall so beständig und so allgemein in Berührung stände, als der Krieg. Mit dem Zufall aber nimmt das Ungefähr, und mit ihm das Glück einen großen Plat im Kriege ein.

# 21. Wie durch seine objektive Matur, so wird ber Arieg auch durch bie subjektive zum Spiel.

Werfen wir nun einen Blick auf die subjektive Natur des Arieges, d. h. auf diesenigen Aräfte, mit welchen er geführt werden muß, so muß er uns noch mehr als Spiel erscheinen. Das Element, in welchem die kriegerische Thätigkeit sich bewegt, ist Gefahr; welche aber ist in der Gefahr die vornehmste aller Seelenkräfte? der Muth. Nun kann zwar Muth sich wohl mit Unger Berechnung vertragen, aber sie sind doch Dinge von versichiedener Art, gehören verschiedenen Seiten der Seele an; dagegen sind Wagen, Vertrauen auf Glück, Kühnheit, Verwegenheit um Aenßerungen des Muthes, und alle diese Richtungen der Seele suchen das Ungefähr, weil es ihr Element ist.

Wir sehen also, wie von Hause aus das Absolute, das so= genannte Mathematische, in den Berechnungen der Kriegskunst nir= gends einen festen Grund findet, und daß gleich von vorn herein ein Spiel von Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Glück und Un= 18. Ein zweiter Grund liegt in ber unvollfommenen Ginficht bes Falles.

Aber es giebt noch einen andern Grund, welcher den friegerischen Aft zum Stehen bringen kann, nämlich die unvollkommene Einsicht des Falles. Jeder Feldherr übersieht nur seine eigene Lage genau, die des Gegners nur nach ungewissen Rachrichten; er kann sich also in seinem Urtheil darüber irren und in Folge dieses Irrthums glauben, das Handeln sei am Gegner, wenn es eigentlich an ihm ist. Dieser Mangel an Einsicht könnte nun zwar eben so oft ein unzeitiges Handeln, als ein unzeitiges Innehalten veranlassen, und würde also an sich nicht mehr zur Verzögerung als zur Beschleunigung des friegerischen Aftes beitragen; aber im= mer wird er als eine ber natürlichen Ursachen betrachtet werden mussen, welche den kriegerischen Akt ohne inneren Widerspruch zum Stehen bringen können. Wenn man aber bedenkt, daß man immer viel mehr geneigt und veranlaßt ist, die Stärke seines Geg= ners zu hoch, als sie zu gering zu schäpen, weil es so in ber menschlichen Natur liegt, so wird man anch zugeben, daß die un= vollkommene Einficht des Falles im Allgemeinen sehr dazu beitra= gen muß, die kriegerische Handlung aufzuhalten und das Prinzip berselben zu ermäßigen.

Die Möglichkeit eines Stillstandes führt eine neue Ermäßisgung in den kriegerischen Akt, indem sie denselben gewissermaßen mit Zeit verdünnt, die Gefahr in ihrem Schritte hemmt und die Mittel zur Herstellung eines verlorenen Gleichgewichts vermehrt. Je größer die Spannungen sind, aus denen der Krieg hervorgegangen, je größer also seine Energie ist, um so kürzer werden diese Stillstands-Perioden sein, je schwächer das kriegerische Prinzip ist, um so länger; denn die stärkeren Motive vermehren die Willenskraft, und diese ist, wie wir wissen, jedesmal ein Faktor, ein Produkt der Kräfte.

19. Der häufige Stillstand im friegerischen Alt entfernt den Krieg noch mehr vom Absoluten, macht ihn noch mehr zum Wahrscheinlichkeitskalkul.

Je langsamer aber ber kriegerische Akt abläuft, je häufiger und länger er zum Stehen kömmt, um so eher wird es möglich, einen Irrthum gut zu machen, um so dreister wird also der Hanbekabe in seinen Voraussehungen, um so eher wird er damit hinster der Linie des Aeußersten zurückbleiben und alles auf Wahrsscheinlichkeiten und Vermuthungen bauen. Was also die Natur des konkreten Falles schon an sich erfordert, einen Wahrscheinslichkeitskalkül nach den gegebenen Verhältnissen, dazu läßt der mehr oder weniger langsame Verlauf des kriegerischen Aftes mehr oder weniger Jeit.

20. Es fehlt also nur noch ber Zufall, um ihn zum Spiel zu machen, und bessen entbehrt er am wenigsten.

Wir sehen hieraus, wie sehr die objektive Natur des Kriesges ihn zu einem Wahrscheinlichkeitskalkül macht; nun bedarf es nur noch eines einzigen Elementes, um ihn zum Spiel zu maschen, und dieses Elementes entbehrt er gewiß nicht: es ist der Infall. Es giebt keine menschliche Thätigkeit, welche mit dem Zufall so beständig und so allgemein in Berührung stände, als der Krieg. Mit dem Jusall aber nimmt das Ungefähr, und mit ihm das Glück einen großen Plat im Kriege ein.

# 21. Wie durch seine objektive Natur, so wird ber Arieg anch durch bie sum Spiel.

Werfen wir nun einen Blick auf die subjektive Natur des Krieges, d. h. auf diejenigen Kräfte, mit welchen er geführt werden muß, so muß er uns noch mehr als Spiel erscheinen. Das Element, in welchem die kriegerische Thätigkeit sich bewegt, ist Gefahr; welche aber ist in der Gefahr die vornehmste aller Seelenkräfte? der Muth. Nun kann zwar Muth sich wohl mit kluger Berechnung vertragen, aber sie sind doch Dinge von versichiedener Art, gehören verschiedenen Seiten der Seele an; dages gen sind Wagen, Vertrauen auf Glück, Kühnheit, Verwegenheit nur Aenherungen des Muthes, und alle diese Richtungen der Seele suchen das Ungefähr, weil es ihr Element ist.

Wir sehen also, wie von Hause aus das Absolute, das so= genannte Mathematische, in den Berechnungen der Kriegskunst nir= gends einen sesten Grund sindet, und daß gleich von vorn herein ein Spiel von Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Glück und Un= glück hineinkömmt, welches in allen großen und kleinen Fäben sei= nes Gewebes fortläuft und von allen Zweigen des menschlichen Thuns den Krieg dem Kartenspiel am nächsten stellt.

#### 22. Wie bies bem menschlichen Geifte im Allgemeinen am meiften zusagt.

Obgleich sich unser Verstand immer zur Klarheit und Gewisheit hingedrängt fühlt, so fühlt sich doch unser Geist oft von
der Ungewisheit angezogen. Statt sich mit dem Verstande auf
dem engen Pfade philosophischer Untersuchung und logischer Schlußfolgen durchzuwinden, um, seiner selbst sich kaum bewußt, in Räumen anzukommen, wo er sich fremd fühlt, und wo ihn alle bekannten Gegenstände zu verlassen scheinen, weilt er lieber mit der Einbildungskraft im Reiche der Zufälle und des Glücks. Statt
jener dürftigen Nothwendigkeit schwelgt er hier im Reichthum von Möglichkeiten; begeistert davon, beslügelt sich der Muth, und so
wird Wagniß und Gefahr das Element, in welches er sich wirst,
wie der muthige Schwimmer in den Strom.

Soll die Theorie ihn hier verlassen, sich in absoluten Schlüs= sen und Regeln selbstgefällig fortbewegen? dann ist sie unnütz fürs Leben. Die Theorie soll auch das Menschliche berücksichtigen, auch dem Muthe, der Kühnheit, selbst der Verwegenheit soll sie ihren Plat gönnen. Die Kriegskunft hat es mit lebendigen und mit moralischen Kräften zu thun; daraus folgt, daß sie nirgends das Absolute und Gewisse erreichen kann; es bleibt also überall dem Ungefähr ein Spielraum, und zwar eben so groß bei dem Größ= ten, wie bei dem Kleinsten. Wie dieses Ungefähr auf der einen Seite steht, muß Muth und Selbstvertrauen auf die andere tre= ten und die Eucke ausfüllen. So groß, wie diese sind, so groß darf der Spielraum für jenes werden. Muth und Selbstvertrauen find also dem Kriege ganz wesentliche Prinzipe; die Theorie soll folglich nur solche Gesetze aufstellen, in welchen sich jene nothwen= digen und edelsten der kriegerischen Tugenden in allen ihren Graden und Veränderungen frei bewegen können. Auch im Wagen giebt es noch eine Klugheit, und eben so gut eine Vorsicht, nur daß sie nach einem andern Münzfuß berechnet sind.

23. Aber der Krieg bleibt boch immer ein ernsthaftes Mittel für einen ernsthaften Zweck. Nähere Bestimmungen besselben.

So ist der Krieg, so der Feldherr, der ihn führt, so die Theorie, die ihn regelt. Aber der Krieg ist kein Zeitvertreib, keine bloke Enst am Wagen und Gelingen, kein Werk einer freien Besgessterung; er ist ein ernstes Mittel für einen ernsten Zweck. Alles, was er von jenem Farbenspiel des Glückes an sich trägt, was er von den Schwingungen der Leidenschaften, des Muthes, der Phantasie, der Begeisterung in sich aufnimmt, sind nur Eigenthümlichseiten dieses Mittels.

Der Krieg einer Gemeinschaft — ganzer Völker, und nament= lich gebildeter Bölker — geht immer von einem politischen Zu= stande aus und wird nur durch ein politisches Motiv hervorgeru= fen. Er ift also ein politischer Aft. Wäre er nun ein vollkom= mener, ungestörter, eine absolute Aeußerung der Gewalt, wie wir ihn uns aus seinem bloßen Begriff ableiten mußten: so würde er von dem Augenblicke an, wo er durch die Politik hervorgerufen ist, an ihre Stelle treten, als etwas von ihr ganz Unabhängiges, sie verbrängen und nur seinen eigenen Gesetzen folgen, so wie eine Mine, die sich entladet, keiner andern Richtung und Leitung mehr fähig ist, als die man ihr durch vorbereitende Einrichtungen ge= geben. So hat man sich die Sache bisher auch wirklich gedacht, so oft ein Mangel an Harmonie zwischen der Politik und Krieg= führung zu theoretischen Unterscheidungen der Art geführt hat. Allein so ist es nicht, und diese Borstellung ist eine grundfalsche. Der Krieg der wirklichen Welt ist, wie wir gesehen haben, kein solches Aeußerstes, das seine Spannung in einer einzigen Entla= dung löst, sondern er ift das Wirken von Kräften, die nicht volltommen gleichartig und gleichmäßig sich entwickeln, sondern die jest hinreichend aufschwellen, um den Widerstand zu überwinden, den die Trägheit und die Friktion ihr entgegenstellen, ein anderes Mal aber zu schwach sind, um eine Wirkung zu äußern; so ist er gewissermaßen ein Pulsiren ber Gewaltsamkeit, mehr ober weniger heftig, folglich mehr ober weniger schnell die Spannungen lösend und die Kräfte erschöpfend, mit andern Worten: mehr ober

weniger schnell ans Ziel führend, immer aber lange genug banernd, um auch noch in seinem Verlauf Einfluß darauf zu gestatten, das mit ihm diese oder jene Richtung gegeben werden könne, kurz, um dem Willen einer leitenden Intelligenz unterworfen zu bleiben. Bebensenten wir nun, daß der Krieg von einem politischen Zweck auszeht, so ist es natürlich, daß dieses erste Motiv, welches ihn ins Leben gerusen hat, auch die erste und höchste Kücksicht bei seiner Leitung bleibt. Aber der politische Zweck ist deshald kein despoztischer Gesetzgeber; er muß sich der Natur des Mittels sügen und wird dadurch oft ganz verändert, aber immer ist er das, was zuerst in Erwägung gezogen werden muß. Die Politik also wird den ganzen kriegerischen Akt durchziehen und einen fortwährenden Einsluß auf ihn ausüben, so weit es die Natur der in ihm explozirenden Kräfte zuläßt.

#### 24. Der Krieg ift eine bloge Fortsetzung ber Politit mit anbern Mitteln.

So sehen wir also, daß der Krieg nicht blos ein politischer Akt, sondern ein wahres politisches Instrument ist, eine Fortsetzung des politischen Verkehrs, ein Durchführen desselben mit andern Mitztelu. Was dem Kriege nun noch eigenthümlich bleibt, bezieht sich blos auf die eigenthümliche Natur seiner Mittel. Daß die Richtungen und Absichten der Politik mit diesen Mitteln nicht in Wisderspruch treten, das kann die Kriegskunst im Allgemeinen, und der Feldherr in sedem einzelnen Falle fordern, und dieser Anspruch ist wahrlich nicht gering; aber wie stark er auch in einzelnen Fällen auf die politischen Absichten zurückwirkt, so muß dies doch immer nur als eine Modisitation derselben gedacht werden; denn die politische Absicht ist der Zweck, der Krieg ist das Mittel, und niesmals kann das Mittel ohne Zweck gedacht werden.

## 25. Berichiebenartigfeit ber Rriege.

Je großartiger und stärker die Motive des Krieges sind, je mehr sie das ganze Dasein der Völker umfassen, je gewaltsamer die Spannung ist, die dem Kriege vorhergeht, um so mehr wird der Krieg sich seiner abstrakten Gestalt nähern, um so mehr wird es sich um das Riederwersen des Feindes handeln, um so mehr sollen das triegerische Ziel und der politische Zweck zusammen, um so reiner triegerisch, weniger politisch scheint der Krieg zu sein. Je schwächer aber Motive und Spannungen sind, um so weniger wird die natürliche Richtung des triegerischen Elementes, nämlich der Gewalt, in die Linie fallen, welche die Politik giebt, um so mehr muß also der Krieg von seiner natürlichen Richtung abgeslenkt werden, um so verschiedener ist der politische Zweck von dem Ziel eines idealen Krieges, um so mehr scheint der Krieg politisch zu werden.

Wir müssen aber hier, damit der Leser nicht falsche Vorstellungen unterlege, bemerken, daß mit dieser natürlichen Tendenz des Arieges nur die philosophische, die eigentlich logische gemeint ist, und keineswegs die Tendenz der wirklich im Konslist begriffenen Aräste, so daß man sich z. B. darunter alle Gemüthskräfte und Leidenschaften der Kämpsenden denken sollte. Zwar könnten in manchen Fällen auch diese in solchem Maße angeregt sein, daß sie mit Rühe in dem politischen Wege zurückgehalten werden könnten; in den meisten Fällen aber wird solcher Widerspruch nicht entstehen, weil durch das Dasein so starker Bestrebungen auch ein großartiger, damit zusammenstimmender Plan bedingt sein wird. Bo dieser Plan nur auf Kleines gerichtet ist, da wird auch das Streben der Gemüthskräfte in der Masse speing sein, daß diese Rasse immer eher eines Anstoßes, als einer Zurückhaltung bedürsen wird.

### 26. Sie konnen alle als politische Handlungen betrachtet werben.

Wenn es also, um zur Hauptsache zurückzukehren, auch wahr ist, daß bei der einen Art von Krieg die Politik ganz zu verschwinden scheint, während sie bei der andern Art sehr bestimmt hervortritt, so kann man doch behaupten, daß die eine so politisch sei wie die andere; denn betrachtet man die Politik als die Instelligenz des personisizirten Staates, so muß unter allen Konstellationen, die ihr Kalkül anszusassen hat, doch auch diesenige begriffen sein können, wo die Natur aller Verhältnisse einen Krieg der ersten Art bedingt. Rur insofern man unter Politik nicht eine allgemeine Einsicht, sondern den konventionellen Begriff einer der

Gewalt abgewendeten, behutsamen, verschlagenen, auch unredlichen Klugheit versteht, könnte die letzte Art des Krieges ihr mehr anzehören als die erstere.

## 27. Folgen dieser Ansicht für bas Berständniß ber Kriegsgeschichte und für die Grundlagen ber Theorie.

Wir sehen also erstens, daß wir uns den Krieg unter allen Umständen als kein selbständiges Ding, sondern als ein politisches Instrument zu denken haben; und nur mit dieser Vorstellungsart ist es möglich nicht mit der sämmtlichen Kriegsgeschichte in Widersspruch zu gerathen. Sie allein schließt das große Buch zu versständiger Einsicht auf. — Zweitens zeigt uns eben diese Ansicht, wie verschieden die Kriege nach der Natur ihrer Motive und der Verhältnisse, aus denen sie hervorgehen, sein müssen.

Der erste, der großartigste, der entschiedenste Alt des Urtheils nun, welchen der Staatsmann und Feldherr ausübt, ist der, daß er den Krieg, welchen er unternimmt, in dieser Beziehung richtig erkenne, ihn nicht für etwas nehme oder zu etwas machen wolle, was er der Natur der Verhältnisse nach nicht sein kann. Dies ist also die erste, umfassendste aller strategischen Fragen; wir werden sie in der Folge, beim Kriegsplan, näher in Betracht ziehen.

Hier begnügen wir uns, den Gegenstand bis auf diesen Punkt geführt und dadurch den Hauptgesichtspunkt festgestellt zu haben, aus welchem der Krieg und seine Theorie betrachtet werden mussen.

#### 28. Resultat für die Theorie.

Der Krieg ist also nicht nur ein wahres Chamäleon, weil er in jedem konkreten Falle seine Natur etwas ändert, sondern er ist auch seinen Gesammterscheinungen nach in Beziehung auf die in ihm herrschenden Tendenzen eine wunderliche Dreifaltigkeit, zusammengesetzt aus der ursprünglichen Gewaltsamkeit seines Elements, dem Haß und der Feindschaft, die wie ein blinder Naturtrieb anzusehen sind, aus dem Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Zusfalls, die ihn zu einer freien Seelenthätigkeit machen, und aus der untergeordneten Natur eines politischen Werkzeugs, durch welche er dem bloßen Verstande anheimfällt.

Die erste dieser drei Seiten ist mehr dem Volke, die zweite mehr dem Feldherrn und seinem Heer, die dritte mehr der Regiezung zugewendet. Die Leidenschaften, welche im Kriege entbrenzum sen sollen, müssen schon in den Völkern vorhanden sein; der Umsfang, welchen das Spiel des Muthes und Talents im Reiche der Wahrscheinlichkeiten des Jufalls bekommen wird, hängt von der Eigenthümlichkeit des Feldherrn und des Heeres ab, die politischen Iwecke aber gehören der Regierung allein an.

Diese drei Tendenzen, die als eben so viele verschiedene Gesetzgebungen erscheinen, sind tief in der Natur des Gegenstandes begründet und zugleich von veränderlicher Größe. Eine Theorie, welche eine derselben unberücksichtigt lassen oder zwischen ihnen ein willfürliches Verhältniß feststellen wollte, würde augenblicklich mit der Birklichkeit in solchen Widerspruch gerathen, daß sie schon dadurch allein wie vernichtet betrachtet werden müßte.

Die Aufgabe ist also, daß sich die Theorie zwischen diesen drei Tendenzen wie zwischen brei Anziehungspunkten schwebend erhalte.

Auf welchem Wege dieser schwierigen Aufgabe noch am ersten zemigt werden könne, wollen wir in dem Buche von der Theorie des Krieges untersuchen. In jedem Fall wird die hier geschehene keststellung des Begriffs vom Kriege der erste Lichtstrahl, der für uns in den Fundamentalbau der Theorie fällt, der zuerst die gros sen Nassen sondern und sie uns unterscheiden lassen wird.

### Zweites Kapitel.

## 3wed und Mittel im Kriege.

Nachdem wir im vorigen Kapitel die zusammengesetzte und veränderliche Natur des Krieges kennen gelernt haben, wollen wir uns damit beschäftigen, zu untersuchen, welchen Einfluß dies auf Iwed und Mittel im Kriege hat.

Fragen wir zuerst nach dem Ziel, auf welches der ganze Krieg gerichtet werden muß, um für den politischen Zweck das rechte Mittel zu sein, so werden wir dasselbe eben so veränderlich sinden, als der politische Zweck und die eigenthümlichen Verhältnisse des Krieges es sind.

Halten wir uns zuvörderst wieder an den reinen Begriff des Krieges, so müssen wir sagen, daß der politische Zweck desselben eigentlich außer seinem Gebiete liege; denn wenn der Krieg ein Att der Gewalt ist, um den Gegner zur Erfüllung unsres Willens zu zwingen, so müßte es immer und ganz allein darauf ankom=men, den Gegner niederzuwersen, d. h. ihn wehrlos zu machen. Wir wollen zuerst diesen aus dem Begriff entwickelten Zweck, dem gleichwohl in der Wirklichkeit eine Menge von Fällen sehr nahe kommen, in dieser Wirklichkeit betrachten.

Wir werden in der Folge beim Ariegsplan näher untersuchen, was es heißt, einen Staat wehrlos machen, müssen aber hier gleich drei Dinge unterscheiden, die als drei allgemeine Objekte alles Uebrige in sich fassen. Es ist die Streitkraft, das Land und der Wille des Feindes.

Die Streitkraft muß vernichtet, d. h. in einen solchen Zustand versetzt werden, daß sie den Kampf nicht mehr fortsetzen kann. Wir erklären hierbei, daß wir in der Folge unter dem Ausdruck "Vernichtung der feindlichen Streitkraft" nur dies verstehen werden.

Das Land muß erobert werden, denn aus dem Lande könnte sich eine neue Streitkraft bilden.

Ist aber auch beibes geschehen, so kann der Krieg, d. h. die seindliche Spannung und Wirkung seindseliger Kräfte, nicht als beendet angesehen werden, so lange der Wille des Feindes nicht auch bezwungen ist, d. h. seine Regierung und seine Bundesgenossen zur Unterzeichnung des Friedens oder das Volk zur Unterwersfung vermocht sind; denn es kann sich, während wir im volken Besitz des Landes sind, der Kamps in seinem Innern, oder auch durch Beistand seiner Bundesgenossen von Neuem entzünden. Freilich kann dies auch nach dem Frieden geschehen, aber dies beweist weiter nichts, als daß nicht jeder Krieg eine vollkommene Entscheidung und Erledigung in sich trägt. Aber selbst wenn dies der Fall ist, so ersterben doch im Friedensschluß selbst jedesmal eine Wenge Funken, die im Stillen fortgeglüht hätten, und die Spannungen lassen nach, weil alle dem Frieden zugewandten Gemüther,

beren es in jedem Volk und unter allen Verhältnissen immer eine große Anzahl giebt, sich aus der Richtung des Widerstandes ganz abwenden. Wie dem übrigens auch sei, immer muß man mit dem Frieden den Zweck als erreicht und das Geschäft des Krieges als beendigt ansehen.

Da von jenen brei Gegenständen die Streitkraft zur Besichüng des Landes bestimmt ist, so ist die natürliche Ordnung, das diese zuerst vernichtet, dann das Land erobert, und durch diese beiden Grsolge, so wie durch den Zustand, in welchem wir uns dann noch besinden, der Gegner zum Frieden vermocht werde. Gewöhnlich geschieht die Bernichtung der seindlichen Streitkraft nach und nach, und in eben dem Maße folgt ihr auf dem Fuße die Erobesung des Landes. Beide pslegen dabei in Bechselwirkung zu trestm, indem der Verlust der Provinzen auf die Schwächung der Streitkrafte zurückwirkt. Diese Ordnung ist aber keineswegs nothwendig, und deswegen sindet sie auch nicht immer statt. Es kann sich die seindliche Streitmacht, noch ehe sie werklich geschwächt worden ist, an die entgegengesepten Grenzen des Landes, auch ganz ins Ausland zurücksiehen. In diesem Falle wird also der größte Theil des Landes, oder auch das ganze erobert.

Aber dieser Zweck des abstrakten Krieges, dieses leste Mittel zu Erreichung des politischen Zwecks, in dem sich alle andern zusammensinden sollen: das Wehrlosmachen des Gegners, ist in der Wirklichkeit keineswegs allgemein vorhanden, ist nicht die wihwendige Bedingung zum Frieden, und kann also auf keine Beise in der Theorie als ein Gesetz aufgestellt werden. Es giebt eine zahllose Menge von Friedensschlüssen, die erfolgt sind, ehe einer der beiden Theile als wehrlos angesehen werden konnte, ja che das Gleichgewicht auch nur merklich gestört war. Noch mehr, wenn wir auf die konkreten Fälle sehn, so müssen wir uns sagen, das in einer ganzen Klasse berselben das Niederwersen des Gegzeres ein unnühes Spiel der Borstellungen sein würde: wenn nämzlich der Gegner bedeutend mächtiger ist.

Die Ursache, warum der aus dem Begriff des Krießes entwidelte Zweck nicht allgemein auf den wirklichen Krieg paßt, liegt in der Beeschiedenheit beider, mit welcher wir uns im vorigen Rapitel beschäftigt haben. Wäre er, wie ihn der bloße Begriff giebt, so mürde ein Krieg zwischen Staaten von merklich ungleischen Kräften als ein Absurdum erscheinen, also unmöglich sein; die Ungleichheit der physischen Kräfte dürfte höchstens so groß sein, daß sie durch die moralischen ausgeglichen werden könnte, und das würde in Europa bei unserm heutigen gesellschaftlichen Justande nicht weit reichen. Wenn wir also Kriege zwischen Staaten von sehr ungleicher Macht haben stattsinden sehen: so ist es der Fall, weil der Krieg in der Wirklichkeit sich von seinem ursprünglichen Begriff oft sehr weit entsernt.

Es sind zwei Dinge, welche in der Wirklichkeit als Motiv zum Frieden an die Stelle der Unfähigkeit zum ferneren Wider= stande treten können. Das erste ist die Unwahrscheinlichkeit, das zweite ein zu großer Preis des Erfolges.

Da, wie wir im vorigen Kapitel gesehen haben, der ganze Krieg von dem strengen Gesetz innerer Nothwendigkeit loslassen und sich der Wahrscheinlichkeitsberechnung anheimgeben muß, und da dies immer um so mehr der Fall ist, je mehr er sich den Ver= hältnissen nach, aus benen er hervorgegangen ist, dazu eignet, je geringer die Motive und die Spannungen sind: so ift es auch be= greiflich, wie aus dieser Wahrscheinlichkeitsberechnung bas Mottv zum Frieden selbst entstehen kann. Es braucht also der Krieg nicht immer bis zum Niederwerfen des einen Theils ausgekampft zu werden, und man kann denken, daß bei sehr schwachen Motiven und Spannungen eine leichte, kaum angebeutete Wahrscheinlichkeit schon hinreicht, Denjenigen, gegen welchen sie gerichtet ist, zum Nachgeben zu bewegen. Wäre nun der Andere im Voraus davon überzeugt, so ist es ja natürlich, daß er nur nach dieser Wahr= scheinlichkeit streben, nicht erst den Umweg eines ganzlichen Niederwerfens des Feindes suchen und machen wird.

Noch allgemeiner wirkt die Beachtung des Kraftauswandes, welcher schon erforderlich gewesen ist und noch sein wird, auf den Entschluß zum Frieden. Da der Krieg kein Akt blinder Leidenschaft ist, sondern der politische Zweck darin vorwaltet, so muß der Werth, den dieser hat, die Größe der Ausopserungen bestimmen, mit welchen wir ihn erkausen wollen. Dies wird nicht blos der

Kall sein bei ihrem Umfang, sondern auch bei ihrer Dauer. So= bald also der Araftauswand so groß wird, daß der Werth des politischen Zwecks ihm nicht mehr das Gleichgewicht halten kann, so muß dieser aufgegeben werden, und der Friede die Folge da= von sein.

Ran sieht also, daß in den Kriegen, wo der Eine den Ansbern nicht ganz wehrlos machen kann, die Motive zum Frieden in beiden Theilen steigen und fallen werden nach der Wahrscheinlichsteit der ferneren Erfolge und des erforderlichen Krastauswandes. Benn diese Motive in beiden Theilen gleich start wären, so würsden sie sich in der Mitte ihrer politischen Disserenz tressen; was sie in dem Einen an Stärke zunehmen, dürsen sie in dem Andern sowächer sein; wenn ihre Summe nur hinreicht, so wird der Friede zu Stande kommen, natürlich aber mehr zum Besten Dessen aussallen, der die schwächsten Motive dazu hatte.

Bir übergehen hier absichtlich noch den Unterschied, den die positive und negative Natur des politischen Zwecks im Hansbet nothwendig hervorbringen muß; denn wenn dieser auch, wie wir in der Folge zeigen werden, von der höchsten Wichtigkeit ist, so müssen wir uns doch hier auf einem noch allgemeineren Standpunkt erhalten, weil die ursprünglichen politischen Absichten im Laufe des Krieges sehr wechseln und zuletzt ganz andere werden können, eben weil sie durch die Erfolge und durch die wahrschen Weilichen Ergebnisse mit bestimmt werden.

Es entsteht nun die Frage, wie man auf die Wahrscheinlichsleit der Erfolge wirken kann. Zuerst natürlich durch dieselben Gesenstände, welche auch zum Niederwerfen des Gegners führen: die Bernichtung seiner Streitkräfte und die Eroberung seiner Propinzen; aber beide sind darum nicht genau dieselben, welche sie bei jenem Zweck sein würden. Wenn wir die seindliche Streitkraft ungreisen, so ist es etwas ganz Anderes, ob wir dem ersten Schlage ime Reihe anderer solgen lassen wollen, bis zuleht alles zertrümmert ist, oder ob wir uns mit einem Siege begnügen wollen, um das Geschihl der Sicherheit beim Gegner zu brechen, ihm das Gessihl unserer Ueberlegenheit zu geben, und ihm also für die Zukunst Besorgnisse einzussosen. Wollen wir das, so werden wir an die

Vernichtung seiner Streitkräfte nur so viel sehen, als dazu hinzeichend ist. Eben so ist die Eroberung von Provinzen eine ansbere Maßregel, wenn es nicht auf das Niederwerfen des Gegners abgesehen ist. In jenem Falle wäre die Bernichtung seiner Streitskraft die eigentlich wirksame Handlung, und das Einnehmen der Provinzen nur die Folge davon; sie einzunehmen, ehe die Streitskaft zusammengeworfen ist, wäre immer nur als ein nothwendiges Uebel zu betrachten. Dagegen ist, wenn wir es nicht auf das Niederwerfen der seindlichen Streitkraft absehen und wenn wir überzeugt sind, daß der Feind den Weg der blutigen Entscheidung selbst nicht sucht, sondern sürchtet, das Einnehmen einer schwach oder gar nicht vertheidigten Provinz schon an sich ein Vortheil, und ist dieser Vortheil groß genug, um den Gegner für den allgemeinen Erfolg besorgt zu machen, so ist er auch als ein naher Weg zum Frieden zu betrachten.

Nun kommen wir aber noch auf ein eigenthümliches Mittel, auf die Wahrscheinlichkeit des Erfolges zu wirken, ohne die feindeliche Streitkraft niederzuwerfen, nämlich auf solche Unternehmungen, die eine unmittelbare politische Beziehung haben. Giebt es Unternehmungen, die vorzugsweise geeignet sind, Bündnisse unsers Gegners zu trennen oder unwirksam zu machen, uns neue Bundesgenossen zu erwerben, politische Funktionen zu unserm Besten aufzuregen u. s. w.: so ist leicht begreislich, wie dies die Wahrsicheinlichkeit des Erfolges sehr steigern und ein viel kürzerer Weg zum Ziele werden kann, als das Niederwerfen der seindlichen Streitskräfte.

Die zweite Frage ist, welches die Mittel sind, auf den feind= lichen Kraftauswand, d. h. auf die Preiserhöhung zu wirken.

Der Kraftauswand des Gegners liegt in dem Verbranch seiner Streitkräfte, also in der Zerstörung derselben von unsrer Seite, in dem Verlust von Provinzen, also in dex Eroberung derselben durch uns.

Daß diese beiden Gegenstände wegen der verschiedenen Bedeutung auch hier nicht allemal mit der gleichnamigen bei einem
andern Zweck zusammenfallen, wird sich bei näherer Betrachtung
von selbst ergeben. Daß die Unterschiede meistens nur gering sein

werden, darf uns nicht irre machen, benn in der Wirklichkeit entsseiden oft bei schwachen Motiven die feinsten Rüancen für die eine oder andere Modalität der Kraftanwendung. Uns kömmt es hier nur darauf an, zu zeigen, daß unter Voraussetzung gewisser Bedingungen andere Wege zum Ziele möglich, kein innerer Widersspruch, kein Absurdum, auch nicht einmal Fehler sind.

Außer diesen beiden Gegenständen giebt es nun noch drei eigenthümliche Wege, die unmittelbar darauf gerichtet sind, den Kraftaufwand des Gegners zu steigern. Der erste ist die Invasion, d. h. die Einnahme feindlicher Provinzen, nicht mit der Absicht, sie zu behalten, sondern um Kriegssteuern darin zu erheben, oder fie gar zu verwüsten. Der unmittelbare 3weck ist hier weder die Eroberung des seindlichen Landes, noch das Nie= derwerfen seiner Streitkraft, sondern blos ganz allgemein der feindliche Schaden. Der zweite Beg ist, unsre Unternehmungen vorzugsweise auf solche Gegenstände zu richten, die den feind= lichen Schaden vergrößern. Es ist nichts leichter, als sich zwei verschiedene Richtungen unfrer Streitfraft zu benken, von benen die eine bei weitem den Borzug verdient, wenn es darauf ankommt, den Feind niederzuwerfen, die andere aber, wenn vom Niederwersen nicht die Rede ist und sein kann, einträglicher ist. Wie man zu sagen gewohnt ist, würde man die erste für die mehr militäris sche, die andere mehr für eine politische halten. Wenn man sich aber auf den höchsten Standpunkt stellt, so ist eine so militärisch wie die andere, und jede nur zweckmäßig, wenn sie zu den gege= benen Bedingungen paßt. Der britte Weg, an Umfang der ihm zugehörigen Fälle bei weitem der wichtigste, ist das Ermüden des Gegners. Wir wählen diesen Ausdruck nicht blos, um das Objekt mit einem Worte zu bezeichnen, sondern weil er die Sache ganz ausdrückt und nicht so bildlich ist, als es auf den ersten Blick In dem Begriff des Ermüdens bei einem Kampfe liegt Deint. eine durch die Dauer der Handlung nach und nach hervorgebrachte Erschöpfung der physischen Kräfte und des Billens.

Bollen wir nun den Gegner in der Dauer des Kampfes überbieten, so mussen wir uns mit so kleinen Zwecken als möglich begnügen, benn es liegt in der Natur der Sache, daß ein großer Zweck mehr Araftaufwand erfordert, als ein kleiner; der kleinste Zweck aber, den wir uns vorsetzen können, ist der reine Widerstand, d. h. der Kamps ohne eine positive Absicht. Bei diesem werden also unsere Mittel verhältnißmäßig am größten sein, und also das Resultat am meisten gesichert. Wie weit kann nun diese Negativität gehen? Offenbar nicht bis zur absoluten Passivität, denn ein bloßes Leiden wäre kein Kamps mehr; der Widerstand aber ist eine Thätigkeit, und durch diese sollen so viele von des Feindes Arästen zerstört werden, daß er seine Absicht ausgeben muß. Nur das wollen wir bei jedem einzelnen Att, und darin besteht die negative Natur unsere Absicht.

Unstreitig ist diese negative Absicht in ihrem einzelnen Att nicht so wirksam, wie eine in gleicher Richtung liegende positive sein würde, vorausgesetzt, daß sie gelinge; aber darin liegt eben der Unterschied, daß jene eher gelingt, also mehr Sicherheit giebt; was ihr nun an Wirksamkeit im einzelnen Akt abgeht, muß sie durch die Zeit, also durch die Dauer des Kampses wieder einbringen, und so ist denn diese negative Absicht, welche das Prinzip des reinen Widerstandes ausmacht, auch das natürliche Mittel, den Gegener in der Dauer des Kampses zu überbieten, das ist: ihn zu erzmüden.

Hier liegt der Ursprung des das ganze Gebiet des Krieges beherrschenden Unterschiedes von Angriff und Vertheidigung. Wir können aber diesen Weg hier nicht weiter verfolgen, sondern begnügen uns zu sagen, daß aus dieser negativen Absicht selbst alle die Vortheile, und so alle die stärkeren Formen des Kampses abgeleitet werden können, die ihr zur Seite stehen, und in welcher sich also dieses philosophisch=dynamische Geses, das zwischen Größe und Sicherheit des Erfolges besteht, verwirklicht. Wir werden dies alles in der Folge betrachten.

Giebt also die negative Absicht, d. h. die Vereinigung aller Mittel im bloßen Widerstand, eine Ueberlegenheit im Kampf: so wird, wenn diese so groß ist, um ein etwaiges Uebergewicht des Gegners auszugleichen, die bloße Dauer des Kampfes hinreischen, um den Kraftauswand beim Gegner nach und nach auf den

Punkt zu bringen, daß ihm der politische Zweck desselben nicht mehr das Gleichgewicht halten kann, er den Kampf also aufgeben muß. Nan sieht also, daß dieser Weg, die Ermüdung des Gegners, die große Anzahl von Fällen unter sich begreift, wo der Schwache dem Mächtigen widerstehen will.

Friedrich der Große wäre im siebenjährigen Kriege niemals im Stande gewesen die österreichische Monarchie niederzuwersen, und hätte er es in dem Sinne eines Carl XII. versuchen wollen, er würde unsehlbar zu Grunde gegangen sein. Nachdem aber die talentvolle Anwendung einer weisen Dekonomie der Kräfte den gezein ihn verbündeten Mächten sieben Jahre lang gezeigt hatte, daß der Kraftauswand viel größer werde, als sie sich Anfangs vorgeziellt hatten, beschlossen sie den Frieden.

Wir sehen also, daß es im Kriege der Wege zum Ziele viele giebt, daß nicht jeder Fall an die Niederwerfung des Gegners gebunden ist, daß Vernichtung der feindlichen Streitfraft, Eroberung feindlicher Provinzen, bloße Besetzung derselben, bloße In= vasion derselben, Unternehmungen, die unmittelbar auf politische Beziehungen gerichtet sind, endlich ein passives Abwarten der feind= lichen Stöße — alles Mittel sind, die, jedes für sich, zur Ueberwindung des feindlichen Willens gebraucht werden können, je nach= dem die Eigenthümlichkeit des Falles mehr von dem einen oder dem andern erwarten läßt. Wir können noch eine ganze Klasse von Zwecken als kürzere Wege zum Ziele hinzufügen, die wir Ar= gumente ad hominem nennen konnten. In welchem Gebiete menschlichen Verkehrs kämen diese alle sächlichen Verhältnisse übersprin= genden Funken der persönlichen Beziehungen nicht vor, und im Kriege, wo die Persönlichkeit der Kämpfer, im Kabinet und im kelde, eine so große Rolle spielt, können sie wohl am wenigsten schlen. Wir begnügen uns darauf hinzudeuten, weil es eine Pedanterie wäre, sie in Klassen bringen zu wollen. Mit diesen, kann man wohl sagen, wächst die Zahl der möglichen Wege zum Ziel bis ins Unendliche.

Um diese verschiedenen kürzeren Wege zum Ziel nicht unter ihrem Werth zu schäßen, sie entweder nur als seltene Ausnahmen geken zu lassen, oder den Unterschied, den sie in der Kriegführung

bedingen, für unwesentlich zu halten, muß man sich nur der Mannichfaltigkeit der politischen Zwecke bewußt werden, die einen Krieg
veranlassen können, oder mit einem Blick den Abstand messen, der
zwischen einem Vernichtungskriege um das politische Dasein und
einem Kriege stattsindet, den ein erzwungenes oder hinfällig gewordenes Bündniß zur unangenehmen Pflicht macht. Zwischen
beiden giebt es zahllose Abstufungen, die in der Wirklichkeit vorkommen. Mit eben dem Recht, mit welchem man eine dieser Abstufungen in der Theorie verwersen wollte, könnte man sie alle
verwersen, d. h. die wirkliche Welt ganz aus den Augen sepen.

So ist es im Allgemeinen mit dem Ziele beschaffen, welches man im Kriege zu verfolgen hat; wenden wir uns jest zu den Mitteln.

Dieser Mittel giebt es nur ein einziges: es ist der Kampf. Wie mannichfaltig dieser auch gestaltet sei, wie weit er sich von der rohen Entledigung des Hasses und der Feindschaft im Faustkampse entsernen möge, wie viel Dinge sich einschieben mögen, die nicht selbst Kampf sind: immer liegt es im Begriff des Krieges, daß alle in ihm erscheinenden Wirkungen ursprünglich von Kampf ausgehen müssen.

Daß dem auch in der größten Mannichfaltigkeit und Zusammensehung der Wirklichkeit immer so sei, dafür giebt es einen sehr einfachen Beweis. Alles, was im Kriege geschieht, geschieht durch Streitkräfte; wo aber Streitkräfte, d. i. bewassnete Menschen, angewendet werden, da muß nothwendig die Vorstellung des Kampfes zu Grunde liegen.

Es gehört also alles zur kriegerischen Thätigkeit, was sich auf die Streitkräfte bezieht, also alles, was zu ihrer Erzeugung, Ershaltung und Verwendung gehört.

Erzeugung und Erhaltung sind offenbar nur die Mittel, die Anwendung aber ist der Zweck.

Der Kampf im Kriege ist nicht ein Kampf des Einzelnen gez gen den Einzelnen, sondern ein vielfach gegliedertes Ganze. In diesem großen Ganzen können wir Einheiten von zweierlei Art unterscheiden: die eine nach dem Subjekt, die andere nach dem Objekt bestimmt. In einem Heere reihet sich die Zahl der Kämpfer immer zu neuen Einheiten zusammen, die Glieder einer höheren Ordnung bilden. Es bildet also der Kampf eines jeden dieser Glieder auch eine mehr oder weniger hervortretende Einheit. Ferner bildet der Iwed des Kampfes, also sein Objekt, eine Einheit desselben.

Jede dieser Einheiten nun, die sich im Kampf unterscheiben, belegt man mit dem Namen eines Gefechts.

Liegt aller Anwendung von Streitkräften die Vorstellung von Kampf zu Grunde, so ist auch die Verwendung der Streitkräfte überhaupt nichts als die Feststellung und Anordnung einer gewissen Anzahl von Gesechten.

Es bezieht sich also alle kriegerische Thätigkeit nothwendig auf das Gefecht, entweder unmittelbar, oder mittelbar. Der Soldat wird ausgehoben, gekleidet, bewassnet, geübt, er schläft, ist, trinkt und marschirt, alles nur, um an rechter Stelle und zu rechter Zeit zu fechten.

Endigen also im Gefecht alle Fäden kriegerischer Thätigkeit, so werden wir sie auch alle auffassen, indem wir die Anordnung der Gesechte bestimmen; nur von dieser Anordnung und ihrer Bollziehung gehen die Wirkungen aus, niemals unmittelbar von den ihnen vorhergehenden Bedingungen. Nun ist im Gesecht alle Thätigkeit auf die Vernichtung des Gegners, oder vielmehr seiner Streitfähigkeit gerichtet, denn dies liegt in seinem Begriff; die Vernichtung der seinblichen Streitkraft ist also immer das Mitzel, um den Zweck des Gesechts zu erreichen.

Dieser Zweck kann ebenfalls die bloße Vernichtung der feindlichen Streitkraft sein, aber dies ist keineswegs nothwendig, sondern er kann auch etwas ganz Anderes sein. Sobald nämlich, wie wir das gezeigt haben, das Niederwersen des Gegners nicht das einzige Mittel ist, den politischen Zweck zu erreichen, sobald es andere Gegenstände giebt, welche man als Ziel im Kriege verfolgen kann: so folgt von selbst, daß diese Gegenstände der Zweck einzelner kriegerischer Akte werden können, und also auch der Zweck von Gesechten.

Aber selbst diesenigen Gefechte, welche als untergeordnete Glies ber der Riederwerfung der feindlichen Streitkraft ganz eigentlich gewidmet sind, brauchen die Vernichtung derselben nicht gerade zu ihrem nächsten Zweck zu haben.

Wenn man an die mannichfaltige Gliederung einer großen Streitkraft benkt, an die Menge von Umständen, die bei ihrer Anwendung in Wirksamkeit kommen: so ist begreiflich, daß auch der Rampf einer solchen Streitkraft eine mannichfache Glieberung, Unterordnung und Zusammensetzung bekommen muß. Da können und mussen natürlich für die einzelnen Glieder eine Menge von Zwecken vorkommen, die nicht selbst Vernichtung feindlicher Streitkraft sind und dieselbe zwar in einem gesteigerten Maße, aber nur mittelbar bewirken. Wenn ein Bataillon den Auftrag erhält, den Feind von einem Berge, einer Brucke u. f. w., zu vertreiben, so ist in ber Regel der Besitz dieser Gegenstände der eigentliche Zweck, die Bernichtung der feindlichen Kräfte daselbst bloßes Mittel oder Neben-Rann der Feind durch eine bloße Demonstration vertrieben werden, so ist der Zweck auch erreicht; aber dieser Berg, diese Brücke werden in der Regel nur genommen, um damit eine gesteigerte Vernichtung der feindlichen Streitfraft zu bewirken. es schon so auf dem Schlachtfelde, so wird es noch vielmehr so auf dem ganzen Kriegstheater sein, wo nicht blos ein Heer dem andern, sondern ein Staat, ein Bolk, ein Land dem andern gegenüber steht. Hier muß die Zahl möglicher Beziehungen und folglich der Kombinationen sehr vermehrt, die Mannichfaltigkeit der Anordnungen vergrößert, und durch die sich unterordnende Abstufung der Zwecke das erste Mittel von dem letten Zwecke weiter entfernt werden.

Es ist also aus vielen Gründen möglich, daß der Zweck eines Gefechts nicht die Bernichtung der seindlichen Streitkraft, nämlich der uns gegenüberstehenden ist, sondern daß diese blos als Mittel erscheint. In allen diesen Fällen aber kommt es auch auf die Vollziehung dieser Bernichtung nicht mehr an, denn das Gesecht ist hier nichts als ein Abmesser der Kräfte, hat an sich keinen Werth, sondern nur den des Resultates, d. h. seiner Entscheidung.

Ein Abmessen der Kräfte kann aber in Fällen, wo sie sehr ungleich sind, schon durch das bloße Abschäßen erhalten werden. In solchen Fällen wird auch das Gesecht nicht stattfinden, sondern der Schwächere gleich nachgeben. Ist der Zweck der Gesechte nicht immer die Vernichtung der in denselben begriffenen Streitkräfte, und kann ihr Zweck oft sogar erreicht werden, ohne daß das Gesecht wirklich stattsindet, durch seine bloße Feststellung und die daraus hervorgehenden Verhält-nisse: so wird es erklärlich, wie ganze Feldzüge mit großer Thätigkeit geführt werden können, ohne daß das faktische Gesecht darin eine namhafte Rolle spielt.

Daß dem so sein kann, beweist die Kriegsgeschichte in hundert Beispielen. Wie viele von diesen Fällen die unblutige Entscheisdung mit Recht gehabt haben, d. h. ohne inneren Widerspruch, und ob einige aus derselben entspringende Berühmtheiten die Kritik aushalten würden: das wollen wir dahingestellt sein lassen, denn es ist uns nur darum zu thun, die Möglichkeit eines solchen kriegezischen Verlauß zu zeigen.

Wir haben nur ein Mittel im Kriege, das Gefecht, das aber bei der Mannichfaltigkeit seiner Anwendung uns in alle die versichiedenen Wege hineinführt, welche die Mannichfaltigkeit der Zwecke mläßt, so daß wir nichts gewonnen zu haben scheinen; so ist es aber nicht, denn von dieser Einheit des Mittels geht ein Faden ans, der sich für die Betrachtung durch das ganze Gewebe kriezerischer Thätigkeit fortschlingt und es zusammenhält.

Wir haben aber die Vernichtung der feindlichen Streitkraft als einen der Zwecke betrachtet, die man im Kriege verfolgen kann, und es dahingestellt sein lassen, welche Wichtigkeit ihm unter den übrigen Zwecken gegeben werden solle. Im einzelnen Falle wird es von den Umständen abhängen, und für das Allgemeine haben wir seinen Werth unbestimmt gelassen; jeht werden wir noch ein-mal darauf zurückgeführt, und wir werden einsehen lernen, welcher Werth ihm nothwendig zugestanden werden muß.

Das Gefecht ist die einzige Wirksamkeit im Kriege; im Gesecht ist die Vernichtung der uns gegenüber stehenden Streitkraft das Mittel zum Zweck, ist es selbst da, wo das Gesecht nicht saktisch eintritt, weil jedenfalls der Entscheidung die Voraussehung zu Grunde liegt, daß diese Vernichtung als unzweiselhaft zu betrachsten sei. Sonach ist also die Vernichtung der seindlichen Streitskaft die Grundlage aller kriegerischen Handlungen, der letzte Stüppunkt aller Kombinationen, die darauf wie der Bogen auf seinen

Widerlagen ruhen. Es geschieht also alles Handeln unter der Voraussehung, daß, wenn die dabei zu Grunde liegende Entscheisdung der Wassen wirklich eintreten sollte, sie eine günstige sei. Die Wassenentscheidung ist für alle großen und kleinen Operationen des Krieges, was die baare Zahlung für den Wechselhandel ist; wie entfernt diese Beziehungen auch sein, wie selten die Realisationen eintreten mögen, ganz können sie niemals sehlen.

Ift die Waffenentscheidung die Grundlage aller Kombinatio= nen, so folgt, daß der Gegner sede derselben durch eine glückliche Waffenentscheidung unwirksam machen kann, nicht nur wenn es die ist, auf welcher unsere Kombination unmittelbar beruht, sondern auch durch sede andere, wenn sie nur bedeutend genug ist; denn sede bedeutende Waffenentscheidung, d. i. Vernichtung feindlicher Streitkräfte, wirkt auf alle anderen vorliegenden zurück, weil sie sich wie ein flüssiges Element ins Niveau segen.

So erscheint also die Vernichtung der seindlichen Streitkraft immer als das höher stehende, wirksamere Mittel, dem alle ande= ren weichen müssen.

Aber freilich können wir der Vernichtung feindlicher Streitstraft nur bei vorausgesetzer Gleichheit aller übrigen Bedingunzgen eine höhere Wirksamkeit zuschreiben. Es wäre also ein groses Misverstehen, wenn man daraus den Schluß ziehen wollte, ein blindes Draufgehen musse über behutsame Geschicklichkeit immer den Sieg davon tragen. Ein ungeschicktes Draufgehen würde zur Vernichtung der eigenen, nicht der seindlichen Streitkraft führen, und kann also von uns nicht gemeint sein. Die höhere Wirksamsteit gehört nicht dem Wege, sondern dem Ziele an, und wir vergleichen nur die Wirkung des einen erreichten Zieles mit dem andern.

Wenn wir von Vernichtung der feindlichen Streitmacht spreschen, so müssen wir hier ausdrücklich darauf ausmerksam machen, daß uns nichts zwingt diesen Begriff auf die bloße physische Streitztraft zu beschränken, sondern vielmehr die moralische nothwendig darunter mitverstanden werden muß, weil ja beide sich die kleinsten Theile durchdringen, und deshalb gar nicht von einander zu trennen sind. Es ist aber gerade hier, wo wir uns auf die

unvermeidliche Einwirfung berufen, die ein großer Vernichtungsalt (ein großer Sieg) auf alle übrigen Wassenentscheidungen hat,
das moralische Element dasjenige, das am slüssigsten ist, wenn
wir uns so ausbrücken dürsen, und also am leichtesten sich über
alle Glieder vertheilt. Dem überwiegenden Werth, welchen die Bernichtung der feindlichen Streitsräste vor allen anderen Mitteln hat, steht die Kostdarkeit und Gefahr dieses Mittels gegenüber, und nur um diese zu vermeiden, werden andere Wege eingeschlagen.

Daß das Mittel kostbar sein muß, ist an sich verständlich, denn der Auswand eigener Streitkräfte ist bei übrigens gleichen Umständen immer größer, je mehr unsere Absicht auf die Vernichtung der seindlichen gerichtet ist.

Die Gefahr dieses Mittels liegt aber darin, daß eben die größere Wirksamkeit, welche wir suchen, im Fall des Nichtgelingens auf uns zurückfällt, also größere Nachtheile zur Folge hat.

Die anderen Wege sind also weniger kostbar beim Gelingen und weniger gefährlich beim Mislingen; aber es liegt hierin noth= wendig die Bedingung, daß sie es nur mit ihresgleichen zu thun haben, nämlich, daß der Feind dieselben Wege geht; weil, wenn der Feind den Weg großer Waffenentscheidung wählte, der unfrige sich eben dadurch gegen unsern Willen auch in einen jolchen verwandeln würde. Es kömmt also bann auf den Ausgang bes Vernichtungsattes an; nun ist aber klar, daß wir, alle übrigen Umftande wieder gleich genommen, in diesem Att im Rachtheil aller Verhältniffe sein müssen, weil wir unsere Absichten und unfre Mittel zum Theil auf andere Dinge gerichtet hatten, was der Feind nicht gethan hat. Zwei verschiedene Zwecke, deren einer nicht Theil des andern ist, schließen einander aus, es kann also eine Kraft, die für den einen verwendet wird, nicht zugleich dem andern bienen. Wenn also einer der beiden Kriegführenden entschlossen ist, den Weg großer Wassenentscheidungen zu gehen, so hat er auch schon eine hohe Wahrscheinlichkeit des Erfolges für sich, sobald er gewiß ist, daß der Andere ihn nicht gehen, sondern ein anderes Ziel verfolgen will; und Jeder, der sich ein solches anderes Ziel vorsetzt, kann dies vernünftigerweise

nur thun, insofern er von seinem Gegner voraussetzt, daß er die großen Waffenentscheidungen eben so wenig sucht.

Aber was wir hier von einer anderen Richtung der Absichten und Kräfte gesagt haben, bezieht sich nur auf die positiven Zwecke, welche man außer der Vernichtung seindlicher Kräfte sich im Kriege noch vorsehen kann, durchaus nicht auf den reinen Widerstand, der in der Absicht gewählt wird, die seindliche Krast das durch zu erschöpfen. Dem bloßen Widerstande sehlt die positive Absicht, und mithin können bei demselben unsre Kräfte dadurch nicht auf andere Gegenstände geleitet, sondern nur bestimmt sein, die Absichten des Gegners zu vernichten.

Hier haben wir von der Bernichtung der feindlichen Streitstraft die negative Seite, nämlich die Erhaltung der eigenen, zu betrachten. Diese beiden Bestrebungen gehen stets mit einander, weil sie in Wechselwirkung stehen; sie sind integrirende Theile einer und derselben Absicht, und wir haben nur zu untersuchen, welche Wirkung entsteht, wenn die eine oder die andere das Uebergewicht hat. Das Bestreben nach Vernichtung der seindlichen Streitkräfte hat den positiven Zweck und führt zu positiven Ersolgen, deren leptes Ziel die Riederwersung des Gegners sein würde. Das Ershalten der eigenen Streitkräfte hat den negativen Zweck, führt also zur Vernichtung der seindlichen Absicht, d. h. zum reinen Widersstande, dessen leptes Ziel nichts sein kann, als die Dauer der Handslung so zu verlängern, daß der Gegner sich darin erschöpft.

Das Bestreben mit dem positiven Zweck ruft den Vernichtungs= att ins Leben, das Bestreben mit dem negativen wartet ihn ab.

Wie weit dieses Abwarten gehen soll und darf, werden wir bei der Lehre von Angriff und Vertheidigung, an deren Ursprung wir uns abermals befinden, näher angeben. Hier müssen wir uns begnügen, zu sagen, daß das Abwarten kein absolutes Leiden wers den darf, und daß in dem damit verbundenen Handeln die Berznichtung der in dem Konflikt dieses Handelns begriffenen seindlischen Streikkraft eben so gut das Ziel sein kann, wie seder andere Gegenstand. Es wäre also ein großer Irrthum in den Grundsvorstellungen, zu glauben, daß das negative Bestreben dahin sühren müsse, die Vernichtung der seindlichen Streikkräfte nicht zum Iweck

zu wählen, sondern eine unblutige Entscheidung vorzuziehen. Das Uebergewicht des negativen Bestrebens kann allerdings die Ber= anlassung bazu sein, aber bann geschieht es immer auf die Gefahr, ob biefer Beg der angemessene sei, was von ganz andern Bedin= gungen abhängt, die nicht in uns, sondern im Gegner liegen. Die= ser andere, unblutige Weg kann also keineswegs als das natür= liche Mittel betrachtet werden, um der überwiegenden Sorge für die Erhaltung unfrer Streitkräfte genug zu thun, vielmehr würden wir diese in Fällen, wo ein solcher Weg den Umständen nicht ent= spräche, badurch vollkommen zu Grunde richten. Sehr viele Feld= herren find in diesen Irrthum verfallen und dadurch zu Grunde Die einzige nothwendige Wirkung, welche das Uebergewicht des negativen Bestrebens hat, ist das Aufhalten der Entscheidung, so daß der Handelnde sich gewissermaßen in das Abwarten der entscheidenden Augenblicke hineinflüchtet. Die Folge bavon pflegt zu sein: bas Zurückverlegen der Handlung in ber Zeit und, insofern der Raum damit in Verbindung steht, auch im Ranme, so weit es die Umstände gestatten. Ist der Augenblick, wo dies ohne überwiegenden Nachtheil nicht weiter geschehen könnte, gekommen: so muß der Vortheil der Negative als erschöpft betrach= tet werden, und nun tritt das Bestreben nach Vernichtung der feinblichen Streitkraft, weiches nur durch ein Gegengewicht aufgehalten, aber nicht verdrängt war, unverändert hervor.

Wir haben also in unsern bisherigen Betrachtungen gesehen, daß es im Kriege vielerlei Wege zum Ziele, d. h. zur Erlangung des politischen Zweck, giebt, daß aber das Gesecht das einzige Mittel ist, und daß darum alles unter einem höchsten Gesehe steht: unter der Waffenentscheidung; daß, wo sie faktisch vom Gegner in Anspruch genommen wird, dieser Returs niemals versagt werden kann, daß also der Kriegführende, welcher einen andern Weg gehen will, sicher sein muß, daß der Gegner diesen Returs nicht nehmen, oder seinen Prozeß an diesem höchsten Gerichtshose verlieren werde, daß also, mit einem Wort, die Vernichtung der seinblichen Streitkraft unter allen Zwecken, die im Kriege versolgt werden können, immer als der über alles gebietende erscheint.

Was Kombinationen anderer Art im Kriege leisten können,

werben wir erst in der Folge und natürlich nur nach und nach kennen lernen. Wir begnügen uns, hier im Allgemeinen ihre Möglichkeit als etwas auf die Abweichung der Wirklichkeit von dem Begriff, auf die individuellen Umstände Gerichtetes anzuerkennen. Aber wir dürfen nicht unterlassen, schon hier die blutige Entladung der Krisis, das Bestreben zur Vernichtung der feindlichen Streitkraft, als den erstgeborenen Sohn des Krieges gel-Mag bei kleinen politischen Zwecken, bei schwatend zu machen. chen Motiven, geringen Spannungen ber Kräfte ein behutsamer Feldherr geschickt alle Wege versuchen, wie er ohne große Krisen und blutige Auflösungen, durch die eigenthumlichen Schwächen seines Gegners, im Felde und im Kabinet, sich zum Frieden hinwindet; wir haben kein Recht, ihn darum zu tadeln, wenn seine Voranssepungen gehörig motivirt find und zum Erfolge berechtigen; aber wir muffen boch immer von ihm forbern, daß er sich bewußt bleibe, nur Schleifwege zu gehen, auf benen ihn der Kriegsgott ertappen kann, daß er den Gegner immer im Ange behalte, damit er nicht, wenn Dieser zum scharfen Schwerte greift, ihm mit einem Galanteriebegen entgegen trete.

Die Resultate von dem, was der Arieg ist, wie Zweck und Mittel in ihm wirken, wie er sich von seinem ursprünglich strengen Begriff in den Abweichungen der Wirklichkeit bald mehr, bald weniger entsernt, hin und her spielt, aber immer unter jenem strengen Begriff wie unter einem höchsten Gesetz steht: das alles müssen wir in unser Vorstellung sesthalten und müssen uns desselben bei jedem der solgenden Gegenstände wieder bewußt werden, wenn wir ihre wahren Beziehungen, ihre eigenthümliche Bedeutung richtig verstehen, und nicht unaushörlich in die schreiendsten Widerssprüche mit der Wirklichkeit, und zuletzt mit uns selbst gerathen wollen.

## Drittes Rapitel.

## Der kriegerische Genius.

Jebe eigenthümliche Thätigkeit bedarf, wenn sie mit einer gewissen Virtuosität getrieben werden soll, eigenthümlicher Anlagen des Verstandes und des Gemüths. Wo diese in einem hohen Grade ausgezeichnet sind und sich durch außerordentliche Leistungen darstellen, wird der Geist, dem sie angehören, mit dem Namen des Genius bezeichnet.

Wir wissen wohl, daß dieses Wort nach Ausdehnung und Richtung in sehr verschiedenartigen Bedeutungen vorkommt, und daß bei manchen dieser Bedeutungen es eine sehr schwere Aufgabe ist, das Wesen des Genius zu bezeichnen; aber da wir uns weder sur einen Philosophen, noch für einen Grammatiser ausgeben, so wird es uns gestattet sein, bei einer im Sprachgebrauch üblichen Bedeutung stehen zu bleiben und unter Genie die für gewisse Thätigkeiten sehr gesteigerte Geisteskraft zu verstehen.

Bir wollen bei bieser Kakultät und Bürde des Geistes einige Angenblicke verweilen, um die Berechtigung näher nachzuweisen und den Inhalt des Begriffs näher kennen zu lernen. Aber wir können nicht bei dem durch ein sehr gesteigertes Talent graduirten, bei dem eigentlichen Genie stehen bleiben, denn dieser Begriff hat ja keine abgemessenen Grenzen, sondern wir müssen überhaupt sede gemeinschaftliche Richtung der Seelenkräfte auf kriegerische Ihätigkeit in Betracht ziehen, die wir dann als das Wesen des kriegerischen Genius ansehen können. Wir sagen die "gemeinschaftlichen", denn darin besteht eben der kriegerische Gewins, daß er nicht eine einzelne dahin gerichtete Krast, z. B. der Muth ist, während andere Kräste des Verstandes und Gemüthes sehlen oder eine sür den Krieg unbrauchdare Richtung haben: sons dern daß er ein harmonischer Verein der Kräste ist, wos bei eine oder die andere vorherrschen, aber keine widerstreben darf.

Wenn jeder Kämpfende vom kriegerischen Genius mehr oder weniger beseelt sein sollte, so würden unsre Heere wohl sehr schwach

sein; denn eben weil darunter eine eigenthümliche Richtung der Seelenkräfte verstanden wird, so kann sie da nur selten vorkom= men, wo in einem Volke die Seelenkräfte nach so vielen Seiten hin in Anspruch genommen und ausgebildet werden. Je weniger verschiedenartige Thätigkeiten ein Volk aber hat, je mehr die krie= gerische bei demselben vorherrscht, um so mehr muß sich auch der kriegerische Genius in demselben verbreitet finden. Dies bestimmt aber nur seinen Umfang, keineswegs seine Höhe, denn diese hängt von der allgemeinen geistigen Entwicklung des Volkes ab. Weun wir ein rohes, kriegerisches Volk betrachten, so ist ein kriegerischer Geist unter den Einzelnen viel gewöhnlicher als bei den gebildeten Völkern, denn bei jenen befitt ihn fast jeder einzelne Kricger, wäh= rend bei den gebildeten eine ganze Masse nur durch die Nothwen= digkeit und keineswegs durch innern Trieb mit fortgerissen wird. Aber unter rohen Völkern sindet man nie einen eigentlich großen Feldherrn, und äußerst selten, was man ein kriegerisches Genie nennen kann, weil dazu eine Entwicklung der Verstandeskräfte er= forderlich ist, die ein robes Volk nicht haben kann. Daß auch gebildete Völker eine mehr oder weniger friegerische Richtung und Entwicklung haben können, versteht sich von selbst, und je mehr dies der Fall ist, um so häufiger wird sich in ihrem Heere der kriegerische Geist auch in dem Einzelnen finden. Da dies nun mit dem höheren Grade besselben zusammentrifft, so gehen von solchen Bölkern immer die glänzenbsten kriegerischen Erscheinungen aus, wie Römer und Franzosen bewiesen haben. Die größten Namen dieser und aller im Kriege einst berühmten Völker fallen aber immer erst in die Zeiten einer höheren Bilbung.

Es läßt uns dies schon errathen, wie groß der Antheil ist, welchen die Verstandeskräfte an dem höheren kriegerischen Genius haben. Wir wollen jest einen nähern Blick auf ihn werfen.

Der Krieg ist das Gebiet der Gefahr, es ist also Muth vor allen Dingen die erste Eigenschaft des Kriegers.

Der Muth ist doppelter Art: einmal Muth gegen die perssönliche Gefahr, und dann Muth gegen die Verantwortlichkeit, sei es vor dem Richterstuhl irgend einer äußern Macht, oder der insnern, nämlich des Gewissens. Nur von dem erstern ist hier die Rede.

Der Muth gegen die persönliche Gefahr ist wieder doppelter Art: erstens kann er Gleichgültigkeit gegen die Gefahr sein, sei es daß sie aus dem Organismus des Individuums, oder aus Geringsichtung des Lebens, oder aus Gewohnheit hervorgehe, auf seden Fall aber ist er als ein bleibender Zustand anzusehen.

Zweitens kann der Muth aus positiven Motiven hervorgehen, wie Shrgeiz, Baterlandskiebe, Begeisterung jeder Art. In diesem Fall ist der Muth nicht sowohl ein Zustand, als eine Gemüths=bewegung, ein Gefühl.

Es ift begreiflich, daß beide Arten von verschiedener Wirkung sind. Die erste Art ist sicherer, weil sie, zur zweiten Natur gesworden, den Menschen nie verläßt, die zweite führt oft weiter; der ersten gehört mehr die Standhaftigkeit, der zweiten nicht die Kühnheit au; die erste läßt den Verstand nüchterner, die zweite steigert ihn zuweilen, verblendet ihn aber auch oft. Beide vereisnigt geben die vollkommenste Art des Muthes.

Der Krieg ist das Gebiet körperlicher Anstrengungen und Leiden; um dadurch nicht zu Grunde gerichtet zu werden, bedarf es einer gewissen Kraft des Körpers und der Seele, die, angebozen oder eingeübt, gleichgültig dagegen macht. Mit diesen Eigenschaften, unter der bloßen Führung des gesunden Verstandes ist der Mensch schon ein tüchtiges Werkzeug für den Krieg, und diese Sigenschaften sind es, die wir dei rohen und haldkultivirten Völztern so allgemein verbreitet antressen. Gehen wir in den Forderungen weiter, die der Krieg an seine Genossen macht, so tressen wir auf vorherschende Verstandesträfte. Der Krieg ist das Gestiet der Ungewißheit; drei Viertheile derjenigen Dinge, auf welche das Handeln im Kriege gebaut wird, liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewißheit. Hier also zuerst wird ein seiner, durchtringender Verstand in Anspruch genommen, um mit dem Latte seines Urtheils die Wahrheit heraus zu fühlen.

Es mag ein gewöhnlicher Verstand diese Wahrheit einmal durch Zufall treffen, ein ungewöhnlicher Muth mag das Versehlen ein andermal ausgleichen, aber die Wehrheit der Fälle, der Durchsschnlitzerfolg wird den sehlenden Verstand immer an den Tag bringen.

Der Krieg ist das Gebiet des Zufalls. In keiner menschlischen Thätigkeit muß diesem Fremdling ein solcher Spielraum geslassen werden, weil keine so nach allen Seiten hin in beständigem Kontakt mit ihm ist. Er vermehrt die Ungewisheit aller Umstände und stört den Gang der Ereignisse.

Tene Unsicherheit aller Nachrichten und Voraussepungen, diese beständigen Einmischungen des Zufalls machen, daß der Handelnde im Kriege die Dinge unaufhörlich anders findet, als er sie erwar= tet hatte, und es kann nicht fehlen, daß dies auf seinen Plan, oder wenigstens auf die diesem Plane zugehörigen Vorstellungen Gin= fluß hat. Ist dieser Einfluß auch so groß, die gefaßten Vorsätze entschieden aufzuheben, so müssen doch in der Regel neue an ihre Stelle treten, für welche es dann oft in dem Augenblicke an Da= ten fehlt, weil im Laufe bes Handelns die Umstände den Entschluß meistens drängen und keine Zeit lassen, sich von Neuem umzuse= hen, oft nicht einmal so viel, um reifliche Ueberlegungen anzustel-Aber es ist viel gewöhnlicher, daß die Berichtigung unsrer Vorstellungen und die Kenntniß eingetretener Zufälle nicht hinreicht, unseru Vorsatz ganz umzustoßen, sondern nur ihn wankend zu mas Die Kenntniß der Umstände hat sich in uns vermehrt, aber die Ungewißheit ist dadurch nicht verringert, sondern gesteigert. Die Ursache hiervon ist, daß man diese Erfahrungen nicht alle mit einem Mal macht, sondern nach und nach, weil unsre Entschließungen nicht aufhören davon bestürmt zu werden, und der Geist, wenn wir so sagen dürfen, immer unter den Waffen sein muß.

Soll er nun diesen beständigen Streit mit dem Unerwarteten glücklich bestehen, so sind ihm zwei Eigenschaften unentbehrlich, einmal ein Verstand, der auch in dieser gesteigerten Dunkelheit nicht ohne einige Spuren des innern Lichtes ist, die ihn zur Wahrheit sühren, und dann Muth, diesem schwachen Lichte zu solgen. Der erstere ist bildlich mit dem französischen Ausdruck coup d'oeil bezeichnet worden, der andere ist die Entschlossenheit.

Weil die Gefechte im Kriege das sind, was zuerst und am meisten den Blick auf sich gezogen hat, in den Gesechten Zeit und Raum wichtige Elemente sind, und es in jener Periode noch mehr waren, wo die Reiterei mit ihren rapiden Entscheidungen die Haupt-

sache war: so ist der Begriff eines schnellen und treffenden Entichlusses zuerst aus der Schäpung jener beiden Dinge hervorge= treten und hat daher einen Ausdruck zur Bezeichnung bekommen, der nur auf richtiges Augenmaß geht. Biele Lehrer der Kriegs= tunft haben ihn daher auch mit dieser beschränkten Bedeutung de= finirt. Aber es ift nicht zu verkennen, daß bald alle im Augen= blid der Ausführung gefaßten treffenden Entschlässe darunter ver= standen worden find, z. B. das Erkennen des wahren Angriffs= punktes u. s. w. Es ift also nicht blos das körperliche, sondern hänfiger das geistige Auge, welches mit dem coup d'oeil gemeint Ratürlich ift der Ausdruck wie die Sache immer mehr im Gebiete der Taktik zu Hause gewesen, doch kann sie auch in der Strategie nicht fehlen, insofern auch in ihr oft schnelle Entscheidungen erforderlich find. Entkleidet man diesen Begriff von dem, was ihm der Ausdruck zu Bildliches und Beschränktes gegeben hat, so ist er nichts als das schuelle Treffen einer Wahrheit, die einem gewöhnlichen Blick bes Geistes gar nicht sichtbar ist ober es erst nach langem Betrachten und Ueberlegen wird.

Die Entschlossenheit ist ein Aft des Muthes in dem einzelnen Fall, und wenn sie zum Charafterzug wird, eine Gewohnheit
der Seele. Aber hier ist nicht der Muth gegen körperliche Gesahr, sondern der gegen die Berantwortung, also gewissermaßen
gegen Seelengefahr gemeint. Man hat diesen oft courage d'esprit
genannt, weil er aus dem Verstande entspringt, aber er ist darum
kin Aft des Verstandes, sondern des Gemüths. Bloßer Verstand
ist noch kein Muth, denn wir sehen oft die gescheitesten Leute ohne
Entschluß. Der Verstand muß also erst das Gesühl des Muthes
erweden, um von ihm gehalten und getragen zu werden, weil im
Drange des Angenblicks Gesühle den Menschen stärker beherrschen
als Gedanken.

Wir haben hier der Entschlossenheit diesenige Stelle angewiesen, wo sie bei nicht hinreichenden Motiven die Qualen der zweisel, die Gefahren des Zauderns heben soll. Der nicht sehr zwissenhaste Sprachgebrauch belegt freilich auch die bloße Neizung zum Wagen, Dreistigkeit, Kühnheit, Verwegenheit mit diesem Namen. Wo aber hinreichende Motive in dem Menschen sind, sie mögen subjektiv oder objektiv, gültig oder falsch sein, ist kein Grund, von seiner Entschlossenheit zu reden, denn indem wir das thun, sepen wir uns an seine Stelle und legen Zweisel in die Wagschale, die er gar nicht gehabt hat.

Hier kann man nur von Kraft oder Schwäche sprechen. Wir sind nicht pedantisch genug, um mit dem Sprachgebrauch über diesen kleinen Mißgriff zu rechten, sondern unsere Bemerkung son blos dienen, falsche Einwürfe zu entfernen.

Diese Entschlossenheit nun, welche einen zweifelhaften Justand besiegt, kann nur durch Verstand hervorgerufen werden, und zwar durch eine ganz eigenthümliche Richtung desselben. Wir behaup= ten, daß das bloße Beisammensein höherer Einsichten und nöthiger Gefühle immer noch nicht die Entschlossenheit macht. Leute, die den schönsten Blick des Geistes für die schwierigste Aufgabe besitzen, benen es auch nicht an Muth fehlt, vieles auf sich zu nehmen, und die in schwierigen Fällen doch nicht zum Ent= schluß kommen können. Ihr Muth und ihre Ginsicht stehen jedes einzeln, bieten fich nicht die Hand und bringen darum nicht die Entschlossenheit als ein Drittes hervor. Diese entsteht erst durch den Alt des Verstandes, der die Nothwendigkeit des Wagens zum Bewußtsein bringt und durch sie den Willen bestimmt. ganze eigenthümliche Richtung des Verstandes, die jede andere Scheu im Menschen niederkämpft mit der Scheu vor dem Schwanken und Zaudern, ist es, welche in fraftigen Gemüthern die Ent= schlossenheit ausbildet; darum können Menschen mit wenig Ber= stand in unserm Sinne nicht entschlossen sein. Sie können in schwierigen Fällen ohne Zaudern handeln, aber dann thun sie es ohne Ueberlegung, und es können freilich Den, welcher unüberlegt handelt, keine Zweifel mit sich selbst entzweien. Ein solches Haudeln kann auch hin und wieder das Rechte treffen, aber wir sagen hier wie oben: es ift der Durchschnittserfolg, welcher auf das Da= jein des kriegerischen Genius beutet. Wem unfre Behauptung ben= noch wunderlich vorkommt, weil er manchen entschlossenen Husaren= offizier kennt, der kein tiefer Denker ist; Den mussen wir erinnern, daß hier von einer eigenthümlichen Richtung des Verstandes, nicht von einer großen Meditationsfraft die Rede ist.

Wir glauben also, daß die Entschlossenheit einer eigenthämlichen Richtung des Verstandes ihr Dasein verdankt, und zwar
einer, die mehr kräftigen als glänzenden Köpfen angehört; wir
können diese Genealogie der Entschlossenheit noch dadurch belegen,
daß es eine große Zahl von Beispielen giebt, wo Männer, die in
niedern Regionen die größte Entschlossenheit gezeigt hatten, diese
in den höhern verloren. Obgleich sie das Bedürsniß haben, sich
zu entschließen, so sehen sie doch die Gesahren ein, die in einem
solließen Entschluß liegen, und da sie mit den Dingen, die ihnen
vorliegen, nicht vertrant sind, so verliert ihr Verstand seine ursprüngliche Kraft, und sie werden nur um so zaghafter, se mehr
sie die Gesahr der Unentschlossenheit, in die sie gebannt sind, kennen, und se mehr sie gewohnt waren, frisch von der Faust weg
zu handeln.

Bei dem coup d'oeil und der Entschlossenheit liegt es uns ganz nahe, von der damit verwandten Geistesgegenwart zu reden, die in einem Gebiete des Unerwarteten, wie der Krieg es ist, eine große Rolle spielen muß; denn sie ist ja nichts als eine gesteigerte Besiegung des Unerwarteten. Man bewundert die Geiskesgegenwart in einer tressenden Antwort auf eine unerwartete Anxede, wie man sie bewundert in der schnell gesundenen Aushülse bei plöslicher Gesahr. Beide, diese Antwort und diese Aushülse, branchen nicht ungewöhnlich zu sein, wenn ste nur tressen; denn was nach reislicher und ruhiger Ueberlegung nichts Ungewöhnlisches, also in seinem Eindruck auf uns etwas Gleichgültiges wäre, samn als ein schneller Att des Verstandes Vergnügen machen. Der Ansdruck Geistesgegenwart bezeichnet gewiß sehr passend die Rähe und Schnelligkeit der vom Verstande dargereichten hülfe.

Ob diese herrliche Eigenschaft eines Menschen mehr der Eisgenthümlichkeit seines Verstandes oder mehr dem Gleichgewicht seines Gemüthes zugeschrieben werden muß, hängt von der Natur des Falsles ab, wiewohl keines von beiden je ganz sehlen darf. Eine trefstende Antwort ist mehr das Werk eines wißigen Kopses, ein trefstendes Mittel in plöslicher Gesahr sept vor allen Dingen Gleichsgewicht des Gemüthes voraus.

Benn wir nun einen Gesammtblick auf die vier Bestandtheile Dausewis, hinterlassene Werte. I, wersen, aus denen die Atmosphäre zusammengesett ist, in welcher sich der Krieg bewegt, auf die Gefahr, die körperliche Ansstrengung, die Ungewißheit und den Zufall, so wird es leicht begreislich, daß eine große Kraft des Gemüthes und des Versstandes erforderlich ist, um in diesem erschwerenden Element mit Sicherheit und Erfolg vorzuschreiten, eine Kraft, die wir nach den verschiedenen Wodisitationen, welche sie von den Umständen ansnimmt, als Energie, Festigkeit, Standhaftigkeit, Gesmüthssund Charakterstärke in dem Munde der Erzähler und Berichterstatter kriegerischer Ereignisse sinden. Man könute alle diese Aeußerungen der Helbennatur als eine und dieselbe Kraft des Willens betrachten, die sich nach den Umständen modisizirt; aber so nahe diese Dinge mit einander verwandt sind, so sind sie doch nicht ein und dasselbe, und es ist in unserm Interesse, das Spiel der Seelenkräfte dabei wenigstens etwas genauer zu unterscheiden.

Zuerst gehört es wesentlich zur Deutlichkeit der Borstellungen, zu sagen, daß das Gewicht, die Last, der Widerstand, oder wie man es nennen will, was jene Kraft der Seele in dem Handelnsden herausfordert, nur zum kleinsten Theil unmittelbar die feindsliche Thätigkeit, der seindliche Widerstand, das seindliche Handeln ist. Unmittelbar hat die seindliche Thätigkeit auf den Handelnden zuerst nur für seine eigene Person Einwirkung, ohne seine Thästigkeit als Kührer zu berühren. Wenn der Feind statt zwei Stunden vier Stunden widersteht, so besindet sich der Kührer statt zwei Stunden vier Stunden in Gefahr; dies ist offendar eine Größe, deren Bedeutung abnimmt, je höher der Führer steht; was will das sagen in der Rolle des Feldherrn — es ist nichts!

Zweitens wirkt der seindliche Widerstand unmittelbar auf den Führer durch den Berlust an Mitteln, der ihm bei einem längern Widerstande entsteht, und die Verantwortlichkeit, die damit verknüpft ist. Hier, durch diese sorgenvollen Betrachtungen, wird zuerst seine Willenskraft geprüft und herausgefordert. Aber wir behaupten, daß dies bei weitem nicht die schwerste Last ist, die er zu tragen hat, denn er hat es nur mit sich selbst abzumachen. Alle übrigen Wirkungen des seindlichen Widerstandes aber sind auf die Kämpsene den gerichtet, die er ansührt, und wirken durch diese auf ihn zurück.

So lange eine Truppe voll guten Muthes, mit Luft und Leichtigkeit kampft, ist selten eine Beranlassung da, große Willens= kaft in der Verfolgung seiner Zwecke zu zeigen; sowie aber die Umstände schwierig werden — und das kann, wo Außerordentliches geleistet werden soll, nie ausbleiben — so geht die Sache nicht mehr von selbst, wie mit einer gut eingeölten Maschine, sondern die Ma= schine selbst fängt an Widerstand zu leisten, und diesen zu überwinden, dazu gehört die große Willenstraft des Führers. Unter diesem Widerstande wird man sich nicht gerade Ungehorsam und Biderrede denken, wiewohl auch diese bei einzelnen Individuen häufig genug vorkommen; sondern es ist der Gesammteindruck aller ersterbenden physischen und moralischen Kräfte, es ift der herzzer= reißende Anblick der blutigen Opfer, den der Führer in sich selbst zu bekämpfen hat und dann in allen Andern, die unmittelbar ober mittelbar ihre Eindrücke, ihre Empfindungen, Besorgnisse und Bestrebungen in ihn übergehen lassen. So wie die Kräfte in dem Sinzelnen ersterben, diese nicht mehr vom eigenen Willen angeregt und getragen werden, laftet nach und nach die ganze Inertie der Masse auf dem Willen des Feldherrn; an der Glut in seiner Brust, an dem Lichte seines Geiftes soll sich die Glut des Vorsapes, das Licht ber Hoffnung aller Andern von Neuem entzünden; nur in= soweit er dies vermag, insoweit gebietet er über die Masse und bleibt Herr derselben; so wie das aufhört, so wie sein eigener Ruth nicht mehr stark genug ist, den Muth aller Andern wieder zu beleben, so zieht ihn die Masse zu sich hinab in die niedere Region ber thierischen Natur, die vor der Gefahr zurück weicht und die Schande nicht kennt. Dies find die Gewichte, welche ber Muth und die Seelenftarke des Führers im Kampfe zu überwinden haben, wenn er Ausgezeichnetes leisten will. Sie wachsen mit den Massen, und so mussen also die Kräfte auch zunehmen mit ber höhe der Stellen, wenn sie den Lasten angemessen bleiben sollen.

Die Energie des Handelns drückt die Stärke des Motivs me, durch welches das Handeln hervorgerufen wird, das Motiv mag nun in einer Verstandesüberzeugung oder in einer Gemüthstegung seinen Grund haben. Die letztere darf aber schwerlich da sehlen, wo sich eine große Kraft zeigen soll.

Von allen großartigen Gefühlen, die die menschliche Bruft in dem heißen Drange des Kampfes erfüllen, ift, wir wollen es nur gestehen, keins so mächtig und konstant, wie der Seelendurst nach Ruhm und Ehre, den die deutsche Sprache so ungerecht behandelt, indem sie ihn in "Ehrgeiz" und "Ruhmsucht" durch zwei unwürdige Nebenvorstellungen herabzusepen strebt. Freilich hat der Mißbrauch dieser stolzen Sehnsucht gerade im Kriege die em= pörenbsten Ungerechtigkeiten gegen das menschliche Geschlecht her= vorbringen muffen; aber ihrem Ursprunge nach find diese Empfindungen gewiß zu den edelften der menschlichen Natur zu zählen, und im Kriege sind sie der eigentliche Lebenshauch, der dem unge= heuren Körper eine Seele giebt. Alle anderen Gefühle, wie viel allgemeiner sie auch werben können, ober wie viel höher manche auch zu stehen scheinen: Baterlandsliebe, Ideen-Fanatismus, Rache, Begeisterung jeder Art, sie machen den Ehrgeiz und die Ruhm= begierde nicht entbehrlich. Jene Gefühle können den ganzen Saufen im Allgemeinen erregen und höher stimmen, geben aber dem Führer nicht das Verlangen, mehr zu wollen als die Gefährten, das ein wesentliches Bedürfniß seiner Stelle ift, wenn er Borzügliches darin leisten soll; sie machen nicht, wie der Ehrgeiz thut, den einzelnen friegerischen Aft zum Gigenthum des Anführers, welches er dann auf die beste Weise zu nupen strebt, wo er mit Austrengung pflügt, mit Sorgfalt säet, um reichlich zu ernten. Diese Bestrebungen aller Anführer aber, von dem höchsten bis zum geringsten, diese Art von Industrie, dieser Wetteifer, dieser Sporn sind es vorzüglich, welche die Wirksamkeit eines Heeres beleben und erfolgreich machen. Und was nun ganz besonders ben höchsten betrifft, so fragen wir: Hat es je einen großen Feldherrn ohne Ehrgeiz gegeben, ober ist eine solche Erscheinung auch nur denkbar?

Die Festigkeit bezeichnet den Widerstand des Willens in Bezug auf die Stärke eines einzelnen Stoßes, die Standhafstigkeit in Bezug auf die Dauer. So nahe beide bei einander liegen, und so oft der eine Ausdruck für den andern gebraucht wird, so ist doch eine merkliche Verschiedenheit ihres Wesens nicht zu verkennen, insofern die Festigkeit gegen einen einzelnen heftigen

Eindruck ihren Grund in der bloßen Stärke eines Gefühls haben kann, die Standhaftigkeit aber schon mehr von dem Verstande unsterstützt sein will; denn mit der Dauer einer Thätigkeit nimmt die Planmäßigkeit derselben zu, und aus dieser schöpft die Standhafztigkeit zum Theil ihre Kraft.

Benden wir uns zur Gemüths = ober Seelenstärke, so ist die erste Frage, was wir darunter verstehen sollen.

Offenbar nicht die Heftigkeit der Gemuthsäußerungen, die Leibenschaftlichkeit, benn das wäre gegen allen Sprachgebrauch, sondern das Vermögen, auch bei den stärksten Anregungen, im Sturm ber heftigsten Leidenschaft noch dem Verstande zu gehorchen. Sollte dies Vermögen blos von der Kraft des Verstandes her= rühren? Wir bezweifeln es. Iwar würde bie Erscheinung, daß es Menschen von ausgezeichnetem Verstande giebt, die sich nicht in ihrer Gewalt haben, noch nichts dagegen beweisen, benn man könnte sagen, daß es einer eigenthümlichen, vielleicht einer mehr fräftigen als umfassenden Natur des Verstandes bedürfe. Aber wir glauben der Wahrheit doch näher zu sein, wenn wir annehmen, daß die Kraft, sich auch in den Augenblicken der heftigften Gemuths= bewegung dem Verstande noch zu unterwerfen, welche wir die Selbstbeherrschung nennen, in dem Gemüthe selbst ihren Sig hat. Es ist nämlich ein anderes Gefühl, das in starken Gemüthern der aufgeregten Leidenschaft das Gleichgewicht hält, ohne sie zu vernichten, und durch bieses Gleichgewicht wird dem Verstande erst die Herrschaft gefichert. Dieses Gegengewicht ist nichts Anderes, als das Gefühl der Menschenwürde, dieser edelste Stolz, dieses innerste Seelenbedürfniß, überall als ein mit Einficht und Berstand begabtes Wesen zu wirken. Wir würden darum sagen: ein starkes Gemlith ift ein solches, welches auch bei den heftigsten Regungen nicht aus dem Gleichgewicht kömmt.

Werfen wir einen Blick auf die Verschiedenartigkeit der Menichen in Beziehung auf das Gemüth, so sinden wir erstens solche, die sehr wenig Regsamkeit besitzen, und die wir phlegmatisch oder indolent nennen.

Zweitens sehr Regsame, beren Gefühle aber nie eine gewisse

Stärke überschreiten, und die wir als gefühlvolle, aber ruhige Mensschen kennen.

Drittens sehr Reizbare, beren Gefühle sich schnell und heftig wie Pulver entzünden, aber nicht dauernd sind; endlich viertens solche, die durch kleine Veranlassungen nicht in Bewegung zu bringen sind, und die überhaupt nicht schnell, sondern nach und nach in Bewegung kommen, deren Gefühle aber eine große Gewalt annehmen und viel dauernder sind. Dies sind die Menschen mit energischen, tief und versteckt liegenden Leidenschaften.

Dieser Unterschied der Gemüthskonstitution liegt wahrscheinlich dicht an der Grenze der körperlichen Kräfte, die sich in dem menschlichen Organismus regen, und gehört jener Amphibiennatur an, die wir Nervensustem nennen, die mit der einen Seite der Materie, mit der andern dem Geiste zugewendet scheint. Wir mit unsrer schwachen Philosophie haben in diesem dunkeln Felde nichts weiter zu suchen. Wichtig ist es uns aber, bei der Wirkung einen Augenblick zu verweilen, welche diese verschiedenen Naturen in der kriegerischen Thätigkeit haben, und zu sehen, inwiesern eine große Seelenstärke von ihnen zu erwarten ist.

1

Die indvlenten Menschen können nicht leicht aus dem Gleichsgewicht gebracht werden, aber freilich kann man das nicht Seeslenskärke nennen, wo es an aller Kraftäußerung fehlt. Es ist aber nicht zu verkennen, daß solche Menschen eben wegen ihres bestänz digen Gleichgewichts im Kriege von einer gewissen einseitigen Tüchstigkeit sind. Es sehlt ihnen oft das positive Motiv des Handelns, der Antrieb, und als Folge davon die Thätigkeit, aber sie verders ben nicht leicht etwas.

Die Eigenthümlichkeit der zweiten Klasse ist, daß sie von kleisnen Gegenständen leicht zum Handeln angeregt, von großen aber leicht erdrückt wird. Menschen dieser Art werden eine lebhafte Thätigkeit zeigen, einem einzelnen Unglücklichen zu helsen, aber von dem Unglück eines ganzen Volks nur traurig gestimmt, nicht zum Handeln angeregt werden.

Im Kriege wird es solchen Männern weder an Thätigkeit, noch an Gleichgewicht fehlen, aber etwas Großes werden sie nicht vollbringen, es müßte denn sein, daß in einem sehr kräftigen Ver= stande die Motive dazu vorhanden wären. Es ist aber selten, daß sich mit solchen Gemüthern ein sehr starker, unabhängiger Verstand verbindet.

Die aufbrausenden, aufflammenden Gefühle sind an sich für das praktische Leben, und also auch für den Krieg nicht sehr gezeignet. Sie haben zwar das Verdienst starker Antriebe, aber diese halten nicht vor. Wenn indessen in solchen Menschen die Regsamsleit die Richtung des Muthes und des Ehrgeizes hat, so wird sie im Kriege auf niedrigen Stellen oft sehr brauchbar aus dem blozen Grunde, weil der kriegerische Alt, über den ein Führer der niedern Stusen zu gebieten hat, von viel kürzerer Dauer ist. Hier reicht ost ein einzelner muthiger Entschluß, eine Auswallung der Seelenkräfte hin. Ein kühner Anfall, ein kräftiges Hurrah ist das Werk weniger Minuten, ein kühner Schlachtenkampf ist das Werk eines ganzen Tages, und ein Feldzug das Werk eines Jahres.

Bei der reißenden Schnelligkeit ihrer Geflihle ift es solchen Renschen doppelt schwer, das Gleichgewicht des Gemüthes zu be= hampten; daher verlieren sie häufig den Kopf, und dies ist für die Ariegführung die schlimmste ihrer Seiten. Aber es würde gegen die Erfahrung sein, zu behaupten, daß sehr reizbare Gemüther niemals stark, d. h. auch in ihren stärksten Regungen im Gleich= zewicht sein könnten. Warum sollte auch das Gefühl für die ei= gene Bürde in ihnen nicht vorhanden sein, da sie in der Regel den ebleren Naturen angehören. Dies Gefühl fehlt ihnen selten, es hat aber nicht Zeit, wirksam zu werden. Hinterher sind sie meist von Selbstbeschämung durchdrungen. Wenn Erziehung, Selbst= beobachtung und Lebenserfahrung sie früh oder spät das Mittel gelehrt haben, gegen sich selbst auf der Hut zu sein, um in Augen= bliden lebhafter Anregung sich bes in ihrer Brust ruhenden Gegengewichts noch bei Zeiten bewußt zu werden, so können auch fie einer großen Seelenstärke fähig sein.

Endlich find die wenig beweglichen, aber darum tief bewegsten Menschen, die sich zu den vorigen wie die Glut zur Flamme verhalten, am meisten geeignet, mit ihrer Titanenkraft die ungesheuren Massen wegzuwälzen, unter welchen wir uns bildlich die Schwierigkeiten des kriegerischen Handelns vorstellen können. Die

Wirtung ihrer Gefühle gleicht der Bewegung großer Massen, die, wenn auch langsamer, doch überwältigender ist.

Obgleich solche Menschen nicht so von ihren Gefühlen übersfallen und zu ihrer eigenen Beschämung fortgerissen werden, wie die vorigen, so wäre es doch wieder gegen die Erfahrung, zu glausben, daß sie das Gleichgewicht nicht verlieren und blinder Leidenschaft nicht unterwürsig werden könnten; dies wird vielmehr immer geschehen, sobald ihnen der edle Stolz der Selbstbeherrschung sehlt oder so oft er nicht start genug ist. Wir sehen diese Erfahrung am häusigsten bei großartigen Männern roher Böller, wo die geringe Verstandesansbildung immer ein Vorherrschen der Leidenschaft begünstigt. Aber auch unter den gebildeten Völlern und in den gebildetsten Ständen derselben ist ja das Leben voll solcher Erscheinungen, wo Menschen durch gewaltsame Leidenschaften fortgerissen werden, wie im Mittelalter die auf Hirschen angeschmies deten Wildbiebe durch das Gehölz.

Wir sagen es also noch einmal: Ein starkes Gemüth ist nicht ein solches, welches blos starker Regungen fähig ist, sondern das jenige, welches bei den stärksten Regungen im Gleichgewicht bleibt, so daß trop den Stürmen in der Brust der Einsicht und Neberzeugung wie der Nadel des Kompasses auf dem sturmbewegten Schiff das seinste Spiel gestattet ist.

Mit dem Namen der Charakterstärke oder überhaupt des Charakters bezeichnet man das seste Halten an seiner Ueberzeugung, sie mag nun das Resultat fremder oder eigner Einsicht sein, und mag sie Grundsähen, Ansichten, augenblicklichen Eingebungen, oder was immer für Ergebnissen des Verstandes angehören. Aber diese Festigkeit kann sich freilich nicht kund thun, wenn die Einsichten selbst häusigem Bechsel unterliegen. Dieser häusige Bechsel braucht nicht die Folge fremden Einslusses zu sein, sondern er kann ans der eigenen fortwirkenden Thätigkeit des Verstandes hervorgehen, deutet dann aber freilich auf eine eigenthümliche Unsicherheit des selben. Offenbar wird man von einem Renschen, der seine Ansicht alle Augenblicke ändert, wie sehr dies auch ans ihm selbst hervorgehen mag, nicht sagen: er hat Charakter. Man bezeichnet also nur solche Menschen mit dieser Eigenschaft, deren Ueberzeugung

sehr konstant ist, entweder weil sie tief begründet und Nar, an sich zu einer Beränderung wenig geeignet ist, oder weil es, wie bei indolenten Menschen, an Verstandesthätigkeit und damit an dem Grunde zur Veränderung sehlt, oder endlich, weil ein ausbrücklicher Alt des Billens, aus einem gesetzebenden Grundsatz des Versstandes entsprungen, den Wechsel der Meinungen die auf einen gewissen Grad zurückweist.

Run liegen im Ariege in den zahlreichen und starken Einstrücken, welche das Gemüth erhält, und in der Unsicherheit alles Bissens und aller Einsicht mehr Veranlassungen, den Menschen von seiner angefangenen Bahn abzudrängen, ihn an sich und Andern irre zu machen, als dies in irgend einer andern menschlichen Thätigkeit vorkommt.

Der herzzerreißende Anblied von Gefahren und Leiben läßt das Gefühl leicht ein Uebergewicht über die Verstandesüberzeusung gewinnen, und in dem Dämmerlicht aller Erscheinungen ist eine tiese, Kare Einsicht so schwer, daß der Wechsel derselben bespreislicher und verzeihlicher wird. Es ist immer nur ein Ahnen und Herandsühlen der Wahrheit, nach welchem gehandelt werden muß. Darum ist nirgends die Meinungsverschiedenheit so groß als im Kriege, und der Strom der Eindrücke gegen die eigene Ueberzengung hört nie auf. Selbst das größte Phlegma des Verstandes kann kaum dagegen schüßen, weil die Eindrücke zu start und lebhaft und immer zugleich gegen das Gemäth mit gerichtet sind.

Hur die allgemeinen Grundsätze und Anfichten, welche das handeln von einem höhern Standpnutt aus leiten, können die Krucht einer klaren und tiefen Einsicht sein, und an ihnen liegt, so zu sagen, die Reinung über den vorliegenden individuellen Fall gewiffermaßen vor Anker. Aber das Halten an diesen Resultaten eines früheren Nachdemtens gegen den Strom der Meinungen und Erscheinungen, welchen die Gegenwart herbeisührt, ist eben die Schwierigkeit. Zwischen dem individuellen Fall und dem Grundsiat ist oft ein weiter Nanm, der sich nicht immer an einer sichts daren Kette von Schlüssen durchziehen läßt, und wo ein gewisser Glaube an sich selbst nothwendig ist, und ein gewisser Steptizisemus wohlthätig. Hier hilft oft nichts Anderes als ein gesetzes

bender Grundsat, der, außer das Denken selbst gestellt, dasselbe beherrscht; es ist der Grundsat, bei allen zweiselhaften källen bei seiner ersten Meinung zu beharren, und nicht eher zu weichen, bis eine klare Ueberzeugung dazu zwingt. Man muß stark sein in dem Glauben an die bessere Bahrheit wohlgeprüster Grundsäte, und bei der Lebhaftigkeit der augenblicklichen Erscheinungen nicht vergessen, daß ihre Wahrheit von einem geringeren Gepräge ist. Durch dieses Vorrecht, welches wir in zweiselhaften Källen unser frühern Ueberzeugung geben, durch dieses Beharren bei derselben gewinnt das Handeln diesenige Stätigkeit und Kolge, die man Sharakter nennt.

Wie sehr das Gleichgewicht des Gemüths die Charakterstärke befördert, ist leicht einzusehen, daher auch Menschen von großer Seelenstärke meistens viel Charakter haben.

Die Charakterstärke führt und zu einer Abart berselben, dem Eigensinn.

Sehr schwer ist es oft, im konkreten Falle zu sagen, wo jene aushört und dieser anfängt, dagegen scheint es nicht schwer, den Unterschied im Begriffe festzustellen.

Eigenstun ist kein Fehler des Verstandes; wir bezeichnen das mit das Widerstreben gegen bessere Einsicht, und dieses kann nicht ohne Widerspruch in den Verstand als das Vermögen der Einssicht gesetzt werden. Der Eigenstun ist ein Fehler des Gesmüths. Diese Unbeugsamkeit des Willens, diese Reizbarkeit gesen fremde Einrede haben ihren Grund nur in einer besonderen Art von Selbstsucht, welche höher als alles Andere das Vergnüsgen stellt, über sich und Andere nur mit eigener Geistesthätigkeit zu gebieten. Wir würden es eine Art von Eitelkeit nennen, wenn es nicht allerdings etwas Vessers wäre; der Eitelkeit genügt der Schein, der Eigensium aber bernht auf dem Vergnügen an der Sache.

Wir sagen also: die Charafterstärke wird zum Eigensimn, sobald das Widerstreben gegen fremde Einsicht nicht aus besserer Ueberzeugung, nicht aus Vertrauen auf einen höhern Grundsap, sondern aus einem widerstrebenden Gesichl entsteht. Wenn diese Definition uns auch, wie wir schon eingeräumt haben, praktisch venig hilft, so wird sie doch verhindern, den Eigensinn für eine blose Steigerung der Charakterstärke zu halten, während er etwas wesentlich davon Verschiedenes ist, das derselben zwar zur Seite liegt und an sie grenzt, aber so wenig ihre Steigerung ist, daß es sogar sehr eigensinnige Menschen giebt, die wegen Mangel an Verstand wenig Charakterstärke haben.

Nachdem wir in diesen Birtuositäten eines ausgezeichneten Führers im Kriege diesenigen Eigenschaften kennen gelernt haben, in welchen Gemüth und Verstand zusammenwirken, kommen wir setzt zu einer Sigenthümlichkeit der kriegerischen Thätigkeit, welche vielleicht als die stärkste betrachtet werden kann, wenn es auch nicht die wichtigste ist, und die ohne Beziehung auf die Gemüthskräfte blos das Geistesvermögen in Anspruch nimmt. Es ist die Beziehung, in welcher der Krieg zu Gegend und Boden steht.

Diese Beziehung ist erstens ganz unausgesetzt vorhanden, sodaß man sich einen kriegerischen Alt unsrer gebildeten Heere gar nicht anders, als in einem bestimmten Raume vorgehend, denken kam; sie ist zweitens von der entscheidendsten Wichtigkeit, weil sie Birkungen aller Kräfte modisizirt, zuweilen total verändert; drittens führt sie auf der einen Seite oft zu den kleinsten Jügen der Dertlichkeit, während sie auf der andern die weitesten Räume umsaßt.

Eigend und Boden hat, seiner Thätigkeit eine hohe Eigenthumlichkeit. Wenn wir an die andern menschlichen Thätigkeiten denkm, die eine Beziehung zu senem Gegenstande haben, an Gartenund Landbau, an Hänser = und Wasserbauten, an Vergbau, an Vigerei und Forstbetrieb, so sind alle auf sehr mäßige Räume beschränkt, welche sie bald mit genügender Genauigkeit erforschen kinnen. Der Führer im Kriege aber muß das Werk seiner Thätigkeit einem mitwirkenden Raume übergeben, den seine Augen nicht überblicken, den der regste Sifer nicht immer erforschen kann, und mit dem er bei dem beständigen Wechsel auch selten in eigentliche Bekanntschaft kömmt. Zwar ist der Gegner im Allgemeinen in demselben Fall, aber erstlich ist die gemeinschaftliche Schwierigkeit doch immer eine solche, und es wird Der, welcher ihrer durch Talent und Uebung Herr wird, einen großen Bortheil auf seiner Seite haben, zweitens findet diese Gleichheit der Schwierigkeit nur im Allgemeinen statt, keineswegs in dem einzelnen Fall, wo gewöhnlich einer der beiden Kämpfenden (der Bertheidiger) viel mehr von der Dertlichkeit weiß, als der andere.

Diese höchst eigenthümliche Schwierigkeit muß eine eigenthümliche Geistesanlage besiegen, welche, mit einem zu beschränkten Ausdruck der Ortssinn genannt wird. Es ist das Vermögen, sich von jeder Gegend schnell eine richtige geometrische Vorstellung zu machen, und als Folge davon sich in ihr jedesmal leicht zurecht zu finden. Offenbar ist dies ein Aft der Phantafie. Zwar geschieht das Auffassen babei theils durch das körperliche Ange, theils durch den Verstand, der mit seinen aus Wissenschaft und Erfahrung geschöpften Einsichten das Fehlende ergänzt und aus den Bruchstücken des körperlichen Blicks ein Ganzes macht; aber daß dies Ganze nun lebhaft vor die Seele trete, ein Bild, eine innerlich gezeichnete Karte werde, daß dies Bild bleibend sei, die einzelnen Züge nicht immer wieder auseinanderfallen, das vermag nur die Geistestraft zu bewirken, die wir Phantafie nennen. Wenn ein genialer Dichter ober Maler sich verlett fühlt, daß wir seiner Göttin eine solche Wirksamkeit zumuthen, wenn er die Achseln zuckt, daß ein findiger Jägerbursche darum eine ausgezeichnete Phantasie haben solle, so wollen wir gern einräumen, daß nur von einer sehr beschränkten Anwendung, von einem mahren Sklavendienst berselben die Rebe ist. Aber wie wenig dies auch sei, es muß doch von dieser Naturkraft entnommen werden, denn wenn sie ganz abgeht, dann wird es schwer werden, sich die Dinge in ihrem Formenzusammenhauge bis zur Anschauung beutlich vorzustellen. Daß ein gutes Gebächtniß dabei sehr zu Gulfe komme, raumen wir gern ein; ob aber das Gedächtniß dann als eine eigene Seelenkraft anzunehmen ift, ober ob es eben in jenem Vorstellungsvermögen liegt, das Gedächtniß für diese Dinge besser zu siriren, mussen wir um so mehr unausgemacht lassen, als es überhaupt schwer scheint, diese beiben Seelenfrafte in manchen Beziehungen getrennt zu benten.

Daß Uebung und Verstandeseinsicht dabei sehr viel thun, ist nicht zu leugnen. Puisegur, der berühmte Generalquartiermeister

des berühmten Euremburg, sagt, daß er sich Anfangs in diesem Punkt wenig zugetraut, weil er bemerkt, daß, wenn er die Parole weit zu holen gehabt, er jedesmal den Weg versehlt habe.

Es ist natürlich, daß auch die Anwendungen dieses Talents sich nach oben hin erweitern. Müssen der Husar und Jäger bei Führung einer Patrouille in Weg und Steg sich leicht finden, und bedarf es dafür immer nur weniger Rennzeichen, einer beschräntten Auffassungs= und Vorstellungsgabe, so muß der Feldherr sich bis zu den allgemeinen geographischen Gegenständen einer Provinz und eines gaudes erheben, den Zug der Straßen, Ströme und Gebirge immer lebhaft vor Augen haben, ohne darum den beschränkten Ortsfinn entbehren zu können. Zwar sind ihm für die allge= meinen Gegenstände Rachrichten aller Art, Karten, Bücher, Mes moiren, und für die Einzelnheiten ber Beiftand seiner Umgebun= gen eine große Hülfe, aber gewiß ist es bennoch, daß ein großes Talent in schneller und klarer Auffassung der Gegend seinem gan= zen Handeln einen leichtern und festern Schritt verleiht, ihn vor einer gewissen innern Unbehülflichkeit schüpt und weniger abhängig von Andern macht.

Ist diese Kähigkeit der Phantasie zuzuschreiben, so ist dies unch fast der einzige Dienst, welchen die kriegerische Thätigkeit von dieser ausgelassenen Göttin fordert, die ihr übrigens eher verderbsich als nüplich ist. —

Wir glauben hiemit diejenigen Aeußerungen der Geistes= und Seelenkräfte in Betracht gezogen zu haben, welche durch die kriesgerische Thätigkeit der menschlichen Natur abgesordert werden. Ueberall erscheint der Verstand als eine wesentlich mitwirkende Kraft, und so wird es denn begreislich, wie das in seinen Erscheisungen so einsache, wenig zusammengesetzte kriegerische Wirken von Lenten ohne ausgezeichnete Verstandeskräfte nicht auf eine ausgezeichnete Art geleistet werden kann.

Hat man diese Ansicht gewonnen, so ist man nicht mehr genöthigt, das Umgehen einer feindlichen Stellung, eine an sich so natürliche, tausendmal dagewesene Sache, und hundert ähnliche für das Werk großer Geistesanstrengung zu halten.

Freilich ist man gewöhnt, den einfachen, tüchtigen Soldaten

als einen Gegensatz zu denken zu den meditativen, oder erfindungsoder ideenreichen Köpfen und den in Bildungsschmuck aller Art glänzenden Geiftern; auch ift dieser Gegensat keineswegs ohne Realität, aber er beweist nur nicht, daß die Tüchtigkeit des Sol= daten blos in seinem Muthe bestehe, und daß es nicht auch einer gewissen eigenthümlichen Thätigkeit und Tüchtigkeit des Kopfes bebürfe, um nur das zu jein, was man einen guten Degen nennt-Wir mussen immer wieder darauf zurücktommen, daß nichts ge= wöhnlicher ist als Beispiele von Männern, die ihre Thätigkeit ver= lieren, sobald sie zu höheren Stellen gelangen, denen ihre Einsichten nicht mehr gewachsen sind; wir mussen aber auch immer wieder daran erinnern, daß wir von vorzüglichen Leistungen reden, von solchen, die Ruf in der Art von Thätigkeit geben, der fie angehören. Es bildet daher jede Stufe des Befehls im Kriege ihre eigene Schicht von erforderlichen Geisteskräften, von Ruhm und Chre.

Eine sehr große Kluft liegt zwischen einem Feldherrn, d. h. einem entweder an der Spipe eines ganzen Krieges ober eines Rriegstheaters stehenden General, und der nächsten Befehlshaberstufe unter ihm, aus dem einfachen Grunde, weil Dieser einer viel nähern Leitung und Aufsicht unterworfen ift, folglich der eigenen Geistesthätigkeit einen viel kleineren Kreis läßt. Dies hat denn veranlaßt, daß die gewöhnliche Meinung eine ausgezeichnete Ver= standesthätigkeit nur in dieser höchsten Stelle sieht und bis dahin mit dem gemeinen Verstande auszureichen glaubt; ja man ift nicht abgeneigt, in einem unter den Waffen ergrauten Unterfeldherrn, den seine einseitige Thätigkeit zu einer unverkennbaren Geistesar= muth geführt hat, ein gewisses Verdummen zu erblicken, und bei aller Verehrung für seinen Muth über seine Einfalt zu lächeln. Es ist nicht unfer Vorsatz, diesen braven Leuten ein besseres Loos zu erkämpfen; dies würde nichts zu ihrer Wirksamkeit und wenig zu ihrem Glück beitragen, sondern wir wollen nur die Sachen zeigen, wie sie sind, und vor dem Irrthum warnen, daß im Kriege ein bloßer Bravo ohne Verstand Vorzügliches leiften könne.

Wenn wir schon in den niedrigsten Führerstellen für Den, welcher ausgezeichnet sein soll, auch ausgezeichnete Geisteskräfte sordern und diese mit jeder Stufe steigern, so solgt baraus von selbst, daß wir eine ganz andere Ansicht von den Leuten haben, welche die zweiten Stellen in einem Heere mit Ruhm bekleiden, und ihre scheinbare Einfalt neben dem Polyhistor, dem sederthätigen Geschästsmann, dem konferirenden Staatsmann soll uns nicht irre machen an der ausgezeichneten Natur ihres werkthätigen Verstandes. Freilich geschieht es zuweilen, daß Männer den Ruhm, welchen sie sich in niedrigen Stellen erworden haben, in die höshern mit hinüberdringen, ohne ihn wirklich dort zu verdienen; werden sie nun in diesen nicht viel gebraucht, kommen sie also nicht in die Gesahr, sich Blößen zu geben, so unterscheidet das Urtheil nicht so genau, welche Art von Ruf ihnen zukömmt, und so tragen solche Männer oft dazu bei, daß man einen geringen Begriff von der Persönlichkeit faßt, die in gewissen Stellen noch zu glänzen vermag.

Es gehört also von unten herauf zu den ausgezeichneten Leisstungen im Ariege ein eigenthümlicher Genius. Mit dem Namen des eigentlichen Genius pflegt aber die Geschichte und das Urtheil der Nachwelt nur diesenigen Geister zu belegen, die in den ersten, d. h. in den Feldherrnstellen geglänzt haben. Die Ursache ist, daß hier allerdings die Forderungen an Verstand und Geist sehr gesteigert werden.

Um einen ganzen Krieg ober seine größten Alte, die wir Feldzüge nennen, zu einem glänzenden Ziele zu führen, dazu gehört eine große Einsicht in die höhern Staatsverhältnisse. Kriegführung und Politik fallen hier zusammen, und aus dem Feldherrn wird zugleich der Staatsmann.

Man giebt Carl XII. nicht den Namen eines großen Genies, weil er die Wirksamkeit seiner Waffen nicht einer höhern Ginsicht und Weisheit zu unterwerfen, nicht damit zu einem glänzenden Ziele zu gelangen wußte; man giebt ihn nicht Heinrich IV., weil er nicht lange genng gelebt hat, um mit seiner kriegerischen Wirksamkeit die Verhältnisse mehrerer Staaten zu berühren und in dieser höhern Region sich zu versuchen, wo ein edles Gesähl und ritterliches Wesen nicht so viel über den Gegner vermögen, wie dei der Besiegung innern Widerstandes.

Um fühlen zu lassen, was hier alles mit einem Biick umfaßt und richtig getrossen sein will, verweisen wir auf unser erstes Lapitel. Wir sagen: der Feldherr wird zum Staatsmann, aber er darf nicht aufhören das Erstere zu sein; er umfaßt mit seinem Blick auf der einen Seite alle Staatsverhältnisse, auf der andern ist er sich genau bewußt, was er mit den Nitteln leisten kann, die in seiner Hand liegen.

Da hier die Mannichfaltigkeit und die unbestimmte Grenze aller Beziehungen eine große Menge von Größen in die Betrach= tung bringen, da die meisten dieser Größen nur nach Bahrschein=lichkeitögesehen geschäht werden können: so würde, wenn der Hansbelnde dies alles nicht mit dem Blick eines die Bahrheit überall ahnenden Geistes träse, eine Verwickelung von Betrachtungen und Rücksichten entstehen, aus denen sich das Urtheil gar nicht mehr heraussinden könnte. In diesem Sinne hat Bonaparte ganz rich= tig gesagt, daß viele dem Feldherrn vorliegende Entscheidungen eine Ansgabe mathematischer Kalküls bilden würden, der Kräste eines Newton und Enler nicht unwürdig.

Bas hier von höhern Geistesträften gefordert wird, ist Einsheit und Urtheil, zu einem wunderbaren Geistesblick gesteigert, der in seinem Fluge tausend halb dunkle Borstellungen berührt und beseitigt, welche ein gewöhnlicher Verstand erst mühsam ans Licht ziehen, und an denen er sich erschöpfen würde. Aber diese höhere Geistesthätigkeit, dieser Blick des Genies, würde doch nicht zur historischen Erscheinung werden, wenn die Gemüths und Charaktereigenschaften, von denen wir gehandelt haben, ihn nicht uns terstützten.

Das bloße Motiv der Wahrheit ist in dem Menschen nur äußerst schwach, und darum immer ein großer Unterschied zwischen dem Erkennen und Wollen, zwischen dem Wissen und Können. Den stärksten Anlaß zum Handeln bekömmt der Mensch immer durch Gefühle, und den kräftigsten Nachhalt, wenn man uns den Ausdruck gestatten will, durch jene Legirungen von Gemüth und Verstand, die wir in der Entschlossenheit, Festigkeit, Standhaftigsteit und Charakterstärke kennen gelernt haben.

Wenn übrigens diese erhöhte Geistes- und Gemüthsthätigkeit

des Feldherrn sich nicht in dem Totalerfolg seines Wirkens kundthäte und nur auf Treue und Glauben angenommen würde, so würde sie nur selten zur historischen Erscheinung werden.

Bas von dem Gange der friegerischen Ereignisse bekannt wird, ist gewöhnlich sehr einfach, sieht einander sehr ähnlich, und Riemand, der sich an die bloße Erzählung hält, sieht von den Schwierigkeiten, die dabei überwunden wurden, etwas ein. Nur hin und wieder kömmt in den Memoiren der Feldherren oder ihrer Verstauten, oder bei Gelegenheit einer besondern historischen Forschung, die sich auf ein Ereigniß gerichtet hat, ein Theil der vielen Fäden an das Tageslicht, die das ganze Gewebe bilden. Die meisten Ueberlegungen und Geisteskämpse, welche einer bedeutenden Aussührung vorhergehen, werden absichtlich verborgen, weil sie politische Interessen, werden, oder gerathen zusällig in Vergessenheit, weil man sie als bloße Gerüste betrachtet, die nach Vollendung des Baues weggenommen werden müssen.

Wollen wir nun endlich noch, ohne uns an eine nähere Bestimmung der höhern Seelenkräfte zu wagen, einen Unterschied in der Berstandeskraft selbst gelten lassen nach gewohnten Vorstellungen, wie sie sich in der Sprache sixirt haben, und uns dann fragen, welche Art von Verstand dem kriegerischen Genius am nächsten angehört? so wird uns sowohl der Blick auf den Gegenstand als auf die Erfahrung sagen, daß es mehr die prüsenden als die schaftenden, mehr die umfassenden als die einseitig verfolgenden, mehr die kühlen als die heißen Köpfe sind, deuen wir im Ariege das Heil unsprex Brüder und Kinder, die Ehre und Sicherheit unsses Vaterlandes anvertrauen möchten.

## Viertes Kapitel.

## Bon der Gefahr im Kriege.

Sewöhnlich macht man sich, ehe man sie kennen gelernt hat, eine Borstellung davon, die eher anziehend als zurückschreckend ist. Im Rausche der Begeisterung sturmschritts auf den Feind eindringen — wer zählt da die Kugeln und die Fallenden! — die Augen wenig Momente zugedrückt, sich dem kalten Tode entgegen zu werfen, ungewiß, ob wir oder Andere ihm entrinnen werden — und dies alles dicht am goldenen Ziel des Sieges, dicht vor der labens den Frucht, nach welcher der Ehrgeiz durstet — kann das schwer sein? Es wird nicht schwer sein und noch weniger wird es so scheinen. Aber solcher Momente, die dennoch nicht das Werk eines einzigen Pulsschlages sind, wie sie gedacht werden, sondern wie arzeneiliche Mischungen mit Zeit verdünnt und verdorben genossen wers den müssen — solcher Momente, sagen wir, giebt es nur wenige.

Begleiten wir den Neuling auf das Schlachtfeld. Wenn wir uns demselben nähern, so wechselt der immer deutlicher werdende Donner des Geschützes endlich mit dem Heulen der Rugeln, wel= ches nun die Aufmerksamkeit des Unerfahrnen auf sich zieht. Ru= geln fangen an nahe vor und hinter uns einzuschlagen. Wir eilen zu dem Hügel, auf welchem der kommandirende General mit seinem zahlreichen Gefolge hält. Hier wird das nahe Einschlagen der Ra= nonenkugeln, das Zerspringen der Granaten schon so häufig, daß der Ernst des Lebens sich durch das jugendliche Phantafiebild hin= durchdrängt. Plöplich stürzt ein Bekannter — es schlägt eine Granate in den Haufen und bringt einige unwillfürliche Bewegungen hervor — man fängt an zu fühlen, daß man nicht mehr völlig ruhig und gesammelt ist; auch der Bravste wird wenigstens etwas zerstreut. — Jest einen Schritt in die Schlacht hinein, die vor uns tobt, fast noch wie ein Schauspiel, zum nächsten Divisions= general; hier folgt Kugel auf Kugel und der Lärm des eigenen Geschützes mehrt die Zerstreuung. — Vom Divisions= zum Bris gabegeneral — Dieser, von anerkannter Tapferkeit, hält vorsichtig hinter einem Hügel, einem Hause oder hinter Bäumen; — ein sicherer Exponent der steigenden Gefahr — Kartatschen rasseln in Dächern und Feldern, Kanonenkugeln sausen in allen Richtungen an und über uns weg, und schon stellt sich ein häusiges Pfeifen der Flintenkugeln ein; — noch ein Schritt zu den Truppen, zu der im Stunden langen Feuergefecht mit unbeschreiblicher Stand= haftigkeit ausharrenden Infanterie; — hier ist die Luft erfüllt von zischenden Kugeln, die ihre Rähe bald durch den kurzen, scharfen

dant verkänden, mit welchem sie Zoll weit an Ohr, Kopf und Seele vorüber sliegen. Zum Ueberfluß schlägt das Mitleiden über den Andlick der Verstümmelten und Hinstürzenden mit Jammerschlägen an unser klopfendes Herz.

Keine dieser verschiedenen Dichtigkeitsschichten der Gefahr wird ein Reuling berühren, ohne zu fühlen, daß das Licht der Gedanlen sich hier durch andere Mittel bewege und in andern Strahlen gebrochen werbe, als bei der spekulativen Thätigkeit; ja es müßte Der ein sehr anßerordentlicher Mensch sein, der bei diesen ersten Eindrücken nicht die Fähigkeit zu einem augenblicklichen Entschluß verlöre. Es ist wahr, die Gewohnheit stumpft diese Eindrücke sehr bald ab; nach einer halben Stunde fangen wir an gleichgül= tiger gegen alles zu werden, was uns umgiebt, der Eine mehr, der Andere weniger; aber bis zur völligen Unbefangenheit und zur natürlichen Elasticität der Seele bringt ein gewöhnlicher Mensch et immer nicht — und so mag man benn erkennen, daß mit Ge= vöhnlichem hier wieder nicht auszureichen ist, was um so wahrer wird, je größer der Wirkungskreis ist, der ausgefüllt werden soll. Enthufiastische, stoische, angeborene Bravour, gebieterischer Ehr= gez, ober auch lange Bekanntschaft mit der Gefahr, viel von alle= dem muß dasein, wenn nicht alle Wirkung in diesem erschwerenden Mittel hinter dem Maß zurückbleiben soll, welches auf dem Immer als ein gewöhnliches erscheinen mag.

Die Gefahr im Kriege gehört zur Friktion desselben, eine nichtige Vorstellung davon ist zur Wahrheit der Erkenntniß nothvendig, und darum ist ihrer hier Erwähnung geschehen.

## Fünftes Rapitel.

# Bon ber körperlichen Anstrengung im Kriege.

Wenn Niemand ein Urtheil über kriegerische Ereignisse anders sten dürfte, als in dem Augenblick, wo er von Frost erstarrt oder vor Hitze und Durst verschmachtend, von Mangel und Meibigkeit niedergedrückt ist: so würden wir zwar noch weniger Urtheile haben, die objectiv richtig wären, aber sie würden es wenigstens subjectiv sein, d. h. sie würden das Verhältniß des Urtheilenden zum Gegenstande genau in sich enthalten. Man erkennt dies schon, wenn man sieht, wie billig herabstimmend, ja schlaff und klein das Urtheil Derjenigen über die Resultate schlimmer Fälle ist, welche Augenzeugen waren, besonders so lange sie sich mitten darin befanden. Dies sei unsre Anschauung, ein Maß des Einssusses, den die körperliche Anstrengung übt, und der Rücksicht, die sie beim Urtheil verdient.

Unter die vielen Dinge im Kriege, für deren Gebrauch keine Polizeitare ein Maß festsetzen kann, gehört hanptsächlich die korperliche Anstrengung. Vorausgesetzt, daß sie nicht verschwendet wird, ist sie ein Coefficient aller Kräfte, und Niemand kann genau fagen, wie weit sie getrieben werden darf. Das Merkwürdige aber ist, daß, sowie nur ein starker Arm des Schüpen die Sehne des Bogens schärfer spannen kann, so ist auch nur von einem starken Geiste zu erwarten, daß er im Kriege die Kräfte seines Heeres höher spannen werde. Denn ein Anderes ist es, wenn in Folge großer Unglücksfälle ein Heer, von Gefahren umgeben, sich wie niederstürzendes Gemäuer in Trümmer auflöst und seine Rettung nur in der höchsten Anstrengung seiner körperlichen Kräfte finden kann — ein Anderes, wenn ein siegreiches Heer, allein von stolzen Empfindungen fortgezogen, von seinem Feldherrn nach freier Willfür geleitet wird. Dieselbe Anstrengung, die dort höchstens Mitleiden erregen könnte, müßte uns hier Bewunderung einflößen, weil sie viel schwerer zu erhalten war.

Es tritt also hiermit für das ungeübte Auge einer der Gesgenstände ans Licht, die den Bewegungen des Geistes gleichsam im Dunkeln Fesseln anlegen und die Kräfte der Seele im Geheismen verzehren.

Obgleich hier eigentlich nur die Rede ist von der Austrengung, die der Feldherr vom Heere, der Führer von seinen Untersgebenen fordert, also von dem Math, sie zu begehren, von der Kunst, sie zu erhalten: so darf doch die körperliche Anstrengung des Führers und des Feldherrn selbst nicht übergangen werden;

wir müssen, nachdem wir die Analyse des Krieges ehrlich bis zu diesem Punkt getrieben haben, auch das Gewicht dieser zurückges bliebenen Schlacken in Betracht ziehen.

Bon der körperlichen Anstrengung ist hier hauptsächlich deshalb die Rede, weil sie wie die Gefahr zu den tiefsten Ursachen der Friktion gehört, und weil ihr unbestimmtes Maß sie der Natur elastischer Körper ähnlich macht, deren Reibung sich bekanntlich schwer berechnen läßt.

Daß mit diesen Betrachtungen, mit diesem Ermessen der ersschwerenden Bedingungen des Krieges, kein Mißbrauch gemacht werde, dazu hat die Natur unsrem Urtheil einen leitenden Führer in unsrer Empfindungsweise gegeben. So wie ein Einzelner sich auf seine persönliche Unvollkommenheit nicht mit Vortheil berusen wird, wenn er beschimpft und gemißhandelt ist, wohl aber dann, wenn er die Beschimpfung glücklich abwies oder glänzend rächte, so wird kein Feldherr und kein Heer den Eindruck einer schimpfsichen Niederlage verbessern durch Darstellung der Gesahr, Noth und Anstrengung, die den Glanz eines Sieges unendlich erhöhen würden. So verbietet uns eine anscheinende Billigkeit, zu der unser Urtheil geneigt sein würde, unser Gesühl, welches aber nur ein höheres Urtheil ist.

## Sechstes Kapitel.

## Nachrichten im Kriege.

Mit dem Worte "Nachrichten" bezeichnen wir die ganze Kenntnis, welche man von dem Feinde und seinem Lande hat, also die Eundlage aller eigenen Ideen und Handlungen. Man betrachte einmal die Natur dieser Grundlage, ihre Unzuverlässigkeit und Bandelbarkeit, und man wird bald das Gefühl haben, wie geschrlich das Gebäude des Krieges ist, wie leicht es zusammenstürzund und und unter seinen Trümmern begraben kann. — Denn daß wan nur sichern Nachrichten trauen solle, daß man das Mißtrauen nie von sich lassen müsse, steht wohl in allen Büchern, ist aber ein elender Büchertrost und gehört zu der Weisheit, zu welcher System= und Kompendienschreiber in Ermangelung von etwas Besserem ihre Jussucht nehmen.

Ein großer Theil der Nachrichten, die man im Kriege be= kömmt, ist widersprechend, ein noch größerer ist falsch und bei weitem der größte einer ziemlichen Ungewißheit unterworfen. Was man hier vom Offizier fordern kann, ist ein gewisses Unterscheiden, das nur Sach= und Menschenkenntniß und Urtheil geben kön= Das Gesetz des Wahrscheinlichen muß ihn leiten. Diese Schwierigkeit ist nicht unbedeutend bei den ersten Entwürfen, die auf dem Zimmer und noch außer der eigentlichen Kriegssphäre gemacht werden, aber unenblich größer ist sie da, wo im Getümmel des Krieges selbst eine Rachricht die andere drängt; ein Glück noch, wenn sie, einander widersprechend, ein gewisses Gleichgewicht erzeugen und die Kritik selbst herausfordern. Viel schlimmer für den Nichtgeprüften, wenn ihm der Zufall diesen Dienst nicht erweist, sondern eine Nachricht die andere unterstützt, bestätigt, vergrößert, das Bild mit immer neuen Farben ausmalt, bis die Nothwendigkeit uns in fliegender Gile den Entschluß abgedrängt hat, ber — bald als Thorheit erkannt wird, sowie alle jene Nachrichten als Lügen, Uebertreibungen, Irrthümer u. s. w. Mit kurzen Worten: die meisten Nachrichten sind falsch und die Furchtsamkeit der Menschen wird zur neuen Kraft der Lüge und Unwahrheit. In der Regel ist Jeder geneigt, das Schlimme eher zu glauben als das Gute; Jeder ift geneigt, das Schlimme etwas zu vergrö= pern, und die Gefährlichkeiten, welche auf diese Weise berichtet werden, obgleich sie wie die Wellen des Meeres in sich selbst zu= sammenfinken, kehren doch wie jene ohne sichtbare Veranlassung immer von Neuem zurud. Fest im Vertrauen auf sein besseres inneres Wissen muß der Führer dastehen wie der Fels, an dem die Welle sich bricht. Die Rolle ist nicht leicht; wer nicht von Natur mit leichtem Blute begabt ober durch friegerische Erfahrungen geübt und im Urtheil gestärkt ift, mag es sich eine Regel sein lassen, sich gewaltsam, b. h. gegen das innere Riveau seiner eigenen Ueberzeugung, von der Seite der Befürchtungen ab auf die

Seite der Hoffnungen hinzuneigen; er wird nur dadurch das mahre Gleichgewicht erhalten konnen. Diese Schwierigkeit, richtig zu se= hen, welche eine der allergrößten Friktionen im Kriege ausmacht, läßt die Dinge ganz anders erscheinen, als man sie gedacht hat. Der Eindruck der Sinne ist stärker als die Vorstellungen des überlegenden Kalküls, und dies geht so weit, daß wohl noch nie eine einigermaßen wichtige Unternehmung ausgeführt worden ist, wo der Befehlshaber nicht in den ersten Momenten der Ausführung neue Zweifel bei sich zu besiegen gehabt hätte. Gewöhnliche Menichen, die fremden Eingebungen folgen, werden daher meistens an Ort und Stelle unschlüssig, sie glauben die Umstände anders ge= funden zu haben, als sie solche vorausgesetzt hatten, und zwar um jo mehr, da fie auch hier sich wieder fremden Eingebungen über= lassen. Aber auch Der, welcher selbst entwarf und jest mit eige= nen Augen fieht, wird leicht an seiner vorigen Meinung irre. Festes Bertrauen zu sich selbst muß ihn gegen den scheinbaren Drang des Augenblickes waffnen; seine frühere Ueberzeugung wird sich bei ber Entwickelung bewähren, wenn die vorderen Coulissen, welche das Shichal in die Kriegsscenen einschiebt, mit ihren dick aufgetragenen Gestalten der Gefahr weggezogen, und der Horizont erweitert ist. — Dies ist eine der großen Klüfte zwischen Entwerfen und Aussühren.

# Siebentes Kapttel. Friktion im Kriege.

So lange man selbst den Krieg nicht kennt, begreift man nicht, wo die Schwierigkeiten der Sache liegen, von denen immer die Rede ist, und was eigentlich das Genie und die außerordentlichen Geistestäste zu thun haben, die vom Feldherrn gefordert werden. Alles erscheint so einsach, alle erforderlichen Kenntnisse erscheinen so flach, alle Kombinationen so unbedeutend, daß in Vergleich damit uns die einsachste Anfgabe der höhern Mathematik mit einer gewissen wissensschen schaftlichen Würde imponirt. Wenn man aber den Krieg gesehen

hat, wird-alles begreiflich, und doch ist es außerst schwer, dasjenige zu beschreiben, was diese Beränderung hervorbringt, diesen unsichtbaren und überall wirksamen Faktor zu nennen.

Es ist alles im Kriege sehr einfach, aber das Einfachste ist schwierig. Diese Schwierigkeiten häufen sich und bringen eine Friktion hervor, die sich Niemand richtig vorstellt, der den Krieg nicht gesehen hat. Man denke sich einen Reisenden, der zwei Stationen am Ende seiner Tagereise noch gegen Abend zurückzulegen denkt; vier bis fünf Stunden mit Postpferden auf der Chaussee; es ist nichts. Nun kömmt er auf der vorletten Station an, findet keine ober schlechte Pferde, dann eine bergige Gegend, verdorbene Bege; es wird finstere Nacht, und er ist froh, die nächste Station nach vielen Mühseligkeiten erreicht zu haben und eine dürftige Unterkunft dort zu finden. So stimmt sich im Kriege durch den Einfluß unzähliger kleiner Umstände, die auf dem Papier nie gehörig in Betracht kommen können, alles herab, und man bleibt weit hinter dem Ziel. Ein mächtiger, eiserner Wille überwindet diese Friktion, er zermalmt die Hindernisse, aber freilich die Maschine mit. Wir werden noch oft auf das Resultat kommen. Wie ein Obelisk, auf den zu die Hanpt= straßen eines Ortes geführt sind, steht, in der Mitte der Kriegs= kunst gebieterisch hervorragend, der feste Wille eines stolzen Geistes.

Friktion ist der einzige Begriff, welcher dem ziemlich allgemein entspricht, was den wirklichen Krieg von dem auf dem Papier unsterscheibet. Die militärische Maschine: die Armee und alles, was dazu gehört, ist im Grunde sehr einsach und scheint deswegen leicht zu handhaben. Aber man bedenke, daß kein Theil davon aus einem Stücke ist, daß alles aus Individuen zusammengesett ist, deren jeses seine eigene Friktion nach allen Seiten hin behält. Theoretisch klingt es ganz gut: der Chef des Bataillons ist verantwortlich für die Aussührung des gegebenen Besehls, und da das Bataillon durch die Disziplin zu einem Stück zusammengeleimt ist, der Chef aber ein Mann von anerkanntem Eiser sein muß, so dreht sich der Balzen um einen eisernen Zapfen mit wenig Frikton. So aber ist es in der Birklichkeit nicht, und alles, was die Vorstellung Uebertriebenes und Unwahres hat, zeigt sich im Kriege auf der Stelle. Das Bataillon bleibt immer aus einer Anzahl Menschen zusammen=

zeset, von denen, wenn der Zufall es will, der unbedeutendste im Stande ist, einen Aufenthalt oder sonst eine Unregelmäßigkeit zu beswirken. Die Gefahren, welche der Krieg mit sich bringt, die körperslichen Anstrengungen, die er fordert, steigern das Uebel so sehr, daß sie als die beträchtlichsten Ursachen desselben angesehen werden müssen.

Diese entsetliche Friktion, die sich nicht wie in der Mechanik auf wenige Punkte konzentriren läßt, ist deswegen überall im Konzult mit dem Zufall, und bringt dann Erscheinungen hervor, die sich gar nicht berechnen lassen, eben weil sie zum großen Theil dem Zusall angehören. Ein solcher Zufall ist z. B. das Wetter. Hier vershindert der Rebel, daß der Feind zu gehöriger Zeit entbeckt wird, daß ein Geschüß zur rechten Zeit schießt, daß eine Meldung den komzundirenden Ofsizier sindet; dort der Regen, daß ein Bataillon ausdammt, daß ein anderes zur rechten Zeit kommt, weil es statt drei vielleicht acht Stunden marschiren mußte, daß die Kavallerie wirksim einhauen kann, weil sie im tiesen Boden stecken bleibt u. s. w.

Diese paar Detailzüge nur zur Dentlichkeit, und damit Berinser und Leser zusammen bei der Sache bleiben, denn sonst ließen
sich von solchen Schwierigkeiten ganze Bände voll schreiben. Um dies zu vermeiden, und doch einen deutlichen Begriff von dem Heere keiner Schwierigkeiten hervorzubringen, mit welchen man im Ariege lämpst, möchten wir uns in Bildern erschöpfen, wenn wir nicht zu ermüden befürchteten. Aber ein Paar werden uns auch Diesenigen woh zu gut halten, die uns längst verstanden haben.

Das Handeln im Kriege ist eine Bewegung in erschwerendem Mittel. So wenig man im Stande ist im Wasser die natürlichste und einsachste Bewegung, das bloße Gehen, mit Leichtigkeit und dräzision zu ihun, so wenig kann man im Kriege mit gewöhnlichen Kristen auch nur die Linie des Mittelmäßigen halten. Daher kommt es, daß der richtige Theoretiker wie ein Schwimmmeister erscheint, der Bewegungen, die fürs Wasser nothig sind, auf dem Trocknen iben läßt, die Denen grotesk und übertrieden vorkommen, die nicht an das Wasser demken; daher kommt es aber auch, daß Theoretiker, die selbst nie untergetancht haben oder von ihren Ersahrungen nichts Allgemeines zu abstrahiren wissen, unpraktisch und selbst abgeschmackt sind, weil sie nur das lehren, was ein Jeder kann — gehen.

Ferner: jeber Krieg ist reich an individuellen Erscheinungen, mithin ift jeder ein unbefahrenes Meer voll Klippen, die der Geist des Feldherrn ahnen kann, die aber sein Auge nie gesehen hat und die er nun in dunkler Nacht umschiffen soll. Erhebt sich noch ein widriger Wind, d. h. erklärt sich noch irgend ein großer Zufall gegen ihn, so ist die höchste Kunft, Geistesgegenwart und Anstrengung da nöthig, wo dem Entfernten alles von selbst zu gehen scheint. Die Kenntniß dieser Friktion ift ein Haupttheil der oft gerühmten Kriegserfahrung, welche von einem guten General gefordert wird. Freilich ist derjenige nicht der beste, der die größte Vorstellung das von hat, dem sie am meisten imponirt (dies giebt jene Klasse von ängstlichen Generalen, die unter den Erfahrenen so häufig zu finden sind), sondern der General muß sie kennen, um sie zu überwinden, wo dies möglich ist, und um nicht eine Präzision in den Wirkungen zu erwarten, die eben wegen dieser Friktion nicht möglich ist. — Man wird sie übrigens theoretisch nie ganz kennen lernen, und könnte man es, so würde jene Uebung des Urtheils immer noch fehlen, die man Takt nennt, und die allemal in einem Felde voll unendlich kleiner und mannichfaltiger Gegenstände nöthiger ist, als in großen, entscheidenden Fällen, wo man mit sich und Andern Concilium halt. So wie den Weltmann nur der fast zur Gewohnheit gewordene Takt seines Urtheils immer passend sprechen, handeln und sich bewegen läßt: so wird nur der kriegserfahrene Offizier bei großen und kleinen Vorfällen, man möchte sagen, bei jedem Pulsschlage des Krieges immer passend entscheiden und bestimmen. Durch diese Erfahrung und Uebung kommt ihm der Gedanke von selbst: das Eine geht, das Andere nicht. Er wird also nicht leicht in den Fall kommen, sich eine Blöße zu geben, was im Kriege, wenn es häufig geschieht, die Grundfeste des Vertrauens erschüttert und äußerst gefährlich ist.

Die Friktion, ober was hier so genannt ist, ist es also, welche das scheinbar Leichte schwer macht. Wir werden in der Folge noch oft auf diesen Gegenstand zurücklommen, und es wird dann auch klar werden, daß außer Erfahrung und einem starken Willen noch manche andere seltene Eigenschaften des Geistes zum ausgezeiche neten Feldherrn erforderlich sind.

## Achtes Rapitel.

# Schlußbemerkungen zum erften Buch.

Wir haben mit der Gefahr, den körperlichen Anstrengungen, den Nachrichten und der Friktion diesenigen Gegenstände genannt, welche sich als Elemente in der Atmosphäre des Krieges zusamsmensinden und dieselbe zu einem erschwerenden Nittel für alle Thätigkelt machen. Sie lassen sich also in ihren hindernden Wirskungen wieder unter dem Gesammtbegriff einer allgemeinen Friktion zusammenfassen. — Giebt es nun kein milderndes Del für diese Neibung? — Nur eins, und dieses eine steht dem Feldherrn und dem Kriegsheer nicht nach Wilkür zu Gebote: es ist die Kriegsgewohnheit des Heeres.

Gewohnheit stärft den Körper in großen Anstrengungen, die Seele in großen Gesahren, das Urtheil gegen den ersten Eindruck. Ueberall wird durch sie eine kostbare Besonnenheit gewonnen, welche vom Husaren und Schüpen dis zum Divisionsgeneral hinaufreicht und dem Feldherrn das Handeln erleichtert.

Wie das menschliche Ange im finstern Zimmer seine Pupille erweitert, das wenige vorhandene Licht einsaugt, nach und nach die Dinge nothbürftig unterscheibet, und zuletzt ganz gut Bescheib welß: so der geübte Soldat im Kriege, während dem Neulinge nur die stocksinstre Nacht entgegentritt.

Kriegsgewohnheit kann kein Felbherr seinem Heere geben, und sowach ist der Grsap, den Friedensübungen gewähren; schwach im Bergleich mit der wirklichen Kriegserfahrung, aber nicht im Bergleich mit einem Heere, bei welchem auch diese Uebungen nur auf mechanische Kunstfertigkeiten gerichtet sind. Die Uebungen des Friedens so einzurichten, daß ein Theil jener Friktionsgegenstände darin vorkomme, das Urtheil, die Umsicht, selbst die Entschlossens heit der einzelnen Führer geübt werde, ist von viel größerem Werth, als Diesenigen glauben, welche den Gegenstand nicht aus Erfahzung kennen. Es ist unendlich wichtig, daß der Soldat, hoch oder niedrig, auf welcher Stuse er auch stehe, diesenigen Erscheinungen

bes Krieges, die ihn beim ersten Mal in Verwunderung und Verlegenheit sehen, nicht erst im Kriege zum ersten Mal sehe; sind
sie ihm früher nur ein einziges Mal vorgekommen, so ist er schon
halb damit vertraut. Das bezieht sich selbst auf körperliche Anstrengungen. Sie müssen geübt werden, weniger, daß sich die Natur, als daß sich der Verstand daran gewöhne. Im Kriege ist der
neue Soldat sehr geneigt, ungewöhnliche Anstrengungen sür Volgen großer Fehler, Irrungen und Verlegenheiten in der Führung
des Ganzen zu halten und dadurch doppelt niedergebrückt zu werben. Dies wird nicht geschehen, wenn er bei Friedensübungen
darauf vorbereitet wird.

Ein anderes, weniger umfassendes, aber doch höchst wichtiges Mittel, die Ariegsgewohnheit im Frieden zu gewinnen, ist das Heranziehen kriegsersahrener Ofsiziere anderer Heere. Selten ist in Europa überall Frieden, und nie geht der Arieg in den anderen Welttheilen aus. Ein Staat, der lange im Frieden ist, sollte also stets suchen, von diesen Ariegsschanpläpen sich einzelne Ossiziere, aber freilich nur solche, die gut gedient haben, zu verschassen, oder von den seinigen einige dahin zu schicken, damit sie den Arieg kennen lernen.

Bie gering auch die Anzahl solcher Offiziere zur Masse eines Heeres erscheinen möge, so ist doch ihr Einsluß sehr sühlbar. Ihre Ersahrungen, die Richtung ihres Gelstes, die Ausbildung des Charatters wirden auf ihre Untergebenen und Kameraden, und außerdem sind sie auch dann, wenn sie nicht an die Spize eines Wirtungstreises gestellt werden können, als der Gegend kundige Männer zu betrachten, die man in vielen einzelnen Fällen besragen kann.

Zweites Buch.

Ueber die Theorie des Krieges.



# Erftes Rapitel.

# Eintheilung ber Kriegskunft.

Arieg in seiner eigentlichen Bedeutung ist Kampf; denn Kampf ist allein das wirksame Prinzip in der mannichfaltigen Thätigkeit, die man in der weiteren Bedeutung Krieg nennt. Kampf aber ist ein Abmessen der geistigen und körperlichen Kräfte vermittelst der letzteren. Daß man die geistigen nicht ausschließen darf, versteht sich von selbst, denn der Zustand der Seele hat ja den entschiedensten Einsluß auf die kriegerischen Kräfte.

Das Bedürfniß des Kampses hat den Menschen früh zu eigenen Ersindungen geführt, um sich die Vortheile in demselben zuzuwenden; dadurch ist der Kamps sehr verändert worden; wie n aber auch beschaffen sein mag, sein Begriff wird dadurch nicht verändert, und er ist es, der den Krieg ansmacht.

Die Ersindungen sind zunächst Wassen und Ausrüstungen der einzelnen Kämpsenden gewesen. Diese müssen geschaffen und einzeübt werden, ehe der Krieg beginnt; sie werden nach der Natur des Kampses eingerichtet, erhalten also von ihm das Geset; aber ossendar ist die Thätigkeit, welche sich damit beschäftigt, eine andere als der Kamps selbst; sie ist nur die Vorbereitung zum Kamps, nicht die Führung desselben. Daß Bewassnung und Ausrüstung nicht wesentlich zum Begriss des Kampses gehören, ist klar, denn bloßes Ringen ist auch Kämpsen.

Der Kampf hat die Einrichtung der Waffen und der Ausrüftung bestimmt, und diese modifiziren den Kampf; es ist also Bechselwirkung zwischen beiden. Aber der Kampf selbst bleibt darum doch eine ganz eigen= thümliche Thätigkeit, und das um so mehr, als er sich in einem ganz eigenthümlichen Elemente, nämlich in dem Elemente der Ge= fahr bewegt.

Ist also je irgendwo eine Trennung verschiedenartiger Thä= tigkeiten nothwendig, so ist es hier; und wir brauchen, um die praktische Wichtigkeit dieses Gedankens durchschauen zu lassen, nur leise daran zu erinnern, wie oft persönliche Tüchtigkeit in dem einen Felde als die unbrauchbarste Pedanterie in dem andern er= schienen ist.

Es ist auch keineswegs schwer, in der Betrachtung die eine Thätigkeit von der andern zu trennen, wenn man die bewassnete und ausgerüstete Streitkraft als gegebene Mittel betrachtet, von denen man, um sie zweckmäßig zu gebrauchen, nichts zu kennen braucht als ihre Hauptresultate.

Die Kriegskunst im eigentlichen Sinne wird also die Kunst sein, sich der gegebenen Mittel im Kampse zu bedienen, und wir können sie nicht besser als mit dem Namen der Kriegskunst ung bezeichnen. Dagegen werden allerdings zur Kriegskunst im weiteren Sinne auch alle Thätigkeiten gehören, die um des Krieges willen dasind, also die ganze Schöpfung der Streitkräfte, d. i. Aushebung, Bewassnung, Ausrüstung und Uebung.

Es ist für die Realität einer Theorie höchst wesentlich, diese beiden Thätigkeiten zu trennen, denn es ist leicht einzusehen, daß, wenn jede Kriegskunst mit der Einrichtung der Streitkräste ansfangen und diese für die Kriegsührung, sowie sie dieselben angezgeben, bedingen wollte, sie nur auf die wenigen Fälle anwendbarsein könnte, wo die vorhandenen Streitkräste dem gerade entspräschen. Will man dagegen eine Theorie haben, die sür die große Mehrheit der Fälle geeignet, für keinen aber ganz unbrauchbarsei: so muß sie auf die große Mehrheit der gewöhnlichen Streitsmittel, und bei diesen auch nur auf die wesentlichsten Resultate gesbaut sein.

Die Kriegführung ist also die Anordnung und Führung des Kampfes. Wäre dieser Kampf ein einzelner Att, so würde kein Grund zu einer weiteren Eintheilung sein; allein der Kampf besteht aus einer mehr ober weniger großen Zahl einzelner in sich geschlossener Afte, die wir Gesechte nennen, wie wir das im ersten Kapitel des ersten Buchs gezeigt haben, und die neue Einheiten bilden. Daraus entspringt nun die ganz verschiedene Thätigkeit, diese einzelnen Gesechte in sich anzuordnen und zu führen, und sie unter sich zum Zweck des Krieges zu verbinden. Das Eine ist die Taktik, das Andere die Strategie genannt worden.

Die Eintheilung in Taktik und Strategie ist jest im Gebrauch sast allgemein, und Jeder weiß ziemlich bestimmt, wohin er ein einzelnes Faktum stellen soll, ohne daß er sich des Eintheilungszumdes klar bewußt ist. Wo aber solche Eintheilungen im Gebrauch dunkel befolgt werden, mussen sie einen tiesen Grund sür sich haben. Diesen Grund haben wir aufgesucht, und wir können sagen, daß es eben der Gebrauch der Majorität ist, der uns zu ihm geführt hat. Dagegen mussen wir die von einzelnen Schristzlern versuchten willkürlichen, nicht aus der Natur der Sache genommenen Feststellungen des Begriffs als nicht im Gebrauch vorhanden betrachten.

Es ift also nach unserer Eintheilung die Taktik die Lehre vom Gebrauch der Streitkräfte im Gefecht, die Straziegie die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zweck, des Krieges.

Bie sich der Begriff des einzelnen oder selbständigen Gesechtes näher bestimmt, an welche Bedingungen diese Einheit gesbunden ist, werden wir erst ganz deutlich machen können, wenn wir das Gesecht näher betrachten; jest müssen wir uns begnügen zu sagen, daß in Beziehung auf den Raum, also bei gleichzeitigen Gesechten, die Einheit gerade so weit reicht, wie der persönliche Besehl, in Beziehung auf die Zeit aber, also bei Gesechten, die einander nahe solgen, so weit bis die Krisis, welche jedes Gesecht hat, ganz vorüber ist.

Daß hier zweiselhafte Fälle vorkommen können, nämlich solche, wo mehrere Gefechte auch allenfalls als ein einziges betrachtet wersen können, wird unsrem Eintheilungsgrunde nicht zum Vorwurf gereichen, denn das hat er mit allen Eintheilungsgründen wirklicher Dinge gemein, deren Verschiedenheit immer durch abstufende Ueber-

gänge vermittelt sind. Es kann also allerdings einzelne Thätig= keitsakte geben, die eben so gut, und zwar ohne Beränderung des Gesichtspunktes, zur Strategie als zur Taktik zu zählen sind, z. B. sehr ausgedehnte Stellungen, die Postirungen ähnlich werden, die Anordnung mancher Flußübergänge u. s. w.

Unsere Eintheilung trifft und erschöpft nur den Gebrauch der Streitkräfte. Nun giebt es aber im Kriege eine Menge von Thätigkeiten, die ihm dienen, aber von ihm doch verschieden, ihm bald näher verwandt, bald frembartiger sind. Diese Thätigkeiten alle beziehen sich auf die Erhaltung der Streitkräfte. So wie die Schaffung und Ausbildung dem Gebrauche vorhergeht, so bleibt ihre Erhaltung bemselben zur Seite und ist eine noth= wendige Bedingung. Genau betrachtet aber sind alle Thätigkeiten, die sich darauf beziehen, immer als Vorbereitungen zum Kampfe zu betrachten, nur freilich als solche, die der Handlung sehr nahe liegen, sodaß sie den kriegerischen Akt mit durchziehen und mit dem Gebrauch abwechselnd vorkommen. Man hat also ein Recht, sie wie die andern vorbereitenden Thätigkeiten von der Kriegskunst im engern Sinne, von der eigentlichen Kriegführung, auszuschließen, und man ist dazu genöthigt, wenn man die Hauptaufgabe jeder Theorie, die Trennung des Ungleichartigen, erfüllen will Wer wollte die ganze Litanei der Verpflegung und Administration zur eigentlichen Kriegführung zählen, da sie mit dem Gebrauche der Truppen zwar in beständiger Wechselwirkung steht, aber etwas we= sentlich davon Verschiedenes ist.

Wir haben in unsrem dritten Kapitel des ersten Buches gesagt, daß, indem der Kampf oder das Gesecht als die einzige unmittelbar wirsame Thätigkeit bestimmt wird, die Fäden aller andern, weil sie sich in ihm endigen, mit aufgenommen werden. Hiermit haben wir ausdrücken wollen, daß allen andern dadurch der Zweck gestellt wird, welchen sie nun nach ihren eigenthümlichen Gesehen zu erreichen suchen. Hier müssen wir uns über diesen Gegenstand näher auslassen.

Die Gegenstände der noch außer dem Gefecht vorhandenen Thätigkeiten sind sehr verschiedener Natur.

Der eine Theil gehört in einer Beziehung noch dem Kampfe

selbst an, ist identisch mit demselben, während er in einer andern der Erhaltung der Streitkräfte dient. Der andere Theil gehört blos der Erhaltung an und hat nur wegen der Wechselwirkung mit seinen Resultaten einen bedingenden Einfluß auf den Kampf.

Die Gegenstände, welche in einer Beziehung noch dem Kampfe selbst angehören, sind Märsche, Läger und Duartiere, denn sie begreifen eben so viele verschiedene Zustände der Truppen, und wo Truppen gedacht werden, muß immer die Idee des Gesechts vorhanden sein.

Die andern, welche nur der Erhaltung angehören, sind Ersuchtung, Krankenpflege, Waffen= und Ausrüstungsersatz.

Die Märsche sind mit dem Gebrauch der Truppen ganz identisch. Der Marsch im Gesecht, gewöhnlich Evolution genannt, ist zwar noch nicht eigentlicher Wassengebrauch, aber er ist so innig und nothwendig damit verbunden, daß er einen integrirenden Theil dessen ausmacht, was wir Gesecht nennen. Der Marsch außer dem Gesecht ist aber nichts als die Aussührung der strategischen Bestimmung. Durch diese wird gesagt, wann, wo und mit welcher Streitkraft ein Gesecht geliesert werden soll, und dies zur Aussührung zu bringen, ist der Marsch das einzige Rittel.

Der Marsch außer dem Gesecht ist also ein strategisches Instrument, aber darum nicht blos ein Gegenstand der Strategie, sondern weil die Streitkraft, die ihn aussührt, in jedem Augensblick ein mögliches Gesecht konstituirt, so steht auch seine Aussührt ung unter taktischen und strategischen Gesehen. Wenn wir einer Kolonne den Weg diesseits des Flusses oder Gebirgsarmes vorsihreiben, so ist das eine strategische Bestimmung, denn es liegt darin die Absicht, dem Gegner, wenn während des Marsches ein Gesecht nöthig werden sollte, dasselbe lieber diesseits als jenseits anzubieten.

Wenn aber eine Kolonne, statt im Thale der Straße zu folz gen, auf dem sie begleitenden Höhenrücken fortzieht, oder sich der Bequemlichkeit des Marsches wegen in mehrere kleine Kolonnen spaltet: so sind das taktische Bestimmungen, denn sie beziehen sich auf die Art, wie wir in vorkommendem Gefecht unsere Streitkräfte brauchen wollen.

Die innere Ordnung des Marsches hat eine konstante Bezieshung zur Gefechtsbereitschaft, ist also taktischer Natur, denn sie ist ja nichts Anderes, als die erste, vorläufige Disposition zu dem Gesechte, welches vorkommen könnte.

Da der Marsch das Instrument ist, durch welches die Strategie ihre wirksamen Prinzipe, die Gesechte, vertheilt, diese aber oft blos mit ihrem Resultate, und nicht mit ihrem saktischen Berzlauf eintreten: so hat es nicht sehlen können, daß man in der Beztrachtung oft das Instrument an die Stelle des wirksamen Prinzips geset hat. So spricht man von entscheidenden, gelehrten Märschen, und meint diesenigen Gesechtskombinationen, zu denen sie gesührt haben. Diese Substitution der Vorstellungen ist zu natürlich, und die Kürze des Ausbrucks zu wünschenswerth, um sie zu verdrängen, aber immer ist es nur eine zusammengeschobene Vorstellungsreihe, bei der man nicht versäumen darf sich das Gezhörige zu denken, wenn man nicht auf Abwege gerathen will.

Ein solcher Abweg ist es, wenn den strategischen Kombinationen eine von den taktischen Erfolgen unabhängige Kraft zugeschrieben wird. Man kombinirt Märsche und Manöver, erreicht seinen Zweck, und es ist von keinem Gesecht dabei die Rede, woraus man schließt, daß es Mittel giebt, den Feind auch ohne Gefecht zu überwinden. Wir werden erst in der Folge die ganze folgenreiche Größe dieses Irrthums zeigen können.

Aber wenn gleich der Marsch vollkommen als ein integrirens der Theil des Kampses betrachtet werden kann: so giebt es doch auch in ihm schon gewisse Beziehungen, die nicht dazu gehören, also weder taktisch, noch strategisch sind. Dazu gehören alle Einzrichtungen, die blos zur Bequemlichkeit der Truppen dienen, die Aussührung von Brücken= und Wegebau, u. s. w.; dies sind blos Bedingungen, sie können unter manchen Umständen dem Gebrauche der Truppen sehr nahe treten und sich fast mit demselben identissizien, wie der Bau einer Brücke unter den Augen des Feindes; aber an sich sind es immer fremdartige Thätigkeiten, deren Theorie nicht in die Theorie der Kriegführung gehört.

Läger, worunter wir jede versammelte, also schlagfertige Auf=

stellung der Truppen begreifen, im Gegensaße zu den Quartieren, sind ein Zustand der Ruhe, also der Erholung, aber sie sind auch zugleich die strategische Feststellung eines Gesechtes an der Stelle, wo sie genommen werden; durch die Art aber, wie sie genommen werden, enthalten sie schon die Grundlinie des Gesechtes, eine Bebingung, von der jedes Vertheidigungsgesecht ausgeht; sie sind also wesentliche Theile der Strategie und Taktik.

Duartiere vertreten zu besserer Erquickung der Truppen die Stelle der Läger, sie sind also wie jene der Lage und Ausdehnung nach strategische, der auf die Gesechtsbereitschaft gerichteten innern Einrichtung nach taktische Gegenstände.

Der Zweck der Läger und Duartiere ist freilich neben der Erspolung der Truppen gewöhnlich auch noch ein anderer, z. B. die Deckung einer Gegend, die Behauptung einer Stellung; aber er kann sehr wohl blos der erstere sein. Wir erinnern uns, daß die Zwecke, welche die Strategie verfolgt, eine sehr große Mannichsaltigkeit haben können, denn alles, was als ein Vortheil erscheint, kann der Zweck eines Gesechts sein, und die Erhaltung des Instruments, mit dem man den Krieg führt, muß nothwendig sehr hänsig der Zweck ihrer einzelnen Kombinationen werden.

Wenn also in einem solchen Falle die Strategie der bloßen Erhaltung der Truppen dienf: so befinden wir uns dadurch nicht etwa in einem fremden Felde, sondern wir sind immer beim Gestrauche der Streitstraft, weil jede Aufstellung derselben auf irgend einem Punkte des Kriegstheaters ein solcher ist.

Wenn aber die Erhaltung der Truppen in Lägern und Quartieren Thätigkeiten hervorruft, die kein Gebrauch der Streitkräfte sind, wie der Bau der Hütten, das Aufschlagen der Zelte, der Verpslegungs = und Reinlichkeitsdienst in Lager und Quartier: so gehört das weder zur Strategie, noch zur Taktik.

Selbst Verschanzungen, deren Lage und Einrichtung ganz ossenbar ein Theil der Gesechtsdisposition sind, also taktische Gesenstände, gehören doch hinsichtlich der Ausführung ihres Baues nicht zur Theorie der Kriegführung, sondern die dahin gehörigen Kenntnisse und Fertigkeiten müssen der ausgebildeten Streitkraft schon inwohnen; die Gesechtslehre setzt sie voraus.

Unter den Gegenständen, welche der bloßen Erhaltung der

Streitkraft angehören, weil keiner ihrer Theile sich mit dem Gefecht ibentifizirt, steht die Ernährung der Truppen demselben noch am nächsten, weil sie fast täglich und für jedes Individuum thätig sein muß. So geschieht es, daß sie den kriegerischen Akt in seis nen strategischen Bestandtheilen ganz durchdringt. Wir sagen: in seinen strategischen Bestandtheilen, weil innerhalb des einzelnen Gefechts die Ernährung der Truppen höchst selten einen den Plan modifizirenden Einfluß haben wird, wenn gleich der Fall doch auch denkbar genug bleibt. Die meiste Wechselwirkung wird also zwischen der Strategie und der Sorge für den Unterhalt der Streitkräfte eintreten, und es ift nichts gewöhnlicher, als daß die Rücksicht auf diesen Unterhalt die strategischen Hauptlineamente eines Feldzuges und Krieges mitbestimmt. Wie häufig und wie entscheidend diese Rücksichten auch sein mögen, der Unterhaltsbe= trieb der Truppen bleibt immer eine von dem Gebrauch derselben wesentlich verschiedene Thätigkeit, die nur mit ihren Resultaten auf denselben Einfluß hat.

Viel entfernter stehen dem Gebrauch der Truppen die andern von uns genannten Gegenstände administrativer Thätigkeit. Die Krankenpslege, so höchst wichtig sie für das Wohl eines Heeres ist, trist doch dasselbe immer nur in einem kleinen Theil seiner Individuen, und hat daher nur einen sehr schwachen und mittelbaren Einfluß auf den Gebrauch der übrigen; die Ergänzung der Ausrüstungsgegenstände tritt, insofern sie nicht schon durch den Organismus der Streitkräfte eine ihnen inwohnende sortlausende Thätigkeit hat, nur periodisch ein, und wird also auch bei den strategischen Entwürsen nur selten zur Sprache kommen.

Wir mussen uns aber hier vor einem Misverständniß bewahren. Im einzelnen Fall können faktisch diese Gegenstände von
entscheibender Wichtigkeit sein. Die Entsernung der Hospitäler
und Munitionsvorräthe kann sehr füglich als der einzige Grund
für sehr wichtige strategische Entscheidungen gedacht werden; das
wollten wir weder in Abrede, noch in den Schatten stellen. Wir
sprechen aber nicht von dem saktischen Verhältniß des einzelnen
Falles, sondern von dem Abstrakten der Theorie, und unsre Behauptung ist also, daß ein solcher Einfluß zu selten ist, um der

Theorie der Arankenpflege und der Munitions= und Wassenergän=
zung eine Wichtigkeit für die Theorie des Ariegführens zu geben,
es also der Nühe werth erscheinen zu lassen, die verschiedenen
Wege und Systeme, welche jene Theorieen angeben möchten, mit
ihren Resultaten in die Theorie des Ariegführens mit aufzuneh=
men, wie das mit der Ernährung der Truppen allerdings der
Fall ist.

Werden wir uns jest des Resultates unserer Betrachtungen wch einmal deutlich bewußt, so zerfallen die dem Kriege angehösigen Thätigkeiten in zwei Hauptabtheilungen: in solche, die nur Vorbereitungen zum Kriege sind, und in den Krieg selbst. Diese Eintheilung muß denn auch die Theorie tressen.

Die Kenntnisse und Fertigkeiten der Borbereitungen werden sich mit der Schassung, Ausbildung und Erhaltung aller Streitskäfte beschäftigen. Welchen allgemeinen Namen man ihnen geben will, lassen wir dahin gestellt sein; aber man sieht, daß Arstillerie, Befestigungskunst, sogenannte Elementartaktik, die ganze Organisation und Administration der Streitkäfte und alle ähnslichen Dinge dahin gehören. Die Theorie des Krieges selbst aber beschäftigt sich mit dem Gebrauch dieser ansgedildeten Mittel für den Zweck des Krieges. Sie bedarf von den ersteren nur der Resultate, nämlich der Kenntnis der von ihr übernommenen Mittel nach ihren Haupteigenschaften. Diese nennen wir Kriegskunst im engern Sinn, oder Theorie des Kriegsührens, oder Theorie des Gebrauchs der Streitkräfte, was alles für uns dieselbe Sache bezeichnet.

Diese Theorie wird also das Gesecht abhandeln als den eigentlichen Kampf, die Märsche, Läger und Quartiere als Zustände, die mehr oder weniger damit identisch sind. Den Untershalt der Truppen aber wird sie nicht wie eine ihr angehörige Thätigkeit, sondern seinen Resultaten nach wie andere gegesbene Umstände in Betracht ziehen.

Diese Kriegskunft im engern Sinne zerfällt selbst wieder in Taktik und Strategie. Jene beschäftigt sich mit der Gestalt des einzelnen Gesechts, diese mit seinem Gebrauch. Beide berühren die Zustände von Märschen, Lägern und Duartieren nur durch das Gefecht, und diese Gegenstände werden taktisch ober strategisch, je nachdem sie sich auf die Gestalt ober auf die Bedeutung des Gesechts beziehen.

Gewiß wird es viele Leser geben, die diese sorgfältige Unterscheidung von zwei einander so nahe liegenden Dingen wie Taktik und Strategie für sehr überflüssig halten, weil sie auf das Kriegführen selbst keinen unmittelbaren Einfluß hat. Freilich müßte man ein großer Pedant sein, um von einer theoretischen Eintheilung die unmittelbaren Wirkungen auf dem Schlachtfelde zu suchen.

Das erste Geschäft einer jeden Theorie ist das Aufraumen der durcheinander geworfenen und, man kann wohl sagen, sehr in einander verworrenen Begriffe und Vorstellungen, und erst, wenn man sich über Namen und Begriffe verständigt hat, darf man hossen in der Betrachtung der Dinge mit Klarheit und Leichtigsteit vorzuschreiten, darf man gewiß sein, sich mit dem Leser immer auf demselben Standpunkt zu besinden. Taktik und Strategie sind zwei in Raum und Zeit sich einander durchdringende, aber doch wesentlich verschiedene Thätigkeiten, deren innere Gesetz und deren Verhältniß zu einander schlechterdings nicht deutlich gesbacht werden können, ohne ihren Begriff genau sestzustellen.

Wem dies alles nichts ist, Der muß entweder gar keine theozeische Betrachtung gestatten, oder seinem Verstande müssen die verworrenen und verwirrenden, auf keinen festen Standpunkt gesstützten, zu keinem befriedigenden Resultat gelangenden, bald platzten, bald phantastischen, bald in leeren Allgemeinheiten schwimmens den Vorstellungen noch nicht wehe gethan haben, die wir über die eigentliche Kriegführung deswegen so oft hören und lesen müssen, weil noch selten ein Geist wissenschaftlicher Untersuchung auf diesem Gegenstande geruht hat.

# Zweites Kapitel.

# Ueber die Theorie des Arieges.

1. Zuerst verstand man unter "Kriegstunst" nur bie Zubereitung ber Streitkräfte.

Man hatte früher unter den Namen "Kriegskunft" oder "Kriegswissenschaft" immer nur die Gesammtheit dersenigen Kenntnisse und Fertigkeiten verstanden, welche sich mit den materiellen Dingen beschäftigen. Die Einrichtung und Zubereitung und der Gebrauch der Waffen, der Bau der Festungen und Schanzen, der Organismus des Heeres und der Mechanismus seiner Bewegungen waren die Gegenstände dieser Kenntnisse und Fertigkeiten, mb sie führten alle zur Darstellung einer im Kriege brauchbaren Streitkraft. Hier hatte man es mit einem materiellen Stoff, mit einer einseitigen Thätigkeit zu thun, und es war im Grunde nichts, als eine sich nach und nach vom Handwerk zu einer ver= seinerten mechanischen Kunst erhebende Thätigkeit. Dies alles ver= hielt sich zum Kampf selbst nicht viel anders, wie die Kunst des Schwertfegers zur Fechtkunft. Von dem Gebrauch im Augenblick der Gefahr und unter beständiger Wechselwirkung, von den eigent= lichen Bewegungen des Geistes und Muthes in der ihnen vorge= legten Richtung war noch nicht die Rede.

2. In der Belagerungstunft tommt zuerst der Krieg selbst vor.

In der Belagerungskunst zuerst war etwas von der Führung des Kampfes selbst, von der Bewegung des Geistes, dem diese Materien übergeben sind, sichtbar, aber meistens nur insofern er sich in neuen materiellen Gegenständen schnell verkörperte, wie Approchen, Trancheen, Contreapprochen, Batterieen u. s. w., und jeden seiner Schritte durch ein solches Produkt bezeichnete; es war wur der Faden, dessen man bedurfte, um diese materiellen Schöpspungen daran anzureihen. Da sich bei dieser Art von Krieg der Geist sast nur in solchen Dingen ausspricht, so war der Sache damit ziemlich Genüge geschehen.

#### 3. Dann ftreifte die Tattit bis babin.

Später versuchte es die Taktik, in den Mechanismus ihrer Zusammenfügungen den Charakter einer allgemeinen, auf die Eigenthümlichkeiten des Instruments gebauten Disposition zu legen, welcher freilich schon auf das Schlachtfeld führt, aber nicht zu freier Geistesthätigkeit, sondern mit einem durch Formation und Schlachtsordnung zu einem Automaten umgeschaffenen Heer, welches, durch das bloße Kommandowort angestoßen, seine Thätigkeit wie ein Uhrwerk abwickeln sollte.

### 4. Das eigentliche Kriegführen tam nur gelegentlich inkognito vor.

Das eigentliche Kriegführen, der freie, d. h. den individuellssten Bedürfnissen angepaßte Gebrauch der zubereiteten Mittel, glaubte man, könne kein Gegenstand der Theorie sein, sondern dies müßte allein den natürlichen Anlagen überlassen bleiben. Nach und nach, wie der Krieg aus dem Faustkampf des Mittelalters in eine regelmäßigere und zusammengesetztere Gestalt überging, drängten sich zwar auch über diesen Gegenstand dem menschlichen Geiste einzelne Betrachtungen auf, sie kamen aber meistens nur in Nemoiren und Erzählungen beilänsig und gewissermaßen inkognito vor.

# 5. Die Betrachtungen über Kriegsbegebenheiten führten das Bedürsniß einer Theorie herbei.

Als diese Betrachtungen sich immer mehr häusten, die Geschichte immer mehr den kritischen Charakter annahm, entstand das lebhafte Bedürsniß nach einem Anhalt von Grundsäßen und Regeln, damit der der Kriegsgeschichte so natürliche Kontrovers, der Kampf der Meinungen, zu irgend einem Ziel gebracht werden könne. Dieser Wirbel der Meinungen, der sich um keinen ersten Punkt und nach keinen fühlbaren Gesehen drehte, mußte dem menschlichen Geiste eine widerwärtige Erscheinung sein.

# -6. Bestreben, eine positive Lehre aufzustellen.

Es entstand also das Bestreben, Grundsäße, Regeln, ober gar Systeme für die Kriegführung anzugeben. Hiermit setzte man sich einen positiven Zweck, ohne die unendlichen Schwierigkeiten ge= hörig ins Ange gefaßt zu haben, welche die Kriegführung in dieser Beziehung hat. Die Kriegführung verläuft sich, wie wir das gezeigt haben, sast nach allen Seiten hin in unbestimmte Gränzen; jedes System, jedes Lehrgebäude aber hat die beschränkende Natur einer Synthesis, und damit ist ein nie auszugleichender Widersspruch zwischen einer solchen Theorie und der Praris gegeben.

### 7. Beschräntung auf materielle Gegenstänbe.

Die Theorieenschreiber fühlten die Schwierigkeit des Gegenstandes früh genug und glaubten sich berechtigt, ihr dadurch aus dem Wege zu treten, daß sie ihre Grundsäße und Systeme wieder nur auf materielle Dinge und eine einseitige Thätigkeit richteben. Wan wollte, wie in den Wissenschaften von der Kriegsvorsbereitung, auf lauter gewisse und positive Resultate kommen, und also auch nur das in Betracht ziehen, was einer Berechnung unterworsen werden konnte.

#### 8. Ueberlegenheit ber Bahl.

Die Ueberlegenheit der Jahl war ein materieller Gegenftand, man wählte unter allen Faktoren im Produkt eines Sieges diesen heraus, weil man ihn durch Kombinationen von Zeit und Raum in eine mathematische Gesetzebung bringen konnte. Bon allen übrigen Umständen glaubte man abstrahiren zu können, indem man sich dieselben auf beiden Seiten gleich, und dadurch neutralisirt dachte. Dies wäre schon recht gewesen, wenn man es einstweisen hätte thun wollen, um diesen einen Faktor seinen Verhältnissen nach kennen zu lernen; aber es für immer zu thun, die Ueberlegenheit der Zahl für das einzige Gesetz zu halten und in der Kormel: in gewisser Zeit auf gewisse Punkte eine Ueberlegenheit hin zu bringen, das ganze Geheimnis der Kriegskunft zu sehen, war eine gegen die Macht des wirklichen Lebens ganz unhaltbare Beschränkung.

# 9. Unterhalt ber Truppen.

Roch ein anderes materielles Element wurde in einer theoretischen Behandlung zu spftematisiren versucht, indem man den Unterhalt der Truppen, auf einen gewissen vorausgesetzten Organismus des Heeres gestützt, zum Hauptgesetzgeber der großen Kriegführung machte.

Man gelangte auf diese Weise freilich wieder zu bestimmten Zahlen, aber zu Zahlen, die auf einer Menge ganz willfürlichet Voraussepungen beruhten und also in der Erfahrung nicht Stich halten konnten.

#### 10. Bafis.

Ein wißiger Kopf versuchte eine ganze Menge von Umftanden, zwischen benen auch sogar einige geistige Beziehungen mit unterliefen: die Ernährung des Heeres, die Ergänzung desselben und seiner Ausrustungsmittel, die Sicherheit seiner Berbindung mit dem Vaterlande, endlich die Sicherheit seines Rückzugs, im Fall er nöthig würde, in einen einzigen Begriff, den der Basis, zusammenzufassen und zuerst diesen Begriff allen jenen einzelnen Beziehungen, dann aber wieder die Größe (Ausdehnung) der Bafis ihr selbst und zulett den Winkel, welchen die Streitkraft mit dieser Basis macht, der Größe derselben zu substituiren; und dies alles blos, um auf ein rein geometrisches Resultat zu kommen, welches ganz ohne Werth ist. Dies Lettere ist in der That nicht zu ver= meiden, wenn man bedenkt, daß keine jener Substitutionen gemacht werden konnte, ohne die Wahrheit zu verlegen, und einen Theil der Dinge auszulassen, die in dem frühern Begriff noch enthalten waren. Der Begriff der Basis ist der Strategie ein wirkliches Bedürfniß, und es ift ein Verdienst, darauf gekommen zu sein; aber ein solcher Gebrauch desselben, wie wir ihn eben bezeichnet haben, ist vollkommen unzulässig und mußte zu ganz einseitigen Resultaten führen, die diesen Theoretiker sogar in eine ganz wider= finnige Richtung fortgetrieben haben, nämlich zu ber überlegenen Wirkung der umfassenden Form.

#### 11. Innere Linien.

Als Reaktion gegen diese falsche Richtung ist dann ein andez res geometrisches Prinzip, nämlich das der sogenannten innern Linien, auf den Thron gehoben worden. Obgleich dies Prinzip sich auf einen guten Grund stützt, auf die Wahrheit, daß das Gessecht das einzige wirksame Mittel im Kriege ist: so ist es doch eben wegen seiner blos geometrischen Natur nichts als eine neue Einseitigkeit, welche nimmermehr dahin gelangen konnte, das wirksliche Leben zu beherrschen.

#### 12. Alle biefe Bersuche find verwerflich.

Alle diese Theorieversuche sind nur in ihrem analytischen Theil als Fortschritte in dem Gebiet der Wahrheit zu betrachten, in dem synthetischen Theil aber, in ihren Vorschriften und Regeln, ganzundrauchbar.

Sie streben nach bestimmten Größen, während im Kriege alles unbestimmt ist, und der Kalkül mit lauter veränderlichen Größen gemacht werden muß.

Sie richten die Betrachtung nur auf materielle Größen, während der ganze kriegerische Akt von geistigen Kräften und Wirkungen durchzogen ist.

Sie betrachten nur die einseitige Thätigkeit, während der Krieg eine beständige Wechselwirkung der gegenseitigen ist.

# 13. Sie schließen bas Genie von ber Regel ans.

Alles, was von solcher dürftigen Weisheit einer einzigen Bestrachtung nicht erreicht werden konnte, lag außer der wissenschaftslichen Einhegung, war das Feld des Genies, welches sich über die Regel erhebt.

Behe dem Krieger, der zwischen diesem Bettelthum von Resetn herumkriechen sollte, die für das Genie zu schlecht sind, über die es sich vornehm hinwegsepen, über die es sich auch allenfalls lustig machen kann! Was das Genie thut, muß gerade die schönste Regel sein, und die Theorie kann nichts Besseres thun, als zu zeigen, wie und warum es so ist.

Wehe der Theorie, die sich mit dem Geiste in Opposition set! sie kann diesen Widerspruch durch keine Demuth gut machen, und je demuthiger sie ist, um so mehr wird Spott und Verach= tung sie aus dem wirklichen Leben verdrängen.

# 14. Schwierigkeit ber Theorie, sobald geistige Größen in Betracht tommen.

Iehwieriger, wo sie das Gebiet geistiger Größen berührt. Baustunst und Malerei wissen genau, woran sie sind, so lange sie noch mit der Materie zu thun haben; über mechanische und optische Konstruktion ist kein Streit. So wie aber die geistigen Wirkunsgen ihrer Schöpfungen anfangen, so wie geistige Eindrücke oder Gefühle hervorgebracht werden sollen, verschwimmt die ganze Gesletzgebung in unbestimmte Ideen.

Die Arzneikunst ist meistens nur mit körperlichen Erscheinungen beschäftigt, sie hat es mit dem thierischen Organismus zu thun, der, ewigen Veränderungen unterworfen, in zwei Momenten nie genau derselbe ist; das macht ihre Aufgabe sehr schwierig und stellt das Urtheil des Arztes schon höher als sein Wissen; aber wie viel schwieriger ist der Fall, wenn eine geistige Wirkung hinzukömmt, und wie viel höher stellt man den Seelenarzt!

### 15. Die geistigen Größen konnen im Rriege nicht ausgeschloffen werben.

Nun ist aber die kriegerische Thätigkeit nie gegen die bloße Materie gerichtet, sondern immer zugleich gegen die geistige Kraft, welche diese Materie belebt, und beide von einander zu trennen ist unmöglich.

Die geistigen Größen aber sieht man nur mit dem innern Auge, und dieses ist in jedem Menschen anders, und oft bei demselben in verschiedenen Augenblicken verschieden.

Da die Gefahr das allgemeine Element ist, in dem sich im Kriege alles bewegt, so ist es auch vorzüglich der Muth, das Gesühl der eigenen Kraft, durch welches das Urtheil anders bestimmt wird. Es ist gewissermaßen die Krystalllinse, durch welche die Vorstellungen gehen, ehe sie den Verstand tressen.

Und doch kann man nicht zweifeln, daß diese Dinge schon durch die bloße Erfahrung einen gewissen objektiven Werth bekommen müssen.

Jeder kennt die moralischen Wirkungen des Ueberfalls, des Seiten= und Rückenangriffs, Jeder schätzt den Muth des Gegners geringer, sobald er den Rücken gewandt hat, und wagt ganz an-

bers beim Berfolgen als beim Berfolgtwerden. Jeder benrtheilt ben Gegner nach dem Auf seiner Talente, nach seinen Jahren und seiner Erfahrung und richtet sich darnach. Jeder wirst einen prüssenden Blick auf den Geist und die Stimmung seiner und der seindlichen Truppen. Alle diese und ähnliche Wirkungen im Gesbiete der geistigen Natur haben sich in der Erfahrung erwiesen, sind immer wiedergekehrt und berechtigen dadurch, sie in ihrer Art als wirkliche Größen gelten zu lassen. Und was sollte wohl aus einer Theorie werden, in der man sie unbeachtet lassen wollte?

Aber freilich ist die Erfahrung ein nothwendiger Stammbrief dieser Wahrheiten. Mit psychologischen und philosophischen Klüzgeleien soll sich aber keine Theorie, soll sich kein Feldherr befassen.

### 16. Hauptschwierigkeit ber Theorie bes Kriegführens.

Um die Schwierigkeit der Aufgabe, welche in einer Theorie der Kriegführung enthalten ist, deutlich zu übersehen und daraus den Charakter ableiten zu können, den eine solche Theorie haben muß, mussen wir auf die Haupteigenthümlichkeiten, welche die Natur der kriegerischen Thätigkeit ausmachen, einen nähern Blick werfen.

# 17. Erste Eigenthamlichkeit: geistige Kräfte und Wirkungen.

[Das feindselige Gefühl.]

Die erste dieser Eigenthümlichkeiten besteht in den geistigen Kräften und Wirkungen.

Rampf ist ursprünglich die Aeußerung feindseliger Ges
fühle; es wird aber allerdings in unsern großen Kämpfen, die wir Krieg nennen, aus dem seindseligen Gesühl häusig nur eine seindselige Absicht, und es pflegt dem Einzelnen wenigstens kein seindseliges Gesühl gegen den Einzelnen beizuwohnen. Nichts desto weniger geht es nie ohne eine solche Gemüthsthätigkeit ab. Der Nationalhaß, an dem es auch bei unsern Kriegen selten sehlt, vertritt bei dem Einzelnen gegen den Einzelnen mehr oder weniger start die individuelle Feindschaft. Wo aber auch dieser sehlt und Ansags keine Erbitterung war, entzündet sich das seindselige Gefühl an dem Kampse selbst, denn eine Gewaltsamkeit, die Jemand auf höhere Beisung an uns verübt, wird uns zur Bergelztung und Rache gegen ihn entflammen, früher noch, ehe wir est gegen die höhere Gewalt sein werden, die ihm gebietet so zu hanzbeln. Dies ist menschlich, oder auch thierisch, wenn man will, aber est ist so. — Man ist in der Theorie sehr gewohnt, den Kamps wie ein abstraktes Abmessen der Kräfte ohne allen Antheil des Gemüths zu betrachten, und das ist einer der tausend Irrsthümer, welche die Theorieen ganz absichtlich begehen, weil sie die Volgen davon nicht einsehen.

Außer jener in der Natur des Kampfes selbst gegründeten Anregung der Gemüthsträfte, giebt es noch andere, die nicht wes sentlich dazu gehören, aber sich der Verwandtschaft wegen leicht damit verbinden, wie Ehrgeiz, Herrschsucht, Begeisterung jeder Art u. s. w.

#### 18. Die Einbrude ber Gefahr.

#### [Der Muth.]

Endlich gebiert der Kampf das Element der Gefahr, in wel= chem sich alle kriegerischen Thätigkeiten, wie der Vogel in der Luft und der Fisch im Wasser, erhalten und bewegen mussen. Wirkungen der Gefahr gehen aber alle auf das Gemüth entweder unmittelbar, also instinktmäßig, ober durch den Verstand über. Die erstere würde das Bestreben sein, sich ihr zu entziehen, und insofern dies nicht geschehen kann, Furcht und Angst. Wenn diese Wirkung nicht entsteht, so ist es der Muth, welcher jenem In= stinkt das Gleichgewicht hält. Der Muth aber ist keineswegs ein Att des Verstandes, sondern ebenfalls ein Gefühl, wie die Furcht; diese ist auf die physische Erhaltung, der Muth auf die moralische gerichtet. Der Muth ist ein edlerer Instinkt. Weil er aber das ist, so läßt er sich nicht wie ein lebloses Instrument gebrauchen, welches seine Wirkungen in genan vorgeschriebenem Maße Der Muth ist also kein bloges Gegenwicht der Gefahr, um diese in ihren Wirkungen zu neutralisiren, sondern eine eigen= thumliche Größe.

# 19. Umfang bes Einfinsses, welchen bie Gefahr Abt.

Um aber den Einfluß der Gefahr auf die im Kriege Handelnden richtig zu würdigen, muß man ihr Bereich nicht auf die physische Gefahr des Augenblicks beschränken. Sie beherrscht den handelnden nicht blos, indem sie ihn bedroht, sondern auch durch die Bedrohung aller ihm Anvertrauten; nicht blos in dem Augen= blick, wo sie wirklich vorhanden ift, sondern durch die Vorstellung ach in allen andern, die zu diesem Augenblick eine Beziehung haben; endlich nicht blos unmittelbar durch sich selbst, sondern auch mittelbar durch die Verantwortlichkeit, die sie mit zehnfachem Gewicht auf dem Geift des Handelnden lasten läßt. Wer könnte eine große Schlacht anrathen oder beschließen, ohne daß der Geist ich mehr oder weniger gespannt oder betroffen fühlte von der Ge= schr und Berantwortlichkeit, die ein solcher großer Entscheidungs= att in sich trägt! Man kann sagen, daß das Handeln im Kriege, insofern es ein wirkliches Handeln, nicht ein bloßes Dasein ist, nie gang aus dem Bereich der Gefahr hinaustritt.

### 20. Anbere Gemfithefrafte.

Benn wir diese durch Feindschaft und Gefahr aufgeregten Ge= mutheträfte als dem Kriege eigenthümlich betrachten, so schließen wir alle anderen den Menschen auf seinem Lebenswege begleiten= der nicht davon aus; sie werden auch hier häufig genug Plat swen. Zwar darf man sagen, daß manches kleinliche Spiel der kridenschaften in diesem ernsten Dienst des Lebens zum Schweigen gebracht wird, doch gilt dies nur von den Handelnden der nieden Regionen, die, von einer Gefahr und Anstrengung zur andern fortgerissen, die übrigen Dinge des Lebens aus den Augen ralieren, sich der Falschheit entwöhnen, weil der Tod sie nicht 3chen läßt, und so zu jener soldatischen Einfachheit des Charakters kommen, die immer der beste Repräsentant des Kriegerstandes gewesen ist. In den höhern Regionen ist es anders, denn je höher Giner steht, um so mehr muß er um sich sehen; da entstehen denn Interessen nach allen Seiten und ein mannichfaltiges Spiel der · Eidenschaften, der guten und bosen. Neid und Edelfinn, Hochmuth

und Bescheidenheit, Jorn und Rührung, alle können als wirksame Kräfte in dem großen Drama erscheinen.

#### 21. Gigenthumlichkeit bes Beiftes.

Die Eigenthümlichkeiten des Geistes in dem Handelnden sind neben denen des Gemüths gleichfalls von einem hohen Einfluß. Andere Dinge darf man erwarten von einem phantastischen, über= spannten, unreisen Kopf, als von einem kalten und kräftigen Ber= stande.

22. Aus der Mannichfaltigkeit der geistigen Individualität entspringt die Mannichfaltigkeit der Wege, die jum Ziele führen.

Diese große Mannichfaltigkeit in der geistigen Individualität, deren Ginfluß man sich vorzüglich in den höhern Stellen denken muß, weil er nach oben hin zunimmt, ist es vorzüglich, welche die von uns schon im ersten Buche ausgesprochene Mannichfaltig=keit der Wege zum Ziel hervorbringt und dem Spiel mit Wahr=scheinlichkeit und Glück einen so ungleichen Antheil an den Bege=benheiten zutheilt.

### 23. Zweite Eigenthümlichkeit: lebenbige Reaktion.

Die zweite Eigenthümlichkeit im kriegerischen Hanbeln ist die lebendige Reaktion und die Wechselwirkung, welche aus derselben entspringt. Wir sprechen hier nicht von der Schwierigkeit, eine solche Reaktion zu berechnen, denn diese liegt schon in der erwähnten Schwierigkeit, die geistigen Kräfte als Größen zu behandeln, sondern davon, daß die Wechselwirkung ihrer Natur nach aller Plansmäßigkeit entgegenstrebt. Die Wirkung, welche irgend eine Waßeregel auf den Gegner hervorbringt, ist das Individuellste, was es unter allen Daten des Handelns giebt; jede Theorie aber muß sich an Klassen von Erscheinungen halten, und niemals kann sie den eigentlichen individuellen Fall in sich aufnehmen; dieser bleibt überall dem Urtheil und Talent anheimgegeben. Es ist also natürlich, daß in einem Handeln wie das kriegerische, welches so häusig in seinem auf allgemeine Umstände gebauten Plan durch unerwartete individuelle Erscheinungen gestört wird, überhaupt mehr dem Talent

überlassen bleiben muß, und von einer theoretischen Anweisung weniger Gebranch gemacht werden kann, als in jedem anderen.

### 24. Dritte Eigenthumlichfeit: Ungewißheit aller Daten.

Endlich ist die große Ungewisheit aller Daten im Kriege eine eigenthümliche Schwierigkeit, weil alles Handeln gewissermaßen in einem bloßen Dämmerlicht verrichtet wird, das noch dazu nicht selten wie eine Rebel- oder Mondscheinbeleuchtung den Dingen einen übertriebenen Umfang, ein groteskes Ansehen giebt.

Was diese schwache Beleuchtung an vollkommener Einsicht entbehren läßt, muß das Talent errathen, oder es muß dem Glück überlassen bleiben. Es ist also wieder das Talent, oder gar die Gunst des Zufalls, welchen in Ermangelung einer objektiven Weis-heit vertraut werden muß.

#### 25. Eine positive Lehre ift unmöglich.

Bei dieser Natur des Gegenstandes müssen wir uns sagen, daß es eine reine Unmöglichkeit wäre, die Kriegskunst durch ein positives Lehrgebäude wie mit einem Gerüste versehen zu wollen, welches dem Handelnden überall einen äußern Anhalt gewähren könnte. Der Handelnde würde sich in allen jenen Fällen, wo er auf sein Talent angewiesen ist, außer diesem Lehrgebäude und mit ihm in Widerspruch besinden, und es würde, wie vielseitig dasselbe anch aufgesaßt sein möchte, immer dieselbe Volge wieder eintreten, von der wir schon gesprochen haben: daß das Talent und Genie außer dem Gesetze handelt und die Theorie ein Gegensaß der Wirklichkeit wird.

# 26. Auswege für die Möglichkeit einer Theorie. [Die Schwierigkeiten find nicht überall gleich groß.]

Ans dieser Schwierigkeit öffnen fich uns zwei Auswege.

Zuerst ist das, was wir von der Natur der kriegerischen Thätigkeit im Allgemeinen gesagt haben, nicht auf dieselbe Weise von der Thätigkeit einer jeden Stelle zu verstehen. Nach unten hin wird der Muth persönlicher Aufopferung mehr in Anspruch genom= men, aber für den Verstand und das Urtheil sind die Schwierig= keiten unendlich viel geringer. Das Feld der Erscheinungen ist viel geschlossener, Iwede und Mittel sind in der Zahl beschränkter, die Daten bestimmter, meistens sogar in wirklichen Anschauungen entshalten. Je weiter wir aber hinaufsteigen, um so mehr nehmen die Schwierigkeiten zu, bis sie im obersten Feldherrn ihren höchsten Grad erreichen, sodaß bei ihm fast alles dem Genius überslassen bleiben muß.

Aber auch nach einer sächlichen Eintheilung des Gegenstandes sind die Schwierigkeiten nicht überall dieselben, sondern sie nehmen ab, je mehr die Wirkungen sich in der materiellen Welt äußern, und zu, je mehr sie in die geistige übergehen und zu Motiven werden, die den Willen bestimmen. Darum ist es leichter die innere Ordnung, die Anlage und Führung eines Gesechts durch eine theoretische Gesetzgebung zu bestimmen, als den Gebrauch desselben. Dort ringen die physischen Wassen miteinander, und wenn auch der Geist darin nicht sehlen kann, so muß doch der Materie ihr Recht gelassen werden. In der Wirkung der Gesechte aber, wo die materiellen Ersolge zu Motiven werden, hat man es nur mit der geistigen Natur zu thun. Mit einem Worte: die Taktik wird viel weniger Schwierigkeiten für eine Theorie bieten, als die Strategie.

# 27. Die Theorie soll eine Betrachtung und keine Lehre seiu.

Der zweite Ausweg für die Möglichkeit einer Theorie ist der Gesichtspunkt, daß sie nicht nothwendig eine positive Lehre, d. i. eine Anweisung zum Handeln zu sein braucht. Ueberall, wo eine Thätigkeit es größtentheils immer wieder mit denselben Dinzgen zu thun hat, mit denselben Zwecken und Mitteln, wenn auch mit kleinen Beränderungen und einer noch so großen Mannichfalztigkeit von Kombinationen, müssen diese Dinge ein Gegenstand vernünstiger Betrachtung werden können. Eine solche Betrachtung aber ist eben der wesentlichste Theil jeder Theorie und hat auf diesen Namen ganz eigentlich Anspruch. Sie ist eine analytische Untersuchung des Gegenstandes, führt zu einer genauen Bekanntschaft und, wenn sie auf die Erfahrung, also in unsrem Fall auf die Kriegsgeschichte angewendet wird, zur Bertrautheit mit dems

selben. Se mehr sie diesen letten Zweck erreicht, um so mehr geht sie aus der objektiven Gestalt eines Wissens in die subjektive eines Könnens über, und um so mehr wird sie sich also auch da wirksam zeigen, wo die Natur der Sache keine andere Entscheibung als die des Talents zuläßt; sie wird in ihm selbst wirksam wer= den. Untersucht die Theorie die Gegenstände, welche den Krieg ausmachen, unterscheibet sie schärfer, was auf den ersten Blick zu= sammen zu fließen scheint, giebt sie bie Gigenschaften ber Mittel vollständig an, zeigt sie die wahrscheinlichen Wirkungen derselben, bestimmt fie klar die Natur der Zwecke, trägt sie überall das Licht einer vorwiegend kritischen Betrachtung in das Feld des Krie= ges: so hat sie den Hauptgegenstand ihrer Aufgabe erfüllt. wird dann Demjenigen ein Führer, der sich aus Büchern mit dem Kriege vertraut machen will, sie hellt ihm überall den Weg auf, erleichtert seine Schritte, erzieht sein Urtheil und bewahrt ihn vor Abwegen.

Wenn ein Sachverständiger sein halbes Leben darauf verwenstet, einen dunklen Gegenstand überall aufzuklären, so wird er wohl weiter kommen, als Derjenige, welcher in kurzer Zeit damit verstraut sein will. Daß also nicht Jeder von Neuem aufzuräumen und sich durchzuarbeiten brauche, sondern die Sache geordnet und gelichtet sinde, dazu ist die Theorie vorhanden. Sie soll den Geist des künstigen Führers im Kriege erziehen, oder vielmehr ihn bei seiner Sebsterziehung leiten, nicht aber ihn auf das Schlachtseld begleiten; so wie ein weiser Erzieher die Geistesentwickelung eines Jünglings lenkt und erleichtert, ohne ihn darum das ganze Leben hindurch am Gängelbande zu führen.

Bilden sich aus den Betrachtungen, welche die Theorie ansstellt, von selbst Grundsäße und Regeln, schießt die Wahrheit von selbst in diese Arystallsorm zusammen, so wird die Theorie diesem Raturgeset des Geistes nicht widerstreben, sie wird vielmehr, wo der Bogen in einem solchen Schlußstein endigt, diesen noch her-vorheben; aber sie thut dies nur, um dem philosophischen Geset des Denkens zu genügen, um den Punkt deutlich zu machen, nach welchem die Linien alle hinlausen, nicht um daraus eine algebraische Formel für das Schlachtseld zu bilden: denn auch diese Grundsäße

und Regeln sollen in dem denkenden Geiste mehr die Hauptlinea= mente seiner eingewohnten Bewegungen bestimmen, als ihm in der Aussührung den Weg gleich Meßstangen bezeichnen.

28. Mit biesem Gesichtspunkt wird die Theorie möglich, und ihr Biberspruch mit ber Praxis hört auf.

Mit diesem Gesichtspunkte wird die Möglichkeit einer befriesdigenden, d. h. einer nüplichen und niemals mit der Virklichkeit in Widerspruch tretenden Theorie der Kriegführung gegeben, und es wird nur von der verständigen Behandlung abhängen, sie mit dem Handeln so zu befreunden, daß der widersinnige Unterschied zwischen Theorie und Praris ganz verschwinde, den oft eine unsvernünstige Theorie hervorgerusen, womit sie sich von dem gestunden Menschenverstande losgesagt hat, den aber eben so oft Beschränktheit des Geistes und Unwissenheit zum Vorwand gesbraucht haben, um sich in der angebornen Ungeschicklichkeit recht gehen zu lassen.

29. Die Theorie betrachtet also die Natur der Zwecke und Mittel. Zweck und Mittel in der Taktik.

Die Theorie hat also die Natur der Mittel und Zwecke zu betrachten.

In der Taktik sind die Mittel die ausgebildeten Streitkräfte, welche den Kampf führen sollen. Der Zweck ist der Sieg. Wie dieser Begriff näher bestimmt werden kann, wird sich in der Folge, bei der Betrachtung des Gesechts, besser sagen lassen. Wir begnüsgen uns hier, den Abzug des Gegners vom Kampsplatze als das Zeichen des Sieges anzugeden. Vermittelst dieses Sieges erreicht die Strategie den Zweck, welchen sie dem Gesecht gegeben hat, und der seine eigentliche Bedeutung ausmacht. Diese Bedeutung hat auf die Natur des Sieges allerdings einigen Einfluß. Ein Sieg, welcher darauf gerichtet ist, die seindliche Streitkraft zu schwächen, ist etwas Anderes als einer, der uns blos in den Bessitz einer Stellung bringen soll. Es wird also die Bedeutung eines Gesechts auf die Anlage und Führung desselben einen merklichen Einfluß haben können, solglich auch ein Gegenstand der Betrachtung für die Taktik sein.

30. Umftanbe, welche bie Anwendung ber Mittel immer begleiten.

Da es gewiffe Umstände giebt, welche das Gefecht immerwährend begleiten und mehr oder weniger Einfluß auf dasselbe haben, so müssen diese bei der Anwendung der Streitkräfte mit in Betracht gezogen werden.

Diese Umstände sind die Dertlichkeit (das Terrain), die Tasgeszeit und das Wetter.

#### 31. Dertlichkeit.

Die Dertlichkeit, welche wir lieber in die Vorstellung von Gezgend und Boden auflösen wollen, könnte streng genommen ohne Einfluß sein, wenn das Gefecht in einer vollkommenen und ganz unbehauten Ebene geliefert würde.

In Steppengegenden kömmt der Fall wirklich vor, in den Gegenden des kultivirten Europas ist er fast eine eingebildete Vorstellung. Es ist also zwischen gebildeten Völkern kaum ein Gesecht ohne Einfluß von Gegend und Boden denkbar.

### 32. Tageszeit.

Die Tageszeit wirft auf das Gefecht durch den Unterschied von Tag und Nacht, aber die Beziehungen reichen natürlich weister als gerade dis an die Gränze beider, weil jedes Gefecht eine gewisse Dauer hat, und die großen sogar eine Dauer von vielen Stunden. Für die Anlage einer großen Schlacht macht es einen wesentlichen Unterschied, ob sie am Morgen oder am Nachmittag anfängt. Indessen wird es allerdings eine Menge Gesechte geben, wo sich der Umstand der Tageszeit als ganz gleichgültig verhält, und in der Allgemeinheit der Fälle ist der Einfluß nur gering.

#### 33. Better.

Roch seltener wird das Wetter von einem bestimmenden Einssuß, und meistens ist es nur der Nebel, durch den es eine Rolle spielt.

# 34. Zwede und Mittel in ber Strategie.

Die Strategie hat ursprünglich den Sieg, d. h. den taktiihen Erfolg nur als Mittel, und in letzter Instanz die Gegenstände, welche unmittelbar zum Frieden führen sollen, zum Zweck. Die Anwendung ihres Mittels zu diesem Zweck ist gleichfalls von Umständen begleitet, die mehr oder weniger Einfluß darauf haben.

35. Umftände, welche bie Anwendung ber Mittel begleiten.

Diese Umstände sind Gegend und Boden, aber die erstere zugleich erweitert zu Land und Volk des ganzen Kriegstheaters; die Tageszeit, aber auch zugleich die Jahreszeit; endlich das Wetter, und zwar durch ungewöhnliche Erscheinungen desselben, großen Frost u. s. w.

#### 36. Sie bilben neue Mittel.

Indem die Strategie diese Dinge mit dem Erfolg eines Gesechts in Berbindung bringt, giebt sie diesem Erfolge, und also dem Gesecht, eine besondere Bedeutung, sest ihm einen besondern Zweck. Insosern aber dieser Zweck nicht der ist, welcher unmitztelbar zum Frieden sühren soll, also ein untergeordneter, ist er auch als Mittel zu betrachten, und wir können also als Mittel in der Strategie die Gesechtsersolge oder Siege in allen ihren verschiedenen Bedeutungen betrachten. Die Eroberung einer Stellung ist ein solcher auf das Terrain angewendete Gesechtsersolg. Aber nicht blos die einzelnen Gesechte mit besonderen Zwecken sind als Mittel zu betrachten, sondern auch jede höhere Einsicht, welche sich in der Kombination der Gesechte durch die Richtung auf einen gemeinschaftlichen Zweck bilden möchte, ist als ein Mittel zu betrachten. Ein Winterseldzug ist eine solche auf die Jahreszeit anzewendete Kombination.

Es bleiben also als Zwecke nur diejenigen Gegenstände übrig, die als unmittelbar zum Frieden führend gedacht sind; alle diese Zwecke und Mittel untersucht die Theorie nach der Natur ihrer Wirkungen und ihrer gegenseitigen Beziehungen.

37. Die Strategie entnimmt bie zu untersuchenben Mittel und Zwecke nur aus ber Erfahrung.

Die erste Frage ist, wie sie zu einer erschöpfenden Aufzählung dieser Gegenstände gelangt. Sollte eine philosophische Untersuchung zu einem nothwendigen Resultate führen, so würde sie sich in alle Schwierigkeiten verwickeln, welche die logische Nothwendigsleit von der Ariegsührung und ihrer Theorie ausschließen. Sie wendet sich also an die Erfahrung und richtet ihre Betrachtung auf diesenigen Rombinationen, welche die Kriegsgeschichte schon auszuweisen hat. Auf diese Weise wird sie freilich eine beschränkte Theorie sein, die nur auf Verhältnisse paßt, wie die Kriegsges. schichte sie darbietet. Aber diese Beschränkung ist ja auch schon durum unverweidlich, weil die Theorie in jedem Falle das, was sie von den Dingen aussagt, entweder aus der Kriegsgeschichte abstrahirt, oder wenigstens mit ihr verglichen haben muß. Uebrigens ist eine solche Beschränkung in jedem Fall mehr eine dem Begriff als der Sache nach.

Ein großer Vortheil dieses Weges wird darin bestehen, daß die Theorie sich nicht in Grübeleien, Spitzsindigkeiten und Hirnsespinnste verlieren kann, sondern praktisch bleiben muß.

#### 38. Wie weit bie Analyse ber Mittel gehen muß.

Eine andere Frage ist, wie weit die Theorie in ihrer Ana= lyse der Mittel gehen soll. Offenbar nur so weit, als die abge= sonderten Eigenschaften beim Gebrauch in Betracht kommen. Die Shußweite und Wirkung der verschiedenen Waffen ist der Taktik höchst wichtig, ihre Konstruktion, obgleich jene Wirkungen aus der= selben hervorgehen, höchst gleichgültig, denn der Kriegführung sind nicht Kohlen, Schwefel und Salpeter, Kupfer und Zinn gegeben, um daraus Pulver und Kanonen zu machen, sondern die fertigen Baffen mit ihrer Wirkung sind das Gegebene. Die Strategie macht Gebrauch von Karten, ohne sich um trigonometrische Messun= gen zu bekümmern; sie untersucht nicht, wie ein gand eingerichtet, ein Volk erzogen und regiert werden muß, um die besten kriege= rischen Erfolge zu geben, sondern sie nimmt diese Dinge, wie sie in der europäischen Staatengesellschaft angetroffen werden, und macht darauf aufmerksam, wo sehr verschiedene Zustände einen merklichen Einfluß auf den Krieg haben.

#### 39. Große Bereinfachung bes Wiffens.

Daß auf diese Beise für die Theorie die Jahl der Gegen=
stände sehr vereinfacht und das für die Ariegsührung erforderliche
Bissen sehr beschränkt wird, ist leicht einzusehen. Die sehr große
Masse von Kenntnissen und Fertigkeiten, die der kriegerischen Thästigkeit im Allgemeinen dienen, und die nöthig werden, ehe ein ausgerüstetes heer ins Feld rücken kann, drängen sich in wenige
große Resultate zusammen, ehe sie dazu kommen, im Kriege den endlichen Zweck ihrer Thätigkeit zu erreichen, sowie die Gewässer
des Landes sich in Ströme vereinigen, ehe sie ins Meer kommen.
Rur diese sich unmittelbar ins Meer des Krieges ergießenden Thästigkeiten hat Derjenige kennen zu kernen; welcher sie leiten will.

# 40. Sie erklärt bas schnelle Ausbilden großer Felbherren, und warum ein Felbherr kein Gelehrter ift.

In der That ist dieses Resultat unserer Betrachtung ein so nothwendiges, daß jedes andere uns mißtrauisch gegen ihre Rich= tigkeit machen müßte. Nur so erklärt es sich, wie so oft Män= ner im Kriege, und zwar in den höheren Stellen, selbst als Feld= herren, mit großem Erfolg aufgetreten sind, die früher eine ganz andere Richtung ihrer Thätigkeit hatten; ja wie überhaupt die ausgezeichneten Felbherren niemals aus der Klasse der vielwissenden ober gar gelehrten Offiziere hervorgegangen sind, sondern meistens ihrer ganzen Lage nach auf keine große Summe des Wissens ein= gerichtet sein konnten. Darum sind auch Diejenigen immer als lächerliche Pedanten verspottet worden, die für die Erziehung eines künftigen Feldherrn nöthig, ober auch nur nüplich hielten, mit der Kenntniß aller Details anzufangen. Es läßt sich ohne große Mühe beweisen, daß sie ihm schaden wird, weil der menschliche Geist durch die ihm mitgetheilten Kenntnisse und Ideenrichtungen erzogen wird. Nur das Große kann ihn großartig, das Kleine nur kleinlich machen, wenn er es nicht wie etwas ganz Fremdes ganz von sich stößt.

# 41. Früherer Biberipruch.

Weil man diese Einfachheit des im Kriege exforderlichen Wissens nicht beachtet, sondern dieses Wissen immer mit dem ganzen Troß bienender Kenntnisse und Fertigkeiten zusammengeworfen hat: so hat man auch den offenbaren Widerspruch, in welchen man mit den Erscheinungen der wirklichen Welt gerieth, nicht anders lösen können, als daß man alles dem Genie zuschrieb, welches keiner Theorie bedarf, und für welches die Theorie nicht geschrieben sein sollte.

# 42. Man läugnete beshalb ben Ruten alles Wiffens und schrieb alles ber natfirlichen Anlage zu.

Die Leute, bei denen der Mutterwip die Oberhand behielt, fühlten wohl, welcher ungeheure Abstand immer noch zwischen einem Genie des höchsten Fluges und einem gelehrten Pedanten auszufüllen bliebe, und Diese kamen zu einer Art von Freigeiste= rei, indem sie allen Glauben an die Theorie von sich wiesen und das Kriegführen für eine natürliche Funktion des Menschen hiel= ten, die er mehr oder weniger gut verrichte, nur jenachdem er mehr ober weniger Anlagen dazu mit auf die Welt gebracht habe. Es ift nicht zu längnen, daß Diese der Wahrheit näher standen, als Diejenigen, welche Werth auf ein falsches Wissen legten; indessen fieht man einer solchen Ansicht bald an, daß fie nichts als ein übertriebener Ausbruck ist. Reine Thätigkeit des menschlichen Ver= standes ift ohne einen gewissen Reichthum von Vorstellungen mög= lich, diese aber werden ihm, wenigstens dem größten Theil nach, nicht angeboren, sondern erworben und machen sein Wissen aus. Es frägt sich also nur, welcher Art diese Vorstellungen sein sollen, und das glauben wir bestimmt zu haben, wenn wir sagen, daß sie für den Krieg auf diesenigen Dinge gerichtet sein sollen, mit denen er im Kriege unmittelbar zu thun hat.

# 43. Das Wiffen muß fich nach ber Stelle richten.

Innerhalb dieses Feldes der kriegerischen Thätigkeit selbst werden ste verschieden sein müssen je nach dem Stande, den der Führer
einnimmt: auf geringere und beschränktere Gegenstände gerichtet,
wenn er niedriger, auf größere und umfassendere, wenn er höher
seht. Es giebt Feldherren, die an der Spipe eines Reiterregiments nicht geglänzt haben würden, und umgekehrt.

# 44. Das Wiffen im Kriege ift febr einfach, aber nicht zugleich febr leicht.

Dadurch aber, daß das Wissen im Kriege sehr einsach ist, nämlich auf so wenige Gegenstände gerichtet, und diese immer nur in ihren Endresultaten auffassend, dadurch wird das Können nicht zugleich sehr leicht. Welchen Schwierigkeiten das Handeln im Kriege überhaupt unterworfen ist, davon haben wir schon im ersten Buche gesprochen; wir übergehen hier diesenigen, die nur durch den Muth überwunden werden können, und behaupten, daß auch die eigentsliche Thätigkeit des Verstandes nur in den niedrigen Stellen einsach und leicht ist, mit den Stellen aber an Schwierigkeit steigt und in der höchsten Stelle, in der des Feldherrn, zu den schwiezrigken gehört, die es für den menschlichen Geist giebt.

#### 45. Wie bas Wiffen beschaffen fein muß.

Der Feldherr braucht weder ein gelehrter Geschichtsforscher, noch Publizist zu sein, aber er muß mit dem höhern Staatsleben vertraut sein, die eingewohnten Richtungen, die aufgeregten Interessen, die vorliegenden Fragen, die handelnden Personen kennen und richtig ansehen; er braucht kein feiner Menschenbeobachter, kein haarscharfer Zergliederer des menschlichen Charafters zu sein, aber er muß den Charafter, die Denkungsart und Sitte, die eigenthum= lichen Fehler und Vorzüge Derer kennen, denen er befehlen soll. Er braucht nichts von der Einrichtung eines Fuhrwerks, der An= spannung der Pferde eines Geschüpes zu verstehen, aber er muß den Marsch einer Kolonne seiner Dauer nach unter den verschie= denen Umständen richtig zu schäßen wissen. Alle diese Kenntnisse lassen sich nicht durch den Apparat wissenschaftlicher Formeln und Maschinerieen erzwingen, sondern sie erwerben sich nur, wenn in der Betrachtung der Dinge und im Leben ein treffendes Urtheil, wenn ein nach dieser Auffassung hin gerichtetes Talent thätig ist.

Das einer hochgestellten kriegerischen Thätigkeit nöthige Wissen zeichnet sich also dadurch aus, daß es in der Betrachtung, also im Studium und Nachdenken nur durch ein eigenthümliches Talent erworben werden kann, das, wie die Biene den Honig aus der Blume, als ein geistiger Instinkt aus den Erscheinungen des Lebens nur den Geist zu ziehen versteht, und daß es neben

Betrachtung und Studium auch durch das Leben zu erwerben ist. Das leben mit seiner reichen Belehrung wird niemals einen Newston ober Euler hervorbringen, wohl aber den höhern Kalkül eines Condé ober Friedrich.

Es ist also nicht nöthig, daß man, um die Geisteswürde der friegerischen Thätigkeit zu retten, seine Zuslucht nehme zur Unwahrsbeit und zu einfältiger Pedanterie. Es hat nie einen großen, aussgezeichneten Feldherrn beschränkten Geistes gegeben, aber sehr zahlereich sind die Fälle, wo Männer, die in geringeren Stellen mit der höchsten Auszeichnung gedient hatten, in der höchsten unter der Bittelmäßigkeit blieben, weil die Fähigkeiten ihres Geistes nicht zureichten. Daß auch selbst unter den Feldherrnstellen wieder ein Unterschied gemacht werden kann nach dem Grade ihrer Macht-volksommenheit, versteht sich von selbst.

#### 46. Das Biffen muß ein Ronnen werben.

Bir haben jest noch einer Bedingung zu gedenken, welche für das Wissen der Kriegführung bringender ift, als für irgend ein anderes: daß es nämlich ganz in den Geist übergehen und fast ganz aufhören muß etwas Objektives zu sein. Fast in allen an= dern Künften und Thätigkeiten des Lebens kann der Handelnde von Bahrheiten Gebrauch machen, die er nur einmal kennen ge= lemt hat, in deren Geist und Sinn er nicht mehr lebt, und die aus bestaubten Büchern hervorzieht. Selbst Wahrheiten, die er täglich unter Händen hat und gebraucht, können etwas ganz anser ihm Befindliches bleiben. Wenn der Baumeister die Feder sur hand nimmt, um die Stärke eines Widerlagers durch einen verwickelten Kalkül zu bestimmen, so ift die als Resultat gefun= dene Wahrheit keine Aeußerung seines eigenen Geistes. Er hat ich die Daten erst mit Mühe heraussuchen müssen, und diese dann einer Verstandesoperation überlassen, deren Gesetz er nicht erfun= den hat, und deren Nothwendigkeit er sich zum Theil in dem Angenblicke nicht bewußt ist, sondern die er großentheils wie durch mechanische Handgriffe anwendet. So ist es aber im Kriege nie. Die geiftige Reaktion, die ewig wechselnde Gestalt der Dinge macht, daß der Handelnde den ganzen Geiftesapparat seines Wissens in

sich tragen, daß er fähig sein muß, überall und mit jedem Pulsschlag die erforderliche Entscheidung aus sich selbst zu geben. Das Wissen muß sich also durch diese vollkommene Assimilation mit
dem eigenen Geist und Leben in ein wahres Können verwandeln.
Das ist der Grund, warum es bei den im Kriege ausgezeichneten Männern so leicht vorkommt, und alles dem natürlichen Talent
zugeschrieben wird; wir sagen: dem natürlichen Talent, um es dadurch von dem durch Betrachtung und Studium erzogenen und
ausgebildeten zu unterscheiden.

Wir glauben durch diese Betrachtung die Aufgabe einer Theorie der Kriegführung deutlich gemacht und die Art ihrer Lösung angebeutet zu haben.

Bon den beiden Feidern, in welche wir das Kriegführen getheilt haben, der Taktik und Strategie, hat, wie wir schon bemerkten, die Theorie der letteren unstreitig die größern Schwierigkeiten, weil die erstere fast nur ein geschlossenes Feld der Gegenstände hat, die lettere aber sich nach der Seite der unmittelbar
zum Frieden sührenden Zwecke in ein unbestimmtes Gebiet von Möglichkeiten öffnet. Weil es aber hauptsächlich nur der Feldherr
ist, welcher diese Zwecke ins Auge zu fassen hat, so ist auch vorzugsweise derjenige Theil der Strategie, in welchem er sich bewegt, dieser Schwierigkeit unterworfen.

Es wird also die Theorie in der Strategie, und besonders da, wo sie die höchsten Leistungen umfaßt, noch viel mehr als in der Taktik bei der bloßen Betrachtung der Dinge stehen bleiben und sich begnügen, dem Pandelnden zu jener Einsicht der Dinge zu verhelfen, die, mit seinem ganzen Denken verschmolzen, seinen Gang leichter und sicherer macht, ihn nie zwingt von sich selbst zu scheiden, um einer objektiven Wahrheit gehorsam zu sein.

# Drittes Kapitel.

# Ariegskunst ober Ariegswiffenschaft.

1. Der Sprachgebrauch ift noch uneinig.

[Ronnen und Wiffen. Biffenfchaft, wo blofes Biffen, Runft, wo Ronnen ber 3med ift.]

Man scheint in der Bahl noch immer nicht entschieden zu sein und nicht recht zu wissen, aus welchen Gründen entschieden werden foll, so einfach die Sache auch ist. Wir haben schon anderswo gesagt, daß Wissen etwas Anderes sei, als Können. Beides ift von einander so verschieden, daß es nicht leicht verwechselt werden sollte. Das Können tann eigentlich in keinem Buche ste= hen, und so sollte Kunft auch nie der Titel eines Buches sein. Beil man sich aber einmal gewöhnt hat, die zur Uebung einer Runft exforderlichen Kenntnisse ( bie einzeln völlige Bissenschaften sein können) unter dem Namen Kunfttheorie ober schlechtweg Kunft zusammenzufassen: so ist es konsequent diesen Eintheilungsgrund durchzusühren und alles Kunft zu nennen, wo ein hervorbringendes Können der Iweck ist, z. B. Baukunst; Wissenschaft, wo blopes Wissen der Zweck ist: Mathematik, Astronomie. Daß in jeder Runfttheorie einzelne vollkommene Wissenschaften vorkommen kön= nen, versteht sich also von selbst und darf uns nicht irre machen. Bemerkenswerth aber ist noch, daß es auch kein Wissen ganz ohne Kunst giebt; in der Mathematik z. B. ist das Rechnen und der Gebrauch der Algebra eine Kunft, aber hier ist noch lange die Gränze nicht. Die Ursache ist: so grob und fühlbar der Unterschied zwischen Wissen und Können in den zusammengesetzten Produkten der menschlichen Kenntnisse auch ist: so schwer sind beide in dem Menschen selbst bis zu einer völligen Theilung zu ver= folgen.

2. Schwierigkeit, bas Erkennen vom Urtheil zu sondern. [Ariegefunst.]

Alles Denken ist ja Kunft. Wo der Logiker den Strich zieht, wo die Vordersätze aufhören, die ein Resultat der Erkenntniß find,

wo das Urtheil anfängt: da fängt die Kunst an. Aber nicht genug: selbst das Erkennen des Geistes ist ja schon wieder Urtheil
und folglich Kunst, und am Ende auch wohl das Erkennen durch
die Sinne. Mit einem Wort: wenn sich ein menschliches Wesen
mit bloßem Erkenntnisvermögen ohne Urtheil eben so wenig als
umgekehrt denken läßt, so können auch Kunst und Wissen nie ganz
rein von einander geschieden werden. Je mehr sich diese feinen
Lichtelemente an den Außengestalten der Welt verkörpern, um so
getrennter wird ihr Reich; und nun noch einmal: wo Schaffen
und Hervorbringen der Zweck ist, da ist das Gebiet der Kunst;
die Wissenschaft herrscht, wo Erforschen und Wissen das Ziel ist.
— Nach alledem ergiebt sich von selbst, daß es passender ist Kriegskunst, als Kriegswissenschaft zu sagen.

So viel hiervon, weil man diese Begriffe nicht entbehren kann. Nun aber treten wir mit der Behauptung auf, daß der Krieg wester eine Kunst, noch eine Wissenschaft sei in der eigentlichen Besteutung, und daß gerade dieser Anfangspunkt der Vorstellungen, von welchem man ausgegangen ist, in eine falsche Richtung gestührt, eine unwillfürliche Gleichstellung des Krieges mit andern Künsten oder Wissenschaften und eine Menge unrichtiger Analosgieen veranlaßt hat.

Man hat dies schon früher gefühlt und deswegen behauptet, der Krieg sei ein Handwerk; damit war aber mehr verloren als gewonnen, denn ein Handwerk ist nur eine niedrigere Kunst und unterliegt als solche auch bestimmteren und engeren Gesehen. In der That hat die Kriegskunst eine Zeit lang sich im Geiste des Handwerks bewegt, nämlich zur Zeit der Condottieri. Aber diese Richtung hatte sie nicht nach innern, sondern nach äußern Grünzden, und wie wenig sie in dieser Zeit naturgemäß und befriedigend war, zeigt die Kriegsgeschichte.

# 3. Der Krieg ift ein Alt bes menschlichen Bertehrs.

Wir sagen also: der Krieg gehört nicht in das Gebiet der Künste und Wissenschaften, sondern in das Gebiet des gesellschaft= lichen Lebens. Er ist ein Konflikt großer Interessen, der sich blu= tig löst, und nur darin ist er von den andern verschieden. Besser den, der auch ein Konflikt menschlicher Interessen und Thätigkeiten ist, und viel näher steht ihm die Politik, die ihrerseits wieder als eine Art von Handel in größerem Maßstabe angesehen werden kann. Außerdem ist sie der Schoß, in welchem sich der Krieg entwickelt; in ihr liegen die Lineamente desselben schon verborgen angedeutet, wie die Eigenschaften der lebenden Geschöpfe in ihren Keimen.

#### 4. Unterschieb.

Das Wesentliche des Unterschiedes besteht darin, daß der Krieg keine Thätigkeit des Willens ist, die sich gegen einen todten Stoff ühert wie die mechanischen Künste, oder gegen einen lebendigen, aber doch leidenden, sich hingebenden Gegenstand, wie der mensch= iche Geist und das menschliche Gefühl bei den idealen Künsten: iondern gegen einen lebendigen, reagirenden. Wie wenig auf eine solche Thätigkeit der Gebanken=Schematismus der Künste und Bissenschaften paßt, springt in die Augen, und man begreift zu= gleich, wie das beständige Suchen und Streben nach Gesetzen, de= nen ähnlich, welche aus der todten Körperwelt entwickelt werden können, zu beständigen Irrthümern hat führen müssen. Und doch sud es gerade die mechanischen Künste, denen man die Kriegskunst hat nachbilden wollen. Bei den idealen verbot sich die Nachbil= dung von selbst, weil diese selbst der Gesetze und Regeln noch zu sehr entbehren, und die bisher versuchten immer wieder als unzu= länglich und einseitig erkannt, von dem Strom der Meinungen, Gefühle und Sitten unaufhörlich untergraben und weggespült wor= den find.

Db ein solcher Konflikt des Lebendigen, wie er sich im Kriege bildet und löst, allgemeinen Gesepen unterworfen bleibt, und ob diese eine nützliche Richtschnur des Handelns abgeben können, soll zum Theil in diesem Buche untersucht werden; aber so viel ist an sich klar, daß dieser, wie seder Gegenstand, der unser Begriffsverzwögen nicht übersteigt, durch einen untersuchenden Geist aufgehellt und in seinem innern Zusammenhange mehr oder weniger deutlich

<sup>8</sup> 

gemacht werden kann, und das allein reicht schon hin, den Begriff der Theorie zu verwirklichen.

### Viertes Kapitel.

### Methodismus.

Um uns über den Begriff der Methode und des Methodis= mus, welche im Kriege eine so große Rolle spielen, deutlich zu erklären, müssen wir uns erlauben einen flüchtigen Blick auf die logische Hierarchie zu werfen, durch welche wie durch konstituirte Behörden die Welt des Handelns beherrscht wird.

Geset, der allgemeinste, für Erkennen und Handeln gleich richtige Begriff, hat in seiner Wortbedeutung offenbar etwas Subjektives und Willfürliches und drückt doch gerade Dasjenige aus, wovon wir und die Dinge außer uns abhängig sind. Geset, als ein Gegenstand der Erkenntniß, ist das Verhältniß der Dinge und ihrer Wirkungen zu einander; als Gegenstand des Willens ist es eine Bestimmung des Handelns und dann gleichbedeutend mit Gesbot und Verbot.

Grundsat ist gleichfalls ein solches Gesetz für das Hansbeln, aber nicht in seiner formellen, desinitiven Bedeutung, sons dern es ist nur der Geist und der Sinn des Gesetzes, um da, wo die Mannichfaltigkeit der wirklichen Welt sich nicht unter die desinitive Form eines Gesetzes fassen läßt, dem Urtheil mehr Freisheit in der Anwendung zu lassen. Da das Urtheil die Fälle, wo der Grundsatz nicht anzuwenden ist, bei sich selbst motiviren muß, so wird er dadurch ein eigentlicher Anhalt oder Leitstern für den Handeluden.

Der Grundsatz ist objektiv, wenn er das Ergebnis objektiver Wahrheit und folglich für alle Menschen gleich gültig ist; er ist subjektiv und wird dann gewöhnlich Maxime genannt, wenn sich subjektive Beziehungen in ihm finden, und er also nur für Den, welcher ihn sich macht, einen gewissen Werth hat.

Regel wird häusig in dem Sinn von Gesetz genommen, und ist dann mit Grundsatz gleichbedeutend, denn man sagt: seine Regel ohne Ausnahme; man sagt aber nicht: kein Gesetz ohne Ausnahme; ein Zeichen, daß man sich bei der Regel eine freiere Anwendung vorbehält.

In einer andern Bedeutung wird Regel für Mittel gebraucht, eine tiefer liegende Wahrheit an einem einzelnen, näher liegenden Werkmal zu erkennen, um an dieses einzelne Werkmal das auf die ganze Wahrheit gehende Gesetz des Handelns zu knüpfen. Von der Art sind alle Spielregeln, alle abgekürzten Verfahrungsarten in der Mathematik u. s. w.

Borschriften und Anweisungen sind eine solche Bestim= mung des Handelns, durch welche eine Menge kleiner, den Weg näher bezeichnender Umstände mit berührt werden, die für allge= meine Gesetz zu zahlreich und unbedeutend sein würden.

Endlich ift Methobe, Verfahrungsart, ein unter mehrestem möglichen ausgewähltes, immer wiederkehrendes Versahren, und Methobismus ist es, wenn statt durch allgemeine Grundsäte oder individuelle Vorschriften das Handeln durch Methoden bestimmt wird. Hierbei müssen nothwendigerweise die unter eine solche Mesthode gestellten Fälle in ihren wesentlichen Stücken als gleich vorzuszesesest werden; da sie dies nicht alle sein können, so kommt es darauf an, daß es wenigstens so viele als möglich sind, mit andern Worten, daß die Methode auf die wahrscheinlichsten Fälle berechnet ist. Der Methodismus ist also nicht auf bestimmte einzelne Prämissen, sondern auf die Durchschnittswahrscheinlichkeit der sich einander übertragenden Fälle gegründet und läuft darauf hinzus, eine Durchschnittswahrheit auszustellen, deren beständige, gleichs seriegkeit bekommt, die zulest das Rechte sast ohne Bewußtsein thut.

Der Vegriff des Gesetzes in Beziehung auf das Erkennen kann für die Kriegführung füglich entbehrt werden, weil die zussammengesetzten Erscheinungen des Krieges nicht so regelmäßig, und die regelmäßigen nicht so zusammengesetzt sind, um mit diessem Begriff viel weiter zu reichen, als mit der einfachen Wahrsheit. Wo aber die einfache Vorstellung und Rede hinreicht, wird

die zusammengesetzte, potenzirte pretiös und pedantisch. Den Bezieff des Gesetzes in Beziehung auf das Handeln aber kann die Theorie der Kriegkührung nicht gebrauchen, weil es in ihr bei dem Wechsel und der Mannichfaltigkeit der Erscheinungen keine Bestimmung giebt, die allgemein genug wäre, um den Namen eines Gesetzs zu verdienen.

Grundsäße, Regeln, Vorschriften und Methoden aber sind für die Theorie der Kriegführung unentbehrliche Begriffe, insoweit sie zu positiven Lehren führt, weil in diesen die Wahrheit nur in solchen Krystallisationsformen anschießen kann.

Da die Taktik derjenige Theil der Kriegführung ist, in welschem die Theorie am meisten zur positiven Lehre gelangen kann, so werden jene Begriffe auch in ihr am häusigsten vorkommen.

Die Reiterei nicht ohne Noth gegen Infanterie zu gebrauschen, die noch in Ordnung ist; die Schußwassen nur zu brauchen, sobald sie anfangen eine sichere Wirksamkeit zu haben; im Gestecht die Kräfte so viel als möglich für das Ende aufzusparen: sind taktische Grundsäße. Alle diese Bestimmungen lassen sich nicht absolut auf jeden Fall anwenden, aber sie müssen dem Handelnsben gegenwärtig sein, um den Nußen der in ihnen enthaltenen Wahrheit nicht da zu verlieren, wo sie gelten kann.

Wenn man aus dem ungewöhnlichen Abkochen eines seindlichen Corps auf seinen Abmarsch schließt, wenn das absichtliche Freistellen der Truppen im Gesecht auf einen Scheinangriff deutet: so wird diese Art, die Wahrheit zu erkennen, eine Regel genannt, weil man aus einem einzelnen sichtbaren Umstand auf die Absicht schließt, welcher derselbe angehört.

Wenn es eine Regel ist, den Feind, sobald er anfängt im Gesecht seine Batterieen abzusahren, mit erneuerter Energie anzuschlen: so wird an diese einzelne Erscheinung eine Bestimmung des Handelns geknüpft, welche auf den ganzen dadurch errathenen Zusstand des Gegners gerichtet ist; nämlich, daß er das Gesecht aufsgeben will, seinen Abzug anfängt und während dieses Abzuges weder zum vollen Widerstand, noch wie auf dem Rückzug selbst zum hinlänglichen Ausweichen geeignet ist.

Vorschriften und Methoden bringen die den Krieg

vorbereitenden Theorieen mit in die Kriegführung, insofern sie den ausgebildeten Streitkräften als thätige Prinzipe eingeimpft werden. Die sämmtlichen Formations=, Uebungs= und Felddienstreglements sind Borschriften und Methoden; in den Uebungsreglements herr= schen die ersteren, in den Felddienstreglements die letzeren vor. An diese Dinge knüpft sich die eigentliche Kriegführung an, sie übernimmt sie also als gegebene Versahrungsarten, und als solche müssen sie in der Theorie der Kriegführung vorkommen.

Für die in dem Gebrauch dieser Kräfte frei gebliebenen Thätigkeiten aber können Vorschriften, d. h. bestimmte Anweisungen
nicht vorkommen, eben weil sie den freien Gebrauch ausschließen.
Wethoden hingegen als eine allgemeine Aussührungsart vorkommender Aufgaben, die, wie wir gesagt haben, auf die Durchschnittswahrscheinlichkeit berechnet ist, als eine bis zur Anwendung durchgeführte Herrschaft der Grundsäße und Regeln, können allerdings
in der Theorie der Kriegführung vorkommen, insosern sie nur nicht
für etwas Anderes ausgegeben werden, als sie sind, nicht für absolute und nothwendige Konstruktionen des Handelns (Systeme),
sondern für die besten der allgemeinen Formen, welche an die Stelle
der individuellen Entscheidung als kürzere Wege geseht und zur
Wahl gestellt werden können.

Aber die häusige Anwendung der Methoden wird in der Kriegsührung auch als höchst wesentlich und unvermeidlich erscheisnen, wenn man bedenkt, wie vieles Handeln auf bloße Boraussiezungen hin oder in völliger Ungewißheit geschieht, weil der Feind verhindert ist, alle Umstände kennen zu lernen, die auf unsre Anordnungen Einsluß haben, oder weil nicht Zeit dazu ist, sosdaß, wenn man diese Umstände auch wirklich kennte, es schon wesgen der Beitläusigkeit und der zu großen Zusammensehungen unsmöglich sein würde, alle Anordnungen danach abzumessen, daß also unsere Einrichtungen immer auf eine gewisse Zahl von Mögslichseiten zugeschnitten sein müssen. Wenn man bedenkt, wie zahlslos die kleinen Umstände sind, die einem individuellen Falle ansgehören, also mikberücksichtigt werden müßten, und daß es also kein anderes Mittel giebt, als sich die einen durch die andern übertragen zu denken und nur auf das Allgemeine und Wahrs

scheinliche seine Anordnungen zu bauen; wenn man endlich bestenkt, daß bei der nach unten hin in beschleunigter Progression zunehmenden Zahl der Führer der wahren Einsicht und dem außegebildeten Urtheil eines jeden um so weniger überlassen werden darf, je weiter das Handeln hinuntersteigt, und daß man da, wo man keine anderen Einsichten voraussetzen darf, als die, welche die Dienstvorschrift und Erfahrung giebt, ihnen mit dem daran grenzenden Methodismus entgegenkommen muß. Dieser wird ihrem Urtheil ein Anhalt und zugleich ein Hinderniß für außeschweisende, ganz verkehrte Ansichten, die man in einem Gebiet vorzüglich zu fürchten hat, wo die Erfahrung so kostbar ist.

Außer dieser Unentbehrlichkeit des Methodismus müssen wir auch einen positiven Vortheil desselben anerkennen. Es wird näm= lich durch die Uedung seiner stets wiederkehrenden Formen Fertig=keit, Präzision und Sicherheit in der Führung der Truppen er=reicht, welche die natürliche Friktion vermindert und die Maschine leichter gehen macht.

Die Methode wird also um so vielfältiger gebraucht, um so unentbehrlicher werden, je weiter die Thätigkeit hinuntersteigt, nach oben hin aber abnehmen, bis sie sich in den höchsten Stellen ganz verliert. Darum wird sie auch mehr in der Taktik, als in der Strategie zu Hause sein.

Der Krieg in seinen höchsten Bestimmungen besteht nicht aus einer unendlichen Menge kleiner Ereignisse, die in ihren Berschie= benheiten sich übertragen, und die also durch eine bessere oder schlechtere Methode besser oder schlechter beherrscht würden, son= bern aus einzelnen großen, entscheidenden, die individuell behandelt sein wollen. Er ist nicht ein Feld voll Halme, die man ohne Rücksicht auf die Gestalt der einzelnen mit einer bessern oder schlechtern Sense besser oder schlechter mäht, sondern es sind große Bäume, an welche die Art mit Ueberlegung, nach Beschaffenheit und Richtung eines seden einzelnen Stammes angelegt sein will.

Wie weit die Zuläfsigkeit des Methodismus in der kriege= rischen Thätigkeit hinaufreicht, bestimmt sich natürlich nicht eigent= lich nach den Stellen, sondern nach den Sachen, und nur weil die höchsten Stellen die umfassendsten Gegenstände der Thätigkeit haben, werden sie davon weniger berührt. Eine bleibende Schlachtsordnung, eine bleibende Einrichtung der Avantgarden und Vorposten sind Meshoden, durch welche der Feldherr nicht blos seinen Untergebenen, sondern auch sich selbst für gewisse Fälle die Hände bindet. Freilich können sie seine Ersindungen und von ihm nach Umständen eingerichtet sein; sie können aber auch, insofern sie auf die allgemeinen Eigenschaften der Truppen und Wassen gegründet sind, ein Gegenstand der Theorie sein. Dagegen würde sebe Mesthode, durch welche Kriegss oder Feldzugspläne bestimmt und wie von einer Maschine fertig geliefert würden, unbedingt verwerfslich sein.

So lange es keine erträgliche Theorie, d. h. keine verftändige Betrachtung über die Kriegführung giebt, muß der Methodismus auch in den höheren Thätigkeiten über die Gebühr um sich grei= fen, benn die Manner, welche diese Wirkungstreise ausfüllen, find jum Theil nicht im Stande gewesen, sich durch Studien und hohere Lebensverhältnisse auszubilden; in die unpraktischen und wider= ipruchsvollen Rasonnements der Theorieen und Aritiken wissen sie sich nicht zu finden, ihr gesunder Menschenverstand stößt sie von sich, und sie bringen also keine andere Ginsicht mit, als die ber Erfahrung; daher fie denn bei denjenigen Fällen, die einer freien, individuellen Behandlung fähig und bedürftig find, auch gern die Mittel amwenden, die ihnen die Erfahrung giebt, d. h. eine Nach= ahmung der dem obersten Feldherrn eigenthümlichen Verfahrungs= weise, wodurch denn von selbst ein Methodismus entsteht. Wenn wir Friedrichs des Großen Generale immer mit der sogenannten schiefen Schlachtordnung anftreten, die französischen Revolutions= generale immer das Umfassen in lang ausgedehnten Schlachtlinien anwenden, die Bonapartischen Unterfeldherren aber mit der blutigen Energie konzentrischer Massen hineinstürzen sehen, so erkennen wir in der Wiederkehr des Verfahrens offenbar eine angenommene Methode und sehen also, daß der Methodismus bis zu den an das Höchste grenzenden Regionen hinaufreichen kann. Wird eine verbesserte Theorie das Studium der Kriegführung erleichtern, den Geift und das Urtheil der Männer erziehen, die sich zu den höheren Stellen hinaufschwingen, so wird auch der Methodismus

nicht mehr so weit hinausreichen, und berjenige, welcher als unentsbehrlich zu betrachten ist, wird dann wenigstens aus der Theorie selbst geschöpft werden und nicht aus bloßer Nachahmung entsteshen. Wie vortrefflich auch ein großer Feldherr die Dinge macht, immer ist in der Art, wie er sie macht, etwas Subjektives, und hat er eine bestimmte Manier, so ist ein guter Theil seiner Individualität in derselben enthalten, die dann nicht immer mit der Individualität Dessen stimmt, der diese Manier nachahmt.

Indessen wird es weder möglich, noch recht sein, den subjektiven Methodismus ober die Manier ganz aus der Kriegführung zu verbannen, man muß ihn vielmehr als eine Aeußerung desjenigen Einflusses betrachten, den die Gesammtindividualität eines Krieges auf seine einzelnen Erscheinungen hat, und dem, wenn die Theorie ihn nicht hat vorhersehen und in ihre Betrachtungen mit aufnehmen können, nur so Genüge geschehen kann. natürlicher, als daß der Revolutionskrieg seine eigenthümliche Weise hatte, die Dinge zu machen, und welche Theorie hatte die Eigen= thümlichkeit mitaufzufassen vermocht? Das Uebel ist nur, daß eine solche aus dem einzelnen Fall hervorgehende Manier sich selbst leicht überlebt, weil sie bleibt, während die Umstände sich unvermerkt ändern; das ist es, was die Theorie durch eine lichte und verständige Kritik verhindern soll. Als im Jahre 1806 die preußischen Generale: Prinz Louis bei Saalfeld, Tauenzien auf dem Dornberge bei Jena, Grawert vor, und Rüchel hinter Kappeldorf, sämmtlich mit der schiefen Schlachtordnung Friedrichs des Großen sich in den offnen Schlund des Verderbens warfen, war es nicht blos eine Manier, die sich überlebt hatte, sondern die entschie= denste Geistesarmuth, zu der je der Methodismus geführt hat, mit welcher sie es zu Stande brachten, die Hohenlohische Armee zu Grunde zu richten, wie nie eine Armee auf dem Schlachtfelde selbst zu Grunde gerichtet worden ist.

# Künftes Rapitel.

#### Kritif.

Die Einwirfung theoretischer Wahrheiten auf das praktische Leben geschieht immer mehr durch Aritik, als durch Lehre; denn da die Aritik eine Anwendung der theoretischen Wahrheit auf wirk- liche Ereignisse ist, so bringt sie jene dem Leben nicht nur näher, sondern sie gewöhnt auch den Verstand mehr an diese Wahrheiten durch die beständige Wiederkehr ihrer Anwendungen. Wir halten es daher für nöthig, neben dem Gesichtspunkt für die Theorie den sür die Aritik sestzustellen.

Bon der einfachen Erzählung eines geschichtlichen Ereignisses, welche die Dinge blos neben einander hinstellt und höchstens ihre nächsten Kausalverbindungen berührt, unterscheiden wir die kristische.

In dieser kritischen können drei verschiedene Thätigkeiten des Berstandes vorkommen.

Erstens, die geschichtliche Ausmittelung und Feststellung zwei= sehafter Thatsachen. Sie ist die eigentliche Geschichtsforschung und hat mit der Theorie nichts gemein.

Zweitens, die Ableitung der Wirfung aus den Ursachen. Dies ist die eigentliche kritische Forschung; sie ist der Theorie mentbehrlich, denn alles, was in der Theorie durch die Erfahrung sestgestellt oder unterstützt oder auch nur erläutert werden soll, kann mur auf diesem Wege erledigt werden.

Drittens, die Prüfung der angewandten Mittel. Dies ist die eigentliche Kritik, in welcher Lob und Tadel enthalten ist. Hier ist es die Theorie, welche der Geschichte, oder vielmehr der aus ihr zu ziehenden Belehrung dient.

In diesen beiden letten, eigentlich fritischen Theilen der geschichtlichen Betrachtung kommt alles darauf an, die Dinge bis in ihre letten Elemente, d. h. bis zu unzweifelhaften Wahrheiten zu verfolgen und nicht, wie so sehr häusig geschieht, auf dem halben Bege, d. h. bei irgend einer willkürlichen Setzung oder Voraussiehung stehen zu bleiben.

Was die Ableitung der Wirkung aus den Ursachen betrifft, so hat diese oft eine unüberwindliche außere Schwierigkeit, daß man nämlich die wahren Ursachen gar nicht kennt. In keinem Verhältnisse des Lebens kommt dieses so häufig vor, als im Kriege, wo die Ereignisse selten vollständig bekannt werden, und noch weniger die Motive, die von den Handelnden entweder absichtlich verhehlt werden oder, wenn sie sehr vorübergehend und zufällig waren, auch für die Geschichte verloten gehen können. Daher muß die kritische Erzählung mit der geschichtlichen Forschung meistens Hand in Hand gehen, und doch bleibt oft ein solches Migverhält= niß zwischen Ursache und Wirkung, daß fie nicht berechtigt ist, die Wirkungen als nothwendige Folgen aus den bekannten Ursachen zu betrachten. Hiet muffen alfo nothwendig Eucken entstehen, d. h. geschichtliche Erfolge, die für die Belehrung nicht benutt werben Alles, was die Theorie fordern kann, ist, daß die Untersuchung entschieden bis zu dieser Lücke geführt werde und bei thr alle Folgerungen einstelle. Ein wahres Uebel entsteht etst, wenn das Bekannte schlechterdings hinreichen soll, die Birkungen zu erklären, ihm also eine falsche Wichtigkeit gegeben wird.

Außer dieser Schwierigkeit hat die kritische Forschung darin noch eine sehr große innere, daß die Wirkungen im Kriege selken aus einer einfachen Ursache hervorgehen, sondern aus mehreren gemeinschaftlichen, und daß es also nicht genügt, mit unbefangenem, redlichem Willen die Reihe der Ereignisse dis zu ihrem Anfange hinauf zu steigen, sondern daß es dann noch darauf ankommt, einer seden der vorhandenen Ursachen ihren Antheil zuzwweisen. Dies führt also zu einer näheren Untersuchung ihrer Natur, und so kann eine kritische Untersuchung in das eigentliche Feld der Theorie führen.

Die kritische Betrachtung, nämlich die Prüfung der Mittel, führt zu der Frage, welches die eigenthümlichen Wirkungen der angewendeten Mittel sind, und ob diese Wirkungen in der Absicht. des Handelnden lagen.

Die eigenthümkichen Wirkungen der Mittel fichren zur Untersuchung ihrer Natur, d. h. wieder ins Beld der Theorie.

Wir haben gesehen, daß in der Kritet alles barauf ankommt,

bis zu unzweiselhaften Wahrheiten zu gelangen, also nicht bei willstürlichen Satzungen stehen zu bleiben, die für Andere nicht gültig sind, denen dann andere, vielleicht eben so willfürliche Behauptungen entgegen gestellt werden, so daß des Hins und Herräsonnirens kein Ende, das Sanze ohne Resultat, also ohne Belehrung ist.

Bir haben gesehen, daß sowohl die Untersuchung der Ursachen, als die Prüfung der Mittel in das Feld der Theorie führt, d. h. in das Feld der allgemeinen Wahrheit, die nicht blos aus dem vorliegenden individuellen Falle hervorgeht. Giebt es nun eine brauchbare Theorie, so wird die Betrachtung sich auf das, was in derselben ausgemacht ist, berufen und ihre Untersuchung da ein= stellen können. Wo es aber eine solche theoretische Wahrheit nicht giebt, wird die Untersuchung bis in die letten Elemente fortgeset werden mussen. Kommt diese Nothwendigkeit oft vor, so muß sie natürlich den Schriftsteller, wie man sich auszudrücken pflegt, von dem Hundertsten ins Tansendste führen; er bekommt dann alle hande voll zu thun, und es ift fast nicht möglich, daß er überall mit der erforderlichen Muße verweile. Die Folge ist jedoch, daß er, um seiner Betrachtung Grenzen zu sepen, bei willfürlichen Be= hauptungen stehen bleibt, die, wenn sie es auch wirklich für ihn nicht wären, es doch für die Anderen bleiben, weil sie sich nicht von selbst verstehen und unerwiesen sind.

Eine branchbare Theorie ist also eine wesentliche Grundlage der Kritik, und es ist unmöglich, daß diese im Allgemeinen auf den Punkt gelange, auf welchem sie hauptsächlich erst belehrend wird, nämlich daß sie eine überzeugende Demonstration und sans replique sei, ohne den Beistand einer vernünftigen Theorie.

Aber es wäre eine träumerische Hossnung, an die Möglichkeit einer Theorie zu glauben, die für jede abstrakte Wahrheit sorgte und es der Kritik nur überließe, den Fall unter das passende Gesetz stellten; es wäre eine lächerliche Pedanterie, der Kritik vorzusschen, daß sie an den Grenzen der heikigen Theorie jedesmal umdrehe. Derselbe Geist analytischer Untersuchung, welcher die Theorie schafft, soll auch das Geschäft der Kritik letten, und es kann und mag also geschehen, daß er oft in das Gebiet der Theorie binüberschweist und siehengen Punkte noch aufklärt, auf die

es ihm besonders ankommt. Es kann vielmehr umgekehrt ber 3weck der Kritik ganz verfehlt werden, wenn sie zu einer geistlosen Anwendung der Theorie wird. Alle positiven Ergebnisse der theo= retischen Untersuchung, alle Grundsäße, Regeln und Methoden er= mangeln der Allgemeinheit und absoluten Wahrheit um so mehr, je mehr sie zur positiven Lehre werden. Sie sind da, um sich beim Gebrauch anzubieten, und dem Urtheil muß es immer über= lassen bleiben, ob sie angemessen sind oder nicht. Solche Resultate der Theorie darf die Kritik nie als Gesetze und Normen zum Maßstabe gebrauchen, sondern nur als das, was sie auch dem Handelnden sein sollen, als Anhalt für das Urtheil. Wenn es in der Taktik eine ausgemachte Sache ist, daß in der allgemeinen Schlachtordnung die Reiterei nicht neben, sondern hinter das Fuß= volk gehört, so wäre es doch thöricht, jede davon abweichende An= ordnung deshalb zu verdammen; die Kritik soll die Gründe der Abweichung untersuchen, und nur wenn diese unzureichend sind, hat sie ein Recht, sich auf die theoretische Feststellung zu berufen. Wenn es ferner in der Theorie ausgemacht ist, daß ein getheilter Angriff die Wahrscheinlichkeit des Erfolges vermindert, so würde es eben so unvernünftig sein, überall, wo ein getheilter Angriff und schlech= ter Erfolg zusammentrafen, ohne weitere Untersuchung, ob es sich wirklich so verhält, den letteren als die Folge des ersten zu be= trachten, oder da, wo der getheilte Angriff einen guten Erfolg hatte, etwa daraus ruckwärts auf die Unrichtigkeit jener theoreti= schen Behauptung zu schließen. Beides soll der untersuchende Geist der Kritik nicht erlauben. Es stütt sich also die Kritik hauptsäch= lich auf die Resultate der analytischen Untersuchung in der Theorie; was hier schon ausgemacht ist, hat sie selbst nicht erst von Neuem festzustellen, und es wird dort ausgemacht, damit sie es festgestellt vorfinde.

Diese Aufgabe der Kritik, zu untersuchen, welche Wirkung aus der Ursache hervorgegangen ist, und ob ein angewandtes Wittel seinem Zweck entsprochen habe, wird leicht sein, wenn Ursache und Wirkung, Zweck und Wittel nahe bei einander liegen.

Wenn eine Armee überfallen wird und dadurch zu keinem ordnungsmäßigen und verständigen Gebrauch ihrer Fakultäten

kommt, so ist die Wirkung des Ueberfalles nicht zweiselhaft. — Wenn die Theorie ausgemacht hat, daß ein umfassender Angrissin der Schlacht zu größerem, aber weniger gesichertem Erfolge sührt, so frägt es sich, ob Der, welcher den umfassenden Angrissammendet, sich vorzugsweise die Größe des Erfolges zum Ziel gesieht hat; in diesem Fall ist das Wittel richtig gewählt. Hat er aber damit seinen Erfolg gewisser machen wollen, und war dieser nicht auf die individuellen Umstände, sondern auf die allgemeine Natur des umfassenden Angrisss gegründet, wie wohl hundertmal vorgekommen ist, so hat er die Natur jenes Wittels verkannt und einen Fehler begangen.

hier ift das Geschäft der kriegerischen Untersuchung und Prüstung nicht schwer, und es wird jedesmal leicht sein, wo man sich auf die nächsten Wirkungen und Zwecke beschränkt. Man kann dies ganz nach Willkür thun, sobald man von dem Zusammenshange mit dem Ganzen abstrahiren und die Dinge nur in diesem Berhältnisse betrachten will.

Es steht aber im Kriege, wie überhaupt in der Welt, alles im Zusammenhange, was einem Ganzen angehört, und folglich muß jede Ursache, wie klein sie auch sei, in ihren Wirkungen sich dis ans Ende des kriegerischen Aktes erstrecken und das Endresultat um ein wie geringes es auch sein möge modisiziren. Eben so muß jedes Mittel dis zu dem letzten Zweck hinaufreichen.

Man kann also die Wirkungen einer Ursache so lange verfols gen, als die Erscheinungen noch des Beobachtens werth sind, und eben so kann man ein Mittel nicht blos für den nächsten Zweck prüsen, sondern auch diesen Zweck selbst als Mittel für den höhern, und so an der Kette der einander untergeordneten Zwecke hinaufsleigen, dis man auf einen trifft, der keiner Prüsung bedarf, weil seine Nothwendigkeit nicht zweiselhaft ist. In vielen Fällen, besinders wenn von großen, entscheidenden Maßregeln die Rede ist, wird die Betrachtung bis zu dem letzten Zweck, dis zu dem, welscher unmittelbar den Frieden bereiten soll, hinaufreichen müssen.

Es ist klar, daß man in diesem Hinaufsteigen mit jeder neuen Station, die man einnimmt, einen neuen Standpunkt für das Urtheil bekommt, so daß dasselbe Mittel, welches auf dem einen

Standpunkt als vortheilhaft erscheint, von dem nächst höheren aus betrachtet, verworfen werden muß.

Das Forschen nach den Ursachen der Erscheinungen und das Prüfen der Mittel nach den Zwecken gehen bei der kritischen Bestrachtung eines Aktes immer Hand in Hand; denn das Forschen nach der Ursache bringt erst auf die Dinge, welche es verdienen, ein Gegenstand der Prüfung zu sein.

Dieses Verfolgen des Fadens hinauf und herunter ist mit bedeutenden Schwierigkeiten verbunden; denn je weiter von einer Begebenheit die Ursache, welche man aufsucht, entfernt liegt, um so mehr andere Ursachen sind zugleich mit ins Auge zu sassen und für den Antheil, welchen sie an den Begebenheiten gehabt haben mögen, abzusinden und auszuscheiden, weil jede Erscheinung, je höher sie steht, durch um so viel mehr einzelne Kräfte und Umstände bedingt wird. Wenn wir die Ursachen einer verlorenen Schlacht ausgemittelt haben, so haben wir freilich auch einen Theil der Ursachen der Folgen ausgemittelt, welche diese verlorene Schlacht sus Ganze hatte, aber nur einen Theil, denn es werden in das Endresultat nach den Umständen mehr oder weniger Wirtunsen anderer Ursachen hineinströmen.

Eben diese Mannichfaltigkeit der Gegenstände entsteht bei der Prüfung der Mittel, je höher man den Standpunkt hinaufrückt; denn je höher die Zwecke liegen, um so größer ist die Zahl der Mittel, welche zu ihrer Erreichung angewendet werden. Der letzte Zweck des Krieges wird von allen Armeen gleichzeitig verfolgt, und es ist also nöthig, alles, was von diesem geschehen ist oder geschehen konnte, mit in die Betrachtung zu ziehen.

Man sieht wohl, daß dies zuweilen in ein weites Feld der Betrachtung führen kann, in dem es leicht ist sich zu verwirren, und in
welchem die Schwierigkeit obwaltet, daß eine Menge von Voraussepungen gemacht werden müssen über diejenigen Dinge, die sich nicht
wirklich zugetragen haben, die aber wahrscheinlich waren und deshalb aus der Betrachtung schlechterdings nicht wegbleiben dürfen.

Als Bonaparte im März 1797\*) mit der italiänischen Armee

<sup>\*)</sup> Bergl. hiermit hinterlaffene Werke. Zweite Auflage. Bb. IV, S. 276 ff.

gegen den Erzherzog Carl vom Tagliamento vordrang, geschah es in der Absicht, diesen Feldherrn zu einer Eutscheidung zu zwingen, che noch Derselbe seine vom Rhein erwarteten Verstärkungen an fich gezogen hatte. Sieht man blos auf die nächste Entscheidung, jo war das Mittel gut gewählt, und der Erfolg hat es bewiesen; deun der Erzherzog war noch so schwach, daß er am Tagliamento nur den Versuch eines Widerstandes machte, und als er seinen Gegner zu stark und entschloffen sah, ihm den Kampfplat und die Singänge der norischen Alpen raumte. Was konnte nun Bona= parte mit diesem glücklichen Erfplg bezwecken? Selbst in das Herz der öfterreichischen Monarchie vorzudringen, den beiden Rheinar= meen unter Moreau und Hoche das Vordringen zu erleichtern und in nahe Verbindung mit ihnen zu treten. Go sah Bonaparte die Sache an, und von diesem Gesichtspunkte aus hatte er Recht. Stellt fich nun aber die Arttik auf einen höheren Standpunkt, nämlich auf den des französischen Direktoriums, welches übersehen tonnte und mußte, daß der Feldzug am Ahein erst sechs Wochen später eröffnet werden würde: so kann man das Vordringen Bo= napartes über die norischen Alpen nur als ein übertriebenes Wagstück betrachten; benn hatten die Desterreicher in Steiermark vom Rhein her beträchtliche Reserven aufgestellt, mit welchen der Erz= herzog über die italiänische Armee herfallen konnte, so war diese nicht allein zu Grunde gerichtet, sondern auch der ganze Feldzug verloren. Diese Betrachtung, die sich Bonapartes in der Gegend von Villach bemächtigte, hat ihn vermocht zu dem Waffenstillstand von Lesben so bereitwillig die Hand zu bieten.

Stellt sich die Aritik noch eine Stufe höher und weiß sie, daß die Desterreicher keine Reserve zwischen der Armee des Erzherzogs Carl und Wien hatten: so war durch das Vordringen der italiänischen Armee Wien bedroht.

Gesept, Bonaparte hätte diese Entblößung der Hauptstadt und diese entschiedene Ueberlegenheit, welche ihm auch in Steier= mart über den Erzherzog blieb, gekannt, so würde sein Voraus= eilen gegen das Herz des öfterreichischen Staates nicht mehr zwed= los gewesen sein, denn der Werth desselben hing nur von dem Berth ab, den die Desterreicher auf die Erhaltung Wiens legten;

wenn dieser so groß war, daß sie lieber die Friedensbedingungen eingingen, die Bonaparte ihnen anzubieten hatte, so war die Bedrohung Wiens als das lette Ziel zu betrachten. Hätte dies Bonaparte aus irgend einem Grunde gewußt, so kann auch die Kritik dabei stehen bleiben; war es aber noch problematisch, so muß die Rritik fich wieder zu einem höheren Standpunkt erheben und fragen, was entstanden sein würde, wenn die Desterreicher Wien preis= gegeben und sich weiter in die noch übrige große Masse ihrer Staaten zurückgezogen hatten. Diese Frage aber kann, wie leicht zu erachten ist, gar nicht mehr beantwortet werden, ohne die wahrscheinlichen Ereignisse zwischen ben beiberseitigen Rheinarmeen in Betracht zu ziehen. Bei der entschiedenen Ueberlegenheit der Franzosen (130,000 Mann zu 80,000 Mann) würde der Erfolg an sich zwar wenig zweifelhaft gewesen sein, aber es entstand wieder die Frage, wozu das französische Direktorium diesen Erfolg benuten würde, ob zu einer Verfolgung seiner Vortheile bis an die ent= gegengesetzten Grenzen der österreichischen Monarchie, also bis zur Zertrümmerung oder Niederwerfung dieser Macht, oder ob blos zur Eroberung eines bedeutenden Theils als Unterpfand des Frie-Für beibe Fälle ist das wahrscheinliche Resultat auszumit= teln, um nach diesem erst die wahrscheinliche Wahl des französi= schen Direktoriums zu bestimmen. Gesetzt, das Resultat dieser Betrachtung fiele dahin aus, daß für die gänzliche Niederwerfung des österreichischen Staates die französischen Streitkräfte viel zu schwach gewesen wären, so daß der Versuch dazu ganz von selbst einen Umschwung der Dinge herbeigeführt hätte, und daß selbst die Eroberung und Behauptung eines bedeutenden Theils die Franzosen in strategische Verhältnisse geführt hätte, denen ihre Kräfte wahrscheinlich nicht gewachsen waren: so mußte dieses Resultat Einfluß auf die Beurtheilung der Lage haben, in welcher sich die italianische Armee befand, und dieselbe zu geringen Hoffnungen Und dies ist es unstreitig, was Bonaparte auch da, berechtigen. als er die hülflose Lage des Erzherzogs ganz übersehen konnte, vermocht hat den Frieden von Campo=Formio auf Bedingungen ab= zuschließen, die den Defterreichern keine größeren Opfer auferlegten, als den Verlust von Provinzen, die sie auch nach dem glücklichsten

Feldzuge nicht wieder erobert haben würden. Aber selbst auf diesen mäßigen Frieden von Campo-Formio hätten die Franzosen nicht rechnen, und sie hätten ihn also nicht zum Zweck ihres kühnen Vorschreitens machen können, wenn nicht zwei Betrachtungen an= zustellen gewesen wären; die erste besteht in der Frage, welchen Werth die Desterreicher auf jedes der beiden Resultate gelegt ha= ben wurden, ob sie dieselben trop der Wahrscheinlichkeit eines end= lichen glücklichen Erfolges, welcher in beiben für sie lag, ber Opfer werth gefunden haben würden, die mit ihnen, d. i. mit der Fort= sepung des Krieges, verbunden waren, und die sie durch einen Frie= den auf nicht zu nachtheilige Bedingungen vermeiden konnten. Die zweite Betrachtung besteht in der andern Frage, ob die österreichi= sche Regierung die letten möglichen Erfolge ihres fortgesetzten Wi= derstandes gehörig erwägen und sich nicht von dem Eindruck der augenblicklichen Mißverhältnisse zur Muthlosigkeit fortreißen lassen würde.

Die Betrachtung, welche den Gegenstand der ersten Frage bildet, ist nicht etwa eine müßige Spißsindigkeit, sondern von so entschiedenem praktischen Gewicht, daß sie jedesmal vorkommt, wenn ein auf das Aeußerste gerichteter Plan vorliegt, und sie ist es, welche die Aussührung solcher Pläne am häusigsten verhindert.

Die zweite Betrachtung ist eben so nothwendig, denn man sührt den Krieg nicht mit einem abstrakten Gegner, sondern mit einem wirklichen, den man immer im Auge haben muß. Und geswiß hat dem kühnen Bonaparte dieser Gesichtspunkt nicht gesehlt, d. h. nicht das Vertrauen, welches er in den Schrecken septe, der seinem Schwerte voranging. Dasselbe Vertrauen sührte ihn im Jahre 1812 nach Moskau. Hier hat es ihn im Stich gelassen; der Schrecken hatte sich in den gigantischen Kämpsen schon etwas abgenutzt; im Jahre 1797 war er allerdings noch neu, und das Geheimniß von der Stärke eines bis aufs Aeußerste gerichteten Biderstandes noch unerfunden, aber nichts desto weniger würde ihn auch im Jahre 1797 seine Kühnheit zu einem negativen Resultat geführt haben, wenn er nicht, wie gesagt, im Borgefühl davon den mäßigen Frieden von Campo-Formio als Ausweg geswählt hätte.

Wir mussen diese Betrachtung hier abbrechen; sie wird hinzreichen, um als Beispiel den weiten Umfang, die Mannichsaltigkeit und die Schwierigkeit zu zeigen, welche eine kritische Betrachtung bekommen kann, wenn man bis zu den letzten Zwecken hinaufsteigt, d. h. wenn man von Maßregeln großer und entscheidender Art spricht, die nothwendig bis so weit hinaufreichen mussen. Es wird aus derselben hervorgehen, daß außer der theoretischen Einsicht in den Gegenstand das natürliche Talent auch einen großen Einsluß auf den Werth einer kritischen Betrachtung haben muß, denn von diesem wird es hauptsächlich abhängen, das Licht in den Zusammenhang der Dinge zu tragen und von den zahllosen Berknüpfungen der Begebenheiten die wesentlichen zu unterscheiden.

Aber das Talent wird noch auf eine andere Art in Anspruch genommen. Die kritische Betrachtung ist nicht blos eine Prüfung der wirklich angewendeten Wittel, sondern aller möglichen, die also erst angegeben, d. h. ersunden werden müssen, und man kann ja überhaupt nie ein Mittel tadeln, wenn man nicht ein anderes als das bessere anzugeben weiß. Wie klein nun auch die Zahl der möglichen Kombinationen in den meisten Fällen sein mag, so ist doch nicht zu läugnen, daß das Ausstellen der nicht gebrauchten keine bloße Analyse vorhandener Dinge, sondern eine selbstthätige Schöpfung ist, welche sich nicht vorschreiben läßt, sondern von der Fruchtbarkeit des Geistes abhängt.

Wir sind weit entfernt, das Feld großer Genialität da zu sehen, wo sich alles auf sehr wenige praktisch mögliche und sehr einfache Kombinationen zurücksühren läßt; wir sinden es unbeschreiblich lächerlich, das Umgehen einer Stellung der Ersindung wegen als einen Zug großer Genialität zu betrachten, wie so oft vorgekommen ist, aber nichts desto weniger ist dieser Akt schöpferischer Selbstthätigkeit nothwendig, und der Werth kritischer Betrachstung wird durch ihn wesentlich mitbestimmt.

Als Bonaparte am 30. Juli 1796\*) den Entschluß faßte, die Belagerung Mantuas aufzuheben, um den zum Entsatz heranrücken= den getrennten feinblichen Kolonnen mit vereinter Kraft entgegen

<sup>\*)</sup> Bgl. bes Berf. hinterlaffene Werke. Zweite Auflage. Bb. IV. S. 107 ff.

zu gehen und sie einzeln zu schlagen, erschien dies als der sicherste Beg zu glänzenden Siegen. Diese Siege sind wirklich erfolgt und haben sich bei den späteren Entsapversuchen mit demselben Mittel noch glänzender wiederholt. Man hört darüber nur eine Stimme, die der ungetheilten Bewunderung.

Gleichwohl konnte Bonaparte am 30. Juli diesen Weg nicht einschlagen, ohne den Gedanken an die Belagerung Mantnas ganz aufzugeben, weil es unmöglich war, den Belagerungstrain zu retzten, und ein zweiter in diesem Feldzuge nicht zu beschaffen war. In der That verwandelte sich die Belagerung in eine bloße Einsichließung, und der Platz, der bei fortgesetzter Belagerung sehr bald gefallen sein würde, widerstand trotz aller Siege Bonapartes im sreien Felde noch sechs Monate.

Die Kritik hat dies als ein ganz unvermeidliches Uebel an= gesehen, weil sie keinen besseren Weg des Widerstandes anzugeben wußte. Der Widerstand gegen einen anrückenden Entsat innerhalb einer Circumvallationslinie war so in Verruf und Verachtung ge= lommen, daß dieses Mittel dem Auge ganz entrückt war. Gleich= vohl hatte es zur Zeit Ludwigs XIV. so sehr oft seinen Zweck asillt, daß es nur eine Modeansicht zu nennen ist, wenn es keinem Menschen einfiel, daß es hundert Jahre später wenigstens mit in Betracht kommen könnte. Hätte man diese Möglichkeit gestattet, so würde die nähere Untersuchung der Berhältnisse ergeben haben, 14 40,000 Mann der besten Infanterie von der Welt, welche Bonaparte in einer Circumvallationslinie vor Mantua aufstellen wante, bei einer starken Verschanzung die 50,000 Desterreicher, welche Wurmser zum Entsatz anführte, so wenig zu fürchten hatten, daß diese schwerlich auch nur einen Versuch zum Angriff auf ihre kinien gemacht haben würden. Wir wollen uns hier auf keinen wheren Beweis dieser Behauptung einlassen, wir glauben aber gemg gesagt zu haben, um diesem Mittel das Recht der Mitbe= verbung zu verschaffen. Db Bonaparte im Handeln selbst an dies Mittel gedacht hat, wollen wir nicht entscheiden; in seinen Memoiren und den übrigen gedruckten Quellen sindet sich davon teine Spur; die ganze spätere Kritik hat nicht daran gedacht, weil der Blick sich von dieser Maßregel ganz entwöhnt hatte.

Verdienst, an dieses Mittel zu erinnern, ist nicht groß, denn man braucht sich nur von der Anmaßung einer Modeansicht loszumachen, um darauf zu kommen; aber es ist doch nothwendig, daß man darauf komme, um es in Betracht zu ziehen und mit dem Mittel, welches Bonaparte anwendete, zu vergleichen. Wie das Resultat dieser Vergleichung auch ausfallen möge, die Kritik darf sie nicht versäumen.

Als Bonaparte im Februar 1814\*) von der Blücherschen Armee, nachdem er sie in den Gefechten von Stoges, Champ=Aubert, Montmirail u. s. w. besiegt hatte, abließ, um sich wieder gegen Schwarzenberg zu wenden, und bessen Corps bei Montereau und Mormant schlug: war Jedermann voll Bewunderung, weil Bonaparte gerade in diesem Hin= und Herwerfen seiner Hauptmacht einen glänzenden Gebrauch von dem Fehler machte, welcher in dem getrennten Vorgehen der Verbündeten lag; wenn ihn diese glänzenden Schläge nach allen Seiten hin nicht gerettet haben, so, meint man, war es wenigstens nicht seine Schuld. Niemand hat bis jest die Frage gethan, was der Erfolg gewesen sein würde, wenn er sich nicht von Blücher wieder gegen Schwarzenberg gewendet, sondern seine Stöße ferner gegen Blücher gerichtet und Diesen bis an den Rhein verfolgt hätte. Wir halten uns überzeugt, daß ein gänzlicher Umschwung des Feldzugs eingetreten, und die große Armee, statt nach Paris zu gehen, über den Rhein zurückgekehrt wäre. Wir verlangen nicht, daß man diese Ueberzeugung mit uns theile, aber daß die Kritik diese Alternative mit zur Sprache bringen mußte, wird kein Sachverständiger bezweifeln, sobald sie einmal genannt ist.

Hier lag das zur Vergleichung zu stellende Mittel auch viel näher als im vorigen Fall; gleichwohl ist es versäumt worden, weil man einer einseitigen Richtung blind folgte und keine Unbefangenheit hatte.

Aus der Nothwendigkeit, für ein gemißbilligtes Mittel das bessere anzugeben, ist diesenige Art von Kritik entstanden, die sast allein gebraucht wird, nämlich sich mit der bloßen Angabe des

<sup>\*)</sup> Bergl. Hinterlassene Werte. Zweite Auflage. Bb. VII. S. 193 ff.

vermeintlich besseren Versahrens zu begnügen und den eigentlichen Beweis schuldig zu bleiben. Die Folge ist, daß nicht Jedermann überzeugt wird, daß Andere es eben so machen, und daß dann Streit entsteht, der ohne allen Anhalt für das Räsonnement ist. Die ganze Kriegsliteratur stropt von diesen Dingen.

Der Beweis, den wir fordern, ist überall nöthig, wo der Borzug des vorgeschlagenen Mittels nicht so evident ist, daß er keinen Zweisel zuläßt, und er besteht darin, daß jedes der beiden Mittel seiner Eigenthümlichkeit nach untersucht und mit dem Zweck verstichen werde. Hat man die Sache so auf einfache Wahrheiten zwückgeführt, so muß der Streit endlich aushören, oder er führt wenigstens zu neuen Resultaten, während bei der andern Art das pro und contra sich immer rein verzehren.

Wollten wir z. B. uns nicht damit begnügen und in dem von uns zulest aufgestellten Fall beweisen, daß das unablässige Berfolgen Blüchers besser gewesen wäre, als das Umkehren gegen Schwarzenberg, so würden wir uns auf folgende einfache Wahr= heiten stützen.

- 1. Im Allgemeinen ist es vortheilhafter, die Stöße in einer Richstung fortzusepen, als die Kraft hin= und herzuwersen, weil dieses hin= und herwersen Zeitverlust mit sich bringt, und weil da, wo die moralische Kraft schon durch bedeutende Versluste geschwächt ist, neue Erfolge leichter zu erhalten sind, man also auf diese Weise nicht einen Theil des erhaltenen Uebersgewichts unbenutzt läßt.
- 2. Weil Blücher, obgleich schwächer als Schwarzenberg, doch wes gen seines Unternehmungsgeistes der Bedeutendere war, in ihm also mehr der Schwerpunkt lag, der das Uebrige in seine Richtung mit fortreißt.
- 3. Weil die Verlufte, die Blücher erlitten hatte, einer Niederlage gleich zu achten und dadurch ein solches Uebergewicht Bonapartes über ihn entstanden war, daß der Rückzug dis an den Rhein kaum zweifelhaft sein konnte, weil sich auf dieser Linie keine namhaften Verstärfungen befanden.
- 4. Beil kein anderer möglicher Erfolg sich so furchtbar ausge= nommen, sich der Phantasie in einer solchen Riesengestalt ge=

zeigt haben würde, dies aber bei einem unentschlossenen, zag= haften Armeekommando, wie das Schwarzenbergsche notorisch war, als eine große Hauptsache angesehen werden mußte. Was der Kronprinz von Würtemberg bei Montereau, der Graf Wittgenstein bei Mormant eingebüßt, das mußte der Fürst Schwarzenberg ziemlich genau kennen; was hingegen Blücher auf seiner ganz abgesonderten und getrennten Linie von der Marne bis an den Rhein für Unglücksfälle erlebt hätte, würde ihm nur durch die Schneelawine des Gerüchts zugekommen sein. Die verzweiflungsvolle Richtung, welche Bonaparte Ende März auf Vitry nahm, um zu versuchen, was eine angebrohte strategische Umgehung für eine Wirkung auf die Verbündeten hervorbringen würde, war offenbar auf das Prinzip des Schreckens gegründet, aber unter ganz an= beren Umständen, nachdem er bei Laon und Arcis gescheitert war, und Blücher sich mit 100,000 Mann bei Schwarzen= berg befand.

Es wird freilich Leute geben, die durch diese Gründe nicht überzeugt werden, aber sie werden uns wenigstens nicht erwiedern können: "Indem Bonaparte durch sein Nachdringen gegen den Rhein die Basis Schwarzenbergs bedrohte, bedrohte Schwarzenberg Paris, also die Basis Bonapartes"; weil wir durch unsere Gründe oben beweisen wollten, daß Schwarzenberg nicht daran gedacht haben würde, auf Paris zu marschiren.

In dem von uns berührten Beispiel ans dem Feldzuge von 1796 mürden wir sagen: Bonaparte sah den Weg, welchen er einschlug, als den sichersten an, die Oesterreicher zu schlagen; wäre er das auch gewesen, so war doch der Zweck, welcher dadurch erreicht wurde, ein leerer Wassenruhm, der auf den Fall von Mantua kaum einen merklichen Einsluß haben konnte. Der Weg, welchen wir einschlagen wollten, war in unsren Augen viel sicherer, um den Entsaß zu verhindern; aber wenn wir auch in dem Sinn des französischen Feldherrn ihn nicht dafür hielten, sondern die Sichersheit des Erfolges als geringer ansehen wollten, so würde die Frage darauf zurückgeführt sein, daß in dem einen Falle ein mehr wahrsicheinlicher, aber sast unbrauchbarer, also sehr geringer, in dem

andern ein nicht ganz wahrscheinlicher, aber viel größerer Erfolg in die Wagschale zu legen war. Stellt man die Sache auf diese Beise, so hätte die Kühnheit sich für die zweite Lösung erklären müssen, was, die Sache oberflächlich betrachtet, gerade umgekehrt war. Bonaparte hatte gewiß nicht die weniger kühne Absicht, und es ist nicht zu bezweiseln, daß er sich die Natur des Falles nicht bis zu dem Grade deutlich gemacht und die Folgen so, wie wir sie aus der Erfahrung kennen gelernt haben, übersehen hat.

Daß die Kritik sich bei der Betrachtung der Mittel oft auf die Kriegsgeschichte berusen muß, ist natürlich, denn in der Kriegs=kunst ist die Erfahrung mehr werth, als alle philosophische Wahr=heit. Aber dieser geschichtliche Beweiß hat freilich seine eigenen Bedingungen, die wir in einem besondern Kapitel erwähnen wer=ben, und leider werden diese Bedingungen so selten erfüllt, daß die historische Bezugnahme meistens nur dazu beiträgt, die Verwirrung der Begriffe noch größer zu machen.

Test haben wir noch einen wichtigen Gegenstand zu betrachten, nämlich in wie weit es der Kritik gestattet oder selbst zur Pflicht gemacht ist, bei der Beurtheilung eines einzelnen Falles von ihrer bessern Uebersicht der Dinge und also auch von dem, was der Erfolg bewiesen hat, Gebrauch zu machen; oder wann und wo sie genöthigt ist, von diesen Dingen zu abstrahiren, um sich ganz genau in die Lage des Handelnden zu versesen.

Wenn die Kritst Lob und Tadel über den Handelnden aussprechen will, so muß sie allerdings suchen sich genau in seinen Standpunkt zu versetzen, d. h. alles zusammenstellen, was er gewußt, und was sein Handeln motivirt hat, dagegen von allem absehen, was der Handelnde nicht wissen konnte oder nicht wußte,
also vor allen Dingen auch vom Erfolg. Allein das ist nur ein
Ziel, nach dem man streben, das man aber nie ganz erreichen kann;
denn niemals liegt der Stand der Dinge, von welchem eine Begebenheit ausgeht, genau so vor dem Auge der Kritik, wie er vor
dem Auge des Handelnden lag. Eine Menge kleiner Umstände,
die auf den Entschluß Einfluß haben konnten, sind verloren gegangen, und manches subjektive Motiv ist nie zur Sprache gekommen. Die letzeren sernt man nur aus den Memoiren der Han-

delnden oder ihnen sehr vertrauter Personen kennen, und in solchen Memoiren werden die Dinge oft in einer sehr breiten Manier beshandelt, auch wohl absichtlich nicht aufrichtig erzählt. Es mußalso der Kritik immer vieles abgehen, was dem Handelnden gegenswärtig war.

Von der andern Seite ist es noch schwerer, daß sie von dem absehe, was sie zu viel weiß. Leicht ist dies nur in Beziehung auf alle zufälligen, d. h. in den Verhältnissen selbst nicht begrünzbeten Umstände, die sich eingemischt haben, sehr schwer aber und nie vollkommen zu erreichen bei allen wesentlichen Dingen.

Sprechen wir zuerst von dem Erfolg. Ist er nicht aus zusfälligen Dingen hervorgegangen, so ist es fast unmöglich, daß seine Renntniß nicht auf die Beurtheilung der Dinge Einsluß habe, aus denen er hervorgegangen, denn wir sehen ja diese Dinge in seinem Licht und lernen sie zum Theil erst durch ihn ganz kennen und würdigen. Die Kriegsgeschichte ist mit allen ihren Erscheinungen für die Kritik selbst eine Quelle der Belehrung, und es ist ja nastürlich, daß sie Dinge mit eben dem Lichte beleuchtet, das ihr aus der Betrachtung des Ganzen geworden ist. Müßte sie also in manchen Fällen die Absicht haben, durchaus davon abzusehen, so würde ihr das doch nie vollkommen gelingen.

Aber so verhält es sich nicht blos mit dem Ersolg, also mit dem, was erst später eintritt, sondern auch mit dem schon Bor-handenen, also den Daten, welche das Handeln bestimmen. Die Kritik wird deren in den meisten Fällen mehr haben, als der Handelnde; nun sollte man glauben, es sei leicht, davon ganz abzusehen, und doch ist es nicht so. Die Kenntniß der vorhergegangenen und gleichzeitigen Umstände beruht nämlich nicht blos auf bestimmsten Nachrichten, sondern auf einer großen Zahl von Vermuthungen oder Voraussehungen, ja es ist von den Nachrichten über nicht ganz zufällige Dinge sast keine, der nicht schon eine Voraussehung oder Vermuthung vorausgegangen wäre, durch welche die gewisse Nachricht, wenn sie ausbleibt, vertreten wird. Nun ist es begreifslich, daß die spätere Kritik, welche alle vorhergegangenen und gleichzeitigen Umstände saktisch kennt, dadurch nicht bestochen werden sollte, wenn sie sich fragt, was sie in dem Augenblick des Handelns

von den nicht bekannten Umständen für wahrscheinlich gehalten has ben würde. Wir behaupten, daß hier eine vollkommene Abstraktion eben so unmöglich ist, wie bei dem Erfolg, und zwar aus denselben Gründen.

Wenn also die Kritik über einen einzelnen Akt des Handelns tob ober Tadel aussprechen will, so wird es ihr immer nur bis auf einen gewissen Punkt gelingen, sich in die Stellung des Hanzdelnden zu versegen. In sehr vielen Fällen wird sie es bis auf einen für das praktische Bedürfniß genügenden Grad können, in manchen Fällen aber durchaus nicht, und das muß man nicht aus den Augen verlieren.

Aber es ist weder nothwendig, noch wünschenswerth, daß die Kritik fich ganz mit dem Handelnden identifizire. Im Kriege, wie überhaupt im kunstfertigen Handeln, wird eine ausgebildete natür= liche Anlage gefordert, die man Virtuosität nennt. groß und klein sein. In dem ersten Falle kann sie leicht die des Aritikers übersteigen; denn welcher Aritiker wollte behaupten, die Birtuosität eines Friedrich ober Bonaparte zu besitzen! Soll also tie Kritik sich nicht jedes Ausspruchs über ein großes Talent ent= halten, so muß es ihr gestattet sein, von dem Vortheile ihres grö= hern Horizontes Gebrauch zu machen. Die Kritik kann also einem großen Feldherrn die Lösung seiner Aufgabe nicht mit denselben Daten wie ein Rechenerempel nachrechnen, sondern sie muß, was in der höheren Thätigkeit seines Genies gegründet war, erst durch den Erfolg, durch das sichere Zutreffen der Erscheinungen bewun= dernd erkennen und den wesentlichen Zusammenhang, den der Blick des Genies ahnte, erst faktisch kennen lernen.

Aber für jede, auch die kleinste Virtuosität ist es nöthig, daß die Kritik sich auf einem höheren Standpunkt besinde, damit sie, reich an objektiven Entscheidungsgründen, so wenig subjektiv als möglich sei, und ein beschränkter Geist des Kritikers sich nicht selbst zum Maßstabe mache.

Diese höhere Stellung der Kritik, ihr Lob und Tadel nach völliger Einsicht der Sache, hat auch an sich nichts, was unser Gefühl verletzt, sondern bekommt es erst dann, wenn der Kritiker sich persönlich hervordrängt und in einem Ton spricht, als wenn alle die Weisheit, die ihm durch die vollkommene Einsicht der Bezgebenheit gekommen ist, sein eigenthümliches Talent wäre. So grob dieser Betrug ist, so spielt ihn die Eitelkeit doch leicht, und es ist natürlich, daß er bei Andern Unwillen erregt. Noch öster aber liegt eine solche persönliche Ueberhebung gar nicht in der Abzsicht des Kritikers, wird aber, wenn er sich nicht ausdrücklich daz gegen verwahrt, von dem Leser dafür genommen, und da entsteht denn auf der Stelle die Klage über Mangel an Beurtheilungskraft.

Wenn also die Kritik einem Friedrich oder Bonaparte Fehler nachweist, so ist damit nicht gesagt, daß Der, welcher die Kritik übt, sie nicht gemacht haben würde; er könnte sogar einräumen, daß er in der Stelle dieser Feldherren viel größere hätte machen können, sondern er kennt diese Fehler aus dem Zusammenhange der Dinge und fordert von der Sagacität des Handelnden, daß er sie hätte sehen sollen.

Dies ift also ein Urtheil durch den Zusammenhang der Dinge und also auch durch den Erfolg. Aber es giebt noch einen ganz andern Eindruck des Erfolges auf dasselbe, nämlich wenn er ganz einfacherweise als Beweis für oder gegen die Richtigkeit einer Maßregel gebraucht wird. Dieses kann man das Urtheil nach dem Erfolg nennen. Ein solches Urtheil nun scheint auf den ersten Anblick ganz unbedingt verwerslich, und doch ist es wieder nicht.

Als Bonaparte 1812 nach Moskan zog, kam alles barauf an, ob er durch die Eroberung dieser Hauptstadt und das, was vorhergegangen war, den Kaiser Alexander zum Frieden bewegen würde, wie er ihn 1807 nach der Schlacht bei Friedland, und den Kaiser Franz 1805 und 1809 nach den Schlachten von Austerlitz und Wagram dazu bewogen hatte; denn wenn er den Frieden in Moskau nicht erhielt, so blied ihm nichts als das Umkehren, d. h. nichts als eine strategische Niederlage übrig. Wir wollen davon absehen, was Bonaparte gethan hatte, um nach Moskan zu kommen, und ob dabei nicht schon vieles, wodurch dem Kaiser Alexander der Entschluß zum Frieden gegeben werden konnte, versehlt war; wir wollen auch von den zerstörenden Umständen absehen, von denen der Rückzug begleitet war, und die ihre Ursache

vielleicht schon in der Führung des ganzen Feldzuges hatten. Im= mer wird die Frage dieselbe bleiben; denn wie viel glänzender auch das Resultat des Feldzuges bis Moskau hätte sein können, es blieb boch immer ungewiß, ob der Kaiser Alexander durch das= selbe in den Frieden hineingeschreckt werden würde; und wenn der Rückzug auch keine solche Vernichtungsprinzipien in sich ge= tragen hätte, er konnte nie etwas Anderes als eine große strate= gische Nieberlage sein. Ging der Kaiser Alexander einen nachthet= ligen Frieden ein, so gehörte der Feldzug von 1812 in die Reihe der Feldzüge von Aufterlit, Friedland und Wagram. diese Feldzüge hätten ohne den Frieden wahrscheinlich zu ähnlichen Ratastrophen geführt. Welche Kraft, Geschicklichkeit und Weisheit also der Welteroberer auch angewendet haben mochte, diese lette Frage an das Schicksal blieb überall dieselbe. Soll man nun die Feldzüge von 1805, 1807 und 1809 verwerfen und um des Feldzuges von 1812 wegen behaupten, sie seien alle ein Werk der Unklugheit, der Erfolg sei gegen die Natur der Dinge, und im Jahre 1812 habe sich endlich die, strategische Gerechtigkeit gegen das blinde Glück Luft gemacht? Das wäre eine sehr gezwungene Auficht, ein tyrannisches Urtheil, für welches man den Beweis bis zur Hälfte schuldig bleiben müßte, weil kein menschlicher Blick im Stande ist, den Faden des nothwendigen Zusammenhanges der Dinge bis zu dem Entschluß der besiegten Fürsten zu verfolgen.

Noch weniger kann man sagen, der Feldzug von 1812 verstiente eben den Erfolg wie die andern, und, daß er ihn nicht hatte, liege in etwas Ungehörigem, denn man wird die Standhafstigkeit Alexanders nicht als etwas Ungehöriges betrachten können.

Was ist natürlicher, als zu sagen: in den Jahren 1805, 1807 und 1809 hat Bonaparte seine Gegner richtig beurtheilt, im Jahre 1812 hat er sich geirrt; damals also hat er Recht gehabt, dies= mal Unrecht, und zwar Beides, weil es der Erfolg so lehrt.

Alles Handeln im Kriege ift, wie wir schon gesagt haben, nur auf wahrscheinliche, nicht auf gewisse Erfolge gerichtet; was an der Gewißheit fehlt, muß überall dem Schicksal oder Glück, wie man es nennen will, überlassen bleiben. Freilich kann man sordern, daß dies so wenig als möglich sei, aber nur in Bezie=

hung auf den einzelnen Fall: nämlich, so wenig als in diesem einzelnen Fall möglich, nicht aber, daß man den Fall, bei welchem die Ungewißheit am geringsten ist, immer vorziehen müßte; das wäre ein ungeheurer Verstoß, wie das aus allen unsren theoretischen Ansichten hervorgehen wird. Es giebt Fälle, wo das höchste Wagen die höchste Weisheit ist.

In allem nun, was der Handelnde dem Schickfal überlassen muß, scheint sein persönliches Verdienst ganz aufzuhören und also auch seine Verantwortlichkeit; nichts destoweniger können wir uns eines innern Veisalls nicht enthalten, so oft die Erwartung zutrisst, und wir fühlen, wenn sie sehlschlug, ein Mißbehagen des Verstandes, und mehr soll das Urtheil von Recht und Unrecht auch nicht bedeuten, das wir aus dem bloßen Erfolg entnehmen, oder vielsmehr das wir in ihm sinden.

Aber es ist nicht zu verkennen, daß das Wohlgefallen, welsches unser Verstand am Zutressen, das Mißfallen, das er am Verssehlen hat, doch auf dem dunklen Gefühle beruht, daß zwischen diesem dem Glück zugeschriebenen Erfolg und dem Genins des Handelnden ein seiner, dem Auge des Geistes unsichtbarer Zusammenhang bestehe, der uns in der Voraussehung Vergnügen macht. Was diese Ansicht beweist, ist, daß unser Antheil steigt, zu einem bestimmteren Gefühle wird, wenn das Tressen und Versehlen sich bei demselben Handelnden oft wiederholt. So wird es begreislich, wie das Glück im Kriege eine viel edlere Natur annimmt, als das Glück im Spiel. Ueberall, wo ein glücklicher Krieger unsere Interessen nicht anderweitig verlett, werden wir ihn mit Vergnügen auf seiner Bahn begleiten.

Die Kritik wird also, nachdem sie alles, was in das Gebiet menschlicher Berechnung und Ueberzeugung gehört, abgewogen hat, für den Theil, wo der tiefe, geheime Zusammenhang der Dinge sich nicht an sichtbaren Erscheinungen verkörpert, den Ausgang sprechen lassen, und diesen leisen Spruch einer höheren Gesetzebung auf der einen Seite vor dem Tumult roher Meinungen schüßen, indem sie zugleich von der andern Seite die plumpen Mißbräuche zurückweist, die von dieser höchsten Instanz gemacht werden können.

Dieser Ausspruch des Erfolges muß also überall erzeugen,

was die menschliche Alugheit nicht ermitteln kann, und so werden es denn die geistigen Kräfte und Wirkungen hauptsächlich sein, für die er in Anspruch genommen wird, theils weil sie sich am wenigsten mit Inverlässigkeit beurtheilen lassen, theils weil sie dem Willen selbst so nahe liegen, daß sie ihn um so leichter bestimmen. Wo Furcht oder Muth den Entschluß fortreißen, da giebt es zwischen ihnen nichts Objektives mehr abzumachen und folglich nichts, wo Klugheit und Berechnung dem wahrscheinlichen Erfolge noch einzmal begegnen könnten.

Sest mussen wir uns noch einige Betrachtungen über das Instrument der Kritik erlauben, nämlich über die Sprache, deren sie sich bedient, weil diese dem Handeln im Kriege gewissermaßen zur Seite bleibt; denn die prüsende Kritik ist ja nichts als die Ueberlegung, welche dem Handeln vorhergehen soll. Wir halten es darum für etwas höchst Wesentliches, daß die Sprache der Kritik denselben Charakter habe, den das Ueberlegen im Kriege haben muß; sonst würde sie aufhören praktisch zu sein und der Kritik keinen Eingang in das Leben verschaffen.

Wir haben in unserer Betrachtung über die Theorie der Kriegssührung gesagt, daß sie den Geist der Führer im Kriege erziehen, oder vielmehr bei seiner Erziehung leiten soll, daß sie nicht bestimmt ist, ihn mit positiven Lehren und Systemen auszurüsten, die er wie Instrumente des Geistes gebrauchen könnte. Ist aber im Kriege zur Beurtheilung eines vorliegenden Falles niemals die Konstruktion wissenschaftlicher Hülfslinien nothwendig, oder auch nur zulässig, tritt die Wahrheit da nicht in systematischer Gestalt auf, wird sie nicht mittelbar, sondern unmittelbar durch den natürslichen Blick des Geistes gefunden: so muß es auch in der kritisischen Betrachtung also sein.

Iwar haben wir gesehen, daß sie überall, wo es zu weitlänsig sein würde die Natur der Dinge sestzustellen, sich auf die in der Theorie darüber ausgemachten Wahrheiten stüpen muß. Allein so wie im Kriege der Handelnde diesen theoretischen Wahrheiten mehr gehorcht, indem er ihren Geist in den seinigen aufgenommen hat, als indem er sie wie ein äußeres, steises Gesep betrachtet: so soll auch die Kritik sich ihrer nicht wie eines fremWahrheit für die Anwendung gar nicht aufgeschlossen zu werden brancht, sondern fie soll diese Wahrheit selbst immer durchleuchten lassen, indem sie nur die genauern und umständlichern Beweise der Theorie überläßt. So vermeidet sie eine geheimnisvolle, dunkte Sprache und bewegt sich in einfacher Rede, in einer lichten, d. i. immer sichtbaren Vorstellungsreihe fort.

Freilich wird dies nicht immer vollkommen zu erreichen, aber es muß das Streben der kritischen Darstellung sein. Sie muß zusammengesetzte Formen der Erkenntniß so wenig als möglich brauchen und nie sich der Konstruktion wissenschaftlicher Hülfslinien wie eines eigenen Wahrheitsapparates bedienen, sondern alles durch den natürlichen freien Blick des Geistes ausrichten.

Aber dieses fromme Bestreben, wenn wir uns den Ausdruck erlauben dürfen, ist leider bisher in den wenigsten kritischen Betrachtungen herrschend gewesen, die meisten sind vielmehr von einer gewissen Eitelkeit zum Ideenprunk fortgezogen worden.

Das erste Uebel, auf das wir häusig stoßen, ist eine unbehülfliche, ganz unzulässige Anwendung gewisser einseitiger Systeme als einer förmlichen Gesetzebung. Aber es ist nie schwer, die Einseitigkeit eines solchen Systems zu zeigen, und das braucht man nur zu thun, um ein= für allemal seinen richterlichen Spruch verworfen zu haben. Man hat es hier mit einem bestimmten Ge= genstande zu thun, und da die Zahl möglicher Systeme am Ende doch nur klein sein kann, so sind sie an sich auch nur das klei= nere Uebel.

Viel größer ist der Nachtheil, der in dem Hosstaat von Terminologieen, Kunstausdrücken und Metaphern liegt, den die Spsteme mit sich schleppen, und der wie loses Gesindel, wie der Troß eines Heeres, von seinem Prinzipal loslassend, sich überall umhertreibt. Wer unter den Kritikern sich nicht zu einem ganzen Spstem erhebt, entweder weil ihm keins gefällt, oder weil er nicht so weit gekommen ist, eins ganz kennen zu lernen, Der will wenigstens ein Stückhen davon gelegentlich wie ein Eineal anlegen, um zu zeigen, wie sehlerhaft der Gang des Feldherrn war. Die Reisten können gar nicht rasonniren, ohne ein solches

Fragment wissenschaftlicher Kriegslehre hier und da als Stüppunkt zu brauchen. Die kleinsten dieser Fragmente, die in bloßen Kunst= wörtern und Metaphern bestehen, sind oft nichts als Verschöne= rungsschnörkel der kritischen Erzählung. Nun liegt es in der Nastur der Sache, daß alle Terminologieen und Kunstausdrücke, welche einem Systeme angehören, ihre Richtigkeit, wenn sie dieselbe wirklich hatten, verlieren, sobald sie, herausgerissen aus demselben, wie allgemeine Ariome gebraucht werden sollen, oder wie kleine Wahrsheitskrystalle, die mehr Beweiskraft haben, als die schlichte Rede.

So ist es denn gekommen, daß unsere theoretischen und kritischen Bücher statt einer schlichten, einfachen Ueberlegung, bei welher der Autor wenigstens immer weiß, was er sagt, und der Leser, was er liest, wimmelnd voll sind von diesen Terminologieen,
die dunkle Kreuzpunkte bilden, an denen Leser und Autor von einander abkommen. Aber sie sind oft noch etwas viel Schlimmeres;
sie sind oft hohle Schalen ohne Kern. Der Autor selbst weiß
nicht mehr deutlich, was er dabei denkt, und beruhigt sich mit dunklen Borstellungen, die ihm bei der einsachen Rede selbst nicht genügen würden.

Ein drittes Uebel der Aritik ist der Mißbrauch historischer Beispiele und das Prunken mit Belesenheit. Was die Geschichte der Ariegskunst ist, darüber haben wir und schon ausgessprochen, und wir werden unste Ausicht über Beispiele und über die Ariegsgeschichte überhaupt noch in besondern Aapiteln entwickeln. Ein Faktum, welches blos im Fluge berührt wird, kann zur Bertretung der entgegengesetztesten Ansichten gebraucht werden, und drei oder vier, die aus den entserntesten Zeiten oder Ländern, aus den ungleichartigsten Verhältnissen herbeigeschleppt und zusammengehäuft werden, zerstreuen und verwirren das Urtheil meistens, ohne die mindeste Beweiskraft zu haben; denn wenn sie bei Lichte betrachtet werden, so: st es meistens nur Plunder, und die Absicht des Autors, mit Belesenheit zu prunken.

Bas kann aber mit diesen dunklen, halbwahren, verworrenen, wilkürlichen Borstellungen für das praktische Leben gewonnen werden? So wenig, daß die Theorie vielmehr dadurch, so lange sie besteht, ein wahrer Gegensatz der Praxis und nicht selten der Spott Derer geworden ist, denen im Felde eine große Tüchtigkeit nicht abzusprechen war.

So hätte es aber unmöglich sein können, wenn sie in eins facher Rede und natürlicher Betrachtung der Gegenstände, welche die Kriegführung ansmachen, dasjenige festzustellen gesucht hätte, was sich feststellen läßt, wenn sie ohne falsche Ansprüche und unsgehörigen Pomp wissenschaftlicher Formen und historischer Zusamsmenstellungen dicht bei der Sache geblieben und mit Leuten, die im Felde durch den natürlichen Blick ihres Geistes die Dinge leisten sollen, Hand in Hand gegangen wäre.

# Sechstes Kapitel.

# Ueber Beispiele.

Historische Beispiele machen alles klar und haben nebenher in Ersahrungswissenschaften die beste Beweiskraft. Mehr als irsgendwo ist dies in der Kriegskunst der Fall. Der General Scharnshorst, welcher in seinem Taschenbuche über den eigentlichen Krieg am besten geschrieben hat, erklärt die historischen Beispiele für das Wichtigste in dieser Materie, und er macht einen bewunderungswürsdigen Gebrauch davon. Hätte er den Krieg, in welchem er siel, überlebt, so würde der vierte Theil seiner umgearbeiteten Artillerie uns einen noch schönern Beweis gegeben haben, mit welchem Geist der Beobachtung und Belehrung er die Ersahrung durchdrang.

Aber ein solcher Gebrauch von historischen Beispielen wird nur selten von den theoretischen Schriftstellern gemacht; vielmehr ist die Art, wie sie sich derselben bedienen, meistens nur geeignet, den Verstand nicht allein unbefriedigt zu lassen, sondern sogar zu verletzen. Wir halten es daher für wichtig, den rechten Gebrauch und den Mißbrauch der Beispiele besonders ins Auge zu fassen.

Unstreitig gehören die der Kriegskunst zu Grunde liegenden Kenntnisse zu den Erfahrungswissenschaften; denn wenn sie auch größtentheils aus der Natur der Dinge hervorgehen, so muß man doch diese Ratur selbst meistens erst durch die Erfahrung kennen lernen; außerdem aber wird die Anwendung durch so viele Umstände modisizirt, daß die Wirkungen nie aus der bloßen Natur des Mittels vollständig erkannt werden können.

Die Wirkung des Pulvers, dieses großen Agens für unsre friegerische Thätigkeit, ist blos durch die Erfahrung erkannt wor= den, und noch zu dieser Stunde ist man unaufhörlich beschäftigt, sie durch Versuche genauer zu erforschen. Daß eine etserne Rugel, der man durch das Pulver eine Geschwindigkeit von 1000 Fuß in der Sekunde gegeben hat, alles zerschmettert, was sie von le= benden Wesen in ihrem Lauf berührt, versteht sich freilich von selbst, es bedarf dazu keiner Erfahrung, aber wie viele hundert Nebenumstände bestimmen diese Wirkung genauer, die zum Theil nur durch die Erfahrung erkannt werden können! Und die phy= sifche Wirkung ist ja nicht die einzige, die wir zu beachten haben; tie moralische ift es, welche wir suchen, und es giebt kein anderes Mittel, diese kennen und schäpen zu lernen, als die Erfahrung. Im Mittelalter, als die Feuerwaffen eben erft erfunden waren, war ihre physische Wirkung der unvollkommenen Einrichtung we= gen natürlich viel geringer als jett, ihre moralische war aber viel größer. Man muß die Standhaftigkeit eines jener Haufen, die Bonaparte in seinem Eroberungsbienste erzogen und angeführt hat, im stärksten und anhaltenosten Geschüpfeuer gesehen haben, um sich einen Begriff bavon zu machen, was eine in langer Uebung der Gefahr gestählte Truppe leisten kann, die durch eine reiche Siegesfülle zu dem edlen Sape gelangt ift, an sich selbst die höch= sten Forderungen zu machen. In der bloßen Vorstellung würde man es nie glauben. Von der andern Seite ist es eine bekannte Erfahrung, daß es noch heute in den europäischen Heeren Truppen giebt, deren Haufen durch ein Paar Kanonenschüffe leicht zet= streut werden.

Aber keine Erfahrungswissenschaft, und folglich auch nicht ble Theorie det Kriegskunst, ist im Stande ihre Wahrheiten immer von den historischen Beweisen begleiten zu lassen; zum Theil würde es auch schwer sein, die Erfahrung in den einzelnen Erscheinunzen nachzuweisen. Findet man im Kriege, daß irgend ein Mittel

<sup>10</sup> 

sich sehr wirksam gezeigt hat, so wird es wiederholt; Einer macht es dem Andern nach, es wird förmlich Mode, und auf diese Weise kommt es, auf die Erfahrung gestützt, in Gebrauch und nimmt seinen Platz in der Theorie ein, die dabei stehen bleibt, sich im Allgemeinen auf die Erfahrung zu berufen, um seinen Ursprung anzudeuten, nicht aber um es zu beweisen.

Ganz anders ist es aber, wenn die Erfahrung gebraucht wers den soll, um ein gebräuchliches Mittel zu verdrängen, ein zweifels haftes festzustellen oder ein neues einzuführen; dann mussen einz zelne Beispiele aus der Geschichte zum Beweise aufgestellt werden.

Wenn man nun den Gebrauch eines historischen Beispiels näher betrachtet, so ergeben sich dafür vier leicht zu treffende Gesichtspunkte.

Zuerst kann man dasselbe als eine bloße Erläuterung des Gedankens gebrauchen. Es ist nämlich bei jeder abstrakten Betrachstung sehr leicht, falsch oder auch gar nicht verstanden zu werden; wo der Autor dies fürchtet, dient ein historisches Beispiel dazu, dem Gedanken das sehlende Licht zu geben, und zu sichern, daß Autor und Leser bei einander bleiben.

Zweitens kann es als eine Anwendung des Gedankens dienen, weil man bei einem Beispiel Gelegenheit hat, die Behandlung derjenigen kleineren Umstände zu zeigen, die bei dem allgemeinen Ausdruck des Gedankens nicht alle mit aufgefaßt werden konnten; denn darin besteht ja der Unterschied zwischen Theorie und Erfahrung. Diese beiden Fälle sind die des eigentlichen Beispiels; die beiden folgenden gehören zum historischen Beweis.

Drittens kann man sich nämlich auf ein historisches Faktum beziehen, um damit dasjenige, was man gesagt hat, zu belegen. Dies ist in allen Fällen hinreichend, wo man blos die Möglichkeit einer Erscheinung ober Wirkung darthun will.

Endlich kann man viertens aus der umständlichen Darstellung eines historischen Ereignisses und aus der Zusammenstellung mehrerer irgend eine Lehre ziehen, die also in diesem Zeugniß selbst ihren wahren Beweis sindet.

Bei dem ersten Gebrauch kommt es meistens nur auf eine flüchtige Erwähnung des Falles an, weil man ihn nur einseitig

benupt. Es ist dabei selbst die historische Wahrheit eine Nebenssache, ein erfundenes Beispiel könnte auch dienen; nur haben historische immer den Vorzug, den Gedanken, welchen sie erläutern, dem praktischen Leben selbst näher zu führen.

Der zweite Gebrauch setzt eine umständlichere Darstellung des Falles voraus; nur ist die Richtigkeit dabei wieder Nebensache, und in dieser Beziehung dasselbe zu sagen, was wir vom ersten Fall gesagt haben.

Beim dritten Gebrauch reicht meistens die bloße Angabe eines unzweiselhaften Faktums hin. Wenn man die Behauptung aufstellt, daß verschanzte Stellungen unter gewissen Bedingungen ihren Zweck erfüllen können, so braucht man bloß die Stellung von Bunzelwiß zu nennen, um diese Behauptung zu belegen.

Soll aber durch die Darstellung eines historischen Falles irgend eine allgemeine Wahrheit erwiesen werden, so muß dieser Fall in allem, was Bezug auf die Behauptung hat, genau und umständlich entwickelt, er muß gewissermaßen vor dem Auge des Lesers sorgfältig aufgebaut werden. Je weniger dies zu erreichen ist, um so schwächer wird der Beweis, und um so mehr wird es nöthig, was dem einzelnen Falle an Beweiskraft abgeht, durch die Menge der Fälle zu ersetzen, weil man nämlich mit Recht vorausssetz, daß die näheren Umstände, die anzugeben man nicht im Stande gewesen ist, in einer gewissen Anzahl von Fällen ihren Wirtungen nach sich ausgeglichen haben werden.

Wenn man aus der Erfahrung beweisen will, daß die Reisterei besser hinter, als neben dem Fußvolk steht, daß es bei nicht entscheidender Uebermacht höchst gefährlich ist, den Gegner sowohl in einer Schlacht als auf dem Kriegstheater, also sowohl taktisch als strategisch, mit getrennten Kolonnen weit zu umfassen: so reicht es in dem ersten Falle nicht hin, einige verlorene Schlachten zu nennen, wo die Reiterei auf den Flügeln, und einige gewonnene, wo sie hinter dem Fußvolk stand, und in letzterem reicht es nicht hin, an die Schlachten von Rivoli oder Wagram, an die Angrisse der Desterreicher auf das italiänische Kriegstheater 1796, oder der Franzosen auf das deutsche in eben diesem Jahre zu erinnern, jondern es muß durch eine genaue Verfolgung aller Umstände und

ber einzelnen Vorgänge dargethan werden, auf welche Beise jene Formen der Stellung und des Angriffs wesentlich zum schlechten Ausgang beigetragen haben. Dann wird sich auch ergeben, in wie weit jene Formen verwerslich sind, was nothwendig mit bestimmt werden muß, weil eine ganz allgemeine Verwersung jedensfalls die Wahrheit verlegen würde.

Daß man, wenn die umständliche Darlegung des Faktums nicht thunlich ist, die sehlende Beweiskraft durch die Anzahl der Beispiele ergänzen kann, haben wir schon eingeräumt, aber es ist nicht zu leugnen, daß dies ein gefährlicher Ausweg ist, der häusig gemißbraucht wird. Statt eines sehr umständlich dargelegten Falles begnügt man sich drei oder vier blos zu berühren und gewinnt dadurch den Schein eines starken Beweises. Aber es giebt Gegenstände, wo ein ganzes Dupend angeführter Fälle nichts beweist, wenn sie sich nämlich häusig wiederholen, und es also eben so leicht ist, ein Dupend Fälle mit entgegengeseptem Ausgange dawider anzusühren. Wer uns ein Dupend verlorne Schlachten nennt, in welchen der Geschlagene in getrennten Kolonnen angriff, Dem können wir ein Dupend gewonnene nennen, wo eben diese Ordnung gebraucht wurde. Man sieht, daß auf diese Weise kein Resultat zu erreichen wäre.

Wenn man sich diese verschiedenen Verhältnisse überlegt, so wird man einsehen, wie leicht mit Beispielen Mißbrauch getrieben werden kann.

Ein Ereigniß, das nicht in allen seinen Theilen sorgfältig aufgebaut, sondern im Fluge berührt wird, ist wie ein aus zu großer Entsernung gesehener Gegenstand, an dem man die Lage seiner Theile nicht mehr unterscheiden kann, und der von allen Seiten ein gleiches Ansehen hat. Wirklich haben solche Beispiele den widersprechendsten Meinungen zur Stüße dienen müssen. Dem Einen sind Dauns Feldzüge das Muster weiser Behutsamkeit, dem Andern der Zaghaftigkeit und Unentschlossenheit. Bonapartes Borzbringen über die norischen Alpen im Sahre 1797 kann als die herrlichste Entschlossenheit, aber auch als eine wahre Unbesonnenzheit erscheinen; seine strategische Niederlage 1812 kann als Volge eines Uebermaßes an Energie, aber auch eines Mangels daran

vorgestellt werden. Alle diese Meinungen sind vorgekommen, und man begreift wohl, wie sie haben entstehen können, weil jede sich den Zusammenhang der Dinge anders gedacht hat. Gleichwohl können diese widersprechenden Meinungen nicht mit einander bestehen, und eine von beiden muß also nothwendig unwahr sein.

So sehr viel Dank wir dem vortrefflichen Feuquières für die zahlreichen Beispiele schuldig sind, mit welchen er seine Memoiren ausgerüstet hat, theils weil dadurch eine Menge historischer Nach=richten auf uns gekommen sind, die wir sonst entbehren würden, theils weil er dadurch zuerst eine sehr nüpliche Annäherung theo=retischer, d. h. abstrakter Vorstellungen an das praktische Leben bewirkt hat, insofern die angeführten Fälle als Erläuterung und nähere Bestimmung der theoretischen Behauptung zu betrachten sind: so hat er doch den Iweck, welchen er sich meistens dabei vorssept: die theoretischen Wahrheiten historisch zu erweisen, schwerslich bei einem unbefangenen Leser unserer Zeit erreichen können. Denn wenn er auch die Ereignisse zuweilen mit Umständlichkeit erzählt, so sehlt doch viel daran, daß aus ihrem innern Zusam=wenhange die gezogenen Folgerungen nothwendig hervorgingen.

Aber das bloße Berühren von historischen Ereignissen hat noch den andern Nachtheil, daß ein Theil der Leser diese Ereigsnisse nicht hinreichend kennt oder im Gedächtniß hat, um sich auch nur das dabei denken zu können, was sich der Autor dabei gedacht hat, so daß für sie nichts übrig bleibt, als sich imponiren zu lassen oder ohne alle Ueberzeugung zu bleiben.

Es ist allerdings sehr schwer, geschichtliche Ereignisse so vor den Augen des Lesers aufzubauen oder sich zutragen zu lassen, wie es nöthig ist, um sie als Beweise gebrauchen zu können; denn es sehlt den Schriftstellern meistens eben so sehr an den Mitteln als an Zeit und Naum dazu; wir behaupten aber, daß, wo es auf die Feststellung einer neuen oder einer zweiselhasten Meinung ankommt, ein einziges gründlich dargestelltes Ereignis belehrender ist, als zehn blos berührte. Das Hauptübel dieser oberstächlichen Berührung liegt nicht darin, daß der Schriftsteller sie mit dem salschen Anspruch giebt, durch sie etwas beweisen zu wollen, sondern daß er diese Ereignisse nie ordentlich kennen gelernt hat, und

daß aus dieser oberflächlichen, leichtsinnigen Behandlung der Geschichte dann hundert falsche Ansichten und theoretische Projekts machereien entstehen, die nie zum Vorschein gekommen wären, wenn der Schriftsteller die Verpflichtung hätte, alles, was er Neues zu Markt bringt und aus der Geschichte beweisen will, aus dem genauen Zusammenhang der Dinge unzweiselhaft hervorzgehen zu lassen.

Hat man sich von diesen Schwierigkeiten bei dem Gebrauch historischer Beispiele und von der Nothwendigkeit dieser Forderung überzeugt, so wird man auch der Meinung sein, daß die neueste Kriegsgeschichte immer das natürlichste Feld für die Wahl der Beispiele sein muß, insoweit sie nur hinreichend bekannt und bearbeitet ist.

Nicht nur daß entferntere Perioden andern Verhältnissen ansgehören, also auch einer andern Kriegführung, und daß also ihre Ereignisse weniger lehrreich und praktisch für und sind, sondern es ist auch natürlich, daß die Kriegs Seschichte wie jede andere nach und nach eine Menge von kleinen Zügen und Umständen einsbüßt, die sie Anfangs noch aufzuweisen hatte, daß sie immer mehr an Farben und Leben verliert, wie ein ausgeblaßtes oder nachgebunkeltes Bild, so daß zulest nur noch die großen Massen und einzelne Züge zufällig stehen bleiben, die dadurch ein übertriebenes Gewicht bekommen.

Betrachten wir den Zustand der jetzigen Kriegkührung, so müssen wir uns sagen, daß es hauptsächlich die Kriege bis zu dem österreichischen Erbfolgekriege sind, welche, wenigstens in der Bewassenung, noch eine große Aehnlichkeit mit den heutigen haben, und die, wenn sich auch sonst in den großen und kleinen Berhältnissen viel geändert hat, den heutigen Kriegen doch noch nahe genug stehen, um viel Belehrung aus ihnen zu ziehen. Sanz anders ist es schon mit dem spanischen Erbfolgekriege, wo das Feuergewehr noch nicht so ausgebildet, und die Reiterei noch die Hauptwasse war. Se weiter man zurückgeht, um so unbrauchbarer wird die Kriegsgeschichte, wie sie zugleich um so ärmer und dürftiger wird. Am unbrauchbarsten und dürftigsten muß die Geschichte der alten Bölsker sein.

Aber diese Unbrauchbarkeit ist freilich keine absolute, sonbern sie bezieht sich nur auf Gegenstände, die von der Kenntniß der genauen Umstände oder von benjenigen Dingen abhängen, in welden sich die Kriegführung geändert hat. Wie wenig wir auch von dem Hergange der Schlachten der Schweizer gegen die Dester= reicher, Burgunder und Franzosen unterrichtet find, so finden wir doch in diesen zuerst die Ueberlegenheit eines guten Fußvolkes ge= gen die befte Reiterei mit den stärksten Zügen ausgesprochen. Ein allgemeiner Blick auf die Zeit der Condottieri lehrt uns, wie die sganze Kriegführung von dem Instrument abhängig ist, deffen man sich bebient, benn zu keiner andern Zeit hatten die im Kriege ge= brauchten Streitkräfte so ben Charakter eines eigenthümlichen In= struments und waren so von dem übrigen Staats = und Volks= leben getrennt. Die merkwürdige Art, wie Rom im zweiten pu= nischen Kriege Carthago durch einen Angriff in Spanien und Afrika bekämpfte, während Hannibal in Italien noch unbesiegt war, kann ein Gegenstand sehr lehrreicher Betrachtung sein, weil die allgemeinen Verhältnisse der Staaten und Heere, auf denen die Wirksamkeit dieses indirekten Widerstandes beruhte, noch hin= reichend bekannt sind.

Aber je weiter die Dinge in das Einzelne hinuntersteigen und sich von den allgemeinsten Verhältnissen entfernen, um so we= niger können wir die Muster und Erfahrungen in sehr entfernten Zeiten aufsuchen, denn wir sind weder im Stande, die entsprechen= den Ereignisse gehörig zu würdigen, noch auf unsere ganz ver= änderten Mittel anzuwenden.

Es ist aber leider zu allen Zeiten die Neigung der Schriftsteller sehr groß gewesen, die Begebenheiten des Alterthums im Punde zu führen. Wir wollen unentschieden lassen, wie viel Anstheil Eitelkeit und Charlatanerie daran haben können, aber wir vermissen dabei meistens die redliche Absicht und das eifrige Bestreben, zu belehren und zu überzeugen, und können solche Allussionen dann nur für Zierrathen halten, mit denen Lücken und Feheler bedeckt werden sollen.

Unendlich groß wäre das Verdienst, den Krieg in lauter historischen Beispielen zu lehren, wie Feuquidres sich vorgesetzt hatte; aber es wäre reichlich das Werk eines ganzen Menschenlebens, wenn man bedenkt, daß Der, welcher es unternimmt, doch erst durch eine eigene, lange Kriegserfahrung dazu ausgerüstet sein muß.

Wer von innern Kräften augeregt, sich ein solches Werk vorssehen will, Der rüste sich zu dem frommen Unternehmen wie zu einer weiten Pilgerfahrt aus. Er opfere Zeit und scheue keine Anstrengung, er fürchte keine zeitliche Gewalt und Größe, er erhebe sich über eigene Eitelkeit und falsche Scham, um nach dem Ausbruck des französischen Coder die Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit, die ganze Wahrheit.

Drittes Buch.

Von der Strategie überhaupt.

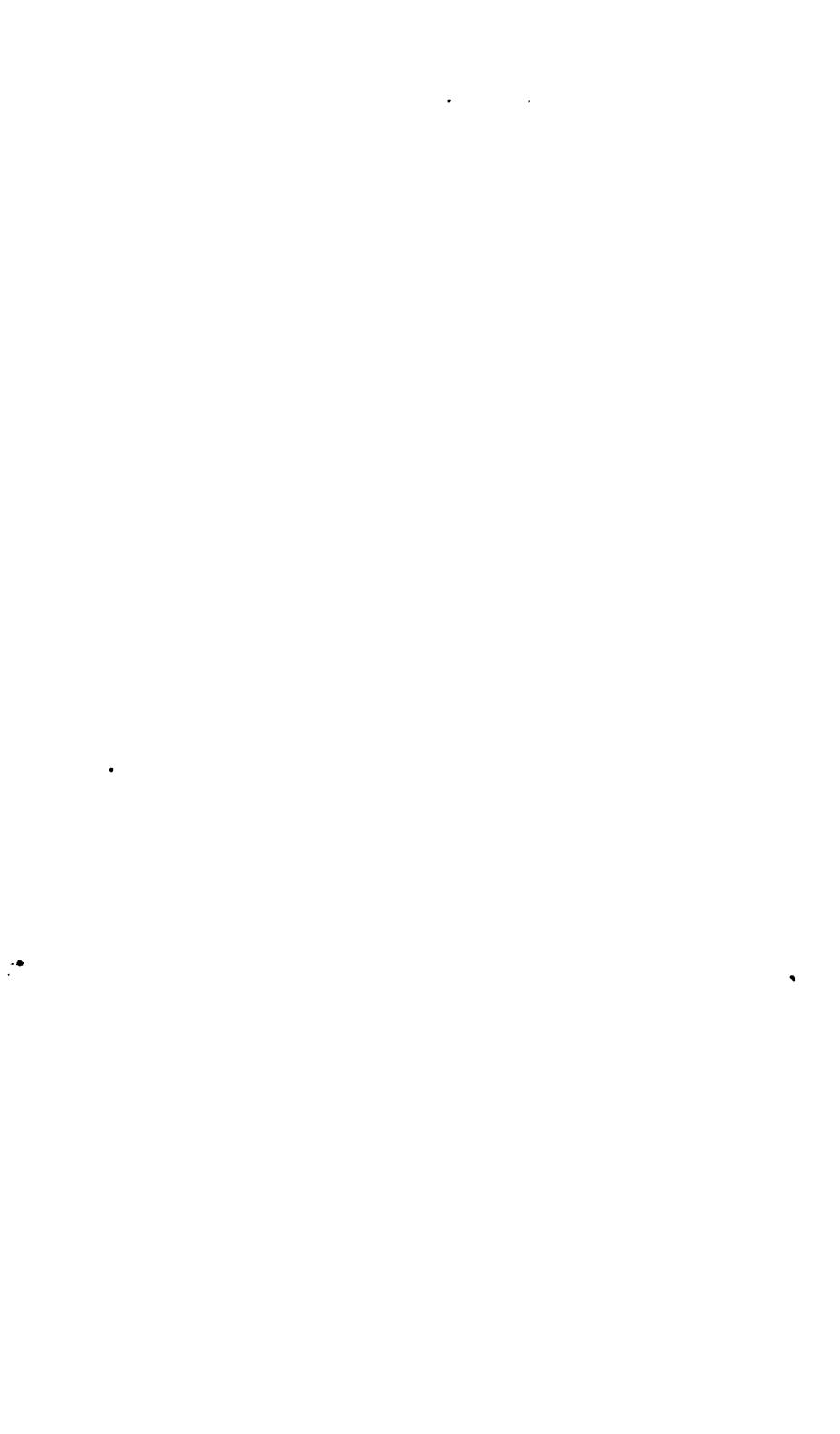

#### Erftes Rapitel.

## Strategie.

Der Begriff der Strategie ist festgestellt im zweiten Kapitel des zweiten Buchs. Sie ist der Gebrauch des Gesechts zum Zweck des Krieges. Sie hat es eigentlich nur mit dem Gesecht zu thun, aber ihre Theorie muß den Träger dieser eigentlichen Thätigkeit, die Streitkraft an sich und in ihren Hauptbeziehungen, mit bestrachten, denn das Gesecht wird durch sie gegeben und äußert seine Birkungen wieder zunächst auf sie. Das Gesecht selbst muß sie in Beziehung auf seine möglichen Erfolge kennen lehren und auf die Kräste des Geistes und Gemüths, welche bei dem Gebrauch dessiehen die wichtigsten sind.

Die Strategie ist der Gebrauch des Gesechts zum Zweck des Krieges; sie muß also dem ganzen kriegerischen Alt ein Ziel sepen, welches dem Zweck desselben entspricht, d. h. sie entwirft den Kriegsplan, und an dieses Ziel knüpft sie die Reihe der Handlungen an, welche zu demselben führen sollen, d. h. sie macht die Entwürse zu den einzelnen Feldzügen und ordnet in diesen die einzelnen Gesechte an. Da sich alle diese Dinge meistens nur nach Voraussehungen bestimmen lassen, die nicht alle zutressen, eine Menge anderer, mehr ins Einzelne gehender Bestimmungen sich aber gar nicht vorher geben lassen, so solgt von selbst, daß die Strategie mit ins Feld ziehen muß, um das Einzelne an Ort und Stelle anzuordnen und sür das Ganze die Modisitationen zu tressen, die unaushörlich erstorderlich werden. Sie kann also ihre Hand in keinem Augenblick von dem Werke abziehen.

Daß man dies, wenigstens was das Ganze betrifft, nicht im= mer so angesehen hat, beweist die frühere Gewohnheit, die Stra= tegie im Kabinet zu haben und nicht bei der Armee, was nur dann zulässig ist, wenn das Kabinet dem Heere so nahe bleibt, daß es für das große Hauptquartier desselben genommen werden kann.

Die Theorie wird also der Strategie in diesem Entwurfe folgen, oder richtiger gesagt, sie wird die Dinge an sich und in ihren Verhältnissen zu einander beleuchten und das Wenige heraus= heben, was sich als Grundsatz oder Regel ergiebt.

Wenn wir uns aus dem ersten Kapitel erinnern, wie viel Gegenstände der größten Art der Krieg berührt, so werden wir begreifen, daß die Berücksichtigung aller einen seltenen Blick des Geistes voraussetzt.

Ein Fürst ober Feldherr, welcher seinen Krieg genau nach seinen Zwecken und Mitteln einzurichten weiß, nicht zu viel und nicht zu wenig thut, giebt dadurch den größten Beweiß seines Genies. Aber die Wirkungen dieser Genialität zeigen sich nicht sowohl in neuersundenen Formen des Handelns, welche sogleich in die Augen fallen würden, als in dem glücklichen Endresultat des Ganzen. Es ist das richtige Zutreffen der stillen Voraussezungen, es ist die geräuschlose Harmonie des ganzen Handelns, welche wir bewundern sollten, und die sich erst in dem Gesammtersolge verkündet.

Derjenige Forscher, welcher von diesem Gesammterfolg aus jener Harmonie nicht auf die Spur kommt, sucht die Genialität leicht da, wo sie nicht ist und nicht sein kann.

Es sind nämlich die Mittel und Formen, deren sich die Strategie bedient, so höchst einsach, durch ihre beständige Wiederkehr so bekannt, daß es dem gesunden Menschenverstande nur lächerlich vorkommen kann, wenn er so häusig die Aritik mit einer geschraubten Emphase von ihnen sprechen hört. Eine tausendmal vorgekommene Umgehung wird hier wie der Zug der glänzendsten Genialität, dort der tiefsten Einsicht, ja selbst des umfassendsten Wissens gepriesen. Kann es abgeschmacktere Auswüchse in der Bücherwelt geben?

Immer lächerlicher wird es, wenn man sich noch hinzubenkt,

daß eben diese Kritik nach der gemeinsten Meinung alle moralischen Größen von der Theorie ausschließt und es nur mit dem Materiellen zu thun haben will, so daß alles auf ein Paar maschematische Verhältnisse von Sleichgewicht und Ueberlegenheit, von Zeit und Raum und auf ein Paar Winkel und Linien beschränkt wird. Wäre es nichts als das, so würde sich ja aus solcher Misser kaum eine wissenschaftliche Aufgabe für einen Schulknaben bilden lassen.

Aber gestehen wir nur: es ist hier von wissenschaftlichen Formen und Aufgaben gar nicht die Rede; die Verhältnisse der materiellen Dinge sind alle sehr einfach; schwieriger ist das Auffassen der geistigen Kräfte, die im Spiel sind. Aber auch bei diesen sind die Geistesverwickelungen und die große Mannichsaltigkeit der Größen und Verhältnisse nur in den höchsten Regionen der Strategie zu suchen, da wo sie an die Politis und Staatskunst grenzt oder vielmehr beides selbst wird, und da haben sie, wie wir schon gesigt haben, mehr Einsluß auf das Wieviel und Wiewenig, als auf die Form der Ausführung. Wo diese vorherrscht, wie bei den einzelnen großen und kleinen Begebenheiten des Krieges, da sind die geistigen Größen schon auf eine geringe Anzahl zurückgebracht.

So ist denn in der Strategie alles sehr einfach, aber darum nicht auch alles sehr leicht. Ist aus den Verhältnissen des Staates einmal bestimmt, was der Krieg soll und was er kann, so ist der Beg dazu leicht gesunden; aber diesen Beg unverrückt zu versolgen, den Plan durchzusühren, nicht durch tausend Veranlassungen tausendmal davon abgebracht zu werden, das erfordert außer einer zwen Stärke des Charakters eine große Klarheit und Sicherheit des Geistes; und von tausend Menschen, die ausgezeichnet seine krinken, der Eine durch Geist, der Andere durch Scharssinn, wiesder Andere durch Kühnheit oder durch Willensstärke, wird vielleicht nicht Einer die Eigenschaften in sich vereinigen, die ihn in der Bahn des Keldherrn über die Linie des Mittelmäßigen erheben.

Es klingt sonderbar, ist aber gewiß für Alle, die den Krieg in dieser Beziehung kennen, ausgemacht, daß zu einem wichtigen Suschluß in der Strategie viel mehr Stärke des Wilkens gehört als in der Taktik. In dieser reißt der Augenblick mit fort, der Handelnde fühlt sich in einem Strudel fortgezogen, gegen den er ohne die verderblichsten Folgen nicht ankämpfen darf, er unterdrückt die aufsteigenden Bedenklichkeiten und wagt muthig weiter. In der Strategie, wo alles viel langsamer abläuft, ist den eigenen und fremden Bedenklichkeiten, Einwendungen und Vorstellungen und also auch der unzeitigen Rene viel mehr Raum gegönnt, und da man die Dinge in der Strategie nicht wie in der Taktik wenigstens zur Hälfte mit eigenen leiblichen Augen sieht, sondern alles errathen und vernuthen muß, so ist auch die Ueberzeugung minder kräftig. Die Folge ist, daß die meisten Generale, wo sie handeln sollten, in falschen Bedenklichkeiten stecken bleiben.

Test wersen wir einen Blick in die Geschichte; er fällt auf Friedrichs des Großen Feldzug von 1760, berühmt durch die schönen Märsche und Manöver, ein rechtes Kunstwerk strategischer Weisterschaft, wie ihn die Kritik uns rühmt. Sollen wir nun da außer uns gerathen vor Bewunderung, daß der König nun Danns rechte Flanke umgehen wollte, nun seine linke, dann wieder die rechte u. s. w.? Sollen wir darin eine tiese Weisheit sehen? Nein, das können wir nicht, wenn wir natürlich und ohne Ziererei urtheilen wollen. Wir müssen vielmehr zuvörderst des Königs Weisheit bewundern, der, bei seinen beschränkten Krästen ein großes Ziel verfolgend, nichts unternahm, was diesen Krästen nicht embsprochen hätte, und gera de genug, um seinen Zweck zu erreichen. Diese Weisheit des Feldherrn ist nicht blos in diesem Feldzuge sichtbar, sondern über alle drei Kriege des großen Königs verbreitet.

Schlesien in den sichern Hafen eines wohl garantirten Friedens zu bringen, war sein Zweck.

An der Spipe eines kleinen Staates, der den übrigen Staasten in den meisten Dingen ähnlich und nur durch einige Zweige der Verwaltung vor ihnen ausgezeichnet war, konnte er kein Alexanster werden, und als Karl XII. würde er sich wie Jener das Haupt zerschellt haben. Wir sinden daher in seiner ganzen Kriegsührung jene verhaltene Kraft, die immer im Gleichgewicht schwebt, die es nie an Nachdruck sehlen läßt, sich im Augenblick großer Bedrängs, niß zum Erstaunenswürdigen erhebt und im nächsten Augenblick

wieber ruhig fort oszillirt, um dem Spiel der leisesten politischen Regungen sich unterzuordnen. Weder Eitelkeit, noch Ehrgeiz, noch Rachsucht können ihn von dieser Bahn entfernen, und diese Bahn allein ist es, die ihn an den glücklichen Ausgang des Streites gestührt hat.

Bie wenig vermögen diese Paar Worte jene Seite des gros

hen Feldherrn zu würdigen; nur wenn man den wunderbaren Auss

gang dieses Kampfes sorgfältig ins Auge faßt und den Ursachen

nachspürt, die ihn herbeigeführt, wird man von der Ueberzeugung

durchdrungen, daß nur des Königs scharfer Blick ihn glücklich durch

alle Klippen geführt hat.

Dies ist die eine Seite, welche wir an diesem großen Feldsherrn in dem Feldzuge von 1760 und in allen andern bewundern, aber in diesem vorzugsweise, weil er in keinem einer so überlegesmen seindlichen Macht mit so geringen Opfern das Gleichgewicht gehalten hat.

Die andere Seite trifft die Schwierigkeit der Ausführung. Die Märsche zu einer Umgehung rechts und links sind leicht entworfen; der Gedanke, sein Häuflein immer dicht beisammen zu
halten, um dem zerstreuten Feinde überall gewachsen zu sein, sich
mit schnellen Bewegungen zu vervielfältigen, ist eben so leicht gefunden als ausgesprochen; die Ersindung also kann unsre Bewunderung nicht erwecken, und bei so einfachen Dingen bleibt nichts
übrig, als zu gestehen, daß sie einfach sind.

Aber ein Feldherr versuche es einmal, diese Dinge Friedrich dem Großen nachzuthun. Lange hinterher haben Schriftsteller, die Augenzeugen waren, von der Gefahr, ja von der Unvorsichtigkeit gesprochen, welche mit des Königs Lägern verbunden gewesen, und wir dürsen nicht zweiseln, daß im Augenblick, wo er sie nahm, diese Gesahr dreimal so groß erschien als hinterher.

Eben so war es mit den Märschen unter den Augen, oft unter den Kanonen des seindlichen Heeres. Friedrich der Große nahm jene Läger und machte diese Märsche, weil er in Dauns Versahrungsweise, in seiner Aufstellungsart, seiner Verantwortlichkeit und seinem Charafter diesenige Sicherheit fand, die seine Läger und Märsche gewagt, aber nicht unbesonnen machte. Aber es gehörte bes Königs Kühnheit, Entschlossenheit und die Stärfe seines Wilsens dazu, um die Dinge so zu sehen, und nicht von der Gesahr, von welcher man 30 Jahre hinterher noch schreiben und sprechen konnte, irre gemacht und abgeschreckt zu werden. Wenige Seldscheren würden an Ort und Stelle diese einfachen Mittel der Strategie ausführbar geglaubt haben.

Nun wieder eine andere Schwierigkeit der Ansführung: des Königs Armee ist in diesem Feldzuge unaushörlich in Bewegung. Zweimal zieht sie hinter Daun her und, gefolgt von Lasey, aufschlechten Nebenwegen von der Elbe nach Schlesien (Anfangs Suli und Anfangs August). Sie muß in jedem Augenblick schlagsertig sein und ihre Märsche mit einer Kunst einrichten, die nothwendig eine eben so große Anstrengung zur Folge hat. Obgleich von Tausenden von Wagen begleitet und aufgehalten, ist ihre Verpstegung doch nur höchst kümmerlich. In Schlesien ist sie die zur Schlacht von Liegniß, 8 Tage lang, in beständige Nachtmärsche verwickelt, immer im Auf= und Niederziehen an der seindlichen Fronte begriffen; — das kostet gewaltige Anstrengungen, das sordert große Entbehrungen.

Kann man glauben, daß sich das alles ohne eine starke Friktion in der Maschine zugetragen habe? Kann der Geist des Feldherrn solche Bewegungen mit der Leichtigkeit hervorbringen, wie die Hand des Feldmessers die Bewegungen des Astrolabiums? Durchschneidet nicht der Anblick dieser Mühseligkeiten der armen hungernden und durstenden Kampfgenossen tausendmal das Herz der Führer und des obersten Führers? Rommen nicht die Klagen und Bedenklichkeiten barüber an sein Ohr? Hat ein gewöhnlicher Mensch Muth, bergleichen zu begehren, und werden solche Anstrengungen nicht unvermeidlich den Geist des Beeres herunterbringen, seine Ordnung lösen, kurz seine militärische Tugend untergraben, wenn nicht ein mächtiges Vertrauen zu ber Größe und Unfehlbarkeit des Feldherrn alles gut macht? — Hier also ift es, wo man Respekt haben soll; diese Wunder der Ausführung find es, welche wit bewundern muffen. Alles dies aber fühlt sich mit seinem ganzen Gewicht nur, wenn man durch die Etfahrung einen Vorschmad davon bekommen; wer den Krieg nur aus Buchern

md von Ererzierpläßen kennt, für Den ist im Grunde dieses ganze Gegengewicht des Handelns nicht vorhanden; er möge daher, was ihm aus eigener Erfahrung nicht werden kann, von uns auf Treu md Glauben annehmen.

Wir haben durch dieses Beispiel dem Gange unserer Vorstels lungen mehr Klarheit geben wollen und eilen nun zum Schluß dieses Kapitels zu sagen, daß wir in unserer Darstellung der Strastezie diejenigen einzelnen Gegenstände derselben, welche uns die wichtigsten scheinen, sie mögen nun materieller oder geistiger Natur sein, auf unsere Weise charakterisiren, von dem Einzelnen zum Zusammengesetzen fortschreiten und mit dem Zusammenhang des ganzen kriegerischen Aktes, d. h. mit dem Kriegs und Feldzugsplan, schließen werden.

Anmerk. In dem Manuscript einer früheren Bearbeitung des zweiten Buches befinden sich folgende Stellen von der Hand des Verfassers mit der Bezichnung: "Für das erste Kapitel des dritten Buches zu benutzen." Die beabsichigte Umarbeitung dieses Lapitels unterblieb, man giebt daher die erwähnten Stellen ihrem vollen Inhalte nach.

Durch die bloße Aufstellung von Streitkräften auf einem Punkt wird ein Gefecht daselbst bloß möglich, und nicht immer findet es wirklich statt. Ist nun jene Möglichkeit schon als Realität zu bestrachten, also ein wirkliches Ding? Allerdings. Sie wird es durch ihre Folgen, und diese Wirkungen, welche sie auch sein mösgen, können niemals fehlen.

1. Mögliche Gefechte find ber Folgen wegen als wirkliche zu betrachten.

Wenn man einen Haufen absendet, um dem fliehenden Feinde den Rückweg zu versperren, und er sich darauf ergiebt, ohne wei= ter zu fechten, so ist es doch nur das Gefecht, welches ihm die= ser abgesandte Haufe anbietet, wodurch sein Entschluß hervorge= bracht ist.

Wenn ein Theil unseres Heeres eine feindliche Provinz besetzt, die ohne Vertheidigung war, und dem Feinde dadurch beträchtliche

Kräfte zur Ergänzung seines Heeres entzieht, so ist es nur das Gefecht, welches dieser abgesandte Theil den Feind vorhersehen läßt, im Fall er die Provinz wieder nehmen wollte, wodurch wir im Besitz derselben bleiben.

In beiden Fällen hat also die bloße Möglichkeit des Gefechts Folgen gehabt und ist dadurch in die Neihe der wirklichen Dinge getreten. Geset, der Feind hätte in beiden Fällen unseren Corps andere entgegengestellt, denen sie nicht gewachsen wären, und sie dadurch bewogen, ohne Gefecht ihren Zweck aufzugeben, so ist zwar unser Zweck versehlt, aber das Gesecht, welches wir dem Feinde auf diesem Punkte anboten, darum doch nicht ohne Wirkung geblieben, denn es hat die seindlichen Kräfte herbeigezogen. Selbst dann, wenn uns das ganze Unternehmen zum Schaden gereicht, kann man nicht sagen, daß jene Aufstellungen, jene möglichen Gestechte ohne Wirkung geblieben seines verlorenen Gesechtes ähnlich.

Auf diese Weise zeigt sich, daß die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte und die Niederwerfung der feindlichen Macht nur durch die Wirkungen des Gesechts geschehen, sei es, daß es wirklch stattsfinde, oder daß es blos angeboten und nicht angenommen werde.

#### 2. Doppelter Zwed bes Gefechts.

Aber diese Wirkungen sind auch doppelter Art: unmittelbare und mittelbare. Das Lettere sind sie, wenn andere Gegenstände sich einschieben und Zweck des Gesechts werden, die nicht schon an sich als Vernichtung seindlicher Streitkräfte angesehen werden konnen, sondern erst dazu führen sollen, zwar mit einem Umweg, aber mit um so größerer Gewalt. Der Besit von Provinzen, Städten, Vestungen, Straßen, Brücken, Magazinen u. s. w. kann der nächste Zweck eines Gesechts sein, aber niemals der lette. Immer müssen diese Gegenstände nur als Mittel zu größerer Ueberlegenheit anzgesehen werden, um dem Gegner zuletzt in solcher Lage das Gesecht anzubieten, daß es ihm unmöglich ist, dasselbe anzunehmen. Es sind also alle diese Dinge nur als Zwischenglieder, gleichsam als Leiter des wirksamen Prinzips anzusehen, niemals als das wirksame Prinzip selbst.

#### 3. Beispiel.

Als man im Jahre 1814 Bonapartes Hauptstadt eingenommen hatte, war der Zweck des Krieges erreicht. Die politischen Spaltungen, welche ihre Burzel in Paris hatten, traten in Wirksamkeit, und ein ungeheurer Riß ließ die Macht des Imperators in sich zusammensinken. Nichts desto weniger ist man genöthigt, alles dies unter dem Gesichtspunkte zu betrachten, daß dadurch die Streitkraft und die Widerstandssähigkeit Bonapartes plöplich sehr vermindert, die Ueberlegenheit der Verbündeten also in eben dem Raße erhöht, und nun jeder fernere Widerstand unmöglich wurde. Diese Unmöglichkeit war es, die den Frieden mit Frankreich gab. Denkt man sich die Streitkräfte in diesem Augenblick durch äußere Umstände in eben dem Maße verringert, — verschwindet die Ueberslegenheit, so verschwindet auch die ganze Wirkung und Wichtigkeit der Einnahme von Paris.

Wir haben diese Vorstellungsreihe durchlaufen, um zu zeigen, daß dies die natürliche und einzig wahre Ansicht von der Sache ist, worans sich ihre Wichtigkeit ergiebt. Sie führt unaufhörlich zu der Frage zurück: welches wird in jedem Augenblick des Krieges und des Feldzuges der wahrscheinliche Erfolg der großen und kleiznen Gesechte sein, die beide Theile einander anzubieten haben? Nur diese Frage entscheidet bei dem Durchdenken eines Feldzugssoder Kriegsplans über die Maßregeln, die man von vorn herein zu nehmen hat.

# 4. Sieht man es nicht so an, so giebt man anbern Dingen einen falschen Werth.

Gewöhnt man sich nicht, den Krieg und im Kriege den einszelnen Feldzug als eine Kette zu betrachten, die aus lauter Gesechsten zusammengesetzt ist, von denen eins immer das andere herbeissührt, giebt man sich der Borstellung hin, daß die Einnahme geswisser geographischer Punkte, die Besignahme unvertheidigter Prospinzen an sich etwas sei, so ist man auch nahe daran, es als einen Bortheil zu betrachten, den man beiher einstecken könne, und indem man es so, und nicht als ein Glied in der ganzen Reihe der Be-

gebenheiten betrachtet, frägt man sich nicht, ob dieser Besitz nicht später zu größeren Nachtheilen führen wird. Wie oft sinden wir diesen Fehler in der Kriegsgeschichte wieder. Man möchte sagen: so wie der Negociant den Gewinn einer einzelnen Unternehmung nicht bei Seite und in Sicherheit bringen kann, so kann auch im Kriege ein einzelner Vortheil nicht von dem Erfolg des Ganzen gesondert werden. So wie Jener immer mit der ganzen Masse seines Vermögens wirken muß, eben so wird im Kriege nur die endliche Summe über den Vortheil und Nachtheil des Einzelnen entscheiden.

Ist aber der Blick des Geistes immer auf die Reihe der Gesechte gerichtet, so weit sie sich vorher übersehen läßt, so ist er auch immer auf dem geraden Wege zum Ziele, und dabei bekommt die Bewegung der Kraft diejenige Geschwindigkeit, d. h. Wollen und Handeln diejenige Energie, die der Sache gemäß und nicht von fremdartigen Einflüssen gestört ist.

# Zweites Kapitel.

## Elemente der Strategie.

Man kann die in der Strategie den Gebrauch des Gefechtes bedingenden Ursachen füglich in Elemente verschiedener Art abthei= len, nämlich in die moralischen, die physischen, die mathematischen, die geographischen und die statistischen Elemente.

In die Klasse der ersteren würde alles gehören, was durch geistige Eigenschaften und Wirkungen hervorgerusen wird; in die zweite Klasse die Größe der Streitkräfte, ihre Zusammensepung, das Verhältniß der Wassen u. s. w.; in die dritte Klasse die Winkel der Operationslinien, die konzentrischen und ercentrischen Bewegunsen, insosern ihre geometrische Natur einen Werth in der Rechnung bekommt; in die vierte der Einfluß der Gegend, als: dominirende Punkte, Gebirge, Flüsse, Wälder, Straßen; in die fünste endlich die Mittel des Unterhalts u. s. w. Daß man sich diese Elemente einmal getrennt denke, hat sein Gutes, um Klarheit in die Vor-

stellungen zu bringen und um den größeren oder geringeren Werth dieser verschiedenen Klassen gleich im Vorbeigehen zu schäten. Denn indem man sie sich getrennt denkt, verlieren manche von selbst die ersborgte Wichtigkeit; man fühlt z. B. gleich deutlich, daß der Werth einer Operationsbasis, wenn man von derselben auch nichts als die Lage der Operationslinien betrachten wollte, doch in dieser einssachen Gestalt immer noch viel weniger von dem geometrischen Glement der Winkel abhängt, die sie mit einander bilden, als von der Beschassenheit der Wege und der Gegend, durch welche sie führen.

Benn man aber die Strategie nach diesen Elementen abshandeln wollte, so wäre das der unglücklichste Gedanke, den man haben könnte, denn diese Elemente sind meistens in den einzelnen kriegerischen Aften vielsach und innig mit einander verbunden; man würde sich in die lebloseste Analyse verlieren, und wie in einem bösen Traum würde man ewig umsonst versuchen von diesen abstrakten Grundlagen den Bogen zu den Erscheinungen der wirklichen Belt hinüber zu wölben. Der Himmel behüte einen jeden Theoretiker vor einem solchen Beginnen! Wir wollen uns an die Welt der Totalerscheinungen halten und unsere Analyse nicht weister treiben, als jedesmal zur Verständlichkeit des Gedankens nothwendig ist, den wir mittheilen wollen, und der uns nicht etwa bei einer spekulativen Untersuchung, sondern durch den Eindruck der Totalerscheinungen des Krieges geworden ist.

#### Drittes Rapitel.

## Moralische Größen.

Noch einmal mussen wir auf diesen Gegenstand, den wir im dritten Kapitel des zweiten Buches (S. 101) berührt haben, zurückstommen, weil die moralischen Größen zu den wichtigsten Gegenstänsden des Krieges gehören. Es sind die Geister, welche das ganze Element des Krieges durchdringen, und die sich an den Willen, der die ganze Masse der Kräfte in Bewegung sept und leitet, früher und

mit stärkerer Affinität anschließen, gleichsam mit ihm in eins zussammenrinnen, weil er selbst eine moralische Größe ist. Leider suchen sie sich aller Bücherweisheit zu entziehen, weil sie sich wester in Zahlen, noch in Klassen bringen lassen und gesehen und empfunden sein wollen.

Der Geist und die übrigen moralischen Eigenschaften des Heeres, des Feldherrn, der Regierungen, die Stimmung der Provinzen, in denen der Krieg gesichtt wird, die moralische Wirkung eines Sieges oder einer Niederlage sind Dinge, die an sich sehr verschiedenartig sind und in ihrer Stellung zu unsrem Zweck und unsren Verhältnissen wieder sehr verschiedenartigen Einfluß haben können.

Wenn sich auch in Büchern barüber wenig ober nichts sagen läßt, so gehören diese Dinge darum doch zur Theorie der Kriegskunst, so gut wie alles Andere, was den Krieg ausmacht. Denn
ich muß es noch einmal sagen: es ist doch eine armselige Philosophie, wenn man nach alter Art seine Regeln und Grundsäße
diesseits aller moralischen Größen abschließt, und sowie diese erscheinen, die Ausnahmen zu zählen anfängt, die man dadurch gewissermaßen wissenschaftlich konstituirt, d. h. zur Regel macht; ober
wenn man sich dadurch hilft, an das Genie zu appelliren, welches
über alle Regeln erhaben sei, wodurch man im Grunde zu verstehen giebt, daß die Regeln nicht allein für Dummköpfe geschrieben werden, sondern auch wirklich selbst dumm sein müssen.

Wenn die Theorie der Kriegskunst wirklich auch weiter nichts thun könnte, als daß sie an diese Gegenstände erinnert, daß sie die Nothwendigkeit darthut, die moralischen Größen in ihrem ganzen Werth zu würdigen und in die Rechnung mit aufzunehmen, so hätte sie ihre Grenzen schon über dieses Reich der Geister ausgebehnt und durch die Feststellung dieser Gesichtspunkte Jeden imporaus verurtheilt, der sich blos mit dem physischen Verhältniß der Kräfte vor ihrem Richterstuhl rechtsertigen wollte.

Aber auch um aller übrigen sogenannten Regeln willen darf die Theorie die moralischen Größen nicht aus ihren Grenzen verweisen, weil die Wirkungen der physischen Kräfte mit den Wirkungen der moralischen ganz verschmolzen und nicht wie eine metallische Legirung durch einen chemischen Prozeß davon zu scheiden sind. Bei jeder auf die physischen Kräfte sich beziehenden Regel muß der Theorie im Geiste der Antheil vorschweben, den die mosalischen Größen dabei haben können, wenn sie sich nicht zu katesgerischen Sägen verleiten lassen soll, die bald zu furchtsam und beschränkt, bald zu anmaßend und ausgedehnt sind. Selbst die geistlosesten Theorieen haben, sich selbst unbewußt, in dieses Geistersreich hinüberschweisen müssen; denn es läßt sich z. B. kein Sieg in seinen Wirkungen einigermaßen erklären, ohne auf die moralischen Eindrücke Rücksicht zu nehmen. Und so sind denn auch die meisten Gegenstände, welche wir in diesem Buche durchlausen, halb aus moralischen Ursachen und Wirkungen zusammengesetzt, und man möchte sagen: die physischen erscheinen sast um wie das hölzerne Heft, während die moralischen das edle Mestall, die eigentliche, blank geschlissene Wasse sind.

Am besten wird der Werth der moralischen Größen überhaupt bewiesen und ihr oft unglaublicher Einfluß gezeigt durch die Gesichichte; und dies ist der edelste und gediegenste Nahrungsstoff, den der Geist des Feldherrn aus ihr zieht. — Dabei ist zu bemerken, daß Demonstrationen und kritische Untersuchungen und gelehrte Abhandlungen es weniger sind, als Empfindungen, Totaleindrücke und einzelne sprühende Geistesfunken, die die Weisheitskörner absiehen, welche die Seele befruchten sollen.

Wir könnten die hauptsächlichsten der moralischen Erscheinungen im Kriege durchgehen und mit der Sorgfalt eines sleißigen Dozenten versuchen, was sich über eine jede Gutes oder Schlechtes beibringen ließe. Aber da man bei dieser Methode nur zu sehr in Gemeinsprüche und Alltäglichkeiten verfällt, während der eigentzliche Geist in der Analyse schnell entweicht, so kommt man unversmerkt dazu, Dinge zu erzählen, die jeder Mensch weiß. Wir ziehen es daher vor, hier noch mehr als sonst unvollständig und rhapsobisch zu bleiben, zufrieden, im Allgemeinen auf die Wichtigkeit der Sache ausmerksam gemacht und den Geist angedeutet zu haben, in welchem die Ansichten in diesem Buche aufgefaßt sind.

#### Viertes Kapitel.

#### Die moralischen Hauptpotenzen.

Sie sind: die Talente des Feldherrn, kriegerische Tusgend des Heeres, Volksgeist desselben. Welcher dieser Gesgenstände mehr Werth hat, kann Niemand im Allgemeinen bestimmen, denn es ist schon an sich schwer, von ihrer Größe überhaupt etwas auszusagen, und noch schwerer, die Größe des einen an der Größe des andern abzuwägen. Das Beste ist, keinen gering zu achten, wozu das menschliche Urtheil in seinem etwas grillenhasten hin= und Herlaufen bald auf diese, bald auf jene Seite geneigt ist. Es ist besser sich für die unverkennbare Wirksamkeit dieser drei Gegenstände hinlängliche historische Zeugnisse aufzustellen.

Indessen ist es wahr, daß in der neueren Zeit die Heere der europäischen Staaten ziemlich alle auf denselben Punkt von innerer Fertigkeit und Ausbildung gekommen sind, und daß das Kriegführen sich, nach einem Ausdruck der Philosophen, so naturgemäß ausgebildet hat, dabei zu einer Art Methode geworden ist, die ziemlich alle Heere innehaben, daß auch von Seiten des Feldherrn auf die Anwendung besonderer Kunstmittel im engeren Sinn (etwa wie Friedrichs des Zweiten schieße Schlachtordnung) nicht mehr zu rechnen ist. Es ist also nicht zu leugnen, daß, wie die Sachen jest stehen, dem Volkszeist und der Kriegsgewohnheit des Heeres ein um so größerer Spielraum bleibt. Ein langer Friede könnte dies wieder ändern.

Der Volksgeist des Heeres (Enthusiasmus, fanatischer Eiser, Glaube, Meinung) spricht sich im Gebirgskriege am stärksten aus, wo Jeder sich selbst überlassen ist die zum einzelnen Soldaten hinab. Schon darum sind Gebirge für Volksbewassnungen die besten Kampspläße.

Kunstvolle Fertigkeit des Heeres und der gestählte Muth, der die Haufen zusammenhält, als wären sie aus einem Guß, zeigen sich am überlegensten in der freien Ebene.

Das Talent des Feldherrn hat den meisten Spielraum in einer durchschnittenen, hügelreichen Gegend. Im Gebirge ist er

zu wenig Herr der einzelnen Theile, und die Leitung aller geht über seine Kräfte; in der freien Ebene ist sie einfach und erschöpft diese Kräfte nicht.

Nach diesen unverkennbaren Wahlverwandtschaften sollten sich die Entwürfe richten.

#### Fünftes Kapitel.

#### Kriegerische Tugend des Heeres.

Sie unterscheibet sich von der bloßen Tapferkeit und noch mehr von dem Enthusiasmus für die Sache des Krieges. Die erstere ist freilich ein nothwendiger Bestandtheil derselben, aber so wie sie, die eine natürliche Anlage des Menschen ist, bei einem Krieger als einem Theil eines Heeres auch aus Gewohnheit und ledung entstehen kann, so muß sie bei Diesem auch eine andere Richtung haben als bei andern Menschen. Sie muß den Trieb nach ungezügelter Thätigkeit und Kraftäußerung verlieren, der ihr im Individuum eigen ist, sich selbst den Forderungen höherer Art: dem Gehorsam, der Ordnung, der Regel und der Methode untersordnen. Der Enthusiasmus für die Sache giebt der kriegerischen Tugend eines Heeres Leben und stärkeres Feuer, aber er ist kein unthwendiger Bestandtheil derselben.

Krieg ift ein bestimmtes Geschäft (und wie allgemein auch seine Beziehung sei, und wenn auch alle wassenfähigen Männer eines Volkes dasselbe trieben, so würde es doch immer ein solches bleiben), verschieden und getrennt von den übrigen Thätigkeiten, die das Menschenleben in Unspruch nehmen. — Von dem Geiste und Wesen dieses Geschäftes durchdrungen sein, die Kräfte, die in ihm thätig sein sollen, in sich üben, erwecken und aufnehmen, das Geschäft mit dem Verstande ganz durchdringen, durch Uebung Sicherheit und Leichtigkeit in demselben gewinnen, ganz darin ausgehen, aus dem Menschen übergehen in die Rolle, die uns darin augewiesen wird: das ist die kriegerische Tugend des Heeres in dem Einzelnen.

Wie sorgfältig man sich also auch den Bürger neben dem Krieger in einem und demselben Individuum ausgebildet denken, wie sehr man sich die Kriege nationalisiren, und wie weit man sie fich in eine Richtung hinaus benken möge, entgegengesetzt berjenigen der ehemaligen Condottieri: niemals wird man die Individualität des Geschäftsganges aufheben können, und wenn man das nicht kann, so werden auch immer Diejenigen, welche es treiben, und so lange sie es treiben, sich als eine Art von Innung ansehen, in deren Ordnungen, Gesetzen und Gewohnheiten sich die Geister des Krieges vorzugsweise fixiren. Und so wird es auch in der That sein. Man würde also bei der entschiedensten Reigung, den Krieg vom höchsten Standpunkt aus zu betrachten, sehr Unrecht haben, den Innungsgeist (esprit de corps) mit Geringschätzung anzusehen, der mehr oder weniger in einem Heer vorhanden sein kann und muß. Dieser Innungsgeist giebt in dem, was wir kriegerische Tugend des Heeres nennen, gewissermaßen das Bindemittel ab zwischen den natürlichen Kräften, die in derselben wirksam sind. Es schießen an den Geist der Innung die Krystalle kriegerischer Tugend leichter an.

Ein Heer, welches in dem zerstörendsten Feuer seine gewohnten Ordnungen behält, welches niemals von einer eingebildeten Furcht geschreckt wird und der gegründeten den Raum Fuß für Fuß streitig macht, stolz im Gefühl seiner Siege, auch mitten im Verderben der Niederlage die Kraft zum Gehorsam nicht verliert, nicht die Achtung und das Zutrauen zu seinen Führern, dessen körperliche Kräfte in der Uebung von Entbehrung und Anstrengung gestärkt sind, wie die Muskeln eines Athleten, welches diese Anstrengungen ansieht als ein Mittel zum Siege, nicht als einen Fluch, der auf seinen Fahnen ruht, und welches an alle diese Pflichten und Tugenden durch den kurzen Katechismus einer einzigen Vorstellung erinnert wird, nämlich der Ehre seiner Wassen, — ein solches Heer ist vom kriegerischen Geiste durchbrungen.

Man kann sich vorzüglich schlagen wie die Bendéer, und Großes bewirken wie die Schweizer, die Amerikaner, die Spanier, ohne diese kriegerische Tugend zu entwickeln; man kann sogar glücklich sein an der Spiße stehender Heere, wie Eugen und

Markorough, ohne sich ihres Beistandes vorzüglich zu erfreuen; man soll also nicht sagen, daß ein glücklicher Krieg ohne sie nicht denkbar sei, und wir machen hierauf besonders aufmerksam, um den Begriss, welchen wir hier aufstellen, mehr zu individualisiren, damit die Vorstellungen nicht im Allgemeinen verschwimmen und man nicht glaube, die kriegerische Tugend sei am Ende eins und alles. So ist es nicht. Die kriegerische Tugend eines Heeres erscheint als eine bestimmte moralische Potenz, die man sich hinzwegdenken, deren Einfluß man also schäpen, — als ein Werkzeug, dessen Kraft man berechnen kann.

Nachdem wir sie so charakterisirt haben, wollen wir versu= den, was sich über ihren Einfluß sagen läßt und über die Mit= tel, ihn zu gewinnen.

Die kriegerische Tugend ist für die Theile überall, was der Genius des Feldherrn für das Ganze ist. Nur das Ganze kann der Feldherr leiten, nicht jeden einzelnen Theil, und wo er den Theil nicht leiten kann, da muß der kriegerische Geist sein Führer werden. Der Feldherr wird gewählt nach dem Ruf seiner außzgezichneten Eigenschaften, die vornehmeren Führer großer Hausen nach sorgfältiger Prüfung; aber diese Prüfung nimmt ab, je tieser man hinunter steigt, und in eben dem Maße dürsen wir also wezwiger auf individuelle Anlagen rechnen; was aber an diesen abzgeht, muß die kriegerische Tugend ersehen. Eben diese Rolle spiezlen die natürlichen Eigenschaften eines zum Kriege gerüsteten Bolles: Lapferkeit, Gewandtheit, Abhärtung und Enthusiaszmus. Diese Eigenschaften also können den kriegerischen Geist erziehen und umgekehrt, woraus sich denn Folgendes ergiebt:

- 1. Die kriegerische Tugend ist nur den stehenden Heeren eigen; sie bedürfen ihrer auch am meisten. Bei Volksbewassnungen und in Kriegen werden sie durch die natürlichen Eigenschaften ersetzt, die sich da schneller entwickeln.
- 2. Stehende Heere gegen stehende Heere können ihrer eher entsbehren, als stehende Heere gegen Volksbewassnungen; denn in diesem Falle sind die Kräfte getheilter, und die Theile sich mehr selbst überlassen. Wo das Heer aber zusammensgehalten werden kann, nimmt der Genius des Feldherrn

eine größere Stelle ein und ersetzt, was dem Geist des Heeres sehlt. Ueberhaupt wird also kriegerische Tugend um so nöthiger, je mehr der Kriegsschauplatz und andere Umstände den Krieg verwickelt machen und die Kräfte zerstreuen.

Die einzige Lehre, welche sich aus diesen Wahrheiten ziehen läßt, ist die, daß man, wenn einem Heere diese Potenz abgeht, den Krieg so einfach als möglich einzurichten suche oder seine Fürssorge für andere Punkte der Kriegseinrichtung verdoppele und nicht etwa von dem bloßen Namen des stehenden Heeres erwarte, was nur die Sache leisten kann.

Es ist also die kriegerische Tugend des Heeres eine der bedeutendsten moralischen Potenzen im Kriege, und wo sie gesehlt hat, sehen wir entweder eine der andern sie ersegen, wie die überlegene Größe des Feldherrn den Enthusiasmus des Volkes, oder wir finden Wirkungen, die den gemachten Anstrengungen nicht ent= sprechen. — Wie viel Großes dieser Geist, diese Gediegenheit des Heeres, diese Veredlung des Erzes bis zum strahlenden Metall schon geleistet, sehen wir an den Macedoniern unter Alexander, ben römischen Legionen unter Casar, an der spanischen Infanterie unter Alexander Farnese, den Schweden unter Gustav Adolph und Karl XII., den Preußen unter Friedrich dem Großen und den Franzosen unter Bonaparte. Man müßte absichtlich die Augen verschließen gegen alle historischen Beweise, wenn man nicht zugeben wollte, daß die wunderbaren Erfolge dieser Feldherren und ihre Größe in den schwierigsten Lagen nur bei einem so potenzirten Heere möglich waren.

Entstehen kann dieser Geist nur aus zwei Quellen, und diese können ihn nur gemeinschaftlich erzeugen. Die erste ist eine Reihe von Kriegen und glücklichen Erfolgen, die andere eine oft bis zur höchsten Anstrengung getriebene Thätigkeit des Heeres. Nur in dieser lernt der Krieger seine Kräfte kennen. Je mehr ein Feldsherr gewohnt ist von seinen Soldaten zu fordern, um so sicherer ist er, daß die Forderung geleistet wird. Der Soldat ist eben so stolz auf übermundene Wühseligkeiten, als auf überstandene Gefahren. Also nur in dem Boden einer beständigen Thätigkeit und

Anstrengung gedeiht dieser Keim, aber auch nur im Sonnenlicht des Sieges. Ist er einmal zum starken Baum ausgebildet, so widersteht er den größten Stürmen von Unglück und Riederlage und sogar der trägen Ruhe des Friedens, wenigstens eine Zeit lang. Entstehen kann er also nur im Kriege und unter großen Feldherren, aber dauern kann er freilich, wenigstens mehrere Gesnerationen hindurch, auch unter mittelmäßigen und in beträchtslichen Friedensepochen.

Mit diesem erweiterten und veredelten Bandengeist einer narbenvollen, abgehärteten Kriegerrotte soll man nicht das Selbstge= sühl und die Eitelkeit stehender Heere vergleichen, die blos durch den Leim eines Dienst= und Exerzier=Reglements zusammengehalten werden. — Ein gewisser schwerer Ernst und strenge Dienstord= mng können die kriegerische Tugend einer Truppe länger erhal= ten, aber fie erzeugen sie nicht; sie behalten darum immer ihren Berth, aber man soll sie nicht überschätzen. Ordnung, Fertigkeit, geter Wille, auch ein gewisser Stolz und eine vorzügliche Stim= mung find Eigenschaften eines im Frieden erzogenen Heeres, die man schätzen muß, die aber keine Selbständigkeit haben. Das Banze hält das Ganze, und wie bei dem zu schnell erkalteten Glaje zerbröckelt ein einziger Riß die ganze Masse. Besonders verwandelt sich die beste Stimmung von der Welt beim ersten Unfall nur zu leicht in Kleinmuth und, man möchte sagen, in eine Art von Großsprecherei der Angst: das französische sauve qui pent. — Ein solches Heer vermag nur durch seinen Feldherrn ewas, nichts durch sich selbst. Es muß mit doppelter Vorsicht geführt werden, bis nach und nach in Sieg und Anstrengung die Kraft in die schwere Rüstung hineinwächst. Man hüte sich also, Beist des Heeres mit Stimmung desselben zu verwechseln!

#### Sechstes Kapitel.

#### Die Rühnheit.

Welche Stelle und Rolle die Kühnheit einnimmt in dem dynamischen System der Kräfte, wo sie der Vorsicht und Behutsamkeit gegenüber steht, haben wir in dem Kapitel von der Sicherheit des Erfolges gesagt, um damit zu zeigen, daß die Theorie kein Recht hat, sie unter dem Vorwande ihrer Gesetzgebung einzuschränken.

Aber diese edle Schwungkraft, mit der die menschliche Seele sich über die drohendsten Gefahren erhebt, ist im Kriege auch als ein eigenes, wirksames Prinzip zu betrachten. In der That, in welchem Gebiet menschlicher Thätigkeit sollte die Kühnheit ihr Bürsgerrecht haben, wenn es nicht im Kriege wäre?

Sie ist vom Troßknecht und Tambour bis zum Feldherrn hinauf die edelste Tugend, der rechte Stahl, welcher der Wasse ihre Schärfe und ihren Glanz giebt.

Gestehen wir uns nur: sie hat im Kriege sogar eigene Borrechte. Ueber den Erfolg des Kalküls mit Raum, Zeit und Größe hinaus müssen ihr noch gewisse Prozente zugestanden werden, die sie jedesmal, wo sie sich überlegen zeigt, aus der Schwäche der andern zieht. Sie ist also eine wahrhaft schöpferische Krast. Dies ist selbst philosophisch nicht schwer nachzuweisen. So oft die Kühnsheit auf die Zaghaftigkeit trisst, hat sie nothwendig die Bahrscheinslichkeit des Erfolges für sich, weil Zaghaftigkeit schon ein verlornes Gleichgewicht ist. Nur wo sie auf besonnene Borsicht trisst, die, man möchte sagen: eben so kühn, in jedem Fall eben so stark und kräftig ist, als sie selbst, muß sie im Nachtheil sein; das sind aber schon die seltenen Fälle. In der ganzen Schaar der Borsichtigen besindet sich eine ansehnliche Majorität, die es aus Furchtsamskeit ist.

In dem großen Haufen ist die Kühnheit eine Kraft, deren vorzügliche Ausbildung nie zum Nachtheil anderer Kräfte gereichen kann, weil der große Hausen durch die Rahmen und Gefüge der Schlachtordnung und des Dienstes an einen höheren Willen gebunden und also von fremder Einsicht geleitet wird. Hier bleibt die Kühnheit nur die zum Losschnellen immer gespannte Federkraft.

Je höher wir unter den Führern hinaufsteigen, desto noth= wendiger wird es, daß der Kühnheit ein überlegender Geist zur Seite trete, daß sie nicht zwecklos, nicht ein blinder Stoß der Lei= denschaft sei; denn immer weniger betrifft es die eigene Aufopfe= rung, immer mehr knüpft sich die Erhaltung Anderer und die Wohl= fahrt eines großen Ganzen baran. Was also bei dem großen haufen die zur zweiten Natur gewordene Dienstordnung regelt, das muß in dem Führer die Ueberlegung regeln, und hier kann die Kühnheit einer einzelnen Handlung schon leicht zum Fehler werden. Aber dennoch bleibt es ein schöner Fehler, der nicht an= zesehen werden darf wie jeder andere. Wohl dem Heere, wo sich eine unzeitige Kühnheit häufig zeigt; es ist ein üppiger Auswuchs, der der Zeuge eines fräftigen Bodens. Selbst die Tollfühnheit, d. h. die Kühnheit ohne allen Zweck, ist nicht mit Geringschäßung mzusehen; im Grunde ist es dieselbe Kraft des Gemüths, nur ohne alles Zuthun des Geistes, in einer Art von Leidenschaft auszeübt. Nur wo die Kühnheit sich gegen den Gehorsam auflehnt, wo sie einen ausgesprochenen höheren Willen geringschäpend ver= läßt: da muß sie, nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen des Ungehorsams, wie ein gefährliches Uebel behandelt werden, denn nichts geht im Kriege über ben Gehorsam.

Daß bei einem gleichen Grade von Einsicht im Ariege taussendmal mehr verdorben wird durch Aengstlichkeit, als durch Kühnsheit, das brauchen wir wohl nur auszusprechen, um des Beifalls unserer Leser gewiß zu sein.

Im Grunde sollte das Hinzutreten eines vernünftigen Zwecks die Kühnheit erleichtern, sie also an und für sich heruntersepen; und doch ist es gerade umgekehrt.

Allen Kräften des Gemüths benimmt das Hinzutreten des lichten Gedankens, oder gar das Vorherrschen des Geistes, einen großen Theil ihrer Gewalt. Darum wird die Kühnheit immer seltener, je höher wir hinaufsteigen in den Graden; dem, wenn auch die Einsicht und der Verstand nicht mit diesen

Graden wachsen sollten, so werden doch den Führern in ihren verschiedenen Stationen die objektiven Größen, Verhältnisse und Rücksichten von außen her so viel und stark aufgedrungen, daß sie gerade nur um so mehr davon belastet sind, je weniger es die eigene Einsicht ist. Dies ist im Kriege der hauptsächlichste Grund der in dem französischen Sprüchwort bewahrten Lebenserfahrung: Tel brille au second qui s'éclipse au premier. Fast alle Generale, die uns die Geschichte als mittelmäßige oder gar unentschlossene Feldherren kennen lehrt, hatten sich in geringeren Grasben durch Kühnheit und Entschlossenheit ausgezeichnet.

Bei denjenigen Motiven zu einer kühnen Handlung, welche aus dem Drange der Nothwendigkeit entspringen, muß man einen Unterschied machen. Diese Nothwendigkeit hat ihre Grade. Liegt fie nahe, wird der Handelnde zur Verfolgung seines Ziels zwi= schen großen Gefahren hin getrieben, um anderen, eben so großen Gefahren zu entgehen, so kann man nur noch die Entschlossenheit bewundern, die aber auch noch ihren Werth hat. Wenn ein junger Mensch, um seine Geschicklichkeit als Reiter zu zeigen, über einen tiefen Abgrund sprengt, so ist er kühn; wenn er denselben Sprung thut, verfolgt von einer Rotte kopfabschneibender Janitscharen, so ist er blos entschlossen. Je weiter aber die Nothwendigkeit von der Handlung entfernt ist, je größer die Zahl der Berhältnisse ist, die der Verstand durchlaufen muß, um sich ihrer bewußt zu werden, um so weniger thut sie der Kühnheit Eintrag. Wenn Friedrich der Große im Jahre 1756 den Krieg als unvermeidlich ansah und seinem Untergang nur entgehen konnte, wenn er seinen Feinden zuvorkam, so war es nothwendig, den Krieg selbst anzufangen, aber gewiß zu gleicher Zeit sehr kühn; denn nur wenige Männer in seiner Lage würden sich bazu entschlossen haben.

Obgleich die Strategie nur das Gebiet der Feldherren ober der Führer in den höchsten Stellen ist, so ist ihr doch die Kühnsheit aller übrigen Glieder des Heeres eben so wenig ein gleichsgültiger Gegenstand, wie die andern kriegerischen Tugenden desselben. Mit einem Heere, das von einem kühnen Volke ausgegangen, und in welchem der Geist der Kühnheit immer genährt

worden ist, lassen sich andere Dinge unternehmen, als mit einem, das dieser kriegerischen Tugend entfremdet ist; darum haben wir derselben auch in Betress des Heeres gedacht. Aber ganz eigentslich ist die Kühnheit des Feldherrn unser Gegenstand, und doch haben wir nicht viel davon zu sagen, nachdem wir diese kriegerische Tugend im Allgemeinen nach unsrem besten Wissen charakterissitt haben.

Je höher wir in den Führerstellen hinaufsteigen, um so mehr wird Geist, Verstand und Einsicht in der Thätigkeit vorherrschend, um so mehr wird also die Kühnheit, welche eine Eigenschaft des Gemüths ist, zurückgebrängt, und darum finden wir sie in den höchsten Stellen so selten, aber um so bewundernswürdiger ist sie auch dann. Eine durch vorherrschenden Geift geleitete Rühnheit ist der Stempel des Helden; diese Kühnheit besteht nicht im Wagen gegen die Natur der Dinge, in einer plumpen Verletzung des Bahrscheinlichkeitsgesetzes, sondern in der kräftigen Unterstützung jenes höheren Kalfüls, den das Genie, der Takt des Urtheils in Blipesschnelle und nur halb bewußt durchlaufen hat, wenn er seine Bahl trifft. Je mehr die Kühnheit den Geist und die Einsicht bestügelt, um so weiter reichen diese mit ihrem Flug, um so um= sassender wird der Blick, um so richtiger das Resultat; aber frei= lich immer nur in dem Sinn, daß mit den größeren 3wecken auch die größeren Gefahren verbunden bleiben. Der gewöhnliche Mensch, um nicht von den schwachen und unentschlossenen zu reden, kommt höchstens bei einer eingebildeten Wirksamkeit auf seinem Zimmer, entfernt von Gefahr und Verantwortlichkeit, zu einem richtigen Re= fultat, so weit nämlich ein solches ohne lebendige Anschauung mög= lich ist. Treten ihm aber Gefahr und Verantwortlichkeit überall nahe, so verliert er den lleberblick, und bliebe ihm dieser etwa turch den Einfluß Anderer, so würde er den Entschluß verlieren, weil da kein Anderer aushelfen kann.

So glauben wir denn, daß ohne Kühnheit kein ausgezeich= neter Feldherr zu denken ist, d. h., daß ein solcher nie aus einem Renschen werden kann, dem diese Kraft des Gemüths nicht an= geboren ist, die wir also als die erste Bedingung einer solchen kansbahn ansehen. Wie viel von dieser angeborenen, durch die Er= ziehung und das übrige Leben weiter ausgebildeten und modifizirten Kraft übrig bleibt, wenn der Mann die hohe Stelle erreicht hat, ist die zweite Frage. Je größer diese Kraft noch ist, um so stärker ist der Flügelschlag des Genies, um so höher der Flug. Das Wagniß wird immer größer, aber das Ziel wächst mit ihm. Ob die Linien von einer entfernten Nothwendigkeit auslaufen und ihre Richtung bekommen oder nach dem Schlußtein eines Gebäubes hinziehn, welches der Ehrgeiz entworfen hat, ob Friedrich oder Alexander handeln, ist für die kritische Betrachtung ziemlich dassselbe. Reizt das Leptere mehr die Phantasie, weil es noch kühner ist, so befriedigt das Erstere mehr den Verstand, weil es mehr innere Nothwendigkeit hat.

-Jest müssen wir aber noch eines wichtigen Verhältnisses gebenken.

Der Geist der Kühnheit kann in einem Heere zu Hause sein, entweder weil er es im Volke ist oder weil er sich in einem glücklichen Kriege unter kühnen Führern erzeugt hat; in diesem Fall aber wird man ihn im Ansange entbehren.

Nun giebt es in unsren Zeiten kaum ein anderes Mittel, den Geist des Volkes in diesem Sinne zu erziehen, als eben den Krieg, und zwar die kühne Führung desselben. Durch sie allein kann jener Weichlichkeit des Gemüths, jenem Hang nach behag-licher Empfindung entgegengewirkt werden, welche ein in steigens dem Wohlstand und in erhöhter Thätigkeit des Verkehrs begriffes nes Volk herunterziehn.

Nur wenn Volkscharafter und Kriegsgewohnheit in beständisger Wechselwirkung sich gegenseitig tragen, darf ein Volk hoffen einen festen Stand in der politischen Welt zu haben.

#### Siebentes Rapitel.

#### Beharrlichkeit.

Von Winkeln und Linien erwartet der Leser zu hören und sindet statt dieser Bürger der wissenschaftlichen Welt nur Leute aus dem gemeinen Leben, denen er alle Tage auf der Straße begegnet. Und doch kann der Verfasser sich nicht entschließen, ein Haar breit mathematischer zu werden, als ihm sein Gegenstand zu sein scheint, und er scheut nicht die Befremdung, welche ihm sein Leser zeigen könnte.

Im Kriege mehr als irgend sonst wo in der Welt kommen die Dinge anders, als man sich es gedacht hat, und sehen in der Rähe anders aus als in der Entfernung. Mit welcher Ruhe kann der Baumeister sein Werk aufsteigen und in seine Zeichnung hinein= wachsen sehn! Der Arzt, obgleich viel mehr unerforschlichen Wir= tungen und Zufällen preisgegeben als der Baumeister, kennt doch die Wirkungen und Formen seiner Mittel genau. Im Kriege hinzegen befindet sich der Führer eines großen Ganzen in beständigem Bellenschlag von falschen und wahren Nachrichten, von Fehlern, die begangen werden aus Furcht, aus Nachlässigkeit, aus Ueberei= lung, von Widerspenstigkeiten, die ihm gezeigt werden aus wahrer oder falscher Ansicht, aus üblem Willen, wahrem oder falschen Pflichtgefühl, Trägheit oder Erschöpfung, von Zufällen, an die kein Mensch gedacht hat. Kurz, er ist hunderttausend Eindrücken prei8= gegeben, von denen die meisten eine besorgliche, die wenigsten eine ermuthigende Tendenz haben. Lange Kriegserfahrung bringt zu dem Takt, den Werth dieser einzelnen Erscheinungen schnell zu wür= digen; hoher Muth und innere Stärke widerstehen ihnen, wie der Fels dem Geplätscher der Wellen. Wer diesen Eindrücken nach= geben wollte, würde keine seiner Unternehmungen durchführen, und darum ist die Beharrlichkeit in dem gefaßten Vorsatz, so lange nicht die entschiedensten Gründe dagegen eintreten, ein sehr noth= wendiges Gegengewicht. — Ferner giebt es im Kriege fast kein ruhmvolles Unternehmen, das nicht mit unendlicher Anstrengung, Mühe und Noth zu Stande gebracht würde, und wenn hier die Schwäche des physischen und geistigen Menschen immer zum Nachsgeben bereit ist, so kann wieder nur eine große Willenskraft an das Ziel führen, die sich in einer von Welt und Nachwelt bewunderten Ausdauer kundthut.

# Achtes Kapitel. Ueberlegenheit der Zahl.

Sie ist in der Taktik wie in der Strategie das allgemeinste Prinzip des Sieges und soll von uns zuerst in dieser Allgemeins heit betrachtet werden, wozu wir uns folgende Entwickelung erlauben.

Die Strategie bestimmt den Punkt, auf welchem, die Zeit, in welcher, und die Streitfräfte, mit welchen gefochten werden soll; fie hat also durch diese dreifache Bestimmung einen sehr wesent= lichen Einfluß auf den Ausgang des Gefechts. Hat die Taktik das Gefecht geliefert, ist der Erfolg da, er mag nun Sjeg oder Niederlage sein, so macht die Satrtegie denjenigen Gebrauch von dem= selben, welcher sich nach dem Zweck des Krieges davon machen läßt. Dieser Zweck des Krieges ist natürlich oft ein sehr entfernter, und in den seltensten Fällen ein ganz nahe liegender. Gine Reihe von anderen Zwecken ordnen sich ihm als Mittel unter. Diese Zwecke, die zugleich Mittel für höhere Zwecke sind, können in der Anwendung von mancherlei Art sein; selbst der lette Zweck, das Ziel des ganzen Krieges, ist fast in jedem Kriege ein anderes. Wir werden mit diesen Dingen uns bekannt machen in dem Maße, als wir die einzelnen Gegenstände kennen lernen, die durch dieselben berührt werden, und es kann nicht unsre Absicht sein, hier durch eine voll= ständige Aufzählung derselben, wenn sie auch möglich wäre, den ganzen Gegenstand zu umfassen. Wir lassen also die Verwendung des Gefechts vor der Hand liegen.

Auch diesenigen Dinge, durch welche die Strategie Einfluß auf den Ausgaug des Gefechts hat, indem sie dasselbe festsetzt, (gewissermaßen dekretirt), sind nicht so einfach, daß man sie mit einer einzigen Betrachtung umfassen könnte. Indem die Strategie Zeit, Ort und Stärke bestimmt, kann sie dies in der Anwendung auf mancherlei Weisen thun, deren jede das Gesecht sowohl seinem Ausgang, als seinem Erfolg nach anders bedingt. Also werden wir auch dies erst nach und nach kennen lernen, nämlich bei den Gegenständen, welche die Anwendung näher bestimmen.

Entkleiden wir so das Gesecht von allen Modisikationen, die es nach seiner Bestimmung und den Umständen, aus welchen es hervorgeht, bekommen kann, abstrahiren wir endlich von dem Werth der Truppen, weil dieser ein Gegebenes ist, so bleibt nur der nackte Begriff des Gesechts, d. h. ein formloser Kampf übrig, an dem wir nichts als die Zahl der Kämpfenden unterscheiden.

Diese Jahl wird also den Sieg bestimmen. Schon aus der Menge von Abstraktionen, welche wir haben machen müssen, um auf diesen Punkt zu kommen, erziedt sich, daß die Ueberlegenheit der Zahl in einem Gesecht nur einer der Faktoren ist, aus welchen der Sieg gebildet wird, daß also, weit entsernt, mit der Ueberlezgenheit der Jahl alles oder auch nur die Hauptsache gewonnen zu haben, vielleicht noch sehr wenig damit erreicht ist, jenachdem die mitwirkenden Umstände so oder anders sind.

Aber die Ueberlegenheit hat Grade, sie kann doppelt, dreis, viermal so groß gedacht werden u. s. w., und Jedermann begreift, daß sie bei dieser Steigerung alles Uebrige überwältigen muß.

In dieser Beziehung muß man einräumen, daß die Ueberlesgenheit der Jahl der wichtigste Faktor in dem Resultat eines Gessechts ist, nur muß sie groß genug sein, um den übrigen mitwirskenden Umständen das Gleichgewicht zu halten. Die unmittelbare Folge davon ist, daß man die möglichst größte Jahl von Truppen auf dem entscheidenden Punkt ins Gesecht bringen muß.

Mögen diese Truppen bann hinreichen ober nicht, so hat man von dieser Seite alles gethan, was die Mittel zuließen. Dies ist der erste Grundsatz in der Strategie. So allgemein, wie er hier ausgesprochen ist, würde er eben so gut für Griechen und Perser, oder für Engländer und Maratten, als für Franzosen und Deutsche rassen. Aber wir wollen den Blick auf unsre europäischen Kriegs-verhältnisse richten, um uns etwas Bestimmteres dabei denken zu können.

Hier sind die Heere in Bewassnung, Einrichtung und Kunstfertigkeit jeder Art einander viel ähnlicher; es besteht nur abwechselnd noch ein Unterschied in kriegerischer Tugend des Heeres und Talent des Feldherrn. Gehen wir die Kriegsgeschichte des neuern Europa durch, so sinden wir kein Beispiel von einem Marathon.

Friedrich der Große schlug bei Leuthen mit etwa 30,000 Mann 80,000 Desterreicher, bei Roßbach mit 25,000 Mann einige 50,000 Mann Berbündete; das sind aber auch die einzigen Beispiele eines gegen den doppelt und mehr als doppelt so starken Feind errungenen Sieges. Karl XII. in der Schlacht bei Narva können wir füglich nicht ansühren. Die Russen waren damals kaum als Europäer zu betrachten, auch sind selbst die Hauptumstände dieser Schlacht zu wenig bekannt. Bonaparte hatte bei Dresden 120,000 gegen 220,000, es war also noch nicht das Doppelte. Bei Collin wollte es Friedrich dem Großen mit 30,000 Mann gegen 50,000 Desterreicher nicht gelingen, und ebenso Bonaparte in der verzweislungsvollen Leipziger Schlacht, wo er 160,000 Mann gegen 280,000 stark war, die Ueberlegenheit also lange nicht das Doppelte betrug.

Es geht hieraus wohl hervor, daß es im heutigen Europa dem talentvollsten Feldherrn sehr schwer ist, einer seindlichen Macht von doppelter Stärke den Sieg abzugewinnen; sehen wir die doppelte Streitkraft gegen die größten Feldherren ein solches Gewicht in die Wagschale legen, so dürfen wir nicht zweiseln, daß in gewöhn-lichen Fällen bei großen und kleinen Gesechten eine bedeutende Ueber-legenheit, die aber doch das Doppelte nicht zu übersteigen braucht, hinreichen wird, den Sieg zu verleihen, wie nachtheilig auch die anderen Umstände sein mögen. Freilich kann man sich einen Paß denken, wo auch das Zehnsache zur Ueberwältigung nicht hinreichen würde; aber in solchem Falle kann von Gesecht überhaupt nicht mehr die Rede sein.

Wir glauben also, daß gerade in unsren Verhältnissen sowie in allen ähnlichen die Stärke auf dem entscheidenden Punkt eine große Hauptsache, und daß dieser Gegenstand in der Allgemeinheit der Fälle geradezu unter allen der wichtigste sei. Die Stärke auf dem entscheidenden Punkte hängt von der absoluten Stärke des Heeres und von der Geschicklichkeit der Verwendung ab.

Die erste Regel würde also sein: mit einem Heere, so stark als möglich, ins Feld zu ziehen. Das klingt sehr nach einem Ge= meinspruch und ist doch wirklich keiner.

Um zu beweisen, wie man lange Zeit hindurch die Stärke der Streitkräfte keineswegs für eine Hauptsache angesehen hat, dürsen wir nur bemerken, daß in den meisten, selbst in den aus= sührlicheren Kriegsgeschichten des achtzehnten Jahrhunderts die Stärke der Heere entweder gar nicht oder nur nebenher angegeben, und niemals ein besonderer Werth darauf gelegt wird. Tempelhoff in seiner Geschichte des siebenjährigen Krieges ist der früheste von den Schriftstellern, der sie regelmäßig, aber dennoch nur sehr ober= flächlich angiebt.

Selbst Massenbach in seinen mancherlei kritischen Betrachtunsen über die preußischen Feldzüge von 1793 und 1794 in den Bogesen spricht viel von Bergen, Thälern, Wegen und Fußstegen, iagt aber nie eine Sylbe von der gegenseitigen Stärke.

Ein anderer Beweis liegt in einer wunderbaren Idee, welche in den Köpfen mancher kritischen Schriftsteller spukte, nach der es eine gewisse Größe eines Heeres gab, welche die beste war, eine Rormalgröße, über die hinaus die überschießenden Streitkräfte mehr lästig als nützlich wären.\*)

Endlich giebt es eine Menge von Beispielen, wo nicht alle verwendbaren Streitfräfte in der Schlacht oder im Kriege wirklich verwendet wurden, weil man die Ueberlegenheit der Zahl nicht von der Bichtigkeit glaubte, die ihr nach der Natur der Sache gebührt.

Ist man von der Ueberzeugung, daß mit einer beträchtlichen Nebermacht alles Mögliche zu erzwingen ist, recht durchdrungen, is kann es nicht sehlen, daß diese klare Ueberzeugung auf die Anskalten zum Kriege zurückwirkt, um mit so viel Kräften, als nur immer möglich, aufzutreten und entweder selbst das Uebergewicht zu bekommen, oder sich wenigstens vor einem feindlichen zu wahren. So viel, was die absolute Macht betrifft, mit welcher der Krieg zesührt werden soll.

<sup>\*)</sup> Tempelhoff und Montalembert fallen uns zunächst babei ein; Jener in einer Stelle seines ersten Theils, Seite 148, Dieser in seiner Korrespondenz bei Gelegenheit bes ruffischen Operationsplans für 1759.

Das Maß dieser absoluten Macht wird von der Regierung bestimmt, und obgleich mit dieser Bestimmung schon die eigentliche kriegerische Thätigkeit beginnt, und dieselbe ein ganz wesentlicher strategischer Theil derselben ist: so muß doch in den meisten Fällen der Feldherr, welcher diese Streitkraft im Kriege führen soll, ihre absolute Stärke als ein Gegebenes betrachten, sei es, daß er keinen Theil an ihrer Bestimmung hatte, oder daß die Umstände verhinderten, ihr eine genügende Ausdehnung zu geben.

Es bleibt also nur übrig, durch eine geschickte Verwendung auch da, wo das absolute lebergewicht nicht zu erreichen war, sich ein relatives auf dem entscheidenden Punkt zu verschaffen.

Als das Wesentlichste erscheint hierbei die Berechnung von Raum und Zeit, und dies hat veranlaßt, daß man in der Strategie diesen Gegenstand als einen den ganzen Gebrauch der Streitsfräfte ziemlich umfassenden betrachtet hat. Ja man ist so weit gegangen, in der Strategie und Taktik großen Feldherren ein eigens dafür geschaffenes inneres Organ beizulegen.

Aber diese Vergleichung von Raum und Zeit, wenn sie auch überall zu Grunde liegt und gewissermaßen das tägliche Brod der Strategie ist, ist doch weder das Schwierigste, noch das Entscheidende.

Wenn wir die Kriegsgeschichte mit unbefangenem Blick durchlaufen, so werden wir sinden, daß die Fälle, wo wirklich die Fehler in solcher Rechnung die Ursache bedeutender Verluste geworden, wenigstens in der Strategie höchst felten sind. Soll aber der Begriff einer geschickten Kombination von Raum und Zeit alle die Fälle repräsentiren, wo ein entschlossener und thätiger Feldherr durch schnelle Märsche mit einunddemselben Heer mehrere seiner Gegner schlug (Friedrich der Große, Lonaparte), so verwirren wir und unnüper Weise mit einer konventionellen Sprache. Für die Klarheit und Fruchtbarkeit der Lorstellungen ist es nöthig, die Dinge immer bei ihrem rechten Namen zu nennen.

Die richtige Beurtheilung ihrer Gegner (Daun, Schwarzenberg), das Wagniß, ihnen eine Zeit lang nur geringe Streitfräste gegenüber stehen zu lassen, die Energie verstärkter Märsche, die Dreistigkeit schneller Anfälle, die erhöhte Thätigkeit, welche große Seelen im Augenblick der Gesahr gewinnen: das sind die Gründe jolcher Siege, — und was haben diese mit der Fähigkeit zu thun, zwei so einfache Dinge, wie Raum und Zeit find, richtig zu ver= gleichen!

Aber selbst jenes ricochettirende Spiel der Kräfte, wo die Siege von Roßbach und Montmirail den Schwung geben zu den Siegen von Leuthen und Montereau, welchem die großen Feldsterren in der Vertheidigung sich öfter vertraut haben, ist doch, wenn wir klar und genau sein wollen, nur ein seltenes Vorkommen in der Geschichte.

Biel häufiger hat die relative Ueberlegenheit, d. h. die gejchickte Führung überlegener Streitkräfte auf den entscheidenden Punkt, ihren Grund in der richtigen Würdigung dieser Punkte und in der treffenden Richtung, welche die Kräfte von Hause aus badurch erhalten, in der Entschlossenheit, welche erforderlich ist, um das Unwichtige zum Besten des Wichtigen fallen zu lassen, d. h. seine Kräfte in einem überwiegenden Maße vereinigt zu halten. Darin sind namentlich Friedrich der Große und Bonaparte harakteristisch.

Hiermit glauben wir der Ueberlegenheit in der Zahl die Wich= tigkeit wiedergegeben zu haben, die ihr zukommt; sie soll als die Grundidee betrachtet, überall zuerst und nach Möglichkeit gesucht werden.

Sie darum für eine nothwendige Bedingung des Sieges zu halten, würde ein völliges Misverstehn unserer Entwickelung sein; vielmehr liegt in dem Resultat derselben nichts als der Werth, welchen man auf die Stärke der Streitkraft im Gefecht legen soll. Bird diese Stärke so groß als möglich gemacht, so ist dem Grundsiap genug geschehen, und nur der Blick auf die Gesammtheit der Berhältnisse entscheidet, ob das Gesecht wegen sehlender Streitkräfte vermieden werden darf oder nicht.

#### Neuntes Kapitel.

### Die Ueberraschung.

Schon aus dem Gegenstande des vorigen Kapitels, dem alls gemeinen Streben nach relativer Ueberlegenheit, ergiebt sich ein ans deres Streben, welches folglich eben so allgemein sein muß: es ist die Ueberraschung des Feindes. Sie liegt mehr oder weniger allen Unternehmungen zu Grunde, denn ohne sie ist die Ueberlegenheit auf dem entscheidenden Punkte eigentlich nicht denkbar.

Die Ueberraschung wird also das Mittel zur Ueberlegenheit, aber sie ist außerdem auch als ein selbständiges Prinzip anzusehen, nämlich durch ihre geistige Wirkung. Wo sie in einem hohen Grade gelingt, sind Verwirrung, gebrochener Muth bei dem Gegner die Folgen, und wie diese den Erfolg vervielsachen, davon giebt es große und kleine Beispiele genug. Es ist also hier nicht vom eigentlichen Ueberfall die Rede, welcher bei dem Angriss hingehört, sondern von dem Bestreben, mit seinen Maßregeln überhaupt, besonders aber mit der Vertheilung der Kräfte den Gegner zu übersraschen, was eben so gut bei der Vertheidigung gedacht werden kann und in der taktischen Vertheidigung namentlich eine große Hauptsache ist.

Wir sagen: die Ueberraschung liegt ohne Ausnahme allen Unsternehmungen zu Grunde, nur in sehr verschiedenen Graden nach der Natur der Unternehmung und der übrigen Umstände.

Schon bei den Eigenschaften des Heeres, des Feldherrn, ja der Landesregierung fängt dieser Unterschied an.

Geheimniß und Schnelligkeit sind die beiden Faktoren dieses Produktes, und beide sepen bei der Regierung und beim Feldherrn eine große Energie, bei dem Heere aber einen großen Ernst des Dienstes voraus. Mit Weichlichkeit und laren Grundsähen ist es vergeblich auf Ueberraschung zu rechnen. Aber so allgemein, ja so unerläßlich dieses Bestreben ist, und so wahr es ist, daß dassselbe nie ganz ohne Wirkung bleiben wird, so ist es doch eben so wahr, daß es selten in einem ausgezeichneten Grade gelingt, und daß dies in der Natur der Sache liegt. Man würde sich also

eine falsche Vorstellung machen, wenn man glaubte, durch dieses Mittel sei hauptsächlich viel im Kriege zu erreichen. In der Idee spricht es uns so sehr an, in der Ausführung bleibt cs meistens in der Friktion der ganzen Maschine stecken.

In der Taktik ist die Ueberraschung viel mehr zu Hause, aus der ganz natürlichen Ursache, daß alle Zeiten und Räume kleiner sind. Sie wird also in der Strategie um so thunlicher, als die Mahregeln dem Gebiet der Taktik näher liegen, und um so schwiestiger, je höher hinauf sie gegen das Gebiet der Politik liegen.

Die Vorbereitungen zum Kriege nehmen gewöhnlich mehrere Monate ein, die Versammlung der Heere in ihren großen Aufstelsungspunkten erfordert meistens die Anlage von Magazinen und Depots und beträchtliche Märsche, deren Richtung sich früh genug errathen läßt.

Es ist daher äußerst selten, daß ein Staat den andern mit einem Kriege überrascht oder mit der Richtung seiner Kräfte im Großen. Im siedzehnten und achtzehnten Jahrhundert, wo der Krieg sich viel um Belagerungen drehte, war ein vielfältiges Bestreben und ein ganz eigenes, wichtiges Kapitel in der Kriegskunst, einen sesten Plat unvermuthet einzuschließen; und auch dies gelang um selten.

Dagegen ist bei Dingen, die von einem Tage zum andern geschehen können, die Ueberraschung viel denkbarer, und so ist es denn auch oft nicht schwer, dem Feinde einen Marsch und dadurch eine Stellung, einen Punkt in der Gegend, einen Weg abzugewinsnen u. s. w. Allein es ist klar, daß, was die Ueberraschung nach dieser Seite hin an Leichtigkeit gewinnt, an ihrer Wirksamkeit versbren geht, sowie diese nach der andern Richtung hin immer zusimmt. Wer da glaubt, daß sich an solche Ueberraschung in kleinen Naßregeln oft Großes anknüpfen ließe, z. B. der Gewinn einer Schlacht, die Wegnahme eines bedeutenden Magazins, Der glaubt etwas, was allerdings sehr denkbar ist, was aber die Geschichte nicht bewährt, denn es sind im Ganzen sehr wenig Beispiele, wo aus solchen Ueberraschungen Großes hervorgegangen wäre, woraus man wohl ein Recht hat auf die Schwierigkeiten zu schließen, die in der Sache liegen.

Freilich muß, wer die Geschichte in solchen Dingen befragt, sich nicht an gewisse Paradepferde der historischen Kritik, an ihre Sentenzen und selbstgefälligen Terminologieen halten, sondern dem Faktum selbst in die Augen sehen. Es giebt z. B. einen gewissen Tag in dem Feldzuge von 1761 in Schlesien, der in dieser Beziehung eine Art von Berühmtheit hat. Es ist der 22. Juli, an welchem Friedrich der Große dem General Laudon den Marich nach Nossen bei Neisse abgewann, wodurch, wie es heißt, die Vereinigung der österreichischen und der russischen Armee in Oberschlefien unmöglich, und also für ben König ein Zeitraum von vier Wochen gewonnen wurde. Wer dieses Ereigniß in den Hauptgeschichtschreibern \*) umständlich nachlieft und unbefangen überlegt, wird in dem Marsch vom 22. Juli diese Bedeutung niemals sinden und überhaupt in dem ganzen Räsonnement, welches über diesen Punkt zur Mobe geworden ist, nichts als Widersprüche, in den Bewegungen Laudons in dieser berühmten Manöverzeit aber viel Unmotivirtes sehen. Wie könnte man nun bei dem Durst nach Wahrheit und klarer Ueberzeugung solch einen historischen Beweiß gelten laffen.

Indem man sich von dem Prinzip der Ueberraschung im Lause eines Feldzuges große Wirkungen verspricht, denkt man an eine sehr große Thätigkeit, schnelle Entschlüsse, starke Märsche, welche dazu die Mittel geben sollen; daß aber diese Dinge auch da, wo sie in einem hohen Grade vorhanden sind, nicht immer die beabsichtigte Wirkung hervorbringen, sehen wir an Beispielen zweier Feldherren, die wohl dafür gelten können, die größte Virtuosität darin gehabt zu haben, Friedrich des Großen und Bonapartes. Der Erstere erreichte, als er im Juli 1760 so urplöglich von Bauzen aus auf Lascy siel und sich gegen Dresden wandte, mit diesem ganzen Intermezzo nichts, vielmehr wurden seine Angelegenzheiten dadurch merklich verschlimmert, indem Glaß unterdessen siel.

Bonaparte wandte sich im Jahre 1813 von Dresden aus zweimal urplöglich gegen Blücher, von seinem Einfall aus der Oberlausitz nach Böhmen hinein gar nicht einmal zu sprechen, und

<sup>\*)</sup> Tempelhoff, ber Beteran, Friedrich ber Große. Bergl. auch hinterstaffene Werke. Bb. X, S. 158.

beibe Male ganz ohne die beabsichtigte Wirkung. Es wurden Luft= hiebe, welche ihn nur Zeit und Kräfte kosteten und bei Dresden höchst gefährlich hätten werden können.

Eine Ueberraschung mit großem Erfolge geht also auch in diesem Gebiet nicht aus der bloßen Thätigkeit, Kraft und Entschlossenheit der Führung hervor, sie muß durch andere Umstände begünstigt
werden. Wir wollen aber diesen Erfolg keineswegs leugnen, sondern ihn nur an die Nothwendigkeit günstiger Bedingungen anknüpsen, die sich denn freilich nicht so häusig sinden, und die der Handelnde selten hervorbringen kann.

Gben jene Feldherren geben jeder ein auffallendes Beispiel davon; Bonaparte in seiner berühmten Unternehmung auf Blüchers heer 1814, als dasselbe, vom großen Heere getrennt, die Marne derunter zog. Nicht leicht konnte ein überraschender Marsch von zwei Tagen größere Resultate geben. Blüchers Heer, auf drei Tagemärsche ausgedehnt, wurde einzeln geschlagen und erlitt einen Berlust, welcher einer verlornen Hauptschlacht gleichkam. Es war lediglich die Wirkung der Ueberraschung, denn Blücher würde, wenn et an eine so nahe Möglichkeit eines Anfalls Bonapartes geglaubt hätte, seinen Marsch ganz anders eingerichtet haben. An diesen Iehler Blüchers knüpfte sich der Erfolg an. Vonaparte kannte diese Umstände allerdings nicht, und so war es für ihn glücklicher Infall, welcher sich einmischte.

Eben so ist es mit der Schlacht von Liegnig 1760. Friestich der Große gewann diese schlacht, weil er in der Racht seine Stellung, die er eben erst bezogen hatte, schon wieder veränderte; dadurch wurde Laudon völlig überrascht, und der Erssolg war ein Verlust von 70 Kanonen und 10,000 Mann. Obsyleich Friedrich der Große in dieser Zeit den Grundsatz angeswammen hatte, sich viel hin und her zu bewegen, um dadurch eine Schlacht unmöglich zu machen, oder wenigstens des Feindes Pläne zu verrücken, so war doch die Veränderung der Stellung in der Nacht vom 14. zum 15. nicht gerade in dieser Absicht gesmacht, sondern, wie der König selbst sagt, weil ihm die Stellung vom 14. nicht gesiel. Es war also auch hier der Zufall start im Spiel. Ohne das Zusammentressen des Angrisss mit der nächts

lichen Veränderung und der unzugänglichen Gegend wäre der Erfolg nicht derselbe gewesen.

Auch im höheren und höchsten Gebiet der Strategie giebt es einige Beispiele folgenreicher Ueberraschungen; wir wollen nur an die glänzenden Jüge des großen Kurfürsten gegen die Schweden von Franken bis Pommern und von der Mark dis an den Pregel, an den Feldzug von 1757 und den berühmten Uebergang Bonapartes über die Alpen 1800 erinnern. Hier überlieserte ein Heer in einer Kapitulation sein ganzes Kriegstheater, und wenig sehlte 1757, daß ein anderes sein Kriegstheater und sich selbst ansgeliesert hätte. Endlich kann man für den Fall eines ganz unerwarteten Krieges Friedrichs des Großen Einfall in Schlesien ansühren. Groß und gewaltig sind hier überall die Ersolge. Aber solcher Erscheinungen giebt es sehr wenige in der Geschichte, wenn man nämlich nicht die Fälle damit verwechselt, wo ein Staat aus Mangel an Thätigkeit und Energie (1756 Sachsen und 1812 Rußland) mit seinen Anstalten nicht fertig wird.

Jest ist noch eine Bemerkung zurück, welche das Innere der Sache betrifft. Es kann nämlich nur Derjenige überraschen, welcher dem Andern das Geset giebt; das Gesetz giebt, wer im Recht Wenn wir den Gegner mit einer verkehrten Maßregel überraschen, so werden wir statt der guten Folgen vielleicht einen derben Rückschlag zu ertragen haben; in jedem Fall braucht der Gegner sich um unsere Ueberraschung wenig zu kümmern: er findet in unserem Fehler die Mittel, das Uebel abzuwenden. Da der Angriff viel mehr positive Handlungen in sich schließt, als die Vertheidi= gung, so ist auch das Ueberraschen allerdings mehr bei dem Angreis fenden an der Stelle, aber keineswegs ausschließlich, wie wir das in der Folge sehen werden. Es können sich also die gegenseitigen Ueberraschungen des Angreifenden und des Vertheidigers begegnen, und dann müßte Derjenige Recht behalten, welcher den Ragel am besten auf den Kopf getroffen hat.

So sollte es sein; es hält aber das praktische Leben diese Linie auch nicht so genau, und zwar aus einer einfachen Ursache. Die geistigen Wirkungen, welche die Ueberraschung mit sich führt, machen für Denjenigen, welcher sich ihres Beistandes erfreut, oft

die schlechteste Sache zu einer guten und lassen den Andern nicht zu einem ordentlichen Entschluß kommen; wir haben hier mehr als irgendwo nicht blos die ersten Führer im Sinn, sondern jeden Einzelnen, weil die Wirkung der Ueberraschung das Eigenthümliche hat, das Band der Einheit gewaltig aufzulockern, so daß leicht jede einzelne Individualität dabei zum Vorschein kommt.

Viel hängt hier von dem allgemeinen Verhältniß ab, in welschem beide Theile zu einander stehen. Ist der eine schon durch ein allgemeines moralisches Uebergewicht zum Entmuthigen und Ueberschnellen des andern befähigt, so wird er sich der Ueberrasichung mit mehr Erfolg bedienen können und selbst da gute Früchte ernten, wo er eigentlich zu Schanden werden sollte.

# Zehntes Kapitel.

#### Die Lift.

List sest eine versteckte Absicht voraus und steht also der gezaden, schlichten, d. i. unmittelbaren Handlungsweise entgegen, so wie der Wis dem unmittelbaren Beweise entgegen steht. Mit den Mitteln der Ueberredung, des Interesses, der Gewalt hat sie daher nichts gemein, aber viel mit dem Betruge, weil dieser seine Absicht gleichfalls versteckt. Sie ist sogar selbst ein Betrug, wenn das Ganze fertig ist, aber sie unterscheidet sich doch von dem, was ichlechthin so genannt wird, und zwar dadurch, daß sie nicht unmittelbar wortbrüchig wird. Der Listige läßt Denjenigen, welchen er betrügen will, die Irrthümer des Berstandes selbst begehen, die, zulest in eine Wirkung zusammensließend, plöglich das Wesen des Dinges vor seinen Augen verändern. Daher kann man sagen: wie der Wis eine Taschenspielerei mit Ideen und Vorstellungen ist, so ist die List eine Taschenspielerei mit Handlungen.

Auf den ersten Blick scheint es nicht mit Unrecht geschehen zu sein, daß die Strategie ihren Namen von der List bekommen, und daß bei allen wahren und scheinbaren Veränderungen, welche der

große Zusammenhang des Krieges seit den Griechen erlitten hat, dieser Name doch noch auf ihr eigentlichstes Wesen deutet.

Wenn man die Ausführung der Gewaltstreiche, die Gesechte selbst, der Taktik überläßt und die Strategie als die Kunst betrachtet, sich des Vermögens dazu mit Geschick zu bedienen, so scheint außer den Kräften des Gemüthes, als da sind ein glühender Ehrsgeiz, der wie eine Feder immer drückt, ein starker Wille, der schwer weicht u. s. w., keine subjektive Naturanlage so geeignet, die strategische Thätigkeit zu leiten und zu beleben, als die List. Schon das allgemeine Bedürsniß, zu überraschen, von dem wir im vorigen Kapitel gesprochen haben, weist darauf hin; denn jedem leberraschen liegt ein, wenn auch noch so geringer, Grad von List zu Grunde.

Aber so sehr man gewissermaßen das Bedürfniß fühlt, die Handelnden im Kriege an verschlagener Thätigkeit, Gewandtheit und List sich einander überbieten zu sehen, so muß man doch gestehen, daß diese Eigenschaften sich in der Geschichte wenig zeigen und selten aus der Masse der Verhältnisse und Umstände sich haben hervorarbeiten können.

Der Grund davon liegt nahe genug und läuft mit dem Gesgenstande des vorigen Kapitels ziemlich auf eins hinaus.

Die Strategie kennt keine andere Thätigkeit als die Anordenung der Gefechte nebst den Maßregeln, die sich darauf beziehen. Sie kennt nicht, wie das übrige Leben, Handlungen, die in bloken Worten, d. h. in Aeußerungen, Erklärungen u. s. w. bestehen. Diese, die nicht viel kosten, sind es aber vorzüglich, womit der Listige hinter das Licht führt.

Das, was es im Kriege Aehnliches giebt: Entwürfe und Besehle blos zum Schein gegeben, falsche Nachrichten dem Feinde absichtlich hinterbracht u. s. w., ist für das strategische Feld gewöhnslich von so schwacher Wirtung, daß es nur bei einzelnen, sich von selbst darbietenden Gelegenheiten gebraucht, also nicht als eine freie Thätigkeit, die von dem Handelnden ausgeht, betrachtet wers den kann.

Solche Handlungen aber, wie die Anordnung von Gefechten, so weit durchzuführen, daß sie auf den Feind einen Eindruck machen, erfordert schon einen beträchtlichen Aufwand von Zeit und Kräften, und zwar um so mehr, je größer der Gegenstand ist. Weil man diese gewöhnlich nicht darangeben will, darum sind die wenigsten der sogenannten Demonstrationen in der Strategie von der beabsichtigten Wirkung. In der That ist es gefährlich, bedeutende Kräfte auf längere Zeit zum bloßen Schein zu verwenden, weil immer die Gefahr bleibt, daß es umsonst geschieht, und man diese Kräfte dann am entscheidenden Ort entbehrt.

Diese nüchterne Wahrheit fühlt der Handelnde im Kriege ims mer durch, und darum vergeht ihm die Lust zu dem Spiel schlauer Beweglichkeit. Der trockene Ernst der Nothwendigkeit drängt meist so in das unmittelbare Handeln hinein, daß für jenes Spiel kein Raum bleibt. Mit einem Wort: es sehlt den Steinen im stratezischen Schachbrett die Beweglichkeit, welche das Element der List und Verschlagenheit ist.

Die Folgerung, welche wir ziehen, ist, daß ein richtiger, trefsiender Blick eine nothwendigere und nütlichere Eigenschaft des Feldsherrn ist, als die List, wiewohl diese auch nichts verdirbt, wenn sie nicht auf Unkosten nothwendiger Gemüthseigenschaften besteht, was freilich nur zu oft der Fall ist.

Te schwächer aber die Kräfte werden, welche der strategischen Führung unterworfen sind, um so zugänglicher wird diese der List sein, so daß dem ganz Schwachen und Kleinen, für den keine Vorsicht, keine Weisheit mehr ausreicht, auf dem Punkt, wo ihn alle Kunst zu verlassen scheint, die List sich als die letzte Hülfe andietet. Je hülfloser seine Lage ist, je mehr sich alles in einen einzigen, verzweislungsvollen Schlag zusammendrängt, um so williger tritt die List seiner Kühnheit zur Seite. Von aller weiteren Berechnung wollassend, von aller späteren Entgeltung befreit, dürsen Kühnheit und List einander steigern und so einen unmerklichen Hoffnungsschmmer auf einen einzigen Punkt vereinigen, zu einem einzigen Strahl, der ebenfalls noch zu zünden vermag.

#### Elftes Kapitel.

#### Sammlung ber Kräfte im Raum.

Die beste Strategie ist: immer recht stark zu sein, zuerst überhaupt, und bemnächst auf bem entscheidenden Punkt. Daher giebt es außer der Anstrengung, welche die Kräfte schafft, und die nicht immer vom Feldherrn ausgeht, kein höheres und einsacheres Geset für die Strategie, als das: seine Kräfte zusammen=zuhalten. — Nichts soll von der Hauptmasse getrennt sein, was nicht durch einen dringenden Zweck von ihr abgerusen wird. An diesem Kriterium halten wir sest und sehen es als einen zuverlässigen Führer an. Welches die vernünstigen Ursachen einer Theilung der Kräfte sein können, werden wir nach und nach kennen lernen. Dann werden wir auch sehen, daß dieser Grundsatz nicht in jedem Kriege dieselben allgemeinen Folgen haben kann, sondern daß sich diese nach Zweck und Mittel verändern.

Es klingt unglaublich und ist doch hundertmal vorgekommen, daß die Streitkräfte getheilt und getrennt worden sind blos nach dem dunklen Gefühl herkömmlicher Manier, ohne deutlich zu wissen, warum.

Erkennt man die Vereinigung der ganzen Streikkraft als die Norm an und jede Trennung und Theilung als eine Abweichung, die motivirt sein muß, so wird nicht nur jene Thorheit ganz versmieden, sondern auch manchem falschen Theilungsgrund der Zutritt versperrt.

# Zwölftes Kapitel.

### Bereinigung der Kräfte in der Zeit.

Wir haben es hier mit einem Begriff zu thun, der da, wo er ins thätige Leben ausläuft, mancherlei trügerischen Schein verbreitet; eine klare Feststellung und Durchführung der Vorstellungen ist uns daher Bedürfniß, und so hoffen wir, man wird uns aber= mals eine kleine Analyse erlauben.

Der Krieg ist ein Stoß entgegengesetzter Kräfte auf einander, woraus von selbst folgt, daß die stärkere die andere nicht blos vernichtet, sondern in ihre Bewegung mitsortreißt. Dies läßt im Grunde keine nachhaltige (successive) Wirkung der Kräfte zu, sonsdern es muß die gleichzeitige Anwendung aller für einen Stoß bestimmten Kräfte als ein Urgesetz des Krieges erscheinen.

So ift es auch wirklich, aber nur so weit, als der Kampf auch wirklich dem mechanischen Stoße gleicht; wo aber derselbe in einer dauernden, gegenseitigen Ginwirkung vernichtender Kräfte besteht, da kann allerdings eine nachhaltige Wirkung der Kräfte ge= dacht werden. Dies ist in der Taktik der Fall, hauptsächlich weil das Feuergewehr die Hauptgrundlage aller Taktik ist, aber auch aus anderen Gründen. Wenn im Feuergefecht 1000 Mann gegen 500 gebraucht werden, so ist die Größe ihres Verlustes zusammen= geset aus der Größe der feindlichen Kräfte und der eigenen. Tau= jend schießen noch einmal so viel als 500; gegen 1000 aber treffen auch mehr Kugeln als gegen 500, weil doch vorauszusepen ist, daß sie dichter stehen als Jene. Dürften wir annehmen, daß auch die Anzahl der treffenden Kugeln bei ihnen doppelt so groß wäre, so wurde der Verluft von beiden Seiten gleich sein. Von den 500 würden z. B. 200 außer Gefecht sein, und von den 1000 gleich= falls. Hätten nun jene 500 eben so viele hinter sich, die bis dahin ganz außer dem Feuer gehalten wurden, so würden beide Theile 800 Mann gesund haben, von welchen aber der eine 500 Mann ganz frisch mit voller Munition und mit vollen Kräften hätte, der andere aber nur 800 Mann, die alle in gleichem Maße aufgelöst, ohne hinlängliche Munition und in geschwächter Kraft sind. Boraussetzung, daß die tausend Mann blos wegen ihrer größern Zahl auch doppelt so viel verlieren sollten, als 500 an ihrer Stelle verloren haben würden, ist allerdings nicht richtig, es muß also bei jener ursprünglichen Ordnung der größere Verluft, welchen Der ecleidet, der die Hälfte seiner Kraft zurückgestellt hat, als ein Nach= theil angesehen werden; eben so niuß in der Allgemeinheit der Fälle eingeräumt werden, daß den tausend Mann im ersten Augenblick ber Vortheil werden kann, ihre Gegner aus ihrem Standpunkt zu vertreiben und in eine rückgängige Bewegung zu bringen; ob nun diese beiden Vortheile dem Nachtheile das Gleichgewicht halten, sich mit 800 Mann durch das Gesecht aufgelöster Truppen gegen einen Feind zu besinden, der wenigstens nicht merklich schwächer ist und 500 Mann ganz frischer Truppen hat: das kann eine weiter getriebene Analyse nicht mehr entscheiden, sondern man muß hier auf die Erfahrung sich stüßen, und da wird es wohl keinen Offizier von einiger Kriegsersahrung geben, welcher nicht in der Allgemeinheit der Fälle das Uebergewicht Demjenigen zuschreiben wird, der die frischen Kräfte hat.

Auf diese Weise wird es klar, wie die Anwendung zu großer Kräfte im Gefechte nachtheilig werden kann; denn wie viele Vorstheile uns auch die Ueberlegenheit im ersten Augenblick geben mag, vielleicht müssen wir im nächsten dafür büßen.

Diese Gefahr reicht aber nur so weit, als die Unordnung, der Zustand der Auflösung und Schwächung reicht, mit einem Wort, die Krisis, welche jedes Gesecht auch beim Sieger mit sich bringt. In dem Bereiche dieses geschwächten Zustandes ist die Erscheinung einer verhältnismäßigen Anzahl frischer Truppen entscheidend.

Wo aber diese auflösende Wirkung des Sieges aufhört, und also nur die moralische Ueberlegenheit bleibt, die jeder Sieg giebt, da ist die frische Kraft nicht mehr im Stande, das Verlorne gut zu machen, da wird sie mit fortgerissen. Ein geschlagenes heer kann Tages darauf nicht mehr durch eine starke Reserve zum Sieg zurückgeführt werden. Hier befinden wir uns an der Quelle eines höchst wesentlichen Unterschiedes zwischen Taktik und Strategie.

Es liegen nämlich die taktischen Erfolge, die Erfolge innerhalb des Gefechts und vor seinem Schluß, größtentheils noch in dem Bereiche jener Auflösung und Schwächung; die strategischen aber, d. h. der Erfolg des Totalgesechts, der fertige Sieg, groß oder klein, wie er auch sei, liegt schon außerhalb dieses Bereichs. Erst wenn die Erfolge der Theilgesechte sich zu einem selbständigen Ganzen verbunden haben, tritt der strategische Erfolg ein, dann hört aber der Zustand der Krisis auf, die Kräfte gewinnen ihre ursprüngliche Gestalt wieder und sind nur um den Theil geschwächt, der wirklich vernichtet worden ist.

Die Folge dieses Unterschieds ist, daß die Taktik einen nachs haltigen Gebrauch von den Kräften machen kann, die Strategie mur einen gleichzeitigen.

Kann ich in der Taktik nicht mit dem ersten Erfolg alles ent= scheiden, muß ich den nächsten Augenblick fürchten, so folgt von selbst, daß ich für den Erfolg des ersten Augenblicks nur so viel Kräfte verwende, als dazu nöthig scheinen, und die übrigen aus der Vernichtungssphäre sowohl des Feuers als des Faustkampfes ent= fernt halte, um frischen Kräften frische entgegenzustellen ober mit solchen geschwächte überwinden zu können. So ist es aber nicht in der Strategie. Theils hat sie, wie wir eben gezeigt haben, nachdem ihr Erfolg eingetreten ist, nicht so leicht eine Rückwirkung zu befürchten, weil mit diesem Erfolg die Krisis aufhört, theils werden nicht nothwendig alle Kräfte, die strategisch sind, geschwächt. Nur was mit der feindlichen Kraft taktisch im Konflikt, d. h. im Theil= gefecht begriffen ist, wird durch sie geschwächt, also, wenn die Taktik nicht unnüt verschwendet, nur so viel, als unvermeidlich ift, keines= wegs aber alles, was strategisch mit ihr im Konflikt ist. Corps, welche wegen Ueberlegenheit der Kräfte wenig oder gar nicht ge= sochten und durch ihre bloße Gegenwart mit entschieden haben, sind nach der Entscheidung, was sie vorher waren, und für neue Iwede eben so brauchbar, als wenn sie müßig gewesen wären. Wie sehr aber solche die Uebermacht gebenden Corps zum Totalerfolge beitragen können, ist an sich klar; ja selbst das ist nicht schwer einzusehen, wie fie selbst den Verlust der im taktischen Konflikt begriffenen Kräfte unsererseits beträchtlich verringern können.

Bächst also in der Strategie der Verlust nicht mit dem Umfang der gebrauchten Kräfte, wird er sogar durch denselben oft verringert, und ist, wie sich von selbst versteht, die Entscheidung dadurch mehr für uns gesichert, so folgt von selbst, daß man niemals zu viel Kräste anwenden könne, und folglich auch, daß die zur Verwendung vorhandenen gleichzeitig angewendet werden müssen.

Aber wir müssen den Sat noch auf einem andern Felde durch-

kämpfen. Wir haben bis jest nur vom Kampfe selbst gesprochen; er ist die eigentliche kriegerische Thätigkeit, aber Menschen, Zeit und Raum, welche als die Träger dieser Thätigkeit erscheinen, müssen dabei berücksichtigt, und die Produkte ihrer Einwirkungen in die Betrachtung mitaufgenommen werden.

Mühen, Anstrengungen und Entbehrungen sind im Kriege ein eigenes, nicht wesentlich zum Kampf gehöriges, aber mehr oder weniger unzertrennlich mit ihm verbundenes Vernichtungsprinzip, und zwar eins, das der Strategie vorzugsweise angehört. Sie sinden zwar in der Taktik auch statt und vielleicht da im höchsten Grade, aber da die taktischen Akte von geringerer Dauer sind, so können die geringen Wirkungen von Anstrengungen und Entbehrungen in ihnen auch wenig in Betracht kommen. Aber in der Strategie, wo Zeiten und Räume größer sind, wird die Wirkung nicht nur stets merklich, sondern oft ganz entscheidend. Es ist nicht ungewöhnlich, daß ein siegreiches Heer viel mehr an Krankheiten, als in Gesechten verliert.

Betrachten wir also diese Vernichtungssphäre in der Strategie, wie wir die des Feuers und des Faustkampses in der Taktik betrachtet haben, so können wir uns allerdings vorstellen, daß alles, was ihr ausgesetzt ist, am Ende des Feldzugs oder eines andern strategischen Abschnittes in einen Justand der Schwächung geräth, welcher eine neu erscheinende, frische Kraft entscheidend macht. Man könnte also hier wie dort veranlaßt werden, den ersten Erfolg mit so wenigem als möglich zu suchen, um sich diese frische Kraft für das Ende aufzubewahren.

Um diesen Gedanken, welcher in zahlreichen Fällen der Anwendung einen großen Schein von Wahrheit haben wird, genau zu würdigen, müssen wir den Blick auf die einzelnen Vorstellungen desselben richten. Zuerst muß man den Begriff der bloßen Verstärkung nicht mit einer frischen, unabgenutzen Kraft verwechseln. Es giebt wenig Feldzüge, an deren Schluß nicht dem Sieger wie dem Besiegten ein neuer Zuwachs der Kräfte höchst erwünscht, ja entscheidend erscheinen sollte; aber davon ist hier nicht die Rede, denn dieser Zuwachs an Kräften würde nicht nöthig sein, wenn diese gleich Ansangs so viel größer gewesen wären. Daß aber ein frisch ins Feld rückendes Heer seinem moralischen Werthe nach besser zu achten wäre, als das schon im Felde stehende, so wie eine taktische Reserve allerdings besser zu achten ist, als eine Truppe, die schon viel im Gesecht gelitten hat, das wäre gegen alle Erfahrung. Eben so viel wie ein unglücklicher Feldzug den Truppen an Muth und moralischer Kraft nimmt, eben so viel ershöht ein glücklicher ihren Werth von dieser Seite, so daß sich diese Wirkungen in der Allgemeinheit der Fälle ausgleichen und dann noch die Kriegsgewohnheit als ein reiner Gewinn übrig bleibt. Ueberdies muß hier der Blick mehr auf die glücklichen als auf die unglücklichen Feldzüge gerichtet sein, weil da, wo der letztere sich mit mehr Wahrscheinlichkeit vorhersehen läßt, ohnehin die Kräfte sehlen, und an eine Zurückstellung eines Theils derselben zum spätern Gebrauch nicht zu denken ist.

Ist dieser Punkt beseitigt, so frägt es sich: wachsen die Berluste, welche eine Streitkraft durch Anstrengungen und Entbehrungen erleidet, eben so wie ihr Umfang, wie das im Gesecht der Fall ist? und darauf muß man "nein" antworten.

Die Anstrengungen entstehen größtentheils aus den Gefahren, von welchen jeder Augenblick des kriegerischen Aktes mehr oder wesniger durchdrungen ist. Diesen Gefahren überall zu begegnen, in seinem Handeln mit Sicherheit fortzuschreiten, das ist der Gegenstand einer großen Menge von Thätigkeiten, welche den taktischen und strategischen Dienst des Heeres ausmachen. Dieser Dienst wird schwieriger, je schwächer das Heer ist, und leichter, je mehr seine Ueberlegenheit gegen das seindliche zunimmt. Wer kann das bezweiseln? Ein Feldzug gegen einen viel schwächern Feind wird also auch geringere Anstrengungen kosten, als gegen einen eben so starken ober gar stärkern.

Das sind die Anstrengungen. Etwas anders sieht es mit den Entbehrungen aus. Diese bestehen hauptsächlich in zwei Gegenständen: dem Mangel an Lebensmitteln und dem Mangel beim Untersommen der Truppen, sei es im Duartiere oder in bequemen Lägern. Beide werden allerdings um so größer sein, je zahlreicher das Heer auf demselben Fleck ist. Allein giebt denn nicht gerade die Uebermacht auch die besten Mittel, sich auszubreiten und mehr Raum, also auch mehr Mittel des Unterhaltes und des Unterkom= mens zu finden?

Wenn Vonaparte im Jahre 1812 beim Vordringen in Ruß= land sein Heer auf eine unerhörte Weise zu großen Massen auf einer Straße vereinigt und dadurch einen eben so unerhörten Man= gel veranlaßt hat, so muß man das seinem Grundsat zuschreiben, nie stark genug auf dem entscheidenden Punkt sein zu können. Db er diesen Grundsatz hier übertrieben hat ober nicht, ist eine Frage, die nicht hierher gehört, aber gewiß ist es, daß, wenn er dem da= durch hervorgerufenen Mangel hätte aus dem Wege gehen wollen, er nur in einer größeren Breite vorzugehen brauchte; es fehlte dazu in Rußland nicht an Raum und wird in den wenigsten Fäl= len daran fehlen. Es kann also hieraus kein Grund hergeleitet werden, um zu beweisen, daß die gleichzeitige Anwendung sehr überlegener Kräfte eine größere Schwächung hervorbringen mußte. Gesetzt nun aber, Wind und Wetter und die unvermeidlichen Un= strengungen des Krieges hätten auch an dem Theil des Heeres, welchen man als eine überschießende Macht allenfalls für einen spätern Gebrauch hätte aufbewahren können, trop der Erleichte= rungen, welche dieser Theil dem Ganzen verschaffte, doch eine Ber= minderung bewirkt, so muß man doch nun erst alles wieder mit einem Gesammtblick im Zusammenhange auffassen und also fragen: wird diese Verminderung so viel betragen, als der Gewinn an Kräften, welchen wir durch unsere Uebermacht auf mehr als einem Wege machen können?

Aber es giebt noch einen sehr wichtigen Punkt zu berühren. In dem Theilgefecht kann man ohne große Schwierigkeit die Kraft ungefähr bestimmen, welche zu einem größern Erfolg, den man sich vorgesest hat, nöthig ist, und folglich auch bestimmen, was überslüssig sein würde. In der Strategie ist dies so gut wie un= möglich, weil der strategische Erfolg keinen so bestimmten Gegen= stand und keine so nahen Grenzen hat. Was also in der Taktik als ein Uebersluß von Kräften angesehen werden kann, muß in der Strategie als ein Mittel betrachtet werden, den Erfolg zu erweiztern, wenn sich die Gelegenheit dazu darbietet; mit der Größe des Erfolges aber wachsen die Prozente des Gewinnes, und das Ueber=

gewicht der Kräfte kann auf diese Weise schnell zu einem Punkte kommen, welchen die sorgfältigste Dekonomie der Kräfte nie er= reicht haben würde.

Bermistelft seiner ungeheuern Neberlegenheit gelang es Bonaparte im Jahre 1812 bis Moskau vorzudringen und diese Centralhanptstadt einzunehmen; wäre es ihm auch vermittelst eben dieser Nebermacht noch gelungen, das russische Heer vollkommen zu zertrümmern, so würde er wahrscheinlich einen Frieden in Moskau geschlossen haben, der auf jede andere Weise weniger erreichbar war. Dies Beispiel soll den Gedanken nur erklären, nicht beweisen, was einer umständlichen Entwicklung bedürfte, zu welcher hier nicht der Ort ist.\*)

Alle diese Betrachtungen sind blos auf den Gedanken einer inccessiven Kraftanwendung gerichtet, und nicht auf den eigentlichen Bezriss einer Reserve, welchen sie zwar unaufhörlich berühren, der aber, wie wir im folgenden Kapitel sehen werden, noch mit ansteren Vorstellungen zusammenhängt.

Bas wir hier ausmachen wollten, ist, daß, wenn in der Taktik die Streitkraft schon durch die bloße Dauer der wirklichen Anwenstung eine Schwächung erleidet, die Zeit also als ein Faktor in dem Produkt erscheint, dies in der Strategie nicht auf eine wesentsliche Art der Fall ist. Die zerstörenden Wirkungen, welche die Zeit auf die Streitkräfte auch in der Strategie übt, werden durch die Masse derselben theils vermindert, theils auf andere Weise eingesbracht, und es kann daher in der Strategie nicht die Absicht sein, die Zeit um ihrer selbst willen zu seinem Verbündeten zu machen, indem man die Kräfte nach und nach zur Anwendung bringt.

Wir sagen "um ihrer selbst willen", denn der Werth, welchen die Zeit wegen anderer Umstände, die sie herbeiführt, die aber von ihr selbst verschieden sind, für den einen der beiden Theile haben tann, ja nothwendig haben muß, ist etwas ganz Anderes, ist nichts veniger als gleichgültig oder unwichtig und wird der Gegenstand einer anderen Betrachtung sein.

Das Geset, welches wir zu entwickeln versuchten, ist also:

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. VII. Zweite Auflage. S. 56.

Alle Kräfte, welche für einen strategischen Zweck bestimmt und vorhanden sind, sollen gleichzeitig auf denselben verwendet werden, und diese Verwendung wird um so vollkommener sein, je mehr alles in einen Akt und in einen Moment zusammengedrängt wird.

Es giebt aber darum doch einen Nachdruck und eine nachhaltige Wirkung in der Strategie, und wir können sie um so weniger übersehen, als sie ein Hauptmittel des endlichen Erfolges ist, nämlich die fortdauernde Entwicklung neuer Kräfte. Auch dies ist der Gegenstand eines andern Kapitels, und wir nennen ihn blos, um zu verhüten, daß der Leser nicht etwas im Auge habe, wovon wir gar nicht sprechen.

Wir wenden uns nun zu einem mit unsren bisherigen Betrachtungen sehr nahe verwandten Gegenstand, durch dessen Feststellung dem Ganzen erst sein volles Licht gegeben werden kann, wir meinen die strategische Reserve.

# Dreizehntes Kapitel.

## Strategische Referve.

Eine Reserve hat zwei Bestimmungen, die sich wohl von einsander unterscheiden lassen, nämlich erstens die Verlängerung und Erneuerung des Kampses, und zweitens den Gebrauch gegen unsverhergesehene Fälle. Die erste Vestimmung sept den Nupen einer successiven Krastanwendung voraus und kann deshalb in der Strategie nicht vorkommen. Die Fälle, wo ein Corps nach einem Punkt hingeschickt wird, der im Begriff ist überwältigt zu werden, sind ossenbar in die Kategorie der zweiten Bestimmung zu sepen, weil der Widerstand, welchen man hier zu leisten hat, nicht hinlänglich vorhergesehen worden ist. Ein Corps aber, das zur bloßen Verslängerung des Kampses bestimmt und zu dem Behuf zurückgestellt ist, würde, nur außer den Bereich des Feners gestellt, dem im Gesecht Besehlenden untergeordnet und zugewiesen, mithin eine talztische und keine strategische Reserve sein.

Das Bedürfniß aber, eine Kraft für unvorhergesehene Fälle bereit zu haben, kann auch in der Strategie vorkommen, und folgslich kann es auch eine strategische Reserve geben, aber nur da, wo unvorhergesehene Fälle denkbar sind. In der Taktik, wo man die Maßregeln des Feindes meistens erst durch den Augenschein kennen lernt, und wo jedes Gehölz und jede Falte eines wellenförmigen Bodens dieselben verbergen kann, muß man natürlich immer mehr oder weniger auf unvorhergesehene Fälle gefaßt sein, um diesenigen Punkte unsres Ganzen, welche sich zu schwach zeigen, hinterher verstärken und überhaupt die Anordnung unsrer Kräfte mehr nach Raßgabe der feindlichen einrichten zu können.

Auch in der Strategie müssen solche Fälle vorkommen, weil der strategische Alt unmittelbar an den takischen anknüpft. Auch in der Strategie wird manche Anordnung erst nach dem Augensichein, nach ungewissen, von einem Tage zum andern, von einer Stunde zur andern eingehenden Nachrichten, endlich nach den wirkslichen Erfolgen der Gefechte getroffen; es ist also eine wesentliche Bedingung der strategischen Führung, daß nach Maßgabe der Unsgewisheit Streitkräfte zur späteren Verwendung zurückgehalten werden.

Bei der Vertheidigung überhaupt, besonders aber bei der Bertheidigung gewisser Bodenabschnitte, wie Flüsse, Gebirge u. s.w. kommt dies bekanntlich unaufhörlich vor.

Aber diese Ungewißheit nimmt ab, je weiter sich die stratégische Thätigkeit von der taktischen entfernt, und hört fast ganz in jenen Regionen derselben auf, wo sie an die Politik grenzt.

Wohin der Feind seine Kolonnen zur Schlacht führt, kann man nur aus dem Augenschein erkennen; wo er einen Fluß übersichreiten wird, aus wenigen Anstalten, die sich kurz vorher kund thun; auf welcher Seite er unser Reich anfallen werde, das verskünden gewöhnlich schon alle Zeitungen, ehe noch ein Pistolenschuß sällt. Te größerer Art die Maßnahmen werden, um so weniger kann man mit ihnen überraschen. Zeit und Räume sind so groß, die Berhältnisse, aus welchen die Handlung hervorgeht, so bekannt und wenig veränderlich, daß man das Ergebniß entweder zeitig genug erfährt oder mit Gewißheit erforschen kann.

Von der andern Sette wird auch der Gebrauch einer Reserve, wenn sie wirklich vorhanden wäre, in diesem Gebiete der Stratesgie immer unwirksamer, je weiter die Maßregel gegen das Ganze hinaufrückt.

Wir haben gesehen, daß die Entscheidung eines Theilgefechtes an sich nichts ist, sondern daß alle Theilgefechte erst in der Entscheidung des Totalgefechtes ihre Erledigung finden.

Aber auch diese Entscheidung des Totalgefechtes hat nur eine relative Bedeutung in sehr vielen Abstufungen, jenachdem die Streitfraft, über welche der Sieg errungen ist, einen mehr ober weniger großen und bedeutenden Theil des Ganzen ausmachte. Das verlorne Treffen eines Corps kann durch den Sieg des Heeres gut gemacht werden, und selbst die verlorne Schlacht eines Heeres konnte durch die gewonnene eines bedeutenderen nicht blos aufgewogen, sondern in ein glückliches Ereigniß verwandelt werden (die beiden Tage von Kulm 1813). Niemand kann dies bezweifeln; aber es ift eben so klar, daß das Gewicht eines jeden Sieges (der glückliche Erfolg eines jeden Totalgefechtes) um so selbständiger wird, je bedeutender der besiegte Theil war, und daß also die Möglich= keit, das Verlorne durch ein späteres Ereigniß wieder einzubringen, in dieser Richtung immer mehr abnimmt. Wie sich das näher be= stimmt, werden wir an einem andern Ort zu betrachten haben; hier ist es uns genug, auf das unzweifelhafte Dasein dieser Pro= gression aufmerksam gemacht zu haben.

Fügen wir nun endlich diesen beiden Betrachtungen noch die dritte hinzu, nämlich daß, wenn der nachhaltige Gebrauch der Streitkräfte in der Taktik die Hauptentscheidung immer gegen das Ende des ganzen Aktes hin verschiebt, das Gesetz des gleichzeitigen Gebrauchs in der Strategie umgekehrt die Hauptentscheidung (welche nicht die endliche zu sein braucht) fast immer am Anfang des grospen Aktes stattsinden läßt, so werden wir in diesen drei Resultaten Gründe genug haben, um strategische Reserve immer entbehrlicher, immer unnützer und immer gefährlicher zu sinden, je umfassender ihre Bestimmung ist.

Der Punkt aber, wo die Idee der strategischen Reserve ansfängt widersprechend zu werden, ist nicht schwer zu bestimmen: er

liegt in der Hauptentscheidung. Die Verwendung aller Kräfte muß sich innerhalb der Hauptentscheidung befinden, und jede Reserve (fertiger Streitfräfte), welche erst nach dieser Entscheidung gebraucht werden sollte, ist widersinnig.

Wenn also die Taktik in ihren Reserven das Mittel hat, nicht blos den unvorhergesehenen Anordnungen des Feindes zu begegnen, sondern auch den niemals vorherzusehenden Erfolg des Gesechts da, wo er unglücklich ist, wieder gut zu machen, so muß die Strategie, wenigstens was die große Entscheidung betrifft, auf dieses Mittel verzichten; sie kann die Nachtheile, welche auf einem Punkt eintreten, in der Regel nur durch die Vortheile wieder gut machen, die sie auf anderen erhält, und in wenigen Fällen, indem sie Kräfte von einem Punkte zum andern überführt; niemals aber soll oder darf sie auf den Gedanken kommen, einem solchen Nachtheil durch eine zurückgestellte Kraft im Voraus begegnen zu wollen.

Wir haben die Idee einer strategischen Reserve, welche bei ber Hauptentscheidung nicht mitwirken soll, für widersinnig erklärt, und das ist sie so unzweifelhaft, daß wir gar nicht versucht gewe= sen sein würden, sie einer solchen Analyse zu unterwerfen, wie in diesen beiden Kapiteln geschehen ist, wenn sie sich nicht, unter an= dere Vorstellungen verkappt, etwas besser ausnähme und so häufig zum Vorschein kame. Der Eine sieht in ihr den Preis strategi= scher Weisheit und Vorsicht, der Andere verwirft sie und mit ihr die Idee jeder Reserve, folglich auch der taktischen. Dieser Ideenwirrwarr geht ins wirkliche Leben über, und will man ein glanzendes Beispiel davon sehen, so erinnere man sich, daß Preußen 1806 eine Reserve von 20,000 Mann unter dem Prinzen Eugen von Württemberg in der Mark kantoniren ließ, welche dann nicht mehr zur rechten Zeit die Saale erreichen konnte, und daß andere 25,000 Mann dieser Macht in Ost- und Südpreußen zurücklieben, welche man als eine Reserve erst später auf den Feldsuß sepen mollte.

Nach diesen Beispielen wird man uns wohl nicht Schuld gesten, daß wir mit Windmühlen gefochten haben.

## Vierzehntes Kapitel.

#### Dekonomie ber Kräfte.

Der Pfad der Ueberlegung läßt sich, wie wir gesagt haben, durch Grundsäße und Ansichten selten bis zu einer bloßen Linie einengen. Es bleibt immer ein gewisser Spielraum. So ist es aber in allen praktischen Künsten des Lebens. Für die Schönheits= linien giebt es keine Abszissen und Ordinaten, Kreis und Ellipse werden nicht durch ihre algebraischen Formeln zu Stande gebracht. Es muß sich also der Handelnde bald dem seinern Takt des Ur= theils überlassen, der, aus natürlichem Scharssinn hervorgehend und durch Nachdenken gebildet, das Rechte sast bewußtlos trifft, bald muß er das Geseh zu hervorstechenden Merkmalen verein= sachen, welche seine Regeln bilden, bald muß die eingeführte Me= thode der Stab werden, an welchen er sich hält.

Als ein solches vereinfachtes Merkmal, als einen Handgriff des Geistes sehen wir den Gesichtspunkt an, stets über die Mit= wirkung aller Kräfte zu wachen, ober mit andern Worten, es im= mer und immer im Auge zu haben, daß kein Theil derselben mußig sei. Wer da Kräfte hat, wo der Feind sie nicht hinreichend be= schäftigt, wer einen Theil seiner Kräfte marschiren, d. h. todt sein läßt, während die feindlichen schlagen, Der führt mit seinen Kräften einen schlechten Haushalt. In diesem Sinne giebt es eine Verschwendung der Kräfte, die selbst schlimmer ist als ihre unzweck= mäßige Verwendung. Wenn einmal gehandelt werden soll, so ift das erste Bedürfniß, daß alle Theile handeln, weil die unzweck= mäßigste Thätigkeit doch einen Theil der feindlichen Kräfte beschäf= tigt und niederschlägt, während die ganz müßigen Kräfte für den Augenblick ganz neutralisirt sind. Unverkennbar hängt diese An= sicht mit den Grundsätzen der drei letten Kapitel zusammen; es ist dieselbe Wahrheit, aber von einem etwas mehr umfassenden Standpunkt aus gesehen und in eine einzige Vorstellung zusam= menge brängt.

# Fünfzehntes Kapitel.

#### Geometrisches Element.

Wie sehr das geometrische Element oder die Form in der Aufstellung der Streitfräfte im Kriege zu einem vorherrschenden Prin= sip werden kann, sehen wir an der Befestigungskunst, wo die Geometrie fast bas Größte und Kleinste besorgt. Auch in der Taktik spielt sie eine große Rolle. Von der Taktik im engeren Sinn, der Bewegungslehre der Truppen, ist sie die Grundlage; in der Feld= befestigung aber so wie in der Lehre von den Stellungen und ihrem Angriff herrschen ihre Winkel und Linien wie Gesetzeber, welche den Streit zu entscheiben haben. Manches ift hier zu falicher Anwendung gekommen, und Anderes war nur Spielerei; aber bennoch hat gerade in der heutigen Taktik, wo man in jedem Ge= secht seinen Gegner zu umfassen sucht, das geometrische Element von Neuem eine große Wirksamkeit erhalten, zwar in sehr einfacher, aber immer wiederkehrender Anwendung. Nichts desto weniger kann in der Taktik, wo alles beweglicher, wo die moralischen Kräfte, die individuellen Züge und der Zufall einflußreicher sind, als im Fe= stungskriege, das geometrische Element nicht eben so wie in diesen vorherrschen. Noch geringer aber ist sein Ginfluß in der Strategie. 3war sind auch hier die Formen in der Aufstellung der Streitkräfte, die Geftalt der Länder und Staaten von großem Einfluß; das geometrische Prinzip ist aber hier nicht entscheidend wie in der Be= festigungskunst und lange nicht so wichtig wie in der Taktik. — Auf welche Weise jener Einfluß sich zeigt, wird sich erst nach und nach an denjenigen Stellen sagen lassen, wo er eintritt und Rücksicht verdient. Hier wollen wir vielmehr auf den Unterschied aufmerksam machen, welcher dabei zwischen Taktik und Strategie besteht.

In der Taktik kommen Zeit und Raum schnell auf ihr absolut Kleinstes zurück. Wenn eine Truppe von der feindlichen in Seite und Rücken gefaßt wird, so kommt es bald auf den Punkt, wo ihr gar kein Rückzug mehr bleibt; eine solche Lage ist der absoluten Unmöglichkeit, weiter zu fechten, nahe, und sie muß sich also

daraus befreien oder derselben vorbeugen. Dies giebt allen dahin zielenden Kombinationen von Hause aus eine große Wirksamkeit, und diese besteht größtentheils in den Besorgnissen, welche sie dem Gegner über die Folgen einflößen. Darum ist die geometrische Aufstellung der Streitkräfte ein so wesentlicher Faktor in dem Produkt.

Von alle dem hat die Strategie wegen der großen Räume und Zeiten nur einen schwachen Reslex. Man schießt nicht von einem Kriegstheater bis zum andern, sondern es vergehen oft Wo= chen und Monate, ehe eine angelegte strategische Umgehung zur Wirklichkeit kommt. Ferner sind die Räume so groß, daß die Wahrscheinlichkeit, zulest den rechten Punkt zu tressen, auch bei den besten Maßregeln sehr gering bleibt.

In der Strategie ist also die Wirkung solcher Kombinationen, d. h. des geometrischen Elements, viel geringer, und darum ist die Wirkung dessen, was man einstweilen saktisch auf einem Punkt errungen hat, viel größer. Dieser Vortheil hat Zeit, seine volle Wirkung zu äußern, ehe er von entgegengesetzen Besorgnissen darin gestört oder gar vernichtet wird. Wir scheuen uns daher nicht, es als eine ausgemachte Wahrheit anzusehen, daß es in der Strategie mehr auf die Anzahl und den Umfang siegreicher Gesechte ankomme, als auf die Form der großen Lineamente, in welcher sie zusammenhängen.

Gerade die umgekehrte Ansicht ist ein Lieblingsthema der neueren Theorie gewesen, weil man geglaubt hat, dadurch der Strategie eine größere Wichtigkeit zu geben. In der Strategie aber sah man wieder die höhere Funktion des Geistes, und so glaubte man den Krieg dadurch zu veredeln und, wie man vermöge einer neuen Substitution der Begrisse sagte, wissenschaftlicher zu machen. Wir halten es für einen Hauptnutzen einer vollständigen Theorie, solchen Verschrobenheiten ihr Ansehen zu nehmen, und da das geometrische Element die Hauptvorstellung ist, von welcher dieselbe auszugehen pflegt, so haben wir diesen Punkt ausdrücklich herausgehoben.

## Sechszehntes Kapitel.

## Ueber den Stillstand im friegerischen Att.

Wenn man den Krieg als einen Aft gegenseitiger Vernichtung ansieht, so muß man sich nothwendigerweise beide Theile als im Allgemeinen vorschreitend denken, zugleich aber muß man sich, was den jedesmaligen Augenblick betrifft, fast eben so nothwendigerweise den einen als abwartend und nur den andern als vorschreitend denken, denn die Umstände werden niemals auf beiden Seiten völlig gleich sein ober sich völlig gleich bleiben. Es wird mit der Zeit ein Wechsel entstehen, woraus denn folgt, daß der gegenwärtige Augenblick dem einen günstiger ist, als dem andern. nun bei beiden Feldherren eine vollkommene Kenntniß dieser\_Um= stände voraus, so entspringt daraus für den einen ein Grund des handelns, der dann zugleich für den andern ein Grund des Abwartens wird. Es können also hiernach Beibe nicht zugleich das Interesse des Vorschreitens, aber auch nicht zugleich das Interesse des Abwartens haben. Dieses gegenseitige Ausschließen desselben Zwecks ift hier nicht aus dem Grunde der allgemeinen Polarität hergeleitet, und also kein Widerspruch gegen die Behauptung des fünften Kapitels des zweiten Buchs, sondern rührt daher, daß hier für beibe Feldherren wirklich dieselbe Sache Bestimmungsgrund wird, nämlich die Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung oder Ver= ichlimmerung ihrer Lage durch die Zukunft.

Ließe man aber auch die Möglichkeit einer völligen Gleichheit ber Umstände in dieser Beziehung zu, oder nimmt man darauf Rücksicht, daß die mangelhafte Kenntniß der gegenseitigen Lagen beiden Feldherren es so erscheinen lassen kann, so hebt doch die Berschiedenheit der politischen Zwecke diese Möglichkeit eines Stillsstandes auf. Einer der beiden Theile muß politisch genommen nothwendig der Angreisende sein, weil aus gegenseitiger Vertheidisgungsabsicht kein Krieg entstehen kann. Der Angreisende aber hat den positiven Zweck, der Vertheidiger einen blos negativen; — Ienem gebührt also das positive Handeln, denn nur dadurch kann

er den positiven Zweck erreichen. Es wird also in den Fällen, wo beide Theile sich in ganz gleichen Umständen befinden, der Angrei= fende durch seinen positiven Zweck zum Handeln aufgefordert.

So ist also nach dieser Vorstellungsart ein Stillstand im kriegerischen Aft streng genommen ein Widerspruch mit der Natur der Sache, weil beide Geere wie zwei seindliche Elemente einander unausgesetzt vertilgen müssen, so wie Feuer und Wasser sich nie ins Gleichgewicht setzen, sondern so lange auf einander einwirken, bis eines ganz verschwunden ist. Was würde man von zwei Ringern sagen, die sich stundenlang umfaßt hielten, ohne eine Bewegung zu machen? Der kriegerische Akt sollte also wie ein aufgezogenes Uhrwerk in stetiger Bewegung ablausen. — Aber so wild die Natur des Krieges ist, so liegt sie doch an der Kette der menschlichen Schwächen, und der Widerspruch, der sich hier zeigt, daß der Mensch die Gefahr sucht und schafft, die er gleichwohl fürchtet, wird Niemanden befremden.

Richten wir den Blick auf die Kriegsgeschichte überhaupt, so sinden wir so sehr das Gegentheil von einem unaushaltsamen Fortschreiten zum Ziel, daß ganz offenbar Stillstehen und Richtsthun der Grundzustand der Heere mitten im Kriege ist, und das Handeln die Ausnahme. Dies sollte uns an der Richtigseit der gefaßten Vorstellung fast irre machen. Aber, wenn die Kriegsgeschichte dies durch die Masse ihrer Begebenheiten thut, so sührt die letzte Reihe derselben von selbst in unsere Ansicht zurück. Der Revolutionskrieg zeigt nur zu sehr ihre Realität und beweist nur zu sehr ihre Nothwendigkeit. In ihm, und besonders in den Feldzügen Bonapartes, hat die Kriegsührung den unbedingten Grad der Energie erreicht, den wir als das natürliche Geseh des Elements betrachtet haben. Dieser Grad ist also möglich, und wenn er möglich ist, so ist er nothwendig.

In der That, wie wollte man auch vor den Augen der Bernunft den Auswand von Kräften rechtfertigen, welchen man im Kriege macht, wenn ein Handeln nicht der Zweck wäre? Der Bäcker heizt seinen Ofen nur, wenn er das Brot hineinschieben will; die Pferde spannt man nur an den Wagen, wenn man da= mit sahren will; warum denn die ungeheuren Anstrengungen eines Krieges machen, wenn man damit nichts hervorbringen will, als' shuliche Anstrengungen beim Feinde?

So viel zur Rechtfertigung des allgemeinen Prinzips — jest von seinen Modifikationen, so weit sie in der Natur der Sache llezen und nicht von individuellen Fällen abhängen.

Es sind hier drei Ursachen zu bemerken, welche als innere Gegenzewichte erscheinen und das allzurasche oder unaufhaltsame Ablaufen des Uhrwerks verhindern.

Die erste, welche einen beständigen Hang zum Aufenthalt her= vorbringt und dadurch ein retardirendes Prinzip wird, ist die na= türliche Furchtsamseit und Unentschlossenheit des menschlichen Geistes, eine Art von Schwere in der moralischen Welt, die aber nicht duch anziehende, sondern durch zurückstoßende Kräfte hervorgebracht wird, nämlich durch die Schen vor Gefahr und Verantwortlichkeit.

In dem Flammenelement des Krieges müssen die gewöhnlichen Naturen schwerer erscheinen, die Anstöße müssen also stärker und wiederholter sein, wenn die Bewegung eine dauernde werden soll. Selten reicht die bloße Vorstellung von dem Zweck der Bewass=mmg hin, diese Schwere zu überwinden, und wenn nicht ein kriezenischer, unternehmender Geist an der Spiße steht, der sich im Krieze, wie der Fisch im Wasser, in seinem rechten Element besindet, oder wenn nicht eine große Verantwortlichkeit von oben kindt, so wird das Stillstehen zur Tagesordnung und das Vorsscheiten zu den Ausnahmen gehören.

Die zweite Ursache ist die Unvollsommenheit menschlicher Einsicht und Beurtheilung, die im Kriege größer ist als irgendwo, weil man kaum die eigene Lage in jedem Augenblick genau kennt, die des Gegners aber, weil sie verschleiert ist, aus Wenigem errathen muß. Dies bringt denn oft den Fall hervor, daß beide Theile uch da einen und denselben Gegenstand für ihren Vortheil ansichen, wo das Interesse des einen doch überwiegend ist. So kann dem jeder glauben weise zu thun, wenn er einen andern Moment wartet, wie wir das im fünsten Kapitel des zweiten Buchs schon zesagt haben.

Die britte Ursache, welche wie ein Sperrrad in das Uhrwerk eingreift und von Zeit zu Zeit einen gänzlichen Stillstand hervor=

bringt, ist die größere Stärke der Vertheidigung; A kann sich zu schwach sühlen, B anzugreisen, woraus aber nicht folgt, daß B stark genug zum Angriss gegen A sei. Der Zusap von Krast, welchen die Vertheidigung giebt, geht durch den Angriss nicht blos verloren, sondern wird dem Gegner gegeben, so wie, bildlich gesagt, die Disserenz von a + b und a — b gleich 2 b ist. Daher kann es kommen, daß beide Theile zugleich zum Angriss nicht blos zu schwach sich fühlen, sondern es wirklich sind.

So finden besorgliche Klugheit und Furcht vor allzugroßer Gesahr mitten in der Kriegskunst selbst bequeme Standpunkte, um sich geltend zu machen und das elementarische Ungestüm des Krieges zu bändigen.

Indessen würden diese Ursachen schwerlich ohne Zwang den langen Stillstand erklären können, den die Unternehmungen in stüberen, von keinem großen Interesse angeregten Kriegen litten, wo der Müßiggang neun Zehntheile der Zeit einnahm, die man unter den Wassen zubrachte. Diese Erscheinung rührt vorzüglich von dem Einsluß her, den die Forderung des Einen, und der Zustand und die Stimmung des Andern auf die Führung des Krieges haben, wie im Kapitel vom Wesen und Zweck des Krieges bereits gesagt ist.

Diese Dinge können von einem so überwiegenden Einfluß werden, daß sie den Krieg zu einem Halbdinge machen. Oft sind die Kriege nicht viel mehr als eine bewassnete Reutralität oder eine drohende Stellung zur Unterstützung der Unterhandlungen oder ein mäßiger Versuch, sich in einen kleinen Vortheil zu setzen und dann die Sache abzuwarten, oder eine unangenehme Bundespslicht, die man so karg als möglich erfüllt.

In allen diesen Fällen, wo der Stoß der Interessen gering, das Prinzip der Feindschaft schwach ist, wo man dem Gegner nicht viel thun will und auch nicht viel von ihm zu befürchten hat, kurz, wo kein großes Interesse drängt und treibt, wollen die Kasbinette nicht viel auf das Spiel seßen, und daher diese zahme Kriegführung, bei der der seindselige Geist des wahren Krieges an die Kette gelegt wird.

Je mehr der Krieg auf diese Weise zu einem Halbdinge wird, um so mehr entbehrt die Theorie desselben der nöthigen festen Punkte und Widerlagen für ihr Räsonnement; des Nothwendigen wird immer weniger, des Zufälligen immer mehr.

Nichts desto weniger wird es auch in dieser Kriegführung eine Alugheit geben; ja vielleicht ist ihr Spiel hier mannichfaltiger und ausgebehnter als in der andern. Das Hazardspiel mit Geldrollen scheint in ein Kommerzspiel mit Groschen verwandelt. diesem Felde, wo die Kriegführung mit vielen kleinen Schnörkeln die Zeit ausfüllt: mit Vorpostengefechten, die zwischen Ernst und Scherz in der Mitte stehen, mit langen Dispositionen, die nichts hervorbringen, mit Stellungen und Märschen, die man hinterher nur darum gelehrt nennt, weil die winzig kleine Ursache derselben verloren gegangen ist und der Hausverstand sich nichts dabei den= ten kann, gerade auf diesem Felbe finden manche Theoretiker die wahre Kriegskunst zu Haus; in diesen Finten, Paraden, Halben= und Viertelstößen der alten Kriege finden sie das Ziel aller Theorie, das Vorherrschen des Geistes über die Materie, und die letten Kriege kommen ihnen dagegen wie rohe Faustschläge vor, bei denen nichts zu lernen ist, und die man als Rückschritte gegen die Bar= barei hin betrachten muß. Diese Ansicht ist eben so kleinlich als ihr Gegenstand. Wo große Kräfte, große Leidenschaften fehlen, ist es einer gewandten Klugheit freilich leichter ihr Spiel zu zeigen; aber ist denn die Leitung großer Kräfte, das Steuern in Sturm und Bellenschlag, nicht an sich eine höhere Thätigkeit des Geistes? Ist denn jene Rappierkunft nicht von der andern Kriegführung umfaßt und getragen? Verhält sie sich nicht zu ihr, wie sich die Bewegungen auf einem Schiffe zu den Bewegungen des Schiffes verhalten? Sie kann ja nur unter der stillschweigenden Bedingung bestehen, daß der Gegner es nicht besser mache. Und wissen wir, wie lange er diese Bedingung erfüllen wird? Hat uns denn nicht Frankreichs Revolution mitten in der eingebildeten Sicherheit unfrer alten Künfte überfallen und von Chalons bis Moskau geschleudert? und hat Friedrich der Große nicht schon auf ähnliche Weise die Desterreicher in der Ruhe ihrer alten Kriegsgewohnheiten über-Wehe dem Kabinet, welrascht und ihre Monarchie erschüttert? hes mit einer halben Politik und gefesselten Kriegskunst auf einen Gegner trifft, der wie das rohe Element keine anderen Gesetze kennt als die seiner innewohnenden Kraft! Dann wird jeder Mansgel an Thätigkeit und Anstrengung ein Gewicht in der Bagschale des Gegners; es ist dann nicht so leicht, die Fechterstellung in die eines Athleten zu verwandeln, und ein geringer Stoß reicht oft hin, das Ganze zu Boden zu werfen.

Aus allen angeführten Ursachen geht hervor, daß der trieges
rische Alt eines Feldzuges nicht in kontinuirlicher Bewegung fortläuft, sondern ruckweis, und daß also zwischen den einzelnen blutis
gen Handlungen eine Zeit des Beobachtens eintritt, in welcher sich
beide Theile in der Vertheidigung befinden, so wie daß gewöhnlich
ein höherer Zweck bei dem einen das Prinzip des Angriss vorherrschen und ihn im Allgemeinen in einer fortschreitenden Stellung
bleiben läßt, wodurch denn sein Betragen in etwas modisizirt wird.

## Siebzehntes Kapitel.

## Ueber den Charakter der heutigen Kriege.

Die Rücksicht, welche man dem Charakter der heutigen Kriege schuldig ist, hat einen großen Einfluß auf alle Entwürfe, vorzügslich die strategischen.

Seit alle früher gewöhnlichen Mittel durch Bonapartes Glück und Kühnheit über den Hausen geworsen, und Staaten vom ersten Range fast mit einem Schlage vernichtet worden sind; seitdem die Spanier durch ihren anhaltenden Kampf gezeigt haben, was trot ihrer Schwäche und Porosität im Einzelnen Nationalbewassnungen und Insurrektionsmittel im Großen vermögen; seitdem Rußland durch seinen Feldzug von 1812 gelehrt hat, erstens, daß ein Reich von großen Dimensionen nicht zu erobern ist (was man füglich vorher hätte wissen können), zweitens, daß die Wahrscheinlichkeit des Erfolges nicht in allen Fällen in dem Maße abnimmt, als man Schlachten, Hauptstädte, Provinzen verliert (was früher allen Diplomaten ein unumstößlicher Grundsah war, daher sie auch gleich mit einem interimistischen schlechten Frieden bei der Hand waren),

sondern daß man oft mitten in seinem Lande am stärksten ist, wenn die Offensivkraft des Gegners sich schon erschöpft hat, und mit welcher ungeheuren Gewalt dann die Desensive zur Offensive überspringt; seitdem ferner Preußen 1813 gezeigt hat, daß plößliche Anstrengungen die gewöhnliche Stärke einer Armee auf dem Wege der Miliz versechssachen können, und daß diese Miliz eben so gut anherhalb des Landes als im Lande zu gebrauchen ist, — nachs dem alle diese Fälle gezeigt haben, welch ein ungeheurer Faktor in dem Produkt der Staatss, Kriegss und Streitkräfte das Herz und die Gesinnung der Nation sei, — nachdem die Regierungen alle diese Hülfsmittel keinnen gelernt haben, ist nicht zu erwarten, daß sie dieselben in künftigen Kriegen unbenupt lassen werden, sei es, daß die Gesahr der eigenen Eristenz ihnen drohe, oder ein heftiger Ehrgeiz sie treibe.

Daß Kriege, welche mit der ganzen Schwere der gegenseitigen Rationalkraft geführt werden, nach andern Grundsäßen eingerichtet sein müssen als solche, wo alles nach dem Verhältniß der stehenden Heere zu einander berechnet wurde, ist leicht einzusehen. Die stehenden Heere glichen sonst den Flotten, die Landmacht der Seemacht in ihrem Verhältniß zum übrigen Staat, und daher hatte die Kriegskunst zu Lande etwas von der Seetaktik, was sie nun
ganz verloren hat.

Achtzehntes Kapitel.

Spannung und Ruhe.

Das bynamische Gesetz bes Rrieges.

Wir haben im sechszehnten Kapitel dieses Buches (S. 210) wiehen, wie viel größer in den meisten Feldzügen die Zeit des Stillstandes und der Ruhe, als die des Handelns war. Wenn wir mu auch, wie im vorigen Kapitel gesagt ist, in den heutigen Kriesgen einen ganz anderen Charakter wahrnehmen, so ist es doch gewiß, daß das eigentliche Handeln immer von mehr oder weniger

langen Pausen unterbrochen sein wird, und dies führt uns auf das Bedürfniß, das Wesen beider Zustände näher zu betrachten.

Wenn ein Stillstand im friegerischen Aft eintritt, d. h. wenn keiner von beiden Theilen etwas Positives will, so ist Ruhe und folglich Gleichgewicht, aber freilich Gleichgewicht in der weitesten Bedeutung, wo nicht blos die physischen und moralischen Streitzfräste, sondern alle Verhältnisse und Interessen in Rechnung kommen. So wie einer der beiden Theile sich einen neuen positiven Zweck vorseht und sür die Erreichung desselben thätig wird, wäre es auch blos mit Vorbereitungen, und sobald der Gegner diesem widerstrebt, entsteht eine Spannung der Kräfte; diese dauert so lange, die die Entscheidung erfolgt ist, d. h. die entweder der eine seinen Zweck aufgegeben, oder der andere ihn eingeräumt hat.

Auf diese Entscheidung, deren Gründe immer in den Wirkungen der Gefechtskombinationen liegen, welche von beiden Seiten entstehen, folgt dann eine Bewegung in der einen oder andern Richtung.

Hat sich diese Bewegung erschöpft, entweder in den Schwiezrigkeiten, die dabei zu überwinden waren, wie an eigener Friktion, ober durch neu eingetretene Gegengewichte, so tritt entweder wieder Ruhe oder eine neue Spannung und Entscheidung und dann eine neue Bewegung, in den meisten Fällen in der entgegengesetzen Richtung, ein.

Diese spekulative Unterscheidung von Gleichgewicht, Spannung und Bewegung ist wesentlicher für das praktische Handeln, als es auf den ersten Augenblick scheinen möchte.

Im Zustande der Ruhe und des Gleichgewichts kann manscherlei Thätigkeit herrschen, nämlich die, welche blos von Gelegensheitsursachen und nicht von dem Zweck einer großen Veränderung ausgeht. Eine solche Thätigkeit kann bedeutende Gesechte, ja selbst Hauptschlachten in sich schließen, aber sie ist darum doch von einer ganz andern Natur und deshalb meistens von anderer Wirkung.

Wenn eine Spannung stattfindet, so wird die Entscheidung immer wirksamer sein, theils weil sich darin mehr Willenstraft und mehr Drang der Umstände kund thun wird, theils weil alles schon auf eine große Bewegung vorbereitet und zugerichtet ist. Die Ent=

scheidung gleicht da der Wirkung einer wohl verschlossenen und verdämmten Mine, während eine an sich vielleicht eben so große Begebenheit im Zustand der Ruhe mehr oder weniger einer in freier Luft verplatzen Pulvermasse ähnlich ist.

Der Zustand der Spannung muß übrigens, wie sich von selbst versteht, in verschiedenen Graden gedacht werden und kann sich solglich gegen den Zustand der Ruhe hin in so viel Abstufungen verlausen, daß er in den letzten wenig von ihr verschieden sein wird.

Nun ist der wesentlichste Nupen, den wir aus dieser Betrachstung ziehen, der Schluß, daß jede Maßregel, die man in dem Zusstande der Spannung ergreift, wichtiger, erfolgreicher ist, als diesselbe Maßregel im Zustande des Gleichgewichts gewesen sein würde, und daß diese Wichtigkeit in den höchsten Graden der Spannung unendlich steigt.

Die Kanonade von Valmy hat mehr entschieden als die Schlacht bei Hochkirch.

In einem Landstrich, den uns der Feind überläßt, weil er ihn nicht vertheidigen kann, dürfen wir uns ganz anders niederlassen, als wenn der Rückzug des Feindes blos in der Absicht geschah, die Entscheidung unter besseren Umständen zu geben. Gegen einen im Borschreiten begriffenen strategischen Angriff kann eine fehlershafte Stellung, ein einziger falscher Marsch von entscheidenden Volgen sein, während im Zustande des Gleichgewichts diese Dinge sehr hervorstechend sein müßten, um des Gegners Thätigkeit übershaupt nur anzuregen.

Die meisten früheren Kriege bestanden, wie wir schon gesagt haben, dem größten Theil der Zeit nach in diesem Zustande des Gleichgewichts, oder wenigstens so geringer, entsernt liegender, schwach wirkender Spannungen, daß die Ereignisse, welche in ihnen vorkommen, selten von großem Erfolge waren, oft Gelegenheitsstüde zum Gedurtstag einer Monarchin (Hochsirch), oft eine bloße Genugthuung der Wassenehre (Kunersdorf), oder der Feldherrnstielseit (Freiberg).

Daß der Feldherr diese Zustände gehörig erkenne, daß er den Takt habe, sich im Geiste derselben zu betragen, halten wir für ein großes Erforderniß, und wir haben an dem Feldzug von 1806 die

Erfahrung gemacht, wie sehr dieses zuweilen abgeht. In jener unzgeheuren Spannung, wo alles zu einer Hauptentscheidung hindrängte, und diese mit allen ihren Folgen allein die ganze Seele des Feldherrn hätte in Anspruch nehmen sollen, kamen Maßregeln in Vorschlag und zum Theil auch zur Anwendung (die Rekognoszirung nach Franken), die höchstens im Zustande des Gleichgewichts ein leichtes, oszillirendes Spiel hätten abgeben können. Ueber alle diese verwirrenden, die Thätigkeit absorbirenden Maßregeln und Betrachtungen gingen die nothwendigen, die allein retten konnten, verloren.

Diese von uns gemachte spekulative Unterscheidung ist uns aber auch für den Fortbau unster Theorie nothwendig, weil alles, was wir über das Verhältniß von Angriff und Vertheidigung und über die Vollziehung dieses doppelseitigen Aktes zu sagen haben, sich auf den Zustand der Krisis bezieht, in welchem sich die Kräste während der Spannung und Bewegung besinden, und weil wir alle Thätigkeit, welche im Justande des Gleichgewichts stattsinden kann, nur als ein Corollarium betrachten und behandeln werden; denn jene Krisis ist der eigentliche Krieg, und dieses Gleichgewicht nur ein Resser davon.

Biertes Buch.

Das Gefecht.

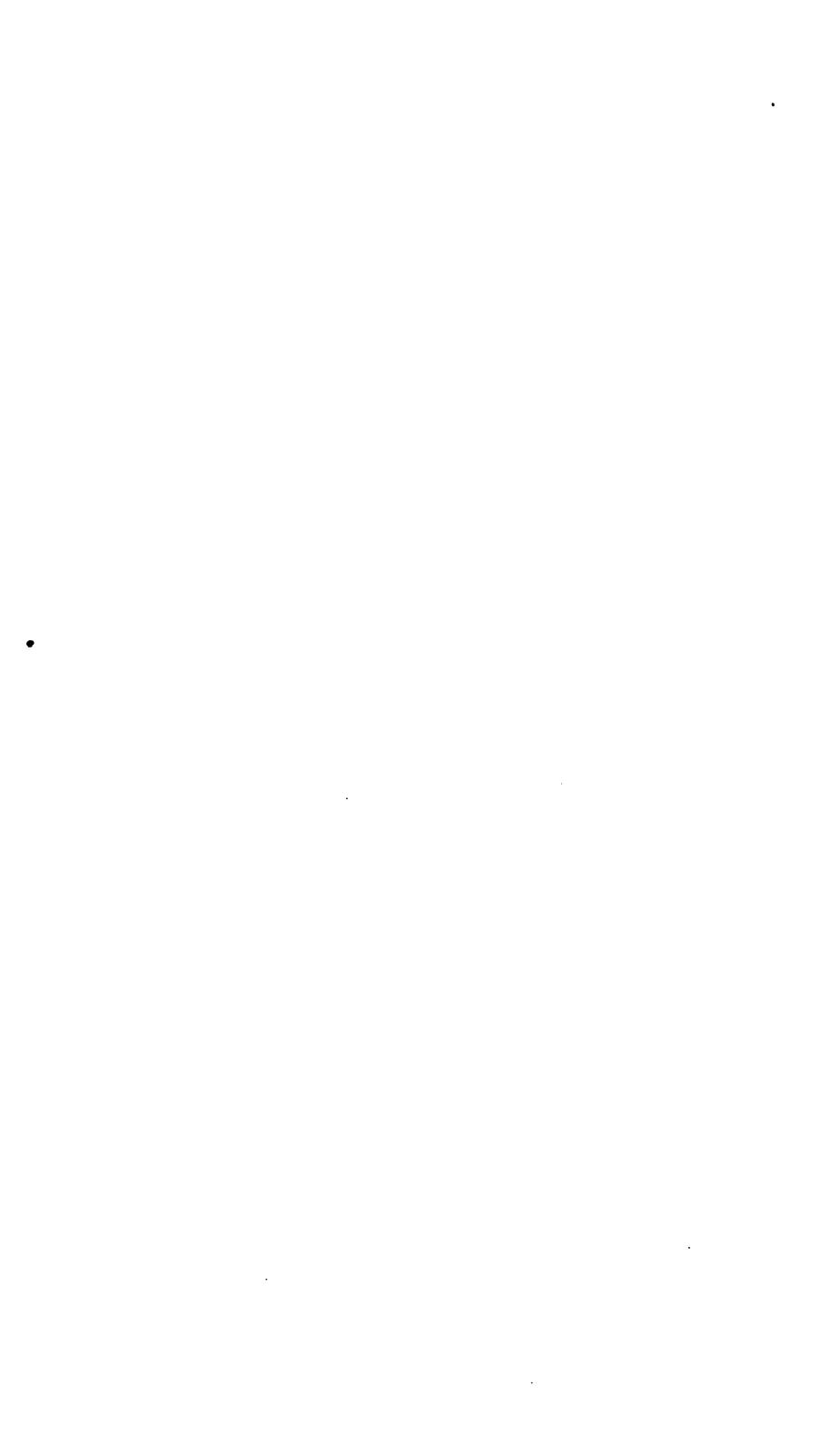

# ·Erstes Rapitel.

# Ueberfict.

Nachdem wir im vorigen Buche die Gegenstände betrachtet haben, welche als die wirksamen Elemente im Kriege angesehen werden können, wollen wir jest unsren Blick auf das Gesecht wersen, als die eigentliche kriegerische Thätigkeit, welche durch ihre physischen und geistigen Wirkungen bald einfacher, bald zusammengesester den zweck des ganzen Krieges umfaßt. In dieser Thätigkeit und in ihren Wirkungen müssen also jene Elemente sich wieder sinden.

Die Konstruktion des Gesechts ist taktischer Natur, wir werfen nur einen allgemeinen Blick auf dieselbe, um es in seiner Gesammtserscheinung kennen zu lernen. Die näheren Zwecke geben in der Anwendung jedem Gesecht eine eigenthümliche Gestalt; diese nähesten Zwecke werden wir erst in der Folge kennen lernen. Allein jene Eigenthümlichkeiten sind im Verhältniß zu den allgemeinen Eigenschaften eines Gesechts meistens nur unbedeutend, sodaß die Mehrzahl derselben einander sehr ähnlich sind, und wir sind also, wollen wir nicht an jedem Orte das Allgemeine wiederholen, gesnöthigt, dasselbe zu betrachten, ehe noch von einer näheren Anwensung die Rede ist.

Zuvor also werden wir im nächsten Kapitel mit ein Paar Borten die heutige Schlacht in ihrem taktischen Verlauf charaktes risiren, weil diese unsren Vorstellungen vom Gesecht zu Grunde liegt.

#### Zweites Kapitel.

## Charafter ber heutigen Schlacht.

Nach den Begriffen, die wir von der Taktik und Strakegie angenommen haben, versteht es sich von selbst, daß, wenn die Natur der ersten sich ändert, dies Einfluß aus die letztere haben muß. Haben die taktischen Erscheinungen in dem einen Fall einen ganz anderen Charakter als in dem andern, so werden ihn auch die strakegischen haben müssen, wenn sie konsequent und vernünstig bleiben sollen. Darum ist es wichtig, die Hauptschlacht in ihrer neueren Gestalt zu charakterisiren, ehe wir ihren Gebrauch in der Strakegie weiter kennen lernen.

Was thut man jest gewöhnlich in einer großen Schlacht? Man stellt sich in großen Massen, neben und hinter einander gesordnet, ruhig hin, entwickelt verhältnismäßig nur einen geringen Theil des Ganzen und läßt diesen in einem Stunden langen Feuersgesecht sich ausringen, welches durch einzelne kleine Stöße von Sturmschritt, Bajonetts und Kavallerieanfall hin und wieder unterbrochen und etwas hin und her geschoben wird. Hat dieser eine Theil sein kriegerisches Feuer auf diese Weise nach und nach ausgeströmt, und es bleibt nichts als die Schlacken übrig, so wird er zurückgezogen und von einem andern ersest.

Auf diese Weise brennt die Schlacht mit gemäßigtem Element wie nasses Pulver langsam ab, und wenn der Schleier der Nacht Ruhe gebietet, weil Niemand mehr sehen kann, und sich Niemand dem blinden Zufall preisgeben will, so wird geschätzt, was dem Einen und dem Andern an Massen übrig bleiben mag, die noch brauchbar genannt werden können, d. h. die noch nicht ganz wie ausgebrannte Vulkane in sich zusammengefallen sind; es wird geschätzt, was man an Raum gewonnen oder verloren hat, und wie es mit der Sicherheit des Rückens steht; es ziehen sich die Resultate mit den einzelnen Eindrücken von Muth und Feigheit, Klugheit und Dummheit, die man bei sich und seinem Gegner wahrgenommen zu haben glaubt, in einen einzigen Haupteindruck zusammen,

ans welchem dann der Entschluß entspringt, das Schlachtfeld zu täumen oder das Gefecht am andern Morgen zu erneuern.

Diese Schilderung, die nicht ein ausgemaltes Bild ver heutigen Schlacht sein, sondern blos ihren Ton angeben soll, paßt auf Angreisende und Vertheidiger, und man kann in dieselbe die einzelnen Jüge, welche der vorgesetzte Zweck, die Gegend u. s. w. an die Hand geben, hineintragen, ohne diesen Ton wesentlich zu ändern.

Es sind aber die heutigen Schlachten nicht zufällig so, sondern sie sind es, weil die Parteien sich ungefähr auf demselben Punkt der kriegerischen Einrichtungen und der Kriegskunst befinden, und weil das kriegerische Element, angefacht durch große Bolksinteressen, durchgebrochen und in seine natürlichen Bahnen geleitet ist. Unter diesen beiden Bedingungen werden die Schlachten diesen Charakter immer behalten.

Diese allgemeine Vorstellung von der heutigen Schlacht wird mas in der Folge an mehr als einem Orte nüplich sein, wenn wir den Werth der einzelnen Coefficienten von Stärke, Gegend u. s. w. bestimmen wollen. Nur von allgemeinen, großen und entscheidensden Gesechten, und was dem nahe kommt, gilt diese Schilderung; die kleinen haben ihren Charakter auch in dieser Richtung, aber weniger, als die großen, verändert. Der Beweis dafür gehört in die Taktik, wir werden aber dennoch Gelegenheit haben, in der Folge diesen Gegenstand noch durch ein Paar Züge deutlicher zu machen.

### Drittes Kapitel.

### Das Gefecht überhaupt.

Das Gefecht ist die eigentliche kriegerische Thätigkeit, alles lebrige ist nur Träger derselben. Werfen wir also auf seine Natur einen aufmerksamen Blick.

Gefecht ist Kampf, und in diesem ist die Vernichtung ober Neberwindung des Gegners der Zweck; der Gegner im einzelnen Gesecht aber ist die Streitkraft, welche uns entgegen steht. Dies ist die einfache Vorstellung, wir werden zu ihr zurückkehren; aber ehe wir das können, müssen wir eine Reihe anderer einschalten.

Denken wir uns den Staat und seine Kriegsmacht als Einsheit, so ist die natürlichste Vorstellung, uns den Krieg auch als ein einziges, großes Gefecht zu denken, und in den einfachen Vershältnissen wilder Völker ist es auch nicht viel anders. Unsre Kriege aber bestehen aus einer Menge von großen und kleinen, gleichzeistigen oder auf einander folgenden Gefechten, und dieses Zerfallen der Thätigkeit in so viel einzelne Handlungen hat seinen Grund in der großen Mannichfaltigkeit der Verhältnisse, aus denen der Krieg bei uns hervorgeht.

Schon der lette Zweck unsrer Kriege, der politische, ist nicht immer ein ganz einfacher; und wäre er es auch, so ist die hand-lung an eine solche Menge von Bedingungen und Rücksichten gebunden, daß der Zweck nicht mehr durch einen einzelnen großen Att, sondern nur durch eine Menge größerer oder kleinerer, die zu einem Ganzen verbunden sind, erreicht werden kann. Sede dieser einzelnen Thätigkeiten ist also ein Theil eines Ganzen, hat solgelich einen besonderen Zweck, durch welchen sie an dieses Ganze gebunden ist.

Wir haben früher gesagt, daß sich jede strategische Handlung auf die Vorstellung eines Gesechts zurücksühren läßt, weil sie eine Verwendung der Streitkraft ist, und dieser die Idee des Gesechts immer zu Grunde liegt. Wir können also im Gebiete der Strategie alle kriegerische Thätigkeit auf die Einheit einzelner Gesechte zurücksühren und uns nur mit den Zwecken dieser letztern beschäftigen. Wir werden diese besonderen Zwecke erst nach und nach kennen lernen, so wie wir von den Gegenständen sprechen werden, die sie hervorrusen. Hier begnügen wir uns zu sagen: jedes Gesecht, groß oder klein, hat seinen besondern, dem Ganzen untergeordneten Zweck. Ist dieses der Fall, so ist die Vernichtung und Ueberwindung des Gegners nur als das Mittel für diesen Zweck zu betrachten. So ist es allerdings.

Allein dieses Resultat ist nur in seiner Form wahr und nur um des Zusammenhanges willen wichtig, welchen die Vorstellungen mter sich haben, und gerade, um uns von demselben wieder los zu machen, haben wir es aufgesucht.

Bas ist die Ueberwindung des Gegners? Immer nur die Bemichtung seiner Streitkraft, sei es durch Tod oder Wunden oder auf was für eine andere Art, sei es ganz und gar, oder nur in einem solchen Maße, daß er den Kampf nicht mehr fortsetzen will. Bir können also, so lange wir von allen besonderen Zwecken der Gesechte absehen, die gänzliche oder theilweise Vernichtung des Gegners als den einzigen Zweck aller Gesechte betrachten.

Run behaupten wir, daß in der Mehrheit der Fälle, und besonders bei den großen Gefechten, der besondere Zweck, durch den das Gefecht individualisirt und mit dem großen Ganzen verbunden wird, nur eine schwache Modifikation jenes allgemeinen Zweckes ober ein mit demselben verbundener Nebenzweck ist, wich= tig genug, um das Gefecht zu individualisiren, aber immer nur unbedeutend im Vergleich mit jenem allgemeinen Zweck, dergestalt, daß, wenn jener Nebenzweck allein erreicht werden sollte, nur ein mwichtiger Theil seiner Bestimmung erfüllt ist. Wenn diese Behauptung richtig ist, so wird man einsehen, daß jene Vorstellungs= at, wonach die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte nur das Mittel, und der Zweck immer irgend ein anderer ist, nur in ihrer Form wahr sei, daß sie aber zu falschen Folgerungen führen würde, wenn man sich nicht erinnerte, daß eben diese Vernichtung der seindlichen Streitkraft sich in jenem Zweck auch wieder findet, und daß dieser nur eine schwache Modifikation derselben ist.

Dieses Vergessen hat vor der letten Kriegsepoche in ganz sassiche Ansichten hinein geführt und Tendenzen so wie Fragmente von Systemen erzeugt, mit denen die Theorie sich über den Hand-verksgebranch um so mehr zu erheben glaubte, je weniger sie meinte, des eigentlichen Instrumentes, nämlich der Vernichtung der seindlichen Streitkräfte, zu bedürfen.

Freilich würde ein solches System nicht haben entstehen können, vem nicht andere falsche Voraussehungen dabei gebraucht, und an die Stelle der Vernichtung der seindlichen Streitkräfte andere Dinge zest wurden, denen man eine falsche Wirksamkeit zuschrieb. Wir verden diese bekämpfen, wo uns der Gegenstand dazu veranlaßt,

<sup>15</sup> 

aber wir können nicht von dem Gefecht handeln, ohne die Wichtigsteit und den wahren Werth desselben reklamirt und vor dem Absweg gewarnt zu haben, den eine blos formelle Wahrheit veranlassen könnte.

Aber wie werden wir es nur beweisen, daß die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte in den meisten und wichtigsten Fällen die Hauptsache ist? wie werden wir nur der äußerst feinen Bor= ftellung begegnen, welche sich die Möglichkeit denkt, durch eine besonders künstliche Form mit einer geringen unmittelbaren Bernich= tung feindlicher Streitkräfte eine größere mittelbar zu erreichen, ober vermittelft kleiner, aber besonders geschickt angebrachter Schläge eine solche Lähmung der feindlichen Kräfte, eine solche Lenkung des feinblichen Willens hervorzubringen, daß dieses Verfahren als eine große Abkürzung des Weges zu betrachten wäre? Allerdings ist ein Gefecht auf einem Punkte mehr werth, als auf einem andern, allerdings giebt es eine kunftvolle Ordnung der Gefechte unterein= ander auch in der Strategie, und diese ist sogar nichts als diese Kunst; das zu verneinen ist nicht unsre Absicht; aber wir behaupten, daß die unmittelbare Vernichtung der feindlichen Streitfrafte überall das Vorherrschende ist. Diese vorherrschende Wichtigkeit und nichts Anderes wollen wir dem Vernichtungsprinzip hier erkämpfen.

Indessen müssen wir daran erinnern, daß wir uns in der Strategie und nicht in der Taktik besinden, daß wir also nicht von den Mitteln sprechen, welche jene haben mag, mit wenig Krastsauswand viel seindliche Streitkräfte zu vernichten, sondern daß wir unter unmittelbarer Vernichtung die taktischen Erfolge verstehen, und daß also unsere Behauptung lautet, daß nur große taktische Erfolge zu großen strategischen führen können, oder, wie wir es schon einmal bestimmter ausgedrückt haben, daß die taktischen Erfolge von vorherrschender Wichtigkeit in der Kriegsührung sind.

Der Beweis dieser Behauptung scheint uns ziemlich einfach; er liegt in der Zeit, welche jede zusammengesetzte (kunstvolle) Kombination erfordert. Die Frage, ob ein einfacher Stoß oder ein mehr zusammengesetzter, kunstvoller größere Wirkungen hervorbringt, mag unzweifelhaft für den letzteren entschieden werden, so lange der

Gegner als ein leidender Gegenstand gedacht wird. Allein jeder mammengesetzte Stoß erfordert mehr Zeit, und biese Zeit muß ihm gegönnt werden, ohne daß durch einen Gegenstoß auf einen der Theile das Ganze in den Vorbereitungen zu seiner Wirkung gestört werde. Entscheibet sich nun der Gegner zu einem einfacheren Stoß, der in kurzer Zeit ausgeführt ist, so gewinnt er den Vorsprung und stört die Wirkung des großen Plans. Man muß also bei dem Werthe eines zusammengesetzten Stoßes alle Gefahren in Be= tracht bringen, welche man während seiner Vorbereitung läuft, und kann ihn nur anwenden, wenn man von dem Gegner nicht fürch= ten darf, durch einen kürzeren gestört zu werden; so oft dies der gall ift, muß man selbst den kurzeren wählen und in diesem Sinne so weit hinuntersteigen, als es der Charafter, die Verhältnisse des Gegners und andere Umstände nöthig machen. Verlassen wir die sowachen Eindrücke abstrakter Begriffe und steigen ins wirkliche Leben hinab, so wird ein rascher, muthiger, entschlossener Gegner ms nicht Zeit zu weitaussehenden künstlichen Zusammensehungen lassen, und gerade gegen einen solchen würden wir der Kunst am meisten bedürfen. Hiermit, scheint es uns, ist das Vorherrschen der einfachen und unmittelbaren Erfolge vor den zusammengesetzten hon gegeben.

Unsere Meinung ist also nicht, daß der einfache Stoß der beste sei, sondern, daß man nicht weiter außholen dürse, als der Spielraum erlaubt, und daß dies immer mehr zum unmittelbaren Kampf hinführen wird, se kriegerischer der Gegner ist. Also weit entsernt, den Gegner nach der Richtung zusammengesetzter Pläne din überbieten zu dürsen, muß man vielmehr suchen, ihm nach der entgegengesetzten Richtung hin immer voran zu sein.

Wenn man die letten Fundamentsteine dieser Gegensätze wersincht, so wird man sinden, daß es in dem einen die Klugheit, in dem andern der Muth ist. Nun ist es sehr verführerisch, zu glauben, daß ein mäßiger Muth, mit einer großen Klugheit gepaart, wehr Wirkung hervorbringen werde, als eine mäßige Klugheit mit einem großen Muth. Wenn man sich aber diese Elemente nicht in unlogischen Mißverhältnissen denkt, so hat man auch kein Recht, der Klugheit diesen Vortheil über den Muth in einem Felde ein-

zuräumen, welches Gefahr heißt, und welches als die eigentliche Domäne des Muthes betrachtet werden muß.

Nach dieser abstrakten Betrachtung wollen wir nur noch sagen, daß die Erfahrung, weit entfernt ein anderes Resultat zu geben, vielmehr die einzige Ursache ist, welche uns in diese Richtung hinseingedrängt und zu solchen Betrachtungen veranlaßt hat.

Wer die Geschichte unbefangen lieft, wird sich der Ueberzeus gung nicht enthalten können, daß von allen kriegerischen Tugenden die Energie der Kriegführung stets am meisten zum Ruhm und Erfolg der Waffen beigetragen hat.

Wie wir unsern Grundsat, die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte nicht nur im ganzen Kriege, sondern auch im einzelnen Gesecht als die Hauptsache zu betrachten, durchführen und allen den Formen und Bedingungen anpassen werden, welche die Vershältnisse, aus denen der Krieg hervorgeht, nothwendig fordern, wird die Folge lehren; vor der Hand war es uns nur darum zu thun, ihm seine allgemeine Wichtigkeit zu erkämpfen, und mit diessem Resultat kehren wir zu dem Gesecht zurück.

### Viertes Kapitel.

# Fortsetzung.

Wir sind im vorigen Kapitel dabei stehen geblieben, die Bernichtung des Gegners sei der Zweck des Gesechts, und haben durch
eine besondere Betrachtung zu beweisen gesucht, daß dies in der Mehrheit der Fälle und bei den größeren Gesechten wahr sei, weil die Vernichtung der seindlichen Streitkraft immer das Vorherrschende im Kriege sei. Die andern Zwecke, welche dieser Vernichtung der seindlichen Streitkraft beigemischt sein und mehr oder weniger vorwalten können, werden wir im nächsten Kapitel allgemein charakterisiren und in der Folge nach und nach näher kennen lernen; hier entkleiden wir das Gesecht von ihnen ganz und betrachten die Vernichtung des Gegners als den völlig genügenden Zweck des einzelnen Gesechts.

Bas ist nun unter Bernichtung der feindlichen Streitkraft zu verstehen? eine Verminderung derselben, die verhältnißmäßig grö= her ift als die unfrer eigenen. Wenn wir eine große Ueberlegen= heit der Zahl über den Feind haben, so wird natürlich dieselbe absolute Größe des Verlustes für uns kleiner sein als für ihn und folglich schon als ein Vortheil betrachtet werden können. Da wir das Gefecht hier als von allen Zwecken entkleidet betrachten, so muffen wir auch den davon ausschließen, wo es zu einer größeren Bernichtung der feindlichen Streitkräfte nur mittelbar gebraucht wird; mithin kann auch nur jener unmittelbare Gewinn, den wir in dem gegenseitigen Zerstörungsprozeß gemacht haben, als der Zweck betrachtet werden; benn dieser Gewinn ist ein absoluter, ber durch die Rechnung des ganzen Feldzuges durchläuft und am Schluß derselben sich immer als ein reiner Gewinn erweift. Jebe andere Art des Sieges über unfren Gegner aber würde entweder ihren Grund in andern Zweden haben, von denen wir hier ganz ab= sehen, oder nur einen einstweiligen relativen Vortheil geben; ein Beispiel soll uns bies flar machen.

Wenn wir unsern Gegner durch eine geschickte Anordnung in eine so nachtheilige Lage versetzt haben, daß er das Gefecht ohne Gefahr nicht fortsetzen kann und er sich nach einigem Widerstande zurückzieht, so können wir sagen, daß wir ihn auf diesem Punkt überwunden haben; haben wir aber bei dieser Ueberwindung gerade in demselben Verhältniß an Streitkraften eingebüßt als er, so wird bei der Schlußrechnung des Feldzugs von diesem Siege, wenn man einen solchen Erfolg so nennen könnte, nichts übrig Es kommt also das Ueberwinden des Gegners, d. h. die Versetzung deffelben in einen solchen Zustand, daß er das Gefecht aufgeben muß, an und für fich nicht in Betracht und kann deshalb anch nicht in die Definition des Zweckes aufgenommen werden, und so bleibt benn, wie gesagt, nichts übrig als der unmittelbare Gewinn, den wir in dem Zerstörungsprozeß gemacht haben. gehören aber dahin nicht blos die Verlufte, welche im Verlauf des Gefechts vorkommen, sondern auch die, welche nach dem Abzug bes besiegten Theils als unmittelbare Folge desselben eintreten.

Nun ist es eine bekannte Erfahrung, daß die Verlufte an

Physischen Streitkräften im Laufe des Gesechts selten eine große Verschiedenheit zwischen Sieger und Besiegtem zeigen, oft gar keine, zuweilen auch wohl eine sich umgekehrt verhaltende, und daß die entscheidendsten Verluste für den Besiegten erst mit dem Abzug einstreten, nämlich die, welche der Sieger nicht mit ihm theilt. Die schwachen Reste schon erschütterter Vataillone werden von der Reisterei zusammengehauen, Ermüdete bleiben liegen, zerbrochene Gesschüße und Pulverwagen bleiben stehen, andere können in schlechten Wegen nicht schnell genug fort und werden von der seindlichen Reiterei erreicht; in der Nacht verirren sich einzelne Hausen und fallen dem Feinde wehrlos in die Hände, und so gewinnt der Sieg meistens erst Körper, nachdem er schon entschieden ist. Hier würde ein Widerspruch sein, wenn er sich nicht auf folgende Art löste.

Der Verlust an physischen Streitkräften ist nicht der einzige, den beide Theile im Verlauf des Gesechts erleiden, sondern auch die moralischen werden erschüttert, gebrochen und gehen zu Grunde. Es ist nicht blos der Verlust an Menschen, Pferden und Geschützen, sondern an Ordnung, Muth, Vertrauen, Zusammenhang und Planwelcher bei der Frage in Vetracht kommt, ob das Gesecht noch sortgesetzt werden kann oder nicht. Die moralischen Kräfte sind es vorzugsweise, welche hier entscheiden, und sie waren es allein in allen Fällen, wo der Sieger eben so viel verloren hatte als der Besiegte.

Das Verhältniß bes physischen Verlustes ist ohnehin im Laufe bes Gefechts schwer zu schähen, aber das Verhältniß des moralischen nicht. Zwei Dinge geben ihn hauptsächlich kund. Das erste ist der Verlust des Vodens, auf dem man gesochten, das andere das Uebergewicht der seindlichen Reserven. Je stärker unsere Reserven im Verhältniß zu den seindlichen zusammenschwinden, um so mehr Kräfte haben wir gebraucht, das Gleichgewicht zu erhalten; schon darin thut sich ein sühlbarer Veweis der moralischen Ueberlegenheit des Gegners kund, der auch selten versehlt, in dem Gemüth des Feldherrn eine gewisse Vitterkeit und Geringschäpung seiner eigenen Truppen zu erzeugen. Aber die Hauptsache ist, daß alle Truppen, welche schon anhaltend gesochten haben, mehr oder weniger wie eine ausgebrannte Schlacke erscheinen; sie haben sich

verschossen, sind zusammengeschmolzen, ihre physische und moralische Kraft ist erschöpft, auch wohl ihr Muth gebrochen. Eine solche Emppe ist also auch, abgesehen von der Verminderung ihrer Zahl, als ein organisches Ganze betrachtet, bei weitem nicht mehr, was sie vor dem Gesecht war, und daher kommt es, daß sich der Verslust an moralischen Kräften an dem Maß verbrauchter Reserven wie an einem Zollstock kund thut.

Berlorner Boden und Mangel an frischen Reserven sind also gewöhnlich die beiden Hauptursachen, welche zum Rückzug bestimmen, womit wir aber andere, welche in dem Zusammenhang der Theile, im Plan des Ganzen u. s. w. liegen können, keineswegs ansschließen oder zu sehr in den Schatten stellen wollen.

Jedes Gefecht ist also die blutige und zerstörende Ausgleichung der Kräfte, der physischen und moralischen. Wer am Schluß die größte Summe von beiden übrig hat, ist der Sieger.

Im Gesecht war der Verlust der moralischen Kräfte die vorsherschende Ursache der Entscheidung; nachdem diese gegeben, bleibt jener Verlust im Steigen und erreicht erst am Schluß des ganzen Altes seinen Kulminationspunkt; er wird also auch das Mittel, den Gewinn in der Zerstörung der physischen Streitkäste zu machen, welcher der eigentliche Zweck des Gesechts war. Die verlorne Ordnung und Einheit macht oft selbst den Widerstand Einzelner verderblich; der Muth des Ganzen ist gebrochen, die ursprüngliche Spannung über Verlust und Gewinn, in welcher die Gesahr verzessen wurde, ist aufgelöst, und den Meisten erscheint die Gesahr wm nicht mehr wie eine Heransforderung des Muthes, sondern wie das Erleiden einer harten Züchtigung. So ist das Instrument im ersten Augenblick des seindlichen Sieges geschwächt und abgesstumpst und darum nicht mehr geeignet, Gesahr mit Gesahr zu vergelten.

Diese Zeit muß der Sieger benußen, um den eigentlichen Gewinn an der physischen Kraftzerstörung zu machen; nur was er an dieser erreicht, bleibt ihm gewiß; die moralischen Kräfte kehren in dem Gegner nach und nach zurück, die Ordnung wird hergestellt, der Muth wieder gehoben, und es bleibt in der Mehrheit der Fälle nur ein sehr geringer Theil von dem errungenen Uebergewicht zurück, oft gar keins, und in einzelnen, obgleich seltenen, Fällen entsteht wohl gar durch Rache und stärkeres Anfachen der Feindschaft eine umgekehrte Wirkung. Dagegen kann, was an Todten, Verwundeten, Gefangenen und erobertem Geschütz gewonnen ist, niemals aus der Rechnung verschwinden.

Die Verluste in der Schlacht bestehen mehr in Todten und Verwundeten, die nach der Schlacht mehr in verlornem Geschütz und Gefangenen. Die ersten theilt der Sieger mit dem Besiegten mehr oder weniger, die letzten nicht, und deshalb sinden sie sich gewöhnlich nur auf der einen Seite des Kampses, oder wenigstens dort nur in bedeutender Ueberzahl.

Ranonen und Gefangene sind darum jeder Zeit als die wahren Trophäen des Sieges betrachtet worden und zugleich als der Maßstab desselben, weil sich an ihnen sein Umfang unzweiselhaft kund thut. Selbst der Grad der moralischen Ueberlegenheit geht daraus besser hervor, als aus irgend einem andern Verhältniß, besonders wenn damit die Zahl der Todten und Verwundeten verglichen wird, und hier entsteht eine neue Potenz moralischer Wirkungen.

Wir haben gesagt, daß sich die im Gesecht und seinen ersten Folgen zu Grunde gerichteten moralischen Kräfte nach und nach wieder herstellen und oft keine Spur ihrer Zerstörung lassen; dies ist der Fall bei kleinen Abtheilungen des Ganzen, seltener bei grossen; es kann auch bei diesen im Heere der Fall sein, aber selten oder nie im Staat und der Regierung, denen dies Heer angehört. Hier schätzt man das Verhältniß mit mehr Unparteilichkeit und von einem höheren Standpunkt ab und erkennt in dem Umfange der dem Feinde gebliebenen Trophäen und dem Verhältniß derselzben zum Verlust an Todten und Verwundeten nur zu leicht und gut den Grad der eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit.

Ueberhaupt dürfen wir das verlorne Gleichgewicht der moralischen Kräfte darum, weil es keinen absoluten Werth hat und nicht unfehlbar in der endlichen Summe der Erfolge erscheint, nicht gering achten; es kann von einem so überwiegenden Gewicht werden, daß es mit unwiderstehlicher Gewalt alles niederwirft. Es kann darum auch oft ein großes Ziel des Handelns werden, wovon wir an andern Orten sprechen wollen. Hier mussen wir noch einige usprüngliche Verhältnisse desselben betrachten.

Die moralische Wirkung eines Sieges nimmt mit dem Umsange der Streitkräfte nicht blos in gleichem Maße, sondern in steigenden Graden zu, nämlich nicht blos an Umfang, sondern auch an intensiver Stärke. In einer geschlagenen Division ist die Ordsung leicht wieder hergestellt. Wie ein erstarrtes einzelnes Glied sich an dem übrigen Körper leicht wieder erwärmt, so wird der Ruth einer geschlagenen Division an dem Muthe des Heeres leicht wieder gehoben, sobald sie zu demselben stößt. Verschwinden also die Virkungen des kleinen Sieges nicht ganz, so gehen sie doch dem Gegner zum Theil verloren. So ist es nicht, wenn das heer selbst in einer ungläcklichen Schlacht erlag; da stürzt eins mit dem andern zusammen. Ein großes Feuer erreicht einen ganz andern Grad der Hiese als mehrere kleine.

Ein anderes Verhältniß, welches das moralische Gewicht des Sieges bestimmen sollte, ist das Verhältniß der Streitkräfte, welche mit einander gefochten haben. Viele mit Wenigen zu schlagen, ist nicht nur ein doppelter Gewinn, sondern zeigt auch eine größere, besonders eine allgemeinere Ueberlegenheit, welcher der Besiegte immer wieder zu begegnen fürchten muß. Gleichwohl ist in der Birklichkeit dieser Einfluß in einem solchen Fall kaum merklich. In dem Augenblicke des Handelns ist die Ueberzeugung von der wirklichen Stärke des Gegners gewöhnlich so unbestimmt, die Abschäpung der eigenen gewöhnlich so unwahr, daß der Ueberlegene das Mißverhältniß entweder gar nicht oder doch lange nicht in voller Wahrheit zugiebt, wodurch er dem moralischen Nachtheil, welcher für ihn daraus entspringen würde, größtentheils entgeht. Erst später, in der Geschichte pflegt jene Kraft aus der Unter= trudung, in welcher fie Unwissenheit, Eitelkeit ober auch beson= nene Klugheit gehalten haben, aufzutauchen, und dann verherrlicht ste wohl das Heer und seinen Kührer, aber sie kann dann mit ihrem moralischen Gewicht nichts mehr für die längst abgelaufenen Ereignisse thun.

Sind Gefangene und eroberte Geschütze diejenigen Dinge, in welchen der Sieg hauptsächlich Körper gewinnt, seine wahren Arystallisationen, so wird auch die Anlage des Gefechts vorzugsweise darauf berechnet sein; die Vernichtung des Gegners durch Tod und Wunden erscheint hier als ein bloßes Mittel.

Welchen Einfluß dies auf die Anordnungen im Gesecht hat, das geht die Strategie nichts an, aber die Feststellung des Gesechts selbst steht damit schon in Verbindung, und zwar durch die Sicherheit des eigenen Rückens und die Gefährdung des seindlichen. Von diesem Punkte hängt die Jahl der Gefangenen und der ersoberten Geschütze in einem hohen Grade ab, und diesem Punkt kann in manchen Fällen die Taktik allein nicht genügen, wenn nämslich die strategischen Verhältnisse ihr zu sehr entgegen sind.

Die Gefahr, sich auf zwei Seiten schlagen zu müssen, und die noch drohendere, keinen Rückzug zu behalten, lähmen die Beswegungen und die Kraft des Widerstandes und wirken auf die Alternative von Sieg und Niederlage; ferner steigern sie bei der Riederlage den Verlust und treiben ihn oft bis an die äußerste Grenze d. h. bis zur Vernichtung. Der bedrohte Kücken macht also die Niederlage zugleich wahrscheinlicher und entscheidender.

Hieraus entsteht also ein wahrer Instinkt für die ganze Kriegs
führung und besonders für die großen und kleinen Gefechte: näms
lich die Sicherung des eigenen Rückens und die Gewinnung des
feindlichen; er folgt aus dem Begriff des Sieges, der, wie wir
gesehen haben, noch etwas Anderes als bloßes Todtschlagen ist.

In diesem Streben sehen wir also die erste nähere Bestimmung des Kampses und zwar eine ganz allgemeine. Es ist kein Gesecht denkbar, in welchem dasselbe nicht in seiner doppelten oder einsachen Gestalt neben dem bloßen Stoß der Gewalt eins hergehen sollte. Nicht die kleinste Abtheilung wird sich je auf ihren Gegner wersen, ohne an ihren Rückzug zu denken, und in den meisten Fällen wird sie den seindlichen suchen.

Wie oft in verwickelten Fällen dieser Instinkt verhindert ist, den geraden Weg zu gehen, wie oft er in der Schwierigkeit ans dern, höhern Betrachtungen weichen muß, das würde uns hier zu weit führen; wir bleiben dabei stehen, ihn als ein allgemeines Naturgesetz des Gesechts aufzustellen.

Er ift also überall wirksam, drückt überall mit seinem natürs

lichen Gewicht und wird so der Punkt, um welchen sich fast alle taktischen und strategischen Manöver drehen.

Berfen wir jest noch einen Blick au den Gesammtbegriff bet Sieges, so finden wir in demselben drei Elemente:

- 1. den größern Verluft des Gegners an physischen Kräften,
- 2. an moralischen,
- 3. das öffentliche Bekenntniß davon, indem er seine Absicht auf= giebt.

Ueber den Verlust an Todten und Verwundeten sind die ge= genseitigen Berichte nie genau, selten wahrhaft und in den meisten Fällen voll absichtlicher Entstellung. Selbst die Zahl der Tro= phäen wird selten ganz zuverlässig gegeben, und wo sie also nicht fehr bedeutend ist, kann auch sie noch Zweifel an dem Siege übrig lessen. Von dem Verluft an moralischen Kräften läßt sich außer den Trophäen gar kein gültiges Maß angeben; es bleibt also in vielen Fällen das Aufgeben des Kampfes als der einzig wahre Beweis des Sieges allein übrig. Es ist mithin das Bekenntniß der Shulb als das Senken bes Paniers zu betrachten, durch das dem Gegner Recht und Ueberlegenheit in diesem einzelnen Falle einge= räumt wird, und diese Seite der Demüthigung und Scham, welche von allen übrigen moralischen Folgen des umschlagenden Gleich= swichts noch zu unterscheiben bleibt, ist ein wesentliches Stück des Sieges. Dieser Theil allein ist es, welcher auf die öffentliche Meinung außer dem Heere wirkt, auf Bolt und Regierung in bei= den friegführenden Staaten und in allen betheiligten andern.

Nun ist aber das Aufgeben der Absicht nicht gerade identisch mit dem Abzug vom Schlachtfelde, selbst da, wo der Kampf harts mädig und anhaltend geführt worden ist; Niemand wird von Borsten, welche sich nach einem hartnäckigen Widerstande zurückziesten, sagen, sie hätten ihre Absicht aufgegeben; selbst in Gesechten, welche die Vernichtung der seindlichen Streitkräfte zur Absicht hasten, kann der Abzug vom Schlachtselde nicht stets wie ein Aufsechen dieser Absicht augesehen werden, z. B. bei vorher beabsichslichen Rückzügen, bei welchen das Land Fuß für Fuß streitig geswacht wird; es gehört dies alles dahin, wo wir von dem besonsten Zweck der Gesechte sprechen werden; hier wollen wir blos

darauf aufmerksam machen, daß in den meisten Fällen das Anfgeben der Absicht von dem Abzuge vom Schlachtfelde schwer zu unterscheiden, und daß der Eindruck, welchen jenes in und außer dem Heere hervorbringt, nicht gering zu schäpen ist.

Für Feldherren und Heere, die nicht einen gemachten Ruf haben, ist dies eine eigene, schwierige Seite mancher, sonst in den Umständen begründeten Verfahrungsarten, wo eine Reihe mit Rüdzug endigender Gefechte als eine Reihe von Niederlagen erscheinen kann, ohne es zu sein, und wo dieses Erscheinen von sehr nachtheiligem Einfluß werden kann. Es ist dem Ausweichenden in diesem Falle nicht möglich, durch die Darlegung seiner eigentlichen Absicht dem moralischen Eindruck überall vorzubeugen, denn um das mit Wirksamkeit zu thun, müßte er seinen Plan vollständig bekannt machen, was, wie sich versteht, seinem Hauptinteresse zu sehr entgegen lausen würde.

Um auf die besondere Wichtigkeit dieses Siegesbegriffs aufmerksam zu machen, wollen wir nur an die Schlacht von Soor erinnern, deren Trophäen nicht bedeutend waren (einige Tausend Gefangene und zwanzig Kanonen), und wo Friedrich der Große den Sieg dadurch verkündete, daß er noch fünf Tage auf dem Schlachtselde stehen blied, obgleich sein Rückzug nach Schlesien schon beschlossen und in seiner ganzen Lage begründet war. Er glaubte mit dem moralischen Gewicht dieses Sieges sich dem Frieden zu nähern, wie er selbst sagt; ob nun gleich noch ein Paar andere siegreiche Ersolge nöthig waren, nämlich das Gesecht bei Kashoslisch-Hennersdorf in der Lausig und die Schlacht bei Kesselsborf, ehe dieser Friede eintrat, so kann man doch nicht sagen, daß die moralische Wirkung der Schlacht von Soor Null gewesen sei.

Ist es vorzüglich die moralische Kraft, welche durch den Sieg erschüttert worden ist, und steigt dadurch die Zahl der Trophäen zu einer ungewöhnlichen Höhe, so wird das verlorne Gefecht eine Niederlage, die also nicht jedem Siege gegenübersteht. Da bei einer solchen Niederlage die moralische Kraft des Ueberwundenen in einem viel höheren Grade aufgelöst ist, so entsteht oft eine völlige Unfähigkeit zum Widerstand, und das ganze Handeln besteht in Ausweichen, d. h. in Flucht.

Jena und Belle-Alliance sind Riederlagen, Borodino aber nicht. Ob man gleich ohne Pedanterie hier kein einzelnes Merkmal als Grenze angeben kann, weil die Dinge nur dem Grade nach verschieden sind, so ist doch das Festhalten der Begriffe als Witzelpunkt für die Deutlichkeit theoretischer Vorstellungen wesentlich, und es ist ein Mangel unsrer Terminologie, daß wir im Fall der Riederlage den ihr entsprechenden Sieg, und im Fall eines einsschen Sieges das ihm entsprechende Unterliegen des Gegners nur mit einem Worte zu bezeichnen wissen.

# Fünftes Kapitel.

## Ueber die Bedeutung des Gefechts.

Rachdem wir im vorigen Kapitel das Gefecht in seiner absoluten Gestalt betrachtet haben, gleichsam als das verkleinerte Bild des ganzen Krieges, wenden wir uns zu den Verhältnissen, in denen es als Theil eines größeren Ganzen zu den anderen Theislen steht. Zuerst fragen wir nach der näheren Bedeutung, welche ein Gesecht haben kann.

Da der Krieg nichts ist als gegenseitige Vernichtung, so scheint das Natürlichste in der Vorstellung und vielleicht auch in der Reaslität zu sein, daß sich alle Kräfte jeder Partei in einem großen Volumen vereinigen, und alle Erfolge in einem großen Stoß dieser Wassen. — Diese Vorstellung hat gewiß viel Wahres, und es scheint im Ganzen sehr heilsam zu sein, wenn man an ihr festhält wird deswegen die kleinen Gesechte Anfangs nur wie nothwendigen Abgang, gleichsam wie Hobelspäne, ansieht. Indessen ist doch die Sache niemals so einfach abzuthun.

Daß die Vervielfältigung der Gefechte aus der Theilung der Streitkräfte entsteht, ergiebt sich von selbst, und die näheren Zwecke der einzelnen Gefechte werden daher bei der Theilung der Streitskäfte zur Sprache kommen. Aber diese Zwecke, und mit ihnen die ganze Masse der Gefechte, lassen sich überhaupt in gewisse

Klassen bringen, und es wird zur Klarheit unsrer Betrachtungen beitragen, diese jest kennen zu lernen.

Bernichtung ber feinblichen Streitkräfte ist freilich ber Zweck aller Gefechte, allein es können sich baran auch andere Zwecke knüspfen, und diese auch sogar vorherrschend werden; wir mussen also den Fall unterscheiden, wo die Vernichtung der seinblichen Streitkraft die Hauptsache, und denjenigen, wo sie mehr das Mittel ist. Außer der Vernichtung der seinblichen Streitkraft können der Besitz eines Ortes und der Besitz eines Gegenstandes noch die allgemeinen Bestimmungen sein, die ein Gesecht haben kann, und zwar entweder eine von diesen allein, oder mehrere zusammen, in welchem Fall doch gewöhnlich eine die Hauptbestimmung bleibt. Die beiden Hauptsformen des Krieges: Angriss und Vertheidigung, von denen wir bald reden werden, modisiziren nun die erste dieser Bestimmungen nicht, allerdings aber die beiden andern, und es würde also ein Tableau, welches wir uns davon machen wollten, so aussehen:

Offensibes Befect.

Defenfibes Befect.

1. Bernichtung ber feinblichen Streitfrafte.

1. Bernichtung ber feinblichen Streitkräfte.

2. Eroberung eines Ortes.

2. Bertheibigung eines Ortes.

3. Eroberung eines Gegenstanbes.

3. Bertheibigung eines Gegenstanbes.

Indessen scheinen diese Bestimmungen den Umfang des Ge= biets nicht genau auszumessen, wenn wir uns an Rekognoszirun= gen und Demonstrationen erinnern, bei welchen offenbar keiner jener drei Gegenstände Zweck des Gefechts ist. Wirklich muß uns dies vermögen noch eine vierte Klasse zuzulassen. Genau betrachtet, werden zwar bei Rekognoszirungen, wo sich der Feind uns zeigen, bei Allarmirungen, wo er sich ermüden, bei Demonstrationen, wo er einen Punkt nicht verlassen ober auf einen andern sich wenden soll, alle diese Zwecke nur mittelbar und unter Vorspiegelung eines der drei oben angegebenen, gewöhnlich des zweiten, erreicht; denn der Feind, der rekognosziren will, muß sich anstellen, als wolle er uns wirklich angreifen und schlagen ober vertreiben u. s. w. Allein diese Vorspiegelung ist nicht der wahre Zweck, und nur nach biesem haben wir gefragt; wir muffen also zu jenen drei Zwecken des Angreifenden noch den vierten, nämlich den gesellen, den Gegner zu einer falschen Maßregel zu verleiten,

oder mit anderen Worten: ein Scheingefecht zu liefern. Daß sich dieser Zweck nur offensiv denken lasse, liegt in der Natur der Sache.

Auf der andern Seite müssen wir bemerken, daß die Verstheidigung eines Ortes von doppelter Art sein kann, entweder absolut, wenn man den Punkt überhaupt nicht aufgeben darf, oder relativ, wenn man ihn nur eine Zeit lang braucht. Dies Lettere kommt bei den Gefechten der Vorposten und Arridregarden maushörlich vor.

Daß die Natur dieser verschiedenen Bestimmungen des Gesechts auf die Einrichtungen desselben einen wesentlichen Einfluß hat, ist wohl an sich klar. Anders wird man versahren, wenn man einen seinen seinen Posten blos von seinem Plat verdrängen, als wenn man ihn total schlagen will; anders wenn man einen Ort um seden Preis vertheidigen, als wenn man den Feind nur einige Zeit aufhalten soll; im ersteren Fall kümmert man sich wenig um den Rückzug, im letzteren ist dieser die Hauptsache u. s. w.

Aber diese Betrachtungen gehören in die Taktik und stehen hier blos als Beispiel zur größeren Deutlichkeit. Was die Strategie über die verschiedenen Zwecke des Gefechts zu sagen hat, wird in den Kapiteln vorkommen, die diese Zwecke berühren. Hier nur ein Paar allgemeine Bemerkungen: die erste, daß die Wichtigkeit der Zwecke ungefähr in der Ordnung abnimmt, wie sie oben stehen; sodann, daß der erste dieser Zwecke in der Hauptschlacht immer vorherrschen sollte; endlich, daß die beiden lesteren beim Dessensivgesecht eigentlich solche sind, die keine Zinsen tragen, sie sind nämlich ganz negativ und können also nur mittelbar, indem sie irgend etwas Anderes, Positives, erleichtern, nützlich werden. Es ist daher ein schlimmes Zeichen von der strategischen Lage, wenn Gesechte dieser Art zu häusig werden.

# Sechstes Rapitel.

## Dauer bes Gefechts.

Betrachten wir das Gefecht nicht mehr an sich, sondern im Verhältniß zu den übrigen Streitkräften, so erhält die Dauer deselben eine eigene Bedeutung.

Die Dauer eines Gefechts ist gewissermaßen als ein zweiter, untergeordneter Erfolg zu betrachten. Dem Sieger kann ein Gesecht niemals schnell genug entschieden sein, dem Besiegten niemals lange genug dauern. Der schnelle Sieg ist eine höhere Potenz des Sieges, die späte Entscheidung bei der Niederlage ein Ersap für den Verlust.

Dies ist im Allgemeinen wahr, aber praktisch wichtig wird es bei der Anwendung auf diejenigen Gefechte, deren Bedeutung eine relative Bertheidigung ist.

Hier liegt der ganze Erfolg oft in der bloßen Dauer. Dies ist der Grund, warum wir sie in die Reihe der strategischen Elemente mitaufnehmen.

Die Dauer eines Gefechts steht mit seinen wesentlichen Vershältnissen in einem nothwendigen Zusammenhang. Diese Verhältnisse nisse sind absolute Größe der Macht, Verhältniß der gegenseitisgen Macht und Wassen, und Natur der Gegend. 20,000 Mann reiben sich nicht so schnell an einander auf als 2000; einem zweisund dreisach überlegenen Feinde widersteht man nicht so lange als einem von gleicher Stärke; ein Kavalleriegesecht entscheidet sich schneller, als ein Infanteriegesecht, und ein Gesecht mit bloßer Infanterie schneller, als wenn Artillerie dabei ist; in Gebirgen und Wäldern schreitet man nicht so schnell vor, als in der Ebene; alles das ist an sich klar.

Hieraus folgt also, daß Stärke, Wassenverhältniß und Aufstellung berücksichtigt werden müssen, wenn das Gesecht durch seine Dauer eine Absicht erfüllen soll; diese Regel war uns aber bei dieser besonderen Betrachtung weniger wichtig, als es uns darum zu thun war, an dieselbe sogleich die Hauptresultate anzuknüpsen, die uns die Erfahrung über diesen Gegenstand giebt.

Der Widerstand einer gewöhnlichen Division von 8,000 bis 10,000 Mann aller Wassen dauert selbst gegen einen bedeutend überlegenen Feind und in nicht ganz vortheilhafter Gegend doch mehrere Stunden und, ist der Feind wenig oder gar nicht überslegen, wohl einen halben Tag; ein Corps von 3 bis 4 Divisionen gewinnt die doppelte Zeit, eine Armee von 80,000 bis 100,000 Mann etwa die dreis die viersache. So lange dürsen also die Massen sich selbst überlassen bleiben, und es entsteht kein getheiltes Gesecht, wenn innerhalb dieser Zeit die andern Kräfte herbeigesichasst werden können, deren Wirksamseit dann schnell mit dem Ersfolge des stattgehabten Gesechts in ein Ganzes zusammensließt.

Jene Zahlen haben wir aus der Erfahrung entlehnt, es ist und aber zugleich wichtig, den Moment der Entscheidung und folg= lich der Beendigung näher zu charakterisiren.

### Siebentes Kapitel.

## Entscheibung bes Gefechts.

Rein Gefecht entscheidet sich in einem einzelnen Moment, obwohl es in jedem Momente von großer Wichtigkeit giebt, welche die Entscheidung hauptsächlich bewirken. Der Verlust eines Gesechts ist also ein stusenweises Niedersinken der Wage. Es giebt aber bei jedem Gesecht einen Zeitpunkt, wo man dasselbe als entichieden ansehen kann, so daß der Wiederanfang desselben ein neues Gesecht und nicht die Fortsehung des alten würde. Ueber diesen Zeitpunkt eine klare Vorstellung zu haben, ist sehr wichtig, um sich entscheiden zu können, ob ein Gesecht von einer herbeieilenden hülfe noch mit Nußen wieder aufgenommen werden kann.

Oft werden in Gesechten, die nicht wieder herzustellen sind, neue Kräfte vergeblich geopfert; oft wird versäumt, die Entschei= dung zu wenden, wo dies noch füglich geschehen könnte. Hier giebt es zwei Beispiele, die nicht schlagender sein können.

Als der Fürst von Hohenlohe 1806 bei Jena mit 35,000 L. Clausewis, hinterlassene Werke. I. Mann gegen etwa 60 bis 70,000 unter Bonaparte die Schlacht angenommen und verloren, aber so verloren hatte, daß die 35,000 Mann als zertrümmert angesehen werden konnten, unternahm es der General Rückel mit etwa 12,000 Mann die Schlacht zu ersneuern; die Folge war, daß er in einem Augenblick gleichfalls zerstrümmert war.

An demselben Tage bei Auerstädt dagegen hatte man mit etwa 25,000 Mann gegen Davoust, welcher 28,000 hatte, bis gegen Mittag zwar unglücklich gesochten, aber ohne sich in dem Zustande der Auslösung zu besinden, ohne eben mehr eingebüßt zu haben, als der Gegner, dem es ganz an Reiterei sehlte, — und man versäumte die 18,000 Mann Reserve des General Kalkreuth zu gebrauchen, um die Schlacht zu wenden, die unter diesen Umstänzben unmöglich zu verlieren war. —

Jedes Gefecht ist ein Ganzes, in welchem die Theilgefechte sich zu einem Gesammterfolge vereinigen. In diesem Gesammterfolg liegt die Entscheidung des Gesechts. Dieser Erfolg braucht nicht gerade ein Sieg zu sein, wie wir ihn im sechsten Kapitel bezeichnet haben, denn oft ist die Anlage dazu nicht gemacht, ost ist dazu keine Gelegenheit, wenn der Feind zu früh ausweicht, und in den meisten Fällen tritt selbst da, wo ein hartnäckiger Widerstand stattfand, die Entscheidung früher ein, als dersenige Erfolg, der den Begriff eines Sieges hauptsächlich ausmacht.

Wir fragen also: welches ist gewöhnlich der Augenblick der Entscheidung, d. h. derjenige, wo eine neue, wohlverstanden nicht unverhältnismäßige, Streitkraft ein nachtheiliges Gefecht nicht mehr wenden kann?

Uebergehen wir die Scheingefechte, welche ihrer Natur nach eigentlich ohne Entscheidung sind, so ist,

- 1. wenn der Besitz eines beweglichen Gegenstandes der Zweck war, der Verlust desselben jedesmal die Entscheidung.
- 2. Wenn der Besitz einer Gegend der Zweck des Gesechts war, so liegt die Entscheidung meistens auch in dem Verlust ders selben, doch nicht immer, nämlich nur dann, wenn diese Gesend von besonderer Stärke ist; eine leicht zugängliche Gesend, wie wichtig sie auch sonst sein möchte, läßt sich ohne große Gesahr wieder nehmen.

3. In allen andern Fällen aber, wo jene beiden Umstände das Gesecht nicht schon entschieden haben, also namentlich in dem Fall, wo die Vernichtung der seindlichen Streitkraft der Hauptzwed ist, liegt die Entscheidung in dem Augenblick, wo der Sieger aushört sich in einem Justand der Auslösung und also einer gewissen Untüchtigkeit zu befinden, wo also dem vortheilhafte Gebrauch successiver Kraftanstrengung, von dem wir im zwölsten Kapitel des dritten Buches gesprochen haben, aushört. Aus diesem Grunde haben wir auf diesen Punkt die strategische Einheit des Gesechts verlegt.

Ein Gefecht also, in welchem der Vorschreitende gar nicht aus dem Zustande der Ordnung und Tüchtigkeit herausgekommen ist oder nur mit einem kleinen Theile seiner Macht, während die unsrige sich mehr oder weniger aufgelöst hat, ist auch nicht wieder berzustellen, und eben so wenig, wenn der Gegner seine Tüchtigsteit schon wieder hergestellt hat.

Je kleiner also ber Theil der Streitkraft ist, welcher wirklich gesochten, je größer derjenige ist, welcher als Reserve durch sein blokes Dasein mitentschieden hat, um so weniger kann eine neue Streitkraft des Gegners uns den Sieg wieder aus den Händen winden, und derjenige Feldherr, wie dasjenige Heer, welche es am weitesten darin gebracht haben, das Gesecht selbst mit der höchsten Desonomie der Kräfte zu führen und überall die moralische Wirstang starker Reserven geltend zu machen, gehen den sichersten Weg zum Siege. Man muß in der neueren Zeit den Franzosen, besinders wenn Bonaparte sie führte, darin eine große Meisterschaft einräumen.

Vefechtskrisse aushört und die alte Tüchtigkeit zurücklehrt, um so stüher eintreten, je kleiner das Ganze ist. Eine Neiterseldwache, die ihren Gegner spornstreichs verfolgt, wird in wenig Minuten wieder die alte Ordnung gewinnen, und länger dauert auch die Krisse nicht; ein ganzes Regiment Reiterei braucht dazu schon mehr Zeit; noch länger dauert es bei dem Fußvolk, wenn es sich in einzelne Schüpenlinien aufgelöst hat, und wieder länger bei Abtheizimgen von allen Wassen, wenn ein Theil diese, der andere jene

zufällige Richtung eingeschlagen, und das Gefecht also eine Stözung der Ordnung veranlaßt hat, die gewöhnlich dadurch erst schlimmer wird, daß kein Theil recht weiß, wo der andere ist. So tritt also der Zeitpunkt, wo der Sieger die gebrauchten Instrumente, die alle durcheinander gerathen und zum Theil in Unordnung gekommen sind, wieder aufgefunden, ein wenig hergerichtet, auf einen passenden Plaß gestellt und also die Schlachtwerkstatt wieder in Ordnung gebracht hat, dieser Augenblick, sagen wir, tritt immer später ein, je größer das Ganze wird.

Wieder tritt dieser Augenblick später ein, wenn die Nacht den Sieger in der Krisis überrascht, und endlich tritt er später ein, wenn die Gegend durchschnitten und verdeckt ist. Zu diesen beiden Punkten aber muß man bemerken, daß die Nacht auch ein großes Schußmittel ist, weil nur selten die Umstände geeignet sind, sich von nächtlichen Angrissen einen guten Erfolg zu versprechen, wie am 10. März 1814 bei Laon, wo Vork gegen Marmont ein ganz hieher gehöriges Beispiel giebt. Eben so wird eine verdeckte und durchschnittene Gegend gleichfalls der Schuß des in der längeren Siegeskriss Begrissenen gegen eine Reaktion sein. Beides also, die Nacht sowohl, als die verdeckte und durchschnittene Gegend, erschweren eine Wiederaufnahme desselben Gesechts, austatt sie zu erleichtern.

Bis jest haben wir die herbeieilende Hülfe des im Verlust Begriffenen als eine bloße Vermehrung der Streitkraft betrachtet, also als eine gerade von hinten kommende Verstärkung, was der gewöhnliche Fall ist. Ganz anders aber wird der Fall, wenn sie dem Gegner von der Seite oder in den Rücken kommt.

Ueber die Wirkung der Seiten= und Rückenangriffe, so weit sie in die Strategie gehören, werden wir an einem andern Ort sprechen; ein solcher, wie wir ihn hier zur Herstellung eines Gessechts im Auge haben, gehört hauptsächlich in die Taktik, und nur, weil wir hier von den taktischen Resultaten sprechen, und unsre Vorstellungen also in das Gebiet der Taktik hineindringen mussen, kommt er zur Sprache.

Die Richtung einer Streitkraft in des Feindes Seite und Rücken kann ihre Wirksamkeit sehr erhöhen, aber sie thut das nicht

nothwendig immer, sondern sie kann sie auch eben so sehr schwä= den. Die Umstände, unter welchen das Gefecht statthat, entschei= den über diesen Punkt seiner Anlage, wie über jeden andern, ohne daß wir hier darauf eingehen können. Für unsern Gegenstand sind aber dabei zwei Dinge wichtig: erstens, daß Seiten= und Rüdenangriffe in der Regel günstiger auf den Erfolg nach der Entscheidung wirken, als auf die Entschei= dung selbst. Run ist bei Herstellung eines Gefechts vor allen Dingen erft die günstige Entscheidung zu suchen, und nicht die Größe des Erfolges. In dieser Rücksicht sollte man also glauben, daß eine Hülfe, die zur Herstellung unsers Gefechts herbeieilt, we= niger gunftig wird, wenn fie bem Gegner in Seite und Rucken geht, also getrennt von uns, als wenn sie sich gerade mit uns vereinigt. Gewiß fehlt es nicht an Fällen, wo dem so ist; allein man muß doch sagen, daß die Mehrheit derselben auf der andern Seite sich finden wird, und zwar wegen des zweiten Punktes, wel= der uns hier wichtig ist.

Dieser zweite Punkt ist die moralische Kraft der Ue= berraschung, welche eine zur Herstellung eines Gesech= tes herbeieilende Hülfe in der Regel für sich hat. Die Birkung einer Ueberraschung in Seite und Rücken aber ist immer gesteigert, und ein in der Krisis des Sieges Begriffener ist in seinem ausgereckten und zerstreuten Zustande weniger im Stande ihr entgegen zu wirken. Wer fühlt es nicht, daß ein Seiten= und Rückenanfall, welcher im Ansang des Gesechts, wo die Kraft gesam= melt, und für solche Fälle immer vorgesehen ist, wenig bedeuten würde, ein ganz anderes Gewicht im letzten Augenblick des Ge= sechtes bekommt.

Bir müssen also unbedenklich einräumen, daß in den meisten källen eine von der Seite oder im Rücken des Gegners herbeistemmende Hülfe viel wirksamer sein, sich wie dasselbe Gewicht an einem längeren Hebelarm verhalten wird, so daß man also unter solchen Umständen die Herstellung eines Gefechts mit derselben Kraft unternehmen kann, die auf dem geraden Wege nicht zugezeicht haben würde. Hier, wo die Wirkungen fast seder Berechzung answeichen, weil die moralischen Kräfte ganz das Uebergewicht gewinnen, ist das rechte Teld der Kühnheit und des Wagens.

Auf alle diese Gegenstände muß also das Augenmerk gerichtet, alle diese Momente zusammenwirkender Kräfte müssen in Betracht gezogen werden, wenn man in zweifelhaften Fällen entscheis den soll, ob einem nachtheiligen Gesechte wieder aufgeholsen werten ben könne oder nicht.

Ist das Gesecht noch nicht als beendigt anzusehen, so wird das neue, welches vermittelst der herbeieilenden Hülse eröffnet wird, mit dem frühern in eins, also in ein gemeinschaftliches Resultat zusammensließen, und der erste Nachtheil verschwindet dann ganz aus der Rechnung. So ist es aber nicht, wenn das Gesecht schon entschieden war; dann giebt es zwei von einander getrennte Resultate. Ist nun die herbeieilende Hülse nur von einer verhältnißmäßigen Stärke, d. h. dem Gegner nicht schon an und für sich gewachsen, so ist schwerlich auf einen günstigen Erfolg dieses zweiten Gesechts zu rechnen; ist sie aber so stark, daß sie das zweite Gesecht ohne Rücksicht auf das erste unternehmen kann, so kann sie dieses zwar durch einen günstigen Erfolg ausgleichen und überwiegen, aber nie aus der Nechnung verschwinden machen.

In der Schlacht von Kunersdorf eroberte Friedrich der Große im ersten Anlauf den linken Flügel der russischen Stellung und nahm 70 Geschütze; am Ende der Schlacht war beides wieder versloren und das ganze Resultat dieses ersten Gesechts aus der Rechnung verschwunden. Wäre es möglich gewesen, hier inne zu halten und den zweiten Theil der Schlacht bis auf den kommenden Tag zu verschieben, so hätten, selbst wenn der König sie verlor, die Vortheile des ersten immer darin ausgeglichen werden können.

Aber indem man ein nachtheiliges Gefecht noch vor seinem Schluß auffaßt und wendet, verschwindet nicht blos sein Minusresultat für uns aus der Rechnung, sondern es wird auch die Grundlage eines größern Sieges. Wenn man sich nämlich den taktischen Hergang des Gefechts genau vorstellt, so sieht man leicht, daß, bis es geschlossen ist, alle Erfolge der Theilgesechte nur suspendirte Urtheile sind, die durch den Haupterfolg nicht blos vernichtet, sondern in entgegengesetze umgewandelt werden können. Se
mehr unsere Streitkräfte bereits zu Grunde gerichtet sind, um so
mehr seindliche werden sich daran aufgerieben haben, um so grö-

her wird also die Krisis auch beim Feinde sein, und um so grösher wird das Uebergewicht unstrer frischen Kräfte werden. Wenset sich nun der Totalerfolg für uns, entreißen wir dem Feinde das Schlachtseld und die Trophäen wieder, so werden alle Kräfte, die sie ihn gekostet haben, ein baarer Vortheil für uns, und unstre stühere Niederlage wird die Stufe zu höherem Triumph. Die glänzendsten Wassenthaten, welche im Siege dem Gegner so hoch gegolten hätten, daß er die daran verlornen Kräfte nicht achten konnte, lassen nun nichts zurück, als die Reue über diese aufsgeopserten Kräfte. So verändert der Zauber des Sieges und der Fluch der Niederlage das spezisische Gewicht der Elemente.

Es ist also auch selbst dann, wenn man entschieden überlegen ist und dem Feinde seinen Sieg durch einen größeren vergelten könnte, immer noch besser, dem Schluß eines nachtheiligen Gefechts, wenn es von verhältnißmäßiger Bedeutung ist, zuvorzukommen, um dasselbe zu wenden, als ein zweites zu liesern.

Feldmarschall Daun versuchte es im Jahre 1760 bei Liegnitz dem General Laudon zu Hülfe zu kommen, während dessen Gefecht dauerte; aber er versuchte nicht, als jenes mißlungen war, den Kösnig am folgenden Tage anzugreifen, obgleich es ihm an Macht nicht fehlte.

Aus diesem Grunde sind blutige Gefechte der Avantgarde, welche einer Schlacht vorhergehen, nur als nothwendige Uebel zu betrach= ten und da, wo sie nicht nothwendig sind, zu vermeiden.

Wir werden noch eine andere Folgerung zu betrachten haben.

Ist ein geschlossenes Gefecht eine abzemachte Sache, so kann es nicht der Grund werden, ein neues zu beschließen, sondern der Entschluß zu diesem neuen muß aus den übrigen Verhältnissen hervorgehen. Dieser Folgerung tritt aber eine moralische Kraft entgegen, die wir berücksichtigen müssen: es ist das Gefühl der Rache und Vergeltung. Vom obersten Feldherrn dis zum geringsten Tambour sehlt dies Gefühl nicht, und daher ist nie eine Truppe von einer bessern Stimmung beseelt, als wenn es darauf ankommt, eine Scharte auszuweßen. Nur setzt dies voraus, daß der geschlagene Theil kein zu bedeutender des Ganzen sei, weil jenes Gefühl sich sonst in dem der Ohnmacht verlieren würde.

Es ist also eine sehr natürliche Tendenz, jene moralische Kraft zu benutzen, um auf der Stelle das Verlorne wieder einzubringen, und deshalb vorzugsweise, wenn die übrigen Umstände es zulassen, ein zweites Gesecht zu suchen. Es liegt dann in der Natur der Sache, daß dieses zweite Gesecht meistens ein Angriff sein muß.

In der Reihe der untergeordneten Gefechte findet man viele Beispiele solcher Wiedervergeltungen; die großen Schlachten aber haben gewöhnlich zu viel andere Bestimmungsgründe, um von diesser schwächern Kraft angezogen zu werden.

Ein solches Gefühl war es unstreitig, welches den edlen Blüscher den 14. Februar 1814, nachdem zwei seiner Corps drei Tage zuvor bei Montmirail geschlagen waren, mit dem dritten auf diesses Schlachtfeld führte. Hätte er gewußt, daß er noch auf Boznaparte selbst treffen würde, so mußten natürlich überwiegende Gründe ihn bestimmen, seine Rache aufzuschieben; aber er hoffte sich an Marmont zu rächen, und austatt die Vortheile einer edlen Rachbegierde zu ernten, unterlag er den Nachtheilen einer falschen Berechnung.

Von der Dauer der Gefechte und dem Moment ihrer Entscheidung hängen die Entfernungen ab, in welchen diejenigen Masen von einander aufgestellt sein dürsen, die bestimmt sind gemeinschaftlich zu sechten. Diese Aufstellung würde insosern eine taktische Anordnung sein, als sie ein und dasselbe Gesecht beabsichtigt; allein sie kann doch nur da so betrachtet werden, wo die Aufstellung so nahe ist, daß zwei getrennte Gesechte dabei nicht denkbar sind und also der Raum, welchen das Ganze einnimmt, strategisch wie ein bloßer Punkt angesehen werden kann. Es kommen aber im Kriege die Fälle häusig vor, wo man auch diesenigen Kräfte, welche bestimmt sind, gemeinsch aftlich zu schlagen, so weit von einander trennen muß, daß ihre Vereinigung zum gemeinschaftlichen Gesecht zwar die Hauptabsicht, aber das Vorkommen getrenster Gesechte doch auch möglich bleibt. Eine solche Aufstellung ist also eine strategische.

Anordnungen solcher Art sind: Märsche in getrennten Massen und Kolonnen, Avantgarden und Seitencorps = Reserven, die mehr als einem strategischen Punkt zur Unterstützung dienen sollen,

Berjammlung der einzelnen Corps aus weitläufigen Duartieren u. j.w. Man sieht, daß sie unaufhörlich vorkommen und gewissermaßen die Scheidemünze in dem strategischen Haushalt ausmachen, während die Hauptschlachten und alles, was mit ihnen auf gleicher Linie steht, die Gold= und Thalerstücke sind.

### Achtes Kapitel.

# Einverständniß beider Theile zum Gefecht.

Rein Gefecht kann ohne gegenseitige Einwilligung dazu entstehen, und von dieser Idec, welche die ganze Grundlage eines Zweikampfs ausmacht, geht eine gewisse Phraseologie der historisischen Schriftsteller aus, die zu vielen unbestimmten und irrigen Vorstellungen verführt.

Die Betrachtung der Schriftsteller dreht sich nämlich häusig um den Punkt, daß der eine Feldherr dem andern die Schlacht angeboten und Dieser sie nicht angenommen habe.

Aber das Gesecht ist ein sehr modisizirter Zweikamps, und die Grundlage desselben besteht nicht blos in der gegenseitigen Kampslust, d. h. Einwilligung, sondern in den Zwecken, welche mit dem Gesecht verbunden werden; diese gehören immer größeren Ganzen an, und das um so mehr, als selbst der ganze Krieg, als Kamps=Einheit gedacht, politische Zwecke und Bedingungen hat, die einem größeren Ganzen angehören. So tritt also die bloße Lust, sich gegenseitig zu besiegen, in ein ganz untergeordnetes Vershältniß, oder vielmehr sie hört ganz auf, etwas an und für sich selbst zu sein, und ist nur als der Nerv anzusehen, der dem hösheren Willen die Bewegung verleiht.

Bei den alten Bölkern, und dann wieder in der ersten Zeit der stehenden Heere, hatte der Ausdruck, daß man dem Feinde die Schlacht vergeblich angeboten, doch noch mehr Sinn, als in unsiem Tagen. Bei den alten Völkern war nämlich alles darauf einsgerichtet, sich in offenem Felde ohne alle hindernden Gegenstände im Kampf mit einander zu messen, und alle Kriegskunst bestand

in der Einrichtung und Zusammensetzung des Heeres, also in der Schlachtordnung.

Da nun ihre Heere sich in ihren Lägern regelmäßig verschanzten, so wurde die Stellung im Lager als etwas Unantastbares betrachtet, und eine Schlacht wurde erst möglich, wenn der Gegner sein Lager verließ und sich in zugänglicher Gegend gewissermaßen in die Schranken stellte.

Wenn es also heißt, daß Hannibal dem Fabius die Schlacht vergeblich anbot, so sagt das zwar in Beziehung auf den Lettern nichts, als daß eine Schlacht nicht in seinem Plan lag, und es beweist an sich weder die physische, noch die moralische Ueberlegensheit des Hannibal; aber in Beziehung auf Diesen ist doch der Ausdruck richtig, denn er sagt, daß Hannibal die Schlacht wirklich gewollt hat.

In der ersten Zeit der neueren Heere fanden bei großen Gefechten und Schlachten ähnliche Verhältnisse statt. Die großen Massen wurden nämlich vermittelst einer Schlachtordnung ins Gefecht geführt und in demselben geleitet, die als ein großes, unbehülfliches Ganze mehr oder weniger die Ebene brauchte und sich weder zum Angriff, noch selbst zur Vertheidigung in einer sehr durchschnittenen oder verdeckten oder gar gebirgigen Gegend eignete. Es fand also der Vertheidiger auch hier einigermaßen ein Mittel, die Schlacht zu vermeiden. Diese Verhältnisse haben sich, wiewohl immer schwächer, bis in die ersten schlesischen Kriege erhalten, und erst im siebenjährigen wurde ein Angriff des Gegners auch in unzugänglichen Gegenden immer mehr thunlich und Sitte; nun hörte zwar die Gegend nicht auf, ein Verstärkungsprinzip für Denjenigen zu werden, der sich ihres Beistandes bediente, aber sie war nicht mehr ein Zauberkreis, welcher die natürlichen Kräfte bes Krieges bannte.

Seit 30 Jahren hat sich der Krieg noch viel mehr in diesem Sinne ausgebildet, und es steht Demjenigen, welcher wirklich eine Entscheidung durch das Gesecht haben will, nichts mehr im Bege, er kann seinen Gegner aufsuchen und angreisen; thut er dies nicht, so kann er nicht dafür gelten, das Gesecht gewollt zu haben, und der Ausdruck, er habe eine Schlacht angeboten, die sein Gegner

nicht angenommen, heißt also jett nichts, als: er habe die Vershältnisse zum Gesecht nicht vortheilhaft genug gefunden, was ein Geständniß ist, auf das jener Ausdruck nicht paßt und das er nur zu bemänteln strebt.

Freilich kann der Vertheidiger auch noch jest ein Gefecht zwar nicht mehr ablehnen, aber doch vermeiden, wenn er nämlich seinen Plat und die damit verknüpfte Rolle aufgiebt; dann liegt aber für den Angreifenden in diesem Erfolge der halbe Sieg und das Anerkenntniß seiner einstweiligen Ueberlegenheit.

Es kann also diese sich auf ein Cartel beziehende Vorstellungs= art jest nicht mehr gebraucht werden, um mit solchem Worttriumph das Stillstehen Dessen zu beschönigen, an welchem das Vor= schreiten ist, nämlich des Angreifenden. Der Vertheidiger, welcher, so lange er nicht zurückweicht, dafür gelten muß, die Schlacht zu wollen, kann allerdings, wenn er nicht angegriffen wird, sagen, er habe sie angeboten, wenn sich dies nicht schon von selbst verstände.

Von der andern Seite kann aber jest Giner, der ausweichen will und kann, nicht wohl zum Gefecht gezwungen werden. Da nun dem Angreifenden an den Vortheilen, welche er mit diesem Ausweichen erhält, oft nicht genügt, und ein wirklicher Sieg ihm dringendes Bedürfniß wird, so werden zuweilen die wenigen Mitztel, welche vorhanden sind, auch einen solchen Gegner zum Gesecht zu zwingen, oft mit einer besondern Kunst gesucht und angewendet.

Die hauptsächlichsten Wege hierzu sind: erstens das Um stelslen des Gegners, um ihm den Rückzug unmöglich oder so schwer zu machen, daß er es vorzieht das Gesecht anzunehmen, und zweistens das Ueberraschen Desselben. Dieser letztere Weg, welcher stüher in der Unbehülslichkeit aller Bewegungen seinen Grund hatte, ist in der neueren Zeit sehr unwirksam geworden. Bei der Biegsamseit und Beweglichkeit der jetzigen Heere scheut man sich nicht, auch im Angesichte des Feindes seinen Rückzug anzutreten, und nur besonders nachtheilige Verhältnisse der Gegend können hier bedeutende Schwierigkeiten hervorbringen.

Ein Fall der Art möchte die Schlacht von Neresheim sein, welche der Erzherzog Karl den 11. August 1796 in der rauhen Alp gegen Moreau lieferte, blos in der Absicht, sich den Rückzug

zu erleichtern, wiewohl wir gern gestehen, daß wir das Räsonnement des berühmten Feldherrn und Autors hier nie ganz verstanden haben.

Die Schlacht von Roßbach liefert ein anderes Beispiel, ins sofern der Feldherr des verbündeten Heeres wirklich nicht die Abssicht gehabt haben sollte, Friedrich den Großen anzugreifen.

Von Soor sagt der König selbst, daß er die Schlacht nur angenommen habe, weil ihm der Rückzug im Angesicht des Feindes bedenklich geschienen; indessen führt doch der König auch noch andere Gründe für die Schlacht an.

Im Ganzen werden, die eigentlichen nächtlichen Ueberfälle ausgenommen, solche Fälle immer selten sein, und diesenigen, wo ein Gegner durch Umstellung zum Gefecht gezwungen worden ist, sich hauptsächlich nur bei einzelnen Corps, wie das Finksche bei Maren, zutragen.

## Neuntes Kapitel.

### Die Sauptschlacht.

## Ihre Entscheibung.

Was ist die Hauptschlacht? Ein Kampf der Hauptmacht, aber freilich nicht ein unbedeutender um einen Nebenzweck, nicht ein bloßer Versuch, den man aufgiebt, sobald man frühzeitig gewahr wird, daß man seinen Zweck schwer erreichen wird, sondern ein Kampf mit ganzer Anstrengung um einen wirklichen Sieg.

Auch in einer Hauptschlacht können Nebenzwecke dem Hauptzweck beigemischt sein, und sie wird manchen besondern Farbenton von den Verhältnissen annehmen, aus denen sie hervorgeht, denn auch eine Hauptschlacht hängt mit einem größeren Ganzen zusamsmen, von dem sie nur ein Theil ist; allein man muß, weil das Wesen des Krieges Kampf, und die Hauptschlacht der Kampf der Hauptmacht ist, diese immer als den eigentlichen Schwerpunkt des Krieges betrachten, und es ist daher im Ganzen ihr unterscheidens

der Charakter, daß sie mehr als irgend ein anderes Gefecht um ihrer selbst willen da ist.

Dies hat Einfluß auf die Art ihrer Entscheidung, auf die Wirkung des in ihr erhaltenen Sieges, und bestimmt den Werth, welchen ihr die Theorie als Mittel zum Zweck beilegen muß. Wir machen sie daher zum Gegenstande unser besondern Betrachtung und zwar hier, bevor wir noch der besondern Zwecke gedenken, die mit ihr verbunden sein können, die aber ihren Charakter, sobald sie den Namen einer Hauptschlacht wirklich verdient, nicht wesentlich verändern.

Ist eine Hauptschlacht hauptsächlich um ihrer selbst willen da, so müssen die Gründe ihrer Entscheidung in ihr selbst liegen, mit andern Worten: es soll in ihr der Sieg so lange gesucht werden, als noch eine Möglichkeit dazu vorhanden ist, und sie soll also nicht wegen einzelner Umstände, sondern einzig und allein aufgezgeben werden, wenn die Kräfte als völlig unzureichend erscheinen.

Wie läßt sich nun dieser Moment näher bezeichnen?

Wenn eine gewisse künstliche Ordnung und Zusammenfügung des Heeres, wie dies eine geraume Zeit in der neueren Kriegs= tunst der Fall war, die Hauptbedingung ist, unter welcher die Tap= serfeit des Heeres sich den Sieg erringen kann, so ist die Zer= ftorung dieser Ordnung die Entscheidung. Gin geschlagener Hügel, der aus seinen Fugen weicht, entscheidet über den stehenden mit. Wenn zu einer andern Zeit das Wesen der Vertheidigung in einem engen Bündniß des Heeres mit dem Boden, auf dem es sicht, und seinen Hindernissen besteht, so daß Heer und Stellung nur Eins sind, so ist die Eroberung eines wesentlichen Punktes dieser Stellung die Entscheidung. Man sagt: ber Schlüs= sel der Stellung ift verloren gegangen, sie kann also nicht weiter vertheidigt, die Schlacht nicht fortgeschlagen werden. In beiden Fällen erscheinen die geschlagenen Heere ungefähr wie gesprungene Saiten eines Instruments, die ihren Dienst versagen.

Sowohl jenes geometrische, als dieses geographische Prinzip, welche die Tendenz hatten, die kämpfenden Heere in eine Arystal= lisationsspannung zu versetzen, die es nicht gestattete, die vorhan= benen Kräfte bis auf den letzten Mann zu verwenden, haben von ihrem Einfluß wenigstens so viel verloren, daß sie nicht mehr vorsherrschen. Auch jest wird das Heer in einer bestimmten Ordnung in den Kampf geführt, aber sie ist nicht mehr entscheidend; auch jest werden die Hindernisse des Bodens noch zur Verstärkung des Widerstandes benust, aber sie sind nicht mehr der einzige Anhalt.

Wir haben es versucht im zweiten Kapitel dieses Buchs einen Gesammtblick auf die Natur der heutigen Schlacht zu werfen. Nach dem Bilde, welches wir uns von derselben gemacht haben, ist die Schlachtordnung nur ein Zurechtstellen der Kräfte zum bequemen Gebrauch, und der Verlauf ein gegenseitiges, langsames Verzehren dieser Kräfte an einander, um zu sehen, wer seinen Gegner früher erschöpft haben wird.

Der Entschluß, das Gesecht aufzuzeben, entspringt also in der Hauptschlacht mehr als in irgend einem andern Gesechte aus dem Verhältniß der übrigbleibenden frischen Reserven; denn nur diese haben noch alle moralischen Kräfte, und die von dem Zersstörungselement bereits ausgeglühten Schlacken zusammengeschossener und geworfener Bataillone können nicht auf gleiche Linie mit ihnen gestellt werden. Auch der verlorne Boden ist ein Maßstad verlorner moralischer Kräfte, wie wir anderswo gesagt haben; er kommt also mit in Betracht, doch mehr als ein Zeichen eines erslittenen Verlustes, denn als der Verlust selbst, und immer bleibt die Zahl der frischen Reserven das Hauptaugenmerk beider Feldherren.

Gewöhnlich nimmt eine Schlacht ihre Richtung schon von vornherein, wiewohl auf eine wenig merkliche Art. Oft ift sogar diese Richtung schon durch die Anordnungen, welche für sie getroffen sind, auf eine sehr entschiedene Beise gegeben, und dann ist es Mangel an Einsicht desjenigen Feldherrn, welcher die Schlacht unter so schlimmen Bedingungen eröffnet, ohne sich derselben bewußt zu werden. Allein wo dieser Fall auch nicht stattsindet, liegt es in der Natur der Dinge, daß der Verlauf der Schlachten mehr ein langsames Umschlagen des Gleichgewichts ist, welches bald, aber, wie gesagt, Ansangs nicht merklich eintritt und dann mit jedem neuen Zeitmoment stärker und sichtlicher wird, als ein oszillirendes Hin= und Herschwanken, wie man sie sich, durch die unwahren Schlachtbeschreibungen verführt, gewöhnlich denkt.

Rag es aber auch sein, daß das Gleichgewicht eine lange Zeit wenig gestört ist, oder daß es selbst, nachdem es nach einer Seite hin verloren, zurücksehrt, um nun nach der andern Seite hin verloren zu gehen, so ist doch gewiß, daß in den meisten Fällen der besiegte Feldherr dies lange schon vor dem Abzug gewahr wird, und daß die Fälle, wo irgend eine Einzelnheit unvermuthet stark auf den Hergang des Ganzen einwirkt, meistens nur in der Beschönigung ihr Dasein haben, mit welcher Jeder seine verlorne Schlacht erzählt.

Wir können uns hier nur an das Urtheil unbefangener Männer von Erfahrung wenden, welche uns gewiß ihre Zustimmung
geben und uns bei dem Theil unsrer Leser vertreten werden, die
den Krieg nicht aus eigner Erfahrung kennen. Die Nothwendigkeit dieses Hergangs aus der Natur der Sache zu entwickeln, würde
uns zu sehr in das Gebiet der Taktik hineinführen, in welche dieser
Gegenstand gehört, mit dessen Resultat wir es hier nur zu thun
haben.

Wenn wir sagen: der besiegte Feldherr fieht den schlimmen Ausgang gewöhnlich schon geraume Zeit vorher, ehe er sich zum Aufgeben der Schlacht entschließt, so lassen wir auch Källe entge= gengesetzter Art zu, weil wir ja sonst einen in sich widersprechen= den Sat behaupten würden. Wäre mit jeder entschiedenen Rich= tung einer Schlacht diese als verloren zu betrachten, so müßten and keine Kräfte zu ihrer Wendung mehr aufgeboten werden, und solglich würde diese entschiedene Richtung dem Augenblick des Ab= jugs nicht geraume Zeit vorhergehen können. Allerdings giebt es Falle, wo eine Schlacht schon eine sehr entschiedene Richtung nach einer Seite hin angenommen und doch eine Entscheidung nach der andern hin bekommen hatte, aber sie sind nicht die gewöhnlichen, sondern selten; indeß auf diese seltenen Fälle rechnet jeder Feld= herr, gegen welchen sich das Glück erklärt, und er muß darauf rechnen, so lange ihm irgend eine Möglichkeit der Wendung bleibt. Er hofft durch stärkere Anstrengungen, durch eine Erhöhung der übrigbleibenden moralischen Kräfte, durch ein Selbstübertreffen, ober auch durch einen glücklichen Zufall den Augenblick noch ge= wendet zu sehen und treibt dies so weit, wie Muth und Einsicht es in ihm mit einander abmachen. Wir wollen davon etwas mehr sagen, zuvor aber angeben, welches die Zeichen des umschlagenden Gleichgewichts sind.

Der Erfolg des Gesammtgefechts besteht aus der Summe der Erfolge aller Theilgefechte; diese Erfolge der einzelnen Gesechte aber fixiren sich in drei verschiedenen Gegenständen.

Erstens in der bloßen moralischen Kraft in dem Bewußtsein der Kührer. Wenn ein Divisionsgeneral gesehen hat, wie seine Bataillone unterlegen sind, so wird das auf sein Berhalten und auf seine Meldungen, und diese werden wieder auf die Maßregeln des Oberfeldherrn Einfluß haben. Es gehen also selbst diesenigen unglücklichen Theilgesechte, die dem Anschein nach wieder gutgemacht werden, in ihren Erfolgen nicht verloren, und die Eindrücke davon summiren sich in der Seele des Feldherrn ohne viele Mühe und selbst gegen seinen Willen.

Iweitens in dem schnelleren Zusammenschmelzen unserer Truppen, welches sich bei dem langsamen, wenig tumultuarischen Verlauf unsrer Schlachten sehr wohl abschäpen läßt.

Drittens, in dem verlornen Boden.

Alle diese Dinge dienen dem Auge des Feldherrn als Bussole, um die Richtung zu erkennen, welche das Schiff seiner Schlacht Sind ihm ganze Batterieen verloren gegangen und keine der feindlichen genommen, — find Bataillone durch feindliche Reiterei niedergeworfen, mähreud die des Feindes überall undurchdringliche Massen bilden, — weicht die Feuerlinie seiner Schlachtordnung von einem Punkt zum andern unfreiwillig zurück, — werden zur Eroberung gewisser Punkte vergebliche Anstrengungen gemacht, und die anrückenden Bataillone von einem wohl angebrachten Hagel von Kartätschen jedesmal zerstreut, — fängt unser Geschütz an, in seinem Feuer gegen das feindliche zu ermatten, — schmelzen die im Feuer stehenden Bataillone ungewöhnlich schnell zusammen, weil mit den Verwundeten Schaaren von Richtverwundeten zurücks gehen, — sind gar durch die Störung des Schlachtplans einzelne Theile abgeschnitten und gefangen worden, — fängt der Rückzug an gefährdet zu werden: so muß der Feldherr wohl in allen die= sen Dingen die Richtung erkennen, in welcher er fich mit seiner

Schlacht befindet. Je länger diese Richtung dauert, je entschies dener sie wird, um so schwieriger wird die Wendung, um so mehr nähert sich der Augenblick, wo er die Schlacht aufgeben muß. Neber diesen Augenblick wollen wir nun sprechen.

Wir haben es schon mehr als einmal ausgesprochen, daß das Berhältniß der übrigbleibenden frischen Reserven meistens den Haupt= grund zur völligen Entscheidung abgiebt; derjenige Feldherr, wel= der seinen Gegner darin von entschiedener Ueberlegenheit sieht, entschließt sich zum Rückzug. Es ist gerade die Eigenthümlich= keit der neuern Schlachten, daß alle Unglücksfälle und Verlufte, welche im Verlauf derselben stattgehabt haben, durch frische Kräfte zut gemacht werden können, weil die Einrichtung der neueren Schlachtwrdnung und die Art, wie die Truppen ins Gefecht ge= führt werden, ihren Gebrauch fast überall und in jeder Lage ge= statten. So lange also derjenige Feldherr, gegen den der Ausgang sich zu erklären scheint, noch eine Ueberlegenheit an Reserve hat, wird er die Sache nicht aufgeben. Aber von dem Zeitpunkt an, wo seine Reserven anfangen schwächer zu werden als die feindli= hen, ist die Entscheidung als gegeben zu betrachten, und was er un noch thut, hängt theils von besondern Umständen, theils von dem Grade des Muthes und der Ausdauer ab, die ihm gegeben sind, und die auch wohl in unweisen Starrsinn ausarten können. Bie der Feldherr dahin gelangt, das Verhältniß der gegenseitigen Reserven richtig zu schäpen, ist eine Sache der Kunstfertigkeit in der Ausführung, die in keinem Fall hierher gehört; wir halten ms an das Resultat, wie es sich in seinem Urtheil feststellt. Aber auch dieses Resultat ist noch nicht der eigentliche Augenblick der Entscheidung, denn ein Motiv, welches nur gradweise entsteht, ist dazu nicht geeignet, sondern es ist nur eine allgemeine Bestimmung des Entschlusses, und dieser Entschluß selbst bedarf noch besonderer Dieser giebt es denn hauptsächlich zwei, welche Beranlassungen. immer wiederkehren, nämlich die Gefahr des Rückzugs und die ein= brechende Nacht.

Wird der Rückzug mit jedem neuen Schritt, den die Schlacht in ihrem Verlauf thut, immer mehr bedroht, und sind die Resers ven so zusammengeschmolzen, daß sie nicht mehr hinreichen, sich von Neuem Luft zu schaffen, so bleibt nichts Anderes übrig, als sich dem Schicksal zu unterwerfen und durch einen geordneten Abzug zu retten, was bei längerem Verweilen, sich in Flucht und Niederlage auflösend, verloren gehen würde.

Die Nacht aber macht in der Regel allen Gefechten ein Ende, weil ein Nachtgefecht nur unter besonderen Bedingungen Vortheil verspricht; da nun die Nacht mehr zum Rückzug geeignet ist, als der Tag, so wird Der, welcher ihn als ganz unvermeidlich oder als höchst wahrscheinlich zu betrachten hat, es vorziehen, dazu die Nacht zu benutzen.

Daß es außer diesen beiden gewöhnlichen und hauptsächlichssten Veranlassungen auch noch viele andere geben kann, die kleiner, individueller und nicht zu übersehen sind, versteht sich von selbst, denn je mehr die Schlacht sich zum völligen Umschlagen des Gleichzgewichts hinneigt, um so empfindlicher wirkt auch jeder Theilersolg auf dasselbe. So kann der Verlust einer Batterie, das glückliche Einbrechen von einem Paar Reiter=Regimentern u. s. w. den schon reisenden Entschluß zum Rückzug völlig ins Leben rufen.

Zum Schluß dieses Gegenstandes müssen wir nun noch einen Angenblick auf dem Punkt verweilen, wo Muth und Einsicht in dem Feldherrn eine Art von Kampf mit einander zu bestehen haben.

Wenn auf der einen Seite der gebieterische Stolz eines siegreichen Eroberers, wenn der unbeugsame Wille eines angebornen
Starrsinns, wenn das frampshafte Widerstreben einer edlen Begeisterung nicht von dem Schlachtfelde weichen wollen, wo sie ihre
Ehre zurücklassen sollen, so räth auf der andern Seite die Einsicht, nicht alles auszugeben, nicht das Lette auss Spiel zu sehen,
sondern so viel übrig zu behalten, als zu einem geordneten Rüdzug nöthig ist. Wie hoch auch der Werth des Wuthes und der
Standhaftigseit im Kriege angeschlagen werden muß, und wie wenig Aussicht Derjenige auf den Sieg hat, der sich nicht entschlieben kann, ihn mit der ganzen Kraftanstrengung zu suchen, so giebt
es doch einen Punkt, über den hinaus das Verharren nur eine
verzweislungsvolle Thorheit genannt und also von keiner Kritts
gebilligt werden kann. In der berühmtesten aller Schlachten, in
der von Belle-Alliance, seste Bonaparte seine letten Kräfte daran,

eine Schlacht zu wenden, die nicht mehr zu wenden war, er gab den lepten Heller aus und floh dann wie ein Bettler vom Schlacht= selbe und aus dem Reiche.

## Behntes Kapitel.

# Fortsetung.

Wirtung bes Sieges.

Man kann sich, je nachdem man seinen Standpunkt nimmt, eben so sehr verwundern über die außerordentlichen Erfolge, welche manche große Schlachten gehabt haben, als über den Mangel an Erfolg bei andern. Wir wollen jest einen Augenblick bei der Naster der Wirkung verweilen, welche ein großer Sieg hat.

Bir können hier leicht drei Dinge unterscheiden: die Wirkung auf die Instrumente selbst, nämlich auf die Feldherren und ihre heere, — die Wirkung auf die betheiligten Staaten, — und den eigentlichen Erfolg, welchen diese Wirkungen in dem weitern Verlauf des Krieges zeigen.

Wer nur an den unbedeutenden Unterschied denkt, der an Todien, Verwundeten, Gefangenen und verlornen Geschüßen auf dem Schlachtfelde selbst zwischen Sieger und Besiegten zu bestes hen pflegt, Dem scheinen die Folgen, welche sich aus diesem unsbeweitenden Punkt entwickeln, oft ganz unbegreislich, und doch geht zewöhnlich alles nur zu natürlich zu.

Wir haben schon im siebenten Kapitel gesagt, daß die Größe eines Sieges nicht blos in dem Maße steigt, als die besiegten Streitkräfte an Umfang zunehmen, sondern in höheren Graden. Die moralischen Wirkungen, welche der Ausgang eines großen Gessechts hat, sind größer bei dem Besiegten als bei dem Sieger, sie werden Veranlassung zu größeren Verlusten an physischen Kräften, die dann wieder auf die moralischen zurückwirken und so sich gesymieitig tragen und steigern. Auf diese moralische Wirkung muß man also ein besondres Gewicht legen. Sie sindet in entgegens

gesetzter Richtung bei beiden Theilen statt; wie sie die Kräfte des Besiegten untergräbt, so erhöht sie die Kräfte und Thätigkeit des Aber die Hauptwirfung liegt doch in dem Besiegten, denn hier wird sie die unmittelbare Ursache zu neuen Verlusten, und außerdem ist sie mit der Gefahr, den Anstrengungen und Mühseligkeiten, überhaupt mit allen erschwerenden Umständen, zwischen welchen der Krieg sich bewegt, homogener Natur, tritt also mit ihnen in Bund und mächst durch ihren Beistand, mährend beim Sieger sich alle diese Dinge wie Gewichte an den höheren Schwung seines Muthes legen. Man findet also, daß der Besiegte sich viel tiefer unter die Linic des ursprünglichen Gleichgewichts hinuntersenkt, als der Sieger sich über sie erhebt; darum haben wir, wenn wir von der Wirkung des Sieges sprechen, hauptsächlich diejenige im Auge, welche sich bei dem besiegten Heere kund thut. Ist diese Wirkung in einem Gefechte von großem Umfang stärker, als in einem von kleinem, so ist sie in der Hauptschlacht wieder viel stärker, als in einem untergeordneten Gefecht. Die Hauptschlacht ist um ihrer selbst willen da, um des Sieges willen, den sie geben soll, und der in ihr mit der höchsten Anstrengung gesucht wird. hier an dieser Stelle, in dieser Stunde den Gegner zu überwinden, ist die Absicht, in welche der ganze Kriegsplan mit allen seinen Fäben zusammenläuft, alle entfernten Hoffnungen und dunklen Vorstellungen von der Zukunft sich zusammenfinden; es tritt das Schicksal vor uns hin, um die Antwort auf die dreifte Frage zu geben. — Dies ist die Geistesspannung, nicht blos des Feldherm, sondern seines ganzen Heeres bis zum letten Troßknecht hinab, freilich in abnehmender Stärke, aber auch in abnehmender Bichtigkeit. Zu allen Zeiten und nach der Natur der Dinge waren Hauptschlachten niemals unvorbereitete, unerwartete, blinde Dienstverrichtungen, sondern ein großartiger Akt, der aus der Masse der gewöhnlichen Thätigkeiten theils von selbst, theils nach der Absicht der Führer hinreichend hervortritt, um die Spannung aller Gemüther höher zu stimmen. Je höher aber diese Spannung auf den Ausgang ist, um so stärker muß die Wirkung desselben sein.

Wieder größer ist die moralische Wirkung des Sieges in uns
sern Schlachten, als sie in den früheren der neuern Kriegsgeschichte

war. Sind jene, wie wir sie geschildert haben, ein wahres Ausringen der Kräfte, so entscheidet die Summe dieser Kräfte, der physischen wie der moralischen, mehr als einzelne Anordnungen oder gar Jufälle.

Einen Fehler, ben man gemacht, kann man das nächste Mal verbessern, vom Glück und Zufall kann man ein andermal mehr Gunst erwarten: aber die Summe der moralischen und physischen Kräste pflegt sich nicht so schnell zu ändern, und so scheint, was der Ausspruch eines Sieges über sie entschieden hat, für die ganze Inkunst von viel größerer Bedeutung. Zwar haben wohl von allen in und außer einem Heere bei einer Schlacht Betheiligten die wenigsten über solchen Unterschied nachgedacht, aber der Herzgang der Schlacht selbst drückt den Gemüthern aller in derselben Besindlichen ein solches Resultat auf, und die Erzählung dieses hergangs in den öffentlichen Berichten, wie sie auch durch einzelne hineingezwängte Umstände beschönigt werden mag, zeigt auch mehr ober weniger der übrigen Welt, daß die Ursachen mehr im Ganzen, als in Einzelnheiten lagen.

Wer sich nie in einer verlornen großen Schlacht befunden bat, wird Mühe haben, sich eine lebendige, und folglich eine ganz wahre Vorstellung davon zu machen, und die abstrakten Vorstelzungen von diesem oder jenem kleinen Verlust werden den eigentlichen Begriff einer verlornen Schlacht niemals aussüllen. Verzweilen wir einen Augenblick bei dem Bilde.

Das Erste, was sich der Einbildungstraft — und man kann auch wohl sagen: des Verstandes — in einer unglücklichen Schlacht demächtigt, ist das Zusammenschmelzen der Massen, dann der Verzust des Vodens, welcher mehr oder weniger immer, und also auch dei dem Angreisenden eintritt, wenn er nicht glücklich ist; dann die zerstörte ursprüngliche Ordnung, das Durcheinandergerathen der Theile, die Gefahren des Rückzugs, die mit wenig Ausnahmen immer, dalb schwächer, dalb stärker eintreten; nun der Rückzug, der meist in der Nacht angetreten, oder wenigstens die Nacht hindurch fortgesetzt wird. Gleich bei diesem ersten Marsch müssen wir eine Wenge von Ermatteten und Zerstreuten zurücklassen, oft zerade die Bransten, die sich am weitesten vorgewagt, die am

längsten ausgeharrt haben; bas Gefühl, besiegt zu sein, welches auf dem Schlachtfelbe nur die höheren Offiziere ergriff, geht nun durch alle Klassen bis zum Gemeinen über, verstärkt durch den abscheulichen Eindruck, so viel brave Gefährten, die gerade in der Schlacht uns erst recht werth geworden sind, in Feindes Händen zurücklassen zu mussen, und verstärkt durch das erwachende Digtrauen gegen die Führung, der mehr ober weniger jeder Unterge= bene die Schuld seiner vergeblich gemachten Anstrengung beimist. Und dieses Gefühl, besiegt zu sein, ist keine bloße Einbildung, über die man Herr werden könnte; es ist die evidente Wahrheit, daß der Gegner uns überlegen ist, eine Wahrheit, die in den Ursachen so versteckt sein konnte, daß sie vorher nicht zu ersehen war, die aber beim Ausgang immer klar und bündig hervortritt, die man auch vielleicht vorher erkannt hat, der man aber in Ermangelung von etwas Reellerem Hoffnung auf den Zufall, Bertrauen auf Glück und Vorsehung, muthiges Wagen entgegenstellen mußte. Nun hat sich dies alles unzulänglich erwiesen, und die ernste Bahrheit tritt uns streng und gebieterisch entgegen.

Alle diese Eindrücke sind noch weit entsernt von einem pasnischen Schrecken, welcher bei einem mit kriegerischer Tugend aussgerüsteten Heere nie, und bei jedem andern doch nur ausnahmsweise die Folge verlorner Schlachten ist. Sie müssen auch beim besten Heere entstehen, und wenn lange Kriegs- und Siegsgewohnsheit, großes Vertrauen zum Feldherrn sie hier und da ein wenig mildert, so sehlen sie doch im ersten Augenblick niemals ganz. Auch sind sie nicht die bloße Folge verlorner Trophäen; diese geshen gewöhnlich erst später verloren und werden nicht so schnell allgemein besannt; sie werden also auch bei dem langsamsten und abgemessensten Umschlagen des Gleichgewichts nicht sehlen und immer diesenige Wirkung eines Sieges ausmachen, auf die man in jedem Fall rechnen kann.

Daß der Umfang der Trophäen diese Wirkung erhöht, haben wir schon gesagt.

Wie sehr ist nun ein Heer in diesem Zustande, als Instrument betrachtet, geschwächt! wie wenig läßt sich erwarten, daß es in diesem geschwächten Zustande, welcher, wie wir schon gesagt

haben, in allen gewöhnlichen Schwierigkeiten der Kriegführung neue Feinde findet, im Stande sei, das Verlorne durch eine neue Anstrengung wieder einzubringen! Vor der Schlacht bestand ein wirkliches oder eingebildetes Gleichgewicht beider Theile; dieses ist verloren, und es ist also eine äußere Ursache erforderlich, um es wieder zu gewinnen; jede neue Kraftanstrengung ohne einen solchen äußern Stüppunkt wird nur zu neuem Verluste führen.

So ist also in dem mäßigsten Siege der Hauptmacht schon der Grund zu einem beständigen Sinken der Waage gegeben, bis neue äußere Verhältnisse eine Wendung herbeiführen. Sind diese nicht nahe, ist der Sieger ein rastloser Gegner, der ruhmdürstig nach großen Zwecken jagt, so ist ein vorzüglicher Feldherr und ein gediegener und in vielen Feldzügen gestählter kriegerischer Geist des heeres nöthig, um den angeschwollenen Strom des Uebergewichts nicht ganz durchbrechen zu lassen, sondern durch einen kleinen, verwielfältigten Widerstand seinen Lauf zu ermäßigen, bis sich die Kraft des Sieges am Ziel einer gewissen Bahn ausgerungen hat.

Und nun die Wirkung außer dem Heer bei Volk und Resgierung! Es ist das plötliche Zusammenbrechen der gespanntesten Hossungen, das Niederwersen des ganzen Selbstgefühls. An die Stelle dieser vernichteten Kräfte strömt in das entstandene Vacuum die Furcht mit ihrer verderblichen Erpansivkraft und vollendet die Lähmung. Es ist ein wahrer Nervenschlag, den einer der beiden Athleten durch den elektrischen Funken der Hauptschlacht bekommt. Auch diese Wirkung, wie verschieden in ihren Graden hier und dort, bleibt niemals ganz aus. Anstatt daß Jeder entschlossen herbeieilen sollte, um dem Unglück zu steuern, fürchtet Jeder, daß seine Anstrengung eine vergebliche sein werde, und hält zögernd inne, wo er eilen sollte, oder läßt gar muthlos die Arme sinken, alles dem Fatum anheimgebend.

Die Folgen aber, welche diese Wirkung des Sieges in dem Gange des Krieges selbst hervorbringt, hängen zum Theil von dem Charakter und Talent des siegenden Feldherrn, mehr aber von den Berhältnissen ab, aus welchen der Sieg hervorgeht, und in welche er hineinführt. Ohne Kühnheit und Unternehmungsgeist des Feldstern wird der glänzendste Sieg keinen großen Erfolg geben, und

noch viel schneller erschöpft sich diese Kraft an den Verhältnissen, wenn diese sich ihr groß und stark entgegenstellen. Wie ganz ans ders, als Daun, würde Friedrich der Große den Sieg bei Collin benutt haben, und welche anderen Folgen, als Preußen, hätte Frankreich einer Schlacht von Leuthen geben können!

Die Bedingungen, welche von einem großen Siege große Folgen erwarten lassen, werden wir bei den Gegenständen kennen lernen, an welche sie sich knüpfen, und dann erst wird sich das Mißverhältniß erklären lassen, welches beim ersten Blick zwischen der Größe eines Sieges und seinen Folgen stattsinden kann, und welches man allzu bereit ist, dem Mangel an Energie des Siegers beizumessen. Hier, wo wir es mit der Hauptschlacht an sich zu thun haben, wollen wir dabei stehen bleiben, zu sagen, daß die geschilderten Wirkungen eines Sieges niemals sehlen, daß sie steigen mit der intensiven Stärke des Sieges, steigen, je mehr die Schlacht Hauptschlacht, d. h. je mehr in ihr die ganze Streitkrast vereinigt, je mehr in dieser Streitkraft die ganze Kriegsmacht, und in der Kriegsmacht der ganze Staat enthalten ist.

Darf benn aber die Theorie diese Wirkung des Sieges als eine ganz nothwendige annehmen? muß sie sich nicht vielmehr bestreben, das genügende Mittel dagegen aufzusinden und so die Wirkung wieder aufzuheben? Es scheint so natürlich, diese Frage zu bejahen; aber der Himmel behüte uns vor diesem Abweg der meisten Theorieen, auf welchem ein sich gegenseitig verzehrendes pro et contra entsteht.

Allerdings ist jene Wirkung ganz nothwendig, denn sie ist in der Natur der Sache gegründet, und sie besteht auch dann, wenn wir Mittel sinden, ihr entgegen zu streben, so wie die Bewegung einer Kanonenkugel in der Richtung der Erdumdrehung fortbesteht, wenn sie auch, von Osten nach Westen abgeschossen, durch diese entgegengesetze Bewegung einen Theil der allgemeinen Geschwins digkeit vernichtet.

Der ganze Krieg setzt menschliche Schwäche voraus, und gegen diese ist er gerichtet.

Wenn wir also in der Folge bei einer andern Gelegenheit überlegen, was nach einer verlornen Hauptschlacht zu thun ist,

vem wir die Mittel in Betracht ziehen, die in der verzweifeltsten Lage noch übrig bleiben möchten, wenn wir auch in dieser Lage noch an die Möglichkeit glauben werden, alles wieder zu gewin= nen: so ist damit nicht gemeint, die Wirkungen einer solchen Nie= derlage nach und nach gleich Null zu machen, denn die Kräfte und Mittel, die man zur Herstellung anwendet, hätten zu positiven Iwecken angewendet werden können; und dies gilt von den mora= lischen wie von den physischen Kräften.

Eine andere Frage ist es, ob durch den Verlust einer Hauptschlacht nicht vielleicht Kräfte geweckt werden, die sonst gar nicht ins Leben gekommen wären. Dieser Fall ist allerdings denkbar, und er ist bei vielen Völkern wirklich schon vorgekommen. Aber diese verstärkte Rückwirkung hervorzubringen, liegt nicht mehr im Gebiete der Kriegskunst, diese kann nur darauf Rücksicht nehmen, wo sie allenfalls vorauszusepen ist.

Wenn es nun Fälle giebt, wo die Folgen eines Sieges durch die Rückwirkung der durch denselben geweckten Kräfte verderblicher ersicheinen können — Fälle, die freilich zu den seltensten Ausnahmen gehören — so muß um so gewisser eine Verschiedenheit in den Folgen augenommen werden, welche ein und derselbe Sieg je nach dem Charakter des besiegten Volkes oder Staates hervorbringen kann.

# Elftes Kapitel. Fortsetzung.

### Der Gebrauch ber Schlacht.

Wie sich auch die Führung des Krieges im einzelnen Fall gestaltet, und was wir auch in der Folge davon als nothwendig anserkennen müssen: wir dürfen uns nur an den Begriff des Krieges erinnern, um Folgendes mit Ueberzeugung zu sagen:

1. Die Vernichtung der feindlichen Streitkräfte ist das Hauptprinzip desselben und für die ganze Seite des positiven Handelns der Hauptweg zum Ziel.

- 2. Diese Vernichtung der Streitkräfte findet hauptsächlich nur im Gefecht statt.
- 3. Nur große und allgemeine Gefechte geben große Erfolge.
- 4. Am größten werden die Erfolge, wenn sich die Gefechte in eine große Schlacht vereinigen.
- 5. Nur in einer Hauptschlacht regiert der Feldherr das Wert mit eigenen Händen, und es liegt in der Natur der Dinge, daß er es am liebsten den seinigen anvertraut.

Aus diesen Wahrheiten ergiebt sich ein Doppelgeses, dessen Theile sich gegenseitig tragen, nämlich daß die Vernichtung der feindlichen Streitfräfte hauptsächlich in großen Schlachten und ihren Erfolgen zu suchen ist, und daß der Hauptzweck großer Schlachten die Vernichtung der feindlichen Streitfräfte sein muß.

Freilich findet sich das Vernichtungsprinzip auch in anderen Mitteln mehr oder weniger, freilich giebt es Fälle, wo durch eine Begünstigung der Umstände in einem kleinen Gefecht unverhältnike mäßig viel feindliche Streitkräfte vernichtet werden können (Maren), auf der anderen Seite kann in einer Hauptschlacht oft die Gewinnung oder Behauptung eines Postens als ein sehr wichtiger Zweck vorwalten: aber im Allgemeinen bleibt es vorherrschend wahr, daß Hauptschlachten nur zur Vernichtung der feindlichen Streitkräfte geliefert, und daß diese nur durch die Hauptschlacht erreicht wird.

Die Hauptschlacht ist daher als der konzentrirte Krieg, als der Schwerpunkt des ganzen Krieges oder Feldzuges anzusehen. Wie sich die Strahlen der Sonne im Brennpunkt des Hohlspiegels zu ihrem vollkommenen Bilde und zur höchsten Gluth vereinigen, so vereinigen sich Kräfte und Umstände des Krieges in der Hauptschlacht zu einer zusammengedrängten, höchsten Wirkung.

Die Versammlung der Streitkräfte zu einem großen Ganzen, welche mehr oder weniger in allen Kriegen stattfindet, deutet schon die Absicht an, mit diesem Ganzen einen Hauptschlag zu thun, entsweder freiwillig wie der Angreisende, oder durch den Anderen versanlaßt wie der Vertheidiger. Wo nun dieser Hauptschlag nicht erfolgt, da haben sich an das ursprüngliche Motiv der Feindschaft andere, ermäßigende und aufhaltende angehangen und die Bewegung geschwächt, verändert oder ganz gehemmt. Aber auch selbst

in diesem Zustande des gegenseitigen Nichthandelns, welcher in so vielen Kriegen der Grundton gewesen ist, bleibt die Idee der mögslichen Hauptschlacht für beide Theile immer ein Richtpunkt, ein weit entlegener Brennpunkt für die Konstruktion ihrer Bahnen. Je mehr der Krieg wirklicher Krieg, je mehr er eine Entledigung der Feindschaft, des Hasses, ein gegenseitiges Ueberwältigen wird, um so mehr vereinigt sich alle Thätigkeit in blutigem Kampf und um so stärker tritt auch die Hauptschlacht hervor.

Ueberall, wo ein großer, positiver, also in das Interesse des Gegners tief eingreisender Zweck das Ziel ist, bietet sich die Hauptsichlacht als das natürlichste Mittel dar; sie ist darum auch das beste, wie wir in der Folge noch näher zeigen werden, und es bestraft sich in der Regel, wenn sie aus Schen vor der großen Entscheidung umgangen worden ist.

Der positive Zweck gehört dem Angreisenden, und so ist die Hauptschlacht auch vorzugsweise sein Mittel. Aber ohne die Besgriffe von Angriff und Vertheidigung hier näher bestimmen zu können, müssen wir doch sagen, daß selbst der Vertheidiger in den meisten Fällen nur dies eine wirksame Mittel hat, um früh oder spät mit demselben den Bedürfnissen seiner Lage zu entsprechen, seine Aufgaben zu lösen.

Die Hauptschlacht ist der blutigste Weg der Lösung; zwar ist sie kein bloßes gegenseitiges Morden, und ihre Wirkung mehr ein Todtschlagen des seindlichen Muthes, als der seindlichen Krieger, wie wir das im nächsten Kapitel näher betrachten wollen — allein immer ist Blut ihr Preis, und Hinschlachten ihr Charakter wie ihr Name; davor schaudert der Mensch im Feldherrn zurück.

Aber noch mehr erbebt der Geist des Menschen vor dem Gesdanken der mit einem einzigen Schlag gegebenen Entscheidung. In einen Punkt des Raumes und der Zeit ist hier alles Handeln zusammengedrängt, und in solchen Augenblicken regt sich in uns ein dunktes Gesühl, als ob sich unsere Kräfte in diesem engen Raume nicht entwickeln und thätig werden könnten, als ob wir mit der bloßen Zeit schon viel gewonnen hätten, wenn auch diese Zeit uns gar nichts schuldig ist. Dies ist eine bloße Täuschung, aber auch als Täuschung ist es etwas, und eben diese Schwäche, welche den

Menschen bei jeder anderen großen Entscheidung anwandelt, kann sich im Feldherrn stärker regen, wenn er einen Gegenstand von so ungeheurem Gewicht auf eine Spiße stellen soll.

So haben benn Regierungen und Feldherren zu allen Zeiten Wege um die entscheidende Schlacht herum gesucht, um entweder ihr Ziel ohne dieselbe zu erreichen, oder es unvermerkt fallen zu lassen. Die Geschichts- und Theorieenschreiber haben sich dann abgemüht, in diesen Feldzügen und Kriegen in irgend einem andern Wege nicht blos das Aequivalent der versäumten Schlachtentscheisdung zu sinden, sondern selbst eine höhere Kunst. Auf diese Beise sind wir in unserer Zeit nahe daran gewesen, in der Dekonomie des Krieges die Hauptschlacht als ein durch Fehler nothwendig gewordenes Uebel anzusehen, als eine krankhafte Aeußerung, zu der ein ordentlicher, vorsichtiger Krieg niemals führen müßte; nur diesenigen Feldherren sollten Lorbeern verdienen, die es verständen den Krieg ohne Blutvergießen zu führen, und die Theorie des Krieges, ein wahrhafter Braminendienst, sollte ganz eigens dazu bestimmt sein, dies zu lehren.

Die Geschichte ber Zeit hat diesen Wahn zerstört, aber kein Mensch kann dafür einstehen, daß er nicht hier und da auf kürzere ober längere Zeit zurücklehrt und die Führer der Angelegenheiten zu solchen Verkehrtheiten hinzieht, die der Schwäche zusagen, also dem Menschen näher liegen. Vielleicht daß man in einiger Zeit Bonapartes Feldzüge und Schlachten wie Rohheiten und halbe Dummheiten betrachtet und noch einmal mit Wohlgefallen und Zutrauen auf den Galanteriedegen veralteter, zusammengeschrumpster Einrichtungen und Manieren sieht. Kann die Theorie davor warnen, so hat sie Denen, welche ihrer Warnung Gehör geben, einen wesentlichen Dienst geleistet. Möchte es uns gelingen, Denen, die in unserm theuren Vaterlande berufen sind, eine wirksame Meinung in diesen Dingen zu haben, die Hand zu reichen, um ihnen als Führer in diesem Felde zu dienen und sie zu einer redlichen Prüssung der Gegenstände auszusordern.

Nicht blos der Begriff des Krieges führt uns dahin, eine große Entscheidung nur in einer großen Schlacht zu suchen, sondern auch die Erfahrung. Von jeher haben nur große Siege zu großen Erfolgen geführt, bei dem Angreifenden unbedingt, bei dem Bertheisdiger mehr oder weniger. Selbst Bonaparte würde das in seiner Art einzige Ulm nicht erlebt haben, wenn er das Blutvergießen gescheut hätte; vielmehr ist es nur als eine Nachmath der Siegessfälle seiner frühern Feldzüge anzusehen. Es sind nicht blos die kühnen Feldherren, die verwegenen, die tropigen, die ihr Werk mit dem großen Wagstück entscheidender Schlachten zu vollbringen gessucht haben, es sind die glücklichen insgesammt; und von Diesen können wir uns bei einer so umfassenden Frage die Antwort gessallen lassen.

Wir mögen nichts hören von Feldherren, die ohne Menschensblut siegen. Wenn das blutige Schlachten ein schreckliches Schausspiel ist, so soll das nur eine Veranlassung sein, die Kriege mehr zu würdigen, aber nicht die Schwerter, die man führt, nach und nach aus Menschlichkeit stumpfer zu machen, bis einmal wieder Eisner dazwischen kommt mit einem scharfen, der uns die Arme am Leibe weghaut.

Wir betrachten eine große Schlacht als eine Hauptentscheidung, aber freilich nicht als die einzige, welche für einen Krieg oder Feldzug nöthig wäre. Nur in der neuern Zeit sind die Fälle häusig gewesen, wo eine große Schlacht über einen ganzen Feldzug entsieden hat; diejenigen, wo sie über einen ganzen Krieg entschied, gehören zu den seltensten Ausnahmen.

Die Entscheidung, welche durch eine große Schlacht bewirkt wird, hängt natürlich nicht von ihr selbst ab, d. h. von der Masse der in ihr versammelten Streitkräfte und von der intensiven Stärke des Sieges, sondern auch von einer Menge anderer Verhältnisse der gegenseitigen Kriegsmacht und der Staaten, welchen diese ansgehört. Allein indem die Hauptmasse der vorhandenen Streitkraft zum großen Zweikampf geführt wird, wird auch eine Hauptentscheisdung eingeleitet, deren Umfang sich zwar in manchen Beziehungen vorher übersehen läßt, aber nicht in allen, und die, wenn auch nicht die einzige, doch die erste Entscheidung ist und als solche auch auf die solgenden einen Einfluß behält. Darum ist eine beabsichtigte Hauptschlacht nach ihren Verhältnissen mehr oder weniger, in gewissen Graden aber immer, als der vorläusige Mittels und Schwers

punkt des ganzen Systems zu betrachten. Se mehr der Feldherr mit dem eigentlichen Geist des Krieges wie jedes Kampses auszieht, mit dem Gefühl und dem Gedanken, d. h. mit dem Bewustssein, er müsse und werde seinen Gegner niederschlagen, um so mehr wird er alles in die Wagschale der ersten Schlacht legen, in ihr alles zu erringen hoffen und streben. Bonaparte ist wohl kaum in einen seiner Kriege ohne den Gedanken ausgezogen, seinen Gegner gleich in der ersten Schlacht niederzuschlagen; und Friedrich der Große dachte eben so in kleineren Verhältnissen und beschränkteren Krisen, wenn er an der Spise eines kleinen Heeres sich im Rücken gegen die Russen oder die Reichsarmee Lust machen wollte.

Die Entscheidung, welche die Hauptschlacht giebt, haben wir gesagt, hängt zum Theil von ihr selbst ab, d. h. von der Menge der Streitkräfte, mit welchen sie geliefert wird, und von der Größe des Erfolgs.

Wie der Feldherr in Beziehung auf den ersten Punkt ihre Wichtigkeit steigern kann, ist an sich klar, und wir wollen nur bei der Bemerkung stehen bleiben, daß mit dem Umfang der Hauptschlacht die Menge der Fälle wächst, welche durch sie mitentschieden werden, und daß deshalb Feldherren, welche im Vertrauen zu sich die großen Entscheidungen liebten, es immer möglich gemacht haben, den größten Theil ihrer Streitkräfte in derselben zu verwenden, ohne auf anderen Punkten dadurch wesentlich zu versäumen.

Was den Erfolg oder, genauer gesprochen, die intensive Stärke des Sieges betrifft, so hängt diese hauptsächlich von vier Verhältnissen ab:

- 1. von der taktischen Form, in welcher die Schlacht geliefert wird,
- 2. von der Natur der Gegend,
- 3. von dem Waffenverhältniß,
- 4. von dem Machtverhältniß.

Eine Schlacht mit gerader Fronte und ohne Umgehung wird selten einen so großen Erfolg geben, als eine, in welcher der Befiegte umgangen war, oder die er mit mehr oder weniger verwandter Fronte liefern mußte. In durchschnittener oder bergichter Gegend ist der Erfolg ebenfalls geringer, weil die Stoßkraft überall geschwächt ist. hat der Besiegte eine gleiche oder überlegene Reiterei, so fal= len die Wirkungen des Verfolgens und damit ein großer Theil der Siegserfolge weg.

Endlich ist es an sich verständlich, wie ein Sieg, welcher mit Uebermacht erfochten wird, wenn diese zur Umgehung oder Fronteveränderung benutt worden ist, einen größern Erfolg geben wird,
als wenn der Sieger schwächer war, als der Besiegte. Die Schlacht
von Leuthen möchte zwar an der praktischen Richtigkeit dieses Grundsapes zweiseln lassen, aber es sei uns erlaubt, hier einmal zu sagen, was wir sonst nicht lieben: keine Regel ohne Ausnahme.

In allen diesen Wegen hat also der Feldherr das Mittel, sei= ner Schlacht einen entscheidenden Charakter zu geben; freilich wach= sen damit die Gefahren, denen er sich aussetzt, aber diesem dyna= mischen Gesetzt der moralischen Welt ist sein ganzes Handeln un= terworfen.

So ist denn der Hauptschlacht im Kriege nichts an Wichtigkeit zu vergleichen, und die höchste Weisheit der Strategie offenbart sich in der Beschaffung der Mittel zu ihr, in ihrer geschickten Feststelsung nach Ort, Zeit und Richtung der Kräfte und in der Besmyung ihres Erfolges.

Aus der Wichtigkeit dieser Gegenstände folgt aber nicht, daß sie sehr verwickelter und verborgener Natur sind; vielmehr ist hier alles sehr einfach, die Aunst der Kombination sehr gering, aber groß das Bedürsniß an scharfer Beurtheilung der Erscheinungen, an Energie, an sester Konsequenz, an jugendlichem Unternehmungszeist — heldenmüthige Eigenschaften, an die wir uns noch oft werden wenden müssen. Es ist also hier wenig von dem nöthig, was sich in Büchern lehren läßt, und viel von dem, was, wenn es gelehrt werden kann, durch einen andern Leiter als den Buchstaben in den Feldherrn kommen muß.

Der Impuls zur Hauptschlacht, die freie, sichere Bewegung zu ihr, muß von dem Gefühl eigener Kraft und dem klaren Be-wußtsein der Nothwendigkeit, mit andern Worten: er muß von dem angebornen Muth und von dem durch große Lebensverhältnisse ge-schäften Blick ausgehen.

Große Beispiele sind die besten Lehrmeister, aber freilich ist

es schlimm, wenn sich eine Wolke von theoretischen Vorurtheilen dazwischen legt, denn auch das Sonnenlicht bricht und färbt sich in Wolken. Solche Vorurtheile zu zerstören, die sich in mancher Zeit wie ein Miasma bilden und verbreiten, ist eine dringende Pflicht der Theorie, denn was menschlicher Verstand fälschlich erzeugt, kann auch bloßer Verstand wieder vernichten.

#### 3mölftes Kapitel.

# Strategische Mittel, den Sieg zu benuten.

Das Schwierigere, den Sieg möglichst vorzubereiten, ist ein stilles Verdienst der Strategie, dennoch wird sie kaum darüber beslobt. Glänzend und ruhmvoll erscheint sie, indem sie den erfochstenen Sieg benutzt.

Welchen besondern Zweck die Schlacht haben kann, wie sie in das ganze System des Krieges eingreift, dis wohin die Sieges= bahn nach der Natur der Verhältnisse führen kann, wo ihr Kulmi=nationspunkt liegt — dies alles kann uns erst in der Folge beschäftigen. Aber für alle denkbaren Verhältnisse bleibt es wahr, daß ohne Versolgen kein Sieg eine große Wirkung haben kann, und daß, wie kurz auch die Siegesbahn sein mag, sie immer über die ersten Schritte des Versolgens hinaussühren muß; und um dies nicht bei jeder Gelegenheit wieder zu sagen, wollen wir bei dieser nothwendigen Zugabe des Ueberwindens im Allgemeinen einen Ausgenblick verweilen.

Das Verfolgen eines geschlagenen Gegners hebt mit dem Augenblick an, wo Dieser, das Gesecht aufgebend, seinen Plat verläßt;
alle früheren hin= und hergehenden Bewegungen können dazu nicht
gerechnet werden, sondern gehören der Schlachtentwicklung selbst an.
Gewöhnlich ist der Sieg in dem hier bezeichneten Augenblick, wenn
gleich unzweiselhaft, doch noch sehr klein und schwach und würde
in der Reihe der Begebenheiten nicht viel positive Vortheile gewäh=
ren, wenn er nicht durch das Verfolgen am ersten Tage vervoll=

ständigt würde. Da werden, wie wir gesagt haben, meistens erst die Trophäen geerntet, die den Sieg verkörpern. Ueber dieses Versolgen wollen wir zunächst sprechen.

Gewöhnlich kommen beide Theile mit sehr geschwächten körper= lichen Kräften in die Schlacht, denn die Bewegungen, welche un= mittelbar vorhergehen, haben meistens den Charakter dringender Umftande. Die Anstrengungen, welches das-Ausringen eines langen Kampfes kostet, vollenden die Erschöpfung; dazu kommt, daß der siegende Theil nicht viel weniger durcheinandergekommen und aus seinen ursprünglichen Ordnungsfugen gewichen ist, als der besiegte, md also das Bedürfniß hat, sich zu ordnen, die Zerstreuten zu sammeln, Diejenigen, welche sich verschossen haben, mit frischer Mu= nition zu versehen. Alle diese Umstände versetzen den Sieger selbst in einen Zustand der Krisis, von welchem wir schon gesprochen ha= ben. Ist nun der geschlagene nur ein untergeordneter Theil gewe= jen, der von andern aufgenommen werden kann, oder hat er sonst ügend eine bedeutende Verstärkung zu erwarten, so kann der Sie= ger leicht in die evidente Gefahr kommen, seinen Sieg wieder ein= zubüßen, und diese Betrachtung macht in solchem Fall dem Ver= folgen bald ein Ende oder legt ihm wenigstens starke Zügel an. Aber selbst da, wo eine namhafte Verstärfung des Geschlagenen nicht zu befürchten ift, findet in den oben angegebenen Umständen der Sieger ein starkes Gegenwicht seiner Schnellfraft beim Verfolgen. Es ist zwar ein Entreißen des Sieges nicht zu befürchten, aber nachtheilige Gefechte bleiben doch möglich und können die bis dahin erhaltenen Vortheile schwächen. Außerdem hängt sich nun das ganze Gewicht des sinnlichen Menschen mit seinen Bedürfnissen und Schwäden an den Willen des Feldherrn. Alle die Tausende, welche un= in seinem Befehl stehen, haben das Bedürfniß nach Ruhe und Stärkung, haben bas Verlangen, die Schranken der Gefahr und Arbeit vor der Hand geschlossen zu sehen; nur Wenige, die man als Ausnahmen betrachten kann, sehen und fühlen über den gegen= wärtigen Augenblick hinaus; nur in diesen Wenigen ist noch so viel freies Spiel des Muthes, um, nachdem das Nothwendige vollbracht ift, auch noch an diejenigen Erfolge zu denken, die in solchem Au= senblick als eine bloße Verschönerung des Sieges, als ein Luxus

<sup>18</sup> 

des Triumphes erscheinen. Alle jene Tausende aber haben ihre Stimme im Rath des Feldherrn, denn durch die ganze Stufenfolge der übereinander gestellten Führer haben diese Interessen des sinnlichen Menschen ihren sichern Leiter bis ins Herz des Feldherm. Dieser selbst ist mehr oder weniger durch geistige und körperliche Anstrengung in seiner innern Thätigkeit geschwächt, und so geschieht es denn, daß meistens aus diesem rein menschlichen Grunde weniger geschieht, als geschehen könnte, und daß überhaupt, was geschieht, nur von dem Ruhmdurst, der Energie und auch wohl der Härte des obersten Feldherrn abhängt. Nur so läßt sich die zaghafte Weise erklären, mit der wir viele Feldherren den Sieg, welchen ihnen die Uebermacht gegeben, verfolgen sehen. Das erste Verfolgen des Sieges wollen wir im Ganzen auf den ersten Tag und allenfalls die sich baran anschließende Nacht beschränken, dem jenseits dieses Abschnittes wird die Nothwendigkeit der eigenen Erholung in jedem Fall Stillstand gebieten.

Dieses erste Verfolgen nun hat verschiedene natürliche Grade. Der erste ist, wenn es mit bloßer Reiterei geschieht; dann ist es im Grunde mehr ein Schrecken und Beobachten, als ein wahrs haftes Drängen, weil der kleinste Bodenabschnitt gewöhnlich himzreicht, den Verfolgenden aufzuhalten. So viel die Reiterei bei einer erschütterten und geschwächten Truppe gegen den einzelnen Hausen vermag, so ist sie doch gegen das Ganze immer nur wieder die Hülfswasse, weil der Abziehende seine frischen Reserven zur Deckung seines Rückzugs verwenden und so beim nächsten, unbedeutendsten Bodenabschnitt durch die Verbindung aller Wassen mit Erfolg widerstehen kann. Nur ein in wahrer Flucht und gänzlicher Aufzlösung besindliches Heer macht hier eine Ausnahme.

Der zweite Grad ist, wenn die Verfolgung durch eine starke Avantgarde von allen Wassen geschieht, bei welcher sich natürlich der größte Theil der Reiterei besindet. Ein solches Verfolgen drängt den Gegner bis zur nächsten starken Stellung seiner Arridregarde oder bis zur nächsten Aufstellung seines Heeres. Zu beiden sindet sich gewöhnlich nicht sogleich Gelegenheit, und das Verfolgen reicht also weiter; meistens übersteigt es aber nicht die Weite von einer, höchstens von ein Paar Stunden, weil die Avantgarde sich sonst nicht hinreichend unterstützt glaubt.

Der dritte und stärkste Grad ist, wenn das siegreiche Heer selbst im Vorgehen bleibt, so weit die Kräfte reichen. In diesem Fall wird der Geschlagene die meisten Aufstellungen, zu denen ihm die Gegend einige Gelegenheit bietet, auf die bloßen Anstalten eines Angrisss oder einer Umgehung wieder verlassen und die Arridregarde sich noch weniger in einen hartnäckigen Widerstand verwickeln.

In allen drei Fällen macht gewöhnlich die Nacht, wenn sie vor Beendigung des ganzen Aftes eintritt, ihm ein Ende, und die wenigen Fälle, wo dies nicht geschieht und das Verfolgen die Nacht hindurch fortgesett wird, mussen als ein ganz besonders verstärkter Grad desselben betrachtet werden.

Wenn man bedenkt, daß bei nächtlichen Gefechten alles mehr ober weniger bem Zufall überlassen, und daß im Ausgang einer Shlacht ohnehin der ordnungsmäßige Zusammenhang und Hergang sehr gestört ist, so wird man wohl die Scheu begreifen, welche beide Feldherren haben, ihr Geschäft in die Dunkelheit der Nacht hinein fortzusepen. Wenn nicht eine gänzliche Auflösung des be= kegten ober eine seltene Ueberlegenheit des siegenden Heeres an krie= gerischer Tugend den Erfolg sichert, so würde alles ziemlich dem Fatum anheimgegeben sein, was nicht im Interesse irgend eines, ielbst des verwegensten Feldherrn liegen kann. In der Regel macht asso die Nacht dem Verfolgen ein Ende, auch selbst da, wo die Shlacht sich erst kurz vor ihrem Einbruch entschieden hat. gestattetet dem Besiegten entweder unmittelbar einen Aft der Ruhe und des Sammelns, oder, wenn er den Rückzug während der Racht fortsetzt, den Vorsprung dazu. Nach diesem Abschnitt ist der Besiegte schon wieder in einem merklich bessern Zustande. von dem, was aus= und durcheinander gekommen war, hat sich wieder gefunden, die Munition ist erneuert, das Ganze zu einer wenen Ordnung zusammengestellt. Was er nun gegen ben Sieger ferner zu bestehen hat, ist ein neues Gefecht, nicht die Verlänge= rung bes alten, und ift bieses auch weit entfernt einen absolut gu= ten Ausgang zu versprechen, so ist es boch ein neuer Kampf und nicht blos des Siegers Auflesen zusammengefallener Trümmer.

In den Källen also, wo der Sieger das Verfolgen selbst die Nacht hindurch fortsetzen darf, wäre es auch nur mit einer aus allen Wassen bestehenden starken Avantgarde, wird die Wirkung des Sieges außerordentlich verstärkt werden, wovon die Schlachten bei Leuthen und Belle – Alliance Beispiele geben.

Die ganze Thätigkeit dieses Verfolgens ist im Grunde eine taktische, und wir verweilen blos bei ihr, um uns des Unterschies des deutlicher bewußt zu werden, der dadurch in die Wirkung der Siege gebracht wird.

Dieses erste Verfolgen bis zum nächsten Stationspunkt ist ein Recht jedes Siegers und kaum in irgend einer Abhängigkeit von feinen weiteren Plänen und Verhältnissen. Diese können die positiven Erfolge eines Sieges mit der Hauptmacht sehr verringern, aber diese erste Benutung besselben können sie nicht unmöglich machen; wenigstens würden Källe der Art, wenn man sie sich auch denken könnte, von solcher Seltenheit sein, daß sie keinen merklichen Einfluß auf die Theorie haben dürften. Und hier allerdings, muß man sagen, hat das Beispiel der neuern Kriege der Energie ein ganz neues Feld eröffnet. Es war in den frühern, auf einer schmaleren Grundlage ruhenden, von engern Grenzen umschlossenen Rriegen, wie in vielen andern Punkten, besonders auch in diesem eine unnothwendige konventionelle Beschränktheit entstanden. Der Begriff, die Ehre des Sieges schienen den Feldherren so sehr die Hauptsache, daß sie an die eigentliche Vernichtung der feindlichen Streitkraft dabei weniger dachten, wie denn diese Vernichtung der Streitkraft ihnen nur als eins von den vielen Mitteln des Krieges, nicht einmal als das Hauptmittel, geschweige denn als das einzige erschien. Um so lieber steckten sie den Degen in die Scheide, so= bald der Gegner den seinigen gesenkt hatte. Es erschien ihnen nichts natürlicher, als den Kampf einzustellen, sobald die Entscheidung gegeben war, und alles fernere Blutvergießen als unnüße Grausamkeit. Wenn diese falsche Philosophie auch nicht den ganzen Entschluß ausmachte, so gab sie doch den Gesichtspunkt, unter welchem die Vorstellungen von Erschöpfung aller Kräfte und phofischer Unmöglichkeit der Fortsetzung des Kampfes leichter Eingang und starkes Gewicht fanden. Freilich liegt die Schonung seines

eigenen Siegesinstruments nahe genug, wenn man nur dies eine besitzt und voraussieht, daß bald ein Zeitpunkt kommen wird, wo es ohnehin nicht zureicht für alles, was man dann zu thun hat, wie denn in der Regel jedes Fortschreiten in der Offensive dazu führt. Allein diese Rechnung war doch insofern falsch, als offen= bar ber weitere Verluft an Streitkräften, ben man beim Verfolgen erleiden konnte, mit dem feindlichen in gar keinem Verhältniß stand. Jene Betrachtung konnte also eben nur wieder entstehen, indem man die Streitkräfte nicht als die Hauptsache betrachtete. So finden wir denn, daß in den früheren Kriegen nur die eigentlichen Herven, wie Karl XII., Marlborough, Eugen, Friedrich der Große ihren Siegen da, wo sie entschieden genug waren, eine kräftige Verfol= zung hinzufügten, und daß die andern Feldherren sich gewöhnlich mit dem Besitz des Schlachtfeldes begnügten. In der neuern Zeit hat die größere Energie, welche die Kriegführung durch die grö= bern Berhältnisse bekommen hatte, aus denen sie hervorgegangen war, diese konventionellen Schranken vernichtet; das Verfolgen ist ein hauptgeschäft des Siegers geworden, die Trophäen haben des= wegen an Umfang sehr zugenommen, und wenn man auch in neue= m Schlachten Fälle sieht, wo dies nicht geschehen, so gehören sie doch zu den Ausnahmen und sind immer durch besondere Umstände motivirt.

Bei Görschen und Baupen verhinderte nur Ueberlegenheit der verbündeten Reiterei eine gänzliche Niederlage, bei Groß Beeren md Dennewit das Mißwollen des Kronprinzen von Schweden, bei Laon des alten Blücher schwacher persönlicher Zustand.

Aber auch Borodino ist ein hierher gehöriges Beispiel, und wir können uns nicht enthalten, ein Paar Worte mehr darüber zu jagen, theils weil wir nicht glauben, daß die Sache mit einem blosen Tadel Bonapartes abgemacht sei, theils weil es scheinen möchte, als gehörte dieser und mit ihm eine große Zahl ähnlicher Fälle zu denjenigen, welche wir als so äußerst selten bezeichnet haben, wo die allgemeinen Verhältnisse den Feldherrn schon im Beginn seiner Schlacht ergreisen und fesseln. Es haben namentlich französische Schriftsteller und große Verehrer Bonapartes (Vaudancourt, Chamsbray, Segür) ihn entschieden deshalb getadelt, daß er das russische

Heer nicht gänzlich vom Schlachtfelde vertrieben und seine letten Kräfte zur Zertrümmerung desselben angewendet habe, weil dann, was jest nur eine verlorne Schlacht war, eine völlige Niederlage geworden sein würde. Es würde uns hier zu weit führen, die gegenseitige Lage beider Heere umständlich darzustellen, aber so viel ist klar, daß Bonaparte, der, als er über den Njemen ging, in denjenigen Corps, welche in der Folge die Schlacht von Borodino schlugen, 300,000 Mann gehabt hatte, von denen jest nur 120,000 übrig waren, wohl die Besorgniß haben konnte, er werde nicht genug übrig behalten, um auf Moskau marschiren zu können, welches der Punkt war, auf den alles anzukommen schien. Ein Sieg, wie er ihn erfochten hatte, gab ihm ziemlich die Gewißheit der Einnahme dieser Hauptstadt, denn daß die Russen innerhalb acht Tagen eine zweite Schlacht liefern könnten, schien höchst unwahrscheinlich; in Moskau aber hoffte er den Frieden zu finden. Freilich würde ein zertrümmertes russisches Heer ihm diesen Frieden viel gewisser gemacht haben, aber die erste Bedingung war doch immer, hin zu kommen, d. h. mit einer Macht hin zu kommen, mit welcher er der Hauptstadt und durch sie dem Reich und der Regierung als ein Gebieter erschien. Was er nach Moskau brachte, reichte dazu nicht mehr hin, wie die Folge gezeigt hat, es würde aber noch weniger der Fall gewesen sein, wenn er an der Zertrümmerung des russischen Heeres sein eigenes mitzertrümmert hätte, und Bonaparte fühlte das durch und durch und erscheint in unsern Augen vollkommen gerechtfertigt. Darum ist aber dieser Fall doch nicht zu denen zu zählen, wo dem Feldherrn durch die allgemeinen Verhältnisse schon das erste Verfolgen seines Sieges unterfagt ift. Es war nämlich noch gar nicht vom bloßen Verfolgen die Rede. Der Sieg war Nachmittags um 4 Uhr entschieden, aber die Russen hatten den größten Theil des Schlachtfeldes noch inne und wollten es auch noch nicht räumen, sondern würden bei Erneuerung bes Angriffs noch hartnäckigen Widerstand geleistet haben, der zwar gewiß mit ihrer gänzlichen Niederlage geendigt, aber den Gegner noch viel Blut gekostet hätte. Man muß also die Schlacht von Borodino zu den Schlachten rechnen, welche, wie die von Baupen, nicht ganz ausgeschlagen worden sind. Bei Baupen zog der Besiegte vor, das Schlachtfeld früher zu verlassen; bei Borodino zog der Sieger vor, sich mit einem halben Siege zu begnügen, nicht weil ihm die Entscheidung zweifelhaft schien, sondern weil er nicht wich genug war, den ganzen zu bezahlen.

Rehren wir zu unserm Gegenstande zurück, so ergiebt sich aus unsern Betrachtungen als Resultat in Beziehung auf das erste Verssolgen, daß die Energie, mit welcher dies geschieht, den Werth des Sieges hauptsächlich bestimmt, daß dies Verfolgen ein zweiter Alt des Sieges ist, in vielen Fällen sogar wichtiger, als der erste, und daß die Strategie, indem sie sich hier der Taktik nähert, um von ihr das vollendete Werk in Empfang zu nehmen, den ersten Alt ihrer Autorität darin bestehen läßt, diese Vervollständigung des Sieges zu fordern.

Aber auch bei diesem ersten Verfolgen bleibt die Wirksamkeit des Sieges in den seltensten Fällen stehen, und es fängt nun erst die eigentliche Bahn an, zu welcher der Sieg die Schnellkraft versliehen. Diese Bahn wird, wie wir schon gesagt haben, durch die übrigen Verhältnisse bedingt, von welchen hier noch nicht die Rede sein soll. Aber wir dürsen hier doch über das Verfolgen dassenige, was einen allgemeinen Charakter hat, aufnehmen, um uns micht bei allen Gelegenheiten, wo es vorkommen könnte, zu wiesberholen.

Bei dem weiteren Verfolgen kann man wieder drei Grade unterscheiden: ein bloßes Nachrücken, ein eigentliches Drängen und einen Parallelmarsch zum Abschneiden.

Das bloße Nachrücken motivirt den weiteren Rückzug des keindes so lange, bis er glaubt, uns wieder ein Gesecht anbieten zu können; es würde also hinreichen, das erlangte Uebergewicht in seiner Wirkung zu erschöpfen, und wird uns außerdem alles, was der Geschlagene nicht mit sich fortbringen kann: Verwundete, Kranke, Ermüdete, Manches an Gepäck und Fuhrwerk aller Art in die hände liefern. Aber dies bloße Nachziehen erhöht den Justand der Auflösung beim Gegner nicht, was die beiden folgenden Grade bewirken.

Benn wir nämlich, anstatt uns zu begnügen, dem Feinde in sein altes Lager zu folgen und immer so viel von der Gegend ein=

zunehmen, als er uns lassen will, unsere Einrichtung so tressen, jedesmal etwas mehr von ihm zu verlangen, also mit unfrer gehörig dazu eingerichteten Avantgarde jedesmal seine Arridregarde anzugreifen, so oft sie ihre Aufstellung nehmen will, so wird dies die Bewegung des Feindes beschleunigen und also seine Auflösung befördern. — Hauptsächlich aber wird es dies durch den Charafter von ruheloser Flucht bewirken, den sein Rückzug dadurch annehmen wird. Nichts macht auf ben Solbaten einen so widerwärtigen Gindruck, als wenn in dem Augenblick, wo er sich nach einem angestrengten Marsche der Ruhe überlassen will, sich das feindliche Geschütz schon wieder hören läßt; wiederholt sich dieser Eindruck eine Zeit hindurch täglich, so kann er zum panischen Schrecken führen. Es liegt darin das beständige Anerkenntniß, dem Gesetz des Gegners gehorchen zu mussen und zu keinem Wiberstande fähig zu sein, und dieses Bewußtsein kann nicht anders als die moralische Kraft des Heeres in einem hohen Grade schwächen. Am höchsten wird die Wirksamkeit dieses Drängens steigen, wenn man den Gegner baburch zu Nachtmärschen zwingt. Scheucht der Sieger den Geschlagenen beim Sonnenuntergang aus dem Lager wieder auf, welches sich Dieser ausersehen hat, sei es für das Heer selbst oder sur die Arrièregarde, so wird der Besiegte entweder einen Nachtmarsch machen oder wenigstens seine Stellung noch in der Nacht verändern und weiter rückwärts verlegen müssen, was ungefähr dasselbe ist; der Sieger aber kann die Nacht ruhig zubringen.

Die Anordnung der Märsche und die Wahl der Aufstellungen hängen auch in diesem Fall von so vielen andern Dingen ab, besonders von der Verpstegung, von starken Abschnitten des Bodens, von großen Städten u. s. w., daß es eine lächerliche Pedanterie sein würde, durch eine geometrische Auseinandersetzung zu zeigen, wie der Verfolgende dadurch, daß er dem Zurückgehenden das Gesetz giebt, Diesen zwingen kann, jedesmal des Nachts zu marschiren, während er selbst des Nachts ruht. Allein nichts destoweniger bleibt es wahr und anwendbar, daß die Marscheinrichtungen des Verfolgens diese Tendenz haben können und dann die Wirtssamkeit des Verfolgens sehr erhöhen werden. Wenn dies in der Ausführung selten berücksichtigt wird, so liegt es darin, daß ein

solches Verfahren auch für das verfolgende Heer schwieriger ist, als ein regelmäßiges Innehalten der Stationen und der Tageszeit. Des Morgens bei guter Zeit aufbrechen, um Mittags sein Lager einnehmen, den übrigen Theil des Tages zur Beschaffung der Bedürfnisse und die Nacht zur Ruhe benupen, ist eine viel beque= mere Methode, als seine Bewegungen genau nach den feindlichen einrichten, mithin immer erft im letten Augenblick bestimmen, bald Morgens, bald Abends aufbrechen, sich immer mehrere Stunden im Angesicht des Feindes befinden, Kanonenschüsse mit ihm wech= jeln, Plänkereien unterhalten, Umgehungen anordnen, kurz den ganzen Aufwand von taktischen Maßregeln machen, der dadurch erfor= derlich wird. Das lastet natürlich mit einem bedeutenden Gewicht mf dem verfolgenden Heer, und im Kriege, wo es der Lasten so viele giebt, sind die Menschen immer geneigt, sich diejenigen abzu= streifen, die nicht gerade nothwendig scheinen. Diese Betrachtungen bleiben wahr, sie mögen auf das ganze Heer oder, was der ge= wöhnliche Fall ist, auf eine starke Avantgarde anzuwenden sein. Aus den eben berührten Gründen sieht man denn dieses Verfol= gen des zweiten Grades, dieses beständige Drängen des Besiegten ziemlich selten vorkommen. Selbst Bonaparte hat es in seinem russischen Feldzuge von 1812 wenig gethan aus dem hier sehr in die Augen springenden Grunde, daß die Schwierigkeiten und Müh= seligkeiten dieses Feldzuges sein Heer ohnehin schon mit einer völ= ligen Vernichtung bedrohten, ebe er das Ziel erreicht haben würde; dagegen haben die Franzosen in ihren andern Feldzügen sich auch in diesem Punkt durch ihre Energie ausgezeichnet.

Der dritte und wirksamste Grad des Verfolgens ist endlich der Parallelmarsch nach dem nächsten Ziel des Rückzugs.

Tedes geschlagene Heer wird natürlich hinter sich, näher oder entsernter, einen Punkt haben, dessen Erreichung ihm zunächst sehr am Herzen liegt, sei es, daß sein fernerer Rückzug dadurch gefährstet werden kann, wie bei Straßenengen, oder daß es für den Punkt sehr wichtig ist, ihn vor dem Feinde zu erreichen, wie bei Hauptskädten, Magazinen u. s. w., oder endlich, daß das Heer auf diesiem Punkt neue Widerstandsfähigkeit gewinnen kann, wie bei festen Stellungen, Vereinigung mit andern Corps u. s. w.

Richtet nun der Sieger auf einer Seitenstraße seinen Marsch
auf diesen Punkt, so ist an sich klar, wie das den Rückzug des
Besiegten auf eine verderbliche Art beschleunigen, denselben in Eile,
zulet in Flucht verwandeln kann. Der Besiegte hat nur drei Wege, dem entgegen zu wirken. Der erste würde sein, sich dem Feinde selbst entgegen zu wersen, um durch einen unverhofften Angriff sich die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu verschaffen, die ihm seiner Lage nach im Allgemeinen abgehen muß; dies setzt offenbar einen unternehmenden, sühnen Feldherrn und ein vortressliches heer voraus, welches besiegt, aber nicht in einer völligen Niederlage begriffen wäre; es dürste also wohl in den wenigsten Fällen von dem Besiegten angewendet werden.

Der zweite Weg ist die Beschleunigung des Rückzuges. Diese aber ist eben, was der Sieger will, und sie führt leicht zu übermäßiger Anstrengung der Truppen, wo denn in Schaaren von Nachzüglern, in zerbrochenen Geschüßen und Fahrzeugen aller Art unerhörte Verluste erlitten werden.

Der britte Weg ist bas Ausbiegen, um die nächsten Abschneidungspunkte zu umgehen, in einer größeren Entfernung vom Feinde mit weniger Anstrengung zu marschiren und so die Gile unschäd: licher zu machen. Dieser lette Weg ift der allerschlimmste, da er gewöhnlich nur wie ein neues Borgen eines nicht zahlungsfähigen Schuldners zu betrachten ist und zu noch größerer Verlegenheit führt. Es giebt wohl Fälle, wo dieser Weg rathsam ift, andere, wo er allein übrig bleibt, auch Beispiele, wo er gelungen ist, aber im Allgemeinen ist es gewiß wahr, daß weniger die klare Ueberzeugung, auf diesem Wege das Ziel sicherer zu erreichen, als ein anderer, unzulässiger Grund in denselben hineinzudrängen pflegt. Dieser Grund ift die Angst, mit dem Feinde handgemein zu wer-Wehe dem Feldherrn, der sich dieser hingiebt. Wie sehr auch die moralische Kraft des Heeres gelitten habe, und wie gerecht die Besorgnisse sein mögen, bei jedem Zusammentressen mit dem Feinde von dieser Seite im Nachtheil zu sein, so wird das Uebel durch das ängstliche Vermeiden aller Gelegenheit dazu nur Bonaparte würde im Jahre 1813 auch die dreißig schlimmer. bis rierzig tausend Mann nicht über den Rhein gebracht haben, welche ihm nach der Schlacht von Hanau blieben, hätte er dieser Schlacht ausweichen und bei Mannheim oder Coblenz über den Rhein gehen wollen. Gerade durch kleine Gefechte, die mit Sorgsfalt eingeleitet und geführt werden, und bei welchen dem Besiegten doch immer der Beistand der Gegend bleibt, weil er der Vertheistiger ist, gerade durch diese kann die moralische Kraft des Heeres am ersten wieder gehoben werden.

Unglaublich ift die wohlthätige Einwirkung des kleinsten Er= folges. Aber es gehört bei den meiften Führern eine Neberwin= dung zu diesem Versuch; der andere Weg, der des Ausweichens, erscheint im ersten Augenblick so viel leichter, daß er meistens vor= gezogen wird. Es ist also gewöhnlich gerade dieses Ausweichen, welches die Absicht des Siegers am meisten befördert und oft mit dem völligen Untergang des Besiegten endet. Wir mussen aber hierbei daran erinnern, daß vom ganzen Heere und nicht von einer einzelnen Abtheilung die Rede ist, die, abgeschnitten, durch einen Umweg wieder zu den übrigen zu stoßen sucht; bei dieser sind. die Verhältnisse anders und das Gelingen nicht ungewöhnlich. Eine Bedingung bei diesem Wettlauf um das Ziel aber ist, daß eine Abtheilung des verfolgenden Heeres dem verfolgten auf ge= rader Straße nachziehe, um alles, was zurückleibt, aufzulesen und den Eindruck, welchen die Gegenwart des Feindes immer macht, nicht zu verfäumen. Dies hat Blücher in seinem übrigens musterhaften Verfolgungszug von Belle - Alliance versäumt.

Solche Märsche schwächen den Verfolger freilich mit, und sie würden nicht zu rathen sein, wenn das seindliche Heer von einem andern, beträchtlichen aufgenommen wird, wenn es einen ausgezeichneten Feldherrn an der Spise hat, und seine Vernichtung nicht schon sehr vorbereitet ist. Aber da, wo man sich dieses Mittel erlauben darf, wirkt es auch wie eine große Maschine. Das geschlagene Heer verliert dabei so unverhältnismäßig durch Erkrankte und Ermüdete, und der Geist wird durch die beständige Besorgniß, verloren zu sein, so geschwächt und heruntergebracht, daß zulest an einen ordentlichen Widerstand kaum noch zu densten ist; mit jedem Tage werden Tausende von Gesangenen einzgebracht, ohne daß ein Schwertstreich fällt. In solcher Zeit des

vollen Glücks darf der Sieger keine Theilung seiner Kräfte schenen, um alles, was er mit seiner Armee erreichen kann, mit in den Strudel hineinzuziehen, entsendete Haufen abzuschneiden, unvorbereitete Festungen zu nehmen, große Städte zu besetzen u. s. w. Er darf sich alles erlauben, bis ein neuer Zustand eintritt, und je mehr er sich erlaubt, um so später wird dieser eintreten.

An Beispielen so glänzender Wirkungen großer Hauptsiege und großartiger Verfolgung fehlt es in den Kriegen Bonapartes nicht. Wir dürfen nur an die Schlachten von Iena, Regensburg, Leipzig und Belle Alliance erinnern.

#### Dreizehntes Kapitel.

# Rückzug nach verlorner Schlacht.

In der verlornen Schlacht ist die Macht des Heeres gebrochen worden, noch mehr die moralische, als die physische. zweite, ohne daß neue, vortheilhafte Umstände ins Spiel kommen, würde zur gänzlichen Niederlage, vielleicht zum Untergange füh= ren. Das ist ein militärisches Ariom. Nach der Natur der Sache geht der Rückzug bis zu demjenigen Punkt, wo sich das Gleich= gewicht der Kräfte wieder hergestellt haben wird, sei es durch Berstärkung, oder durch den Schutz bedeutender Festungen, oder durch große Abschnitte des Bodens, oder durch die Ausdehnung der feinblichen Macht. Der Grad des Verluftes, die Größe der Niederlage wird diesen Moment des Gleichgewichtes nähern und ent= fernen, noch mehr aber ber Charafter des Gegners. Wie viele Beispiele giebt es nicht, daß das geschlagene Heer sich in einer geringen Entfernung wieder aufgestellt hat, ohne daß seine Berhältnisse seit ber Schlacht sich im mindesten verändert hatten. Der Grund davon liegt entweder in der moralischen Schwäche des Gegners ober darin, daß das in der Schlacht gewonnene Uebergewicht nicht groß genug ift, um zu einem nachdrücklichen Stoße zu führen.

Um diese Schwächen oder Fehler des Gegners zu benutzen, nicht einen Zoll breit weiter zurück zu gehen, als die Gewalt der Umstände erfordert, hauptsächlich aber um das Verhältniß der moralischen Kräfte auf einem so vortheilhaften Punkt als möglich zu erhalten, ist ein langsamer, immer widerstrebender Rückzug, ein kühnes, muthiges Entgegentreten, so oft der Verfolgende seine Bortheile im Uebermaß benutzen will, durchaus nöthig. Die Rückzüge großer Feldherren und kriegsgeübter Heere gleichen stets dem Abgehen eines verwundeten Löwen, und dies ist unstreitig auch die beste Theorie.

Es ist wahr, daß man oft in Augenblicken, wo man eine gefährliche Lage verlassen wollte, eitle Förmlichkeiten hat anwen= ben sehen, welche einen unnüßen Zeitauswand verursachten und da= durch gefährlich wurden, während in solchen Fällen alles davon abhängt, schnell davon zu kommen. Geübte Führer halten diesen Grundsatz für sehr wichtig. Aber solche Källe sind nicht mit dem allgemeinen Rückzug nach verlorner Schlacht zu verwechseln. Wer hier glaubt, durch einige schnelle Märsche einen Vorsprung zu ge= winnen und leichter einen festen Stand zu bekommen, begeht einen großen Irrthum. Die ersten Bewegungen mussen so klein als möglich, und im Allgemeinen muß es Grundsatz sein, sich nicht das Gesetz des Feindes aufdringen zu lassen. Diesen Grundsatz tann man nicht befolgen ohne blutige Gefechte mit dem nachdrin= genden Feind, aber der Grundsatz ist dieses Opfers werth. Dhne ihn kommt man in eine beschleunigte Bewegung, die bald ein Stürzen wird und dann an bloßen Nachzüglern mehr Menschen kostet, als die Schlachten der Arrièregarden gekostet haben wür= den, außerdem aber die letten Ueberreste des Muthes vernichtet.

Gine starke Arrièregarde, von den besten Truppen gebildet, vom tapfersten General geführt und in den wichtigsten Augenblicken von der ganzen Armee unterstützt, eine sorgfältige Benutzung der Gegend, starke Hinterhalte, so oft die Kühnheit der seindlichen Avantgarde und die Gegend Gelegenheit dazu geben, kurz die Eine leitung und der Plan zu förmlichen kleinen Schlachten: das sind die Mittel zur Befolgung jenes Grundsapes.

Die Schwierigkeiten bes Rückzugs sind natürlich größer ober

kleiner, je nachdem die Schlacht unter mehr ober weniger gunstigen Verhältnissen gefochten, und je nachdem sie mehr ober weniger ausgehalten worden ist. Wie man aus allem ordnungsmäßigen Rückzuge kommen kann, wenn man sich gegen einen überlegenen Gegner bis auf den letten Mann wehrt, zeigen die Schlachten von Jena und Belle-Alliance.

Es ist wohl hin und wieder gerathen worden (Lloyd, Bülow), sich zum Rückzug zu theilen, also in getrennten Haufen, oder gar ercentrisch zurückzugehen. Diejenige Theilung, welche der bloßen Bequemlichkeit wegen geschieht, und wo ein gemeinschaftliches Schlagen möglich und die Absicht bleibt, kommt hier nicht in Betracht; jede andere ist höchft gefährlich, gegen die Ratur der Sache und also ein großer Fehler. Jede verlorne Schlacht ist ein schwächendes und auflösendes Prinzip, und das nächste Bedürfniß ist, sich zu sammeln und in der Sammlung wieder Ordnung, Muth und Vertrauen zu finden. Die Idee, in dem Augenblick, wo der Feind seinen Sieg verfolgt, ihn mit getrennten Haufen auf beiden Seiten zu beunruhigen, ift eine wahre Anomalie; einem furchtsamen Pedanten von Feind könnte man dadurch imponiren, und da mag es gelten; wo man aber dieser Schwäche seines Gegners nicht gewiß ist, soll man es bleiben lassen. Erfordert das strategische Verhältniß nach der Schlacht, sich rechts und links durch abgesonderte Haufen zu decken, so muß so viel geschehen, wie nach den Umständen unerläßlich ist; aber diese Trennung muß immer als ein Uebel betrachtet werden, und selten wird man im Stande sein, sie schon am Tage nach der Schlacht selbst eintreten zu lassen.

Wenn Friedrich der Große nach der Schlacht von Collin und der Aufhebung der Belagerung von Prag in drei Kolonnen zus rückging, so geschah es nicht aus Wahl, sondern weil die Stels lung seiner Streitkräfte und die Deckung Sachsens es nicht ans ders zuließ. Bonaparte ließ nach der Schlacht von Brienne Marmont auf die Aube zurückgehen, während er selbst über die Seine sich gegen Tropes wandte; daß ihm aber dies nicht schlecht bestam, lag blos darin, daß die Verbündeten, anstatt zu verfolgen,

sich gleichfalls trennten, sich mit einem Theil (Blücher) gegen die Marne wandten, und mit dem andern (Schwarzenberg), aus Furcht, zu schwach zu sein, ganz langsam vorrückten.

## Vierzehntes Kapitel.

#### Das nächtliche Gefecht.

Wie es geführt wird, und welches die Eigenthümlichkeiten seines Verlaufs sind, ist ein Gegenstand der Taktik; wir betrachsten es hier nur, in so weit das Ganze als ein eigenthümliches Mittel erscheint.

Im Grunde ist jeder nächtliche Angriff nur ein gesteigerter Ueberfall. Auf den ersten Anblick erscheint nun ein solcher als ganz vorzüglich wirksam, denn man denkt sich den Vertheidiger überfallen und den Angreisenden natürlich vorbereitet zu dem, was geschehen soll. Welche Ungleichheit! Die Phantasie malt sich auf der einen Seite das Bild der vollkommensten Verwirzung und auf der andern Seite den Angreisenden nur beschäftigt, deren Früchte zu ernten. Daher die häusigen Ideen zu nächtzlichen Ueberfällen bei Denen, die nichts zu führen und nichts zu verantworten haben, während sie in der Wirklichkeit so selten vorzlommen.

Iene Vorstellungen sinden alle unter der Voraussehung statt, daß der Angreisende die Maßregeln des Vertheidigers kennt, weil sie vorher genommen und ausgesprochen sind und seinen Rekosproszirungen und Nachforschungen nicht haben entgehen können, daß dagegen die Maßregeln des Angreisenden, welche Dieser erst im Augenblick der Aussührung trifft, dem Gegner unbekannt bleisben müßten. Aber schon das Leptere ist nicht immer ganz der Fall, und noch weniger ist es das Erstere. Wenn wir dem Gegner nicht so nahe stehen, daß wir ihn gerade unter den Augen haben, wie die Desterreicher Friedrich den Großen vor der Schlacht

von Hochkirch, so wird, was wir von seiner Aufstellung wissen, immer sehr unvollsommen sein, von Rekognoszirungen, Patrouillen, Aussagen von Gesangenen und Spionen herrühren und schon des wegen niemals recht seststehen, weil diese Nachrichten immer mehr oder weniger veraltet sind, und die Stellung des Gegners sich seitdem geändert haben kann. Uebrigens war es bei der ehema- ligen Taktik und Lagerungsart noch viel leichter, die Stellung des Gegners zu erforschen, als jetzt. Eine Zeltlinie läßt sich viel leichter unterscheiden, als ein Hüttenlager oder gar ein Bivouak, und eine Lagerung in entwickelten, regelmäßigen Frontelinien auch leichter, als in kolonnenartig aufgestellten Divisionen, wie sie jetzt vorkommt. Man kann die Gegend, in welcher eine Division auf solche Weise lagert, vollkommen unter Augen haben und doch zu keiner ordentlichen Vorstellung davon kommen.

Aber die Stellung ist wieder nicht alles, was wir wissen müssen; die Maßregeln, welche der Vertheidiger im Laufe des Gefechts nimmt, sind eben so wichtig und bestehen ja nicht in einem bloßen Losschießen. Auch diese Maßregeln machen die nächtlichen Ueberfälle in den neuern Kriegen schwieriger, als in den frühern, weil sie in diesen ein Uebergewicht über die schon genommenen haben. In unsern Gesechten ist die Aufstellung des Vertheidigers mehr eine vorläusige, als desinitive, und darum kann in unsern Kriegen der Vertheidiger seinen Gegner mehr mit unerwarteten Streichen überraschen, als er es ehemals konnte.

Es ist also das, was der Angreifende von dem Vertheidiger beim nächtlichen Ueberfalle weiß, selten oder nie hinreichend, den Mangel der unmittelbaren Anschauung zu erseßen.

Aber der Vertheidiger hat auch seinerseits sogar noch einen kleinen Vortheil darin, daß er sich in der Gegend, die seine Stellung bildet, mehr zu Hause befindet, als der Angreifende, wie der Bewohner eines Zimmers in demselben sich auch im Dunkeln leichter zurechtfindet, als ein Fremder. Er weiß jeden Theil seiner Streitkräfte schneller zu sinden und kann leichter zu ihm gelangen, als dies beim Angreifenden der Fall ist.

Es ergiebt sich hieraus, daß der Angreifende bei nächtlichen Gefechten seiner Augen eben so gut bedarf, als der Bertheidiger,

md daß also nur besondere Ursachen zu einem nächtlichen Angriff bestimmen können.

Diese Ursachen beziehen sich nun meistens auf untergeordenete Theile des Heeres und selten auf das Heer selbst, woraus dem folgt, daß der nächtliche Ueberfall auch in der Regel nur bei untergeordneten Gesechten und selten bei großen Schlachten vorsommen kann.

Einen untergeordneten Theil des feindlichen Heeres können wir mit großer Ueberlegenheit angreifen, folglich umfassend, um ihn entweder ganz aufzuheben oder ihm in einem nachtheiligen Gefechte große Verlufte beizubringen, vorausgesetzt, daß die übri= gen Umftande bazu günftig sind. Eine solche Absicht kann aber niemals ohne große Ueberraschung gelingen, weil in ein so nach= theiliges Gefecht sich kein untergeordneter Theil des seindlichen hæres einlassen, sondern ausweichen würde. Ein hoher Grad der Ueberraschung ist aber, mit den wenigen Ausnahmen sehr verded= ter Gegenden, nur bei Nacht zu erreichen. Wollen wir also von einer fehlerhaften Aufstellung einer untergeordneten feindlichen Streitkraft einen solchen Vortheil ziehen, so mussen wir uns der Racht bedienen, wenigstens die vorläufigen Anordnungen zu voll= bringen, wenn auch das Gefecht selbst erst gegen Morgen eröffnet werden sollte. So entstehen also alle die kleinen nächtlichen Unternehmungen gegen Vorposten und andere kleine Haufen, beren Pointe immer barin besteht, durch Ueberlegenheit und Umgehung den Feind unvermuthet in ein so nachtheiliges Gefecht zu ver= wideln, daß er nicht ohne großen Verluft wegkommen kann.

Je größer das angegriffene Corps ist, um so schwieriger ist das Unternehmen, weil ein stärkeres Corps mehr innere Hülfsmittel hat, sich eine Zeit lang zu wehren, bis Hülfe kommt.

Das feindliche Heer selbst kann aus diesem Grunde in gewöhnlichen Fällen gar nicht der Gegenstand eines solchen Angriss sein, denn obgleich es von außen keine Hülfe zu erwarten hat, so hat es doch in sich selbst Hülfsmittel genug gegen einen Angriff von mehreren Seiten, zumal in unserer Zeit, wo Jedermann auf diese so gewöhnliche Form des Angrisss von Hause aus ein-

<sup>19</sup> 

gerichtet ist. Ob uns der Feind von mehreren Seiten mit Erfolg anfallen kann, hängt gewöhnlich von ganz andern Bedingungen ab, als davon, daß es unvermuthet geschieht; ohne uns hier schon auf diese Bedingungen einzulassen, bleiben wir dabei stehen, daß mit dem Umgehen große Erfolge, aber auch große Gesahren verbunden sind, daß also, abgesehen von individuellen Umständen, nur eine große Ueberlegenheit, wie eben diesenige ist, welche wir gegen einen untergeordneten Theil des seindlichen Heeres anwens den können, dazu berechtigt.

Aber das Umfassen und Umgehen eines kleinen seindlichen Corps, und namentlich in der Dunkelheit der Nacht, ist auch schon deshalb thunlicher, weil, was wir daran sepen, und wie überlegen es auch sein mag, doch wahrscheinlich nur einen untergeordneten Theil unsres Heeres ausmacht, und man diesen schon eher auf das Spiel eines großen Wagnisses sepen kann, als das Ganze. Außerdem dient gewöhnlich ein größerer Theil, oder gar das Ganze diesem sich vorwagenden Theile zur Stüpe und Aufnahme, was die Gefahr des Unternehmens wieder vermindert.

Aber nicht blos das Wagniß, sondern auch die Schwierigkeiten der Aussührung beschränken die nächtlichen Unternehmungen auf kleinere Theile. Da das Ueberraschen der eigentliche Sim davon ist, so ist auch das Durchschleichen die Hauptbedingung der Aussührung; dies ist aber leichter mit kleinen, als mit großen Hausen, und für die Kolonnen eines ganzen Heeres selten aussührbar. Aus diesem Grunde treffen solche Unternehmungen auch meistens nur einzelne Vorposten und können gegen größere Corps nur angewendet werden, wenn diese ohne genügende Vorposten sind, wie Friedrich der Große bei Hochkirch. Beim Heere selbst wird dieser Fall wieder seltener vorkommen, als bei untergeordneten Theilen.

In der neuern Zeit, wo der Krieg so viel rascher und kräftiger geführt worden ist, hat es allerdings in Folge dessen öster vorkommen müssen, daß die Heere einander sehr nahe gelagert und ohne ein starkes Vorpostenspstem waren, weil beides sich immer in den Krisen zuträgt, die einer Entscheidung kurz voran zu gehen pslegen. Allein in solchen Zeiten ist denn auch die Schlags

sen häusiger Sitte, daß die Armeen ihr Lager, die eine im Ansessicht der andern auch dann nahmen, wenn sie eben nichts vorshatten, als einander im Zaum zu halten, und folglich auf länsgere Zeit. Wie oft hat Friedrich der Große wochenlang den Desterreichern so nahe gestanden, daß beide hätten Kanonenschüsse mit einander wechseln können.

Diese dem nächtlichen Ueberfall allerdings mehr zusagende Methode ist aber in den neueren Kriegen verlassen worden, und die Heere, welche jest in ihrer Verpstegung so wie in ihren Lagerungsbedürsnissen nicht mehr so in sich vollendete selbständige Körper sind, sinden es nöthig, gewöhnlich einen Tagemarsch zwisichen sich und dem Feinde zu lassen. Fassen wir nun den nächtslichen Ueberfall eines Heeres noch besonders ins Auge, so ergiebt sich, daß dazu nur selten genügende Motive vorhanden sein könzen, die sich auf solgende Fälle zurücksühren lassen werden:

- 1. eine ganz besondere Unvorsichtigkeit oder Keckheit des Feindes, die selten vorkommt und da, wo sie vorkommt, gewöhnlich durch ein großes moralisches Uebergewicht gut gemacht wird;
- 2. ein panischer Schrecken im seindlichen Heer ober überhaupt eine solche Ueberlegenheit der moralischen Kräfte in dem unsrigen, daß diese allein hinreichend ist, die Stelle der Leitung zu vertreten;
- 3. beim Durchschlagen durch ein überlegenes feindliches Heer, welches uns umschlossen hält, weil hierbei alles auf Ueberraschung ankommt, und die Absicht des bloßen Davonkommens eine viel größere Vereinigung der Kräfte gestattet;
- 4. endlich in verzweifelten Fällen, wo unsere Kräfte ein solches Mißverhältniß zu den seindlichen haben, daß wir nur in einem außerordentlichen Wagen die Möglichkeit eines Erfolges sehen.

In allen diesen Fällen aber bleibt doch stets die Bedingung, daß das seindliche Heer sich unter unsren Augen besinde und durch keine Avantgarde gedeckt sei.

Uebrigens werden die meiften nächtlichen Gefechte so einge-

leitet, daß sie mit Tagesanbruch endigen, so daß nur die Annäherung und der erste Anfall unter dem Schuß der Dunkelheit geschieht, weil der Angreisende auf diese Weise die Folgen der Verwirrung, in welche er den Gegner stürzt, besser benußen kann;
dagegen sind Gesechte, welche erst mit Tagesanbruch anfangen,
und wo die Nacht also blos zur Annäherung benußt wird, nicht
mehr zu den nächtlichen zu zählen.

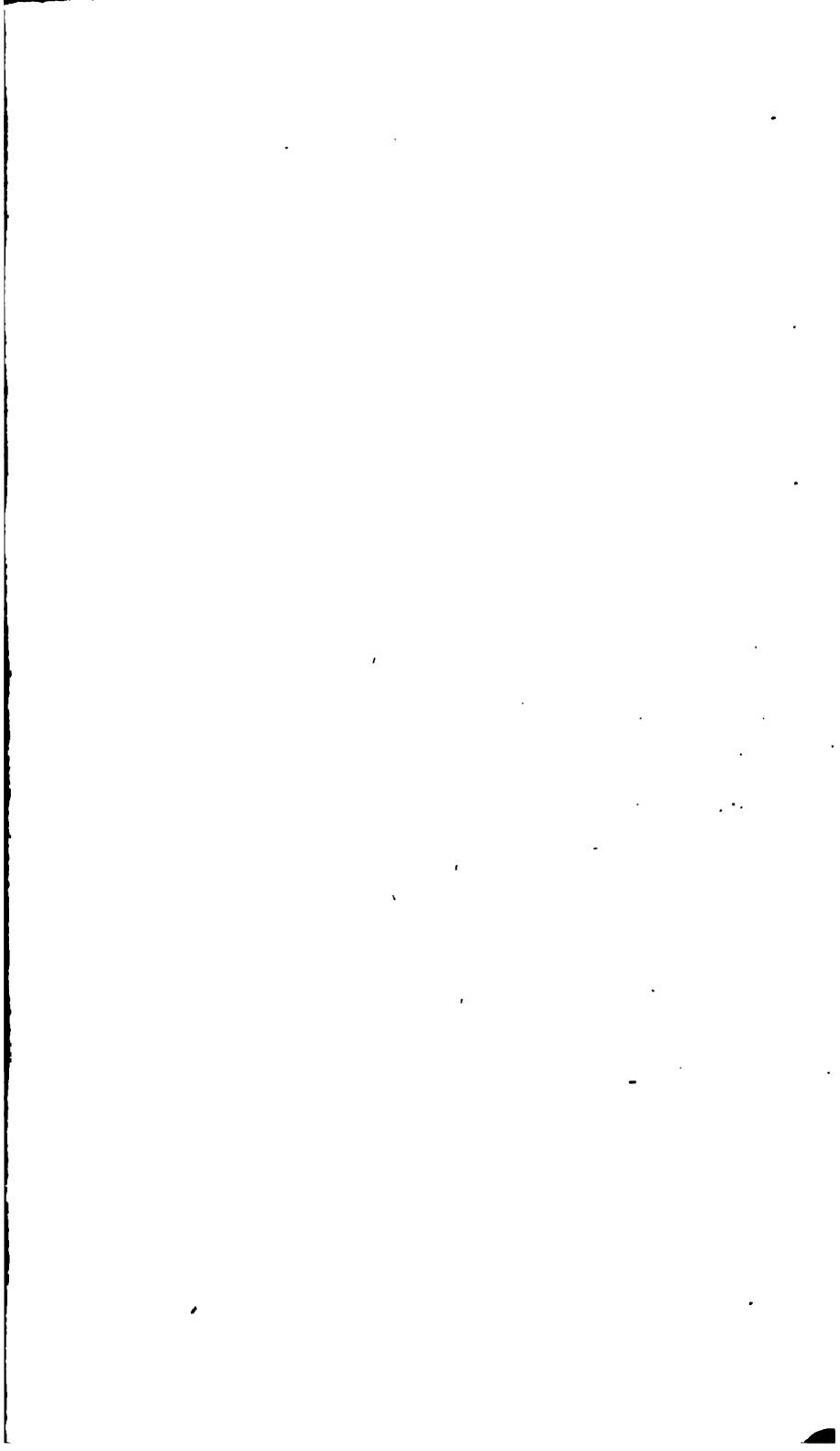

• • . • .

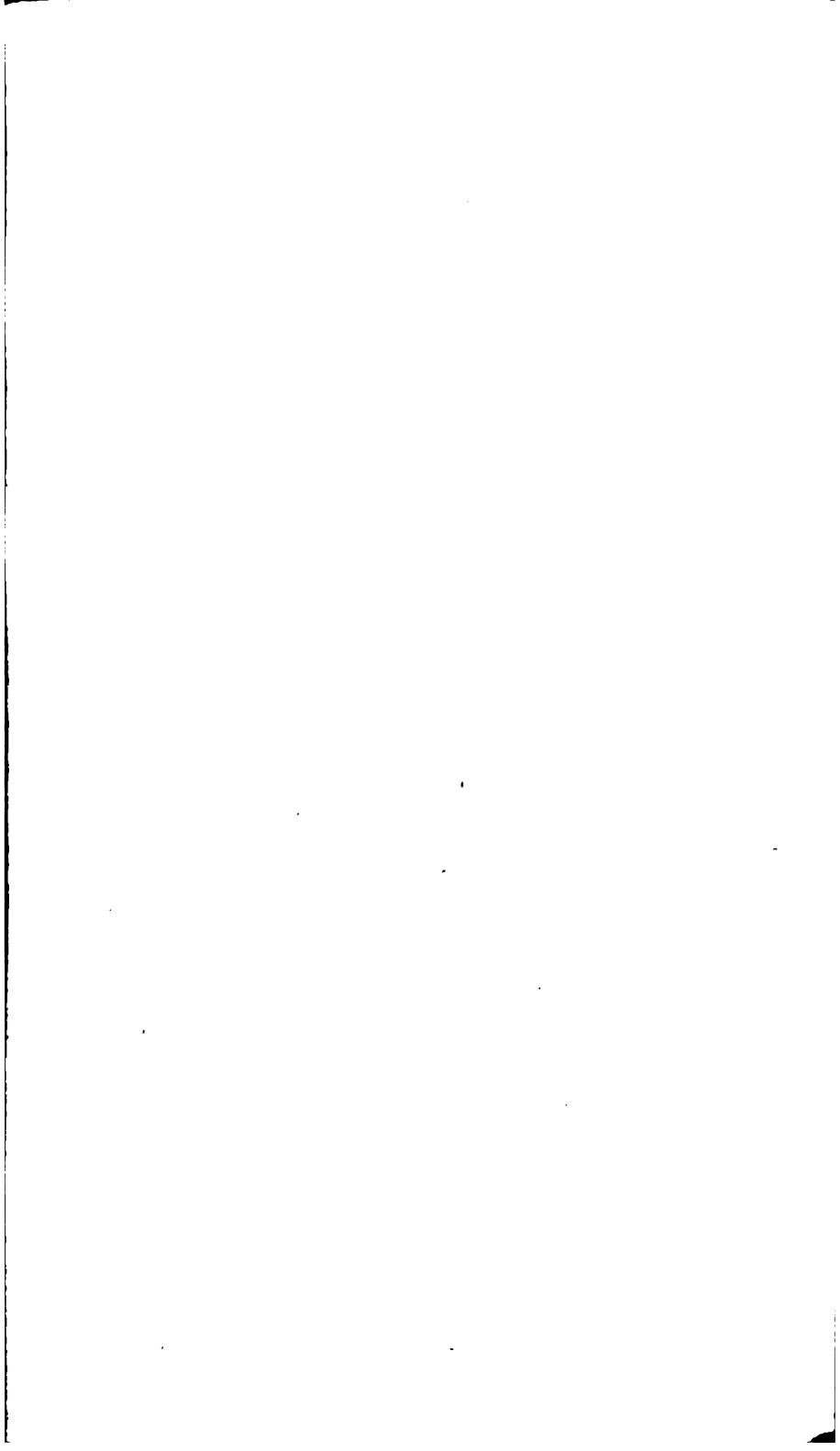

## Hinterlassene Werke

über

# Krieg und Kriegführung

bes

Generals Carl von Clausewitz.

Zweiter Band. Vom Kriege. Zweiter Theil.

Dritte Auflage.

Berlin,

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Goßmann).
1867.

# Vom Kriege.

## Hinterlassenes Werk.

bes

Generals Carl von Clausewit.

3weiter Theil.

Dritte Auflage.

Berlin,

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gosmann).

1867.

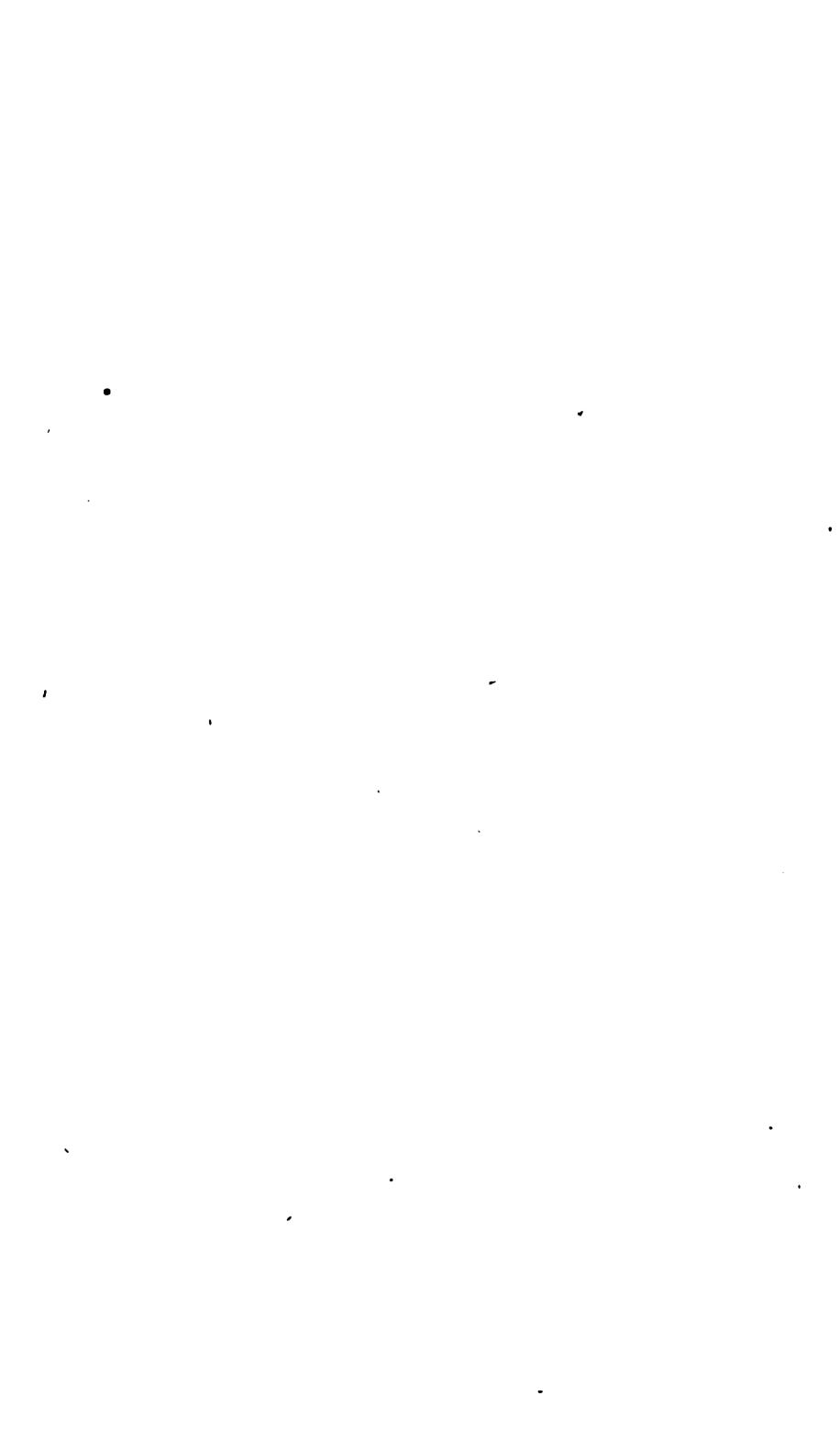

## Inhalt.

|                   |          | Fünftes Buch.                                   | •       | Seite        |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------|---------|--------------|
|                   |          | Die Streitkräfte.                               | 1 -     | - 112        |
| Erftes            | Rapitel. | Uebersicht                                      | • •     | 3            |
| 3weites           | •        | Ariegstheater, Armee, Felbzug                   |         | 3            |
| Drittes           | •        | Machtverhältniß                                 |         | 6            |
| Biertes           | •        | Waffenverhältniß                                | • •     | 9            |
| Fünftes           |          | Schlachtordnung bes Heeres                      | • •     | 20           |
| Semates           | •        | Allgemeine Aufstellung bes Heeres               | • •     | 28           |
| Siebente          |          | Avantgarbe und Borposten                        |         | 35           |
| Actes             | •        | Wirkungsart vorgeschobener Corps                |         | 44           |
| Remites           | •        | Läger                                           |         | 50           |
| Behntes           | •        | Märsche                                         |         | 52           |
| <b>Elftes</b>     | •        | Fortsetzung                                     |         | 60           |
| 3mblftes          | •        | Fortsetzung                                     |         | 64           |
| Dreizehn          |          | Onartiere                                       |         | 68           |
| Bierzehn          |          | Der Unterhalt                                   |         | 75           |
| Fünfzehn          |          | Operationsbasis                                 |         | 93           |
| Gechezeh          |          | Berbinbungslinien                               |         | 99           |
| Siebzehr          |          | Gegenb und Boben                                |         | 103          |
| Actehn            |          | Ueberhöhen                                      | • •     | 108          |
|                   |          | Gechstes Buch.                                  |         |              |
|                   |          | Bertheibigung.                                  | 113 –   | <b>- 360</b> |
| Erftes<br>Zweites | Rapitel. | Angriff und Bertheibigung                       | <br>ber | 115          |
| D-3000            | •        | Taktik zu einander?                             | •       | 119          |
| Drittes           | 4        | Wie verhalten sich Angriff und Bertheibigung in | ber     | <del>-</del> |
|                   | •        | Strategie m einander?                           |         | 123          |

|                   |             |                                                                 | Seite |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Biertes           | Kapitel.    | Konzentrizität des Angriffs und Erzentrizität ber Bertheibigung | 128   |
| Fünftes           | 4           | Charakter ber strategischen Bertheibigung                       | 132   |
| Sechstes          |             | Umfang ber Bertheibigungsmittel                                 | 135   |
| Siebentes .       | 3           | Bechselwirkung von Angriff und Bertheibigung                    | 142   |
| Achtes            | *           | Wiberstandsarten                                                | 144   |
| Reuntes           | 2           | Die Bertheibigungsschlacht                                      | 162   |
| Zehntes           | •           | Festungen                                                       | 167   |
| Elftes            | s           | Fortsetzung bes vorigen Kapitels                                | 179   |
| Zwölftes          | 3           | Defensivstellung                                                | 185   |
| Dreizehntes       | , ,         | Feste Stellungen und verschanzte Läger                          | 192   |
| Bierzehntes       |             | Flankenstellungen                                               | 200   |
| Fünfzehntes       | •           | Gebirgsvertheibigung                                            | 203   |
| Sechszehntes      |             | Fortsetzung                                                     | 212   |
| Siebzehntes       | *           | Fortsetzung                                                     | 221   |
| Achtzehntes       | •           | Bertheibigung von Strömen und Fluffen .                         | 228   |
| Reunzehntes       | 3           | Fortsetzung                                                     | 247   |
| Zwanzigstes       |             | A. Bertheibigung von Morästen                                   | 249   |
| Smandalice        |             | B. Ueberschwemmungen                                            | 251   |
| Einundzwanzigstes |             | Bertheibigung ber Wälber                                        | 256   |
| Zweiundzwanzigste |             | Der Corbon                                                      | 258   |
| Dreinndzwanzigste |             | Schlüffel bes Lanbes                                            | 262   |
| Bierundzwanzigste |             | Klankenwirkung                                                  | 267   |
| Fünfundzwanzigste |             | Rückzug in das Innere des Landes                                | 280   |
| Sechsundzwanzigf  |             | Volksbewaffnung                                                 | 296   |
| Siebenundzwanzig  |             | Bertheidigung eines Kriegstheaters                              | 304   |
| Achtundzwanzigste | • •         | Fortsetzung                                                     | 309   |
| Rennundzwanzigft  |             | Fortsetzung. Successiver Wiberstand                             | 326   |
| Dreißigstes       | <b>(0</b> • | Fortsetzung. Bertheibigung eines Kriegsthea-                    |       |
| - terbifites      |             | ters, wenn keine Entscheidung gesucht wird                      |       |

•

Fünftes Buch.

Die Streitkräfte.

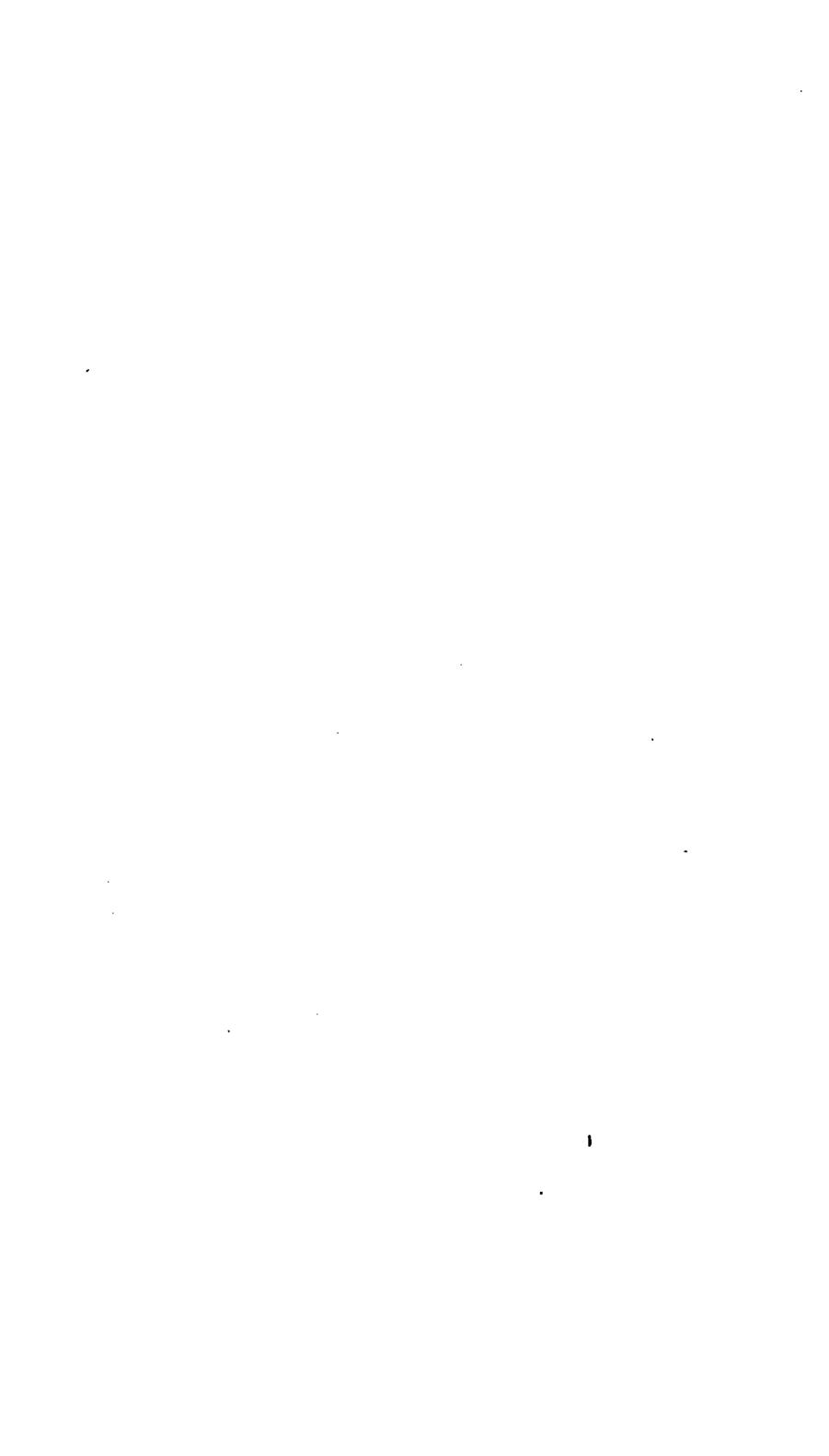

## Erstes Kapitel.

## Ueberficht.

## Wir werden die Streitkräfte betrachten

- 1. nach ihrer Stärke und Zusammensetzung,
- 2. in ihrem Zustand außer dem Gefecht,
- 3. in Rücksicht ihres Unterhaltes, und endlich
- 4. in ihren allgemeinen Beziehungen zu Gegend und Boben.

Wir werden uns also in diesem Buche mit denjenigen Bezieshungen der Streitkräfte beschäftigen, die nur als nothwendige Bedingungen des Kampfes, nicht als der Kampf selbst zu betrachten sind. Sie stehen mit diesem Kampf in mehr oder wesniger enger Verbindung und Wechselwirkung und werden also bei der Anwendung des Kampses noch oft zur Sprache kommen, aber wir müssen sie einmal vorher jede für sich als ein Ganzes in ihrem Wesen und ihrer Eigenthümlichkeit betrachten.

## Zweites Kapitel.

## Ariegstheater, Armee, Feldzug.

Eine genaue Bestimmung dieser drei verschiedenen Faktoren sur Raum, Masse und Zeit im Kriege läßt die Natur der Sache nicht zu; um aber nicht zuweilen ganz mißverstanden zu werden, mussen wir uns den Sprachgebrauch, an den wir uns in den meisten Fällen gern halten, etwas deutlicher zu machen suchen.

#### 1. Rriegstheater.

Eigentlich deukt man sich darunter einen solchen Theil des ganzen Kriegsraumes, ber gebeckte Seiten und baburch eine gewisse Selbständigkeit hat. Diese Deckung kann in Festungen, in großen hindernissen der Gegend, auch in einer beträchtlichen Entfernung von dem übrigen Kriegsraume liegen. — Ein solcher Theil ist kein bloges Stud des Ganzen, sondern selbst ein kleines Ganze, und ift dadurch mehr oder weniger in dem Fall, daß die Beränderungen, welche sich auf dem übrigen Kriegsraume zutragen, keinen unmittelbaren, sondern nur einen mittelbaren Einfluß auf ihn haben. Wollte man hier ein genaues Merkmal, so könnte es nur die Möglichkeit sein, sich auf dem einen ein Vorgehen zu benken, während auf bem andern zurückgegangen würde, oder auf dem einen eine Defension, während auf dem andern offensiv verfahren murde. Diese Schärfe des Begriffs können wir nicht überall anwenden, sie soll hier blos den eigentlichen Schwerpunkt andeuten.

#### 2. Armee.

Nehmen wir den Begriff des Kriegstheaters zu Hülfe, so ist es sehr leicht zu sagen, was eine Armee ist: diesenige Streitmasse nämlich, die sich auf einem und demselben Kriegstheater befindet. Allein dies umfaßt den Sprachgebrauch offenbar nicht ganz. Blüscher und Wellington führten 1815 zwei Armeen an, obgleich sie auf einem Kriegstheater waren. Der Oberbesehl ist also ein anderes Merkmal für den Begriff der Armee. Indessen ist dieses Merkmal dem obigen sehr nahe verwandt, denn wo die Sachen gut eingerichtet sind, sollte auf einem und demselben Kriegstheater nur ein Oberbesehl bestehen, und der Besehlshaber eines eigenen Kriegstheaters niemals eines angemessenen Grades von Selbständigkeit entbehren.

Die bloße absolute Stärke des Heeres entscheidet bei der Benennung weniger, als es im ersten Augenblick scheint. Denn wo mehrere Armeen auf einem und demselben Kriegstheater und unter gemeinschaftlichem Oberbefehl handeln, tragen sie diesen Namen nicht der Stärke wegen, sondern sie bringen ihn aus ihren früscheren Verhältnissen mit (1813 die schlessische, die Rord-Armee n. s. w.), und man wird eine große Masse, die bestimmt ist, aus einem Kriegstheater zu bleiben, zwar in Corps, aber niemals in verschiedene Armeen theilen, wenigstens wäre das gegen den Sprachsgebrauch, der also seste wäre es zwar pedantisch, für jeden Parteigänger, der in einer entsernten Provinz unabhängig haust, den Ramen einer Armee in Anspruch zu nehmen, doch kann man nicht undemerkt lassen, daß es Niemandem auffällt, wenn von der Armee der Vendeer im Revolutionskriege die Rede ist, wiewohl dieselbe oft nicht viel stärker war.

Die Begriffe Armee und Kriegstheater werden also in der Regel mit einander gehen und sich wechselseitig tragen.

#### 3. Felbzug.

Obgleich man oft Feldzug nennt, was in einem Jahr an triegerischen Begebenheiten auf allen Kriegstheatern vorgekommen ift, so ist es doch gewöhnlicher und bestimmter gesprochen, die Be= gebenheiten eines Kriegstheaters darunter zu verstehen. Schlim= mer aber ist es, mit dem Begriff von einem Jahre fertig zu wer= den, da fich die Kriege nicht mehr durch bestimmte und lange Binterquartiere von selbst in einjährige Feldzüge abtheilen. üdeß die Begebenheiten eines Kriegstheaters von selbst in gewisse größere Abschnitte zerfallen, wenn nämlich die unmittelbaren Wirdugen einer mehr ober weniger großen Katastrophe aufhören und nene Berwickelungen geschürzt werden, so müssen diese natürlichen Einschnitte mit in Betracht gezogen werben, um einem Jahre (Feldzuge) seinen vollständigen Antheil von Begebenheiten zuzu= messen. Riemand wird den Feldzug von 1812 an der Memel endigen lassen, wo die Armeen sich am 1. Januar befanden, und den weiteren Rückzug der Franzosen bis über die Elbe zum Feld= mg von 1813 rechnen, da er offenbar nur ein Stud des ganzen Rickugs von Moskau ist.

Daß die Feststellung dieser Begriffe keine größere Schärfe

hat, ist von gar keinem Nachtheil, weil sie nicht wie philosophische Definitionen zu irgend einer Quelle von Bestimmungen gebraucht werden können. Sie sollen blos dazu dienen, der Sprache etwas mehr Klarheit und Bestimmtheit zu geben.

## Drittes Rapitel.

### Machtverhältniß.

Wir haben im achten Kapitel des dritten Buches gesagt, welchen Werth die Ueberlegenheit der Zahl im Gefechte, und folglich die allgemeine Ueberlegenheit in der Strategie hat, woraus somit die Wichtigkeit des Machtverhältnisses hervorgeht, über welches wir hier noch ein Paar nähere Betrachtungen anstellen müssen.

Wenn wir die neueste Kriegsgeschichte ohne Vorurtheil betrachten, so müssen wir uns gestehen, daß die Ueberlegenheit in der Zahl mit jedem Tage entscheidender wird; wir müssen also den Grundsap, möglichst stark im entscheidenden Gesecht zu sein, allerbings jest etwas höher stellen, als er vielleicht ehemals gestellt worden ist.

Muth und Geist des Heeres haben zu allen Zeiten die physischen Kräfte gesteigert und werden es auch ferner thun; aber wir sinden in der Geschichte Zeiten, wo eine große Ueberlegenheit in der Einrichtung und Ausrüstung der Heere, andere, wo eine solche Ueberlegenheit in der Beweglichkeit ein bedeutendes moralisches Uebergewicht gab; dann waren es neu aufgebrachte taktische Systeme, dann verwickelte sich die Kriegskunst in das Streben nach einer kunstvollen, nach großen, umfassenden Grundsähen eingerickteten Benuhung der Gegend, und in diesem Gebiete konnte der eine Feldherr dem andern hin und wieder große Bortheile abges winnen; aber dieses Streben selbst ist untergegangen, hat einer natürlichern und einfachern Verfahrungsweise Plat machen müsssen. — Sehen wir nun die Erfahrungsweise Plat machen müssen. — Sehen wir nun die Erfahrungen der letzten Kriege ohne vorgefaßte Meinung an, so müssen wir uns sagen, daß sich in

denselben von jenen Erscheinungen wenig mehr gezeigt hat, sowohl im ganzen Feldzug überhaupt, als in den entscheidenden Gefechten, namentlich der Hauptschlacht, wobei wir an das zweite Kapitel des vorhergehenden Buches erinnern.

Die Heere sind in unsren Tagen einander an Bewaffnung, Ausrüftung und Uebung so ähnlich, daß zwischen den besten und den schlechtesten kein sehr merklicher Unterschied in diesen Dingen Die Bildung in den wissenschaftlichen Corps mag noch einen merklichen Unterschied machen, aber sie führt meistens nur dahin, daß die einen die Erfinder und Anführer in den bessern Einrichtungen find, und die andern die schnell folgenden Nach= Selbst die Unterfeldherren, die Führer der Corps und Divisionen haben überall, was ihr Handwerk betrifft, ziemlich die= selben Ansichten und Methoden, so daß außer dem Talent des obersten Feldherrn, welches schwerlich in einem konstanten Ver= haltniß zu der Bildung des Volkes und Heeres zu denken, son= dern ganz dem Zufall überlassen ist, nur noch die Kriegsgewohn= heit ein merkliches Uebergewicht geben kann. Je mehr das Gleich= gewicht in allen jenen Dingen besteht, um so entscheibender wird das Machtverhältniß.

Der Charafter, welchen die heutigen Schlachten haben, ist die Folge jenes Gleichgewichtes. Man lese nur unbefangen die Schlacht von Borodino, wo das erste Heer der Welt, das französische, sich mit dem russischen gemessen hat, welches doch in vieslen seiner Einrichtungen und in der Bildung seiner einzelnen Glieder am weitesten zurück sein mochte. In der ganzen Schlacht kommt nicht ein einziger Zug überwiegender Kunst oder Intellizgenz vor, es ist ein ruhiges Abmessen der Kräfte an einander, und da diese saft gleich waren, so konnte am Ende nichts ersolzgen, als ein sanstes Umschlagen der Wage nach dersenigen Seite hin, auf der die größere Energie der Führung und die größere Kriegsgewohnheit des Heeres war. Wir wählen diese Schlacht als Beispiel, weil in ihr ein Gleichgewicht der Zahl bestand, wie es sich in wenigen andern findet.

Wir behaupten nicht, daß alle Schlachten so sind, aber es ist der Grundton der meisten.

Bei einer Schlacht, in der sich die Kräfte so langsam und methodisch an einander abmessen, muß der Ueberschuß einen viel sichern Erfolg geben. In der That werden wir uns in der neussten Krkegsgeschichte vergeblich nach Schlachten umsehen, in denen man über den doppelt so starten Feind gesiegt hätte, wie früher doch häusiger vorgekommen ist. Bonaparte, der größte Feldherr der neueren Zeit, hatte in seinen siegreichen Hauptschlachten, mit Ausnahme einer einzigen, dersenigen von Presden 1813, stets eine überlegene, oder wenigstens nicht merklich schwächere Armee zu vereinigen gewußt, und wo ihm dies nicht möglich war, wie bei Leipzig, Brienne, Laon und Belle-Alliance, erlag er.

Die absolute Stärke ist in der Strategie meistens ein Gegebenes, an welchem der Feldherr nichts mehr ändern kann. Hiersaus kann aber nicht gefolgert werden, daß der Krieg mit einem merklich schwächeren Heer unmöglich sei. Der Krieg ist nicht immer ein freier Entschluß der Politik, und am wenigsten ist er es da, wo die Kräfte sehr ungleich sind; folglich läßt sich jedes Machtwerhältniß im Kriege denken, und es wäre eine sonderbare Kriegstheorie, die sich da ganz lossagen wollte, wo sie am meisten gebraucht wird.

Wie wünschenswerth die Theorie auch eine angemessene Streitkraft sinden muß, so kann sie doch auch von der mindest angemessenen nicht sagen, daß sie keine Anwendung mehr zuließe. Es sind hier keine Grenzen zu bestimmen.

Je schwächer die Kraft, um so kleiner müssen die Zwecke sein; ferner, je schwächer die Kraft, um so kürzer die Dauer. Nach diesen beiden Seiten hin hat also die Schwäche Raum auszuweichen, wenn wir uns so ausdrücken dürsen. Welche Veränderungen nun das Maß der Kraft in der Kriegführung hervorbringt, werden wir nur nach und nach sagen können, wo diese Dinge vorsommen; hier ist es genug, den allgemeinen Gesichtspunkt augegeben zu haben; um denselben aber zu vervollständigen, wollen wir nur noch das Eine hinzufügen.

Je mehr dem in einen ungleichen Kampf Hineingezogenen der Umfang der Kräfte fehlt, um so größer muß, von der Gefahr gedrängt, die innere Spannung, die Energie derselben werden. Wo das Entgegengesetzte stattfindet, wo statt einer heldenmüthigen Berzweiflung eine muthlose eintritt, da hört freilich alle Kriegs= sunst auf.

Berbindet sich mit jener Energie der Kräfte eine weise Mäsigung in den vorgesetzten Zwecken, so entsteht jenes Spiel von glänzenden Schlägen und vorsichtiger Zurückhaltung, welches wir in Friedrichs des Großen Kriegen bewundern müssen,

Je weniger aber diese Mäßigung und Behutsamkeit vermösen, um so vorherrschender muß die Spannung und Energie der Kräfte werden. Wo das Mißverhältniß der Macht so groß ist, daß keine Beschränkung des eigenen Ziels vor dem Untergang sichert, oder die wahrscheinliche Dauer der Gesahr so groß, daß die sparsamste Verwendung der Kräfte nicht mehr ans Ziel führen kann, da wird oder soll sich die Spannung der Kräfte in einen einzigen verzweiselten Schlag zusammenziehen; der Bedrängte wird, kann Hülfe mehr erwartend von Dingen, die ihm keine versprechen, sein ganzes und letzes Vertrauen in die moralische Ueberlegenheit sehen, welche die Verzweislung sedem Muthigen giebt, er wird die höchste Kühnheit als die höchste Weisheit betrachten, allenfalls noch leder List die Hand reichen und, wenn kein Erfolg ihm werden soll, in einem ehrenvollen Untergange das Recht zu künstiger Aufsersehung sinden.

## Viertes Kapitel.

### Baffenverhältniß.

Wir werden nur von den drei Hauptwassen reden: dem Fuß= volk, der Reiterei und der Artillerie.

Man verzeihe folgende Analyse, die mehr in die Taktik gesbert, uns aber zum bestimmteren Denken nöthig ist.

Das Gefecht besteht aus zwei wesentlich zu unterscheidenden Bestandtheilen: dem Vernichtungsprinzip des Feuers und dem

Handgemenge oder dem persönlichen Gefecht. Das lettere ist wies der entweder Angriss oder Vertheidigung (Angriss und Vertheidisgung sind hier, wo von Elementen die Rede ist, ganz absolut zu verstehen). Die Artillerie wirkt offenbar nur durch das Vernichtungsprinzip des Feuers, die Reiterei nur durch das persönliche Gesecht, das Fußvolk durch beides.

Bei dem persönlichen Gefecht besteht das Wesen der Vertheidigung darin: fest zu stehen, wie eingewurzelt im Boden; das
Wesen des Angriss ist die Bewegung. Die Reiterei entbehrt der
ersteren Eigenschaft ganz, besitzt dagegen die letztere vorzugsweise.
Sie ist also nur zum Angriss geeignet. Die Infanterie hat die Eigenschaft des sesten Standes vorzugsweise, entbehrt aber der
Bewegung nicht ganz.

Aus dieser Vertheilung der kriegerischen Elementarkräfte unster die verschiedenen Wassen ergiebt sich die Ueberlegenheit und Allgemeinheit des Fußvolks im Vergleich mit den beiden andern Wassen, da sie die einzige ist, die alle drei Elementarkräfte in sich vereinigt. Ferner wird hieraus klar, wie die Verbindung der drei Wassen im Kriege zu einem vollkommneren Gebrauche der Kräste führt, weil man durch dieselbe in den Stand gesetzt ist, das eine oder das andere Prinzip, welches in dem Fußvolk auf eine unversänderliche Weise verbunden ist, nach Belieben zu verstärken.

Das Vernichtungsprinzip des Feuers ist in unsten jepigen Kriegen offenbar das überwiegend wirksame, demungeachtet ist eben so offenbar der persönliche Kampf, Mann gegen Mann, als die eigentliche Basis des Gesechtes anzusehen. Darum wäre also ein Heer von bloßer Artillerie im Kriege ein Unding; ein Heer von bloßer Reiterei aber wäre denkbar, nur würde es von sehr geringer intensiver Stärke sein. Nicht blos denkbar, sondern auch schon viel stärker wäre ein Heer von bloßem Fußvolk. Die drei Bassen haben also in Beziehung auf Selbständigkeit diese Ordnung: Fußvolk, Reiterei, Artillerie.

Nicht eben so aber verhält es sich in Beziehung auf die Bichtigkeit, die jede Waffe hat, wenn sie in Verbindung mit den andern ist. Da das Vernichtungsprinzip viel wirksamer ist, als das Bewegungsprinzip, so würde die gänzliche Abwesenheit der Reiterei ein Heer weniger schwächen, als die gänzliche Abwesenheit der Artillerie.

Ein Heer von bloßem Fußvolk und Artillerie würde sich zwar gegenüber einem andern, von allen drei Wassen gebildeten in einer unangenehmen Lage besinden, aber wenn es, was ihm an Reiterei abzeht, durch eine verhältnißmäßige Menge von Fußvolk ersetze, so würde es bei einem etwas anders eingerichteten Versahren doch mit seinem taktischen Haushalt fertig werden können. Es würde sich wegen der Vorposten in ziemlicher Verlegenheit besinden, niemals den geschlagenen Feind mit großer Lebhaftigkeit verfolgen können und einen Rückzug mit mehr Mühseligkeiten und Anstrenzungen machen; aber diese Schwierigkeiten würden doch wohl an und für sich nicht hinreichen, es ganz aus dem Felde zu vertreizben. — Dagegen würde ein solches Heer einem andern, blos von Kußvolk und Reiterei gebildeten gegenüber eine sehr gute Rolle spielen, und wie dieses letztere gegen alle drei Wassen das Feld halten könnte, läßt sich kaum denken.

Daß diese Betrachtungen über die Wichtigkeit der einzelnen Wassen nur von der Allgemeinheit aller kriegerischen Fälle abstrasbirt sind, wo ein Fall den andern überträgt, versteht sich von selbst, und es kann also nicht die Absicht sein, die gefundene Bahrheit auf jede individuelle Lage eines einzelnen Gesechtes anzuwenden. Ein Bataillon auf einem Vorposten oder auf dem Rückzuge wird vielleicht lieber eine Schwadron, als ein Paar Kanonen bei sich haben. Eine Masse Reiterei und reitende Arztillerie, die den sliehenden Feind schnell verfolgen oder umgehen soll, kann gar kein Fußvolk brauchen u. s. w.

Fassen wir das Resultat dieser Betrachtungen noch einmal zusammen, so heißt es:

- 1. Das Fußvolk ist die selbständigste unter den Waffen.
- 2. Die Artillerie ist ganz unselbständig.
- 3. Das Fußvolk ist die wichtigste bei der Verbindung mehrerer Waffen.
- 4. Die Reiterei ist am entbehrlichsten.
- 5. Die Verbindung der drei Waffen giebt die größte Stärke. Giebt die Verbindung aller drei Waffen die größte Stärke,

so ist es natürlich, nach dem absolut besten Verhältniß zu fragen; es ist aber fast unmöglich, diese Frage zu beantworten.

Wenn man den Aufwand der Kräfte, welchen die Anschaffung und Unterhaltung der verschiedenen Wassen nöthig machen, untereinander vergleichen könnte und dann wieder das, was jede im Kriege leistet, so müßte man auf ein bestimmtes Resultat kommen, welches ganz abstrakt das beste Verhältniß ausdrückte. Allein dieses ist kaum mehr als ein Spiel der Vorstellungen. Schon das vordere Glied dieses Verhältnisses ist schwer zu bestimmen, der eine Faktor zwar nicht, nämlich die Kosten, aber ein anderer ist der Verth des Menschenlebens, über welchen Niemand gern etwas in Zahlen wird aufstellen wollen.

Auch der Umstand, daß jede der drei Wassen sich vorzugsweise auf eine andere Staatstraft gründet — das Fußvolk auf die Menge der Menschen, die Reiterei auf die Menge der Pferde, die Artillerie auf die vorhandenen Geldmittel — bringt einen fremden Bestimmungsgrund hinein, den wir auch in den großen historischen Umrissen verschiedener Bölker und Zeiten deutlich vorherrschen sehen.

Wir mussen uns also, da wir aus andern Gründen eines Maßstabes doch nicht ganz entbehren können, statt jenes ganzen ersten Gliedes des Verhältnisses nur des einen Faktors bedienen, den wir ermitteln können, nämlich der Geldkosten. Hierüber haben wir nun mit einer für uns zureichenden Genauigkeit im Allgemeinen anzugeben, daß nach den gewöhnlichen Erfahrungen eine Schwadron von 150 Pferden, ein Bataillon von 800 Mann und eine Batterie von 8 sechspfündigen Geschüßen ungefähr gleich viel kosten, sowohl was Ausrüstungs-, als Unterhaltungskosten betrifft.

Was das andere Glied des Verhältnisses betrifft, nämlich, wie viel jede Wasse im Vergleich mit der andern leistet, so ist für dasselbe eine bestimmte Größe noch viel weniger zu ermitteln. Möglich würde eine solche Ermittelung allenfalls noch sein, wenn es auf das bloße Vernichtungsprinzip ankäme; allein jede Wasse hat ihre eigenthümliche Bestimmung, also ihren eigenen Wirkungskreis, dieser aber ist wieder nicht so bestimmt, daß er nicht größer oder kleiner sein könnte, wodurch blos Modisitationen in der Kriegsühzrung, aber noch keine entschiedenen Nachtheile herbeigesührt werden.

Man spricht wohl oft von dem, was die Erfahrung darüber lehrt, und glaubt in der Kriegsgeschichte hinreichende Gründe zu einer Feststellung zu sinden, aber Jeder muß sich sagen, daß das bloße Redensarten sind, die, weil sie auf nichts Primitives und Rothwendiges zurückgeführt werden, in einer untersuchenden Bestachtung keine Rücksicht verdienen.

Benn sich nun auch zwar für das beste Verhältniß der Wassen eine bestimmte Größe denken läßt, diese aber ein nicht zu ermitztelndes x, ein bloßes Spiel der Vorstellungen ist, so wird man doch sagen können, welche Wirkungen es haben wird, wenn eine der Bassen in großer Ueberlegenheit oder in sehr geringer Zahl im Vergleich mit derselben Wasse im seindlichen Heere vorhanden ist.

Die Artillerie verstärft das Vernichtungsprinzip des Feuers, sie ist die surchtbarste der Wassen, und ihr Mangel schwächt also die intensive Arast des Heeres ganz vorzüglich. Von der andern Seite ist sie die unbeweglichste der Bassen, sie macht folglich das heer schwerfälliger; serner bedarf sie immer einer Truppe zu ihrer Deckung, weil sie keines persönlichen Gesechtes fähig ist; ist sie zu zahlreich, so daß die Deckungstruppen, welche ihr gegeben werden lönnen, nicht überall den seindlichen Angrissmassen gewachsen sind, so wird sie häusig verloren gehen, und dabei zeigt sich ein neuer Nachtheil, daß sie nämlich von den drei Wassen diesenige ist, die der Feind in ihren Haupttheilen, nämlich Geschütze und Fahrzeug, sehr bald gegen uns gebrauchen kann.

Die Reiterei vermehrt das Prinzip der Bewegung in einem beer. Ist sie in einem zu geringen Maße vorhanden, so schwächt den raschen Brand des friegerischen Elementes dadurch, daß alles langsamer (zu Fuß) gemacht wird, daß alles vorsichtiger einsgerichtet werden muß; die reiche Saat des Sieges wird nicht mehr mit der Sense, sondern mit der Sichel geschnitten.

Ein Uebermaß der Reiterei kann freilich niemals als eine unmittelbare Schwächung der Streitkraft, als ein inneres Mißverhältniß angesehen werden, aber freilich mittelbar wegen des schwierizen Unterhaltes, und wenn man bedenkt, daß man statt 10,000 Mann Reiterei, die man zu viel hat, 50,000 Mann Fußvolk haben könnte. Diese Eigenthümlichkeiten, welche aus dem Vorherrschen einer Wasse entspringen, sind der Kriegskunst im engern Sinn um so wichtiger, da sie den Gebrauch der vorhandenen Streitkräfte lehrt, und mit diesen Streitkräften dem Feldherrn auch gewöhnlich das Waß der einzelnen Wassen zugemessen wird, ohne daß er viel dabei zu bestimmen hätte.

Wollen wir uns also den Charakter einer Kriegsart durch das Vorherrschen einer Waffe modifizirt denken, so geschieht es auf folgende Weise.

Ein Uebermaß von Artillerie muß zu einem mehr defensiven und passiven Charakter der Unternehmungen führen; man wird sein Heil mehr in starken Stellungen, großen Abschnitten des Bodens, selbst in Gebirgsstellungen suchen, damit die Hindernisse des Bodens die Vertheidigung und den Schut der zahlreichen Artillerie übernehmen, und die seindlichen Kräfte selbst kommen, sich ihre Vernichtung zu holen. Der ganze Krieg wird in einem ernsten, sörmlichen Menuetschritt geführt werden.

Ein Mangel an Artislerie wird umgekehrt uns vermögen, das Angriffs=, das aktive, das Bewegungs=Prinzip vorwalten zu lassen. Märsche, Dühen, Anstrengungen werden für uns zu eigenthümslichen Wassen; so wird der Krieg mannichfaltiger, lebendiger, krausser; die großen Begebenheiten werden in Scheidemünze umgesetzt.

Bei einer sehr zahlreichen Reiterei werden wir die weiten Ebenen suchen und die großen Bewegungen lieben. In größerer Entsfernung vom Feinde werden wir größere Ruhe und Bequemlichsteit genießen, ohne sie ihm zu gönnen. Wir werden kühnere Umsgehungen und überhaupt dreistere Bewegungen wagen, weil wir über den Raum gebieten. Insosern Diversionen und Invasionen zu den wahren Hülfsmitteln des Krieges gehören, werden wir und ihrer mit Leichtigkeit bedienen können.

Ein entschiedener Mangel an Reiterei vermindert die Bewegungsfraft des Heeres, ohne sein Vernichtungsprinzip zu verstärken, wie das Uebermaß der Artillerie thut. Vorsicht und Methode sind dann der Hauptcharafter des Krieges. Dem Feinde immer nahe bleiben, um ihn immer unter den Augen zu haben, — keine schnellen, noch weniger übereilte Bewegungen, überall ein langsames Hinschieben gut gesammelter Massen, — Vorliebe zur Verstheidigung und zu durchschnittenen Gegenden und, wo der Angrissstattsinden muß, die kürzeste Richtung auf den Schwerpunkt der seindlichen Armee, — dies sind die natürlichen Tendenzen in diessem Falle.

Diese verschiedenen Richtungen, welche die Ariegsart je nach dem Borherrschen einer Wasse annimmt, werden selten so umfassend med durchgreisend sein, daß sie allein oder vorzüglich die Richtung des ganzen Unternehmens bestimmen. Ob man den strategischen Angriss oder die Vertheidigung, dieses oder jenes Ariegstheater, eine Hauptschlacht oder eins der andern Zerstörungsmittel wählen soll, wird wohl durch andere, wesentlichere Umstände bestimmt wersden; wenigstens ist sehr zu befürchten, daß, wenn dies nicht der Fall sein sollte, man eine Nebensache für die Hauptsache genommen hätte. Aber auch wenn dem so ist, wenn die Hauptsragen bereits aus andern Gründen entschieden worden sind, bleibt immer woch ein gewisser Spielraum für den Einsluß der vorherrschenden Bassenart, denn man kann im Angriss vorsichtig und methodisch, in der Vertheidigung kühn und unternehmend sein u. s. w. durch alle verschiedenen Stationen und Nüancen des kriegerischen Lebens.

Umgekehrt kann die Natur des Krieges auf das Verhältniß der Wassen einen merklichen Einfluß haben.

Erstens, ein auf Landwehr und Landsturm gestützter Volkstrieg muß natürlich eine große Menge Fußvolk aufstellen; denn in einem solchen fehlt es mehr an Ausrüftungsmitteln, als an Menihen, und da die Ausrüftung ohnehin dabei noch auf das Allerwehwendigste beschränkt wird, so kann man leicht denken, daß für eine Batterie von acht Geschüßen nicht ein Bataillon, sondern zwei oder drei gestellt werden könnten.

Zweitens, kann ein Schwacher gegen einen Mächtigen nicht zur Volksbewassnung oder einem derselben nahe kommenden Landwehrstande seine Zuflucht nehmen, so ist allerdings die Vermehrung der Artislerie das kürzeste Mittel, seine schwache Streitkraft dem Gleichgewicht zu nähern; denn er gewinnt die Menschen und erhöht das wesentlichste Prinzip seiner Streitkraft, nämlich das Vernichtungsprinzip. Ohnehin wird er meistens auf ein kleines Kriegstheater beschränkt sein, und diese Wasse sich also mehr sitr ihn eigenen. Friedrich der Große ergriff dies Mittel in den spätern Jahren des siebenjährigen Krieges.

Drittens, die Reiterei ist die Wasse der Bewegung und grossen Entscheidungen; ihr Vorherrschen über das gewöhnliche Bershältniß ist also wichtig bei sehr ausgedehnten Räumen, großen Hin= und Herzügen und der Absicht großer, entscheidender Schläge. Bonaparte giebt ein Beispiel davon.

Daß Angriff und Vertheibigung nicht eigentlich an sich einen Einfluß darauf haben können, wird erst beutlich werden können, wenn wir von diesen beiden Formen der triegerischen Thätigkeit reden; vorläusig wollen wir nur bemerken, daß Beide, der Augreisfende wie der Vertheidiger, in der Regel dieselben Räume durchziehen und auch, wenigstens in vielen Fällen, dieselben entscheisdenden Absichten haben können. Wir erinnern an den Feldzug von. 1812.

Gewöhnlich ift man der Meinung, daß die Reiterei im Berhältniß zum Fußvolk im Mittelalter sehr viel zahlreicher gewesen sei und nach und nach bis auf unsere Tage abgenommen habe. Dies ist doch wenigstens zum Theil ein Mißverständniß. Verhältniß der Reiterei war der Zahl nach im Durchschultt vielleicht nicht bedeutend größer, wie man sich wohl überzeugen wird, wenn man die genaueren Angaben der Streitfräfte durch das Mittelalter hindurch verfolgt. Man denke nur an die Massen von Fußvolk, welche die Heere der Kreuzfahrer ausmachten oder den dentschen Kaisern auf ihren Römerzügen folgten. Aber es war bie Wichtigkeit der Reiterei, welche viel größer war. Sie war die stärkere Waffe, aus dem besten Theile des Volkes zusammengesett, und war dies so sehr, daß sie, obgleich immer sehr viel schwächer an Zahl, doch immer als die Hauptsache angesehen, das Fußvolk wenig gerechnet, kaum genannt wurde; daher denn auch die Meinung entstanden ift, als habe es damals deffen sehr wenig gege-Freilich kam bei kleineren Kriegsanfällen im Innern von Deutschland, Frankreich und Italien der Fall öfter als jest vor, daß das ganze kleine Heer aus bloßer Reiterei bestand; da sie die Hauptwaffe war, so hatte das nichts Widersprechendes; allein diese

haben, wo sie von den größeren Heeren reichlich übertragen werstem. Nur als alle Lehensverdindlichkeit in der Kriegführung aufgehört hatte, die Kriege durch gewordene, gemiethete und besolzte Soldaten geführt wurden, mithin auf Geld und Werbung sich stützten, also in den Zeiten des dreißigjährigen Krieges und der Kriege unter Ludwig XIV., da hörte dieser Gebrauch einer großen Masse von weniger nühlichem Fußvoll auf, und man würde vielleicht ganz auf Reiterei zurückgekommen sein, wenn das Fußzvoll nicht schon durch eine merkliche Ausbildung des Veuergewehrs an Wichtigkeit zugenommen und sich dadurch einigermaßen in seiner überlegenen Zahl behauptet hätte; das Verhältniß desselben zur Keiterei war in dieser Periode, wenn es schwach war, wie 1:1, und wenn es zahlreich war, wie 3:1.

Von jener Wichtigkeit hat die Reiterei seitdem immer mehr eingebüßt, je weiter. die Ausbildung der Feuerwassen gegangen ist. Dies ist schon an sich verständlich genug, nur muß diese Ausbildung nicht blos auf die Wasse selbst und die Kunstfertigkeit in ihrem Gebrauch bezogen werden, sondern auch auf den Gebrauch der damit ausgerüsteten Heerestheile. In der Mollwißer Schlacht hatten es die Preußen auf den größten Grad der Feuersertigkeit gebracht, der auch seitdem in diesem Sinn nicht weiter hat getriesden werden können. Dagegen ist der Gebrauch des Fußvolks in duchschnittener Gegend und des Feuergewehrs im Schüßengesecht est seitdem ausgekommen und als ein großer Fortschritt in dem Bernichtungsakt zu betrachten.

Unsere Meinung ist also, daß das Verhältniß der Reiterei sich der Jahl nach wenig, der Wichtigkeit nach aber sehr verändert hat. Dies scheint ein Widerspruch zu sein, ist es aber in der Hat nicht. Das Fußvolk des Mittelalters war nämlich, wenn es sich in großer Zahl beim Heere befand, nicht durch sein inneres Verhältniß zur Reiterei auf diese Zahl gekommen, sondern weil alles, was man nicht zu der viel kostbareren Reiteret stellen konnte, all Jusvolk gestellt wurde; dieses Fußvolk war also ein bloßer Vehelf, und die Reiterei hätte, wenn ihre Zahl blos nach ihrem imeren Werth hätte bestimmt werden sollen, nie zu stark sein können.

Z

So ist zu begreifen, wie trop der stets verminderten Wichtigkeit die Reiterei vielleicht immer noch Bedeutung genug hat, um sich auf dem Punkt des Zahlenverhältnisses zu erhalten, welchen sie bisher so andauernd behauptet hat.

In der That ist es bemerkenswerth, daß wenigstens seit dem österreichischen Successionskriege das Verhältniß der Reiterei zum Fußvolk sich gar nicht verändert und immer zwischen einem Viertheil, einem Fünftheil und einem Sechstheil desselben geschwebt hat; dies scheint anzudeuten, daß in demselben das natürliche Bedürfniß gerade befriedigt sei, und sich also darin diesenigen Größen kund thun, die unmittelbar nicht zu ermitteln sind. Wir zweiseln sedoch, daß dem so sei, und sinden, daß die anderweitigen Veranslassungen zu einer zahlreichen Reiterei in den namhaftesten Fällen offenbar am Tage liegen.

Rußland und Desterreich sind Staaten, welche darauf hingewiesen sind, weil sie noch Bruchstücke tatarischer Einrichtung in ihrem Staatsverband haben. Bonaparte konnte für seine Zwecke nie stark genug sein; hatte er nun die Konskription benutzt, so viel immer möglich war, so blieb ihm nur noch die Verstärkung seines Heeres durch Vermehrung der Hülfswassen, welche mehr auf das Geld als auf Menschenverbrauch gegründet sind. Außerdem ist nicht zu verkennen, daß bei dem ungeheuren Umsange seiner kriegerischen Züge die Reiterei einen höheren Werth haben mußte, als in gewöhnlichen Fällen.

Briedrich der Große rechnete bekanntlich sehr ängstlich jeden Rekruten nach, den er seinem Lande ersparen konnte; es war seine Hauptindustrie, sein Heer so viel als möglich auf Kosten des Austlandes stark zu erhalten. Daß er dazu alle Ursache hatte, begreift man, wenn man bedenkt, daß ihm von der kleinen Ländermasse noch Preußen und die westphältschen Provinzen entzogen waren. Die Reiterei ergänzte sich, abgesehen davon, daß sie überhaupt weniger Menschen erfordert, auch viel leichter durch Werbung; dazu kam sein durchaus auf Ueberlegenheit in der Bewegung gergründetes Kriegssystem, und so kam es, daß sich, während sein Fußvolk abnahm, seine Reiterei bis Ende des siebenjährigen Krieges hin immer noch vermehrte; doch betrug sie selbst am Ende

deffelben schwerkich über ein Biertheil ber im Felde stehenden Infanterie.

Se sehlt in der eben bezeichneten Spoche auch nicht an Beispielen, daß Armeen mit ungewöhnlich schwacher Reiterei aufgestreten sind und doch den Sieg erhalten haben. Das namhafteste ist die Schlacht von Groß-Görschen. Bonaparte war, wenn wir blos auf die Divisionen sehen, die Theil an dem Gesecht genommen, 100,000 Mann start, von denen 5,000 Mann Reiterei und 90,000 Mann Kußvoll; die Verbündeten 70,000 Mann, von denen 25,000 Mann Reiterei und 40,000 Mann Fußvoll. Bonaparte hatte also sur 20,000 Mann Reiterei, welche ihm abgingen, nur 50,000 Mann Fußvoll mehr, er hätte aber 100,000 bafür haben sollen. Hat er die Schlacht mit jenem Uebergewicht an Kußvoll gewonnen, so kann man wohl fragen, ob er sie, wenn das Vershältniß 140,000 zu 40,000 gewesen wäre, überhaupt möglicher Beise hätte verlieren können.

Freilich zeigte sich gleich nach der Schlacht der große Nupen unserer Neberlegenheit an Reiterei, denn Bonaparte erntete fast kine Siegstrophäe. Der Gewinn der Schlacht ist also nicht alles — aber bleibt er nicht immer die Hauptsache?

Benn wir solche Betrachtungen anstellen, so haben wir Mühe, m glauben, daß das Verhältniß, auf welches sich Reiterei und kußvolk seit achtzig Jahren gestellt und erhalten haben, das natürliche, blos aus ihrem absoluten Berthe hervorgehende sei; wir sind vielmehr der Meinung, daß nach manchem Oszilliren das Vershältniß dieser beiden Wassen sich ferner in dem bisherigen Sinn verändern, und die konstante Zahl der Reiterei am Ende bedeutend geringer werden wird.

Was die Artillerie betrifft, so ist die Anzahl der Geschüße miturlich seit ihrer Ersindung und mit ihrer Erleichterung und Verswollkommung gestiegen; doch erhält sich auch sie seit Friedrich dem Großen ziemlich in demselben Verhältniß von 2 bis 3 Geschüßen auf 1000 Mann, wohlverstanden bei Eröffnung des Feldzuges; dem im Laufe desselben schmilzt die Artillerie nicht so zusammen, wie das Fußvoll, daher ist das Verhältniß am Ende des Feldzuges merklich stärker und kann zu 3, 4 bis 5 Geschüßen auf 1000 Mann

angenommen werden. Ob dies Verhältniß das natürliche ist, ober die Vermehrung der Geschüße noch weiter gehen kann, ohne der ganzen Kriegführung zum Nachtheil zu gereichen, muß der Erfahrung überlassen bleiben.

Fassen wir jest noch ein Hauptresultat unserer ganzen Betrachtung auf, so ist es:

- 1. daß das Fußvolk die Hauptwaffe ist, welcher die beiden ans dern zugeordnet sind;
- 2. daß man durch einen größern Auswand von Kunst und Thästigkeit in der Führung des Krieges den Mangel beider einisgermaßen erseßen kann, vorausgesest, daß man dafür um so viel stärker an Fußvolk ist, und daß man dies um so eher kann, je besser dieses Fußvolk ist;
- 3. daß die Artillerie schwerer zu entbehren ist, als die Reiterei, weil sie das Hauptvernichtungsprincip und ihr Gesecht mit dem des Fußvolks mehr verschmolzen ist;
- 4. daß man überhaupt, da die Artillerie im Bernichtungsakt die stärkste Wasse ist, und die Reiterei die schwächste, immer fragen muß: wieviel Artillerie kann man ohne Nachtheil haben, und mit wie wenig Reiterei kann man sich behelsen?

## Fünftes Rapitel.

## Schlachtordnung des Heeres.

Die Schlachtordnung ist diesenige Eintheilung und Zusammensepung der Wassen zu einzelnen Gliedern des Ganzen, und diesenige Form ihrer Aufstellung, welche für den ganzen Feldzug oder Arieg die Norm bleiben soll.

Sie besteht also gemissermaßen aus einem arühmetischen und einem geometrischen Element der Eintheilung und der Aufstellung. Die erstere geht von der festen Friedensorganisation des Heeres aus, nimmt gemisse Theile, wie Bataillung, Schwadrsnen, Regimenter und Batterieen als Einheiten an und bildet aus denselben die größeren Glieder bis zum Ganzen hinauf nach dem Bedürsniß der herrschenden Umstände. Auf eben dieselbe Art geht die Ausstellung von der Elementartaktik ans, welche dem Heere im krieden gelehrt und eingeübt ist, und die als eine im Augenblick des Krieges nicht mehr wesenklich zu verändernde Eigenschaft des selben angesehen werden muß, knüpft daran die Bedingungen, welche der Gebranch der Truppen im Kriege und im Großen erfordert, und bestimmt so im Allgemeinen die Norm, nach welcher das Heer zum Gesecht aufgestellt werden soll.

Dies ist überall der Fall gewesen, wo große Heere ins Feld gerückt sind, und es gab sogar Zeiten, wo diese Form als das wesentlichste Stück des Gefechtes angesehen wurde.

Als im stebzehnten und achtzehnten Jahrhundert die Ausbildung des Feuergewehrs das Fußvolk in einem so hohen Grade vermehren und in so langen, bunnen Linien auseinanderziehen ließ, wurde die Schlachtordnung badurch zwar einfacher, aber zugleich schwieriger und künstlicher in der Ausführung, und da man nun nichts weiter mit der Reiterei anzufangen wußte, als sie auf die Migel zu vertheilen, wo nicht geschoffen wurde und wo Raum zum Reiten war, so machte bie Schlachtordnung aus dem Heere jedes= mal ein geschloffenes und untheilbares Ganze. Schnitt man eine solche Armes in der Mitte entzwei, so war sie wie ein durchschnittener Regenwurm; die Flügel hatten noch Leben und Beweglichkeit, aber sie hatten ihre natürlichen Funktionen verloren. Die Streittraft lag also in einer Art von Baun der Einheit, und es war jedesmal eine kleine Organisation und Desorganisation nöthig, venn Theile derselben getrennt aufgestellt werden sollten. Märsche, welche bas Ganze machen mußte, waren ein Zustand, in velchem es sich gewissermaßen außer bem Gesetz befand. War der keind in der Nähe, so mußten sie mit der höchsten Künstlichkeit angeordnet werden, um das eine Treffen ober den einen Flügel immer in einer erträglichen Entfernung von dem andern über Stock und Block weg zu führen; sie mußten dem Feinde beständig abgestohlen werden, und nur ein Umstand machte, daß man diesen be-Mindigen Diebstahl ungestraft begehen durfte, nämlich, daß der keind in eben diesem Banne lag.

Als man daher in der letten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts auf die Idee kam, daß Reiterei wohl eben so gut die Flügel schüpen könne, wenn sie hinter der Armee, als wenn sie in ihrer Verlängerung stände, daß sie überdies wohl noch zu manchem Andern gebraucht werben könne, als sich mit der feindlichen allein zu duelliren, da hatte man schon beswegen einen großen Schritt vorwärts gethan, weil nun die Armee in ihrer Hauptausdehnung, welche immer die Breite ihrer Aufstellung ift, aus lanter homoge nen Gliebern bestand, so daß man sie in eine beliebige Anzahl Stücke zerlegen konnte und lauter Stücke erhielt, die sich unter einander und dem Ganzen ähnlich waren. Damit nun hörte sie auf, ein einziges Stud zu sein, und wurde ein vielgegliedertes Ganze, folglich biegsam und gelenkig. Die Theile konnten vom Ganzen ohne Umstände getrennt und wieder an dasselbe angereiht werden, es blieb immer dieselbe Schlachtordnung. — So entstanben die Corps von allen Waffen, d. h. so wurden sie möglich, denn das Bedürfniß dazu war wohl viel früher gefühlt worden.

Daß dies alles von der Schlacht ausgeht, ist sehr natürlich. Die Schlacht war sonst der ganze Krieg und wird immer das Hauptstück desselben bleiben; außerdem aber gehört die Schlachtsordnung überhaupt mehr der Taktik als der Strategie an, und wir haben durch diese Herleitung nur zeigen wollen, wie schon die Taktik durch die Anordnung des Ganzen in kleinere Ganze der Strategie vorgearbeitet hat.

Je größer die Heere geworden, je mehr sie auf weite Räume vertheilt sind, je mannichfaltiger die Wirksamkeiten der einzelnen Theile in einander greisen, um so mehr Raum gewinnt die Strategie, und so hat denn auch die Schlachtordnung in dem Sinn unserer Definition mit der Strategie in eine Art von Bechschwirkung treten müssen, die sich hauptsächlich an den Endpunkten zeigt, wo Taktik und Strategie sich berühren, nämlich in den Rosmenten, wo die allgemeine Vertheilung der Streitkräfte in die bessonderen Anordnungen des Gesechtes übergeht.

Wir wenden uns nun zu den drei Punkten der Eintheis lung, Waffenverbindung und Aufstellung unter dem stras tegischen Gesichtspunkt. 1. Eintheilung. In strategischer Hinsicht sollte man niemals fragen, wie start eine Division ober ein Corps, sein, sondern wie viel Corps oder Divisionen eine Armee haben müsse. Es giebt nichts Ungeschickteres als eine Armee, die in drei Theile getheilt ist, es sei denn eine, die gar nur in zwei getheilt wäre, wobei der Oberseldherr fast neutralisit sein muß.

Die Stärke der großen und kleinen Corps, sei es aus Grünsden der Elementartaktik oder der höheren, zu bestimmen, läßt der Wilkür ein unglaublich weites Feld, und der Himmel weiß, welche Raisonnements schon mit diesem Spielraum gespielt haben. Dasgegen ist das Bedürfniß einer gewissen Anzahl von Theilen für ein selbständiges Ganze eine eben so klare als bestimmte Sache, und dieser Gedanke giebt daher für die größeren Abtheilungen echt strategische Gründe zur Bestimmung ihrer Anzahl, solglich ihrer Stärke, während die kleinen, wie Kompagnieen, Bataillone n. s. w., der Taktik überlassen bleiben.

Das kleinste isolirt stehende Ganze läßt sich kaum denken, ohne daß man drei Theile an ihm unterscheidet, damit ein Theil vorgeschoben und einer zurückgestellt wirken kann; daß vier noch bequemer sind, ergiebt sich schon, wenn man bedenkt, daß der mittelste Theil als die Hauptmacht doch stärker sein muß, als jeder der beiden andern; so kann man vorschreiten dis zu acht, welches und die passendste Jahl für eine Armee scheint, wenn man als sonstantes Bedürsniß einen Theil zur Avantgarde annimmt, drei dei der Hauptmacht, nämlich als rechten Flügel, Mitte und linken Flügel, zwei zum Rückhalt, einen zum Entsenden rechts und einen zum Entsenden links. Ohne pedantisch auf diese Jahlen und Fisymen einen großen Werth zu legen, glauben wir allerdings, daß sie die gewöhnlichste, immer wiederkehrende strategische Aufstellung anseden und deswegen eine bequeme Eintheilung abgeben.

Freilich scheint es die Armeeführung (und die Führung jedes Ganzen) ungemein zu erleichtern, nicht mehr als drei oder vier Rännern zu besehlen, allein diese Bequemlichkeit büßt der Feldsherr auf eine doppelte Art sehr theuer. Erstlich geht von der Schnelligkeit, Kraft und Präcision des Besehls um so mehr versloren, je länger die Stusenleiter ist, die er hinabsteigen muß, was

der Fall ist, wenn Corpstommandanten sich zwischen ihm und den Divisionsbesehlshabern besinden; zweitens verliert er überhaupt an eigentlicher Macht und Wirksamkeit, je größer die Wirkungskreise seiner unmittelbaren Untergebenen sind. Ein Feldherr, der über 100,000 Mann vermittelst 8 Divisionen bestehlt, übt eine intensiv größere Nacht aus, als wenn diese 100,000 Mann nur in drei Divisionen getheilt wären. Mancherlei Gründe sind die Ursache davon, der wichtigste aber ist, daß ein Besehlshaber an allen Theilen seines Corps eine Art von Eigenthumsrecht zu haben glaubt und sich sast jedesmal widersetzt, wenn ihm ein Theil davon auf kürzere ober längere Zeit entzogen werden soll. Einige Kriegserssahrungen werden dies Sedem erklärlich machen.

Andrerseits darf man aber die Anzahl der Theile nicht zu groß werden lassen, wenn nicht Unordnungen die Folge sein sollen. Es ist schon schwer, von einem Armeehauptquartier aus acht Theile zu leiten, und höher wie zehn kann man die Jahl nicht wohl gehen lassen. Bet einer Division aber, bei der die Mittel, die Besehle in Wirksamkeit zu sehen, viel geringer sind, müssen die keineren Normalzahlen: vier, höchstens fünf, als die passenderen angesehen werden.

Reicht man mit diesen Faktoren: fünf und zehn, nicht aus, b. h. würden die Brigaden zu stark, so müßten Corpskommandos eingeschoben werden; man muß aber bedenken, daß dadurch eine neue Potenz entsteht, welche alle übrigen Faktoren auf einmal sehr herunterset.

Was ist benn nun aber eine zu starke Brigade? Die Gewohnheit ist, sie zwischen zwei- und fünftausend Mann zu machen; und zwei Gründe scheinen diese letztere Grenze zu ziehen, der erste, daß man sich eine Brigade als eine Abtheilung denkt, die von einem Manne unmittelbar, nämlich durch den Bereich seiner Stimme, geführt werden könne; der zweite, daß man eine größere Insanteriemasse nicht ohne Artillerie lassen will und durch diese erste Wassenverbindung von selbst eine besondere Abtheilung erhält.

Wir wollen uns in biese taktischen Spipsindigkeiten nicht verlieren und wollen uns auch nicht auf die Streitfragen einlassen, wann und in welchen Verhältnissen die Verbindung aller brei Bassen statt haben soll, ob bei Divisionen, die 8000 bis 12,000 Mann, ober bei Corps, die 20,000 bis 30,000 stark sind. Nur die Behauptung werden die entschiedensten Gegner dieser Verdinzung und nicht verargen, daß nur diese Verdindung die Selbstänzbigkeit einer Abtheilung ausmacht, und daß sie also sür solche, die bestimmt sind, sich im Kriege häusig tsolirt zu sinden, wenigstens sehr wünschenswerth ist.

Sine Armee von 200,000 Mann in zehn Divisionen, die Disvisionen in fünf Brigaden getheilt, würden diese 4000 Mann stark lassen. Wir sehen hier nirgend ein Misverhältnis. Freilich kann man diese Armee auch in 5 Corps, das Corps in 4 Divisionen, die Division in 4 Brigaden theilen, was diese 2500 Mann stark list; doch scheint uns die erste Eintheilung, abstrakt betrachtet, vorzüglicher, denn außerdem, daß man dei der andern eine Ordnungsstuse mehr hat, sind sünf Glieder für eine Armee zu wenig, sie ist damit ungelenk; vier für ein Corps sind es ebenfalls, und 2500 Mann ist eine schwache Brigade, deren man auf diese Weise dat, statt daß die erste Eintheilung nur 50 gab, also einsacher war. Alle diese Vortheile giebt man auf, blos um nur halb so vielen Generalen Besehle zu ertheilen. Daß bei kleineren Armeen die Eintheilung in Corps noch unpassender ist, ergiebt sich von selbst.

Dies ist die abstrakte Ansicht von der Sache. Der indivischelle Fall kann Gründe mit sich führen, die anders entscheiden. Innächst muß man bekennen, daß, wenn acht oder zehn Divisionen sich vereinigt in der Ebene noch regieren lassen, dies in ausgesdehnten Gebirgsstellungen vielleicht unmöglich werden könnte. Ein großer Strom, der die Armee halbirt, macht einen Besehlshaber über die eine Hälfte unerläßlich; kurz, es giebt hundert der entsicheichenbsten Lokals und individuellen Umstände, denen die abstrakten Regeln weichen müssen.

Daß aber diese abstrakten Gründe doch am häufigsten gebenucht nub seltener von jenen verbrängt werden, als man vielleicht glauben sollte, lehrt die Erfahrung.

Wir erlauben uns, den Umfang dieser Betrachtung noch durch einen einfachen Umriß deutlich zu machen, und wollen dazu die einzelnen Schwerpunkte neben einander aufstellen. Indem wir unter Gliedern eines Ganzen nur diejenigen verstehen, welche die erste Theilung giebt, also die unmittelbaren, sas gen wir:

- 1. Hat ein Ganzes zu wenig Glieder, so wird es ungelent;
- 2. sind die Glieder eines Ganzen zu groß, so schwächt dies die Macht des obersten Willens;
- 3. mit jeder neuen Stufenfolge des Befehls wird die Kraft desselben auf zwei Wegen geschwächt, einmal durch den Verlust, den sie beim neuen Uebergang macht, zweitens durch die längere Zeit, die der Befehl braucht.

Alles dies führt dahin, die Zahl der neben einander bestehenden Glieber so groß und die Stufenreihe so klein als möglich zu machen, und diesem steht nur entgegen, daß man bei Armeen nicht mehr als acht bis zehn Glieder und bei kleineren Abtheilungen nicht mehr als vier bis sechs bequem regieren kann.

2. Verbindung der Waffen. Für die Strategie ist die Berbindung der Waffen in der Schlachtordnung nur für diejenigen Theile wichtig, die nach der gewöhnlichen Ordnung der Dinge oft zu einer getrennten Aufstellung kommen, wo sie gezwungen werden können, ein selbständiges Gesecht zu liesern. Nun liegt es in der Natur der Sache, daß die Glieder der ersten Ordnung, und hauptsächlich nur diese, zu einer getrennten Aufstellung bestimmt sind, weil, wie wir das dei einer andern Gelegenheit sehen werden, die getrennten Aufstellungen meistens von dem Begriff und den Beschürfnissen eines Ganzen ausgehen.

Es würde daher, streng genommen, die Strategie die bleis bende Verbindung der Wassen nur für die Corps oder, wo diese nicht stattsinden, für die Divisionen fordern und sich bei den Glies dern einer niedrigeren Ordnung die augenblickliche Verbindung und dem Bedürfniß gefallen lassen.

Man sieht aber wohl, daß sich die Corps, wenn sie beträchtlich, d. h. 30,000 bis 40,000 Mann stark werden, selten in dem Fall einer ungetheilten Aufstellung befinden werden. Bei so starken Corps ist also eine Verbindung der Wassen in den Divisionen nöthig. Wer den Ausenthalt für nichts halten sollte, den es bei eiligen Entsendungen macht, wenn der Infanterie erst ein Theil Kavallerie von einem andern, vielleicht ziemlich entfernten, Punkt zugewiesen werden soll — von den Verwirrungen, die dabei vorkummen, gar nicht zu reden — Dem müßte man geradezu alle Kriegserfahrung absprechen.

Die genauere Verbindung der drei Waffen, wie weit sie gehen, wie innig sie stattsinden, welche Verhältnisse beobachtet werden, welche Reserve von jeder übrig bleiben soll, — alles das sind rein taktische Gegenstände.

3. Die Aufstellung. Die Bestimmung, nach welchen ränmlichen Verhältnissen unter einander die Theile eines Heeres in der Schlachtordnung aufgestellt werden sollen, ist gleichfalls völlig taktisch und bezieht sich lediglich auf die Schlacht. Iwar giebt es natürlich eine strategische Aufstellung, sie hängt indeß sallein von den Bestimmungen und Bedürfnissen des Augenblicks ab, und dasjenige, was in ihr rationell ist, liegt nicht mit in der Bedeutung, welche das Wort Schlachtordnung hat; wir werden es daher im solgenden Kapitel unter dem Titel: Aufstellung des Heeres, angeben.

Die Schlachtordnung des Heeres ist also die Eintheilung und Aufstellung desselben in einer zur Schlacht wohlgeordneten Masse. Die Theile sind so gefügt, daß sowohl die taktischen als die strates gischen Forderungen des Augenblicks durch Verwendung einzelner ans dieser Masse herausgenommener Theile leicht befriedigt werden können. Hört das Bedürfniß des Augenblicks auf, so treten die Theile an ihre Stelle zurück, und so wird die Schlachtordnung die erste Stuse und Hauptgrundlage jenes heilsamen Methodissmas, der im Kriege wie ein Pendelschlag das Werk regelt, und von dem wir im vierten Kapitel des zweiten Buches schon gessprochen haben.

### Sechstes Rapitel.

## Allgemeine Aufstellung bes Heeres.

Von dem Augenblick der ersten Versammlung der Streitkräfte bis zu dem der reisen Entscheidung, wo die Strategie das heer auf den entscheidenden Punkt geführt, die Taktik jedem einzelnen Theil seine Stelle und Rolle angewiesen hat, findet sich in den meisten Fällen ein großer Zwischenraum; eben so von einer entscheidenden Katastrophe zur andern.

Früher gehörten diese Zwischenräume gewissermaßen gar nicht zum Kriege. Man sehe nur, wie Euxemburg sich lagerte und wie er marschirte. Wir erinnern an diesen Feldherrn, weil er wegen seiner Lager und Märsche berühmt ist, also für den Repräsentanten seiner Zeit gelten kann, und wir aus der Histoire de la Flandre militaire mehr davon wissen, als von andern Feldherren jener Zeit.

Das Lager wurde regelmäßig mit dem Rücken dicht an einem Fluß ober Morast ober tiesen Thaleinschnitt genommen, was man jest für Wahnsinn halten würde. Die Richtung, in der sich der Feind befand, bestimmte dabei so wenig die Fronte, daß die Fälle sehr häufig find, wo der Rücken dem Feinde, die Fronte dem eigenen Lande zugekehrt war. Dieses jest unerhörte Verfahren ist durchaus nur zu begreifen, wenn man bei der Wahl des &a= gers die Bequemlichkeit als die Haupt=, ja fast als die einzige Rücksicht betrachtet, also den Zustand im Lager wie einen Zustand außer dem kriegerischen Akt, gewißermaßen hinter der Coulisse, wo man sich nicht genirt. Daß man dabei den Rücken immer bicht an ein hinderniß lehnte, muß für die einzige Sicherheitsmaßregel gelten, die man dabei nahm, freilich im Sinn der damaligen Kriegführung; denn diese Maßregel paßte durchaus nicht auf die Möglichkeit, in einem solchen Lager zu einem Gefecht gezwungen zu werden. Dies war aber auch wenig zu fürchten, weil die Gefechte fast auf einer Art gegenseitigen Uebereinkommens beruhten, wie ein Duell, wo man sich zu einem bequemen Rendezvous be-

giebt. Da die Heere theils wegen der zahlreichen Reiterei, welche am Abend ihres Glanzes besonders bei den Franzosen noch als die Hauptwaffe betrachtet wurde, theils wegen ihrer unbehülflichen Schlachtordnung nicht in jeder Gegend fechten konnten, so befand man sich in einer durchschnittenen Gegend fast wie im Schut neutralen Gebietes, und da man selbst von den durchschnittenen Heilen der Gegend wenig Gebrauch machen konnte, so ging man dem zur Schlacht anrückenden Feinde lieber entgegen. Wir wissen wehl, daß gerade Luxemburgs Schlachten von Fleurus, Steenkerten und Neerwinden in einem andern Geifte find; aber dieser Gelft löste fich eben bamais unter diesem großen Feldherrn von der frühern Methode, und er hatte noch nicht auf die Methode der Lagerung zurückgewirkt. Die Beränderungen in der Kriegstunk gehen nämlich immer von den entscheidenden Handlungen ans, und durch diese werden nach und nach die übrigen modifiziet. Wie wenig man den Zuftand im Lager für den eigentlichen Riegszustand hielt, beweist der Ausbruck: il va à la guerre, velcher für den Parteigänger üblich war, der auszog, den Feind ju beobachten.

Richt viel anders war es mit den Märschen, wo sich die Artillerie vom Heere ganz absonderte, um sichrere und bessere zu gehen, und die Flügel der Reiterei gewöhnlich die Pläße wechsielten, damit ihnen ja die Shre des rechten Flügels abwechselnd zu Theil werde.

Jest, d. h. hauptsächlich seit den schlesischen Kriegen, ist der Zustand außer dem Gesecht so sehr von den Beziehungen zum Gesecht durchdrungen, daß sie in der allerinnigsten Wechselwirzung stehen, so daß eines shue das andere gar nicht mehr vollständig gedacht werden kann. War soust im Feldzuge das Gesecht die eigentliche Wasse, und der Zustand außer dem Gesecht nur das hest, jenes die stählerne Kinge, dieses der angeleimte hölzerne Stiel, das Ganze also aus heterogenen Theilen zusammengesest: so ist jest das Gesecht als die Schneide, der Zustand außer dem Gesecht als der Wasse, das Ganze als ein wohl zusammengeschweißtes Metall zu betrachten, in dem man nicht mehr unterscheidet, wo der Stahl anfängt und das Eisen außört.

Dieses Dasein im Kriege außer dem Gesecht wird nun jest theils durch die Einrichtungen und Dienstordnungen des Heeres, welche dasselbe aus dem Frieden mitgebracht hat, bestimmt, theils durch die taktischen und strategischen Anordnungen des Augenblick. Die drei Zustände, in welchen die Streitkräfte sich besinden können, sind Quartiere, Marsch und Lager. Alle drei gehören eben sowohl der Taktis als der Strategie an, und beide, die hier vielfältig an einander grenzen, scheinen oft in einander zu greisen oder thun es auch wirklich, so daß manche Anordnungen zu gleicher Zeit als taktisch und strategisch angesehen werden können.

Wir wollen von jenen drei Formen des Daseins außer dem Gefecht im Allgemeinen sprechen, ehe sich noch besondere Zwecke au sie anknüpfen; deswegen müssen wir aber zuvor die allgemeine Aufstellung der Streitkräfte betrachten, weil diese für Lager, Onartiere und Märsche eine höhere, umfassendere Anordnung ist.

Betrachten wir die Aufstellung der Streitkräfte allgemein, d. i. ohne besondere Zwecke, so können wir sie nur als Einheit, nämlich nur als ein zum gemeinschaftlichen Schlagen bestimmtes Ganze denken, denn jede Abweichung von dieser einfachsten Form würde schon einen besonderen Zweck voraussepen. So entsteht also der Begriff eines Heeres, wie klein oder groß dasselbe and sein mag.

Ferner, wo alle besonderen Zwecke noch sehlen, tritt als einziger Zweck die Erhaltung, solglich auch die Sicherheit des heer res hervor. Daß das heer ohne besondern Nachtheil bestehe und daß es ohne besondern Nachtheil sich vereinigt schlagen könne, sind also die beiden Bedingungen. Aus diesen ergeben sich in näherer Anwendung auf die das Dasein und die Sicherheit des heeres betreffenden Gegenstände folgende Rücksichten:

- 1. die Leichtigkeit der Verpflegung;
- 2. die Leichtigkeit der Unterbringung der Truppen;
- 3. ein geficherter Rücken;
- 4. ein freier Landstrich vor sich;
- 5. die Stellung selbst in einem durchschnittenen Boben;
- 6. strategische Anlehnungspunkte;
- 7. zwedmäßige Theilung.

Unsere Erläuterungen über diese einzelnen Punkte sind folgende. Die beiden ersten veranlassen das Aufsuchen kultivirter Landsstriche und großer Städte und Straßen. Sie entscheiden mehr sür das Allgemeine als für das Besondere.

Was wir unter einem gesicherten Rücken verstehen, geht aus dem Kapitel über die Verbindungslinien hervor. Das Nächste und Bichtigste dabei ist die senkrechte Aufstellung auf die Richtung, welche die Hauptrückzugsstraße in der Nähe der Aufstellung hat.

Was den vierten Punkt betrifft, so kann freilich eine Armee nicht einen Landstrich übersehen, wie sie bei der taktischen Aufstellung zur Schlacht ihre Fronte übersieht. Aber die strategischen Augen sind die Avantgarde, die vorgeschickten Hausen, Spione u. s. w., und diesen wird natürlich die Beobachtung in einem offenen Landstriche leichter, als in einem durchschnittenen. Der fünfte Punkt ist die bloße Rehrseite des vierten.

Die strategischen Aulehnungspunkte unterscheiben sich burch zwei Eigenschaften von den taktischen, nämlich dadurch, daß sie das Deer nicht unmittelbar zu berühren brauchen, und daß sie andrerfeits eine viel größere Ausdehnung haben muffen. Der Grund hiervon ist, daß nach der Natur der Sache die Strategie sich über= haupt in größeren Raum= und Zeitverhältnissen bewegt, als die Lattit. Benn also eine Armee sich in der Entfernung einer Meile von der Kufte oder den Ufern eines sehr beträchtlichen Stromes ausstellt, so lehnt sie sich strategisch an diese Gegenstände, denn der Feind wird nicht im Stande sein, diesen Raum zu einer stra= kgischen Umgehung zu benuten. Er wird sich nicht Tage und Bochen lang, und Meilen und Märsche weit in diesen Raum hinein begeben. Hingegen ift für die Strategie ein See von einigen Meilen Umfang kaum als ein hinderniß anzusehen; bei ihrer Birkungsart kommt es auf einige Meilen rechts ober links selten a. Festungen werden in dem Maße strategische Stüppunkte, als sie größer find und eine weitere Wirkungssphäre für ihre Offenfiv= unternehmungen haben.

Die getheilte Aufstellung des Heeres richtet sich entweder nach besondern Zwecken und Bedürfnissen ober nach allgemeinen; nur von den letzteren kann hier die Rede sein. Das erste allgemeine Bedürfniß ist das Vorschieben der Avantgarde mit andern zur Beobachtung des Feindes erforderlichen Hausen.

Das zweite ist, daß bei sehr großen Armeen gewöhnlich auch die Reserven mehrere Meilen weit zurückgestellt werden und also zu einer getheilten Aufstellung führen.

Endlich erfordert die Deckung der beiben Flügel des Heeres gewöhnlich besonders aufgestellte Corps.

Unter bieser Deckung ist nicht etwa zu verstehen, daß ein Theil der Armee genommen werbe, um den Raum auf ihren Flügeln zu vertheibigen, bamit dieser sogenannte schwache Punkt dem Feinde unzugänglich werbe; wer würde dann den Flügel des Flügels vertheibigen? Diese Vorstellungsart, die so gemein ist, ift völliger Unsinn. Die Flügel sind an und für sich aus bem Grunde keine schwachen Theile eines Heeres, weil das feindliche auch Flügel hat und die unfrigen nicht in Gefahr bringen kann, ohne die seinigen derselben Gefahr anszusepen. Erst wenn die Umstände ungleich werden, wenn das feindliche Heer uns überlegen ift, wenn die feindlichen Verbindungen stärker sind, als die unfrigen (siehe Berbindungstinie), erft dann werden die Flügel schwächere Theile; von diesen besonderen Fällen aber ist hier nicht die Rede, also mich nicht von dem Fall, wo ein Flügelcorps in Verbindung mit andern Kombinationen bestimmt ist, den Raum auf unserm Auge wirklich zu vertheidigen; denn das gehört nicht mehr in die Klasse allgemeiner Anordnungen.

Aber wenn auch die Flügel nicht besonders schwache Theile sind, so sind sie doch besonders wichtige, weil hier wegen der Umgehungen der Widerstand nicht mehr so einsach ist, als in der Fronte, die Mahregeln verwickelter werden und mehr Zeit und Bordereitungen erfordern. Aus diesem Grunde ist es in der Allgemeinheit der Fälle immer nöthig, die Flügel besonders vor unvorhergesehenen Unternehmungen des Feindes zu schüchen, und dies geschieht, wenn stärtere Massen, als zur blohen Beschachtung nöthig wären, auf den Flügeln aufgestellt werden. Diese Massen zu verdrängen, wenn sie auch keinen ernstlichen Biderstand keisten, erfordert um so mehr Zeit und eine um so größere Entwickenung der seindlichen Kräfte und Absichten, se größer sie sind, und damit ist

ber Iwed erreicht; was weiter geschehen soll, schließt sich an die besonderen Pläne des Augenblicks an. Wan kann daher die auf den Flügeln befindlichen Corps als Seiten-Avantgarden betrachten, welche das Vordringen des Feindes in den über unsern Flügel hinans liegenden Raum verzögern und uns Zeit verschaffen, Gesgenanstalten zu treffen.

Sollen sich diese Corps auf die Hamptarmee zurückziehen, und diese nicht zugleich eine rückgängige Bewegung machen, so folgt von selbst, daß sie nicht in gleicher Linie mit derselben aufgestellt, sondern etwas vorgeschoben werden mussen, weil ein Rückzug, auch selbst da, wo er angetreten wird, ohne sich in ein ernsthaftes Gesecht einzulassen, doch nicht ganz zur Seite der Aufstellung sallen darf.

Es entsteht also aus diesen inneren Gründen zu einer gestheilten Aufstellung ein natürliches System von vier oder fünf absessonderten Theilen, jenachdem die Reserve beim Haupttheil bleibt oder nicht.

So wie die Verpflegung und Unterbringung der Truppen bei der Aufstellung überhaupt mitentscheiden, so tragen diese beiden Gegenstände auch zur getheilten Aufstellung bei. Die Berücksschtigung beider tritt mit den oben entwickelten Gründen zusammen; man sucht der einen zu genügen, ohne der andern zu viel zu vergeben. In den meisten Fällen werden durch die Theilung in fünf abgesonderte Corps die Schwierigkeiten des Unterkommens mit der Verpflegung schon gehoben sein, und durch diese Rücksicht keine großen Veränderungen nöthig werden.

Bir haben jest noch einen Blick auf die Entfernungen zu werfen, welche diesen abgesonderten Hausen gegeben werden können, wenn die Absicht einer gegenseitigen Unterstützung, also eines gemeinschaftlichen Schlagens, dabei stattsinden soll. Wir erinnern hier an das, was in den Kapiteln von der Daner und Entscheizdung des Gesechts gesagt ist, wonach sich keine absolute Bestimmung geben läßt, weil absolute und relative Stärke, Wassen und Gegend einen sehr großen Einfluß haben, sondern nur das Allgemeinste, gleichsam eine Durchschnittssumme.

Die Entfernung der Avantgarde bestimmt sich am leichtesten; v. Clausewip, Hinterlassene Werte. 11. ba fie auf ihrem Rückzug auf die Armee trifft, so kam ihre Gnifernung allenfalls bis zu einem starken Tagemarsche betragen, ohne daß sie zu einer abgesonderten Schlacht gezwungen werden könnte. Man wird sie aber nicht weiter vorschieben, als die Sicherheit des Heeres erfordert, weil sie um so mehr leidet, je wetter sie sich zurückziehen muß.

Was die Seiten-Corps betrifft, so pflegt, wie wir schon gesagt haben, das Gesecht einer gewöhnlichen Division von 8000 bis 10,000 Mann stets mehrere Stunden, ja dis einen halben Tag zu dauern, ehe es entschieden ist; darum trägt man kein Bedenken, eine solche Division einige Stunden, also eine dis zwei Meilen von sich entsernt aufzustellen, und aus eben diesen Gründen können Corps von drei dis vier Divisionen füglich einen Tagemarsch, also drei bis vier Meilen entsernt werden.

Es wird also aus dieser in der Natur der Sache gegründeten allgemeinen Aufstellung der Hauptmacht in vier dis süns Theilen und bei den gegebenen Entfernungen ein gewisser Methodismus entstehen, welcher maschinenmäßig das Heer vertheilt, so oft nicht besondere Zwecke entscheidender eingreisen.

Aber obgleich wir voraussezen, daß jeder dieser von einander getrennten Theile zu einem für sich bestehenden Gefecht geeignet sei und daß er in die Nothwendigkeit eines solchen kommen könne, so folgt daraus boch keineswegs, daß es die eigentliche Absicht der getrennten Aufstellung sei, sich getrennt zu schlagen; die Nothwendigkeit dieser getrennten Aufstellung ist meistens nur eine Bedingung des Daseins, welche durch die Zeit gebildet wird. Nähert sich der Feind, um durch ein allgemeines Gefecht zu entscheiden, der Aufstellung, so ist die strategische Dauer vorüber, es zieht sich alles in dem einen Moment der Schlacht zusammen, und damtt endigen und verschwinden die Zwecke der getheilten Aufstellung. Wenn die Schlacht eröffnet wird, so hört die Rücksicht auf Quartier und Verpflegung auf; die Beobachtung des Feindes auf Fronte und Seiten und die Verminderung seiner Schnellfraft burch einen mäßigen Gegendruck hat sich erfüllt, und es wendet sich nun alles zu der großen Einheit der Hauptschlacht hin. so sei, die Vertheilung nur als die Bedingung, als das nothwenbige Uebel, vereintes Schlagen aber als der Zweck der Aufstellung gedacht worden, ist das beste Kriterium ihres Werthes.

### Siebentes Rapitel.

# Avantgarde und Borposten.

Es gehören diese beiden Gegenstände zu denjenigen, in welche die taktischen und strategischen Fäden gemeinschaftlich hineinlaufen. Auf der einen Sette muß man sie zu den Anordnungen zählen, welche dem Gesecht seine Gestalt geben und die Aussührung der taktischen Entwürfe sichern, anderntheils veranlassen sie häusig selbständige Gesechte und sind wegen ihrer von den Hauptcorps mehr oder weniger entsernten Aufstellung als Glieder in der strategischen Kette zu betrachten, und eben diese Aufstellung ist es, welche uns veranlaßt, zur Ergänzung des vorigen Kapitels einen Augendlick bei ihnen zu verweilen.

Sebe Truppe, welche nicht vollkommen schlagsertig ist, bedarf einer Borhut, um des Feindes Anrücken zu ersahren und zu ersorschen, bevor sie seiner selbst ansichtig wird, denn der Gesichtsteis reicht in der Regel nicht viel weiter, als der Wirkungskreis der Wassen. Was wäre aber ein Mensch, dessen Augen nicht weiter reichten, als seine Arme! Die Vorposten sind die Augen des Heeres, hat man schon früher gesagt. Aber das Bedürfnissist micht immer dasselbe, es hat seine Grade. Stärke und Aussehnung, Zeit, Ort, Umstände, Kriegsart, ja der Zufall hat Einsstand, und so können wir uns nicht wundern, wenn der Gesbrand, von Avantgarde und Vorposten in der Kriegsgeschichte nicht in bestimmten und einfachen Umrissen, sondern in einer Art Unsstdnung der mannichsaltigsten Fälle erscheint.

Bald sehen wir die Sicherheit des Heeres einem bestimmten Sorps der Avantgarde anvertraut, bald einer langen Linie einzelner Borposten; bald sindet sich beides zusammen, bald ist weder von dem einen, noch dem andern die Rede; bald ist die Avantgarde

den vorrückenden Kolonnen gemeinschaftlich, bald hat jede ihre eigene. Wir wollen versuchen, uns den Gegenstand klar vorzustellen, und dann sehen, ob er sich auf wenige Grundsätze für die Anwendung zurückführen läßt.

Ist die Truppe in Bewegung, so bilbet ein mehr oder weniger starker Hause ihre Vorhut, nämlich die Avantgarde, welche,
im Fall die Bewegung rückwärts geschieht, zur Arridregarde wird.
Ist die Truppe in Quartieren oder Lägern, so bildet eine ausgebehnte Linie schwacher Posten ihre Vorhut, die Vorposten. Es
liegt nämlich in der Natur der Dinge, daß beim Stehen ein gröherer Raum gedeckt werden kann und gedeckt werden muß, als
bei der Bewegung, so daß also in dem einen Fall der Begriff
einer Postenlinie, in dem andern der eines vereinigten Corps von
selbst entsteht.

Die Avantgarde sowohl, wie die Vorposten haben ihre Grade innerer Stärke von einem aus allen Wassen zusammengeseten beträchtlichen Corps bis zu einem Husarenregiment, und von einer starken und verschanzten, aus allen Wassen bestehenden Vertheibigungslinie bis zu bloßen aus dem Lager vorgesandten Feldwachen und Piquets. Die Wirkungen solcher Vorhut gehen als von der bloßen Bevbachtung zum Widerstand über, und dieser Widerstand ist nicht nur geeignet dem Corps die Zeit zu verschaffen, welche es braucht, um sich schlagsertig zu machen, sondern auch des Feindes Maßregeln und Absichten zu einer früheren Entwickelung zu bringen, folglich die Beobachtung bedeutend zu steigern.

Ienachdem also eine Truppe mehr oder weniger Zeit braucht, jenachdem ihr Widerstand mehr oder weniger auf die besondern Anordnungen des Feindes berechnet sein und nach diesen eingerichtet werden soll, um so mehr bedarf sie einer stärkern Avantsgarbe und stärkerer Vorposten.

Friedrich der Große, welcher der schlagsertigste aller Feldscheren genannt werden kann und welcher sein Heer fast mit dem bloßen Kommandowort in die Schlacht führte, bedurfte keiner starken Vorposten. Wir sehen ihn baher sich stets dicht unter den Augen des Feindes lagern und hier durch ein Husarenregiment,

bort durch ein Freibataillon, oder durch Feldwachen und Piquets, welche aus dem Lager gegeben werden, für seine Sicherheit ohne großen Apparat sorgen. Bei den Märschen bildeten einige taussend Pferde, meistens zur Flügelreiterei des ersten Treffens geshörig, die Avantgarde, die nach Beendigung des Marsches wieder ins Heer einrückten. Selten kommt der Fall eines bleibenden Corps der Avantgarde vor.

Bo ein kleines heer immer mit dem Gewicht seiner ganzen Rasse und mit großer Schnelkraft handeln, seine größere Ausbildung und entschlossenere Führung geltend machen will, da muß, wie dei Friedrich dem Großen gegen Dann, sast alles sous la darbe de l'ennemi geschehen. Eine zurückgehaltene Aufstellung, ein umständliches Borpostensystem würde seine Ueberlegenheit ganz unwirksam machen. Daß Fehler und Uebertreibung einmal zur Schlacht von hochkirch sühren können, deweist nichts gegen das Bersahren; vielmehr muß man des Königs Meisterschaft darin erkennen, eben deswegen, weil es in allen schlessischen Kriegen nur eine Schlacht von Hochkirch giebt.

Bonaparte aber, dem es doch wahrlich nicht an einem taktsesten Heer und nicht an Entschlossenheit sehlte, sehen wir fast
überall mit einer starken Avantgarde vorrücken. Zwei Ursachen
veranlaßten dies.

Die erste liegt in der Veränderung der Taktik. Man führt das heer nicht mehr als ein einfaches Ganze mit dem bloßen Kommandowort in die Schlacht, um die Sache mit mehr ober weniger Gewandtheit und Tapferkeit wie ein großes Duell abzumachen, sondern man paßt seine Streitkräfte den Eigenthümslichkeiten des Bodens und der Umstände mehr au, macht aus der Schlachtordnung und folglich aus der Schlacht ein mehrgliedriges Ganze, woraus denn folgt, daß aus dem einfachen Entschluß ein zusammengesetzter Plan, und aus dem Kommandowort eine mehr oder weniger lange Disposition wird. Dazu gehören Zeit mb Data.

Die zweite Ursache liegt in dem großen Umfange der neueren heere. Friedrich führte dreißig= bis vierzigtausend Mann in die Schlacht, Bonaparte ein= bis zweimalhunderttausend.

Wir haben diese beiben Beispiele gewählt, weil man von solchen Feldherren voranssehen kann, daß sie eine durchgreisende Versahrungsweise nicht ohne Grund angenommen haben werden. Im Ganzen hat sich der Gebrauch der Avantgarde und der Vorposten in der neueren Zeit überhaupt mehr ausgebildet; daß aber in den schlesischen Kriegen nicht Alle versuhren wie Friedrich der Große, sehen wir an den Oesterreichern, die ein viel stärkeres Vorpostensystem hatten und viel häusiger ein Corps der Avantgarde vorschoben, wozu sie durch ihre Lage und Verhältnisse hinreichend veranlaßt waren. Sehn so sinden sich in den neuesten Kriegen Verschiedenheiten genug. Selbst die französischen Marschälle: Macdonald in Schlesien, Dudinot und Ney in der Mark rücken mit sechszig- dis siedzigtausend Mann starken Heeren vor, ohne daß wir von einem Corps der Avantgarde lesen.

Wir haben bis jest von Avantgarden und Vorposten nach den Graden ihrer Stärke gesprochen, es besteht aber noch ein anderer Unterschied, über den wir mit uns ins Reine kommen müssen. Es kann nämlich ein Heer, wenn es in einer gewissen Breite voroder zurückgeht, eine für alle nebeneinandergehenden Kolonnen gemeinschaftliche Vor- und Nachhut haben, oder für jede Kolonne eine besondere. Um hier zu klaren Vorstellungen, zu kommen, müssen wir uns die Sache auf folgende Art denken.

Im Grunde ist die Avantgarde, wenn es ein Corps giebt, welches diesen Namen besonders führt, nur für die Sicherheit der in der Mitte vorgehenden: Hauptmacht bestimmt. Geht diese auf mehreren, nahe bei einander liegenden Wegen vor, welche von diesem Corps der Avantgarde füglich auch genommen und folglich gedeckt werden können, so bedürfen die Seitenkolonnen natürlich keiner besonderen Deckung.

Diejenigen Corps aber, welche in größeren Entfernungen als wirklich abgesonderte Corps vorgehen, müssen für ihre Vorhut selbst sorgen. Auch diejenigen Corps der in der Mitte befindlichen Hauptmacht, welche sich der zufälligen Lage der Wege nach. zu weit von der Mitte entfernt befinden, kommen in diesen Falk. Es werden also so viel Avantgarden entstehen, als das Heer in getrennten Massen neben einander vorrückt; ist nun jede viel

schwächer, als eine gemeinschaftliche sein würde, so wird sie mehr in die Reihe der übrigen taktischen Anardnungen zurücktreten, und in dem strategischen Tableau die Avantgarde ganz sehlen. Hat aber die Hauptmasse in der Mitte ein viel größeres Corps zu seiner Borhnt, so wird dieses als Avantgarde des Ganzen erscheinen und es auch in vieler Beziehung sein.

Was kann aber die Beranlassung sein, der Mitte eine so viel stärkere Vorhut zu geben, als den Flügeln? Folgende drei Gründe:

- 1. weil in der Mitte gewöhnlich eine stärkere Truppenmasse vorgeht;
- 2. weil offenbar von dem Landstrich, welchen ein Heer seiner Breite nach einnimmt, der Mittelpunkt als solcher immer der wichtigste Theil bleibt, denn alle Entwürfe beziehen sich am meisten auf ihn, und darum ist auch das Schlachtfeld ihm gewöhnlich näher gelegen, als den Flügeln;
- 3. weil ein in der Mitte vorgeschobenes Corps, wenn es die Flügel auch nicht wie eine wahre Vorhut unmittelbar sichern kann, doch mittelbar sehr viel zu ihrer Sicherheit beiträgt. Der Feind kann nämlich in gewöhnlichen Fällen einem solchen Corps in einer gewissen Entfernung nicht vorbeigehen, um gegen einen der Flügel etwas Bedeutendes zu unternehmen, weil er einen Anfall in Flanke und Rücken fürchten müßte. Ist dieser Zwang, welchen das in der Mitte vorgeschobene Corps dem Gegner anthut, auch nicht hinreischend, um darauf die völlige Sicherheit des Seitencorps zu bauen, so ist er doch geeignet, eine Menge von Fällen zu beseitigen, die nun von dem Seitencorps nicht mehr zu fürchten sind.

Die Borhnt der Mitte hat also, wenn sie viel stärker ist, als die Borhut der Flügel, d. h. in einem besonderen Corps der Avants gende besteht, nicht mehr die einfache Bestimmung einer Borhut: die dahinter stehenden Truppen vor einem Ueberfall zu sichern, sondern sie wirkt wie ein vorgeschobenes Corps in allgemeineren krategischen Beziehungen.

Der Nupen eines solchen Corps läßt sich auf folgende Zwede zurücksühren, welche also auch seine Anwendung bestimmen:

- 1. in Fällen, wo unsere Anordnungen viel Zeit erfordern, einen stärkeren Widerstand zu gewähren, das Vordringen des Feindes behutsamer zu machen, also die Wirkungen einer gewöhnlichen Vorhut zu steigern;
- 2. wenn die Hauptmasse der Truppen sehr zahlreich ist, diese unbehülfliche Hauptmasse etwas mehr zurückalten zu können und mit einem beweglichen Corps in des Feindes Nähe zu bleiben;
- 3. wenn auch andere Gründe uns nöthigen, mit der Hauptmasse in beträchtlicher Entfernung vom Feinde zu bleiben, ein Corps in bessen Nähe zu seiner Beobachtung zu haben.

Der Gedanke, es könne ein schwacher Beobachtungsposten, ein bloßer Parteigänger zu dieser Beobachtung eben so gut dienen, widerlegt sich, wenn man bedenkt, wie leicht ein solcher vertrieben ist, und wie gering, im Vergleich mit einem großen Corps, auch seine Mittel zur Beobachtung sind;

- 4. beim Verfolgen des Feindes. Mit einem bloßen Corps der Avantgarde, welchem der größte Theil der Kavallerie beisgugeben ist, kann man sich schneller bewegen, des Abends später auf dem Plaß, des Morgens früher bei der Handssein, als mit dem Ganzen.
- 5. Endlich beim Rückzug als Arrieregarde, um zur Vertheisbigung der Hauptabschnitte des Bodens gebraucht zu wersen. Auch in diesem Verhältniß ist das Centrum vorzügslich wichtig. Auf den ersten Anblick scheint es zwar, als wenn eine solche Arrieregarde stets in Gesahr wäre, von den Flügeln her umgangen zu werden. Allein man muß nicht vergessen, daß der Feind, wenn er auch auf den Flügeln schen weiter vorgedrungen sein sollte, von dorther immer noch den Weg zur Mitte zurückzulegen hat, wenn er dieser wirklich gefährlich werden will, daß also die Arrièregarde der Mitte darum immer um etwas länger Stand halten und in der Bewegung zurückbleiben dars. Dagegen

wird es gleich bebenklich, wenn die Mitte schneller ausweicht, als die Flügel; es gewinnt gleich das Ansehen des Zersprengens, und dieses Ansehen ist schon an sich sehr zu fürchten. Niemals ift das Bedürfniß der Vereinigung, des Zusammenhaltens stärker vorhanden, und niemals wird es lebhafter von Jebermann gefühlt, als bei Rückzügen. Bestimmung ber Flügel ist, in letter Inftanz boch wieder zur Mitte zu stoßen, und wenn Unterhalt und Wege nöthi= gen in einer beträchtlichen Breite zurückzugeben, so endigt die Bewegung doch gewöhnlich mit einer vereinigten Aufstellung in der Mitte. Nehmen wir zu diesen Betrachtungen noch die, daß der Feind doch gewöhnlich in der Mitte mit seiner Hauptstärke und mit dem Hauptnachdruck vorgeht, so mussen wir einsehen, daß die Arrièregarde der Mitte von besonderer Bichtigkeit ift.

hiernach wird also das Vorschieben eines besondern Corps der Avantgarde in allen den Fällen angemessen, wo eine der obissen Beziehungen eintritt. Sie fallen fast alle weg, wenn die Mitte nicht stärter an Truppen ist, als die Flügel, wie z. B. Macdonald, als er 1813 in Schlesien gegen Blücher vorging, und Dieser, als er sich gegen die Elbe bewegte. Beide hatten die Corps, die gewöhnlich in drei Kolonnen auf verschiedenen Straßen nebeneinander zogen. Daher wird bei ihnen auch keine Kvantgarde erwähnt.

Aber diese Anordnung in drei gleich starken Kolonnen ist zum Theil auch darum nichts weniger als empsehlenswerth, so wie dem für ein ganzes Heer die Eintheilung in drei Theile sehr undeholsen ist, wie wir das im fünften Kapitel des dritten Buches zesagt haben.

Bei der Aufstellung des Ganzen in einer Mitte mit zweidavon getrennten Flügeln, welche wir im vorigen Kapitel als die mikrichste dargestellt haben, so lange es noch an besonderen Bestimmungen sehlt, wird das Corps der Avantgarde der einfachsten Idea nach sich vor der Mitte und also auch vor der Linie der Flügel besinden; da aber die Seitencorps im Grunde ähnstehe Bestimmungen für die Seiten haben, wie die Avantgarde

für die Fronte, so wird es sich sehr häusig zutragen, daß jene sich mit derselben in einer Linie besinden oder auch wohl gar noch weiter vorgeschoben sind, wie die besondern Umstände es veranlassen.

Was die Stärke der Avantgarde betrifft, so ist wenig darüber zu sagen, da es jest mit Recht allgemeiner Gekranch ist, eins oder mehrere der Glieder erster Ordnung, in welche das Ganze getheilt ist, dazu zu nehmen und dieselben durch einen Theil der Kavallerie zu verstärken, also ein Corps, wenn das heer in Corps, eine Divisionen getheilt ist.

Daß auch in dieser Beziehung die größere Zahl der Glieder ein Vortheil ist, sieht man leicht ein.

Die Entfernung, in welcher die Avantgarde vorgeschoben werden soll, hängt durchaus von den Umständen ab; es kann Fälle geben, wo sie mehr als einen Tagemarsch von der Hauptsmasse entfernt, und andere, wo sie dicht vor derselben steht. Wenn wir sie in der großen Mehrheit der Fälle zwischen einer und drei Meilen Entfernung sinden, so beweist dies allerdings, daß das Bedürfniß diese Entfernung am häusigsten fordert, ohne daß man daraus eine Regel machen kann, von der ausgegangen werden müßte.

Wir haben bei unserer bisherigen Betrachtung die Botposten ganz aus den Augen verloren und müssen also noch, eine mal darauf zurücksommen.

Wenn wir Anfangs gesagt haben: die Vorposten entsprachen der stehenden Truppe, die Avantgarde der im Maxsch begriffenen, so geschah es, um die Begriffe auf ihre Entstehung zurück zu führen und vorläufig zu sondern; es ist aber klar, daß man wenig mehr als eine pedantische Unterscheidung gewinnen würde, wenn man sich streng an die Worte halten wollte.

Wenn ein im Marsch begriffenes Heer Abends Halt macht um Morgens weiter zu ziehen, so muß freilich auch die Avand garde dies thun und muß jedesmal Posten zur Sicherheit für sich und das. Ganze ausstellen, ohne daß sie sich damm aus einer Apanigarde in bloße Vorposten verwandelt. Sollen die letzen als ein dem Begriff einer Avantgarde Entgegenstehendes betrachtet werden, so kann es nur da geschehen, wo sich die Hauptmasse der zur Boxhut bestimmten Truppe in einzelne Posten auflöst und ein Geringes oder gar nichts als vereinigtes Corps übrig bleibt, wo als der Begriff einer langen Postenlinie vor dem eines vereinigten Corps vorherrscht.

Sa kürzer die Zeit der Ruhe ist, um so weniger vollkommen duncht die Deckung zu sein; von einem Tage zum andern hat der Feind gav nicht einmal Gelegenheit zu ersahren, was gedeckt ist, und was nicht. Ie länger die Ruhe dauert, um so vollkommener muß die Beobachtung und Deckung aller Zugangspunkte werden. In der Regel wird also die Vorhut bei längerem Halt sich immer mehr und mehr in einer Postenlinie ausdehnen. Ob se ganz in dieselbe übergahen, oder ob der Bagriff eines vereinigten Gorps vorherrschend bleiben soll, hängt hauptsächlich von zwei lunständen ab. Der erste ist die Nähe der gegenseitigen Heere, du zweite die Natur der Gegend.

Sind die Heere im Verhältniß zu ihrer Breitenausdehnung einander sehr nahe, so wird oft ein Corps der Avantgarde zwisischen beide nicht mehr gestellt werden können, und sie werden ihre Sicherheit blos durch eine Reihe von kleinen Posten erhalten können.

Ueberhaupt braucht ein vereinigtes Corps, da es die Zuspänge weniger unmittelbar deckt, mehr Zeit und Raum zu seiner Birksamkeit, und es wird also in Fällen, wo das Heer eine sehr große Breite einnimmt, wie bei Quartieren, schon eine beträchtsiche Entsernung vom Feinde erforderlich, wenn ein vereinigt kehendes Corps, die Zugänge sichern soll, daher z. B. Winstepantiere meistens durch einen Vorpostenkordon gedeckt wors inch.

Der zweite Umstand ift die Natur der Gegend; wo nämlich ein karker, Bodeneinschnitt Gelegenheit giebt, mit wenig: Kräften eine starke Postenlinie zu, bilden, da wird man sie nicht unbempt lassen.

Endlich, tenn auch bei Winterquartieren die Strenge der Jahreszeit Veranlassung werden, das Corps der Avantgarde in

eine Postenlinie aufzulösen, weil das Unterkommen besselben das durch erleichtert wird.

Am vollkommensten ausgebildet sindet sich der Gebrauch einer verstärkten Vorpostenlinie bei dem englisch= holländischen Heer in den Riederlanden in dem Winterfeldzug von 1794 bis 1795, wo die Vertheidigungslinie aus Brigaden von allen Wassen in einzelnen Posten gebildet und durch eine Reserve unterstützt wurde. Scharnhorst, der sich bei dieser Armee befand, hat diesen Gebrauch im Jahre 1807 in Ostpreußen bei der preußischen Armee an der Passarge einzesährt. Sonst ist er aber in den neuern Zeiten wenig vorgesommen, hauptsächlich weil die Kriege zu reich an Bewegungen waren. Aber auch da, wo sich die Gelegenheit dazu sand, ist er versäumt worden, wie z. B. von Murat bei Tarutiw. Sine längere Ausdehnung seiner Vertheidigungslinie würde ihn nicht in die Lage geset haben, in einem Vorpostengesecht einige dreißig Kanonen einzubüßen.

Es ist nicht zu leugnen, daß, wo es die Umstände mit sich bringen, aus diesem Mittel große Vortheile gezogen werden können, wovon wir noch bei andern Gelegenheiten zu sprechen denken.

## Achtes Rapitel.

### Wirkungsart vorgeschohener Corps.

Wir haben eben gesehen, wie die Sicherheit des Heeres von den Wirkungen erwartet wird, welche die Avantgarde und Seitenscorps auf den vordringenden Feind hervorbringen. Diese Corps sind immer als sehr schwach zu betrachten, sobald man sie sich imparantit mit dem seindlichen Hauptheer denkt, und es bedarf daher einer eigenen Entwickelung, wie sie ihre Bestimmung erfüllen köndnen, ohne daß von jenem Misverhältniß der Stärke bedeutende Verluste zu befürchten sind.

Die Bestimmung dieser Corps ist die Beobachtung bes Feine bes und die Berzögerung seines Vorrückens.

Schon für den ersten Zweck würde ein kleiner Haufen niemals dasselbe leisten, theils weil er leichter vertrieben ist, theils weil seine Mittel, d. i. seine Augen, nicht so weit reichen.

Aber das Beobachten soll auch einen höhern Grad haben; der zeind soll sich vor solchen Corps in seiner ganzen Stärke entwideln und dabei nicht bloß seine Stärke, sondern auch seine Plane deutlicher werden lassen.

Hierzu würde ihr blobes Dasein hinreichen und sie hätten um nöthig, die Anstalten, welche der Feind zu ihrer Vertreibung macht, abzuwarten und dann ihren Rückzug anzutreten.

Aber sie sollen auch das Borrücken des Feindes verzögern; den gehört schon eigentlicher Widerstand.

Bie läßt sich nun sowohl bieses Abwarten bis auf den letten Angenblick, als dieser Widerstand denken, ohne daß sich ein solches Corps dabei in beständiger Gefahr großer Verluste besindet? Hauptsächlich daburch, daß der Feind auch mit einer vorgeschobenen Avantgarde anrückt und folglich nicht gleich mit der überflügelnben und überwältigenden Gewalt des Ganzen. Ik nun auch diese Avantgarde schon von Hause aus unfrem vor-Mobenen Corps überlegen, wie sie denn natürlich dazu eingerichtet wird, und ist auch das feindliche Heer berselben näher, als wir der unfrigen, und, weil es schon im Auzug begriffen ift, auch bald zur Stelle, um den Angriff seiner Avantgarde mit aller Macht zu unterftüßen: so gewährt doch dieser erste Abschnitt, wo unjer vorgeschobenes Corps es mit der feindlichen Avantgarde, also ungefähr mit seinesgleichen zu thun hat, schon eini= gen Zeitgewinn und geftattet, das Anrücken bes Gegners einige Beit zu beobachten, ohne seinen eigenen Rückzug in Gefahr zu bringen.

Aber selbst einiger Widerstand, welchen ein solches Corps in der dazu geeigneten Stellung leistet, bringt nicht allen Nachtheil, den man in Rücksicht auf das Wispverhältniß der Macht in anstem källen erwarten könnte. Die Hauptgefahr beim Widerstand sesse einen überlegenen Feind liegt immer in der Möglichkeit, umgangen und durch einen umfassenden Angriff in großen Nachsteil gebracht zu werden; diese ist aber in solcher Lage meistens

sehr gemindert, weil der Vorrückende niemals recht weiß, wie nahe eine Unterstützung von dem Heere selbst sich findet, und also seine abgeschickten Kolonnen selbst zwischen zwei Feuer bringen könnte. Die Folge ist, daß der Vorrückende mit seinen einzelnen Kolonnen immer ziemlich in gleicher Höhe bleibt und erst dann, wenn er die Lage seines Gegners genau erforscht hat, anfängt wit Vorsicht und Behutsamkeit den einen oder den andern Flügel zu umzehen. Dieses Herumtasten und diese Behutsamkeit machen es dann dem vorgeschobenen Corps möglich, vor dem Eintritt einer wirklichen Gefahr abzuziehen.

Wie lange übrigens der wirkliche Widerstand eines solchen Corps gegen den Frontalangriss und gegen den Ansang einer Umgehung dauern darf, hängt vorzüglich von der Nakur der Gegend und der Nähe seiner Unterstützung ab. Wird dieser Widerstund über sein natürliches Maß ausgedehnt, entweder ans Unverstund oder aus Aufopferung, weil das Heer Zeit braucht, so wird ein beträchtlicher Verlust immer die Folge davon sein.

In den seltensten Fällen, nämlich nur, wenn ein beträchtlicher Bodenabschnitt dazu Gelegenheit giebt, wird der eigentliche Geschles widerstand von Bedeutung sein dürfen, und die Dauer der keinen Schlacht, welche ein solches Corps liesern könnte, würde, an sich betrachtet, schwerlich ein hinreichender Zeitgewinn sein; dieser ar giebt sich in der dreisachen Weise, welche in der Natur der Sache liegt, nämlich:

- 1. durch das behutsamere und folglich langsamere Borfchreiten des Gegners,
- 2. durch die Dauer des wirklichen Widerstandes,
- 3. durch den Rückzug felbst.

Dieser Rückzug muß so langsam gemacht werden, als et bie Sicherheit gestattet. Wo die Gegend zu neuen Aufstellungen Gelegenheit darbietet, muß sie benutzt werden, was den Jelikzwingt neue Anstalten zum Angriff und zur Umgehung zu treifen und also neuen Zeitgewinn verschafft. Selbst ein wirde ches Gesecht kann vielleicht in der neuen Stellung angenommen werden.

Man sieht, daß der Gefechtswiderstand und der Radmaris

imig mit einander verschmolzen sind, und daß, was den Gesichten an Dauer abgeht, burch ihre Bervielfältigung gewonnen verden unch.

Dies tst die Widerstandsart eines vorgeschobenen Corps. Das Resultat derselben richtet sich vor allen Dingen nach der Stärke des Corps und der Natur der Gegend, nächstdem nach der Ednge des Weges, welchen es zurücknlegen hat, und der Unsterstüpung und Aufnahme, die es sindet.

Ein kleiner Haufe kann, auch bei gleichem Machtverhältniß, nicht so lange widerstehen, wie ein beträchtliches Corps; denn je größer die Massen werden, um so mehr Zeit brauchen sie zur Bollbringung ihrer Thätigkeit, welcher Art diese auch sein mag. In einer Gebirgsgegend ist schon der bloße Massch viel langjamer, der Widerstand in den einzelnen Aufstellungen länger und zeinheloser, und die Gelegenheit zu solchen Aufstellungen auf jedem Schritt vorhanden.

Die Weite, auf welche ein Corps vorgeschoben worden ist, vernehrt die Länge seines Rückzuges und also den absoluten deitgewinn seines Widerstandes; aber da ein solches Corps seiner Lage nach weniger widerstandsfähig und unterstüpt ist, wied es den Weg verhältnismäßig in kürzerer Zeit zurückzur, als einen kürzeren, wenn es dem Heere näher gestanden hitte.

Die Aufnahme und Unterstützung, welche ein Corps sindet, was natürlich Einsluß auf die Dauer seines Widerstandes haben, da das, was man dem Rückzug an Borsicht und Behutsamkeit schuldig ist, immer von dem Widerstande genommen und diesem als entzogen werden muß.

Sinen merklichen Unterschied in der Zeit, welche durch den Widerstand der vorgeschobenen Corps gewonnen wird, macht es, wan der Feind erst in der legten Hälfte des Tages vor ihnen Miseint; in diesem Vall wird gewöhnlich, weil die Nacht selten pun weitern Vorschreiten benugt wird, um so viel mehr Zeit gewonnen. So geschah es, daß im Jahre 1815 das erste preußische Torps nuter General Ziethen von etwa 30,000 Mann Bonaparte wit 120,000 Mann gegen sich haben und auf dem kurzen Weg

von Sharleroi bis Ligny, der noch nicht zwei Reilen beträgt, dem preußischen Heer über 24 Stunden Zeit zu seiner Bersammlung verschaffen konnte. General Ziethen wurde nämlich den 15. Juni Bormittags um etwa 9 Uhr angegriffen, und die Schlacht von Ligny sing den 16. etwa um 2 Uhr Rittags an Freilich hatte General Ziethen einen sehr beträchtlichen Berlust, nämlich fünf dis sechstausend Mann an Todten, Berwundeten und Gefangenen.

Fragen wir die Erfahrung, so dürfte sich folgendes Resultat als ein Anhaltspunkt für Betrachtungen dieser Art aufstellen lassen.

Eine durch Reiterei verstärkte Division von zehn dis zwölfstausend Mann, die auf einen Tagemarsch von drei dis vier Reislen vorgeschoben ist, wird in einer gewöhnlichen, nicht eben starten Gegend den Feind einschließlich des Rückzuges etwa andershalbmal so lange Zeit aufhalten können, als der einsache Marsch durch die Rückzugsgegend erfordert hätte; ist aber die Division nur eine Reile weit vorgeschoben, so wird der Aufenthalt des Feindes wohl zweis dis dreimal so lange dauern, wie der einssache Marsch.

Bei vier Meilen also, beren gewöhnliche Marschaner auf zehn Stunden anzunehmen ist, wird man etwa auf fünfzehn Stunden rechnen können von dem Augenblick, wo der Feind vor der Division mit Macht erscheint, bis zu dem Augenblick, wo er im Stande ist, unser Heer selbst anzugreisen. Dagegen wich, wenn die Avantgarde nur eine Meile weit vom Heere steht, die Zeit, welche dis zum möglichen Angriss unsres Heeres verstreicht länger als drei dis vier Stunden und füglich auf das Doppelle anzunehmen sein; denn die Zeit, welche der Gegner braucht, um seine ersten Maßregeln gegen die Avantgarde zu entwickeln, wied dieselbe, die Zeit des Widerstandes dieser Avantgarde in der umsprünglichen Ausstellung sogar größer sein, wie im Fall einer weiter vorgeschobenen Stellung.

Die Folge ist, daß der Feind unter jener ersten Borands
sepung nicht leicht an demselben Tage, wo er unsere Avanigarde
vertreibt, den Angriss gegen unser Heer unternehmen kann, und

so hat es sich auch meistens in der Erfahrung ergeben. Selbst im zweiten Fall muß der Feind unsere Avantgarde wenigstens in der ersten Hälfte des Tags vertreiben, um noch Zeit zu einer Schlacht zu behalten.

Da bei der ersten unserer Voraussepungen die Nacht uns zu hülfe kommt, so sieht man, wie viel Zeit durch eine weiter vorgeschobene Avantgarde gewonnen werden kann.

Bas die einem Heer zur Seite aufgestellten Corps betrifft, beren Bestimmung wir früher angegeben haben, so ist ihr Versschren in den meisten Fällen mehr oder weniger an Umstände gestnüpst, die in das Gebiet der näheren Anwendung gehören. Am einsachsten ist es, sie wie eine dem Heer zur Seite aufgestellte Avantgarde zu betrachten, die, zugleich etwas vorgeschoben, sich in schräger Richtung auf dasselbe zurückzieht.

Da sich diese Corps nicht gerade vor dem Heere besinden und also nicht zu beiden Seiten von demselben so bequem aufgeswommen werden können, wie eine wirkliche Avantgarde, so würden sie größerer Gefahr ausgesetzt sein, wenn sich nicht die seindliche Stoßkraft auf den äußersten Enden, in der Allgemeinheit der Fälle, auch etwas verringerte, und in den schlimmsten Fällen diese Corps Raum zum Ausweichen hätten, ohne das Heer so unmittelbar in Gefahr zu bringen, wie eine sliehende Avantgarde thun würde.

Die Aufnahme vorgeschobener Corps geschieht am liebsten und besten durch eine beträchtliche Reiterei, was denn Beranlassung wird, die Reserve dieser Wasse, wo die Entsernungen es nöthig machen, zwischen dem Heer und dem vorgeschobenen Corps aufzustellen.

Das Endresultat ist also, daß die vorgeschobenen Corps wesniger durch eigentliche Kraftanstrengung, als durch ihre bloße Gesgenwart, weniger durch Gesechte, die sie wirklich liesern, als durch die Wöglichkeit derjenigen, die sie liesern könnten, wirksam werden; daß sie die seindliche Bewegung nirgends hemmen, sondern wie ein Pendelgewicht ermäßigen und regeln sollen, damit man im Stande sei, sie dem Kalkül zu unterwerfen.

#### Reuntes Kapitel.

#### Läger.

Wir betrachten die drei Zustände des Heeres außer dem Gesecht nur strategisch, d. h. in so fern sie Ort, Zeit und die Menge der Streitkräfte bedingen. Alle Gegenstände, welche sich auf die inneren Anordnungen der Gefechte und auf den Uebergang in den Zustand des Gesechtes beziehen, gehören in die Taktik.

Die Aufstellung in Lägern, worunter wir jede Aufstellung außer Quartieren verftehen, sei es unter Zelten, in Hütten ober im freien Felde, ist mit dem durch dieselbe bedingten Gesecht strategisch völlig identisch. Taktisch ist sie es nicht immer, denn man kann aus mancherlei Gründen den Lagerplatz etwas verschieden von dem ausersehenen Schlachtselbe wählen. Nachdem wir nun über die Aufstellung des Heeres, d. h. über den Ort, welchen die einzelnen Theile einnehmen werden, bereits das Erforderliche gesagt haben, geben uns die Läger nur noch zu einer historischen Betrachtung Beranlassung.

Früher, b. h. ehe die Armeen wieder zu einer bedeutenden Größe angewachsen, die Kriege dauernder, in ihren einzelnen Theilen zusammenhängender geworden sind, und bis zur französsischen Revolution, lagerten die Heere stets unter Zelten. Dies war ihr Normalzustand. Mit dem Eintritt der schönen Jahreszeit verließen sie die Quartiere und bezogen dieselben erst wieder mit Eintritt des Winters. Die Winterquartiere muß man gewissermaßen als einen Zustand des Nichtlrieges ansehen, denn in ihnen wurden die Kräfte neutralissisch, das ganze Uhrwerk in seinem Gange angehalten. Erholungsquartiere, welche den eigentlichen Winterquartieren vorangehen, und andere Cantonnements auf kurze Zeit und in engen Räumen waren Uebergänge und außergewöhnsliche Zustände.

Wie sich jene regelmäßige, freiwillige Neutralisirung der Kraft mit dem Zweck und Wesen des Krieges vertrug und noch verträgt,

ist hier nicht der Ort, zu untersuchen; wir kommen später auf diesen Gegenstand; genug es war so.

Seit dem französischen Revolutionskriege haben die Heere die Zelte des großen Trosses wegen, welchen sie veranlassen, ganz abgeschafft. Theils sindet man es besser bei einem Heer von 100,000 Mann statt der 6000 Zeltpferde 5000 Mann Reiterei ober ein paar hundert Geschüpe mehr zu haben, theils ist bei großen und raschen Bewegungen ein solcher Troß nur hinderlich und wenig nühlich.

Dadurch sind aber zwei Rückwirkungen entstanden, nämlich: ein stärkerer Verbrauch von Streitkräften, und eine größere Versperung des Landes.

Bie schwach auch der Schutz eines Daches von schlechter Leinewand sei — es ist nicht zu verkennen, daß mit ihm die Trup= pen auf die Dauer eine große Erleichterung entbehren. Für einen einzelnen Tag ist der Unterschied gering, weil ein Zelt gegen Wind und Kälte wenig und gegen Rässe nicht vollkommen schütz; aber dieser geringe Unterschied wird bedeutend, wenn es sich zwei= oder dreihundertmal im Jahre wiederholt. Ein größerer Verlust durch Krankheiten ist die ganz natürliche Folge.

Wie die Verheerung des Landes durch den Mangel an Zelten zumimmt, braucht nicht auseinander gesetzt zu werden.

Man sollte also glauben, die Abschaffung der Zelte müsse wegen dieser beiden Rückwirkungen den Krieg auf eine andere Beise wieder geschwächt haben: man müsse länger und häusiger in Quartieren stehen und aus Mangel an Lagerungsbedürfnissen manche Aufstellung unterlassen, die vermittelst der Zeltläger möglich war.

Dies würde auch der Fall gewesen sein, wenn der Krieg nicht in derselben Spoche überhaupt eine ungeheure Veränderung erlitten hätte, welche diese kleinen, untergeordneten Wirkungen in sich verschlungen hat.

Sein elementarisches Feuer ift so überwältigend, seine Energie so außerordentlich geworden, daß auch jene regelmäßigen Perioden der Ruhe verschwunden find, und alle Kräfte sich mit unaufhalt= samer Gewalt zur Entscheidung hindrängen, wovon ausführlicher im neunten Buche gehandelt werden soll. Unter diesen Umständen kann also von einer Veränderung nicht die Rede sein, welche die Entbehrung der Zelte in dem Gebrauch der Streitkräfte veranslassen sollte. Man lagert in Hütten oder unter freiem Himmel, ohne jede Rücksicht auf Wetter, Jahreszeit und Gegend, wie es der Zweck und Plan des Ganzen fordert.

Db der Krieg zu allen Zeiten und unter allen Umständen diese Energie behalten wird, davon werden wir in der Folge sprechen; da, wo er sie nicht hat, wird allerdings die Entbehrung der Zelte einigen Einfluß auf seine Führung äußern können; daß aber diese Rückwirkung je start genug werden könnte, um wieder zur Einführung der Zeltläger zu sühren, ist darum zu bezweiseln, weil, nachdem sich für das kriegerische Element einmal viel weitere Schranken aufgethan haben, es immer nur periodisch für gewisse Zeiten und Verhältnisse in die alten, engeren zurücksehren, von Zeit zu Zeit aber wieder mit der Allgewalt seiner Natur durchbrechen wird. Bleibende Einrichtungen der Heere können also nur auf diese berechnet werden.

# Behntes Kapitel.

## Marfce.

Die Märsche sind ein bloßer Uebergang von einer Anfstellung zur andern, und darin sind zwei Hauptbedingungen enthalten.

Die erste ist die Bequemlichkeit der Truppen, damit nicht Kräfte unnüß verthan werden, die man nützlich anwenden könnte; die zweite die Genauigkeit der Bewegungen, damit sie richtig zutressen. Wenn man 100,000 Mann in einer einzigen Kolonne, d. h. auf einer Straße ohne Zeitabschnitte marschiren lassen wollte, so würde das Ende dieser Kolonne mit ihrer Spiße niemals an demselben Tage eintressen; man würde entweder ungewöhnlich langsam vorrücken müssen, oder die Wasse würde, wie ein fallender Wasserstrahl in Tropsen, auseinanderreißen, und dieses Auseinanderreißen, verbunden mit der übermäßigen Anstrengung, welche die Länge der Kolonne für die hintersten zur Folge hat, würde bald alles in Wirrwarr auflösen.

Bon diesem Extrem nun hinunter wird der Marsch immer um so leichter und genauer, je kleiner die Masse der Truppen ist, die sich in einer Kolonne befindet. Daraus entsteht also ein Bedürfniß der Theilung, welches nichts mit derjenigen Theilung zu thun hat, die von der getheilten Aufstellung herrührt, so daß die Theilung in Marschkolonnen zwar im Allgemeinen, aber nicht in jedem besondern Fall aus der Aufstellung hervorgeht. große Maffe, die man auf einen Punkt vereint aufstellen will, muß man nothwendig im Marsch theilen. Aber selbst dann, wenn eine getheilte Aufstellung einen getheilten Marsch veranlaßt, können bald die Bedingungen der Aufstellung, bald die des Marsches vor= Ift z. B. die Aufstellung eine bloße Rast, und kein Gefecht in derselben zu erwarten, so herrschen die Bedingungen des Marsches vor, und diese Bedingungen bestehen hauptsächlich in der Wahl guter und gebahnter Straßen. Diese Verschiedenheit im Auge behaltend, wird man in dem einen Fall die Wege der Quartiere und Läger wegen, in dem andern die Quartiere und Läger der Straße wegen wählen. Wo man eine Schlacht erwartet, und es darauf ankommt, den passenden Punkt mit einer Truppenmasse zu erreichen, da trägt man kein Bedenken, dieselbe nöthigenfalls durch die schwierigsten Seitenwege dahin gelangen zu lassen; befindet man sich dagegen mit dem Heere gewissermaßen noch auf der Reise zum Kriegstheater, so werden die nächsten großen Straßen für die Kolonnen gewählt, und Quartiere und gager, fo gut es geben will, in ihrer Rabe aufgesucht.

In welcher der beiden Arten der Marsch auch gehören mag,
— es ist ein allgemeiner Grundsas der neueren Kriegskunst, überall,
wo nur die Röglichkeit eines Gesechtes denkbar ist, d. h. in dem
ganzen Bereich des eigentlichen Krieges, die Kolonnen so einzurichten, daß die in denselben enthaltene Truppenmasse zu einem
selbständigen Gesecht geeignet ist. Diese Bedingung wird erfüllt
durch die Berbindung der drei Wassen, durch eine organische Eintheilung des Ganzen und durch die gehörige Bestellung des Ober-

befehls. Es find also hauptsächlich die Märsche, welche die neuere Schlachtordnung veranlaßt haben, und welche den größten Rugen von ihr ziehen.

Als man in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, besonders auf dem Kriegstheater Friedrichs II., anfing die Bewegung als ein eigenes Prinzip des Schlagens anzusehen und ben Sieg burch den Einfluß unvermutheter Bewegungen an sich zu reißen, machte ber Mangel einer organischen Schlachtordnung die kunftlichsten und schwerfälligsten Anordnungen in den Märschen nothwendig. Um in der Nähe des Feindes eine Bewegung auszuführen, mußte man immer zum Schlagen bereit sein; man war aber bazu nicht bereit, wenn nicht die Armee beisammen war, weil nur die Armee ein Ganzes ausmachte. Das zweite Treffen mußte bei Seitenmärschen, um fich immer in einer erträglichen Entfernung, b. h. nicht über eine Viertelmeile vom ersten zu befinden, mit Roth und Mühe und mit einem großen Aufwand von Lokalkenntniß über Stock und Block geführt werben; benn wo findet man auf einer Viertelmeile zwei gebahnte Wege, die parallel nebeneinander her-Dieselben Umftände traten für die Flügelkavallerie ein, wenn man senkrecht auf den Feind marschirte. Neue Noth war mit der Artillerie, die ihre eigene durch die Infanterie gedeckte Straße brauchte, weil die Infanterietreffen ununterbrochene Liuien bilden sollten und die Artillerie ihre langen, schleppenden Kolonnen noch schleppender gemacht und alle Diftancen in Unordnung gebracht haben würde. Man lese nur die Marschdispositionen in Tempelhof's Geschichte bes siebenjährigen Krieges, um sich von allen diesen Umftänden und von den Fesseln zu überzeugen, welche durch dieselben dem Kriege angelegt wurden.

Seitdem aber die neuere Kriegskunft dem Heere eine organische Eintheilung gegeben, in der die Haupttheile als kleine Ganze zu betrachten sind, die im Gesecht alle Wirkungen des großen Ganzen hervorbringen können mit dem einzigen Unterschied, daß ihr Wirken von kurzerer Dauer ist, seitdem ist man, selbst da, wo man ein vereintes Schlagen beabsichtigt, nicht mehr genöthigt, die Kolonnen in dem Maße nahe bei einander zu haben, daß sich alle vor Ansang des Gesechts vereinigen können, sondern es ist hinreichend, wenn diese Vereinigung im Lauf des Gefechts stattsindet.

Je kleiner eine Truppenmasse ift, um so leichter ift fie zu bewegen, um so weniger bedarf es berjenigen Theilung, die nicht eine Folge der getheilten Aufstellung, sondern der Unbehülflichkeit der Maffe ift. Ein kleiner Haufe marschirt also in einer Straße, und soll er auf mehreren Linien vorgehen, so finden sich leicht Bege nahe bei einander, gut genug für sein Bedürfniß. Je größer die Maffen werden, um so größer wird das Bedürfniß der Theilung, die Anzahl der Kolonnen und das Erforderniß gebahnter Wege ober gar großer Straßen, folglich auch die Entfernung der Kolonnen von einander. Mit diesem Bedürfniß der Theilung steht nun die Gefahr berselben — arithmetisch gesprochen — in umgekehrtem Berhältniß. Je kleiner die Theile find, um so eher muffen fie einander beispringen; je größer, um so länger können sie sich selbst überlassen bleiben. Wenn man sich nur bessen erinnert, was im vorigen Buch hierher Gehöriges gesagt worden ist, und bedenkt, daß in kultivirten Gegenden sich auf einige Meilen Entfernung von der Hauptstraße immer ziemlich gebahnte parallel laufende Bege sinden werden, so wird man leicht einsehen, daß in der Anordnung bes Marsches sich keine sehr großen Schwierigkelten sinden, die ein schnelles Vorschreiten und genaues Zutreffen mit der gehörigen Vereinigung ber Kräfte unverträglich machten. — In Gebirgen, wo ber parallelen Straßen am wenigsten, und bie Berbindungen derselben untereinander am schwierigsten find, ist auch die Wiberstandsfähigkeit einer einzelnen Kolonne sehr viel größer.

Um uns des Gegenstandes klarer bewußt zu werden, wollen wir denselben einen Augenblick in konkreter Gestalt betrachten.

Eine Division von 8000 Mann nimmt mit ihrer Artillerie und einigem andern Fuhrwert nach der Erfahrung in gewöhnlichen Fällen den Raum einer Stunde ein; wenn also zwei Divisionen auf einer Straße ziehen, so tommt die zweite eine Stunde nach der ersten an; nun ist aber, wie wir im sechsten Kapitel des vierten Buches schon gesagt haben, eine Division von solcher Stärke wohl im Stande, auch gegen einen überlegenen Feind das Gesecht mehrere Stunden zu unterhalten, und es würde also die zweite Division, selbst im unglücklichsten Fall, wenn nämlich die erste genöthigt worden wäre, das Gesecht augenblicklich zu beginnen, nicht zu spät kommen. Ferner wird man innerhalb einer Stunde rechts und links der Straße, auf welcher man marschirt, in den kultivirten Ländern Mittel = Europa's meistens auch Seitenwege sinden, welche man für den Marsch benußen kann, ohne, wie das im siebenjährigen Kriege so oft geschah, querfeldein zu marschiren.

Ferner ist es aus der Erfahrung bekannt, daß ein Heer von vier Divisionen und einer Kavalleriereserve einen Marsch von drei Meilen, selbst auf nicht guten Wegen, mit der Spipe in acht Stunden zurückzulegen pflegt; rechnen wir nun für jede Division eine Stunde Tiefe und eben so viel für die Kavallerie= und Artilleriereserve, so wird der ganze Marsch dreizehn Stunden dauern. Dies ist keine übermäßige Zeitlange, und doch würden in diesem Fall an 40,000 Mann auf derselben Straße marschirt sein. Bei dieser Masse aber kann man die Rebenwege noch weiter suchen und benuten, folglich ben Marsch leicht abkürzen. Bare die Masse der Truppen, welche auf einer Straße ziehen sollte, noch größer, als die obige, so würde auch schon der Fall eintreten, daß die Ankunft derselben an ein und demselben Tage nicht mehr unerläßlich wäre; denn solche Massen liefern sich setzt die Schlachten niemals in der ersten Stunde des Zusammentreffens, sondern gewöhnlich erft am folgenden Tage.

Wir haben diese konkreten Källe angeführt, nicht um die Verbältnisse der Art zu erschöpfen, sondern um deutlicher zu werden und durch diesen Blick in die Erfahrung zu zeigen, daß bei der jetigen Kriegführung die Einrichtung der Märsche keine so großen Schwierigkeiten mehr darbietet; daß die schnellsten und genauesten Märsche nicht mehr eine eigene Kunst und eine so genaue Landestenntniß erfordern, wie dies im stebenjährigen Kriege bei den schnellen und genauen Märschen Friedrichs des Großen der Fall war; vielmehr machen sie sich jetzt vermittelst der organischen Eintheilung des Heeres sast von selbst, wenigstens ohne große Entwürse. Wie die Schlachten sonst durch das bloße Kommandowert geleitet wurden, die Märsche aber langer Entwürse bedurften,

jo bedürfen jett die Schlachtordnungen der letteren, und für den Marsch genügt fast das bloße Kommandowort.

Bekanntlich zerfallen alle Märsche in senkrechte und parallele. Die letteren, auch Flankenmärsche genannt, verändern die geomestische Lage der Theile; was in der Aufstellung nebeneinander war, wird auf dem Marsch hintereinander sein und umgekehrt. Ob nun gleich alle innerhalb des rechten Winkels liegenden Grade eben so zut als Richtung des Marsches vorkommen können, so muß doch die Ordnung derselben entschieden von der einen oder der andern Art sein.

Rur der Taktik mare es möglich, diese geometrische Beran= berung vollkommen durchzuführen, und dieser auch nur, wenn fie sich des sogenannten Rottenmarsches bediente, was für große Massen mmöglich ift. Noch viel weniger kann ce die Strategie. Theile, welche ihre geometrischen Verhältniffe wechseln, beziehen sich bei der ehemaligen Schlachtordnung nur auf Flügel und Treffen, bei der neueren Schlachtordnung gewöhnlich auf die Glieder der ersten Ordnung: Corps, Divisionen ober auch Brigaden, je nach= dem das Ganze eingetheilt ift. Allein auch hierauf haben die aus der neuern Schlachtordnung oben gezogenen Folgerungen Einfluß; da es nicht mehr so nothig ist, wie sonst, daß das Ganze zu= immen ist, ehe gehandelt wird, so trägt man mehr Sorge, daß desjenige, was zusammen ist, ein Ganzes bilbet. Wenn zwei Divisionen so aufgestellt wären, daß die eine sich als Reserve hinter der andern befände, und sie auf zwei Wegen gegen den Feind vorrücken sollten, so wird Niemand auf den Gedanken kommen, jede der beiden Divisionen in die beiden Wege zu theilen, sondern man wird unbedenklich jeder Division einen Weg geben, ste also nebeneinander marschiren und jeden der Divisionsgenerale dafür iergen lassen, im Fall eines Gefechts sich seine Reserve selbst zu Die Einheit des Befehls ift viel wichtiger, als das ur= bungliche geometrische Berhältniß; kommen die Divisionen ohne Grecht in der bestimmten Stellung an, so können sie ihr voriges Berhältniß wieder einnehmen. Roch weniger wird man, wenn wei nebeneinander stehende Divisionen einen Parallelmarsch auf wei Begen machen sollen, auf den Gedanken kommen, die hin=

teren Treffen ober Reserve jeder Division auf dem hinteren Bege ziehen zu lassen, sondern man wird jeder der Divisionen einen der beiden Bege anweisen, und also während des Zuges die eine als die Reserve der andern betrachten. Wenn ein Heer von vier Divisionen, von denen drei in der Fronte, die vierte als Reserve ausgestellt sind, in dieser Ordnung gegen den Feind vorrücken soll, so ist es natürlich, jeder der drei Frontedivisionen einen eigenen Weg anzuweisen und die Reserve der mittelsten folgen zu lassen. Finden sich aber diese drei Wege nicht auf passenden Entsernungen, so würde man unbedenklich auch auf zwei Wegen vorrücken können, ohne daß daraus ein merklicher Nachtheil entspringen könnte.

Gben so ist es bei dem umgekehrten Fall der Parallelmärsche. Ein anderer Punkt ist der Rechts = und Linksabmarsch der Kolonnen. Bei Parallelmärschen ergiebt er sich von selbst. Riemand wird rechts abmarschiren, um sich nach ber linken Seite bin Beim Marsch vor = und rückwärts sollte sich die zu bewegen. Marschordnung eigentlich nach der Lage des Weges gegen die Linie des künftigen Aufmarsches richten. In der Taktik wird dies auch in vielen Fällen geschehen können, weil ihr Raum kleiner und also die geometrischen Verhältnisse leichter zu übersehen sind. In der Strategie ist dies ganz unmöglich, und wenn wir dennoch hin und wieder aus der Taktik eine gewisse Analogie in sie haben überführen sehen, so war es reine Pedanterie. Obgleich früher die ganze Marschordnung eine rein taktische Sache war, weil das heer auch im Marsch ein ungetheiltes Ganzes blieb, und nur ein Totalgefecht vorstellte, so konnte doch Schwerin z. B., als er ben 5. Mai aus der Gegend von Brandeis abmarschirte, nicht wissen, ob ihm sein künftiges Schlachtfeld rechts ober links liegen würde, daher der berühmte Contremarsch gemacht werden mußte.

Wenn ein Heer der alten Schlachtordnung in vier Kolonnen gegen den Feind vorrückte, so machten die beiden Kavallerieslügel des ersten und zweiten Treffens die beiden äußern, die Infanterieflügel beider Treffen die beiden mittleren Kolonnen. Diese Kolonnen konnten nun sämmtlich rechts, oder sämmtlich links, oder der rechte Flügel rechts und der links, oder der linke rechts und der nechte links abmarschiren. Im lettern Fall würde man den Abmarsch "aus der Mitte" genannt haben. Alle diese Formen aber
waren im Grunde, ob sie gleich eine Beziehung zum künstigen Ausmarsch haben sollten, gerade in dieser Beziehung gleichgültig. Als Friedrich der Große in die Schlacht von Leuthen ging, war en slügelweis in vier Kolonnen rechts abmarschirt, daraus entstand mit großer Leichtigseit der von allen Geschichtschreibern so sehr bewunderte Uebergang zum Abmarsch in Tressen, weil es zufällig der österreichische linke Flügel war, den der König angreisen wollte. Hälte er den rechten umgehen wollen, so würde wie bei Prag ein Contremarsch nothwendig geworden sein.

Entsprachen diese Formen schon damals jenem Zweck nicht, so wären sie jett in Beziehung auf denselben eine völlige Spielerei. Man kennt jett eben so wenig als sonst die Lage des künftigen Shlachtseldes zum Wege, den man zieht, und der kleine Verlust un Zeit, welcher aus einem falschen Abmarsch entsteht, ist jett mendlich weniger wesentlich, als sonst. Auch hier übt die neue Schlachtordnung ihren wohlthätigen Einfluß; welche Division zusassent ankommt, welche Brigade zuerst ins Feuer geführt wird, ist wöllig gleichgültig.

Unter diesen Umständen hat der Rechts= und Links=Abmarsch
ist keinen andern Werth, als daß er, wenn darin abgewechselt wird, dazu dient, die Mühseligkeiten bei den Truppen auszugleichen. Und dies ist der einzige, aber freilich ein sehr wichtiger Grund, diesen doppelten Abmarsch auch im Großen beizubehalten.

Der Abmarsch aus der Mitte fällt unter diesen Umständen als eine bestimmte Ordnung von selbst weg und kann nur zussällig entstehen; ein Abmarsch aus der Mitte bei ein und dersiehen Kolonne ist in der Strategie ohnehin ein Unding, denn er icht einen doppelten Weg voraus.

Die Ordnung des Marsches gehört übrigens mehr in das Gebiet der Taktik als der Strategie, denn es ist die Zerlegung eines Ganzen in Glieder, welche nach dem Marsch wieder ein Sanzes werden sollen. Da aber in der neuern Kriegskunst auf den genane Beisammensein der Theile nicht mehr gesehen wird, diese vielmehr während des Marsches weiter von einander entfernt

und sich selbst überlassen werden, so können auch viel leichter die Folge davon Gesechte sein, welche die Theile für sich bestehen und die also als Totalgesechte betrachtet werden müssen; darum haben wir es für nöthig gefunden, so viel davon zu sagen.

Uebrigens wird, da eine Aufstellung in drei neben einander liegenden Theilen, wie wir im zweiten Kapitel dieses Buchs gesiehen haben, wo keine besondern Zwecke vorwalten, sich als die natürlichste ergiebt, daraus auch die Marschordnung in drei großen Zügen als die natürlichste hervorgehen.

Wir haben jest nur noch zu bemerken, daß der Begriff einer Kolonne nicht bloß von dem Wege ausgeht, welchen eine Truppensmasse zieht, sondern daß man in der Strategie auch Truppensmassen so benennen muß, welche an verschiedenen Tagen auf derselben Straße ziehen. Denn die Theilung in Kolonnen geschieht hauptsächlich zur Abkürzung und Erleichterung des Marsches, weil eine kleine Zahl stets schneller und bequemer marschirt als eine große. Dieser Zweck wird aber auch erreicht, wenn die Truppensmasse nicht auf verschiedenen Wegen, aber an verschiedenen Tagen marschirt.

# Elftes Rapitel.

#### Fortsegung.

Ueber das Maß eines Marsches und die dazu erforderlicht Zeit ift es natürlich sich an die allgemeinen Erfahrungssäse zu halten.

Für unsere neueren Heere steht es längst sest, daß ein Musich von drei Meilen das gewöhnliche Tagewerk ist, das bei langen Zügen sogar auf zwei Meilen heruntergesetzt werden muß, um die nöthigen Rasttage einschalten zu können, welche für die Herstellung alles schadhaft Gewordenen bestimmt sind.

Bei einer Division von 8000 Mann danert ein solcher Marsch in ebenen Gegenden und bei mittelmäßigen Wegen acht bis zehn, in bergigen zehn bis zwölf Stunden. Sind mehrere Divisionen in einer Kolonne beisammen, so dauert er noch ein paar Stunden länger, wenn man auch selbst die Zeit abrechnet, um welche man die solgenden Divisionen später ausbrechen läßt.

Ran sieht also, daß der Tag bei einem solchen Marsch schon siemlich besetzt ist, daß die Anstrengung des Soldaten, zehn dis zwölf Stunden unter seinem Gepäck zu sein, nicht mit einer ge-wöhnlichen Fußreise von drei Meilen verglichen werden kann, die ein Einzelner bei erträglichen Wegen füglich in fünf Stunden zu-wällegen kann.

Bu den stärksten Märschen gehören, wenn fie einzeln vortommen, fünf, höchstens sechs Meilen, auf längere Dauer vier.

Ein Marsch von fünf Meilen erfordert schon einen Halt von wehreren Stunden, und eine Division von 8000 Mann wird ihn auch bei guten Wegen in nicht weniger als sechzehn Stunden müdlegen. Beträgt der Marsch sechs Meilen und sind mehrere Divisionen beisammen, so muß man wenigstens zwanzig Stunden wehnen.

Es ist hier der Marsch von einem Lager ins andere und bei ersammelten Divisionen gemeint, denn dies ist die gewöhnliche frm, welche auf dem Kriegstheater vorkommt. Marschiren mehme Divisionen in einer Kolonne, so wird man die vordersten dvas früher versammeln und abmarschiren lassen, und sie rücken dun auch um so viel früher ins Lager. Indessen kann dieser Unterschied boch niemals die ganze Zeit betragen, welche der Länge imer Division im Marsch entspricht, und welche sie, wie die Franpien sehr gut sagen, zu ihrem découlement (Ablauf) braucht. wird daher für die Anstrengung des Soldaten dadurch wenig aipart, und jeder Marsch-durch die größere Menge der Truppen ieiner Dauer sehr verlängert. Auf eine ähnliche Art die Diwon selbst mit ihren Brigaden in verschiedenen Zeiten zu verfemmeln und abrücken zu lassen, ist in den wenigsten Fällen andendbar, und darin liegt der Grund, warum wir fie als Einheit agenommen haben.

Bei langen Reisemärschen, wo die Truppen von einem Quarin ins andere rücken und die Wege in kleinen Abtheilungen und In Versammlungspunkte zurücklegen, kann freilich der Weg an und für sich größer sein; allein er ist es auch schon durch die Umwege, welche die Quartiere verursachen.

Diejenigen Märsche aber, bei welchen die Truppen sich tägelich in Divisionen oder gar in Corps versammeln mussen und boch in Duartiere abrücken, kosten die meiste Zeit und sind nur in reichen Gegenden und bei nicht zu großen Truppenmassen rathsam, weil dann die erleichterte Beköstigung und das Obdach einen hinreichenden Ersaß geben für die längere Anstrengung. Die preußische Armee befolgte 1806 auf ihrem Rückzuge unstreitig ein sehlerhaftes System, als sie der Berpslegung wegen die Truppen jede Nacht in Quartiere verlegte. Die Verpslegung hätte sich auch in Feldlägern (Bivouacs) herbeischaffen lassen, die Armee hätte nicht bei übertriebenen Anstrengungen der Truppen auf etwas sunfzig Meilen dennoch vierzehn Tage Zeit nöthig gehabt.

Alle jene Zeit= und Längenbestimmungen erleiden aber, wem schlechte Wege oder bergige Gegenden zu durchziehen sind, solche Veränderungen, daß man Mühe hat, in einem bestimmten kall die Zeit eines Marsches mit einiger Sicherheit zu schäßen, gesichweige denn etwas Allgemeines darüber zu bestimmen. Die Theorie kann daher nur auf die Gesahr der Mißgriffe ausmerks sam machen, in welcher man hier schwebt. Um sie zu vermeiden, ist der behutsamste Kalkül nöthig und ein großer Spielraum sür unvorhergesehene Verzögerungen. Auch das Wetter und der Zusstand der Truppen kommen hierbei in Betracht.

Seit der Abschaffung der Zelte und seit der Verpflegung der Truppen durch gewaltsame Beitreibung der Lebensmittel an Ort und Stelle ist der Troß der Heere merklich verringert worden, und es ist natürlich die bedeutendste Wirkung davon zunächst in der Beschleunigung ihrer Bewegungen, also in der Vergrößerung des Tagemarsches zu suchen. Dies ist jedoch nur unter gewissen Umständen der Fall.

Die Märsche auf dem Kriegstheater sind dadurch wenig beschleunigt worden, denn es ist eine bekannte Sache, daß in allen Fallen, wo der Zweck Märsche erforderte, die über das gewöhrtliche Maß hinausgingen, der Troß zurückgelassen oder vorausgesicht und gewöhnlich so lange von der Truppe entfernt gehalten

wurde, wie diese Bewegungen dauerten; mithin hatte er gewöhnsthauf die Bewegung keinen Einfluß und wurde, sobald er aufphörte ein unmittelbares Impediment zu sein, wie sehr er auch übrigens dabei leiden mochte, nicht weiter berücksichtigt. Es kommen daher im siebenjährigen Kriege Märsche vor, die auch jest nicht übertrossen werden könnten, und wir wollen zum Beweise den Marsch Lasch's 1760 anführen, als er die Diversion der Russen auf Berlin unterstüßen sollte. Er legte den Weg von Schweidnig durch die Lausitz die Berlin, welcher 45 Meilen beträgt, in zehn Lagen zurück und machte also täglich 41 Meilen, was für ein Corps von 15,000 Mann auch noch jest außerordentlich sein würde.

Von der andern Seite haben die Bewegungen der neueren herre eben wegen der veränderten Verpflegungsart wieder ein aufhaltendes Prinzip bekommen. Müssen die Truppen sich ihren Bedarf zum Theil selbst beschaffen, was oft vorkommt, so branchen sie dazu mehr Zeit, als zum bloßen Empfang des auf Brotwagen vorräthigen Brotes nöthig gewesen wäre. lum man die Truppen bei länger dauernden Zügen nicht in so großen Maffen auf einem Fleck lagern lassen, sondern man muß die Divisionen von einander trennen, um leichter für sie Rath zu ihassen; endlich sehlt es auch selten, daß ein Theil des Heeres, namentlich die Reiterei, in Quartiere verlegt wird. Alles dieses Krursacht im Ganzen einen merklichen Aufenthalt. Wir finden der, daß Bonaparte 1806, als er das preußische Heer verfolgte md abschneiden wollte, und Blücher 1815, als er dieselbe Absicht mit dem französischen hatte, Beide nur etwa dreißig Meilen in Mu Tagen zurückgelegt haben, eine Geschwindigkeit, die auch kiedrich der Große seinen Märschen aus Sachsen nach Schlesien nd zurück trop allem Trop, welchen er dabei mit fich führte, zu seben wußte.

Indessen haben die Beweglichkeit und Handlichkeit, wenn wir in so ausbrücken dürfen, der großen und kleinen Heerestheile auf dem Ariegsschauplaß durch die Verminderung des Trosses doch werkich gewonnen. Theils hat man bei gleicher Anzahl der Reistni und des Geschüßes weniger Pferde, ist also wegen des Futters

nicht so oft in Sorgen, theils ist man in seinen Stellungen weniger befangen, weil man nicht immer auf einen lang nachziehenden Schweif des Trosses Rücksicht zu nehmen braucht.

Märsche, wie sie Friedrich der Große nach der Aushebung der Belagerung von Olmüß 1758 machte, mit 4000 Fuhrwerken, zu deren Deckung die halbe Armee in einzelne Bataillone und Züge aufgelöst wurde, dürften jest, auch dem furchtsamsten Gegner gegenüber, nicht mehr gelingen.

Auf langen Reisemärschen, vom Tajo bis an den Riemen, ist freilich jene Erleichterung des Heeres fühlbarer; dem wenn auch wegen des übrigen Fuhrwerks das gewöhnliche Maß des Tagemarsches dasselbe bleibt, so kann doch in dringenden Fällen mit geringeren Opfern davon abgewichen werden.

Ueberhaupt liegt in der Verminderung des Trosses mehr eine Ersparung von Kräften, als eine Beschleunigung der Bewegungen.

# Zwölftes Kapitel.

### Fortsetung.

Wir haben jest den zerstörenden Einfluß zu betrachten, welchen die Märsche auf die Streitfraft üben. Er ist so groß, daß man ihn als ein eigenes thätiges Prinzip neben dem Gefecht aufstellen möchte.

Ein einzelner mäßiger Marsch nutt das Instrument nicht ab, aber eine Reihe von mäßigen thut es schon, und eine Reihe von schwierigen natürlich viel mehr.

Auf der Kriegsbühne selbst sind Mangel an Verpflegung und Unterkommen, schlechte, ausgefahrne Wege und die Nothwendigkeit beständiger Schlagfertigkeit die Ursachen der unverhältnismäßigen Kraftanstrengungen, durch welche Menschen, Vieh, Fuhrwerk und Bekleidung zu Grunde gerichtet werden.

Man ist gewohnt zu sagen, daß eine lange Ruhe dem physischen Wohl eines Heeres nicht tauge, daß in demselben mehr

Krankheiten entständen, als bei mäßiger Thätigkeit. Allerdings können und werden Krankheiten entstehen, wenn die Soldaten in engen Quartieren auf einander gepackt sind, aber diese werden auch entstehen, wenn dies Marschquartiere sind, und niemals kann Mangel an Luft und an Bewegung die Ursache solcher Krankbeiten sein, da man beides durch lebungen so leicht geben kann.

Man überlege nur, welchen Unterschied es in dem gestörten und schwankenden Organismus eines Menschen macht, ob er auf ossner Landstraße in Koth, Schlamm und Regen unter der Last seines Gepäckes oder im Zimmer erkrankt; selbst aus dem Lager wird er bald nach dem nächsten Ort zu schaffen und nicht ganz ohne ärztliche Hülfe sein, während er auf dem Marsch erst stundenlang am Wege ohne irgend eine Unterstüßung liegen bleibt und sich dann meilenweit als Nachzügler fortschleppt. Wie viel leichte Krankheiten werden dadurch zu schweren, wie viel schwere zu tödtlichen! Man überlege, wie im Staub und dem brennenden Sommenstrahl des Sommers selbst ein mäßiger Marsch die suchtbarste Erhigung verursachen kann, in welcher dann, vom glühendsten Durst gepeinigt, der Soldat zum frischen Quell stürzt, um sich Krankheit und Tod zu holen.

Es kann mit dieser Betrachtung nicht unsere Absicht sein, die Thätigkeit im Kriege zu vermindern; für den Gebrauch ist das Instrument da, und nutt dieser Gebrauch es ab, so liegt das in der Natur der Sache; aber wir wollen nur alles an seinen Ort gestellt wissen und jener theoretischen Prahlerei entgegentreten, nach welcher die überwältigenoste Ueberraschung, die schnellste Beswegung, die ruheloseste Thätigkeit nichts kosten sollen, sondern als reiche Minen geschildert werden, welche die Trägheit der Feldskerren unbenutzt liegen läßt. Es verhält sich mit der Ausbeute bieser Minen, wie mit jener der Golds und Silbergruben; man sieht nur auf das Produkt und frägt nicht, wie viel die Arbeit werth gewesen, die es zu Tage gefördert.

Bei langen Reisemärschen außerhalb des Kriegstheaters sind war die Bedingungen, unter welchen der Marsch geschieht, gewöhnlich leichter, und die Verluste der einzelnen Tage geringer, dafür aber ist der leichteste Kranke gewöhnlich auf lange Zeit verloren, weil die Genesenden das immer fortrückende Heer nicht erreichen können.

Bei der Reiterei vermehrt sich die Zahl gedrückter und lahmer Pferde in steigender Progression, und beim Fuhrwerk geräth manches in Stocken und Unordnung. Es sehlt daher nie, daß ein Heer nach einem Zuge von 100 Meilen und darüber sehr geschwächt ankommt, besonders an Reiterei und Fuhrwerk.

Werden solche Züge auf dem Kriegstheater selbst, d. h. unter den Augen des Feindes nöthig, so fließen die Nachtheile beider Verhältnisse zusammen, und die Verluste können bei großen Wassen und sonst ungünstigen Verhältnissen ins Unglaubliche steigen.

Nur ein Paar Beispiele, um der Vorstellung Bestimmtheit zu geben.

Als Bonaparte ben 24. Juni 1812 ben Rjemen überschritt, war das ungeheure Gentrum, mit dem er in der Folge gegen Moskau zog, 301,000 Mann stark. Bei Smolensk, den 15. August, waren davon entsendet 13,500 Mann, es hätte also 287,500 Mann stark sein müssen. Sein wirklicher Bestand aber betrug 182,000 Mann; der Verlust war also 105,500 Mann. Debenkt man, daß dis dahin nur zwei namhaste Gesechte vorgekommen waren, eines zwischen Davoust und Bagration, das andere zwischen Murat und Tolstop-Ostermann, so wird man den Verlust des französischen Heeres in Gesechten höchstens auf 10,000 Mann anschlagen können, und betrug also derzenige, welchen es durch Krankheiten und Nachzügler hatte, innerhalb 52 Tagen und bei einem geraden Vorzücken von etwa 70 Meilen 95,000 Mann, d. h. ein Drittheil des Ganzen.

Drei Wochen später, zur Zeit der Schlacht von Borodino, betrug dieser Verlust schon 144,000 Mann (mit Einschluß der in den Gesechten verlornen) und acht Tage darauf in Mostan 198,000 Mann. Die Verluste jener Armee überhaupt sind in der ersten jener Perioden täglich 150, in der zweiten 150 und in der dritten 150 bes Ganzen in seiner anfänglichen Stärke.

Die Bewegung Bonapartes von dem Uebergang über den

<sup>\*)</sup> Alle diese Zahlen sind aus Chambrap genommen. Bergl. Bb. VII, 2. Auslage, S. 80 u. ff.

Njemen bis Moskau ist allerdings eine unaufhaltsame zu nennen; doch muß man nicht vergessen, daß sie 82 Tage gedauert hat, in welchen nur etwa 120 Meilen zurückgelegt wurden, und daß das französische Geer zweimal förmlich Halt gemacht hat: einmal bei Wilna etwa vierzehn Tage, das andere Mal bei Witebsk etwa elf Tage, in welcher Zeit mancher Nachzügler Zeit hatte, sich wieder anzuschließen. Bei diesem vierzehnwöchentlichen Vorrücken waren Jahreszeit und Wege nicht zu den schlimmsten zu zählen, denn es war Sommer, und die Wege, welche man zog, meistens Sand. Aber die große, auf einer Straße vereinigte Truppenmasse, der Wangel an zureichender Verpslegung und ein Gegner, welcher sich auf dem Rückzug, aber nicht auf der Slucht befand, waren die erschwerenden Bedingungen.

Von dem Rückzuge der französischen Armee von Moskau bis an den Njemen wollen wir gar nicht sprechen, aber das dürfen wir wohl bemerken, daß die nachrückende russische Armee 120,000 Mann stark aus der Gegend von Kaluga abmarschirte und 30,000 Mann stark in Wilna eintraf. Wie wenig sie in dieser Zeit in Gesechten eingebüßt, ist Jedermann bekannt.

Noch ein Beispiel aus dem nicht durch einen langen Zug, aber durch viele hin= und herbewegung sehr ausgezeichneten Feldzug Blüchers 1813 in Schlesien und Sachsen. Das Yorksche Corps Desselben begann diesen Feldzug den 16. August etwa 40,000 Mann start und war am 19. Oktober bei Leipzig nur noch 12,000 Mann start. Die hauptgesechte, welche dieses Corps bei Goldberg, Löwensberg, in der Schlacht an der Kapbach, bei Wartenburg und in der Schlacht bei Möckern (Leipzig) geliesert hatte, kosteten ihn, nach den Angaben der besten Schriftsteller, etwa 12,000 Mann; mithin betrug der übrige Verlust in acht Wochen 16,000 Mann, also z des Gauzen.

Man muß sich also auf eine große Zerstörung seiner eigenen Kräfte gefaßt machen, wenn man einen bewegungsreichen Krieg sühren will, danach seinen übrigen Plan einrichten und vor allem die Verstärkungen, welche nachrücken sollen.

### Dreizehntes Kapitel.

#### Quartiere.

In der neueren Kriegskunst sind die Quartiere wieder unentsbehrlich geworden, weil weder Zelte, noch ein vollständiges Fuhrewesen das Heer unabhängig machen. Hütten= und Freiläger (sogenannte Bivouacs), wie weit sie auch getrieben werden, können doch nicht die gewöhnliche Art sein, das Heer zu bergen, ohne daß nach Maßgabe des Klimas bald früher, bald später Kranksheiten überhandnehmen und die Kräfte desselben vor der Zeit ersschen. Der Feldzug in Rußland im Sahre 1812 ist einer der wenigen, wo in einem sehr rauhen Klima die Truppen während der ganzen sechs Monate seiner Dauer sast gar nicht in Quartiere gelegt worden sind. Was ist aber auch die Folge dieser Anstrengung gewesen, die man eine Ertravaganz nennen müßte, wenn nicht diese Benennung noch viel mehr der politischen Sdee des Unternehmens gebührte!

Iwei Dinge verhindern das Beziehen von Quartieren: die Nähe des Feindes und die Schnelligkeit der Bewegung. Darum werden sie verlassen, sobald die Entscheidung naht, und können nicht eher wieder bezogen werden, bis diese Entscheidung voll= endet ist.

In den neueren Kriegen, d. h. in allen Feldzügen, die wir seit fünfundzwanzig Sahren vor Augen haben, hat das triegerische Element mit seiner ganzen Energie gewirkt. Es ist in denselben in Rücksicht auf Thätigkeit und Kraftanstrengung meistens gesichehen, was überhaupt möglich war; alle diese Feldzüge sind aber nur von kurzer Dauer gewesen, sie haben selten ein halbes Sahr, meistens nur einige Monate gebraucht, um ans Ziel, d. h. zu dem Punkt zu sühren, wo der Besiegte sich zum Wassenstüllstand, oder gar zum Frieden genöthigt sah, oder auch, wo beim Ueberwinder die Siegestraft sich ausgerungen hatte. Innerhalb dieses Zeitzaums der höchsten Anstrengung hat wenig von Quartieren die

Rede sein können, denn selbst im siegreichen Zug des Verfolgens, wenn keine Gefahr mehr vorhanden war, machte die Schnelligkeit der Bewegung diese Erleichterung unmöglich.

Wo aber aus irgend einem Grunde der Gang der Begeben= heiten weniger reißend ift, wo mehr ein gleichgewichtiges Schweben und Abwägen der Kräfte stattfindet, da ist das Unterbringen der Truppen unter Dach und Fach ein Hauptgegenstand der Aufmerksamkeit. Dieses Bedürfniß hat auf die Führung des Krieges selbst einigen Einfluß, theils dadurch, daß man durch ein stärkeres Vor= postensystem, durch eine bedeutendere und weiter vorgeschobene Avantgarde mehr Zeit und Sicherheit zu gewinnen sucht, theils daburch, daß man sich weniger von den taktischen Vortheilen ber Gegend, von den geometrischen Verhältnissen der Linien und Punkte, als von dem Reichthum und Anbau berfelben leiten läßt. Eine Handelsstadt von zwanzig= ober breißigtausend Einwohnern, eine mit großen Dörfern und blühenden Städten dicht besetzte Straße geben eine solche Leichtigkeit in konzentrirter Aufstellung großer Massen, und diese Konzentrirung giebt eine solche Gewandtheit und einen solchen Spielraum, daß dadurch die Vortheile reichlich vergolten werden, die eine bessere Lage des Punktes geben konnte.

Ueber die Form der Quartieranordnung haben wir nur einige Bemerkungen zu machen, da dieser Gegenstand zum größeren Theile in die Taktik gehört.

Die Unterbringung der Truppen zerfällt in zwei Arten, ins dem sie entweder die Haupts oder die Nebensache sein kann. Ist die Ausstellung der Truppen im Lause des Feldzuges aus blos taktischen und strategischen Gründen angeordnet, und sind ihnen zur Erleichterung die in der Nähe des Ausstellungspunktes vors handenen Quartiere angewiesen, was besonders mit der Kavallerie zu geschehen pstegt, so sind die Quartiere Nebensache und vertreten die Stelle des Lagers, müssen also in einem solchen Umkreise genommen sein, daß die Truppen die Ausstellung zur rechten Zeit erreichen können. Bezieht aber das Heer Erholungsquartiere, so ist die Unterbringung der Truppen die Hauptsache, und die übrigen Maßregeln, also auch die speziellere Wahl des Ausstellungspunktes, müssen sich danach richten. Die erste Frage, welche hier zu berücksichtigen ist, betrifft die Form des ganzen Quartierbezirks. Gewöhnlich ist diese Form ein sehr gedehntes Oblongum, gleichsam eine bloke Ausbreitung der taktischen Schlachtordnung. Der Versammlungspunkt befindet sich vor demselben, und das Hauptquartier dahinter. Diese drei Bestimmungen sind nun gerade der sichern Versammlung des Ganzen vor der Ankunft des Feindes sehr hinderlich, fast entgegengesetz.

Je mehr die Quartiere ein Quadrat, oder gar einen Kreis bilden, um so schneller lassen sich die Truppen in einem Punkt, nämlich dem Mittelpunkt, vereinigen. Je weiter der Versamm-lungspunkt zurück gelegt wird, um so später erreicht ihn der Feind, um so längere Zeit verbleibt uns zur Versammlung. Ein Verssammlungspunkt hinter den Quartieren kann niemals in Gesahr kommen. Je weiter aber umgekehrt das Hauptquartier vorgelegt wird, um so eher langen die Meldungen an, um so besser ist der Besehlshaber von allem unterrichtet. Indessen sind jene Bestimmungen nicht ohne Gründe, die mehr oder weniger Rücksicht verstienen.

Mit der Ausbehnung der Duartiere in die Breite beabsichtigt man die Deckung des Landes, welches der Feind sonst zu Lieserungen benupen möchte. Allein dieser Grund ist weder völlig wahr, noch sehr wichtig. Er ist nur wahr, wenn von den äußersten Flügeln die Rede ist, und gilt nicht von dem Zwischenraume, welcher zwischen zwei Armeeabtheilungen entsteht, wenn sich ihre Duartiere mehr um ihren Bersammlungspunkt herumziehen; denn in diesen Zwischenraum wird sich kein seinblicher Hause hinein wagen. Er ist nicht sehr wichtig, weil es einfachere Wittel giebt, die in unserer Nähe besindlichen Bezirke der Gegend den seindlichen Ausschreibungen zu entziehen, als das Verzetteln des Heeres selbst.

Das Vorlegen der Versammlungspunkte hat die Absicht die Duartiere zu decken. Dies hängt so zusammen. Erstlich hinterläßt eine Truppe, die eiligst unter das Gewehr tritt, in ihrem Duartier immer einen Schweif von Nachziehenden, Kranken, Basgage, Vorräthen u. dgl., die dem Feinde leicht in die Hände fallen können, wenn die Aufstellung rückwärts genommen wird. Zweitens muß man besorgen, daß der Feind, wenn er mit Kasvallerieabtheilungen der Avantgarde vorbeigeht, oder diese übershaupt gesprengt worden wäre, in die vereinzelten Regimenter und Bataillone fallen würde. Eine aufgestellte Truppe, auf die er stößt, wenn sie auch schwach ist und am Ende überwältigt wersden muß, bringt ihn doch zum Stehen, und es wird Zeit geswonnen.

Was die Lage des Hauptquartiers betrifft, so hat man gesglaubt, dasselbe könne niemals genug gesichert sein.

Nach diesen verschiedenen Rücksichten möchten wir glauben, daß die beste Einrichtung der Quartierbezirke die wäre, wo sie ein dem Quadrat oder Kreis sich näherndes Oblongum einnehmen, den Versammlungspunkt in der Mitte haben und das Hauptquartier sich bei einigermaßen beträchtlichen Massen in der vorderen Reihe besindet.

Was bei der Aufstellung im Allgemeinen von der Deckung der Flügel gesagt ist, bleibt auch hier wahr; daher werden von der Hauptmacht rechts und links abgesonderte Corps auch dann noch ihren eigenen Versammlungspunkt, mit der Hauptmacht in gleicher Höhe, haben, wenn man ein gemeinschaftliches Schlagen beabsichtigt.

Wenn man übrigens bebenkt, daß die Natur der Gegend von der einen Seite durch vortheilhafte Abschnitte des Bodens den natürlichen Aufstellungspunkt, von der andern durch Städte und Ortschaften die Lage der Quartiere bestimmt, so wird man wohl einsehen, wie selten die geometrische Gestalt dabei entscheidet; nöthig aber war es doch, darauf aufmerksam zu machen, weil sie, wie alle allgemeinen Gesehe, bald mehr, bald weniger vorherrschend sich durch die Allgemeinheit der Fälle fortzieht.

Was sich ferner noch über die vortheilhafte Lage der Duartiere sagen läßt, besteht in der Wahl eines deckenden Abschnittes der Gegend, um die Quartiere hinter demselben zu beziehen, während die seindliche Seite von kleinen, aber zahlreichen Hausen beobachtet wird, oder in dem Beziehen derselben hinter Festungen, die unter solchen Umständen, wo man die Stärke ihrer Besatzung nicht schätzen kann, dem Feinde weit mehr Achtung und Vorsicht einflößen.

Von den befestigten Winterquartieren behalten wir uns vor in einem eigenen Artikel zu reden.

Verschieden von den Quartieren einer stehenden Truppe sind die einer marschirenden dadurch, daß sie zur Vermeidung der Umwege sich wenig ausbreiten, sondern die Straße entlang ziehen,
was, wenn es das Maß eines kleinen Tagemarsches nicht überschreitet, nichts weniger als der schnellen Versammlung ungünstig ist.

In allen Fällen, wo man sich vor dem Feinde besindet, wie der Kunstausdruck ist, d. h. in allen Fällen, wo kein beträchtlicher Zwischenraum zwischen den gegenseitigen Avantgarden ist, bestimmt die Ausdehnung der Duartiere und die Zeit, welche zur Versammslung der Truppen erforderlich ist, die Stärke und Stellung der Avantgarde und der Vorposten, oder wo diese durch den Feind und die Umstände bedingt sind, wird umgekehrt die Ausdehnung der Duartiere von der Zeit abhängen, welche der Widerstand der Vorhut uns gewährt.

Wie man sich diesen Widerstand im Fall vorgeschobener Corps denken muß, haben wir im dritten Kapitel dieses Buches gesagt. Von der Zeit desselben muß man die Zeit der Benachrichtigung und des Ausrückens der Truppen abziehen, und nur, was übrig bleibt, ist die Zeit, welche zum Vereinigungsmarsch verwendet werden kann.

Um auch hier am Schluß unsere Vorstellungen in einem Ressultat zu sixiren, wie es sich unter den gewöhnlichen Bedingungen ergiebt, wollen wir bemerken, daß wenn die Quartiere die Entsernung der Avantgarde zum Radius hätten, und der Versamms lungspunkt ziemlich in der Mitte der Quartiere läge, die durch den Aufenthalt des seindlichen Vorrückens gewonnene Zeit zur Benachrichtigung und zum Ausrücken übrig bleiben würde, was in den meisten Fällen zureichend sein dürfte, wenn auch die Benachrichtigung nicht durch Fanale, Signalschüsse u. dgl., sondern durch bloße Ordonnanzrelais geschieht, was allein die gehörige Sicherheit giebt.

Man würde also bei einer drei Meilen weit vorgeschobenen Avantgarde einen Raum von etwa dreißig Quadratmeilen mit den Quartieren einnehmen können. In einem mäßig bevölkerten gande findet man auf diesem Raum etwa 10,000 Feuerstellen, was für ein Heer von 50,000 Mann nach Abrechnung der Avantgarde etwa vier Mann auf die Feuerstelle, also sehr bequeme, und bei einem doppelt so starken Heer neun Mann auf die Feuerstelle, also immer noch nicht ganz enge Quartiere geben würde. gegen wird man, wenn die Avantgarde nicht mehr als eine Meile hätte vorgeschoben werden können, nur einen Raum von vier Duadratmeilen bekommen; denn obgleich der Zeitgewinn nicht in eben dem Maße abnimmt wie die Entfernung der Avantgarde, und man bei der Entfernung einer Meile noch etwa auf sechs Stunden Zeit würde rechnen können, so muß doch auch die Behutsamkeit bei solcher Nähe des Feindes zunehmen. Es würde aber ein heer von 50,000 Mann in solchem Raum nur in einem sehr bevölkerten ganbstrich einigermaßen Unterkommen finden.

Man sieht wohl, welche entscheidende Rolle große oder we= nigstens bedeutende Städte hierbei spielen, welche Gelegenheit geben, 10,000 bis 20,000 Mann fast auf einem Punkt unterzu= bringen.

Ans diesem Resultat würde sich ergeben, daß, wenn man dem Feinde nicht zu nahe steht und bei einer gehörigen Avantsarde, man selbst gegen einen versammelten Feind in Quartieren bleiben könnte, wie auch Friedrich der Große im Ansang des Jahres 1762 bei Breslau, und Bonaparte 1812 bei Witebst gethan hat. Allein wenn man auch selbst gegen einen versammelten Feind bei gehöriger Entsernung und zweckmäßigen Anstalten für die Sicherheit des Zusammenkommens nichts zu besorgen hätte, so muß man doch nicht vergessen, daß ein Geer, welches beschästigt ist, sich eiligst zu versammeln, in dieser Zeit nichts Anderes thun kann, daß es augenblicklich also nicht im Stande ist, die sich ergebenden Umstände zu benußen, wodurch ihm der größere Theil seiner Wirkungsfähigkeit genommen wird. Die Folge hiervon ist, daß ein Geer nur in den folgenden drei Fällen vollständig in Ouartiere verlegt werden darf:

- 1. wenn der Feind es gleichfalls thut;
- 2. wenn der Zustand der Truppen es durchaus nothwendig macht;
- 3. wenn die nächste Thätigkeit derselben sich durchaus auf die Vertheidigung einer starken Stellung beschränkt, und es also auf nichts Anderes ankommt, als die Truppen zur rechten Zeit in derselben zu versammeln.

Ein recht merkwürdiges Beispiel von der Versammlung eines kantonnirenden Heeres giebt der Feldzug von 1815. General Ziethen stand mit der Avantgarde Blüchers von 30,000 Mann bei Charlerop, nur zwei Meilen von Sombresse, wo die Versammlung des Heeres beabsichtigt war. Die entserntesten Quartiere des Heeres waren von Sombresse etwa acht Meilen, nämlich auf der einen Seite über Ciney hinaus, auf der andern dis gegen Lüttich hin. Gleichwohl waren die über Ciney hinaus verlegten Truppen mehrere Stunden vor dem Ansang der Schlacht von Ligny dort versammelt, und die gegen Lüttich hin verlegten (das Bülowsche Corps) würden es ohne Zufall und sehlerhasse Einzrichtung in der Benachrichtigung auch gewesen sein.

Unstreitig war für die Sicherheit des preußischen Heeres nicht gehörig gesorgt; man muß aber zur Erklärung sagen, daß jene Verhältnisse angenommen worden waren, als das französische Heer selbst noch in weitläusigen Quartieren stand, und daß der Fehler nur darin bestand, sie nicht in dem Augenblick geändert zu haben, als man die erste Nachricht von Bewegungen im feind-lichen Heer und von der Ankunft Bonapartes bei demselben ershielt.

Immer bleibt es merkwürdig, daß das preußische Heer möglicher Weise noch bei Sombresse vor dem Angriss des Feindes hätte
vereinigt sein können. Iwar erhielt Blücher den 14. Nachts, also
zwölf Stunden, ehe der General Ziethen wirklich angegrissen wurde,
Nachricht vom Vorrücken des Feindes und sing seine Versammlung
an; allein den 15. früh neun Uhr stand General Ziethen schon in
vollem Feuer, und in diesem Augenblick kam dem General Thielemann in Ciney erst der Vesehl zu, nach Namur zu marschiren.
Er mußte also sein Corps erst in Divisionen versammeln und

dann 6½ Meilen bis Sombresse zurücklegen, was in 24 Stunden geschah. Auch General Bülow hätte um diese Zeit eintressen können, wenn ihn der Besehl gehörig getrossen hätte.

Bonaparte aber kam nicht vor zwei Uhr Mittags am 16. dazu, seinen Angriff auf Ligny zu machen. Die Besorgniß, Wellington auf der einen, Blücher auf der andern Seite gegen sich zu haben, mit andern Worten: das Misverhältniß der Macht trug zu dieser Langsamkeit bei; man sieht aber, wie selbst der entschlossenste Feldherr durch das behutsame Herumtasten, das bei einigermaßen verwickelten Fällen immer unvermeiblich ist, aufgeshalten wird.

Ein Theil der hier aufgestellten Betrachtungen ist offenbar mehr taktischer, als strategischer Natur; wir haben aber lieber etwas hinübergreifen wollen, als uns in der Gefahr befinden, nicht klar zu sein.

## Bierzehntes Kapitel.

### Der Unterhalt.

Dieser hat in ben neneren Kriegen eine viel größere Wichtigkeit bekommen, und zwar aus zwei Gründen: einmal, weil die Heere im Allgemeinen doch sehr viel größer sind, als die des Mittelalters und selbst die der alten Welt; denn wenn auch früher ab und zu Heere vorkommen, die den neueren an Umfang gleichen oder auch sie weit übertressen, so sind das doch seltene, vorübergehende Erscheinungen, während in der neueren Kriegsgeschichte seit Endwig KIV. die Heere immer sehr zahlreich gewesen sind. Der zweite Grund aber ist noch viel wichtiger und der neueren Zeit eigenthümlicher. Er besteht nämlich in dem stärkeren innern Zusammenhang unserer Kriege, in der beständigen Schlagsertigkeit der Streitkräfte, die sie sühren. Die meisten älteren Kriege bestehen aus einzelnen, unzusammenhängenden Unternehmungen, welche durch Pansen von einander getrennt waren, in denen der Kriege

faktisch entweder ganz ruhte und nur politisch noch vorhanden war, oder wo die Streitkräfte wenigstens sich so weit von einander entfernt hatten, daß jede ohne Rücksicht auf die ihr entgegen= stehende nur ihren Bedürsnissen nachging.

Die neueren Kriege, d. h. die Kriege seit dem westphälischen Frieden, haben durch das Bestreben der Regierungen eine regelsmäßigere, zusammenhängendere Gestalt besommen, der kriegerische Zweck herrscht überall vor und fordert auch in Rücksicht des Untershalts solche Einrichtungen, daß ihm überall Genüge geschehen könne. Zwar haben die Kriege des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts auch große Pausen der Wassenruhe, die einem gänzslichen Aushören des Krieges nahe kommen, nämlich die regelmäßizgen Winterquartiere, allein immer bleiben doch auch diese dem kriegerischen Ziel untergeordnet; es ist die schlechte Jahreszeit, aber nicht der Unterhalt der Truppen, welcher dazu veranlaßt, und da sie regelmäßig mit dem eintretenden Sommer aushören, so ist wenigstens während der guten Jahreszeit die ununterbrochene kriezgerische Handlung ersorderlich.

Wie überall die Uebergänge von einem Zustand und einer Versahrungsweise zur andern stufenweis stattgefunden haben, so ist das auch hier der Fall. In den Kriegen gegen Ludwig XIV. pflegten die Verbündeten ihre Truppen während der Winterquartiere noch in entsernte Provinzen zu versenden, um sie leichter unterhalten zu können; in den schlessischen Kriegen kommt das schon nicht mehr vor.

Diese regelmäßige und zusammenhängende Gestalt der kriezgerischen Handlung wurde den Staaten hauptsächlich erst möglich, als sie an die Stelle der Lehnsheere die Söldner treten ließen. Die Lehnspflicht wurde nun in eine Abgabe verwandelt, und der persönliche Dienst siel entweder ganz weg, indem Werbung an die Stelle trat, oder er blieb nur in der ganz geringen Volksklasse, indem der Abel die Rekrutenstellung (wie noch jest in Rußland und Ungarn) als eine Art von Abgabe, als eine Menschensteuer betrachtete. In jedem Fall wurden nun die Heere, wie wir das schon anderswo gesagt haben, ein Instrument des Kabinets, dessen Hauptbasis der Schap oder das Gelbeinkommen der Regierung war.

Gerade dieselbe Bewandtniß, welche es mit der Aufstellung und beständigen Ergänzung der Streitkraft hatte, mußte es mit ihrem Unterhalt nehmen. Hatte man die Stände gegen Gelbentschädigung von dem Ersteren entbunden, so konnte man ihnen das Leptere nicht auf einem so kurzen Umwege wieder aufbürden. Das Kadinet, der Schatz mußte also für den Unterhalt des Heeres Sorge tragen und durste es im eigenen Lande nicht auf Unkosten besselben leben lassen. Die Regierungen mußten also auch den Unterhalt der Streitkräfte ganz als ihre eigene Sache ansehen. Auf diese Weise wurde der Unterhalt auf eine doppelte Artschwieriger: einmal, indem er Sache der Regierung wurde, und dann, weil die Streitkräfte immer im Angesicht der seindlichen bleiben sollten.

Es wurde also nicht blos ein selbständiges Kriegsvolk, sondern auch eine selbständige Einrichtung seiner Ernährung geschaffen und so weit ausgebildet, als es nur immer gehen wollte.

Es wurden nicht blos die Vorräthe zum Unterhalt entweder durch Geld oder Dominiallieferungen, also von entlegenen Punkten, herbeigeschafft und in Magazinen aufgehäuft, sondern auch von diesen zu den Truppen vermittelst eines eigenen Fuhrwesens hingeschafft, in ihrer Nähe vermittelst eigener Bäckerei verbacken und dann wieder vermittelst eines andern, den Truppen zuletzt selbst beigegebenen Fuhrwesens von diesen abgeholt. Wir werfen einen Blick auf dieses System, nicht blos, weil es die Eigenthümlichkeit der Kriege erklärt, in welchen es bestanden hat, sondern weil es nie ganz aufhören kann, und einzelne Bestandtheile desselben immer wieder vorkommen werden.

So strebte also die Kriegseinrichtung dahin, immer unabhängiger von Volk und Land zu werden.

Die Folge war, daß der Krieg auf diese Weise zwar regelmäßiger, zusammenhängender und dem kriegerischen, d. h. dem politischen Zweck mehr untergeordnet, aber zugleich auch in seinen Bewegungen viel beschränkter und zwangvoller und in seiner Energie unendlich geschwächt wurde. Denn nun war man an Magazine gebunden, auf die Wirkungskreise des Fuhrwesens beschränkt, und es war nichts natürlicher, als daß das Ganze die Richtung nahm, den Unterhalt des Heeres so sparsam als möglich einzurichten. Der Soldat, genährt durch ein kummerliches Stückhen Brot, wankte oft wie ein Schatten umher, und keine Aussicht auf einen Wechsel des Glücks tröstete ihn im Augenblick der Entbehrung.

Wer diese kümmerliche Ernährung des Solbaten für eine gleichgültige Sache ausgeben will und nur daran benkt, was Friedrich der Große mit seinen so verpflegten Soldaten gethan hat, Der sieht den Gegenstand nicht mit völliger Unbefangenheit Die Kraft, Entbehrungen zu ertragen, ist beim Solbaten eine der schönsten Tugenden, und ohne sie giebt es kein Heer von wahrhaft kriegerischem Geist; aber dies Entbehren muß vorübergehend, durch die Gewalt der Umstände geboten und nicht die Folge eines ärmlichen Systems ober einer färglichen, abstrakten Berechnung der Nothdurft sein. In diesem Fall wird es immer die Kraft des Individuums physisch und moralisch schwächen. Was Friedrich der Große mit seinem Kriegsvolk ausgerichtet hat, kann uns nicht zum Maßstab dienen; denn theils stand ihm das= selbe System gegenüber, theils wissen wir nicht, wie viel mehr er unternommen hätte, wenn er sein Kriegsvolk so hätte leben laffen können, wie Bonaparte das seinige leben ließ, so oft es die Um= ftände erlaubten.

Nur bis auf den Unterhalt der Pferde hatte man das kunftsliche Berpflegungssystem niemals auszudehnen gewagt, weil dieser des Bolumens wegen viel schwieriger herbei zu schaffen ist. Sine Ration wiegt ungefähr zehnmal so viel wie eine Portion, die Zahl der Pferde beträgt aber bei einem Heer nicht etwa zi der Wenschen, sondern noch jest zuhöß und war sonst zich der Wenschen, sondern noch jest zuhöß und war sonst zich der Wenschen, sarum suchte man dies Bedürfniß gerade auf die allerunmittelbarste Weise zu befriedigen, nämlich durch Fourassirungen. Diese Fouragirungen nun legten der Ariegsührung auf eine andere Art einen großen Zwang an; einmal, indem sie einen Hauptgegenstand daraus machten, daß der Arieg auf seindlichem Gebiet geführt werde, zweitens, indem sie nicht verstatteten, zu lange in einer Gegend zu verbleiben. Indessen schon sehr abge-

nommen; man fand darin eine viel größere Verwüstung und Anstrengung der Gegend, als wenn man das Bedürfniß durch Liesferungen und Beitreibungen ans der Gegend befriedigte.

Als die französische Revolution mit einem Mal wieder eine Bolkstraft auf die Kriegsbühne führte, zeigten sich die Mittel der Regierungen nicht mehr genügend, und das ganze Kriegsspstem, welches aus der Beschränktheit dieser Wittel entsprang und in dieser Beschränktheit wieder seine Sicherheit sand, wurde gesprengt, und mit dem Ganzen denn auch derjenige Theil, von dem wir hier handeln, nämlich das System des Unterhalts. Ohne sich viel um Magazine zu bekümmern, und noch weniger an eine Einrichtung dieses künstlichen Uhrwerks denkend, welches die verschies denen Abtheilungen des Fuhrwesens wie ein Käderwerk umlausen ließ, sandten die Revolutionsführer ihre Soldaten ins Feld, trieben ihre Generale in die Schlacht, ernährten, stärkten, belebten, reizten alles durch Beitreiben, Rauben und Plündern dessen, was sie branchten.

Zwischen biesen beiden Extremen ist der Krieg unter und gegen Bonaparte in der Mitte geblieben, d. h. er hat von den Mitteln jeder Art das benutzt, was ihm zusagte; und so wird es auch wohl für die Folge bleiben.

Anch bei ber neuern Verpflegungsart der Truppen, d. h. insbem man alles, was die Gegend nur irgend darbietet, ohne Rückssicht auf Mein und Dein benutt, giebt es vier verschiedene Wege, nämlich: die Ernährung durch den Wirth, durch Beitreibungen, welche die Truppen selbst besorgen, durch allgemeine Ansschreibunsen und durch Magazine. Alle vier gehen gewöhnlich neben einsander her, wobei denn eine vorzuherrschen pflegt; doch kommt auch der Fall vor, daß nur eine ganz allein angewendet wird.

1. Die Ernährung durch den Wirth oder die Gemeinde, was dasselbe ist. Bedenkt man, daß in einer Gemeinde, selbst wenn sie wie die großen Städte nur aus Konsumenten besteht, doch immer Lebensmittel auf mehrere Tage vorräthig sein müssen, so sieht man wohl ein, daß auch die volkreichste Stadt im Stande sein wird, eine Einquartierung, die
ihrer Volksahl nahe kommt, einen Tag zu ernähren, und wenn

die Einquartierung viel schwächer ift, mehrere Tage, ohne daß besondere Voranstalten nöthig wären. Dies giebt bei beträchtlichen Städten ein sehr genügendes Resultat, weil man eine beträchtliche Truppenmasse auf einem Punkte ernähren kann. kleineren Städten aber, oder gar bei Dörfern, würde das Resultat sehr ungenügend sein; benn eine Bevölkerung von 3000 bis 4000 Menschen auf der Quadratmeile, die schon sehr beträchtlich ist, würde nur die Ernährung von 3000 bis 4000 Mann geben, was bei beträchtlichen Massen eine so weitläufige Vertheilung der Truppen erforbern würde, daß die andern Bedingungen dabei schwerlich bestehen könnten. Allein auf dem flachen gande und selbst in den kleinen Städten ift die Masse derjenigen Lebensmittel, auf die es im Kriege ankommt, sehr viel größer; der Brotvorrath eines Bauern reicht für seine Familie, eins ins andere gerechnet, gewöhnlich auf acht bis vierzehn Tage hin, Fleisch kann täglich beschafft werben, Gemuse sind gewöhnlich bis zur nächsten Ernte vorhanden. Es hat daher in Quartieren, die noch nicht belegt gewesen sind, keine Schwierigkeit, das Drei= bis Bierfache der Bevölkerung auf einige Tage zu ernähren, was denn wieder ein sehr genügendes Resultat giebt. Eine Kolonne von 30,000 Mann wurde hiernach bei einer Bevölkerung von 2000 bis 3000 Seelen auf der Quadratmeile, wenn keine beträchtliche Stadt mitbelegt werden kann, etwa vier Duadratmeilen Raum nöthig haben, dies würde eine Seitenausbehnung von zwei Meilen geben. Man würde also mit einer Armee von 90,000 Köpfen, die man etwa auf 75,000 Kombattanten rechnen könnte, wenn sie in drei Ko= lonnen nebeneinander marschirte, nur eine Breite von sechs Meilen einzunehmen haben, im Fall sich auf dieser Breite drei Straßen fänden.

Folgen sich in einem solchen Duartiere mehrere Kolonnen hinter einander, so muß von den Ortsbehörden besonders Rath geschafft werden, was indeß für das Bedürfniß von einem oder ein Paar Tagen mehr nicht schwer hält. Es würden also, wenn den obigen 90,000 Mann eben so viel um einen Tag später folgten, auch diese noch nicht Noth leiden, was schon die beträchtzliche Rasse von 150,000 Kombattanten giebt.

Das Futter für die Pferde macht noch weniger Schwierigsteit, denn es bedarf keiner Vermahlung und Verbackung, und da für die Pferde des Landes die Unterhaltsmittel dis zur nächsten Ernte vorhanden sein müssen, so wird selbst da, wo wenig Stallsfütterung ist, doch nicht leicht Mangel vorhanden sein; nur muß freilich die Futterlieserung von der Gemeinde und nicht vom Wirth gefordert werden. Es versteht sich übrigens, daß einige Rückssichten vorausgesetzt werden, die man bei der Anordnung des Warsches auf die Ratur der Gegend nimmt, um nicht gerade die Reiterei in Handels = und Fabrikorte und in Gegenden hinzusweisen, wo es an Futter mangelt.

Das Resultat dieses flüchtigen Blickes ist also, daß man in einem mittelmäßig bevölkerten Lande, nämlich von 2000 bis 3000 Seelen auf der Quadratmeile, mit einem Heer von 150,000 Kom-battanten in sehr geringer, ein gemeinschaftliches Schlagen nicht ausschließender Ausdehnung seinen Unterhalt auf ein bis zwei Tage bei den Wirthen und Gemeinden sinden wird, d. h. also, daß man ein solches Heer auf einem ununterbrochenen Marsch ohne Waga-zine und andere Vorbereitungen erhalten kann.

Auf dieses Resultat haben sich die Unternehmungen der französischen Heere im Revolutionstriege und unter Bonaparte gestüßt. Sie sind von der Etsch bis an die untere Donau, und vom Rhein bis an die Weichsel vorgedrungen, ohne viel andere Verpflegungsmittel zu haben, als die des Wirthes, und ohne je Noth zu leiden. Da ihre Unternehmungen auf physische und moralische Ueberlegenheit gestüßt, von unzweiselhaften Erfolgen begleitet, wenigstens in keinem Fall durch Unentschlossenheit und Behutsamkeit verzögert wurden, so war die Vewegung in ihrer Siegesbahn meistens die eines unausgesesten Marsches.

Sind die Umstände weniger günstig, ist die Bevölkerung nicht so groß, oder besteht sie mehr aus Gewerbsleuten als aus Bauern, ist der Boden schlecht, die Gegend schon mehreremal mitgenommen, so wird natürlich das Resultat ungünstiger sein. Bedenkt man aber, daß, indem man die Seitenausdehnung einer Kolonne von zwei auf drei Reilen steigen läßt, man gleich mehr als das Doppelte, nämlich statt vier neun Duadratmeilen Obersläche be-

kommt, und daß dies immer noch eine Ausdehnung ist, die in gewöhnlichen Fällen das gemeinschaftliche Schlagen zuläßt, so sieht man wohl, daß selbst unter ungünstigen Umständen bei unausgesepter Bewegung diese Ernährungsart immer noch möglich bleiben wird.

)

So wie aber ein Stillstand von mehreren Tagen eintritt, müßte die größte Noth entstehen, wenn nicht auf andere Weise vorgekehrt würde. Diese Borkehrungen bestehen nun in zwei Einzichtungen, ohne welche ein beträchtliches Heer auch jest nicht bleiben kann. Die erste ist ein den Truppen beigegebenes Fuhrzwesen, vermittelst dessen Brot oder Mehl, als der nothwendigste Theil des Unterhalts, auf einige, d. h. drei bis vier Tage mitgenommen werden kann; rechnet man dazu drei dis vier Tage, für die der Soldat selbst seinen Unterhalt trägt, so entsteht immer Sicherheit für den nothdürftigsten Unterhalt auf acht Tage.

Die zweite Einrichtung ist die eines gehörigen Kommissariats, welches in jedem Augenblick der Rast aus entfernten Gegenden Vorräthe herbeizieht, so daß man in jedem Augenblick aus dem einen System der Quartierverpstegung in ein anderes übergehen kann.

Die Verpflegung durch die Quartiere hat den unendlichen Vortheil, daß sie gar keiner Transportmittel bedarf und in der kürzesten Zeit geleistet wird; aber freisich setzt sie voraus, daß in der Regel alle Truppen in Quartieren untergebracht werben.

2. Verpflegung burch Beitreibung der Truppen. Wenn ein einzelnes Bataillon ein Lager bezieht, so kann dies allenfalls in der Nähe einiger Oörfer geschehen, und diese können angewiesen werden, ihm die Lebensmittel zu liesern; dann wäre die Verpflegung im Wesentlichen von der vorigen nicht verschieden. Wenn aber, wie gewöhnlich, die Truppenmasse, welche auf einem Punkt lagern soll, viel stärker ist, so bleibt nichts Anderes übrig, als für ein größeres Ganze, z. B. eine Brigade oder Division, das Erforderliche gemeinschaftlich aus gewissen Bezirken beizuetreiben und dann zu vertheilen.

Der erste Blick zeigt, daß mit diesem Verfahren der Untershalt für beträchtliche Heere niemals zu beschaffen ist. Die Ausbeute aus den Vorräthen des Landes wird viel geringer sein, als

wenn die Truppen in demselben Bezirk Quartiere bezogen hatten; denn wo dreißig oder vierzig Mann dem Bauer in das Haus dringen, werden sie, wo es fehlt, auch das Lette herbeizutreiben wissen; ein Offizier aber, der mit ein Paar Leuten abgeschickt wird, um Lebensmittel beizutreiben, hat weber Zeit, noch Mittel, alle Vorräthe so aufzusuchen; oft wird es auch an Transportmitteln fehlen; er wird also nur einen geringen Theil des Vorhandenen herbeischaffen können. Andererseits sind in Lagern die Truppenmassen dergestalt auf einen Punkt gehäuft, daß die Bezirke, aus denen in der Geschwindigkeit beigetrieben werden kann, zu gering für das ganze Bedürfniß sind. Was will es sagen, wenn 30,000 Mann in der Runde von einer Meile, also von einer 3 bis 4 Quadratmeilen betragenden Oberfläche Lebensmittel herbeitreiben und doch werden fie selbst das selten können, benn die meisten ber nächsten Dörfer werden von einzelnen Truppentheilen belegt sein. die nichts verabfolgen lassen wollen. Endlich wird bei dieser Art am meisten verschwendet, weil Einzelne über das Mag bekommen, viel ungenoffen verloren geht u. s. w.

Das Resultat ist also, daß die Verpstegung durch solche Beistreibungen mit Erfolg nur bei nicht zu großen Truppenmassen, etwa bei einer Division von 8000 bis 10,000 Mann, stattsinden tann, und daß man sie auch hier nur als ein nothwendiges Uebel eintreten lassen wird.

Unvermeidlich ift sie gewöhnlich bei allen unmittelbar vor bem Feinde stehenden Abtheilungen, wie Avantgarde und Vorposten, im Fall der vorschreitenden Bewegung, weil diese auf Punkte kommen, wo gar keine Vorbereitungen getroffen werden kounten, und gewöhnlich von den für das übrige Heer gesammelten Vorräthen zu entsernt sind; ferner bei Streiscorps, die sich selbst überlassen sind, endlich in allen Fällen, wo zufällig weder Beit noch Mittel zu einer andern Verpflegung vorhanden waren.

Je mehr die Truppe zu einer regelmäßigen Ausschreibung eingerichtet ist, je mehr Zeit und Umstände erlauben, zu dieser Berpstegungsweise überzugehen, um so besser wird das Resultat sein. Aber es sehlt meistens die Zeit, denn was die Truppen sich unmittelbar verschaffen, geht ihnen viel schneller zu.

3. Durch regelmäßige Ausschreibungen. Dies ist unstreitig das einfachste und wirksamste Mittel der Verpflegung, welches auch die Gründlage aller neuern Kriege ausgemacht hat.

Von der vorigen Art unterscheidet sich diese vorzüglich durch die Mitwirkung der Landesbehörden. Es soll nicht mehr der Vorrath gewaltsam genommen werden, wo er sich gerade sindet, sondern vermittelst einer vernünftigen Vertheilung ordnungsmäßig geliefert werden. Diese Vertheilung können nur die Landesbehörden machen.

Hier kommt alles auf die Zeit an. Je mehr Zeit vorhanden ist, um so allgemeiner kann die Bertheilung werden, um so weni= ger wird sie drücken, um so regelmäßiger wird der Erfolg sein. Selbst Ankäufe mit baarem Gelde konnen zu Gulfe genommen werden, und dadurch wird sich diese Verpflegungsart der folgenden Bei allen Bersammlungen der Streitkräfte im eigenen Lande hat dies keine Schwierigkeit, und in der Regel auch nicht bei rückgängigen Bewegungen. Dagegen bleibt bei allen Bewe= gungen in eine Gegend hinein, in beren Besitz wir noch nicht find, sehr wenig Zeit zu solchen Einrichtungen übrig, gewöhnlich nur der eine Tag, welchen die Avantgarde dem Heere voraus zu sein Durch diese ergehen dann an die Landesbehörde die Aufforderungen, wie viel Portionen und Rationen sie hier und dort in Bereitschaft halten soll. Da diese nur aus der nächsten Gegend, d. h. ein Paar Meilen im Umfreise des bestimmten Punktes her= beigeschafft werden können, so würden bei beträchtlichen Heeren diese in der Gile gemachten Anhäufungen bei weitem nicht hin= reichen, wenn das Heer nicht auf mehrere Tage mitbrächte. ist also Sache der Kommissariate mit dem Erhaltenen zu wirth= schaften und nur denjenigen Truppentheilen zu geben, welche nichts haben. Mit jedem der folgenden Tage aber wird die Verlegenheit abnehmen; wachsen nämlich die Entfernungen, denen die Lebensmittel herbeigeschafft werden können, wie die Anzahl der Tage, so wächst die Oberfläche, und folglich Resultat wie die Quadrate. Haben am ersten Tage nur vier Quadratmeilen Lebensmittel liefern gekonnt, so köunen es am folgenden sechszehn, am dritten sechsunddreißig; also am zweiten zwälf niehr, als am ersten, am dritten zwanzig mehr, als am zweiten.

Daß dies nur eine Andentung der Berhältnisse ist, versteht sich von selbst, denn es treten dabei viele beschränkende Umstände ein, von denen der hauptsächlichste ist, daß die Gegend, aus welcher das Heer eben kommt, nicht in demselben Maße mitwirken kann, wie die andern. Aber von der andern Seite muß man auch besbenken, daß die Lieserungsradien sich um mehr, als zwei Meilen täglich erweitern können, vielleicht um drei, vier und an manchen Orten noch mehr.

Daß diese ausgeschriebenen Lieferungen, wenigstens dem gröstern Theile nach, wirklich erfolgen, dafür sorgt die erekutive Gewalt einzelner Detachements, welche den Beamten beigegeben sind, uoch mehr aber die Furcht vor Verantwortlichkeit, Strafe und Mißhandlung, welche in solchen Fällen wie ein allgemeiner Druck auf der ganzen Bevölkerung zu lasten pflegt.

Uebrigens kann es nicht unsere Absicht sein, die näheren Einrichtungen, das ganze Uhrwerk des Kommissariats = und Verpflegungswesens anzugeben, wir haben blos das Resultat im Auge.

Dieses Resultat, welches sich uns aus dem Blick des geinnden Menschenverstandes auf die allgemeinen Verhältnisse ergeben und durch die Erfahrungen der seit der Revolution geführten Kriege bewährt hat, ist also, daß auch das beträchtlichste Heer,
wenn es auf einige Tage Lebensmittel mit sich führt, unbedenklich
durch solche Ausschreibungen ernährt werden kann, welche erst im
Augenblick des Eintressens eintreten, zuerst die nächste Gegend
tressen und dann mit der Zeit in immer weitere Kreise ausgedehnt,
von immer höheren Standpunkten angeordnet werden.

Dieses Mittel hat keine anderen Grenzen, als die Erschöpfung, Berarmung und Zerstörung des Landes. Da nun bei einem längeren Aufenthalt die Anordnungen bis zu den höchsten Landesstellen
hinaufsteigen, und diese natürlich alles thun werden, um die Last
so gleichmäßig als möglich zu vertheilen, durch Käuse den Druck
der Lieferung zu erleichtern, da auch selbst der fremde kriegführende
Staat in diesem Fall, wenn er lange in unserm Lande verweilt,

nicht so roh und rücksichtslos zu sein pflegt, burchaus die ganze Last des Unterhalts diesem aufzubürden, so pflegt das Lieserungssystem sich nach und nach von selbst dem Systeme der Magazine zu nähern, ohne darum ganz aufzuhören, noch den Einsluß, den es auf die triegerischen Bewegungen hat, merklich zu ändern; denn es ist etwas ganz Anderes, wenn die Kräfte der Gegend durch Borräthe, die man aus größern Entsernungen herbeischasst, wieder ergänzt werden, das Land aber selbst das eigentliche Organ der Heeresverpslegung bleibt, als wenn das Heer, wie in den Kriegen des achtzehnten Jahrhunderts, seinen ganz selbständigen Haushalt besorgt, und das Land der Regel nach gar nichts damit zu thun hat.

Zwei Dinge machen den Hauptunterschied aus, nämlich: die Benupung des Landesfuhrwesens und der Landesbäckereien. Das durch fällt jener ungeheure, sein eigenes Werk fast immer zersstörende Troß des Armeefuhrwesens weg.

Iwar wird auch jett kein Heer ganz ohne Verpflegungsfuhrwesen sein können, allein dasselbe ist unendlich geringer und bient
gewissermassen nur dazu, den Uebersluß des einen Tages auf den
andern zu übertragen. Besondere Verhältnisse, wie die in Rußland 1812, haben auch in der neuern Zeit zu einem gewaltigen
Wagentroß zwingen können, und auch Feldbäckereien hat man mitnehmen müssen; allein theils sind dies Ausnahmen; denn wie selten
wird der Fall vorkommen, daß 300,000 Mann sast auf einer einzigen Straße 130 Meilen weit vordringen, und das in einem
Lande, wie Polen und Rußland, und kurz vor der Ernte; theils
werden auch in solchen Fällen die bei dem Heere getrossenen Anstalten nur als Aushülsen, und die Lieserungen der Gegend mithin immer als die Grundlage der ganzen Verpflegung betrachtet
werden.

Seit den ersten Feldzügen des französischen Revolutionstrieges ist also das Lieferungssystem bei den französischen Heeren beständig jene Grundlage gewesen, und auch die ihnen gegenüberstehenden Verbündeten haben zu demselben übergehen müssen, und es ist schwerlich zu erwarten, daß man je davon zurücksommen wird. Rein anderes giebt solche Resultate, sowohl was die Energie der

Kriegführung, als ihre Leichtigkeit und Ungezwungenheit betrifft. Beil man gewöhnlich für die ersten drei bis vier Wochen, wohin man sich auch wendet, in keiner Verlegenheit ift und später durch Magazine nachgeholfen werben kann, so kann man wohl sagen, daß der Krieg auf diese Weise die vollkommenste Freiheit gewon= nen hat. Zwar werden die Schwierigkeiten in einer Richtung größer sein, als in einer andern, und dies kann in der Bagschale der Ueberlegung etwas gelten, aber niemals wird man auf eine absolute Unmöglichkeit stoßen, und niemals wird die Rücksicht, die man dem Unterhalt widmet, gebieterisch entscheiden. Nur ein Verhältniß macht hiervon eine Ausnahme: es sind die Rückzüge im feindlichen Lande. Hier treffen sehr viele der Verpflegung ungunstige Bedingungen zusammen. Die Bewegung ist eine fortschreitende, und zwar gewöhnlich ohne sonderlichen Aufenthalt; es ift also keine Zeit, Vorräthe zusammenzubringen; die Umstände, unter welchen man einen solchen Rückzug antritt, sind meistens schon sehr ungunftig, man ist also genöthigt, stets in Masse beisammen zu bleiben, und es kann darum gewöhnlich von keiner Vertheilung in Quartiere oder von einer beträchtlichen Ausbreitung in Rolonnen die Rede sein; bas feindliche Verhältniß bes Landes erlaubt nicht durch bloße Ausschreibungen ohne erekutive Gewalt Vorräthe zusammenzubringen, und endlich ist der Moment an sich noch besonders geeignet, den Widerstand und üblen Willen ber Landesbewohner herauszufordern. Alles dies macht, daß man in solchen Fällen in der Regel auf die eingerichteten Verbindungs= und Rudzugslinien beschränkt ift.

Als Bonaparte 1812 seinen Rückzug antreten wollte, konnte bies burchaus nur auf der Straße geschehen, auf welcher er gestommen war, und zwar wegen des Unterhalts, weil er auf jeder andern noch früher und unzweifelhafter zu Grunde gegangen wäre, und alles, was sogar französische Schriftsteller Tadelndes darüber gesagt haben, ist äußerst unverständig.

4. Der Unterhalt aus Magazinen. Sollte diese Berpflegungsart sich von der vorigen noch generisch unterscheiden, so könnte es nur bei einer solchen Einrichtung sein, wie sie in dem letten Drittheil des siebzehnten und während des achtzehnten Jahr hunderts stattgefunden hat. Wird diese Einrichtung je wiederstehren können?

Freilich begreift man kaum, wie es anders sein konnte, wenn man sich den Krieg mit großen Heeren 7, 10, 12 Jahre lang auf eine Stelle gebannt denkt, wie das in den Niederlanden, am Rhein, in Oberitalien, in Schlesien und Sachsen vorgekommen ist; denn welches Land könnte so lange das Hauptorgan des Untershaltes der beiderseitigen Heere bleiben, ohne völlig zu Grunde zu gehen, also seinen Dienst nach und nach zu versagen.

Aber hier entsteht natürlich die Frage: wird der Krieg das Berpflegungsspstem, oder das Verpflegungsspstem den Krieg bestimmen? Wir antworten: zuerst wird das Verpflegungsspstem den Krieg bestimmen, so weit es die übrigen Bedingungen, von denen er abhängt, gestatten; wo diese aber anfangen zu viel Widerstand zu leisten, wird der Krieg auf das Verpflegungsspstem zurückwirken und in diesem Falle also dasselbe bestimmen.

Der auf das Lieferungssystem und die örtliche Verpflegung gegründete Krieg hat eine solche Ueberlegenheit über den Krieg mit bloßer Magazinverpflegung, daß dieser gar nicht mehr als dasselbe Instrument erscheint. Rein Staat wird es also wagen, mit diesem gegen jenen aufzutreten, und gabe es irgendwo einen Rriegsminister, der beschränkt und unwissend genug mare, die allgemeine Nothwendigkeit diefer Verhältnisse zu verkennen und das heer bei Eröffnung des Krieges auf die alte Weise auszuruften, so würde die Gewalt der Umstände den Feldherrn bald mit sich fortreißen, und das Lieferungssystem sich von selbst hervordrängen. Bedenkt man dabei noch, daß der große Kostenauswand, welchen eine solche Einrichtung verursacht, nothwendig den Umfang der Rüstungen, die Masse der Streitkräfte verringern muß, weil kein Staat überflüssig mit Geld versehen ist, so läßt dies fast teine andere Möglichkeit einer solchen Ausrüftung zu, als wenn etwa beide friegführende Parteien sich diplomatisch darüber einigen wollten, ein Fall, der als ein bloßes Spiel der Vorstellungen be= trachtet werden muß.

Es werden also die Kriege fortan wohl immer mit dem Lieferungsspsteme anfangen; wie viel die eine oder andere der

Regierungen thun will, um dasselbe durch fünstliche Einrichtungen zu ergänzen, ihr eigenes Land mehr zu schonen u. s. w., mag dashin gestellt bleiben; allzuviel wird es wohl nicht sein, weil man in solchen Augenblicken immer auf die dringendsten Bedürfnisse zuerst geführt wird, und ein künstliches Verpslegungswesen zu diesen nicht mehr gehört.

Wenn nun aber ein Krieg in seinen Erfolgen nicht so entscheidend, in seinen Bewegungen nicht so weit ausgreisend ist, als es eigentlich in seiner Natur liegt, so wird das Lieserungsspstem aufangen die Gegend dergestalt zu erschöpfen, daß man entweder Frieden schließen, oder Einrichtungen zur Erleichterung des Landes und zum unabhängigern Unterhalt des Heeres treffen muß. Dies Letztere war der Fall der Franzosen unter Bonaparte in Spanien; aber viel häusiger wird das Erstere eintreten. In den meisten Kriegen nimmt die Erschöpfung der Staaten so sehr zu, daß sie, anstatt auf den Gedanken einer kostdaren Kriegsführung zu kommen, vielmehr zu der Nothwendigkeit des Friedens hingedrängt sein werden. So wird denn die neuere Kriegsührung auch von dieser Seite zu dem Resultat führen, die Kriege abzukürzen.

Wir wollen indessen die Möglichkeit von Kriegen mit der alten Verpslegungseinrichtung nicht ganz allgemein leugnen; wo die Natur der Verhältnisse von beiden Seiten dazu hinsdrängt, und andere begünstigende Umstände eintreten, wird sie sich vielleicht wieder einmal zeigen; aber wir können nur in dieser Form niemals einen naturzemäßen Organismus sinden; sie ist vielmehr nur eine Abnormität, welche die Umstände zuslassen, die aber aus der eigentlichen Bedentung des Krieges wie hervorgehen kann. Noch weniger können wir diese Form deswegen, weil sie menschenfreundlicher ist, für eine Vervollkommung des Krieges halten, denn der Krieg ist selbst nichts Menschenfreundliches.

Welche Verpflegungsweise aber auch gewählt werden mag, es ist natürlich, daß sie in reichen und bevölkerten Gegenden leichter wird, als in armen und menschenleeren. Daß auch die Bevölkerung babei in Betracht kommt, liegt in der doppelten Beziehung, welche sie auf die im Lande vorhandenen Vorräthe hat; einmal, indem da, wo viel verzehrt wird, auch viel vorräthig sein muß, zweitens, indem in der Regel auch bei größerer Bevölkerung eine größere Produktion ist. hiervon machen nun freilich solche Bezirke, die vorzüglich von Fabrikarbeitern bevölkert sind, eine Ausnahme, besonders wenn sie, wie das nicht selten der Fall ist, aus Gebirgsthälern bestehen, die von unfruchtbarem Boden umgeben sind; allein in der Allgemeinheit der Fälle ist es immer sehr viel leichter, in einem bevölkerten gande für die Bedürfnisse eines Beeres zu forgen, als in einem menschenarmen. Vierhundert Duadratmeilen, auf denen 400,000 Menschen leben, werden, wenn fie auch noch so fruchtbaren Boden haben, gewiß nicht so leicht 100,000 Köpfe eines Heeres übertragen können, als vierhundert Duadratmeilen, auf benen zwei Millionen leben. Dazu kommt, daß in sehr bevölkerten gandern Straßen= und Wasserverbindungen häufiger und besser, die Mittel des Transports reichlicher, die Handelsverbindungen leichter und sicherer sind. Mit einem Wort: es ist unendlich viel leichter ein Heer in Flandern, als in Polen zu ernähren.

Die Folge ist, daß der Krieg mit seinem vielfachen Saugrüssel sich am liebsten auf Hauptstraßen, in volkreichen Städten, fruchtbaren Thälern großer Ströme ober längs der Küste befahrener Meere niedersenkt.

Hieraus wird die allgemeine Einwirkung klar, welche der Unterhalt des Heeres auf die Richtung und Form der Unternehmungen, auf die Wahl der Kriegstheater und der Verbindungslinien haben kann.

Wie weit dieser Einfluß gehen, welchen Werth die Schwierigkeit oder Leichtigkeit des Unterhalts in der Rechnung bekommen
darf, das hängt freilich sehr von der Art ab, wie der Krieg geführt werden soll. Geschieht dies in seinem eigentlichsten Geist,
d. h. mit der ungezügelten Stärke seines Elements, mit dem Drange und Bedürfniß nach Kampf und Entscheidung, so ist der Unterhalt des Heeres eine wichtige, aber untergeordnete Sache; sindet aber ein Aequilibriren statt, wo die Heere in derselben Provinz viele Jahre hin- und herziehen, dann wird die Verpstegung oft die Hauptsache, der Intendant wird der Feldherr, und die Leistung des Krieges eine Administration der Wagen.

So giebt es unzählige Feldzüge, wo nichts geschah, der Iweck verfehlt, die Kräfte unnütz verbraucht wurden, und alles mit dem Mangel an Lebensmitteln entschuldigt wird; dagegen pflegte Bonaparte zu sagen: qu'on ne me parle pas des vivres!

Freilich hat dieser Feldherr im russischen Feldzuge evident gemacht, daß man diese Rücksichtslosigkeit zu weit treiben kann, benn, um nicht zu sagen, daß sein ganzer Feldzug vielleicht blos dadurch zu Schanden geworden ist, was doch am Ende eine Berzmuthung bleiben würde, so ist doch außer Zweisel, daß er dem Mangel an Rücksicht auf den Unterhalt beim Vorgehen das unzerhörte Zusammenschmelzen seines Heeres und beim Zurücksehen den gänzlichen Untergang desselben zu verdanken hat.

Aber ohne in Bonaparte den leidenschaftlichen Spieler zu verkennen, der sich oft in ein tolles Extrem wagt, kann man doch wohl sagen, daß er, und die ihm vorangegangenen Revolutionsfeldherren in Rücksicht auf die Verpflegung ein mächtiges Vorurtheil bei Seite geschafft und gezeigt haben, daß diese nie anders,
als unter dem Gesichtspunkt einer Bedingung, also niemals als
Iwed betrachtet werden müsse.

Nebrigens verhält es sich mit der Entbehrung im Kriege, wie mit der körperlichen Anstrengung und der Gefahr; die Forsberungen, welche der Feldherr an sein Heer machen kann, sind durch keine bestimmten Linien begrenzt; ein starker Charakter sorsbert mehr, als ein weichlicher Gesühlsmensch; auch die Leistungen des Heeres sind verschieden, jenachdem Gewohnheit, kriegerischer Geist, Vertrauen und Liebe zum Feldherrn oder Enthusiasmussfür die Sache des Vaterlandes den Willen und die Kräfte des Soldaten unterstüßen. Aber das sollte man wohl als Grundsag aufstellen können, daß Entbehrung und Noth, wie hoch sie auch gesteigert werden mögen, immer nur als vorübergehende Zustände betrachtet werden, und daß sie zu reichlichem Unterhalt, ja wohl auch einmal zum Uebersluß führen müssen. Giebt es etwas Rüherenderes, als den Gedanken an so viel tausend Soldaten, die schlecht gekleidet, mit einem Gepäck von dreißig dis vierzig Pfund

belastet, sich auf tagelangen Märschen in jedem Wetter und Wege mühsam fortschleppen, Gesundheit und Leben unaushörlich auf das Spiel sepen und sich dafür nicht einmal in trockenem Brote sättigen können. Wenn man weiß, wie oft dies im Kriege vorkommt, so begreift man in der That kaum, wie es nicht öfter zum Verssagen des Willens und der Kräfte führt, und wie eine bloße Richtung der Vorstellungen im Menschen fähig ist, durch ihr nachhaltiges Wirken solche Anstrengungen hervorzurusen und zu unterstützen.

Wer also dem Soldaten große Entbehrungen auferlegt, weil große Zwecke es fordern, der wird, sei es aus Gefühl oder aus Klugheit, auch die Entschädigung im Auge haben, die er ihm das für zu andern Zeiten schuldig ist.

Tept haben wir noch des Unterschiedes zu gedenken, welcher in Betreff des Unterhaltes beim Angriff und bei der Bertheidigung stattfindet.

Die Vertheidigung ist im Stande, von den Vorbereitungen, die sie zur Verpslegung hat treffen können, während des Aktes ihrer Vertheidigung ununterbrochen Gebrauch zu machen. Es kann also dem Vertheidiger nicht wohl an dem Nothwendigen sehlen; im eigenen Lande wird dies vorzugsweise der Fall sein, aber auch im seindlichen bleibt es wahr. Der Angriff aber entfernt sich von seinen Hülfsquellen und muß, so lange sein Vorschreiten dauert, und selbst in den ersten Wochen seines Innehaltens, von einem Tage zum andern das Nöthige beschaffen, wobei es denn selten ohne Mangel und Verlegenheit abgeht.

Zweimal pflegt diese Schwierigkeit am größten zu werden. Einmal beim Vorgehen, ehe die Entscheidung gefallen ist; dann sind die Vorräthe des Vertheidigers noch alle in seinen Händen, und der Angreisende hat die seinigen zurücklassen müssen; er muß seine Massen zusammendrängen und kann also keinen großen Raum einnehmen, selbst sein Fuhrwesen hat ihm nicht mehr folgen können, sobald die Schlachtbewegungen ihren Anfang genommen haben. Sind in diesem Augenblick nicht gute Vorbereitungen gestrossen, so geschieht es leicht, daß die Truppen einige Tage vor der entscheidenden Schlacht Mangel und Noth haben, was denn nicht eben das Mittel ist, sie gut in die Schlacht zu führen.

Das zweite Mal entsteht ber Mangel vorzugsweise am Ende ber Siegesbahn, wenn die Verbindungslinien anfangen zu lang zu werden, besonders wenn der Arieg in einem armen, menschen-leeren, vielleicht auch seindselig gesinnten Lande geführt wird. Welch ein ungeheurer Unterschied zwischen einer Verbindung von Wilna auf Mostan, wo sede Fuhre mit Gewalt herbeigeschafft werden muß, oder von Köln über Lüttich, Löwen, Brüssel, Wons, Valenciennes, Cambray nach Paris, wo ein kaufmän-nischer Austrag, ein Wechsel hinreicht Millionen von Kationen herbeizuschaffen.

Schon oft sind die Folgen dieser Schwierigkeit gewesen, daß der Glanz der herrlichsten Siege erlischt, die Kräfte abmagern, der Rückzug nothwendig wird, und dann nach und nach alle Symptome einer wahren Niederlage annimmt.

Das Futter für die Pferde, welches Anfangs, wie wir gefagt haben, am wenigsten zu sehlen pflegt, wird, wenn eine Erschöpfung der Gegend eintritt, zuerst mangeln, denn es ist wegen
seines Volumens am schwersten aus der Ferne herbeizuschaffen,
und das Pferd ist durch Mangel viel schneller zu Grunde gerichtet, als der Mensch. Aus diesem Grunde kann eine zu zahlreiche Reiterei und Artillerie einem Heere eine wahre Last und
ein wirkliches Schwächungsprinzip werden.

# Fünfzehntes Rapitel.

### Operationsbafis.

Wenn ein Heer zu einer Unternehmung vorschreitet, sei es um den Feind und sein Ariegstheater anzugreisen oder sich an den Grenzen des eigenen aufzustellen, so bleibt es von den Duellen seiner Verpflegung und Ergänzung in einer nothwendigen Abhängigkeit und muß die Verbindung mit ihnen unterhalten, denn sie sind die Verdingungen seines Daseins und Bestehens. Diese Abhängigkeit wächst intensiv und ertensiv mit der Größe des Heeres. Run ist

es aber weder immer möglich, noch erforberlich, daß das heer mit dem ganzen Lande in unmittelbarer Berbindung bleibt, sons dern nur mit dem Stück, welches sich gerade hinter ihm befindet und folglich durch seine Stellung gedeckt ist. In diesem Theile des Landes werden dann, so weit es nöthig ist, besondere Anlagen von Vorräthen gemacht und Veranstaltungen zur regelmäßigen Fortschassung der Ergänzungskräste getrossen. Dieses Stück des Landes ist also die Grundlage des Heeres und aller seiner Unternehmungen, es muß als ein Ganzes mit demselben betrachtet werden. Sind die Vorräthe zu größerer Sicherheit derselben in befestigten Orten angelegt, so wird der Begriff einer Basis daburch verstärkt, aber er entsteht nicht erst badurch, denn in einer Wenge von Fällen sindet dies nicht statt.

Aber auch ein Stud des feindlichen gandes tann die Grundlage eines heeres bilden, oder wenigstens mit dazu gehören; denn wenn ein Heer im feindlichen Lande vorgerückt ist, werben eine Menge Bedürfnisse aus dem eingenommenen Theile desselben ge= zogen; aber die Bedingung ift in diesem Fall, daß man wirklich Herr dieses Landstrichs, d. h. der Befolgung seiner Anordnungen gewiß sei. Diese Gewißheit reicht indeß selten weiter, als so weit man die Einwohner durch kleine Garnisonen und hin= und her= ziehende Haufen in Furcht erhalten kann, und dies ift gewöhnlich ziemlich beschränkt. Die Folge ist also, daß im feindlichen Lande die Gegend, aus welcher man Bedürfnisse aller Art ziehen kann, in Beziehung auf den Bedarf des Heeres sehr beschränkt ift und meistens nicht ausreicht, daß also das eigene Land viel geben muß, und daß folglich immer wieder dasjenige Stück besselben, welches sich hinter dem Heere befindet, als ein nothwendiger Bestandtheil der Basis in Betracht kommen muß.

Die Bedürfnisse eines Heeres muß man in zwei Klassen theilen, nämlich die, welche jede angebaute Gegend giebt, und andere, die es nur aus den Quellen seiner Entstehung ziehen kann. Die ersten sind hauptsächlich Unterhalts = und die zweiten Ergänzungsmittel. Die ersteren kann also auch das feindliche Land, die letzteren in der Regel nur das eigene liefern, z. B. Menschen, Wassen und meistens auch Munition. Wenn auch in einzelnen

Fällen Ausnahmen von diesem Unterschied vorkommen, so sind sie doch selten und unbedeutend, und jene Unterscheidung bleibt sehr wichtig und beweist von Neuem, daß die Verbindung mit dem eigenen Lande uneutbehrlich ist.

Die Ernährungsvorräthe werden meistens in offenen Orten gesammelt, sowohl im seindlichen, als im eigenen Lande, weil es nicht so viel Festungen giebt, wie dazu erforderlich sein würden, die viel größere Masse dieser sich schnell verzehrenden, bald hier, bald dort erforderlichen Vorräthe aufzunehmen, und weil ihr Verslust leichter zu ersehen ist; dagegen werden Vorräthe zur Ergänzung, also von Wassen, Munition und Ausrüstungsgegenständen in der Nähe des Kriegstheaters nicht leicht in offenen Orten niesdergelegt, sondern lieber aus größeren Entsernungen herbeigeholt, im feindlichen Lande aber nie anders als in Festungen. Auch dieser Umstand macht, daß die Wichtigkeit der Basis mehr von den Ergänzungs, als von den Ernährungsmitteln herrührt.

Iemehr nun die Mittel beider Art, ehe sie ihre Anwendung sinden, in großen Niederlagen zusammengebracht werden, jemehr sich also alle einzelnen Quellen in großen Reservoiren vereinigen, um so mehr können diese als die Stellvertreter des ganzen Landes betrachtet werden, und der Begriff der Basis wird sich um so mehr auf diese großen Vorrathsorte beziehen; aber niemals kann das so weit gehen, daß sie allein für die Basis genommen wers den könnten.

Sind diese Quellen der Ergänzung und Ernährung sehr reich, d. h. sind es große und reiche Länderstriche, sind sie zu schnellerer Wirksamkeit in größeren Anlagen gesammelt, sind sie auf die eine oder andere Weise gedeckt, liegen sie dem Heere nahe, führen gute Straßen zu ihnen, breiten sie sich weit hinter dem Heere aus, oder umfassen dasselbe sogar theilweise, — so entsteht daraus theils ein kräftigeres Leben für das Heer, theils eine größere Freiheit seiner Bewegungen. Diese Vortheile der Lage eines Heeres hat man in einer einzigen Vorstellung zusammenfassen wollen, nämlich in der Größe der Operationsbasis. Mit dem Verhältnis dieser Basis zum Ziel der Unternehmungen, mit dem Winkel, den ihre Endpunkte mit diesem Ziel (als Punkt gedacht) machen, hat man die

ganze Summe der Vortheile und Nachtheile ausdrücken wollen, die einer Armee aus der Lage und Beschaffenheit ihrer Ernährungs= und Ergänzungsquellen erwachsen; aber es fällt in die Augen, daß diese geometrische Eleganz eine Spielerei ist, da fie auf einer Reihe von Substitutionen beruht, die alle auf Rosten der Wahrheit ge= macht werden mußten. Die Bafis eines Heeres bildet, wie wir gesehen haben, eine dreifache Abstufung, in welcher sich das Heer befindet: die Hulfsmittel der Gegend, die auf einzelnen Punkten gemachten Vorrathsanlagen, und das Gebiet, aus dem diese Vorräthe sich sammeln. Diese drei Dinge sind örtlich getrennt, lassen sich nicht auf eins zurückführen, und am wenigsten durch eine Linie vertreten, welche die Breitenausdehnung der Basis vorftellen soll, und die meistens ganz willkürlich, entweder von der einen Festung zur andern ober von einer Provinzialhauptstadt zur andern oder längs den politischen Landesgrenzen gedacht wird. Auch ein bestimmtes Verhältniß jener drei Abstufungen läßt sich nicht feststellen, denn in der Birklichkeit vermischen fich ihre Na= turen stets mehr ober weniger. In dem einen Fall giebt die Um= gegend mancherlei Ergänzungsmittel, die man sonst nur aus großer Kerne herbei zu ziehen pflegt; in dem andern ist man genöthigt sogar die Lebensmittel von weit her kommen zu lassen. Hier find die nächsten Festungen große Waffenpläße, Häfen, HandelBorte, die die Streitkräfte eines ganzen Staates in sich vereinigen, dort sind sie nichts als eine bürftige Umwallung, die kaum sich selbst genügt.

Die Folge ist gewesen, daß alle Folgerungen, welche man aus der Größe der Operationsbasis und der Operationswinkel gezogen, und das ganze System der Kriegführung, das man darauf gedaut hat, so weit es geometrischer Natur war, nie die kleinste Rücksicht in dem wirklichen Kriege gewonnen und in der Ideenwelt nur verkehrte Bestrebungen veranlaßt hat. Weil aber der Grund der Vorstellungsreihe wahr ist, und nur die Entwickelungen falsch sind, so wird diese Ansicht sich leicht und oft wieder vordrängen.

Wir glauben also, daß man dabei stehen bleiben muß, den Ginfluß der Basis auf die Unternehmungen überhaupt anzuerkennen,

daß es aber kein Mittel giebt, dies bis auf ein paar Vorstellungen als brauchbare Regel zu vereinfachen, sondern daß man in jedem einzelnen Fall alle Dinge, welche wir genannt haben, zugleich im Ange haben muß.

Sind einmal die Anstalten zur Ergänzung und Ernährung des heeres in einem gewissen Bezirk und für eine gewisse Richtung getroffen, so ift selbst im eigenen Lande nur dieser Bezirk als die Bafis des Heeres zu betrachten, und da eine Veränderung deffelben immer Zeit und Kraftaufwand erfordert, so kann auch im eigenen ganbe bas Heer seine Basis nicht von einem Tage zum andern verlegen, und darum ist es auch in der Richtung seiner Unternehmungen immer mehr ober weniger beschränkt. Wenn man also bei Unternehmungen im feindlichen Lande die ganze eigene Landesgrenze gegen daffelbe als die Bafis des Heeres betrachten wollte, so könnte das wohl im Allgemeinen gelten, in so fern überall Einrichtungen getroffen werden könnten, aber nicht für jeden gegebenen Augenblick, w.il nicht überall Einrichtungen getroffen find. Als am Anfange des Feldzuges von 1812 das russische Heer sich vor dem französischen zurückzog, konnte es freilich ganz Rußland um so mehr als seine Basis betrachten, als die großen Dimenfionen dieses Landes dem Heer überall, wohin es sich auch manbte, große Flächenräume barboten. Diese Vorstellung war nicht illusorisch, sondern sie trat ins Leben, als später andere russische Heere von mehreren Seiten gegen bas französische vordrangen; allein für jeden gegebenen Zeitabschnitt bes Feldzugs war doch die Basis des russischen Heeres nicht eben fo groß, sondern fie mar hauptsächlich in ben Stragen vorhanben, auf welche der ganze Tractus der Transporte zum Heer und von demselben zurud eingerichtet war. Diese Beschränktheit verhinderte z. B. das russische Heer, nachdem es sich bei Smolensk brei Tage geschlagen hatte, ben weiteren nöthig gewordenen Rückzug in einer andern Richtung als auf Moskau anzutreten und sich, wie man vorgeschlagen hatte, plötlich gegen Kaluga zu wenden, um den Feind von Moskau abzuziehen. Gine solche veränderte Richtung wäre nur möglich gewesen, insofern sie lange vorgesehen war.

<sup>7</sup> 

Bir haben gesagt, daß die Abhängigkeit von der Basis mit der Größe des heeres ertensiv und intensiv wächst, was an sich verständlich ist. Das heer gleicht einem Baume; aus dem Boden, auf dem er wächst, zieht er seine Lebenskräfte; ist er kein, so kann er leicht verpflanzt werden, dies wird aber schwieriger, je größer er wird. Ein kleiner hause hat auch seine Lebenskanäle, aber er schlägt leicht Wurzel, wo er sich besindet, nicht so ein zahlreiches heer. Wenn also von dem Einsluß der Basis auf die Unternehmungen die Rede ist, so muß allen Vorstellungen immer der Maßstab zum Grunde liegen, welchen die Größe des heeres bedingt.

Ferner liegt es in der Natur der Dinge, daß für das augenblickliche Bedürsniß die Ernährung, für das allgemeine Bestehen durch längere Zeiträume aber die Ergänzung wichtiger ist, weil die letztere nur aus bestimmten Duellen sließt, die erstere aber auf mannichfaltige Beise beschafft werden kann; dies bestimmt wieder den Einfluß näher, welchen die Basis auf die Unternehmungen haben wird.

So groß nun dieser Einfluß sein kann, so muß man doch nie vergessen, daß er zu denjenigen gehört, welche viel Zeit brauschen, ehe sie eine entscheidende Wirkung zeigen, und daß also immer die Frage bleibt, was in dieser Zeit geschehen kann. Der Werth der Operationsbasis wird die Wahl einer Unternehmung von vorn herein selten entscheiden. Bloße Schwierigkeiten, welche von dieser Seite entstehen können, müssen mit den ans dern wirksamen Mitteln zusammengestellt und verglichen werden; oft verschwinden diese Hindernisse vor der Kraft entscheidender Siege.

### Sechszehntes Kapitel.

### Berbindungslinien.

Die Straßen, welche von dem Standpunkte einer Armee aus nach denjenigen Punkten zurückgehen, in welchen sich ihre Unterhalts- und Ergänzungsquellen hauptsächlich vereinigen, und die sie in allen gewöhnlichen Fällen auch zu ihrem Rückzug wählt, haben eine doppelte Bedeutung; einmal sind sie Verbindungs- linien zur beständigen Alimentirung der Streitkraft, und dann Rückzugsstraßen.

Wir haben in dem vorigen Kapitel gesagt, daß eine Armee, ungeachtet sie bei der jesigen Verpslegungsart sich hauptsächlich aus der Gegend ernährt, in welcher sie steht, doch als ein Ganzes mit ihrer Basis augesehen werden müsse. Die Verbindungszlinien gehören zu diesem Ganzen, sie machen den Zusammenhang zwischen der Basis und der Armee aus und sind als eben so viele Lebensadern anzusehen. Lieferungen aller Art, Munitionsztransporte, hin= und herziehende Detachements, Posten, Couriere, Hospitäler und Depots, Munitionsreserve, Administrationsbehörzden sind Gegenstände, die diese Straßen unaufhörlich bedecken, und deren Gesammtwerth von entscheidender Wichtigkeit für das Heer ist.

Diese Lebenskanäle dürfen also weder bleibend unterbrochen werden, noch zu lang und beschwerlich sein, weil immer etwas von der Kraft auf dem langen Wege verloren geht, und ein siecher Zustand des Heeres die Folge davon wird.

In der zweiten Bedeutung, nämlich als Rückzugsstraßen, tonstituiren sie im eigentlichsten Sinn den strategischen Rücken des Heeres.

In beiden Bedeutungen kommt es bei dem Werth dieser Straßen auf ihre känge, ihre Anzahl, ihre kage, nämlich ihre allgemeine Richtung und ihre Richtung nahe bei der Armee, ihre Beschaffenheit als Straße, die Schwierigkeit des

Bodens, das Verhältniß und die Stimmung der Ein= wohner und endlich auf ihre Deckung durch Festungen ober Hindernisse der Gegend an.

Aber nicht alle Straßen und Wege, welche von bem Stand= punkt eines heeres nach den Duellen seines Lebens und seiner Kraft führen, gehören zu seinen eigentlichen Berbindungslinien. Sie können freilich allenfalls dazu benutt und als ein Subsidium des Systems der Verbindungslinien betrachtet werden, aber dieses System beschränkt sich auf die dazu eingerichteten Straßen. Nur biejenigen Straßen, auf benen man seine Niederlagen, seine Hospitäler, seine Etappen, seine Briefposten eingerichtet, seine Kommandanten bestellt, seine Gensdarmen und Besatzungen vertheilt hat, können als die wahren Verbindungslinien angesehen werden. Aber hier tritt ein sehr wichtiger und oft übersehener Unterschied zwischen dem eigenen und dem feindlichen Heere ein. Das Heer im eigenen Lande wird zwar auch seine eingerichtete Verbindungslinie haben, aber es ist nicht durchaus darauf beschränkt und kann im Fall ber Noth davon abspringen und jebe andere Straße mählen, die überhaupt noch vorhanden ist; denn es ist überall zu Hause, hat überall seine Behörden und findet überall den guten Willen. Wenn also auch andere Straßen we= niger gut und passend für seine Verhältnisse sind, so ist doch ihre Wahl nicht unmöglich und das Heer wird also, wenn es fich umgangen und zu einer Drehung genöthigt sahe, diese nicht als unmöglich betrachten. Das heer im feindlichen gande bingegen kann in der Regel nur diejenigen Straßen als Verbindungslinien betrachten, auf benen es selbst vorgegangen ist, und es entsteht hier eine große Verschiedenheit in der Wirkung aus kleinen und unscheinbaren Ursachen. Die im feindlichen Lande vorgehende Armee trifft die Einrichtungen, welche das Wesen der Verbindungslinie ausmachen, im Vorgehen mit bem Heere, unter seinem Schutz und kann, indem die Furcht und Schrecken ein= flößende Gegenwart des Heeres in den Augen der Einwohner diesen Mahregeln das Gepräge der unabänderlichen Nothwendigkeit geben, Diese sogar veranlassen, fie als eine Milberung des allgemeinen Kriegsübels anzusehen. Kleine Besatzungen, die

man hin und wieder zurückläßt, unterstützen und halten das Ganze. Wollte man dagegen seine Commissaire, Etappenkommandanten, Gensbarmen, Felbposten und anderen Ordnungs= apparat auf eine entlegene Straße senden, auf welcher bas Heer nicht gekommen, so würden die Einwohner diese Anstalten wie eine Last ansehen, von der sie ganz füglich befreit bleiben könnten, und wenn nicht etwa die entschiedensten Niederlagen und Un= gludsfälle das feinbliche Land in einen panischen Schrecken verset haben, so werden diese Beamten feindlich behandelt, mit blutigen Köpfen abgewiesen werden. Es werden also vor allen Dingen Besathungen erforbert, um die neue Straße zu unterwerfen, und zwar in diesem Falle beträchtlichere, als in dem ge= wöhnlichen, wobei doch immer noch die Gefahr bleibt, daß die Einwohner es versuchen möchten, sich biesen Besatzungen zu wi= Mit einem Wort: die im feindlichen Lande vorgehende Armee entbehrt aller Werkzeuge des Gehorsams, sie muß sich ihre Behörden erst einsepen, und zwar durch die Autorität der Baffen; dies kann sie nicht überall, nicht ohne Aufopferungen und Schwierigkeiten, nicht im Augenblick. — Es folgt hieraus, daß ein Heer im feindlichen Lande noch viel weniger durch den Bechsel des Verbindungssystems von einer Basis auf die andere überspringen kann, wie im eigenen ganbe, wo es allenfalls mög= lich ist; daß mithin hieraus im Allgemeinen eine größere Be= schränkung in ihren Bewegungen und eine größere Empfindlickleit ihrer Verbindungslinien entsteht.

Aber auch die Wahl und Einrichtung der Verbindungslinien ist von Hause aus an viele Bedingungen gebunden, die sie besschränken. Es müssen nicht nur überhaupt gebahnte Straßen sein, sondern sie werden auch um so nüplicher sein, je größer die Straßen sind, je mehr volkreiche und wohlhabende Städte dadurch bezührt, durch je mehr feste Pläße sie geschüßt werden. Auch Ströme als Wasserstraßen, und Brücken als Nebergangspunkte entscheiden dabei viel. Es ist also dadurch die Lage der Verbindungslinien, und folglich auch der Weg, welchen ein Heer beim Angriss nimmt, nur dis auf einen gewissen Punkt freier Wahl unterworfen, in seizuer Lage aber an die geographischen Verhältnisse gebunden.

Alle oben genannten Dinge zusammengenommen machen bie Berbindung eines Heeres mit seiner Basis start oder schwach, und dieses Resultat, verglichen mit demselben Gegenstand bei der seindlichen Armee, entscheidet, welcher von beiden Gegnern eher im Stande ist dem andern die Verbindungslinie oder gar den Rückzug abzuschneiden, d. h. mit dem gewöhnlichen Kunstaus-druck, ihn zu umgehen. Abgesehen von der moralischen oder physischen Ueberlegenheit wird nur Derjenige es mit Wirksamkeit thun, dessen Verbindungslinien den seindlichen überlegen sind, weil sonst der Gegner sich durch die Wiedervergeltung am kurzesten sichert.

Dieses Umgehen kann nun nach der doppelten Bedeutung der Straßen auch einen doppelten Zweck haben. Entweder sollen die Verbindungslinien gestört oder unterbrochen werden, damit die Armee verwelke und hinsterbe und auf diese Weise zum Rückzug gezwungen werde, oder man will ihr den Rückzug selbst nehmen.

Für den ersten Zweck ist zu bemerken, daß eine augenblickliche Unterbrechung bei der jetigen Art der Verpstegung selten
fühlbar wird, daß vielmehr eine gewisse Zeit dazu nöthig ist, um
burch die Menge der einzelnen Verluste zu erseten, was ihnen
an Wichtigkeit abgeht. Eine einzelne Flankenunternehmung, die
zu gewissen Zeiten einen entscheidenden Schlag thun konnte, als
noch bei dem künstlichen Verpstegungssystem Tausende von Mehlwagen hin und her suhren, wird setzt gar nichts bewirken, wenn
sie auch noch so gut gelingt; sie kann höchstens einen Transport
ausheben, und hierdurch eine theilweise Schwäche veranlassen, aber
keinen Rückzug nothwendig machen.

Die Folge ist, daß die Flankenunternehmungen, welche immer mehr in Büchern, als im Leben Mode gewesen sind, jest noch unpraktischer erscheinen, und man kann sagen, daß nur sehr lange Verbindungslinien unter ungünstigen Umständen, hauptsächlich aber die überall und zu jedem Augenblick bereiten Anfälle einer Volks-bewaffnung dieselben gefährlich machen.

Was das Abschneiben des Rückzugs betrifft, so muß man die Gefahr eingeengter und bedrohter Rückzugswege auch in dieser

Rudficht nicht überschäßen, da uns die neuern Erfahrungen darauf aufmerksam machen, daß bei guten Truppen und dreiften Führern das Einfangen schwerer ift, als das Durchschlagen.

Die Mittel zur Abkürzung und Sicherung langer Berbinsbungslinien sind sehr beschränkt. Die Eroberung einiger Festungen in der Nähe der genommenen Aufstellung und auf den rückswärts sührenden Straßen oder, im Fall das Land keine Festungen hat, die Besestigung passender Pläße, die gute Behandlung der Einwohner, strenge Kriegszucht auf der Heerstraße, gute Poslizei im Lande, sleißige Ausbesserung der Straßen sind die einzigen, durch die das Uebel vermindert, aber freilich nie ganz geshoben werden kann.

Uebrigens muß das, was bei Gelegenheit des Unterhaltes von den Wegen gesagt ift, welche die Heere vorzugsweise nehmen, noch besonders auf die Verbindungslinien angewendet wers den. Die größten Straßen durch die reichsten Städte, die bes bautesten Provinzen sind die besten Verbindungslinien; sie vers dienen selbst dei bedeutenden Umwegen den Vorzug und geben in den meisten Fällen die nähere Vestimmung über die Aufstellung des Heeres.

## Siebzehntes Kapitel.

### Gegenb und Boben.

Ganz abgesehen von den Mitteln des Unterhalts, die eine andere Seite dieses Gegenstandes bilden, haben Gegend und Bosden eine sehr nahe und nie fehlende Beziehung zur kriegerischen Thätigkeit, nämlich einen sehr entscheidenden Einfluß auf das Gessecht, sowohl was seinen Verlauf selbst, als seine Vorbereitung und Benutzung betrifft. In dieser Beziehung, also in der ganzen Bedeutung des französischen Ausdrucks "Terrain", haben wir hier Gegend und Boden zu betrachten.

Ihre Wirksamkeit liegt größtentheils im Gebiet der Taktik,

allein die Resultate erscheinen in der Strategie; ein Gefecht in einem Gebirge ist auch in seinen Folgen etwas ganz Anderes als ein Gefecht in der Ebene.

Aber so lange wir den Angriss noch nicht von der Bertheisbigung getrennt und uns zur näheren Betrachtung beider gewensdet haben, können wir auch die Hauptgegenstände des Terrains noch nicht in ihren Wirkungen betrachten, und wir müssen also hier bei ihrem allgemeinen Charakter stehen bleiben. Drei Eigenschaften sind es, durch die Gegend und Boden Einfluß auf die kriegerische Thätigkeit haben, nämlich: als Hinderniß des Zuganzs, als Hinderniß der Uebersicht, und als Deckungsmittel gegen die Wirkung des Feuers; auf diese drei lassen sich alle zuzrücksühren.

Unstreitig hat diese dreifache Einwirkung der Gegend die Tendenz, das friegerische Handeln mannichfaltiger, zusammengesetzter und kunstvoller zu machen, denn es sind offenbar drei Größen mehr, welche in die Kombination treten.

Der Begriff einer vollkommnen und vollkommen offenen Ebene, also eines ganz einflußlosen Bodens, existirt in der Wirklickeit nur für ganz kleine Abtheilungen, und auch bei diesen nur für die Dauer eines gegebenen Momentes. Bei größern Abtheilungen und längerer Dauer mischen sich die Gegenstände des Bodens in die Handlung, und bei ganzen Heeren ist auch für einen einzelnen Moment, z. B. die Schlacht, der Fall kaum denkbar, daß die Gezgend nicht Einfluß darauf gehabt haben sollte.

Dieser Einfluß ist also immer vorhanden, aber er ist freilich Parker ober schwächer je nach der Natur des Landes.

Wenn wir die große Masse der Erscheinungen im Auge haben, so werden wir sinden, daß eine Gegend hauptsächlich auf dreissache Weise sich von dem Begriff einer offenen, freien Sbene entsternt; einmal durch die Gestalt des Bodens, also durch Erhöhungen und Vertiefungen, dann durch Wälder, Sümpse und Seen als natürliche Erscheinungen, und endlich durch das, was die Kultur hervordringt. In allen drei Richtungen nimmt der Einstuß der Gegend auf das kriegerische Handeln zu. Verfolgen wir diese drei Richtungen bis zu einer gewissen Weite, so haben wir das Ge-

birgs-Land, das wenig bebaute, mit Wald und Sümpfen bedeckte, und das sehr angebante. In allen drei Fällen also wird der Krieg dadurch verwickelter und kunstvoller.

Was den Andau betrifft, so wirken freilich nicht alle Arten desselben in gleicher Stärke; am stärksten jener in Flandern, Holstein und andern Gegenden gebräuchliche, wo das Land von vielen Gräben, Zäunen, Hecken und Wällen durchschnitten, mit vielen einzelnen Wohnungen und kleinen Gebüschen überstreut ist.

Die leichteste Art der Kriegführung wird also in einem Lande stattsinden, welches flach und mäßig angebaut ist. So verhält es sich aber nur in ganz allgemeiner Beziehung, und wenn wir von dem Gebrauch, welchen die Vertheidigung von den hindernissen des Bodens macht, ganz absehen.

Jede jener drei Terrainarten wirkt in Beziehung auf Zugäng= lichkeit, Uebersicht und Deckung auf ihre Weise.

In einem waldbedeckten Lande ist das Hinderniß der Ueber= sicht, in einem zehirgigen das Hinderniß des Zuganges vorherr= schend, in sehr angebauten Gegenden halten beide die Mitte.

Da das waldreiche Land einen großen Theil des Bodens den Bewegungen gewissermaßen entzieht, weil außer den Schwiesrigkeiten des Zuganges auch noch der gänzliche Mangel an Ueberssicht nicht gestattet, von jedem Mittel des Durchkommens Gebrauch zu machen, so vereinfacht es auf der einen Seite die Handlung wieder, die es auf der andern so viel schwieriger macht. Ist es daher in einem solchen Lande schwer thunlich, seine Kräfte im Gesecht ganz zu sammeln, so sindet doch auch nicht eine so viel gegliederte Theilung statt, wie sie im Gebirge und in sehr durchsschwitzenen Gegenden gewöhnlich ist, mit andern Worten: die Theislung ist in einem solchen Lande weniger zu vermeiden, aber auch weniger groß.

Im Gebirge ist das Hinderniß des Zuganges vorherrschend und auf eine doppelte Art wirksam, indem man nämlich nicht überall hindurch kann, und da, wo man es kann, sich langsamer und mit größerer Anstrengung bewegen muß. Deswegen wird die Schnellkraft aller Bewegungen im Gebirge sehr gemäßigt, und der ganzen Wirkungsart viel mehr Zeit zugemischt. Aber der Gebirgsboden hat vor den andern noch die Eigenthümlichkeit voraus, daß ein Punkt den andern überhöht. Wir werden vom Ueberhöhen überhaupt im folgenden Kapitel noch besonders sprechen und wollen hier nur bemerken, daß es diese Eigenthümlichkeit ist, welche die große Theilung der Kräfte im Gebirgslande versanlaßt, denn nun sind die Punkte nicht bloß um ihrer selbst willen wichtig, sondern auch um des Einflusses willen, den sie auf ans dere ausüben.

Alle drei sich zu einem Aeußersten hinneigenden Arten der Gegend und des Bodens haben, wie wir das schon anderswo gesagt haben, die Wirkung, den Einfluß des oberften Feldherrn auf den Erfolg in eben dem Maße zu schwächen, als die Kräfte der Untergeordneten bis zum gemeinen Soldaten hinab stärker hervortreten. Je größer die Theilung, je weniger die Uebersicht möglich ist, um so mehr ist jeder Handelnde sich selbst überlassen; das ist an sich verständlich. Zwar wird bei der größern Gliebe= rung, Mannichfaltigkeit und Vielseitigkeit des Sandelns ber Ginfluß der Intelligenz überhaupt zunehmen müssen, und auch der oberste Feldherr wird eine größere Einsicht dabei zeigen können; aber wir muffen auch hier wieber auf das zurücktommen, was wir schon früher gesagt haben, daß im Kriege die Summe der ein= zelnen Erfolge mehr entscheidet, als die Form, in welcher sie zusammenhängen, und daß also, wenn wir unsere jetige Betrachtung bis an die äußerste Grenze fortsepen und uns ein Heer in eine große Schüpenlinie aufgelöft benken wollen, wo jeder Solbat seine eigene kleine Schlacht liefert, es mehr auf die Summe der einzelnen Siege, als auf die Form ihres Zusammenhangs ankommt; denn die Wirksamkeit guter Kombinationen kann nur von positiven Erfolgen ausgehen, nicht von negativen. Es wird also ber Muth, die Gewandtheit und der Geist des Einzelnen in diesem Fall über alles entscheiben. Rur wo die Heere von gleichem Werthe sind, ober die Eigenthümlichkeiten in beiben fich die Wage halten, kann bas Talent und die Einficht der Feldherren wieder entscheidenb Die Folge ist, daß Nationallriege, Volksbewassnungen u. s. w., wo weuigstens der friegerische Geist der Ginzelnen sehr

gesteigert zu sein pflegt, wenn auch die Gewandtheit und Tapfersteit nicht grade überlegen sein sollte, bei einer großen Vereinzelung der Kräfte und begünstigt durch sehr durchschnittenen Boden, ihre Ueberlegenheit zu behaupten vermögen, daß sie aber auch nur auf einem solchen auf die Dauer bestehen können, weil Streitsträften dieser Art gewöhnlich alle die Eigenschaften und Tugenden ganz sehlen, die schon bei der Vereinigung mäßig starker Haufen unentbehrlich sind.

Auch die Natur der Streitkraft stuft sich von dem einen Aeußersten bis zum andern nur nach und nach ab, denn schon das Verhältniß der Vertheidigung des eigenen Landes giebt einem Heere, wenn es auch ganz stehendes Heer ist, etwas Nationales und macht es mehr zur Vereinzelung geeignet.

Ie mehr nun einem Heere biese Eigenschaften und Berhältnisse abgehen, je stärker sie bei dem Gegner hervortreten, um so
mehr wird es die Vereinzelung fürchten und durchschnittene Gegenden vermeiden; allein das Vermeiden einer durchschnittenen
Gegend liegt selten in seiner Wahl, man kann sich sein Kriegstheater nicht wie eine Waare unter vielen Proben aussuchen, und
so sinden wir denn meistens, daß die Heere, welche ihrer Natur
nach in der Vereinigung der Nassen ihren Vortheil sinden, ihre
ganze Kunst ausbieten, dies System ge gen die Natur der Gegend, so viel als immer möglich, durchzusehen. Sie müssen
sich dabei andern Nachtheilen unterwerfen, z. B. einer dürstigen
und schwierigen Verpstegung, schlechtem Unterkommen, im Gesecht:
häusigen Anfällen von allen Seiten; allein der Nachtheil, sich
seiner eigenthümlichen Vorzüge ganz zu begeben, würde ein viel
größerer sein.

Beibe in entgegengesetzer Richtung liegende Tendenzen zur Sammlung und zur Zerstreuung der Streitkräfte sinden in dem Maße statt, als die Natur dieser Streitkräfte sich nach der einen oder andern Seite hinneigt; aber auch in den entschiedensten Büllen kann der Eine nicht immer vereinigt bleiben, und der Andere den Erfolg nicht allein von seiner zerstreuten Birksamkeit kewarten. Auch die Franzosen in Spanien mußten ihre Kräfte theilen, und auch die Spanier in der Bertheidigung ihres Bodens

vermittelst eines Volksaufstandes mußten einen Theil ihrer Kräfte auf großen Schlachtfelbern versuchen.

Rächft der Beziehung, welche Gegend und Boden auf die allgemeine und besonders auf die politische Beschaffenheit der Streitkräfte haben, ist die auf das Waffenverhältniß die wichtigste.

In allen sehr unzugänglichen Gegenden, sei die Ursache Gebirge, Wald ober Kultur, ist eine zahlreiche Reiterei unnüt, das ist an sich klar; eben so ist es in waldreichen Gegenden mit der Artillerie, es kann leicht an Raum sehlen, sie mit allem Rupen zu gebrauchen, an Wegen, sie durchzubringen, an Futter für die Pserde. Weniger nachtheilig sind für diese Wasse kulturreiche Gegenden, und am wenigsten Gebirge. Beide dieten zwar Deckung gegen das Feuer dar und sind mithin der Wasse, die vorzugsweise durch das Feuer wirkt, ungünstig, beide geben auch dem alles durchdringenden Fußvolk die Mittel, das schwerfälligere Geschüß häusig in Verlegenheit zu bringen, allein in beiden sehlt es doch niemals geradezu an Raum zum Gebrauch einer zahlreichen Artillerie, und im Gebirge hat sie den großen Vortheil, daß die langsameren Bewegungen des Gegners ihre Wirksamkeit wieder vermehren.

Unverkennbar aber ist die entschiedene Ueberlegenheit, welche das Fußvolk auf jedem schwierigen Boden über die anderen Wafsen hat, und daß also auf solchem seine Zahl das gewöhnliche Verhältniß merklich übersteigen darf.

# Achtzehntes Kapitel. Ueberhöhen.

Das Wort: "dominiren" hat in der Ariegskunst einen eigenen Zauber, und in der That gehört diesem Elemente ein sehr großer Theil, vielleicht die größere Hälfte der Einflüsse an, welche die Gegend auf den Gebrauch der Streitkräfte ausübt. Hier haben manche Heiligthümer der kriegerischen Gelehrsamkeit ihre

Burzel, z. B. beherrschende Stellungen, Schlüsselpositionen, strategisches Manövriren u. s. w. Wir wollen den Gegenstand so scharf ins Auge fassen, als es ohne die Weitläufigkeit einer Abshandlung geschehen kann, und das Wahre mit dem Falschen, das Reale mit dem Uebertriebenen vor unserm Blick vorübersgehen lassen.

Jebe physische Kraftäußerung von unten nach oben ist schwieriger, als umgekehrt, folglich muß es auch wohl das Gefecht sein,
und es liegen drei Ursachen davon zu Tage. Erstens ist jede Höhe als ein hinderniß des Zugangs anzusehen; zweitens schießt man von oben nach unten zwar nicht merklich weiter, aber man trifft, alle geometrischen Verhältnisse wohl in Betracht gezogen, merkich besser, als im umgekehrten Fall; drittens hat man den Bortheil der bessern Uebersicht. Wie sich das alles im Gesecht vereinigt, geht uns hier nichts an: wir sassen die Summe der Bortheile, welche die Taktik aus dem Hochstehen zieht, in einen zusammen und sehen ihn als den ersten strategischen an.

Aber der erste und lette der aufgezählten Vortheile muß in der Strategie selbst noch einmal vorkommen, denn man marschirt und beobachtet in der Strategie so gut, wie in der Taktik; wenn also das Höherstehen ein Hinderniß des Zuganges für Den ist, der niedriger steht, so ist dies der zweite, und die daraus entspringende bessere Uebersicht der dritte Vortheil, den die Strategie daraus ziehen kann.

Aus diesen Elementen ist die Kraft des Dominirens, Ueberhöhens, Beherrschens zusammengeset; aus diesen Quellen sließt das Gesühl der Ueberlegenheit und Sicherheit für Den, welcher sich auf einem Gedirgsrande befindet und seinen Feind unter sich erblickt, und das Gesühl der Schwäche und Besorgniß für Den, der unten ist. Vielleicht ist sogar dieser Totaleindruck stärker, als er sein sollte, weil die Vortheile des Ueberhöhens mehr, als die sie modisizirenden Umstände, mit der sinnlichen Anschauung zusammenfallen; vielleicht geht er also über die Wahrheit hinaus, und in diesem Fall muß diese Wirkung der Einbildungskraft als ein neues Element angesehen werden, durch das die Wirkung des Ueberhöhens verstärkt wird.

Allerdings ift der Vortheil der erleichterten Bewegung nicht absolut und nicht immer zu Gunsten des Höherstehenden; ex ist es nur, wenn der Andere an ihn will; er ist es nicht, wenn ein großes Thal Beide treunt, und er ist es sogar für den Niedrigstehenden, wenn sie sich in der Ebene treffen wollen (Schlacht von Hohenfriedberg). Gben so hat auch das Uebersehen seine großen Beschränkungen; eine waldreiche Gegend unten, und oft die Masse des Gebirges selbst, auf dem man sich befindet, verbieten es sehr Unzählig sind die Fälle, wo man in der Gegend selbst vergeblich nach den Vortheilen der überhöhenden Stellung suchen würde, die man nach der Karte gewählt hat, man würde oft glauben, sich nur in alle entgegengesepten Nachtheile verwickelt zu sehen. Allein diese Beschränkungen und Bedingungen heben die Ueberlegenheit nicht auf, welche der Höherstehende sowohl bei der Bertheidigung als beim Angriff hat; nur mit ein Paar Worten wollen wir sagen, auf welche Weise in beiden.

Von den drei strategischen Vortheilen des Ueberhöhens: der größeren taktischen Stärke, dem schwierigen Zugang und der besseren Uebersicht sind die beiden ersten von der Art, daß sie eigentlich nur dem Vertheidiger zukommen, denn nur Der, welcher feststeht; kann sie benußen, weil der Andere sie in seiner Bewegung nicht mitnehmen kann; der dritte Vortheil aber kann eben so gut vom Angreisenden, als vom Vertheidiger gebraucht werden.

Hieraus folgt, wie wichtig das Ueberhöhen dem Vertheidiger ist, und da es auf eine entschiedene Weise nur bei Gebirgsstellungen zu erhalten ist, so würde daraus ein wichtiger Vorzug der Gebirgsstellungen für den Vertheidiger folgen. Wie sich das aber wegen anderer Umstände anders stellt, wird in dem Kapitel über die Gebirgsvertheidigung gesagt werden.

lleberhaupt muß man unterscheiden, ob bloß von der Uebershöhung eines einzelnen Punktes, z. B. einer Stellung, die Rede ist; dann schwinden die strategischen Vortheile ziemlich in den einzigen taktischen einer vortheilhaften Schlacht zusammen; denkt man sich aber einen bedeutenden Landstrich, z. B. eine ganze Provinz, als eine schiefe Fläche, wie der Abfall einer allgemeineren Wasser-

scheidung, so daß man mehrere Märsche thun kann und immer in der Ueberhöhung über die vorliegende Gegend bleibt, so erweitern sich die strategischen Vortheile; denn man genießt nun diese Bezgünstigung des Ueberhöhens nicht bloß bei der Combination der Kräfte im einzelnen Gesecht, sondern auch bei der Combination mehrerer Gesechte unter einander. So ist es mit der Vertheidigung.

Bas den Angriff betrifft, so genießt er einigermaßen dieselben Bortheile von dem Ueberhöhen, welche die Vertheidigung davon hat; deswegen, weil der strategische Angriff nicht in einem einzelnen Aft besteht, wie der tattische. Sein Vorschreiten ist nicht die kontinuirliche Bewegung eines Räderwerks, sondern es geschieht in einzelnen Märschen und nach kürzeren oder längeren Pausen, und bei sedem Ruhepunkt befindet er sich so gut, wie sein Gegner, auf der Vertheidigung.

Ans dem Vortheil einer bessern Uebersicht entspringt für den Angriss wie sur die Bertheidigung eine gewissermaßen aktive Wirksamkeit des Ueberhöhens, deren wir noch gedenken müssen: es ist die Leichtigkeit, mit abgesonderten Hausen wirken zu können. Denn eben die Vortheile, welche das Ganze ans dieser überhöhenden Stellung zieht, zieht auch jeder Theil aus derselben; mithin ist ein großes oder kleines abgesondertes Corps stärker, als es ohne diesen Vortheil sein würde, und man kann seine Aufstelzung mit weniger Gefahr wagen, als man es ohne eine beherrsschende Stellung könnte. Welche Vortheile aus solchen Hausen zu ziehen sind, gehört an einen andern Ort hin.

Berbindet sich das Ueberhöhen mit andern geographischen Bortheilen in unserm Verhältniß zum Gegner, sieht er sich auch noch aus andern Gründen in seinen Bewegungen beschränkt, z. B. durch die Nähe eines großen Stromes, so können die Nachtheile seiner Lage ganz entschieden werden, so daß er sich ihnen nicht schnell genug entziehen kann. Keine Armee ist im Stande sich in dem Thale eines großen Stromes zu erhalten, wenn sie nicht den Gebirgsrand inne hat, der dasselbe bildet.

So kann das Ueberhöhen zum wirklichen Beherrschen werden, und es ist die Realität dieser Vorstellung keineswegs zu leugnen. Aber dies hindert nicht, daß die Ausdrücke "beherrschende Gegend",

"beckende Stellung", "Schlüssel des Landes" u. s. w., in so weit fie fich auf die Natur des Ueberhöhens und Herabsteigens gründen, meistens hohle Schalen sind, denen ein gesunder Kern fehlt. Um das anscheinend Gemeine der kriegerischen Combinationen zu würzen, hat man sich vorzugsweise an diese vornehmen Elemente der Theorie gehalten; sie sind das Lieblingsthema der gelehrten Solbaten, die Zauberruthe der strategischen Abepten geworden, und alle Nichtigkeit dieses Gedankenspiels, aller Widerspruch der Erfahrung hat nicht hingereicht, Autoren und Leser zu überzeugen, daß fie hier in das lede Faß der Danaiden schöpften. Die Bedingungen hat man für die Sache selbst, das Instrument für die hand genommen. Das Einnehmen einer folden Gegend und Stellung fieht man wie eine Kraftaußerung, wie einen Stoß ober Sieb an, die Gegend und Stellung jelbst wie eine wirkliche Größe, während jenes doch nichts ist, wie das Aufheben des Armes, diese nichts als ein tobtes Instrument, eine bloße Eigenschaft, die fich an einem Gegenstande verwirklichen muß, ein bloßes Plus- ober Minuszeichen, dem noch die Größe fehlt. Diefer Stoß und hich, bieser Gegenstand, diese Größe, ist siegreiches Gefecht, nur dieses zählt wirklich, nur mit ihm kann man rechnen, und immet muß man es im Auge haben, sowohl bei der Beurtheilung in Büchern, als beim Sandeln im Felbe.

Wenn also nur die Jahl und das Gewicht der siegreichen Gesechte entscheidet, so ist klar, daß das Verhältniß beider Armeen und ihrer Führer wieder zuerst in Betracht kommt, und daß die Rolle, welche der Einfluß der Gegend spielt, nur eine untergeordenete sein kann.

Sechstes Buch.

Vertheidigung.

• . ` • . . . . . .

#### Erstes Kapitel.

;. }

## Angriff und Bertheibigung.

#### 1. Begriff ber Bertheibigung.

Was ist der Begriff der Vertheidigung? Das Abwehren eines Stoßes. Was ist also ihr Merkmal? Das Abwarten dieses Diejes Merkmal also macht jedesmal die Handlung zu einer vertheidigenden, und durch dieses Merkmal allein kann im Ariege die Bertheidigung vom Angriff unterschieden werben. aber eine absolute Vertheibigung dem Begriff des Krieges völlig widerspricht, weil bei ihr nur der eine Theil Krieg führen würde, so kann auch im Kriege die Bertheibigung nur relativ sein, und jenes Merkmal muß also nur auf ben Totalbegriff angewendet, wicht auf alle Theile von ihm ausgebehnt werben. Ein partielles Gefecht ift vertheibigend, wenn wir ben Anlauf, den Sturm bes Feindes abwarten; eine Schlacht, wenn wir den Angriff, b. h. das Erscheinen vor unserer Stellung, in unserem Feuer abwarten; ein Feldzug, wenn wir das Betreten unseres Kriegstheaters abwarten. In allen biefen Fällen tommt bem Gesammibegriff bas Merkmal des Abwartens und Abwehrens zu, ohne daß darans ein Wiberspruch mit bem Begriff des Krieges folgt, denn wir können unsern Bortheil darin finden, den Anlauf gegen unsere Bajonete, ben Angriff auf unsere Stellung und auf unsere Kriegs= theater abzuwarten. Da man aber, um wirklich auch seinerseits Arieg zu führen, bem Feinde seine Stöße zurückgeben muß, so geschieht dieser Actus bes Angriffs im Bertheidigungsfriege gewifsermaßen unter bem Haupttitel ber Vertheibigung, b. h. die Offensive, beren wir uns bedienen, fällt innerhalb ber Begriffe von
Stellung ober Kriegstheater. Man kann also in einem vertheis
digenden Feldzuge angriffsweise schlagen, in einer vertheibigenden
Schlacht angriffsweise seine einzelnen Divisionen gebrauchen, ends
lich in einer einfachen Aufstellung gegen den seindlichen Sturm
schickt man ihm sogar noch die offensiven Kugeln entgegen. Die
vertheidigende Form des Kriegführens ist also kein unmittelbarer
Schild, sondern ein Schild, gebildet durch geschickte Streiche.

#### 2. Bortheile ber Bertheibigung.

Bas ift der Zweck ber Bertheidigung? Erhalten. Erhalten ift leichter, als gewinnen, schon baraus folgt, daß die Bertheidigung bei vorausgesetzten gleichen Witteln leichter sei, als ber Angriff. Worin liegt aber die größere Leichtigkeit des Erhaltens obet Bewahrens? Darin, daß alle Zeit, welche ungenust perkreicht, in die Wagschale des Bertheidigers fällt. Er erntet, wo er nicht gesäet hat. Jedes Unterlassen des Angriss aus falscher Auficht, aus Furcht, aus Trägheit, kommt dem Vertheidiger zu gut. Dieser Bortheil hat den preußischen Staat im siebenjahrigen Kriège mehr als einmal vom Untergang gerettet. - Dieser aus Begriff und Awed sich ergebende Vortheil der Vertheidigung liegt in der Natur aller Bertheidigung und ist im übrigen Leben, besonders in dem Ariege so ähnlichen Rechtsverkehr in dem lateinischen Sprichwort: besti sunt possidentes siriet. Gin anderer, der nur aus der Natur des Krieges hinzukommt, ist der Beistand der örtlichen Lage, welchen die Vertheidigung vorzugsweise genießt.

Rach Festsbellung dieser allgemeinen Begriffe wollen wir und mehr zur Sache wenden.

In der Taktik ist also jedes Gefecht, groß oder klein, ein vertheidigendes, wenn wir dem Feinde die Initiative überslassen und sein Erscheinen vor unserer Fronte abwarten. Bon diesem Augenblick an können wir uns aller offensiven Mittel bestienen, ohne daß wir die beiden genannten Bortheile der Beptheidigung, nämlich den des Abwartens und den der Gegend, versteiligung, nämlich den des Abwartens und den der Gegend, vers

lieren. In der Strategie tritt zuerst der Feldzug an die Stelle des Geseichts, und das Ariegstheater an die Stelle der Stellung; sodann aber auch der ganze Arieg wieder an die Stelle des Feldzungs, und das ganze Land an die Stelle des Ariegstheaters, und in beiden Fällen bleibt die Bertheidigung, was sie in der Taktst war.

Daß die Vertheibigung leichter sei, als der Angriff, ist schon im Allgemeinen bemerkt; da aber die Vertheibigung einem negativen Zweck hat, das Erhalten, und der Angriff einen positiven, das Erobern, und da dieser die eigenen Kriegsmittel vermehrt, das Erhalten aber nicht, so muß man, um sich bestimmt anszusdrücken, sagen: die vertheidigende Form des Kriegsührens ist an sich stärker, als die angreisende. Auf dies Mesukat haben wir hinausgewollt; denn obgleich es ganz in der Natur der Sache liegt und von der Ersahrung tausendfältig bestätigt wird, so läuft es bennoch der herrschenden Meinung völlig entgesgen, — ein Beweis, wie sich die Begriffe durch oberstächliche Schriststware verwirren können.

IR die Vertheidigung eine stärkere Form des Kriegführens, die aber einen negativen Zweck hat, so folgt von selbst, daß man sich ihrer nur so lange bedienen muh, als man ihrer der Schwäche wegen bedarf, und sie verlassen muß, sobald man stark genng ist, sich den positiven Iweck vorzusehen. Da man nun, indem man unter ihrem Beistand Sieger wird, gewöhnlich ein günftigeres Berhältniß der Kräfte herbeiführt, so ist auch der natürliche Gang im Axiege, mit der Vertheidigung anzufangen und mit der Offenswe zu enden. Es ist also eben so gut im Widerspruch nitt dem Begriff des Krieges, den letten Zweck die Vertheidigung sein zu lassen, als es Widerspruch war, die Passivität der Bertheibigung nicht bioß vom Ganzen, sondern von allen seinen Theilen zu ver-Mit andern Worten: ein Arieg, bei bem man seine Siege bloß zum Abwehren benutzen, und gar nicht widerstoßen wollte, wäre eben so wiberstwung, als eine Schlacht, in der die absoluteste Vertheibigung (Passivität) in allen Magregeln herriden sollte.

Gegen die Richtigkeit dieser allgemeinen Vorstellung könnte

man viele Beispiele von Kriegen auführen, wo die Vertheidigung in ihrem letten Ziel nur vertheidigend blieb und an eine offensive Rückwirkung nicht gedacht ward; das könnte man, wenn man vergäße, daß hier von einer allgemeinen Vorstellung die Rede ist, und daß die Beispiele, welche man derselben entgegenstellen könnte, sämmtlich als solche Fälle zu betrachten sind, wo die Röglichteit der offensiven Rückwirkung noch nicht gekommen war.

Im siebenjährigen Kriege z. B. dachte Friedrich der Große, wenigstens in den letzten drei Jahren desselben, nicht an eine Offensive; ja, wir glauben sogar, daß er überhaupt seine Offensive in diesem Axiege nur wie ein besseres Mittel der Bertheidigung augesehen hat; seine ganze Lage nöthigte ihn bazu, und es ist natürlich, daß ein Feldherr nur dasjenige im Auge hat, was in seiner Lage zunächft begründet ift. Nichts besto weniger kann man bieses Beispiel einer Vertheidigung im Großen nicht betrachten, ohne dabei den Gedanken einer möglichen offensiven Rückwirkung gegen Desterreich dem Ganzen zum Grunde zu legen und sich zu sagen: der Angenblick dazu war nur bis dahin nicht gekommen. Daß diese Vorstellung auch bei diesem Beispiel nicht ohne Realität war, zeigt der Friede; was hatte wohl die Desterreicher zum Frieden bewegen können, als der Gedanke, daß sie allein nicht im Stande sein würden mit ihrer Macht dem Talent des Königs das Gleichgewicht zu halten; daß ihre Anstrengungen in jedem Falk noch größer fein mußten, als bisher, und daß bei dem mindesten Rachlasse berselben ein neuer Länderverlust zu fürchten sei. Und in der That, wer könnte bezweifeln, daß Friedrich der Große, wenn Rußland, Schweben und die Reichsarmee seine Kräfte nicht in Anspruch nahmen, gesucht haben würde, die Desterreicher wieder in Böhmen und Mähren zu besiegen?

Nachdem wir also den Begriff der Bertheidigung in seinen wahren Bedeutung sestgestellt, nachdem wir die Grenze der Bertheidigung angegeben haben, kehren wir noch einmal zu der Beshauptung zurück, daß die Vertheidigung die stärkere Form des Kriegführens ist.

Aus der nähern Betrachtung und Vergleichung des Angriffs und der Vertheibigung wird dies völlig klar hervorgehen; jest

aber wollen wir nur die Bemerkung machen, in welchen Widerspeuchen mit sich selbst und mit der Erfahrung die umgetehrte Behanptung steht. Ware die angreifende Form die stärkere, so gabe es keinen Grund mehr, die vertheidigende je zu gebrauchen, da diese ohnehin den bloß negativen Zweck hat; Jedermann müßte alle angreifen wollen, und die Bertheibigung wäre ein Unding. Umgelehrt aber ist es sehr netürlich, daß men den höheren Iweck mit größeren Opfern erkauft. Wer stark genug zu sein glaubt, sich der schwächeren Form zu bedienen, Der darf den größern Iwed wollen; wer sich den geringeren Iwed sept, kann es nur thun, um den Bortheil der stärleren Form zu genießen. — Gieht man auf die Erfahrung, so wäre es wohl etwas Unerhörtes, daß man bei zwei Kriegstheatern mit der schwächeren Armee den Angriff führte, und die stärkere auf der Vertheidigung ließe. Ist es aber von jeher und überall umgekehrt gewesen, so beweift das wohl, daß die Feldherven, selbst bei eigener entschiedener Neigung für den Angriff, bennoch die Vertheibigung für ftärker halten. Wir mussen in den nächsten Kapitein noch einige vorläufige Punkte erläutern.

## 3meites Rapitel.

Wie verhalten sich Angriff und Bertheibigung in der Taktik zu einander.

Zuerst mussen wir und nach ben Umständen umsehen, welche im Geschte den Sieg geben.

Bon der Ueberlegenheit und Tapferkeit, Uebung oder anderen Gigenschaften des Heeres ist hier nicht zu reden, weil sie in der Regel von Dingen abhängen, die außer dem Gediete derjenigen Aniegoliunst liegen, von der hier die Rede ist, übrigens bei Angriss und Bertheidigung dieselbe Wirksamkeit äußern würden; ja, auch die Ueberlegenheit in der Jahl im Allgemeinen kann hier nicht in Betracht kommen, da die Anzahl der Truppen gleichfalls ein

Gegebenes ist und nicht in der Willitar bes Feldheren steht. Auch haben biefe Dinge zum Angriff und zur Bertheibigung teine besondere Beziehung. Außerdem aber scheinen und nur noch brei Sachen von entscheibenbem Bortheil zu sein, wännlich: die Usberraschung, der Bortheil der Gegend und det Anfall von mehreren Seiten. Die Ueberraschung zeigt fich bedurch wirksam, daß mun dem Feinde auf einem Punkt viel mehr Eruppen enigegen stellt, als er erwartete. Diese Weberlegenheit ber Zahl ist von der allgemeinen sehr verschieden, sie ist das wichtigste Agens der Kriegskuhst. — Wie der Bortheil der Gegend zum Giege. beiträgt, ist an fich verständlich genug, und es ist nur bus Gine zu bemerken, daß hier nicht bloß von den Hindernissen die Rube: ist, welche bem Angreifenben bei seinem Borväcken aufsteßen, wie : steile Gründe, hohe Berge, sumpfige Bache, Hecken u. f. w., fondern daß es auch ein Bortheil ber Gegend ift, wenn fie uns Gelegenheit giebt, uns verbeckt darin aufzustellen; seibst von einer gang gleichgültigen Gegend tunn man fagen, daß Derjenige ihren Beistund genießt, der fie kennt. Der Anfall von mehreren Gelten schließt alle taktischen Umgehungen, groß und klein, in sich, und seine Wirkung gründet sich theils auf doppelte Wirksamkeit ber Feuerwaffen, theils auf die Furcht vor dem Abschneiden.

Wie verhalten sich nun Angriff und Vertheibigung in Rücksicht auf diese Dinge?

Wenn man die oben entwickelten drei Prinzipe des Sieges im Auge hat, so ergiebt sich für diese Frage, daß der Angreisende nur einen geringen Theil des ersten und letten Prinzips für sich hat, während der größere Theil und das zweite Prinzip ausschliebend dem Bertheibiger zu Gebote steht.

Der Angreifende hat nur den Vortheil bes vigmalichen Neberfulles bes Gaugen mit bein Ganzen, während ber Bertheibiger im Laufe des Gefechts durch Sdate und Form seiner Anfalle munnshörlich zu überruschen im Stande ist.

Der Angreifunde hat eine größere Leichtigkeit, das Ganzeeinzuschließen und abzuschneiden, nie der Bertheidiger, wetl Dissur sthon steht, während Iener sich noch in Beziehung auf dieses Stehen bewegt. Aber dieses Umgehen bezieht sich anch wieder nur auf bas Sanze, benn im Laufe des Gesechtes und für die einzelnen Theile ist der Ansakt von mehreren Seiten dem Vertheibiger leichter, als dem Angreisenden, weil er, wie oben gesagt wurde, mehr im Stande ist, durch Form und Stärke seines Ansaile zu überraschen.

Daß ber Bestheibiger den Beiftand der Gegend vorzugsweise genießt, ist an sich klar; was aber die Ueberlegenheit in der Ueberruschung durch Stärke und Form der Anfälle betrifft, so folgt sie darans, bag ber Angreifende auf Stragen und Wegen einherziehen muß, wo es nicht schwer wird, ihn zu beobachten, während der Beetheibiger sich verbeckt aufstellt und bis zum entscheibenben Augenblicke bem Angreifenden fast unfichtbar bleibt. — Geitbem die rechte Ert ber Bertheibigung stattzufinden pflegt, find Rekognoschrungen gang ans der Mode gekommen, d. h. sie sind unmöglich geworden. Man rekognoscirt zwar noch zuweilen, aber man bringt felten viel mit nach Hause. So unenblich groß ber Burthoil ist, sich die Gegend zu seiner Anfstellung aussuchen zu tomen und mit ihr vor dem Gefecht völlig bekannt zu sein, so -einfach es ift, daß Der, welcher sich in dieser Gegend in ben Hinterhalt tegt Ger Bertheibiger), seinen Gegner viel mehr überraschen kmm, als ber Angreifende, so hat man sich boch noch zur Stunde von den allen Begriffen nicht losmachen können, als sei eine angenommtene Schlacht schon eine halb verlorne. Dies kommt von ber Ack von Bertheibigung, die vor zwanzig Jahren, und zum Theil auch im siebensährigen Kriege üblich war, wo man vom Tetrain leinen undern Beiftanb, als den einer schwer zugänglichen Poont stille Berglehnen n. s. w.) erwartete, wo die dunne Aufstellung und die Undeweglichkeit der Flanken eine solche Schwäche gab, dus mani sich von einem Berge zum andern hin neckte und daburch bus Nobel immer ärger machte. Hatte man nun eine Art von Anlehnung gefunden, so tam alles baranf an, bag in biese wie int dien Stickrasmen ausgespannte Armee kein goch gestoßen wurde. Das bosphe Terrain betam auf jedem Pault einen unusitieldaren Aderih, manste also unmittelbar verthesdigt werden. Da duminte une in ber Schiecht weber von einer Bewegung, noch von einer Ueberraschung bie Rebe sein; es war der völlige Gegensatz

"beckende Stellung", "Schlüssel bes Landes" u. s. w., in so weit fie fich auf die Natur bes Ueberhöhens und Herabsteigens grunden, meistens hohle Schalen sind, denen ein gesunder Kern fehlt. Um das anscheinend Gemeine der kriegerischen Combinationen zu würzen, hat man sich vorzugsweise an diese vornehmen Elemente der Theorie gehalten; sie sind das Lieblingsthema der gelehrten Soldaten, die Zauberruthe der strategischen Abepten geworden, und alle Nichtigkeit dieses Gedankenspiels, aller Biderspruch der Erfahrung hat nicht hingereicht, Autoren und Leser zu überzeugen, daß fie hier in das lede Faß ber Danaiben schöpften. Die Bedingungen hat man für die Sache selbst, das Instrument für die hand genommen. Das Einnehmen einer solchen Gegend und Stellung fieht man wie eine Kraftaußerung, wie einen Stoß ober Hieb an, die Gegend und Stellung jelbst wie eine wirkliche Größe, während jenes doch nichts ist, wie das Aufheben des Armes, diese nichts als ein tubtes Instrument, eine bloße Eigenschaft, bie fic an einem Gegenstande verwirklichen muß, ein bloßes Plus- ober Minuszeichen, dem noch die Große fehlt. Diefer Stoß und hich, bieser Gegenstand, diese Größe, ift siegreiches Gefecht, nur bieses zählt wirklich, nur mit ihm kann man rechnen, und immer muß man es im Auge haben, sowohl bei ber Beurtheilung in Büchern, als beim Sandeln im Felbe.

Wenn also nur die Zahl und das Gewicht der siegreichen Gefechte entscheidet, so ist klar, daß das Verhältniß beider Armeen und ihrer Führer wieder zuerst in Betracht kommt, und daß die Rolle, welche der Einfluß der Gegend spielt, nur eine untergeordenete sein kann.

Sechstes Buch.

Vertheidigung.

• • • • . . 

#### Erftes Rapitel.

## Angriff und Bertheibigung.

#### 1. Begriff ber Bertheibigung.

Was ist der Begriff der Bertheidigung? Das Abwehren eines Stoßes. Was ist also ihr Merkmal? Das Abwarten bieses Diejes Merkmal also macht jedesmal die Handlung zu einer vertheidigenden, und durch dieses Merkmal allein kann im Ariege die Bertheidigung vom Angriff unterschieden werben. Da aber eine absolute Vertheidigung dem Begriff des Rrieges vollig widerspricht, weil bei ihr nur ber eine Theil Krieg führen wurde, so kann auch im Kriege die Vertheibigung nur relativ sein, und jenes Merkmal muß also nur auf ben Totalbegriff angewendet, wicht auf alle Theile von ihm ausgebehnt werben. Ein partielles Gefecht ift vertheibigend, wenn wir ben Anlauf, den Sturm des Feindes abwarten; eine Schlacht, wenn wir den Angriff, b. h. bas Erscheinen vor unserer Stellung, in unserem Feuer abwarten; ein Feldzug, wenn wir das Betreten unseres Kriegstheaters abwarten. In allen biefen Fällen kommt bem Gesammtbegriff bas Merkmal des Abwartens und Abwehrens zu, ohne daß barans ein Wiberspruch mit bem Begriff bes Krieges folgt, denn wir können unsern Bortheil barin finden, ben Anlauf gegen unsere Bajonete, ben Angriff auf unsere Stellung und auf unsere Rriegs-Da man aber, um wirklich auch seinerseits theater abzuwarten. Rrieg zu führen, dem Beinde seine Stöße zurückgeben muß, so geschieht biefer Actus bes Angriffs im Bertheidigungefriege gewiftheibigung einander begegnen und noch in threr einfachen Stellung gegen einander sind, selten groß; er wird erst groß im Verlauf eines Feldzuges, wenn der Angreifende in Feindes Land nach und nach zum Vertheidiger wird; dann werden die Verbindungslinien dieses neuen Vertheidigers schwach, und der ursprüngliche Vertheidiger fann von dieser Schwäche als Angreisender Außen ziehen. Wer sieht aber nicht, daß diese Ueberlegenheit des Angriss ihm im Allgemeinen nicht zugerechnet werden kann, da sie eigentlich aus höheren Verhältnissen der Vertheidigung geschöpft ist.

Das vierte Prinzip: ber Beistand des Ariegstheaters, ist natürlich auf der Seite des Bertheidigers. Wenn die angreissende Armee den Feldzug eröffnet, so reißt sie sich von ihrem Kriegstheater los und wird dadurch geschwächt, d. h. sie läßt Bestungen und Depots aller Art zurück. Je größer der Operations-raum ist, den sie zu durchschreiten hat, um so mehr wird sie gesichwächt (durch den Marsch und durch Besahungen); die vertheisdigende Armee bleibt mit dem allen verbunden, d. h. sie genießt den Beistand ihrer Festungen, wird durch nichts geschwächt und ist ihren Hülfsquellen näher.

Der Beistand des Volks als fünstes Prinzip sindet zwar nicht bei jeder Bertheidigung statt, denn es kann ein Bertheidigungsseldzug in Feindes Land stattsinden, aber dieses Prinzip geht doch nur aus dem Begriff der Vertheidigung hervor und sindet seine Anwendung in den allermeisten Fällen. Uebrigens ist hiermit vorzugsweise, aber doch nicht ausschließend, die Birtsambeit eines Landsturms und einer Nationalbewassnung gemeint, und es gehört auch dahin, daß alle Friktion geringer und alle Hülfsquellen näher sind und reichhaltiger sließen.

Eine deutliche Anschauung von der Birksamkeit der unker 8. und 4. genannten Mittel giebt der Feldzug von 1812 wie im Bergrößerungsspiegel. 500,000 Mann gingen über den Niemen, 120,000 schlugen die Schlacht von Borodino, und noch viel weniger kamen nach Woskau.

Man kann sagen: die Wirkung dieses ungeheuren Versuchs war so groß, daß die Russen, auch wenn sie gar keine Offensibe hätten folgen lassen, doch auf geraume Zeit vor einem neuen Ginbend sicher gewesen wären. Freilich ist mit Ansnahme Schwebens tein encopäisches Land in einer ähnlichen Lage wie Rußland, aber das wirlende Prinzip bleibt dasselbe und unterscheibet sich nur in dem Grabe der Stärke.

sigt man dem vierten und fünften Prinzip die Betrachtung hinzu, daß diese Kräfte der Bertheidigung sich auf die ursprüngstiche, nämlich auf die im eigenen Lande beziehen und geschwächt werden, wenn die Bertheidigung auf seindlichen Boden verpflanzt und in Offensivunternehmungen verslochten ist, so wird daraus ungefähr wie oben beim dritten Prinzip ein neuer Nachtheil des Angriffs; denn so wenig die Bertheidigung aus bloß abwehrenden Elementen zusammengesetzt ist, eben so weuig ist der Angriff aus lauter aktiven Elementen zusammengesetzt, ja jeder Angriff, der nicht unmittelbar zum Frieden sührt, muß sogar mit einer Bertheibigung enden.

Werden nun alle Vertheibigungselemente, die im Angriff vorstemmen, durch seine Natur, d. i. dadurch, daß sie ihm angehören, geschwächt, so nuß dies wohl als ein allgemeiner Nachtheil desselben betrachtet werden.

Dies ist so wenig eine müßige Spissindigkeit, daß hierin vielmehr der Hauptnachtheil des Angriss überhaupt liegt, und daß man daher dei jedem Entwurf zu einem strategischen Angriss auf diesen Punkt, also auf die Bertheidigung, welche ihm folgen wird, von Hause aus sein Hauptangenmerk richten muß, wie wir das in dem Buche vom Feldzugsplan näher sehen werden.

Die großen moralischen Kräfte, welche zuweilen das Element des Arleges wie ein eigener Gahrungsstoff durchdringen, und deren sich also ein Feldherr in gewissen Fällen zur Verstärtung seiner Kräfte bedienen kann, sind wohl eben so gut auf der Seite der Bertheidigung, als des Angriffs zu denken; wenigstens treten diejenigen, welche im Angriff besonders glänzen, wie Verwirrung und Schreiten beim Gegner, gewöhnlich erst nach dem entscheidenden Schlage auf und tragen folglich selten bei, diesem eine Richtung zu geben.

Siermit glauben wir unsern Sat, daß die Vertheidigung eine stärkere Kriegsform sei, als der Angriff, zur Genüge durchgeführt zu haben; es bleibt aber noch ein kleiner, bleher unbeachteter, Faktor zu erwähnen übrig. Es ist der Muth, das Gefühl der Ueberlegenheit im Heere, welches aus dem Rewußtscin entspringt, zum Angreisenden zu gehören. Die Sache ist an sich wahr, nur geht das Gefühl sehr bald in dem allgemeineren und stärkeren unter, welches einem Heere durch seine Siege aber Richtelgen, durch das Talent oder die Unsähigkeit seines Führets gegeben wird.

## Viertes Kapitel.

11 ..

Konzentrizität des Angriffs und Erzentrizität der Bertheibigung.

Es tommen diese beiden Vorstellungen, diese deiden Formen in dem Gebrauch der Arafte bei Angriff und Bertheibigung, in Theorie und Wirflichleit so häusig vor, daß sie sich der Ohnntafte unwillfürlich als sast nothwendige dem Angriff und der Vertheibigung inwohnende Formen aufdringen, was doch, wie die Keinste Neberlegung zeigt, eigentlich nicht der Fall ist. Wir wollen sie daher so früh als möglich betrachten und uns ein- für allemal Kave Vorstellungen von ihnen verschaffen, um dann bei unsern weiteren Betrachtungen des Verhältnisses von Angriff und Vertheibigung davon ganz abstrahiren zu können und nicht unanschörlich durch den Schein von Vortheil ober Nachtheil, den sie auf die Dinge werfen, gestört zu werden. Wir betrachten sie also hier als reine Abstractionen, ziehen den Begriff wie eine Essenz herans und behalten uns vor, auf den Antheil, welchen er an den Dingen het, in der Folge ausmerksam zu machen.

Der Vertheidiger wird in der Taktik, wie in der Strotegie, als abwartend, also als stehend, der Augreisende als in Bewagung gedacht, und zwar sich bewegend in Beziehung auf jenes Stehen. Es solgt hieraus nothwendig, daß das Umsassen und Umschließen nur in der Willfür des Augreisenden liegt, nämlich so lange seine

Bewegung und das Stehen des Vertheidigers dauert. Diese Freiheit des Angriffs, konzentrisch zu sein ober es nicht zu sein, je nachdem es vortheilhaft oder nachtheilig ist, würde ihm als ein allgemeiner Vorzug angerechnet werben muffen. Allein biefe Wahl ist ihm nur in der Taktik, nicht aber immer in der Strategie frei gegeben. In der erstern sind die Anlehnungspunkte für beide Flügel fast nie= mals absolut sichernd, in der Strategie sehr häufig, wenn sich die Bertheibigungslinie in gerader Richtung von Meer zu Meer ober von neutralem Gebiet zu neutralem Gebiet erstreckt. In diesem Fall kann der Angriff nicht konzentrisch vorgehen, und die Freiheit seiner Bahl ift beschränkt. Noch unangenehmer wird sie aber beschränkt, wenn er konzentrisch vorgehen muß. Rußland und Frankreich können Deutschland nicht anders, als mit umschließenden, also nicht mit vereinigten Kräften angreifen. Dürften wir nun anneh= men, daß die konzentrische Form in der Wirkung der Kräfte in der Mehrheit der Fälle die schmächere sei, so murbe der Vortheil, welchen der Angreifende von der größeren Freiheit in der Wahl hat, wahrscheinlich daburch völlig aufgewogen, daß er in andern Fällen gezwungen ift, sich der schwächern Form zu bedienen.

Jest wollen wir die Wirkung dieser Formen in Taktik und Strakegie näher betrachten.

Bei der konzentrischen Richtung der Kräfte, vom Umfang nach dem Mittelpunkt, hat man es als einen ersten Vorzug betrachtet, daß sich die Kräfte im Vorschreiten immer mehr vereinigen; das Faktum ist wahr, der vermeintliche Vorzug aber nicht, denn das Vereinigen sindet bei beiden Theilen statt, hält sich also das Gleichgewicht. Sben so ist es mit dem Zerstreuen bei der erzentrischen Wirkung.

Aber ein anderer und der wahre Vorzug ist, daß die konzentrisch bewegten Kräfte ihre Wirksamkeit nach einem gemeinschaft= lichen Punkt richten, die erzentrisch bewegten nicht. — Welches sind nun diese Wirkungen? hier mussen wir Taktik und Strategie trennen.

Wir wollen die Analyse nicht zu weit treiben und geben daher folgende Punkte als die Vortheile dieser Wirkungen in der Taktik an:

- 1. Eine doppelte oder wenigstens verstärkte Wirkung des Feuers, sobald sich nämlich alles schon bis auf einen gewissen Grad genähert hat.
- 2. Anfall eines und besselben Theils von mehreren Seiten.
- 3. Das Abschneiben des Rückzugs.

Das Abschneiben bes Rückzugs kann strategisch auch gedacht werden, es ist aber offenbar viel schwieriger, weil sich die großen Räume nicht gut sperren lassen. Der Anfall eines und desselben Theils von mehreren Seiten wird überhaupt um so wirksamer und entscheibender, je kleiner dieser Theil, je näher er der äußersten Grenze, nämlich dem einzelnen Rämpfenden, gedacht wird. Ein Heer kann sich süglich von mehreren Seiten zugleich schlagen, eine Division schon weniger, ein Bataillon nur, wenn es eine Masse macht, ein einzelner Mensch gar nicht mehr. Nun nimmt aber die Strategie das Gediet der großen Massen, Räume und Zeiten ein, und die Taktik liegt auf der entgegengesepten Seite. Hieraus geht schon hervor, daß der mehrseitige Anfall in der Strategie nicht dieselben Folgen haben kann, die er in der Taktik hat.

Die Wirkung des Feuers ist gar kein Gegenstand der Strategie, an deren Stelle tritt aber etwas Anderes. Es ist die Erschütterung der Basis, welche jede Armee mehr oder weniger
empfindet, wenn der Feind, nahe oder weit, hinter ihrem Rücken
siegreich ist.

Es steht also sest, daß die konzentrische Wirkung der Kräfte einen Vorzug dadurch hat, daß die Wirkung gegen a zugleich eine gegen b wird, ohne darum gegen a schwächer zu sein, und daß die gegen b zugleich eine gegen a, das Ganze also nicht a + b, sondern noch etwas mehr ist, und daß dieser Vortheil in der Taktik und in der Strategie, wiewohl in beiden etwas verschieden, stattsindet.

Was steht nun diesem Vortheil bei der erzentrischen Wirkung der Kräfte gegenüber? Offenbar das Nahebeisammensein, das Bewegen auf innern Linien. Es ist unnöthig zu entwickeln, auf welche Weise dies ein solcher Multiplikator der Kräfte werden kann, daß der Angreisende sich ohne eine große Ueberlegenheit diesem Nachetheil nicht aussehen darf. —

Hat die Bertheidigung einmal das Prinzip der Bewegung in sich aufgenommen (einer Bewegung, die zwar später anfängt, als die des Angreifenden, aber immer zeitig genug, um die Fesseln der erstarrenden Passivität zu lösen), so wird dieser Vortheil der größeren Vereinigung und der innern Einien ein sehr entscheidender und meistens wirksamerer zum Siege, als die konzentrische Figur bes Angriffs. Sieg aber muß bem Erfolg vorhergehen; erst muß man überwinden, ehe man an das Abschneiden denken kann. Kurz, man fieht: es besteht hier ein ähnliches Verhältniß, wie das zwischen Angriff und Vertheidigung überhaupt; die konzentrische Form führt zu glänzenden Erfolgen, die erzentrische gewährt die ihrigen sicherer, jenes ift die schwächere Form mit dem positiveren, dieses die stär= tere Form mit dem negativen Zweck. Daburch, scheint uns, sind diese beiden Formen schon in ein gewisses schwebendes Gleichge= wicht gebracht. Fügt man nun hinzu, daß die Vertheidigung, weil sie nicht überall eine absolute ist, sich auch nicht immer in der Unmöglichkeit befindet, sich der konzentrischen Kräfte zu bedienen, so wird man wenigstens kein Recht mehr haben, zu glauben, daß diese Wirkungsart allein hinreichend sei, bem Angriff ein ganz allgemeines Uebergewicht über die Vertheidigung zu gewähren, und so wird man sich von dem Einfluß befreien, den diese Vorstellungs= art bei jeder Gelegenheit auf das Urtheil auszuüben pflegt.

Was wir bisher gesagt haben, umfaßte Taktik und Strategie; jest muß noch ein höchst wichtiger Punkt hervorgehoben werden, der die Strategie allein angeht. Der Vortheil der innern Linien wächst mit den Räumen, auf die sich diese Linien beziehen. Bei Entfernungen von einigen tausend Schritten oder einer halben Meile kann natürlich die Zeit, welche man gewinnt, nicht so groß sein, wie bei Entfernungen von mehreren Tagemärschen oder gar von zwanzig bis dreißig Meilen; die ersteren, nämlich die kleinen Räume, gehören der Taktik an, die größeren der Strategie. Wenn man nun freilich in der Strategie auch mehr Zeit zur Erreichung des Zwecks braucht, als in der Taktik, und eine Armee nicht so schwell überwunden ist, als ein Bataillon, so nehmen doch diese Beiten in der Strategie auch nur bis zu einem gewissen Punkt zu, nämlich bis zur Dauer einer Schlacht, und allenfalls der Paar

Tage, um welche sich eine Schlacht ohne entscheibende Opfer versmeiden läßt. Ferner sindet ein noch viel größerer Unterschied in dem eigentlichen Vorsprung statt, den man in dem einen und dem andern Fall gewinnt. Bei den kleinen Entsernungen in der Taktik: in der Schlacht, geschehen die Bewegungen des Einen sast unter den Augen des Andern; der auf der äußern Linie Stehende wird also die seines Gegners meistens schnell gewahr. Bei den größern Entsernungen der Strategie geschieht es wohl höchst selten, daß eine Bewegung des Einen nicht wenigstens einen Tag dem Anedern verborgen bleibt, und es giebt Fälle genug, in denen, besone ders, wenn die Bewegung nur einen Theil betraf und in einer beträchtlichen Entsendung bestand, dies wochenlang verborgen geblieben ist. — Wie groß der Vortheil des Verbergens für Densienigen ist, welcher durch die Natur seiner Lage am meisten geeigenet ist, davon Gebrauch zu machen, läßt sich leicht einsehen. —

Hiermit schließen wir unsere Betrachtungen über konzentrische und erzentrische Wirkung der Kräfte und ihr Verhältniß zu Ansgriff und Vertheidigung und behalten uns vor, in beiden noch darauf zurückzukommen.

# Fünftes Rapitel.

## Charafter ber strategischen Bertheibigung.

Schon früher ist gesagt worden, was die Vertheidigung überhaupt ist: nämlich nichts, als eine stärkere Form des Kriegführens (s. S. 119), vermittelst welcher man den Sieg erringen will, um nach dem gewonnenen Uebergewicht zum Angriff, d. h. zu dem positiven Zweck des Krieges, überzugehen.

Selbst wenn die Absicht des Krieges bloße Erhaltung des status quo ist, so ist doch eine bloße Zurückweisung des Stoßes etwas dem Begriff des Krieges Widersprechendes, weil Kriegfühzung unstreitig kein bloßes Dulden ist. Hat der Vertheidiger einen bedeutenden Vortheil errungen, so hat die Vertheidigung das Ihre

gethan, und er muß unter dem Schus dieses Vortheils den Stoß zurückgeben, wenn er sich nicht gewissem Untergange aussehen will. Die Alugheit forbert, das Eisen zu schmieden, so lange es warm ist, die gewonnene Ueberlegenheit zu benupen, um einem zweiten Anfall vorzubeugen. Wie, wann und wo diese Reaktion eintreten soll, ist freilich vielen andern Bedingungen unterworsen, die sich erst in der Folge entwickeln lassen. Hier bleiben wir dabei stehen, daß dieser Uebergang zum Rücktoß als eine Tendenz der Vertheisdigung, also als ein wesentlicher Bestandtheil derselben gedacht werden muß, und daß überall, wo der durch die vertheidigende Korm errungene Sieg nicht auf irgend eine Weise in dem kriegerischen Haushalt verbraucht wird, wo er gewissermaßen ungenutzt dahin welkt, ein großer Fehler begangen wird.

Ein schneller, frästiger Uebergang zum Angriff — das blipende Bergeltungsschwert — ist der glänzendste Punkt der Vertheidigung; wer ihn sicht gleich hinzudenkt, oder vielmehr, wer ihn nicht gleich in den Begriff der Vertheidigung aufnimmt, Dem wird nimmermehr die Ueberlegenheit der Vertheidigung einleuchten, er wird immer nur an die Mittel denken, die man durch den Angriff dem Beinde zerstört und sich erwirdt, welche Mittel aber nicht von der Weise, den Knoten zu schürzen, sondern ihn aufzulösen, abhängen. Serner ist es eine grobe Verwechselung, wenn man unter Angriff immer einen Ueberfall versteht und sich folglich unter Vertheidigung nichts als Noth und Verwirrung denkt.

Freilich faßt der Eroberer seinen Entschluß zum Kriege früsher, als der harmlose Vertheidiger, und wenn er seine Maßregeln gehörig geheim zu halten weiß, wird er Diesen wohl auch übersraschen können; aber das ist etwas dem Kriege selbst ganz Fremdes, denn es sollte nicht so sein. Der Krieg ist mehr für den Vertheidiger, als für den Eroberer da, denn der Einbruch hat erst die Vertheidigung hervorgerusen, und mit ihr den Krieg. Der Eroberer ist immer friedliebend (wie Bonaparte auch stets von sich behauptet hat), er zöge ganz gern ruhig in unsern Staat ein; damit er dies aber nicht könne, darum müssen wir den Krieg wollen, und also auch vorbereiten, d. h. mit andern Worten: es sollen gerade die Schwachen, der Vertheidigung Unterworfenen, immer

gerüftet sein, um nicht überfallen zu werden; so will es die Kriegskunft.

Das frühere Erscheinen auf dem Kriegstheater hängt übrigens in den meisten Fällen von ganz andern Dingen ab, als von der Angrisse oder Vertheidigungsabsicht. Diese sind also nicht die Ursache, aber oft die Folge davon. Wer früher fertig wird, geht, wenn der Vortheil des Ueberfalls groß genug ist, aus diessem Grunde angrisseweise zu Werke, und Der, welcher später fertig wird, kann den Nachtheil, der ihn bedroht, allein durch die Vortheile der Vertheidigung noch einigermaßen ausgleichen.

Indessen muß es im Allgemeinen als ein Vortheil des Angriffs angesehen werden, von der früheren Bereitschaft diesen schonen Gebrauch machen zu können, was auch in dem dritten Buch schon anerkannt ist; nur ist dieser allgemeine Vortheil keine integrirende Nothwendigkeit für seden einzelnen Fall.

Wenn wir uns also die Vertheidigung denken, wie sie sein soll, so ist es mit der möglichsten Vorbereitung aller Mittel, mit einem zum Kriege tüchtigen Heere, mit einem Feldherrn, der nicht aus verlegener Ungewisheit in Angst den Feind erwartet, sondern aus freier Wahl, mit ruhiger Besonnenheit, mit Festungen, die keine Belagerung schenen, endlich mit einem gesunden Volk, das seinen Gegner nicht mehr fürchtet, als es von ihm gesürchtet wird. Mit solchen Attributen wird die Vertheidigung dem Angriss gegenüber wohl keine so schlechte Rolle mehr spielen, und dieser nicht mehr so leicht und unsehlbar erscheinen, wie in der dunkten Vorstellung Derjenigen, die beim Angriss nur an Muth, Willenskraft und Bewegung, bei der Vertheidigung an Ohnmacht und Lähmung denken.

# Sechstes Kapitel.

#### Umfang ber Bertheibigungsmittel.

Bir haben in dem zweiten und dritten Kapitel dieses Buches gezeigt, wie die Vertheidigung im Gebrauch dersenigen Dinge, welche außer der absoluten Stärke und dem Werth der Streitfräfte den taktischen wie den strategischen Erfolg bestimmen, nämlich Vortheil der Gegend, Ueberraschung, Anfall von mehreren Seiten, Beistand des Kriegstheaters, Beistand des Volks, Benuhung großer moralischer Kräfte, — eine natürliche Ueberlegenheit hat. Wir halten es für nühlich, hier noch einen Blick auf den Umfang der Mittel zu werfen, welche dem Vertheidiger vorzugsweise zu Gesboterstehen und gewissermaßen als die verschiedenen Säulenordnungen seines Baues zu betrachten sind.

1. Die gandwehr. Sie ist in neueren Zeiten auch außer dem Lande zum Angriff des feindlichen Landes gebraucht worden, und es ist nicht zu leugnen, daß ihre Einrichtung in manchen Staaten, z. B. Preußen, von der Art ist, daß sie fast wie ein Theil des stehenden Heeres betrachtet werden muß, also der Ver= theibigung nicht allein angehört. Indessen ist boch nicht zu übersehen, daß ihr sehr kräftiger Gebrauch 1813, 1814 und 1815 von dem Vertheibigungskriege ausging, daß fie an den wenigsten Orten wie in Preußen eingerichtet, bei jedem unvollkommenen Grade der Einrichtung aber nothwendig mehr zur Vertheibigung, als zum Angriff geeignet sein muß. Außerdem aber liegt in dem Begriff der Landwehr immer der Gedanke einer außerordentlichen, mehr ober weniger freiwilligen, Mitwirkung ber ganzen Volksmasse beim Rriege mit ihren körperlichen Kräften, ihrem Reichthum und ihrer Gefinnung. Je mehr sich die Einrichtung davon entfernt, um so mehr wird das, was fie aufstellt, ein stehendes Heer unter anderm -Namen sein, um so mehr wird es die Vortheile deffelben haben, aber auch um so mehr der Vortheile der eigentlichen Landwehr entbehren, nämlich eines Kraftumfanges, der viel ausgebehnter,

viel weniger bestimmt, viel leichter durch Geist und Gesinnung zu steigern ist. In diesen Dingen liegt das Wesen der Landwehr; dieser Mitwirkung des ganzen Volkes muß durch ihre Einrichtung Spielraum gelassen werben, oder man verfolgt, indem man sich von der Landwehr etwas Besonderes verspricht, ein Schattenbild.

Nun ist aber die nahe Verwandtschaft nicht zu verkennen, in welcher dieses Wesen einer Landwehr mit dem Begriff der Vertheidigung steht, und also auch nicht zu verkennen, daß eine solche Landwehr der Vertheidigung immer mehr augehören wird, als dem Angriff, und daß sie diesenigen Wirkungen, durch die sie den Angriff überbietet, hauptsächlich bei der Vertheidigung zeigen wird.

- 2. Festungen. Die Mitwirfung der Festungen des Anspreisenden erstreckt sich nur auf die der Grenze zunächst gelegenen und ist nur schwach; bei dem Vertheidiger greift sie tieser ins Land hinein, bringt also mehrere in Wirksamkeit, und diese Wirkssamkeit selbst ist von einer ungleich größern intensiven Stärke. Eine Festung, die eine wirkliche Belagerung veranlaßt und aus-hält, drückt natürlich mit einem stärkern Gewicht auf die Wagsschale des Krieges, als eine, welche durch ihre Werke blos den Gedanken einer Wegnahme dieses Punktes entsernt, also nicht wirklich seindliche Kräfte beschäftigt und zerstört.
- 3. Das Volt. Obgleich der Einfluß eines einzelnen Bewohners des Kriegsschauplages auf den Krieg in den meisten Fällen nicht bemerklicher ist, als die Mitwirkung eines Wassertropfens bei dem ganzen Strom, so ist doch selbst in Fällen, wo von einem Volksaufstand nicht die Rebe ist, der Gesammteinfluß, den die Einwohner des Landes auf den Krieg haben, nichts weniger, als unmerklich. Alles geht im eigenen Lande leichter, vorausgesept, daß die Gesinnung der Unterthanen nicht im Widerspruch mit diesem Begriff ist. Alle Leistungen, groß und kleiu, geschehen dem Feinde nur unter dem Zwange offenbarer Gewalt; diese muß von der Streitkraft bestritten werden und kostet ihr viele Kräfte und Anstrengungen. Der Pertheidiger exhält dies alles, wenn auch nicht immer freiwillig, wie in den Fällen enthusiastischer hingebung, doch durch die langgeübten Wege des bürgerlichen Gehorsams, der dem Einwohner zur zweiten Natur geworden und außer-

bem durch ganz andere, vom Heere nicht ausgehende, viel entfernter liegende Furcht- und Iwangsmittel in Gang erhalten wird. Aber auch die freiwillige, aus wahrer Anhänglichkeit hervorgehende Mitwirkung ist in allen Fällen sehr bedeutend, insosern sie nämlich in allen den Punkten, die keine Opfer kosten, niemals ausbleibt. Wir wollen nur einen dieser Punkte herausheben, welcher von großer Bedeutung für die Kriegführung ist: es sind die Rach-richten, nicht sowohl die einzelnen, großen, wichtigen Kundschafter-Berichte, als die unzähligen kleinen Berührungen, in welche der tägliche Dienst eines Heeres mit der Ungewisheit tritt, und wo das Verständniß mit den Einwohnern den Vertheidigern eine allzemeine Ueberlegenheit giebt.

Steigt man von diesen ganz allgemeinen, nie ausbleibenden Beziehungen zu den besondern Fällen auf, in denen die Bevölzterung an dem Kampf Theil zu nehmen anfängt, bis zum höchsten Grade, wo sie, wie in Spanien, durch einen Volkstrieg diesen Kampf der Hauptsache nach selbst führt, so begreift man, daß hier nicht blos eine Steigerung des Volksbeistandes, sondern eine wahrzhaft neue Potenz eutsteht, und daß wir also

- 4. die Volksbewaffnung oder den Landsturm als ein eigenthümliches Mittel der Vertheidigung anführen können.
- 5. Endlich dürfen wir noch die Bundesgenossen als die lette Stüpe des Vertheidigers nennen. Die gewöhnlichen, welche der Angreisende auch hat, können wir hiermit natürlich nicht meinen, sondern diesenigen, welche bei der Erhaltung eines Landes wesent= lich betheiligt sind. Wenn wir nämlich die Staatenrepublik des hentigen Europa im Auge haben, so sinden wir (um nicht von einem systematisch geregelten Gleichgewicht der Macht und der Interessen zu veden, wie es nicht vorhanden und darum oft und mit Recht bestritten worden ist) doch unstreitig, daß sich die großen und kleinen Staats- und Volksinteressen, auf die mannichsaltigste und veränderlichste Weise durchkreuzen. Jeder solcher Kreuzpunkt bildet einen besestigenden Knoten, denn in ihm giebt die Richtung des Einen der Richtung des Andern das Gleichgewicht; durch alle diese Knoten also wird offendar ein mehr oder weniger großer Zusammenhang des Ganzen gebildet und dieser Jusammenhang

muß bei jeder Veränderung theilweise überwunden werden: Auf diese Weise dienen die Gesammtverhältnisse aller Staaten zu einsander mehr, das Ganze in seiner Gestalt zu erhalten, als Veränsterungen darin hervorzubringen, d. h. es ist im Allgemeinen jene Tendenz des Erhaltens vorhanden.

So glauben wir, muß man den Gedanken eines politischen Gleichgewichts auffassen, und in diesem Sinn wird dasselbe überall von selbst entstehen, wo mehrere kultivirte Staaten in vielseitige Berührung treten.

Bie wirksam diese Tendenz der Gesammtinteressen zur Erhaltung des bestehenden Zustandes sei, ist eine andere Frage; es
lassen sich allerdings Beränderungen in dem Berhältniß einzelner
Staaten untereinander denken, die diese Birksamkeit des Ganzen
erleichtern, und andere, die sie erschweren. In dem ersten Fall
sind es Bestredungen, das politische Gleichgewicht auszubilden, und
da sie dieselbe Tendenz haben, wie die Gesammtinteressen, so werden sie auch die Majorität dieser Interessen für sich haben. In
dem andern Fall aber sind es Ausweichungen, überwiegende Thätigteit einzelner Theile, wahre Krankheiten; daß diese in einem so
schwach verbundenen Ganzen, wie die Menge großer und kleiner
Staaten ist, vorkommen, ist nicht zu verwundern, kommen sie doch
in dem so wundervoll geordneten organischen Ganzen aller lebendigen Natur vor.

Wenn man uns also auf die Fälle in der Geschichte hinweist, wo einzelne Staaten bedeutende Beränderungen blos zu ihrem Vortheil haben bewirken können, ohne daß das Ganze auch nur einen Versuch gemacht hätte, dies zu verhindern, oder gar auf die Fälle, wo ein einzelner Staat im Stande gewesen ist, sich so über die andern zu erheben, daß er sast der unumschränkte Gebieter des Ganzen wurde, — so antworten wir, damit sei keineswegs erwiesen, daß die Tendenz der Gesammtinteressen zur Erhaltung des Zustandes nicht vorhanden, sondern nur, daß ihre Wirkamkeit in dem Augenblick nicht groß genug gewesen sei; das Streben zu einem Ziel ist etwas Anderes, als die Bewegung dahin, aber darum keineswegs etwas Nichtiges, wie wir das am besten aus der Opnamit des Himmels ersehen.

Bir sagen: die Tendenz des Gleichgewichts ist die Erhaltung des vorhandenen Zustandes, wobei wir allerdings voraussezen, daß in diesem Zustande Ruhe, d. i. Gleichgewicht, vorhanden war; denn wo diese schon gestört, eine Spannung schon eingetreten ist, da kann die Tendenz des Gleichgewichts allerdings auch auf eine Beränderung gerichtet sein. Diese Veränderung kann aber, wenn wir auf die Natur der Sache sehen, immer nur einzelne wenige, also niemals die Majorität der Staaten treffen, und so ist es denn gewiß, daß diese ihre Erhaltung immer durch die Gesammtinteressen aller vertreten und versichert sehen, also auch gewiß, daß jeder einzelne Staat, der nicht in dem Fall ist, sich gegen das Ganze schon in einer Spannung zu besinden, bei seiner Vertheis digung mehr Interessen für, als gegen sich haben wird.

Ber über diese Betrachtungen wie über utopische Träume lacht, Der thut es auf Kosten der philosophischen Wahrheit. Wenn diese und die Verhältnisse erkennen läßt, in welchen die wesentlichen Elemente der Dinge zu einander stehen, so wäre es freilich unsüberlegt, mit Uebergehung aller zufälligen Einmischungen daraus Gesehe herleiten zu wollen, nach welchen jeder einzelne Fall gerregelt werden könnte. Wer sich aber nach dem Ausbruck eines großen Schriftstellers "nicht über die Anekdote erhebt", die ganze Geschichte daraus zusammendaut, überall mit dem Individuellsten, mit der Spise des Ereignisses anfängt und nur so tief hinunter steigt, als er eben Veranlassung sindet, also nicht die auf den tiefsten Grund der herrschenden allgemeinen Verhältnisse gelangt, Dessen Reinung wird auch niemals für mehr als einen Fall Werth haben, und Dem wird freilich, was die Philosophie für die Allgemeinheit der Fälle ausmacht, wie ein Traum erscheinen.

Benn jenes allgemeine Bestreben zur Ruhe und Erhaltung des Bestehenden nicht vorhanden wäre, so würde niemals eine Anzahl gebildeter Staaten eine geraume Zeit hindurch ruhig neben einander bestehen können, sie müßten nothwendig in einen zusammensließen. Benn also das jezige Europa über tausend Jahre so besteht, so können wir diese Wirkung nur jener Tendenz der Gesammtinteressen zuschreiben, und wenn der Schutz des Ganzen nicht immer zur Erhaltung jedes Einzelnen hingereicht hat, so sind das Unregelmäßigkeiten in dem Leben dieses Ganzen, die aber dasselbe doch nicht zerstört haben, sondern von ihm überwältigt worden sind.

Es wurde sehr überflüssig sein, die Masse der Greignisse zu durchlaufen, wo Veränderungen, welche das Gleichgewicht zu sehr störten, durch mehr oder weniger offenbare Gegenwirkung der andern Staaten verhindert ober rückgängig gemacht worden sind; der flüchtigste Blick auf die Geschichte zeigt sie. Rur von einem Fall wollen wir sprechen, weil er stets im Munde Derer ift, die den Gedanken eines politischen Gleichgewichts verspotten, und weil er ganz besonders hierher zu gehören scheint, als ein Fall, in welchem ein harmloser Vertheibiger unterging, ohne die Theilnahme eines fremden Beistandes zu gewinnen. Wir sprechen von Polen. Daß ein Staat von acht Millionen Einwohnern verschwinden, von drei andern getheilt werden konnte, ohne daß von einem ber übrigen Staaten ein Schwert gezogen wurde, erscheint auf den ersten Blick als ein Fall, der entweder die allgemeine Unwirksamfeit des politischen Gleichgewichts hinreichend bewiese, ober wenig= stens zeigte, wie weit sie in einzelnen Fällen gehen könne. ein Staat von solchem Umfang verschwinden und andern zur Beute werden könnte, die schon zu den mächtigsten gehörten (Rußland und Desterreich), schien ein Fall der äußersten Art zu sein, und wenn ein solcher nichts von den Gesammtinteressen der ganzen Staatenrepublik aufregen konnte, wird man sagen, so ist die Birksamkeit, welche diese Gesammtinteressen für die Erhaltung einzelner haben sollen, als eine eingebildete zu betrachten. Aber wir bleiben dabei stehen, daß ein einzelner Fall, wie auffallend er auch sei, nichts gegen die Allgemeinheit beweist, und behaupten demnächst, daß Polens Untergang auch nicht so unbegreiflich ist, wie es scheint. War benn Polen wirklich als ein europäischer Staat, als ein homogenes Glieb in der europäischen Staatenrepublik zu betrachten? Nein! es war ein Tartarenstaat, der, anstatt wie die Tartaren der Krim am schwarzen Meer, an der Grenze der europäischen Staatenwelt, gelegen zu sein, an der Beichsel zwischen ihnen lag. Bir wollen damit weder verächtlich von dem Voll der Polen reden, noch die Theilung des Landes rechtfertigen, son-

dern nur die Sachen betrachten, wie sie find. Seit hundert Jahren hat biefer Staat im Grunde keine politische Rolle mehr gespielt, sondern war nur der Zankapfel für andere gewesen. In seinem Zustand und seiner Berfassung konnte er sich auf die Dauer zwischen den andern unmöglich erhalten; eine wesentliche Beränderung in diesem Tartarenzustand aber hätte nur das Werk eines halben ober ganzen Jahrhunderts sein können, wenn die Führer dieses Bolkes dazu willig gewesen waren. Diese aber waren selbst viel zu sehr Tartaren, um eine solche Beränderung zu wünschen. Ihr lieder= liches Staatsleben und ihr unermeglicher Leichtfinn gingen Hand in Hand, und sie taumelten so in den Abgrund. Lange vor der Theilung Polens waren die Russen dort so gut wie zu Haus, der Begriff eines selbständigen, nach außen abgeschlossenen Staates war gar nicht mehr vorhanden, und nichts gewisser, als daß Polen, wenn es nicht getheilt wurde, zur russischen Provinz werden mußte. Bare bas alles nicht, und Polen ein Staat gewesen, der einer Bertheidigung fähig war, so würden die drei Mächte nicht so leicht zu seiner Theilung geschritten sein, und diejenigen Mächte, die bei seiner Erhaltung am meisten betheiligt waren, wie Frankreich, Schweden und die Türkei, hätten dann ganz anders zu seiner Erhaltung mitwirken konnen. Wenn aber die Erhaltung eines Staates blos von außen besorgt werden soll, so ist das freilich zu viel verlangt.

Die Theilung Polens war über hundert Jahre vorher mehrmals zur Sprache gekommen, und das Land war seitdem nicht
wie ein geschlossens haus, sondern wie eine öffentliche Straße
zu betrachten gewesen, auf der sich beständig fremde Ariegsmacht
herumtummelte. Sollten die andern Staaten dies alles verhindern,
sollten sie beständig das Schwert gezückt halten, um die politische Heiligkeit der polnischen Grenze zu bewachen? Das heißt eine moralische Unmöglichkeit fordern. Polen war in dieser Zeit politisch nicht viel mehr, als eine undewohnte Steppe; und so wenig man im Stande gewesen wäre, diese zwischen andern Staaten gelegene, vertheidigungslose Steppe vor ihren Eingriffen immer zu schützen, eben so wenig konnte man die Unverleylichkeit dieses sogenannten Staates sichern. Aus allen diesen Gründen sollte man sich eben so wenig über den geräuschlosen Untergang Polens wundern, als über den stillen Untergang der krimschen Tartarei; die Türken waren bei letterem jedenfalls mehr interessirt, als irgend ein europäischer Staat bei der Erhaltung Polens, aber sie sahen ein, daß es vergebliche Anstrengung sein würde, eine widerstands- lose Steppe zu schüßen. —

Wir kehren zu unserm Gegenstand zurück und glauben dars gethan zu haben, daß der Vertheidiger im Allgemeinen mehr auf äußern Beistand rechnen darf, als der Angreisende; er wird um so sicherer darauf rechnen dürfen, je wichtiger sein Dasein für alle Uebrigen, d. h. je gesunder und kräftiger sein politischer und kriegerischer Zustand ist.

Die Gegenstände, welche wir hier als eigentliche Mittel der Vertheidigung genannt haben, werden nicht jeder einzelnen Vertheidigung zu Gebot stehen, das versteht sich von selbst, bald werden die einen fehlen, bald die andern, aber dem Kollektivbegriffe der Vertheidigung gehören sie insgesammt an.

#### Siebentes Kapitel.

## - Bechselwirkung von Angriff und Bertheidigung.

ı

Wir wollen jest die Vertheidigung und den Angriff besonders in Betracht ziehen, so weit sich beide von einander trennen lassen. Wir sangen mit der Vertheidigung aus solgenden Gründen an. Es ist zwar sehr natürlich und nothwendig, die Regeln der Vertheidigung auf die des Angriffs, und die Regeln des Angriffs auf die der Vertheidigung zu gründen, allein eins von beidem muß noch einen dritten Punkt haben, wenn die ganze Vorstellungsreihe einen Ansang nehmen, also möglich werden soll. Die erste Frage gilt nun diesem Punkt.

Wenn wir uns die Entstehung des Krieges philosophisch benken, so entsteht der eigentliche Begriff des Krieges nicht mit dem Angriff, weil dieser nicht sowohl den Kampf, als die Besit nahme zum absoluten Zweck hat, sondern er entsteht erst mit der Vertheidigung, denn diese hat den Kampf zum une mittelbaren Zweck, weil Abwehren und Kämpfen offenbar Eins ist. Das Abwehren ist nur auf den Anfall gerichtet, set ihn also nothe wendig voraus, der Anfall aber nicht auf das Abwehren, sondern auf etwas Anderes, nämlich die Besitznahme, set das lettere also nicht nothwendig voraus. Es liegt daher in der Natur der Sache, daß Derjenige, welcher das Element des Krieges zuerst in die Handlung bringt, von dessen Standpunkt aus zuerst zwei Parteien gedacht werden, auch die ersten Gesehe für den Krieg ausstelle, nämlich der Vertheidiger. Hier ist nicht von einem einzelnen Fall, sondern von dem allgemeinen, von dem abstrakten Fall die Rede, den die Theorie zur Bestimmung ihres Weges sich benkt.

Dadurch nun wissen wir, wo der feste Punkt außerhalb der Wechselwirkung von Angriff und Vertheidigung zu suchen ist, nämslich bei der Vertheidigung.

Ift diese Folgerung richtig, so muß es für den Vertheidiger Bestimmungsgrunde für sein Verhalten geben, auch wenn er noch gar nichts von dem weiß, was der Angreifende thun wird, und zwar muffen diese Bestimmungsgrunde über die Anordnung der Rampfmittel entscheiden. Umgekehrt mußte es für ben Angreifenden, so lange er nichts von seinem Gegner mußte, auch feine Bestimmungsgründe für sein Verfahren und die Anwendung seiner Rampfmittel geben. Er müßte nichts thun können, als diese mit= nehmen, d. h. vermittelst einer Armee Besitz ergreifen. Und so ist es boch auch in der That; denn Kampfmittel herbeischaffen heißt noch nicht sie gebrauchen, und der Angreifende, der sie in der ganz allgemeinen Voraussetzung mitnimmt, daß er sie brauchen werde, und der, anstatt durch Kommissarien und Proklamationen von dem Lande Besitz zu nehmen, dies mit Armeen thut, übt eigentlich noch keinen positiven kriegerischen Akt aus; der Bertheidiger aber, der seine Kampfmittel nicht blos sammelt, sondern auch so disponirt, wie er den Kampf führen will, der übt zuerst eine Thatigkeit aus, auf welche der Begriff des Krieges wirklich paßt.

Die zweite Frage ist nun: welcher Natur können in der Theorie die Bestimmungsgründe sein, welche für die Vertheidigung zuerst aufgestellt werden, ehe über den Angriss selbst etwas gedacht worden ist? Offenbar ist es das Borschreiten zur Besignahme, welches außerhalb des Krieges gedacht wird, aber den Stüppunkt sür die ersten Säpe der kriegerischen Handlung abgiebt. Dieses Borschreiten soll die Vertheidigung hindern, es muß also in Beziehung auf das Land gedacht werden, und so entstehen die ersten, allgemeinsten Bestimmungen der Vertheidigung. Sind diese einsmal sestgestellt, so wird der Angriss auf sie angewandt, und aus der Betrachtung der Mittel, welche dieser anwendet, ergeben sich neue Vertheidigungsgrundsäpe. Nun ist die Bechselwirkung da, welche die Theorie in ihrer Untersuchung so lange fortsehen kann, als sie die sich ergebenden neuen Resultate der Berücksichtigung werth sindet.

Diese kleine Analyse war nothwendig, um allen unsern künfztigen Betrachtungen etwas mehr Klarheit und Festigkeit zu geben; dergleichen ist nicht für das Schlachtfeld, auch nicht für den künfztigen Feldherrn gemacht, sondern für das Heer der Theoretiker, die sich die Sachen bisher gar zu leicht gemacht haben.

## . Achtes Kapitel.

#### Biberfanbearten.

Der Begriff der Vertheidigung ist das Abwehren; in diesem Abwehren liegt das Abwarten, und dieses Abwarten ist uns das Hauptmerkmal der Vertheidigung und zugleich ihr Hauptvortheil gewesen.

Da aber die Vertheidigung im Kriege kein bloßes Dulben sein kann, so kann auch das Abwarten kein absolutes sein, sondern nur ein relatives; der Gegenstand, auf welchen sich dasselbe bezieht, ist dem Raum nach entweder das Land oder das Kriegsztheater oder die Stellung, der Zeit nach der Krieg, der Feldzug oder die Schlacht. Daß diese Gegenstände keine unveränderliche Einheiten sind, sondern nur die Mittelpunkte gewisser Gebiete, die

sich in einander verlaufen und mit einander verschlingen, wissen wir wohl; allein im praktischen Leben muß man sich oft damit begnügen, die Dinge nur zu gruppiren, nicht streng zu sondern, und jene Begriffe haben durch das praktische Leben selbst hinzreichende Bestimmtheit bekommen, so daß man um sie die übrigen Vorstellungen bequem sammeln kann.

Eine Bertheibigung des Landes also wartet nur den Angriff des Landes, eine Bertheidigung des Kriegstheaters den Angriff des Kriegstheaters, eine Bertheidigung der Stellung den Angriff der Stellung ab. Jede positive und folglich mehr oder weniger angriffsartige Thätigkeit, welche sie nach diesem Augenblick übt, wird den Begriff der Vertheidigung nicht ausheben, denn das Hauptwertmal derselben und ihr Hauptwortheil, das Abwarten, hat stattgefunden.

Die der Zeit angehörigen Begriffe von Krieg, Feldzug, Schlacht, gehen neben den Begriffen von Land, Kriegstheater und Stellung her und haben deshalb dieselbe Beziehung zu unserm Gegenstand.

Die Vertheibigung besteht also aus zwei heterogenen Theilen, dem Abwarten und dem Handeln. Indem wir das erstere auf einen bestimmten Gegenstand bezogen haben und also dem Handeln vorangehen lassen, haben wir die Verbindung beider zu einem Ganzen möglich gemacht. Aber ein Att der Vertheibigung, besonders ein großer, wie ein Feldzug oder ganzer Arieg, wird der Zeit nach nicht aus zwei großen Hälften bestehen, der ersten, wo man blos abwartet, und der zweiten, wo man blos handelt, sondern aus einem Wechsel dieser beiden Zustände, in denen sich das Abwarten durch den ganzen Att der Vertheidigung wie ein fortslausender Faden durchziehen kann.

Daß wir diesem Abwarten eine solche Wichtigkeit beilegen, geschieht blus, weil die Natur der Sache es fordert; in den bisherigen Theorien ist es freilich als ein selbständiger Begriff niemals hervorgehoben worden, in der praktischen Welt aber hat es, obgleich oft unbewußt, unaushörlich zum Leitsaden gedient. Es ist ein solcher Grundbestandtheil des ganzen kriegerischen Aktes, daß dieser ohne jenen kanm als möglich erscheint, und wir werden daher in der Folge noch oft darauf zurücktommen, indem wir auf die Wirkungen besselben in dem dynamischen Spiel der Kräfte aufmerksam machen.

Tept wollen wir uns damit beschäftigen, deutlich zu machen, wie das Prinzip des Abwartens sich durch den Alt der Bertheisdigung hindurchzieht, und welche Stufenfolge der Vertheidigung selbst daraus entspringt.

Um unsere Vorstellungen an dem einfacheren Gegenstande festzustellen, wollen wir die Landesvertheidigung, in welcher eine größere Mannichfaltigkeit und ein stärkerer Einfluß politischer Ver-hältnisse stattsinden, dis zu dem Buche vom Kriegsplan liegen lassen; auf der andern Seite ist der Vertheidigungsakt in einer Stellung und Schlacht ein Gegenstand der Taktik, welcher nur als Sanzes den Anfangspunkt der strategischen Thätigkeit bildet, daher wird die Vertheidigung des Kriegstheaters dersenige Gegenstand sein, an dem wir die Verhältnisse der Vertheidigung am besten zeigen können.

Wir haben gesagt: das Abwarten und das Handeln, welches lettere immer ein Zurückgeben des Stoßes, also eine Reaktion ist, sind beides ganz wesentliche Theile der Vertheidigung, denn ohne das erstere wäre sie keine Vertheidigung, ohne das lettere kein Krieg. Diese Ansicht hat uns früher schon auf die Vorstellungs-art geführt, daß die Vertheidigung nichts sei, als die stärkere Form der Kriegführung, um den Gegner um so sicherer zu besiegen; diese Vorstellung müssen wir durchaus sesthalten, theils, weil sie in letter Instanz allein gegen das Absurdum schützt, theils, weil sie den ganzen Akt der Vertheidigung um so mehr kräftigt, je lebendiger und näher sie uns bleibt.

Wollte man also in der Reaktion, welche den zweiten nothwendigen Bestandtheil der Vertheidigung ausmacht, einen Unterschied machen, und diesenige, welche das eigentliche Abwehren ausmacht: das Abwehren vom Lande, vom Kriegstheater, von der Stellung, allein als den nothwendigen Theil betrachten, der nur so weit reichen würde, als die Sicherung dieser Gegenstände es erfordert, und dagegen die Möglichkeit einer weiter getriebenen Reaktion, die in das Gebiet des wirklichen strategischen Angriffs übergeht, als einen der Bertheidigung fremden und gleichgültigen Gegenstand ansehen, so würde das gegen die obige Borstellungsart sein, und wir können daher einen solchen Untersiched nicht als einen wesentlichen betrachten, sondern müssen dabei beharren, daß jeder Bertheidigung die Idee einer Wiederversgeltung zu Grunde liegen muß; denn, wie viel Nachtheil man anch im glücklichen Falle bei sener ersten Reaktion seinem Gegner zugefügt haben könnte, es würde immer noch an dem gehörigen Gleichgewicht in dem dynamischen Verhältniß von Angriss und Vertheidigung sehlen.

Wir sagen also: die Vertheidigung ist die stärkere Form der Ariegsührung, um den Gegner leichter zu besiegen, und überlassen es den Umständen, ob dieser Sieg über den Gegenstand, auf welchen sich die Vertheidigung bezog, hinausgeht oder nicht.

Aber da die Vertheidigung an den Begriff des Abwartens gebunden ist, so kann jener Zweck, den Feind zu bestegen, und bedingungsweise vorhanden sein, nämlich nur, wenn der Angriff erfolgt, und es versteht sich also, daß die Vertheidigung, wenn dies nicht geschieht, sich mit der Erhaltung des Besitzes begnügt; dies ist also ihr Zweck im Zustand des Abwartens, d. h. ihr nächster, und nur, indem sie sich mit diesem bescheideneren Ziel begnügt, kann sie zu den Vortheilen der skärkeren Kriegsform gelangen.

Denken wir uns nun ein Heer mit seinem Kriegstheater zur Vertheibigung bestimmt, so kann diese geschehen:

- 1. Indem das Heer den Feind angreift, sobald er in das Kriegstheater eindringt (Mollwiß, Hohen-Friedberg).
- 2. Indem es eine Stellung nahe an der Grenze einnimmt, und abwartet, bis der Feind zum Angriff vor derselben erscheint, um ihn dann selbst anzugreisen (Czaslau, Soor, Roßbach). Offenbar ist hier das Verhalten schon leidender, man wartet länger ab, und wenn auch die Zeit sehr gering oder Rull sein wird, die durch das zweite Versahren, im Vergleich mit dem ersten, gewonnen wird, wenn der seindliche Angriff wirtslich statt hat, so ist doch die Schlacht, welche im vorigen Fall gewiß war, nun schon weniger gewiß, es kann sein,

- daß der Entschluß des Feindes nicht bis zum Angriff reicht; der Vortheil des Abwartens ist also schon größer.
- 3. Indem das Heer in einer solchen Stellung nicht blos den Entschluß des Feindes zur Schlacht, d. h. das Erscheinen im Angesicht unserer Stellung, sondern auch den wirklichen Angriss abwartet (um bei demselben Feldherrn zu bleiben: Bunzelwiß). In diesem Fall wird man also eine wahre Vertheidigungsschlacht liesern, welche aber doch, wie wir früher schon gesagt haben, die offensive Bewegung mit dem einen oder andern Theil in sich schließen kann. Auch hier wird, wie vorher, der Zeitgewinn noch nicht in Betracht kommen, der Entschluß des Feindes wird aber auf eine neue Probe gestellt; Mancher hat, nachdem er zum Angriss vorgerückt war, noch im letzten Augenblick oder bei dem ersten Versuch, davon abgelassen, weil er die Stellung des Gegners zu start fand.
- 4. Indem das Heer seinen Widerstand in das Innere des Landes verlegt. Der Zweck dieses Rückzugs ist bei dem Angreisenden eine solche Schwächung zu veranlassen und abzuwarten, daß er entweder in seinem Vorschreiten von selbst innehalten muß, oder wenigstens den Widerstand, welchen wir ihm am Ende seiner Bahn leisten, nicht mehr überwinden kann.

Am einfachsten und beutlichsten zeigt sich dieser Fall, wenn der Bertheidiger eine oder mehrere seiner Festungen hinter sich lassen kann, die der Angreifende zu belagern oder einzuschließen gezwungen ist. Wie sehr seine Streitkraft dadurch geschwächt, und dem Vertheidiger Gelegenheit gegeben wird, sie auf einem Punkt mit großer Ueberlegenheit anzugreisen, ist an sich klar.

Aber auch wenn keine Festungen da sind, kann ein solcher Rückzug in das Innere dem Vertheidiger allmählich das nöthige Gleichzgewicht oder die Ueberlegenheit verschaffen, die ihm an der Grenze sehlten, denn jedes Vorschreiten im strategischen Angriss schwächt theils absolut, theils durch die nothwendig werdende Theilung, wovon wir beim Angriss mehr sagen werden. Wir antizipiren hier diese Wahrheit, indem wir sie als ein durch alle Kriege hinlängslich bewiesenes Faktum betrachten.

In diesem vierten Fall nun ist vor allen Dingen der Zeitzgewing als ein bedeutender Vortheil zu betrachten. Belagert der Angreisende unsere Festungen, so haben wir Zeit bis zu ihrem wahrscheinlichen Fall (was doch mehrere Wochen, in einigen Fällen mehrere Monate betragen kann); ist aber seine Schwächung, d. h. die Erschöpfung seiner Angrisskraft, blos durch das Vorgehen und die Besehung der nothwendigen Punkte, also blos durch die Länge seiner Bahn entstanden, so wird der Zeitgewinn in den meisten Fällen noch größer, und unser Handeln nicht so sehr an einen besstimmten Zeitpunkt gebunden sein.

Außer dem veränderten Machtverhältniß, welches am Ende bieser Bahn zwischen Vertheidiger und Angreifendem eintritt, muffen wir für Jenen auch wieder den gesteigerten Vortheil des Abwartens in Rechnung bringen. Wenn auch wirklich der Angrei= fende durch dieses Vorgehen noch nicht in dem Maße geschwächt worden wäre, daß er nicht unsere Hauptmacht da, wo sie Halt macht, noch angreifen könnte, so wird es ihm doch vielleicht am Entschluß dazu fehlen, denn dieser Entschluß wird hier immer stärker sein mussen, als er es an der Grenze zu sein braucht; theils sind die Kräfte geschwächt und nicht mehr frisch, und die Gefahr gesteigert, theils reicht bei unentschlossenen Feldherren der Besitz des Landes, zu dem sie gelangt sind, oft hin, den Gedanken an eine Schlacht ganz zu entfernen, weil sie entweder wirklich glauben ober als Vorwand annehmen, sie nicht mehr nöthig zu haben. Durch diesen unterlassenen Angriff kann nun freilich nicht, wie an der Grenze, dem Vertheidiger ein genügender negativer Erfolg zu Theil werden, aber boch ein großer Zeitgewinn.

Es ift klar, daß in allen den vier angegebenen Fällen der Bertheidiger den Beistand der Gegend genießt, und eben so, daß er dadurch die Mitwirkung seiner Festungen und des Volkes mit in die Handlung bringen kann; und zwar werden diese wirksamen Prinzipe mit jeder neuen Stufe der Vertheidigung zunehmen, denn sie sind es namentlich, welche bei der vierten Stufe die Schwächung der feindlichen Macht bewirken. Da nun die Vortheile des Abswartens in derselben Richtung zunehmen, so folgt von selbst, daß jene Stufen als eine wahre Steigerung der Vertheidigung zu bes

١

trachten sind, und daß diese Form des Krieges immer stärker wird, je weiter sie sich von dem Angriss entsernt. Wir fürchten nicht, daß man uns darum der Meinung beschuldige, als sei die passiveste aller Bertheidigungen die stärkste. Die Handlung des Widerstandes soll mit jeder neuen Stuse nicht geschwächt, sondern nur verzögert, verlegt werden. Die Behauptung aber, daß man in einer starken und zweckmäßig verschanzten Stellung eines stärkeren Widerstandes fähig sei, und daß, wenn sich an diesem die Kräste des Feindes halb erschöpft haben, auch ein wirksamerer Rückstoß gegen ihn erfolgen könne, ist gewiß nichts Widersinniges. Ohne die Bortheile der Stellung hätte Daun bei Kollin den Sieg wohl nicht errungen, und wenn er, als Friedrich der Große nicht mehr als 18,000 Mann vom Schlachtselbe zurückbrachte, Diese stärker verfolgt hätte, so konnte der Erfolg einer der glänzendsten in der Kriegsgeschichte werden.

Wir behaupten also, daß mit jeder neuen Vertheidigungsstufe das Nebergewicht oder, genauer gesprochen, das Gegengewicht wächst, welches der Vertheidiger bekommt, und folglich auch die Stärke des Rückschlages.

Sind nun diese Bortheile der steigenden Vertheidigung ganz umsonst zu haben? Keineswegs, denn die Opfer, mit welchen sie erkauft werden, steigen in demselben Verhältniß.

Benn wir den Feind innerhalb unsers Ariegstheaters abwarten, so wird, wie nahe auch an der Grenze die Entscheidung gegeben wird, dieses Ariegstheater doch immer von der seindlichen Macht betreten, was nicht ohne Opfer von Seiten desselben geschehen kann, während wir durch einen Angriff diesen Nachtheil dem Feinde auferlegt haben würden. Gehen wir dem Feinde nicht gleich entgegen, um ihn anzugreisen, so werden die Opfer schon etwas größer, und der Raum, welchen der Feind einnimmt, wie die Zeit, welche er braucht, um an unsere Stellung zu kommen, verzmehren sie fortwährend. Wollen wir eine Vertheidigungsschlacht liesern, überlassen wir also den Entschluß und die Wahl des Augensblicks dazu dem Feinde, so kann es sein, daß er geraume Zeit im Besit des Landstrichs bleibt, den er inne hat, und die Zeit, welche er uns durch seinen Mangel an Entschluß gewinnen läßt, wird

auf jene Beise von uns bezahlt. Noch fühlbarer werben die Opfer, wenn ein Rückzug in das Innere des Landes stattsindet.

Aber alle diese Opfer, welche der Vertheibiger bringt, verursachen ihm meist nur einen Ausfall an Kräften, der blos mittels bar, also später und nicht unmittelbar auf seine Streitkräfte einswirft, und oft so mittelbar, daß die Wirkung wenig fühlbar wird. Der Vertheibiger sucht sich also auf Kosten der Zukunst im gegenwärtigen Augenblick zu verstärken, d. h. er borgt, wie Jeder thun muß, der für seine Verhältnisse zu arm ist.

Wenn wir nun den Erfolg dieser verschiedenen Widerstandsformen betrachten wollen, so muffen wir auf ben 3 wed bes Angriffs seben. Dieser ift: in ben Besitz unsers Kriegstheaters oder wenigstens eines bedeutenden Theils deffelben zu gelangen, denn unter dem Begriff des Ganzen muß wenigstens die größere Masse besselben verstanden werden, da der Besitz eines Landstrichs von wenigen Meilen in der Strategie in der Regel keine selbstständige Wichtigkeit hat. So lange also der Angreifende in diesem Besitz noch nicht ist, b. h. so lange er, weil er sich vor unserer Macht fürchtet, entweder noch gar nicht zum Angriff des Kriegs= theaters vorgeschritten ift, oder uns in unserer Stellung noch nicht aufgesucht hat, ober der Schlacht, welche wir ihm liefern wollten, ausgewichen ift, so lange ist der Zweck der Vertheibigung erfüllt, und die Wirkungen der Vertheidigungsmaßregeln find also erfolgreich gewesen. Aber freilich ist dieser Erfolg ein bloß negativer, welcher zu einem eigentlichen Rückftoß zwar nicht unmittelbar die Rräfte geben kann. Er kann sie aber mittelbar geben, b. h. er ift auf dem Wege dazu, denn die Zeit, welche verstreicht, verliert der Angreifende, und jeder Zeitverlust ist ein Rachtheil und mnß auf irgend eine Art Den, welcher ihn erleibet, schwächen.

Es wird also bei den ersten drei Stufen der Vertheidigung, d. h. wenn sie an der Grenze geschieht, schon die Nichtentscheisdung ein Erfolg der Vertheidigung sein.

So ist es aber nicht bei der vierten.

Belagert der Feind unsere Festungen, so müssen wir sie zur rechten Zeit entsepen, also ist es an uns, die Entscheidung durch positives Handeln herbeizusühren.

Eben dies ist der Fall, wenn der Feind uns in das Innere des Landes gefolgt ist, ohne einen unserer Plätze zu belagern. Zwar haben wir in diesem Fall mehr Zeit, wir können den Augenblick der höchsten Schwächung des Feindes abwarten, aber immer bleibt doch die Vorausseyung, daß wir endlich zum Handeln über-Der Feind ist zwar nun im Besitz vielleicht des gehen müssen. ganzen Landstrichs, welcher ben Gegenstand seines Angriffs ausmachte; allein er ist ihm nur geliehen; die Spannung dauert fort, und die Entscheidung steht noch bevor. So lange der Bertheidiger sich täglich verstärkt und der Angreifende sich täglich schwächt, ist die Nichtentscheidung in dem Interesse des Erstern; so wie aber der Kulminationspunkt eintritt, der nothwendig eintreten muß, wäre es auch nur durch die endliche Einwirkung der allgemeinen Verluste, welchen der Angreifende sich ausgesetzt hat, so ist das Handeln und Entscheiden an dem Vertheidiger, und der Vortheil des Abwartens ift als völlig erschöpft zu betrachten.

Dieser Zeitpunkt hat natürlich kein allgemeines Maß, benn eine Menge von Umständen und Verhältnissen können ihn bestimmen, aber bemerken müssen wir doch, daß der Winter ein natürslicher Wendepunkt zu sein pskegt. Können wir den Feind nicht verhindern, in dem eingenommenen Landstrich zu überwintern, so wird er in der Regel als aufgegeben zu betrachten sein. Man braucht aber nur an das Beispiel von Torres Vedras zu denken, um einzusehen, daß diese Regel keine allgemeine ist.

Welches ist nun die Entscheidung überhaupt?

Wir haben sie in unserer Betrachtung stets in Form einer Schlacht gedacht; dies ist nun freilich nicht nothwendig, sondern es lassen sich eine Menge Gesechtskombinationen mit getheilter Macht denken, die zu einem Umschwung führen können, entweder, indem sie sich wirklich blutig entladen oder indem ihre wahrscheinslichen Wirkungen den Rückzug des Gegners nothwendig machen.

Eine andere Entscheidung kann es auf dem Kriegstheater selbst nicht geben, das folgt ganz nothwendig aus der Ansicht vom Kriege, wie wir sie aufgestellt haben; denn selbst wenn ein feindliches Heer aus bloßem Mangel an Lebensmitteln seinen Rückzug antritt, so entsteht doch dieser erst aus der Einschräntung, in welcher unser Schwert dasselbe hält; wäre unsere Streitkraft gar nicht vorhansben, so würde es schon Rath zu schaffen wissen.

Also anch am Ende seiner Angrissbahn, wenn der Feind den schwierigen Bedingungen seines Angriss erliegt, Entsendungen, Hunger und Krankheit ihn geschwächt und ausgezehrt haben, ist es immer nur die Furcht vor unserm Schwert, die ihn veranlassen kann, umzukehren und alles wieder sahren zu lassen. Aber es sindet freilich nichtsdestoweniger ein großer Unterschied zwischen einer solchen Entscheidung statt und einer an der Grenze gegebenen.

Hier treten seinen Wassen nur die unsrigen entgegen, nur diese halten jene im Zaum ober wirken zerftörend auf fie ein; bort aber, am Ende der Angriffsbahn, find die feindlichen Streitkräfte schon durch die eigenen Anstrengungen halb zu Grunde gerichtet, dadurch wird unsern Waffen ein ganz anderes Gewicht gegeben, und fie find also, wenn auch der lette, doch nicht mehr der einzige Ent= scheidungsgrund. Diese Bernichtung der feindlichen Streitfrafte im Borgehen bereitet die Entscheidung vor, und fie kann das in dem Maße thun, daß die bloße Möglichkeit unserer Reaktion den Rückzug, also den Umschwung veranlassen kann. In diesem Fall also kann man praktisch nicht anders als die Entscheidung diesen Anstreugungen im Borgeben zuschreiben. Nun wird man freilich keinen Fall finden, wo das Schwert des Vertheidigers nicht mitgewirkt hätte; aber es ist für die praktische Ansicht wichtig, zu unterscheiben, welches ber beiben Prinzipe das vorherrschende ge= wesen ift.

In diesem Sinne nun glauben wir sagen zu können, daß es in der Vertheidigung eine doppelte Entscheidung, also eine doppelte Reaktionsart gebe, jenachdem der Angreifende durch das Schwert des Vertheidigers ober durch seine eigenen Anstrensgungen zu Grunde gehen soll.

Daß die erste Entscheidungsart bei den drei ersten Stufen der Vertheidigung, die zweite bei der vierten vorherrschen wird, ist an sich klar; und zwar wird die letztere hauptsächlich nur vorskommen können, wenn der Rückzug tief in das Innere des Landes stattsindet; und sie allein ist es, welche einen solchen Rückzug mit den großen Opfern, die er kostet, motiviren kann.

Wir haben also zwei verschiedene Prinzipe des Widerstandes kennen gelernt; es giebt Fälle in der Kriegsgeschichte, wo sie so rein und getrennt vorkommen, als im praktischen Leben ein Gle= mentarbegriff nur vorkommen kann. Wenn Friedrich der Große 1745 die Desterreicher bei Hohenfriedberg angreift, als sie eben aus den schlesischen Gebirgen niedersteigen, so konnte ihre Kraft weder durch Entsendungen, noch durch Anstrengungen auf eine merkliche Beise geschwächt sein; wenn auf ber andern Seite Bel= lington in der verschanzten Stellung von Torres Vedras abwartet, bis Hunger und Kälte Massena's Heer so weit gebracht haben, daß es seinen Rückzug von selbst antritt, so hat an der wirklichen Schwächung des Angreifenden das Schwert des Vertheidigers keinen Antheil gehabt. In andern Fällen, wo fie vielfältig mit einander verbunden find, herrscht doch das Eine bestimmt vor. So war es im Jahre 1812. Es haben in diesem berühmten Feldzuge so viele blutige Gefechte stattgefunden, daß durch sie un= ter andern Verhältnissen die vollkommenste Entscheidung durch das Schwert hatte gegeben werden können; nichtsbestoweniger ift wohl nie so deutlich wie in diesem Feldzuge gesehen worden, wie der Angreifende durch seine eigenen Anstrengungen zu Grunde geben kann. Bon den 300,000 Mann, die das französische Centrum bilbeten, kamen nur etwa 90,000 nach Moskau; nur etwa 13,000 waren betachirt, es waren also 197,000 Mann verloren worden, und gewiß ist nicht über ein Drittheil dieses Verlustes auf die Gefechte zu rechnen.

Alle Feldzüge, welche sich durch ein sogenanntes Temporisiren ausgezeichnet haben, wie die des berühmten Fabius Cunctator, sind vorzugsweise auf die Vernichtung des Gegners durch seine eigenen Anstrengungen berechnet gewesen. Dies Prinzip war in vielen Feldzügen das leitende, ohne daß es recht zur Sprache käme, und nur wenn man gegen die erkünstelten Gründe der Geschichtschreiber die Augen verschließt, dafür aber den Begebenheiten selbst scharfins Auge sieht, wird man auf diesen wahren Grund vieler Entscheidungen hingeführt.

Hiermit glauben wir diejenigen Vorstellungen, welche der Vertheidigung zu Grunde liegen, hinlänglich entwickelt und in den zwei Hauptarten des Widerstandes deutlich gezeigt und verständlich gemacht zu haben, wie sich das Prinzip des Abwartens durch das ganze Gedankensystem hindurch zieht und sich mit dem positiven Handeln verbindet, so daß dieses hier früher, dort später hervortritt, und der Vortheil des Abwartens dann als erschöpft erscheint.

Wir meinen nun hiermit bas ganze Gebiet ber Vertheibigung durchmessen und umfaßt zu haben. Freilich giebt es in demselben noch Gegenstände von hinreichender Wichtigkeit, um besondere Abschnitte, d. h. Mittelpunkte eigener Gedankenspfteme zu bilden, beren wir also auch gebenken muffen, z. B. bes Wesens und Ein= flusses der Festungen, verschanzter Läger, der Gebirgs= und Flußver= theidigungen, der Flankenwirkungen u. s. w. Wir werden davon in den folgenden Rapiteln handeln; aber alle diese Gegenstände liegen nicht außer unserer obigen Vorstellungsreihe, sondern sind nur als eine nähere Anwendung derselben auf Dertlichkeit und Verhältnisse zu betrachten. Jene Borftellungsreihe hat sich uns aus dem Begriff der Vertheibigung und aus ihrem Verhältniß zum Angriff ergeben; wir haben diese einfachen Vorstellungen an die Birklichkeit angeknüpft und so ben Weg gezeigt, wie man aus ber Birklichkeit zu jenen einfachen Borftellungen wieder zurückgelangen und festen Grund gewinnen kann, damit man nicht genöthigt sei, im Raisonnement zu Stüppunkten seine Zuflucht zu nehmen, die selbst in der Luft schweben.

Allein der Widerstand durch das Schwert kann durch die Mannichfaltigkeit der Gesechtskombinationen, besonders in Fällen, wo diese nicht wirklich zur Aussührung gelangen, sondern durch ihre bloße Möglichkeit wirksam werden, ein so verändertes Ansehen, einen so verschiedenen Charakter bekommen, daß man sich zu der Meinung hingezogen fühlt, hier müsse auch ein anderes wirksames Prinzip aufgesunden werden können; zwischen dem blutigen Zurückweisen in einer einfachen Schlacht und den Wirkungen strategischer Kombinationen, welche die Sache gar nicht so weit kommen lassen, sei ein solcher Unterschied, daß man nothwendig eine neue Kraft annehmen müsse; ungefähr wie die Astronomen aus dem großen Zwischenraum zwischen Mars und Jupiter auf das Dasein anderer Planeten geschlossen haben.

Wenn der Angreifende den Bertheibiger in einer festen Stel-

tung findet, die er nicht glaubt überwältigen, oder hinter einem bedeutenden Flusse, den er nicht glaubt überschreiten zu können, selbst wenn er beim weiteren Vorgehen fürchtet, seiner Verpslegung nicht gehörig sicher zu sein, so ist es immer nur das Schwert des Vertheidigers, welches diese Wirkungen hervordringt; denn die Furcht, von diesem Schwerte entweder in Hauptgesechten oder auf besonders wichtigen Punkten besiegt zu werden, ist es, die den Angreisenden zum Stillstand nöthigt, nur wird er dies entweder gar nicht, oder nicht unumwunden aussprechen.

Giebt man uns nun auch zu, daß selbst bei der unblutigen Entscheidung in letter Instanz die Gefechte entschieden haben, welche nicht wirklich stattfanden, sondern bloß angeboten wurden, so wird man doch meinen, daß in diesem Fall die strategische Kombination dieser Gefechte als das wirksamste Prinzip betrachtet werden musse, nicht ihre taktische Entscheidung, und daß dieses Vorwalten der strategischen Kombination nur gemeint sein könne, wenn man an andere Bertheibigungsmittel, als die bes Schwertes denke. Wir räumen dies ein, befinden uns nun aber gerade auf dem Punkte, auf welchen wir gelangen wollten. sagen nämlich: wenn ber taktische Erfolg in den Gefechten die Grundlage aller strategischen Kombinationen ausmachen muß, so ist es immer möglich und zu fürchten, daß der Angreifende bis auf diese Grundlage durchgreife, und sich vor allen Dingen darauf einrichte, in diesen taktischen Erfolgen Meister zu werden, um da= durch die strategische Kombination zu vernichten; daß biese also niemals als etwas Selbständiges betrachtet werden darf, fondern daß sie nur ihre Geltung hat, wenn man wegen der taktischen Erfolge aus diesem ober jenem Grunde ohne Sorgen sein kann. Um uns hier mit wenigen Worten verständlich zu machen, wollen wir nur daran erinnern, daß ein Feldherr wie Bonaparte durch ein ganzes strategisches Gewebe seiner Gegner rücksichtslos durchschritt, um den Kampf selbst aufzusuchen, weil er in diesem Kampf fast niemals an dem Ausgang zweifelte. Wo also die Strategie nicht ihr ganzes Streben barauf richtete, ihn bei biesem Rampfe mit einer überlegenen Macht zu unterbrücken, wo fie fich auf feinere (schwächere) Beziehungen einließ, war fie wie Spinn-

webe zerriffen. Ein Feldherr aber wie Dann konnte durch solche Beziehungen aufgehalten werden; es wäre also thoricht, einem Bonaparte und seiner Armee zu bieten, was die preußische Armee des siebenjährigen Krieges Daun und der seinigen bieten durfte. Warum? — weil Bonaparte recht gut wußte, daß alles auf die tattischen Erfolge ankomme, und berselben gewiß war, während beides sich bei Daun anders verhielt. Darum also halten wir es für verdienstlich zu zeigen, daß jede strategische Kombination nur auf den taktischen Erfolgen ruht, und daß diese überall, in der blutigen, wie in der unblutigen Lösung, die eigentlichen Grundursachen der Entscheidung sind. Nur wenn man diese nicht zu fürchten hat, sei es wegen des Charakters oder der Verhältnisse des Gegners, oder wegen des moralischen und physischen Gleichgewichts beider Heere, oder gar wegen des Uebergewichts des unfrigen, nur dann kann man von den strategischen Kombinationen ohne Gefechte an sich etwas erwarten.

Wenn wir nun in dem ganzen Umfang der Ariegsgeschichte eine große Anzahl von Feldzügen sinden, in denen der Angreisende ohne blutigen Kampf seinen Angriff aufgiebt, wo sich also schon die bloßen strategischen Kombinationen so wirksam zeigen, so könnte das zu dem Gedanken führen, daß diese Kombinationen wenigstens in sich eine große Stärke haben und da, wo nicht in den taktischen Erfolgen eine zu entschiedene Ueberlegenheit des Angreisenden vorauszusehen wäre, die Sache meistens allein entscheiden könnten. Dierauf müssen wir antworten, daß, wenn man von den Dingen spricht, die auf dem Kriegstheater ihren Ursprung haben, also dem Kriege selbst angehören, auch diese Vorstellung falsch ist, und daß die Unwirksamkeit der meisten Angriffe ihren Grund in den höheren, den politischen Verhältnissen des Krieges hat.

Die allgemeinen Verhältnisse, aus denen ein Arieg hervorgeht, und die natürlich seine Grundlage bilden, bestimmen auch seinen Charakter; wir werden davon in der Folge beim Ariggsplan mehr zu sagen haben. Diese allgemeinen Verhältnisse aber haben die meisten Ariege zu einem Halbdinge gemacht, in dem die eigentliche Feindschaft sich durch einen solchen Konslikt von Beziehungen winden muß, daß sie nur ein sehr schwaches Element

bleiben kann. Dies muß sich natürlich beim Angriff, auf bessen Seite sich das positive Handeln findet, am meisten und stärksten zeigen. So ist es benn freilich kein Bunder, wenn solcher athemloser, hektischer Angriff durch den Druck eines Fingers zum Stillstand gebracht werden konnte. Gegen einen matten, von taussend Rücksichten gelähmten, kaum noch vorhandenen Entschluß ist oft der Schein eines Widerstandes genug.

Es ist nicht die Anzahl unangreisbarer Stellungen, welche sich überall sinden, nicht die Furchtbarkeit der dunkeln Gebirgsmassen, welche sich über das Kriegstheater hin lagern, oder des breiten Stromes, der es durchzieht, nicht die Leichtigkeit, durch gewisse Zusammenstellungen der Gesechte den Muskel, der den Stoß gezen uns aussühren soll, wirklich zu lähmen; alle diese Dinge sind nicht die wahre Ursache des häusigen Erfolges, den der Bertheis diger auf unblutigem Wege erlangt, sondern sie liegt in der Schwäche des Willens, mit welcher der Angreisende den zögernden Fuß vorsetzt.

Sene Gegengewichte können und mussen berücksichtigt werden, aber man soll sie nur als das erkennen, was sie sind, und ihre Wirkungen nicht andern Dingen zuschreiben, nämlich den Dingen, von denen wir hier allein sprechen. Wir dürsen nicht unterlassen, ausdrücklich darauf hinzuweisen, wie die Kriegsgeschichte in dieser Beziehung so leicht zu einem stehenden Lügner und Betrüger werden kann, wenn die Kritik nicht darauf bedacht ist, einen berichtigenden Standpunkt einzunehmen.

Betrachten wir jest die vielen ohne blutige Lösung mißluns genen Angriffsfeldzüge in der Gestalt, welche wir die vulgäre nennen möchten.

Der Angreisende rückt in Feindes Land vor, drängt den Gegener ein Stück zurück, sindet aber zu viel Bedenken, es auf eine entscheidende Schlacht ankommen zu lassen; er bleibt also vor ihm stehen, thut, als habe er eine Eroberung gemacht und keine andere Ausgabe, als diese zu decken; als sei es an dem Gegner, die Schlacht zu suchen, als biete er sie ihm täglich an u. s. w. Dies sind Vorspiegelungen, die der Feldherr seinem Heer, seinem Hof, der Welt, ja sich selbst macht. Der wahre Grund ist aber, daß man den Gegner in seiner Lage zu stark sindet. Wir sprechen

hier nicht von dem Fall, wo der Angreifende den Angriff untersläßt, weil er vom Siege keinen Gebrauch machen kann, weil er am Ende seiner Laufbahn nicht mehr Schwungkraft genug hat, eine neue zu beginnen. Dieser Fall sest einen schon gelungenen Angriff, eine wirkliche Eroberung vorauß; wir haben aber hier den Fall im Auge, wo der Angreifende mitten in der beabsichtigten Eroberung stecken bleibt.

Nun wird gewartet, um günftige Umstände zu benußen; zu diesen günstigen Umständen sind in der Regel keine Andsichten vorhanden, denn der beabsichtigte Angriff beweist schon, daß man sich von der nächsten Zukunft nicht mehr versprechen konnte, als von der Gegenwart; es ist also ein neues Trugbild. Steht nun, wie gewöhnlich, das Unternehmen im Zusammenhange mit andern gleichzeitigen, so wird andern Heeren zugeschohen, was man nicht selbst leisten mag, und die Gründe der eigenen Unthätigkeit werden im Mangel an Unterstützung und Zusammenstimmung gesucht. wird von unüberwindlichen Schwierigkeiten gesprochen, und Mo= tive werden in den verwickeltsten, seinsten Beziehungen gefunden. So verzehren sich die Kräfte des Angreifenden in Unthätigkeit, oder vielmehr in einer unzureichenden und darum erfolglosen Thä= Der Vertheidiger gewinnt Zeit, worauf es ihm hauptsächlich ankommt, die schlechte Sahreszeit naht, und der Angriff endigt damit, daß der Angreifende in sein eigenes Kriegstheater zu ben Winterquartieren zurückfehrt.

Tenes Gewebe von unwahren Vorstellungen geht nun in die Geschichte über und verdrängt den ganz einsachen, wahren Grund des Nichtersolges, nämlich die Furcht vor dem seindlichen Schwert. Geht nun die Aritik in einen solchen Feldzug ein, so müht sie sich an einer Menge von Gründen und Gegengründen ab, die kein überzeugendes Resultat geben, weil sie alle in der Lust schweben und man in den eigentlichen Grundbau der Wahreheit nicht hinuntersteigt. Die Gegengewichte, durch welche die Elementarkraft des Arieges, und also der Angriss insbesondere gesichwächt wird, liegen dem größeren Theile nach in den politischen Berhältnissen und Absichten des Staats, und diese werden der Welt, dem eigenen Volke und Heere immer, in manchen Fällen aber

sogar dem Feldherrn verborgen. Niemand wird seine Zaghastige keit durch das Geständniß motiviren, daß er fürchtet, mit seiner Krast nicht dis ans Ende zu reichen, oder sich neue Feinde zu erweden, oder daß er seinen Bundesgenossen nicht will zu stark werden lassen u. s. w. Solche Dinge werden verschwiegen; für die Welt aber soll das Geschehene im Zusammenhange dargestellt werden, und so wird denn der Feldherr genöthigt, entweder sür eigene Rechnung oder für Rechnung seiner Regierung ein Gewebe salscher Gründe geltend zu machen. Diese immer wiederkehrenden Spiegelsechtereien der Kriegsbialektik haben sich in der Theorie zu Systemen verknöchert, die natürlich eben so wenig Wahrheit haben. Nur indem die Theorie, wie wir es versucht haben, dem einfachen Faden des innern Zusammenhangs solgt, kann sie auf das Wesen der Dinge zurücksommen.

Betrachtet man die Kriegsgeschichte mit diesem Mißtrauen, so sinkt ein großer Angrisse und Vertheidigungsapparat, der nur in hin- und herreden besteht, in sich zusammen, und die einsache Vorstellungsart, welche wir davon-gegeben haben, tritt von selbst hervor. Wir glauben also, daß sie auf das ganze Gediet der Vertheidigung angewendet werden muß, und daß man nur, indem man an ihr festhält, im Stande ist, die Masse der Ereignisse mit klarer Einsicht zu beurtheilen.

Jest haben wir uns noch mit der Frage über den Gebrauch dieser verschiedenen Formen der Vertheidigung zu beschäftigen.

Da sie nur in Steigerungen berselben bestehen, die durch immer steigende Opfer erkauft werden, so würde dadurch, wenn andere Umstände nicht mitwirkten, die Wahl des Feldherrn schon hinlänglich bestimmt werden. Er würde diesenige Form wählen, welche ihm eben zureichend schiene, um seiner Streikkraft den ersforderlichen Grad von Widerstandssähigkeit zu verschaffen, aber nicht weiter zurückreichen, um keine unnügen Opfer zu bringen. Allein man darf nicht übersehen, daß die Wahl dieser verschiedenen Formen meistens sehr beschränkt ist, weil andere Umstände, welche berücksichtigt werden müssen, zu der einen ober andern Vertheidigungsweise nothwendig hindrängen. Für den Rückzug ins Innere des Landes ist eine beträchtliche Oberstäche erforderlich, ober

Berhältzisse, wie die in Portugal 1810, wo ein Berbündeter (Engtand) im Rücken den Anhalt gab, und ein anderer (Spanien) mit seiner weiten ganderfläche die Stoßtraft des Zeindes beträchtlich schwächte. Die Lage der Festungen, mehr an der Grenze ober mehr im Innern des Landes, kann ebenfalls für oder gegen einen jolchen Plan entscheiden, noch mehr aber die Ratur des Landes und Bodens, der Charafter, die Sitten, die Gefinnung der Einwohner. Die Bahl zwischen Angriffs- und Bertheibigungsschlacht lann burch den Plan des Gegners, durch die Eigenthämlichkeit beider Heere und Feldherren entschieden werden; endlich kann ber Befit einer vorzüglichen Stellung ober Bertheidigungslinie, ober deren Mangel, zu dem Ginen oder Andern führen; -- furz es ist genng, diese Dinge zu nennen, um fühlen zu lassen, daß die Wahl bei der Vertheidigung in vielen Fällen mehr durch sie, als durch das bloße Machtverhältniß bestimmt werden kann. Da wir die wichtigsten hier berührten Gegenstände noch näher kennen lernen werden, so wird sich ber Giuffuß, welchen sie auf die Wahl haben, auch dann erst bestimmter entwickeln, und zulest alles in dem Buche vom Kriege= und Feldzugsplan zu einem Ganzen zusam= menfassen lassen.

Aber jener Einflug wird meistens nur dann bestimmend werden, wenn das Machtverhältniß nicht zu ungleich ist, im entgegengesetzen Fall aber (so wie in der Allgemeinheit der Fälle) wird Dieses Machtverhältniß durchgreifen. Daß es dies gethan hat, anch ohne daß solche Vorstellungsreihe, wie wir sie hier entwickelt haben, vorhanden war, also dunkel nach dem bloßen Takt des Urtheils, wie das Meiste, was im Kriege geschieht, beweist die Kriegsgeschichte hinlänglich. Es war derselbe Feldherr, dasselbe Heer, welche auf demselben Kriegstheater einmal die Schlacht von Sohenfriedberg lieferten und ein andermal das Lager von Bungelwig bezogen. Also auch Friedrich der Große, welcher, was die Schlacht betrifft, der offensiveste aller Feldherren war, sah sich zulest bei großem Difverhaltniß der Macht zu einer eigentlichen Bertheidigungsstellung gezwungen, und Bonaparte, der früher wie ein wilder Eber seinen Gegner ansiel, sehen wir ihn nicht, als das Machtverhältniß sich gegen ihn wandte, im August und Sep-

<sup>11</sup> 

tember 1818, schon wie in einen Käsig eingesperrt, sich hin- und herwenden, ohne auf einen der Gegner rücksichtslos fortzuschiehen? Im Oktober desselben Jahres aber, als das Wisverhältniß seinen Gipfel erreichte, sehen wir ihn nicht bei Leipzig, in dem Winkel der Parthe, Elster und Pleiße Schup suchend, wie im Winkel eines Zimmers den Rücken gegen die Wand gelehnt, seine Seinde abwarten?

Wir können nicht unbemerkt lassen, daß aus diesem Kapitel mehr, als aus irgend einem andern unseres Buches dentlich wird, wie wir es nicht darauf anlegen, neue Grundsäße und Methoden des Ariegsührens anzugeben, sondern nur das längst. Vorhandene in seinem innersten Insammenhange untersuchen und auf seine einsachsten Elemente zurücksühren wollen.

# Reuntes Kapitel. Die Bertheibigungsschlacht.

Wir haben im vorigen Kapitel gefagt, daß der Vertheidiger sich in seiner Vertheibigung einer Schlacht bedienen könne, bie tattisch eine vollkommene Angriffsschlacht ist, wenn er den Gegner im Angenblick, wo Dieser in unser Kriegstheater einbricht, aufsucht und angreift; daß er aber auch den Feind vor seiner Fronte abwarten und dann zum Angriff übergehen könne, in welchem Fall die Schlacht taktisch wieder eine Angriffsschlacht sein wird, obgleich schon eine etwas bedingte, endlich daß er den Angriff des Gegners in seiner Stellung wirklich abwarten und Demfelben, sowohl durch driliche Bertheidigung, als durch Anfälle mit einem Theile seiner Macht, entgegenwirken könne. Hier lassen sich nas türlich mehrere Grade und Abstufungen benten, welche immer mehr von dem Prinzip eines positiven Rückstoßes abweichen und in das Prinzip einer örtlichen Vertheibigung übergeben. Bir tonnen uns hier nicht darauf einlassen zu sagen, wie weit bas gehen barf, und welches das vortheilhafteste Berhältniß beiber Elemente zur

Gewinnung eines entscheibenden Sieges sein möchte. Aber wir bleiben dabei stehen, daß, wo dieser gesucht wird, der offensive Theil der Schlacht niemals ganz sehlen dürfe, und haben die Ueberzeugung, daß von diesem offensiven Theile aus alle Wirtungen eines entscheidenden Sieges hervorgehen können und müssen, so gut wie in einer rein tattischen Offensivschlacht.

So wie das Schlachtfeld strategisch nur ein Punkt ist, so ist die Zeit einer Schlacht strategisch nur ein Moment, und nicht der Verlauf, sondern das Ende und Resultat einer Schlacht ist eine strategische Größe.

Ware es nun wahr, daß sich an die Angriffselemente, die in jeder Vertheidigungsschlacht liegen, ein vollständiger Sieg anknüpsen sätt, so müßte für die strategische Kombination im Grunde zwischen Augriffs- und Vertheidigungsschlacht gar kein Unterschied sein. So ist es auch nach unserer Ueberzeugung, aber es scheint freilich anders. Um den Gegenstand schärfer ins Auge zu fassen, unsere Ansicht klar zu machen und damit jenen Schein zu entfernen, wollen wir das Bild einer Vertheidigungsschlacht, wie wir sie uns denken, flüchtig hinwerfen.

Der Vertheibiger erwartet den Angreifenden in einer Stellung, er hat sich eine passende Gegend bazu ausersehen und eingerichtet, d. h. er hat fie genau kennen gelernt, hat auf einigen ber wichtigsten Punfte tüchtige Schanzen errichtet, Verbindungen geöffnet und geebnet, Batterieen eingeschnitten, Dörfer befestigt und passende Orte zur verbeckten Aufstellung seiner Massen ausgesucht n. s. w. Gine mehr ober weniger starke Fronte, deren Zugang durch einen oder mehrere parallele Einschnitte oder andere Hinder= nisse, oder auch durch den Einfluß vorherrschender fester Punkte erschwert wird, sest ihn in den Stand, in den verschiedenen Sta= dien des Widerstandes bis zum Kern der Stellung hin, während sich die gegenseitigen Kräfte in ihren Berührungspunkten au einander verzehren, mit wenigen der seinigen viele der feind= lichen zu zerstören. Die Anlehnungspunkte, welche er seinen Flügeln gegeben hat, sichern ihn vor einem urplöplichen Anfall von mehreren Geiten; die verdeckte Gegend, die er zur Aufstellung gewählt hat, macht den Angreifenden behutsam, ja zaghaft, und ge-

währt dem Bertheidiger die Mittel, die allgemeine rückgängige Bewegung des sich immer mehr zusammenziehenden Gefechts durch fleine glückliche Anfälle zu schwächen. So blickt ber Vertheibiger mit Zufriedenheit in die Schlacht, die mit gemäßigtem Glement vor ihm fortbrennt; — aber er hält seinen Widerstand in der Fronte nicht für unerschöpflich — aber er glaubt seine Seiten nicht unantaftbar — aber er erwartet von bem glücklichen Anfall einiger Bataillone ober Schwadronen nicht den Umschwung der ganzen Seine Stellung ist tief, denn jeder Theil auf der Stufenleiter der Schlachtordnung, von der Division bis zum Bataillon hinab, hat seinen Rückhalt für unvorhergesehene Fälle und zur Erneuerung bes Gefechts; aber eine bedeutende Masse, ? bis bes Ganzen, hält er ganz zurück, außerhalb ber Schlacht, so weit zurück, daß von keinem Verluft burch das feindliche Feuer die Rede sein kann, und wo möglich so weit, daß dieser Theil noch außerhalb det Umgehungslinie bleibt, auf welcher der Angreifende den einen ober andern Flügel ber Stellung umfaffen kann. sem Theil will er seine Flügel vor weiteren und größeren Umgehungen decken, sich gegen unvorhergesehene Fälle sichern, und im letten Drittheil der Schlacht, wenn der Angreifende seinen Plan ganz entwickelt, seine Kräfte größtentheils ausgegeben hat, bann will er mit dieser Masse sich auf einen Theil der feindlichen Macht werfen, gegen diesen seine eigene, kleinere Angriffsschlacht entwickln, sich in derselben aller Elemente des Angrisss, wie Anfall, Ueberraschung, Umgehung, bedienen und durch diesen Druck gegen den noch auf einer Spitze ruhenden Schwerpunkt ber Schlacht die zu= rudichlagende Bewegung bes Ganzen hervorbringen.

Dies ist die Normalvorstellung, welche wir uns von einer Vertheidigungsschlacht machen, die auf den jetzigen Stand der Taktik gegründet ist. In derselben ist das allgemeine Umfassen des Ansgreifenden, durch das er seinem Angriss mehr Wahrscheinlichkeit und zugleich dem Erfolge mehr Umfang geben will, durch ein untergeordnetes Umfassen erwiedert, nämlich dessenigen Theils der seindlichen Streitkräfte, welcher zum Umgehen gebraucht worden ist. Dieses untergeordnete Umfassen kann als hinreichend gedacht werden, die Wirkung des seindlichen aufzuheben, aber es kann darans

nicht ein ähnliches allgemeines Umfassen des seindlichen Heeres entspringen, und es wird daher immer der Unterschied zwischen den Lineamenten des Sieges sein, daß er bei der Angrissschlacht das seindliche Heer umfaßt und nach dem Mittelpunkt desselben, bei der Bertheidigungsschlacht hingegen mehr oder weniger von dem Mittelpunkt nach dem Umfang hin in der Richtung der Rasbien wirkt.

Auf dem Schlachtfelbe selbst und in dem ersten Stadium der Berfolgung muß die umfassende Form immer als die wirksamere erkannt werden, aber nicht sowohl überhaupt wegen ihrer Gestalt, als vielmehr nur dann, wenn es ihr gelingt, das Umfassen bis auf den äußersten Punkt durchzusehen, nämlich dem seindlichen Geerschon in der Schlacht den Rückzug wesentlich zu beschränken. Gegen diesen äußersten Punkt aber ist gerade die positive Rückwirkung des Bertheidigers gerichtet und sie wird in vielen Fällen, wo sie nicht hinreicht ihm den Sieg zu verschaffen, doch hinreichen ihn gegen jenes Aeußerste zu beschühen. Immer aber müssen wir einräumen, daß bei einer Bertheidigungsschlacht diese Gesahr, nämlich die einer zu großen Beschränkung des Rückzugs, vorzugsweise vorhanden ist, und daß, wenn sie nicht abgewendet werden kann, dadurch der Ersolg in der Schlacht selbst und im ersten Stadium der Bersolgung für den Gegner sehr gesteigert wird.

Aber so ist es in der Regel nur im ersten Stadium der Bersolgung, nämlich bis zum Einbruch der Nacht; den folgenden Tag hat das Umfassen sein Ende erreicht, und beide Theile find in dieser einen Beziehung wieder im Gleichgewicht.

Freilich kann ber Vertheibiger um seine beste Rückzugsstraße gekommen und dadurch strategisch fortwährend in eine nachtheilige Lage versept sein, aber das Umfassen selbst wird, mit wenig Ausnahmen, immer sein Ende haben, weil es nur für das Schlachtselb berechnet war, und also nicht viel weiter reichen kann. Was wird aber auf der andern Seite entstehen, wenn der Vertheisdiger stegreich ist? Eine Trennung des Geschlagenen. Diese erleichtert im ersten Augenblick den Rückzug, aber am nächsten Tage ist das höchste Bedürsniß die Vereinigung aller Theile. Ist nun der Sieg sehr entschieden ersochen worden, stößt der

Bertheibiger mit großer Energie nach, so wird jene Vereinigung oft nicht möglich, und es entstehen aus dieser Trennung des Gesschlagenen die schlimmsten Folgen, die in einer Stufenfolge bis zum Zersprengen gehen können. Wenn Bonaparte bei Leipzig gestegt hätte, so würde die gänzliche Trennung der verdündeten Heere die Folge davon gewesen sein und das Niveau ihres strategischen Vershältnisses mächtig heruntergedrückt haben. Bei Dresden, wo Vonaparte zwar keine eigentliche Verthelbigungsschlacht lieserte, hatte doch der Angriss die geometrische Form, von welcher wir hier sprechen, nämlich von dem Mittelpunkt nach dem Umkreis; es ist bekannt, in welcher Verlegenheit sich das verbündete Heer durch seine Trennung besand, eine Verlegenheit, aus welcher sie nur der Sieg an der Kahdach riß, weil auf die Nachricht davon Bonaparte mit den Garden nach Oresden zurücksehrte.

Diese Schlacht an der Kapbach selbst ist ein ähnliches Beisspiel; hier ist ein Bertheidiger, der im letten Augenblick zum Angriff übergeht und folglich erzentrisch wirkt; die französischen Corps wurden dadurch auseinandergedrückt, und mehrere Tage nach der Schlacht siel die Division Puthod als eine Frucht des Sieges ben Berbündeten in die Hände.

Wir schließen hierans, daß, wenn der Angriff durch die shm homogenere konzentrische Form ein Mittel hat, seinen Sieg zu steigern, dem Vertheidiger durch die ihm homogenere erzentrische Form gleichfalls Mittel verliehen werden, um seinem Siege größere Folgen zu geben, als bei einer blos parallelen Stellung und senkrechten Wirkung der Kräfte der Fall sein würde, und wir glanden, daß das eine Mittel wenigstens eben so viel gelte, als das andere.

Wenn wir aber in der Kriegsgeschichte felten so große Siege aus der Vertheidigungsschlacht hervorgehen sehen, als aus der Angrissschlacht, so beweist das nichts gegen unsere Behanptung, daß sie an sich eben so sehr dazu geeignet sei, sondern die Ursache liegt in den sehr verschiedenen Verhältnissen des Bertheidigers. Der Vertheidiger ist meistens der Schwächere, nicht blos in der Streittraft, sondern seinen ganzen Verhältnissen nach; er ist oder glaubt sich meistens nicht im Stande seinem Siege eine große Folge zu

geben, und begnügt sich mit der blogen Inrückneifung der Gefahr und der geretteten Waffenehre. Daß der Wertheidiger durch seine Somache und seine Verhältnisse in dem Maße gebunden sein kann, ist keine Frage; aber allerdings hat man auch oft das, was nur die Folge einer Nothwendigkeit sein sollte, für die Folge der Rolle genommen, die man als Vertheidiger spielt, und so ist es denn wirklich thörichter Weise eine Grundansicht über die Vertheibigung geworden, daß ihre Schlachten nur auf das Abwehren, nicht auf das Bernichten des Feindes gerichtet sein sollen. Wir halten dies für einen der schädlichsten Errthümer, für eine wahre Verwechslang der Form mit der Sache und behaupten unbedingt, das in der Ariegsform, welche wir Bertheidigung nennen, nicht allein ber Sieg mahrscheinlicher sein, fondern auch eben die Größe und Wirksamkeit erlangen könne, wie beim Angriff, und daß dies nicht blas in dem summarischen Erfolg aller Gefechte, die einen Feldzug ausmachen, sondern auch in der einzelnen Schlacht, wenn es nicht an dem gehörigen Mag von Kraft und Willen fehlt, der Fall sei.

## Behntes Rapitel.

#### gefinngen.

Früher und bis zur Zeit der großen stehenden Heere waren Festungen, d. i. Schlösser und befestigte Städte, nur zum Schup ihrer Einwohner da. Der Edelmann rettete sich, wenn er sich von allen Seiten bedrängt sah, in sein Schloß, um Zeit zu gewinnen und einen günstigeren Augenblick abzuwarten; die Städte suchten durch ihre Besestigungen die vorüberziehende Wetterwolse des Krieges von sich abzuhalten. Bei dieser einsachsten und natürlichsten Bestimmung der Besestigungen ist es nicht geblieben; die Bezieshungen, welche ein solcher Punkt zum ganzen Lande und zu dem Kriegsvoll besam, welches sich im Lande hier und dort besämpste, gaben den besestigten Punkten bald eine erweiterte Wichtigkeit, eine

Bedeutung, die fich auch außerhalb ihrer Mauern geltend machte und zur Einnahme oder Behauptung des Landes, zum glückichen oder unglücklichen Ausgang bes ganzen Kampfes wesentich beitrug, und auf diese Weise selbst ein Mittel werden konnte, den Krieg mehr zu einem zusammenhängenden Ganzen zu machen. Go haben die Festungen ihre strategische Bedeutung bekommen, die eine Zeit lang für so wichtig angesehen wurde, daß sie die Grundlinien zu den Feldzugsplänen hergab, die mehr darauf gerichtet waren, eine oder einige Kestungen zu erobern, als die feindliche Streitfraft zu Man kehrte zu der Veranlassung dieser Bedeutung zurück, nämlich zu den Beziehungen, welche ein befestigter Punkt zur Gegend und zum heere hat, und glaubte nun in ber Bestimmung der zu befestigenden Punkte nicht forgfältig, fein und abstrakt genug sein zu können. Ueber diefer abstrakten Bestimmung wurde die ursprüngliche fast ganz aus den Augen verloren, und man kam auf die Idee der Festungen ohne Städte und Einwohner:

Andrerseits sind die Zeiten vorüber, in benen die bloße Bo festigung der Mauern ohne andere Kriegsanftalten einen Ort vor ber Ueberschwemmung eines Krieges, der über das ganze Land herzieht, völlig trocken erhalten konnte; diese Möglichkeit gründete sich theils auf die kleinen Staaten, in welche die Bölker früher getheilt waren, theils auf die periodische Natur der damaligen Angriffe, die fast wie die Jahreszeiten ihre bestimmte, sehr begrenzte Dauer hatten, weil entweder die Lehnleute nach Hause eilten oder das Geld für die Condottieri regelmäßig auszugehen pflegte. Seitbem große stehende Heere mit ihren gewaltigen Artisteriezligen den Widerstand von Mauern und Bällen maschinenartig niedermähen, hat teine Stadt und keine andere kleine Korporation mehr Luft, ihre Recifte aufs Spiel zu sepen, um einige Wochen ober Monate später genommen und dann um so strenger behandelt zu werden. weniger kann es das Interesse ber Heere sein, sich burch Besehung vieler fester Plage zu zersplittern, die das Vorschreiten des Feindes zwar etwas aufhalten, aber nothwendig mit Unterwerfung enbigen würden. Es muffen immer so viel Kräfte übrig bleiben, um dem Feinde im Felbe gewachsen zu sein, es sei benn, daß man sich auf die Ankunft eines Bundesgenoffen stüpt, der unsere festen Pläte entsest und unser Geer befreit. Es hat sich also die Zahlder Festungen nothwendig sehr vermindern mussen, und dies hat
von Neuem von der Idee, durch Befestigungen die Menschen und Güter der Städte unmittelbar zu schüßen, ab- und zu der andern Idee hinführen mussen, die Festungen als einen mittelbaren Schutz des Landes zu betrachten, den sie durch ihre strategische Bedeutung gewähren, als Knoten, die das strategische Gewebe zusammenhalten.

So ift der Gang der Ideen nicht blos in Büchern, sondern auch im praktischen Leben gewesen, aber freilich in Büchern weiter ausgesponnen worden, wie das gewöhnlich geschieht.

So nothwendig diese Richtung der Sache war, so haben die Ideen doch zu weit geführt, und es haben Künstlichkeiten und Spielereien den gesunden Kern des natürlichen und großen Beschüfulses verdrängt. Rur diese einfachen, großen Bedürfuisse wers den wir ins Auge fassen, wenn wir die Zwecke und Bedingungen der Festungen neben einander aufzählen, wir werden dabei von den einfachen zu den zusammengesepteren sortschreiten und im solgenden Kapitel sehen, was sich dæaus für die Bestimmung ihrer Eage und Anzahl ergiebt.

Offenbar ist die Wirksamkeit einer Kestung aus zwei verschiedenen Elementen zusammengesetzt, dem passiven und dem aktiven. Durch das Erste schützt sie den Ort und alles, was in ihm enthalten ist; durch das Andere übt sie einen gewissen Einfluß auf die auch über ihre Kanonenschußweite hinaus liegende Umgegend.

Dieses aktive Element besteht in den Augrissen, welche die Besahung auf seden Keind unternehmen kann, der sich bis auf einen gewissen Punkt nähert. Je größer die Besahung ist, um so größer werden die Hausen sein, welche zu solchen Zwecken ans ihr beworgeben, und se größer diese sind, um so weiter können sie in der Regel gehen, worans dann folgt, daß der aktive Wirkungskreis einer großen Festung nicht nur intensiv stärker, sondern auch größer ist, als der der kleinen. Aber das aktive Element besteht selbst gewissermaßen wieder aus zwei Theilen, nämlich: den Unternehmungen der eigentlichen Besahung, und den Unternehmungen, welche andere, nicht dazu gehörige, aber mit ihr in Berbindung stehende,

große und kleine Heereshaufen ausführen können. Es können numlich Corps, die zu schwach sein würden, dem Feinde selbständig gegenüber zu treten, durch den Schup, welchen sie im Nothfalt hinter den Mauern der Festung sinden, in den Stand gesetzt werden, sich in der Gegend zu behaupten und dieselbe gewissermaßen zu beherrschen.

Die Unternehmungen, welche die Besahung einer Festung sich erlauben darf, sind immer ziemlich beschränkt. Selbst bei großen Vestungen und starken Besahungen sind die hausen, welche dazu ansgesandt werden können, in Beziehung auf die im Velde stehenden Streitkräfte meistens nicht beträchtlich, und der Durchmesser ihres Birkungskreises beträgt selten über ein Paar Märsche. Ist die Festung aber klein, so werden die hausen ganz undedeutend und ihr Birkungskreis wird meist auf die nächsten Dörser des schränkt sein. Solche Corps aber, die nicht zur Besahung gehören, also nicht nothwendig in die Festung zurückehren müssen, sind badurch viel weniger gebunden, und so kann durch sie die aktive Birkungssphäre einer Festung, wenn die übrigen Umstände dazu günstig sind, außerordentlich erweitert werden. Wir müssen also, wenn wir von der aktiven Wirksamkeit der Festungen im Allgemeinen sprechen, diesen Theil derselben vorzüglich im Ange haben.

Aber anch die kleinste aktive Wirksamkeit der schwächken Besahung kann noch eine wesentliche für alle Zwecke sein, weiche Festungen zu erfüllen haben; denn streng genommen ist ja die passstweste aller Thätigkeiten einer Festung (die Vertheidigung beim Angriss) nicht ohne jene aktive Wirksamkeit zu denken. Indessen fällt es in die Angen, daß unter den verschiedenen Bedeutungen, welche eine Festung überhaupt oder in diesem und jenem Angendlick haben kann, die eine mehr die passive, die andere mehr die aktive Wirksamkeit in Anspruch nimmt. Diese Bedeutungen sind theils einsach, und die Wirksamkeit der Festung ist in diesem Fall gewissermaßen direkt; theils zusammengesest, und die Wirksamkeit ist dann mehr oder weniger indirekt. Wir wollen von den ersteven zu den letzteren übergehen, aber von vorn herein erklären, daß eine Festung mehrere oder auch alle diese Bedeutungen zugleich oder wenigstens in verschiedenen Momenten haben kann.

Wir sagen also: die Festungen sind große und vorzügliche Stüpen der Vertheidigung, und zwar:

1. als gesicherte Vorrathshäuser. Der Angreisenbe lebt während des Angriss von einem Tage zum andern; der Verstheidiger muß gewöhnlich lange vorher in Bereitschaft sein, er kann also nicht blos aus der Gegend seinen Unterhalt ziehen, in der er steht, und die er ohnehin gern schont; Vorrathskäuser sind ihm folglich ein sehr großes Bedürsniß. Die Vorräthe aller Art, die der Angreisende hat, bleiben beim Vorgehen zurück und werden also den Gesahren des Kriegstheaters entzogen, während ihnen die des Bertheidigers ausgeseht bleiben. Besinden sich diese Vorzäthe aller Art nicht in befestigten Orten, so müssen sied den nachtheitigsten Einsluß auf das Handeln im Felde haben, und oft werden die gezwungensten und gedehntesten Stellungen nöthig, um sie zu decken.

Ein Bertheidigungsheer ohne Festungen hat hundert verwundbare Stellen, es ist ein Körper ohne Harnisch.

2. als Sicherung großer und reicher Städte. Diese Bestimmung ist der ersten sehr nahe verwandt, denn große und reiche Städte, besonders Handelspläße, sind die natürlichen Borzrathshänser der Heere; als solche trifft ihr Besitz und Verlust das heer unmittelbar. Außerdem ist es doch immer der Mühre werth, diesen Theil des Staatseigenthums zu erhalten, theils wegen der Kräfte, die mittelbar daraus gezogen werden, theils weil ein bes deutender Ort selbst bei den Friedensunterhandlungen ein merkliches Sewicht in die Wagschale legt.

Diese Bestimmung der Festungen ist in der neuern Zeit zu wenig gewärdigt worden, und doch ist sie eine der natürsichsten, die am krästigsten wirkt und den wenigsten Irrthümern unterworfen ist. Gabe es ein Land, wo nicht blos alle großen und reichen Städte, sondern auch alle vollreichen Deie besestigt wären und durch sire Einwohner und die benachbarten Bauern vertheidigt würden, so wärde die Geschwindigseit der kriegerischen Bewegung dadurch in einem solchen Maße geschwächt werden, und dus ausgegrissene Boll mit einem solchen Theil seiner ganzen Schwere auf die Wagschale drücken, daß das Talent und die Willens-

kraft des feindlichen Heerführers zur Unmerklichkeit herabsinken würde.

Dieses Ideal einer Landesbefestigung erwähnen wir blos, damit der eben gedachten Bestimmung der Festungswerke ihr Recht widersahren, und die Wichtigkeit des unmittelbaren Schupes, welchen sie gewähren, in keinem Augenblick übersehen werden möge; übrigens aber soll uns diese Borstellung nicht in unserer Betrachtung stören, denn immer müßten unter der ganzen Jahl der Städte einige sein, die, stärker als die andern befestigt, als die eigentlichen Stüpen der bewassneten Macht anzusehen sind.

Die beiden unter 1. und 2. genannten Zwecke nehmen fast nur die passive Wirksamkeit der Festungen in Anspruch.

3. als eigentliche Schlösser. Sie sperren die Straßen und in den meisten Fällen auch die Flüsse, an welchen sie liegen.

Es ist nicht so leicht, wie man sich gewöhnlich denkt, einen brauchbaren Nebenweg zu sinden, der die Festung umgeht; denn dieses Umgehen muß nicht blos außerhalb der Kanonenschußweite, sondern auch, in Rücksicht auf mögliche Ausfälle, in mehr ober weniger großen Umkreisen stattsinden.

Ist die Gegend im mindesten schwierig, so sind oft mit dem geringsten Ausbiegen aus der Straße Verzögerungen verknüpft, die einen ganzen Tagemarsch kosten, was beim wiederholten Gebrauch der Straße sehr wichtig werden kann.

Wie sie durch das Sperren der Schifffahrt auf den Strömen in die Unternehmungen eingreifen, ist an sich klar.

4. als taktische Anlehnungspunkte. Da der Durchmesser des von ihrem Feuer wirksam bestrichenen Raumes bei
einer nicht ganz unbedeutenden Festung schon einige Stunden zu
betragen pflegt, und der offensive Birkungskreis in jedem Fall
noch etwas weiter reicht, so sind die Festungen immer als die
besten Anlehnungspunkte für den Flügel einer Stellung zu betrachten. Ein See von mehreren Meilen Länge kann gewiß für einen
ganz vortrefslichen Stüppunkt gelten, und doch leistet eine mäßige
Festung mehr. Der Flügel braucht nicht ganz nahe an ihr zu
stehen, da der Angreisende seines Rückzugs wegen sich nicht zwischen
sie und diesen Flügel wersen wird.

- 5. als Station. Liegen die Festungen auf der Berbindangslinie des Vertheidigers, was doch meistens der Fall ist, so sind sie bequeme Stationen für alles, was darauf hin - und herzieht. Die Gesahren, mit denen die Verdindungslinien bedroht sind, kommen meistens von Streifzügen her, deren Einwirkung immer nur stoßweise geschieht. Kann ein wichtiger Transport bei der Annäherung eines solchen Kometen eine Festung erreichen, indem er seinen Marsch beeilt oder schnell umwendet, so ist er gerettet und wartet dann ab, bis die Gesahr vorüber ist. Ferner konnen alle hin- und herziehenden Hausen hier einen oder mehrere Tage Rast halten und dadurch um so eher ihre folgenden Märsche beschleunigen. Es sind aber grade die Rasttage diesenigen, an denen sie am meisten bedroht sind. Auf diese Weise wird eine dreissig Meilen lange Verbindungslinie durch eine in ihrer Mitte geslegene Festung gewissermaßen um die Hälfte verklitzt.
- 6. als Zufluchtsort schwacher ober geschlagener Corps. Unter den Kanonen einer nicht zu kleinen Festung ist jedes Corps vor den seindlichen Streichen gesichert, wenn auch kein verschanztes Lager besonders dazu eingerichtet ist. Freilich muß ein solches Corps, wenn es verweilen will, seinen weiteren Rückzung aufgeben, aber es giebt Verhältnisse, in denen dies Opfer nicht groß ist, weil ein weiterer Rückzug doch nur mit völliger Zerstörung endigen würde.

In vielen Fällen kann die Festung auch auf einige Tage Aufenthalt gewähren, ohne daß der Rückzug darum verloren geht. Besonders ist sie für die einem geschlagenen Heer vorauseilenden leicht Verwundeten, Versprengten u. s. w. ein Zufluchtsort, um das Heer wieder abzuwarten.

hätte Magbeburg im Jahre 1806 auf der graden Rückzugstinie des preußischen Heeres gelegen, und wäre diese nicht schon bei Auerstädt verloren worden, so hätte das Heer bei dieser großen Festung füglich drei bis vier Tage verweilen, sich sammeln und neu ordnen können. Aber auch so wie die Umstände waren, hat es den Neberresten des Hohenloheschen Heeres, welches erst dort wieder in die Reihe der Erscheinungen zurücktrat, zum Sammelplas gedient. Rur im Kriege selbst erhält man mit der lebendigen Ansichanung den rechten Begriff von dem wohlthätigen Einfluß naher Festungen unter schlimmen Umständen. Sie enthalten Pulver und Gewehre, hafer und Brodt, geben Unterkommen den Kranken, Sicherheit den Gesunden und Besonnenheit den Erschreckten. Sie sicherheit den Gestunden und Besonnenheit den Erschreckten. Sie sind eine herberge in der Wüste.

In den zulest genannten vier Bedeutungen wird die aktive Wirksamkeit der Festungen schon etwas mehr in Anspruch genommen, was an sich klar ist.

7. als eigentlicher Schilb gegen den feindlichen Ansgriff. Festungen, welche der Vertheidiger vor sich läst, brechen wie Eisblöcke den Strom des seindlichen Angriss. Der Feind muß sie wenigstens einschließen, und braucht dazu, wenn die Besapungen tüchtig und unternehmend sind, vielleicht das Doppelte ihrer Stärke. Anßerdem aber können und werden diese Besapungen meistens zum Theil aus Truppen bestehen, die man zwar in Festungen, aber nicht im Felde verwenden kann: halbsertigen Landwehren, Halbinvaliden, bewassneter Bürgerschaft, Landsturm u. s. w. Der Feind wird also in diesem Fall vielleicht viermal mehr gesschwächt, als wir.

Diese unverhältnismäßige Schwächung der seindlichen Macht ist der erste und wichtigste Vortheil, den uns eine belagerte Festung durch ihren Widerstand giebt; aber er ist nicht der einzige. Von dem Augenblick an, wo der Angreisende die Linie unserer Festungen durchschnitten hat, unterliegen alle seine Bewegungen einem viel größeren Iwange; er ist in seinen Rückzugswegen beschränkt und muß stets auf die unmittelbare Deckung der Belagerungen bedacht sein, die er unternimmt.

Hier also greifen die Festungen in den At der Bertheidigung auf eine großartige und sehr entscheidende Weise ein, und man muß dies als die wichtigste aller Bestimmungen betrachten, die eine Fostung haben kann.

Wenn wir nichts desto weniger diese Benupung der Festungen in der Ariegsgeschichte — weit entfernt sie regelmäßig wiederkehren zu sehen, — verhältnismäßig selten sinden, so liegt der Grund hievon in dem Charafter der meisten Ariege, für welche dieses Wittel gewissermaßen zu entscheibend, zu durchgreifend ist, was sich erst in der Folge wird deutlicher machen lassen.

Bei dieser Bestimmung der Festung wird im Grunde hauptsächlich ihre Offensivkraft in Anspruch genommen, wenigstens ist
es diese, von welcher ihre Wirksamkeit ausgeht. Wäre die Festung
für den Angreisenden nichts, als ein unbesetharer Punkt, so könnte
sie ihm zwar hinderlich werden, aber nicht in solchem Maße, daß
er sich zu einer Belagerung bewogen sühlen sollte. Weil er aber sechs-, acht- dis zehntausend Mann in seinem Rücken nicht schalten und walten lassen kann, darum muß er sie mit einer angemessenen Macht berennen, und um dies nicht immerwährend nöthig zu haben, einnehmen, also belagern. Von dem Angenblick der Belagerung an ist es dann hauptsächlich die passive Wirksamkeit, welche thätig wird.

Alle die bisher betrachteten Bestimmungen der Festungen werden ziemlich unmittelbar und auf eine einfache Beise erfüllt. Dagegen ist bei dem nächsten beiden Zwecken die Wirkungsweise zusammengesetzter.

8. als Deckung ansgedehnter Quartiere. Daß eine mößige Festung ben Zugang zu den hinter ihr gelegenen Quartieren auf drei dis vier Meilen Breite verschließt, ist eine einfache Wirkung ihres Daseins; wie aber ein solcher Platz zu der Ehre kommt, eine sünfzehn dis zwanzig Meilen lange Quartierlinie zu decken, wovon doch in der Kriegsgeschichte so häusig die Rede ist, das bedarf, so weit es in der That stattsindet, einer Auseinanderstehung, und so weit es illusorisch sein möchte, einer Wiserlegung.

Es kommt hier Folgendes in Betracht:

- 1) daß der Plat an sich eine der Hauptstraßen verschließt und die Gegend auf drei bis vier Meilen Breite wirklich deckt;
- 2) daß er als ein ungewöhnlich starker Vorposten betrachtet werben kann oder eine vollkommenere Beobachtung der Gegend
  gestattet, die durch die bürgerlichen Verhältnisse, in welchen
  ein bedeutender Ort mit der Umgegend steht, auf dem Wege
  geheimer Nachrichten noch erhöht wird. Es ist natürlich,
  daß man in einem Ort von sechse, acht- dis zehntausend
  Einwohnern mehr ans der Umgegend erfährt, als in einem

bloßen Dorf, dem Standquartier eines gewöhnlichen Borpostens.

- 3) Daß lleinere Corps sich an ihn anlehnen, bei ihm Schutz und Sicherheit sinden und von Zeit zu Zeit gegen den Feind ausziehen können, sei es um Nachrichten einzubringen, oder auch um, im Fall er an der Festung vorbeigeht, etwas in seinem Rücken zu unternehmen; daß also eine Festung, ob sie gleich ihre Stelle nicht verlassen kann, doch die Wirkamsteit eines vorgeschobenen Corps haben kann; (fünstes Buch, achtes Kapitel).
- 4) daß die Aufstellung des Vertheidigers, nachdem er seine Truppen versammelt hat, gerade hinter dieser Festung genommen werden kann, so daß der Angreisende bis zu diesem Aufstellungspunkt nicht vorzudringen vermag, ohne daß ihm die Festung in seinem Rücken gefährlich werde.

Imar ist jeder Angriff auf eine Quartierlinie als solcher in Sinn eines Ueberfalls zu nehmen, obew vielmehr, es ift hier nur von dieser Seite des Angriffs die Rede; nun ist es an sich flar, daß ein Ueberfall seine Wirkungen in einem viel kleineren Zeitraum vollbringt, als der wirkliche Angriff eines Kriegstheaters. Wenn also in dem lettern Falle eine Festung, an der man porbei muß, nothwendig berennt und in Schranken gehalten werden muß, so wird dies bei dem bloßen Ueberfall einer Quartierlinie nicht so nothwendig sein, und darum wird eine Festung denselben auch nicht in gleichem Maße schwächen. Das ist allerdings mahr, auch können die sechs bis acht Meilen von derselben entfernten Duartiere durch fie nicht unmittelbar geschützt werden; allein in dem Anfall einiger Quartiere besteht auch der Zweck eines solchen Ueberfalls nicht. Wir können erst im Buch vom Angriff umständlicher sagen, was ein solcher Ueberfall eigentlich beabsichtigt, und was man fich von ihm versprechen darf; so viel aber dürfen wir hier schon voraussepen, daß sein Hauptresultat nicht durch das wirkliche Ueberfallen der einzelnen Duartierstände, sondern durch die Gefechte erhalten wird, welche der Angreifende im Nachdringen den einzelnen, nicht in gehöriger Verfassung befindlichen, mehr zum Eilen nach gewissen Punkten, als zum Schlagen eingerichteten Corps aufbringt.

Dieses Bor- und Nachbringen wird aber immer mehr oder wents ger gegen das Centrum der seindlichen Quartiere gerichtet sein müssen, und dabei würde eine vor demselben gelegene bedeutende Bestung allerdings dem Angreisenden in hohem Grade beschweruch sein.

Bedenkt man diese vier Punkte in ihrer gemeinschaftlichen Wirkung, so wird man einsehen, daß eine bedeutende Festung auf direktem und indirektem Wege allerdings einer viel größeren Onarstierausdehnung einige Sicherheit gewährt, als man auf den ersten Andlick glauben sollte. "Einige Sicherheit", sagen wir, denn alle jewe mittelbaren Wirkungen machen das Vorrücken des Feindes nicht unmöglich, sondern nur schwieriger und bedenklicher, dadurch also unwahrscheinlicher und weniger gefährlich für den Vertheidiger. Das ist aber auch alles, was gefordert und was in diesem Fall unter Declung verstanden wird. Die eigenkliche numittelbare Sicherheit muß durch Vorposten und Einrichtung der Onartiere erlangt werden.

Sestung die Fähigkeit zuschreibt, eine hinter ihr gelegene Duartierlinie von bedeutender Ausdehnung zu decken; aber est ist auch nicht zu leugnen, daß man hier bei den wirklichen Ariegsentwürfen, noch mehr aber in den historischen Darstellungen oft auf leere Ausdrücke oder illusorische Ansichten stößt. Denn wenn jene Deckung und durch das Zusammenwirken mehrerer Umstände entsteht, wenn sie auch dann nur eine Berminderung der Gesahr bewirkt, so sieht man wohl ein, wie in einzelnen Fällen durch besondere Umstände, vor allem durch die Aühnheit des Gegners, diese ganze Deckung illusorisch werden kann, und- man wird sich also im Ariege nicht damit begnügen, die Wirkung einer solchen Festung summarisch anzunehmen, sondern die einzelnen Fälle bestimmt durchdenken müssen.

9. als Deckung einer nicht besetzten Provinz. Wenn eine Provinz im Kriege entweder gar nicht, oder nicht mit einer nanhaften Macht besetzt, gleichwohl seindlichen Streisereien mehr oder weniger ausgesetzt ist, so sieht man eine in ihr liegende, nicht zu undebeutende Festung als eine Deckung oder, wenn man will, als eine Sicherung dieser Provinz an. Als eine Sicherung kann

man sie allerdings betrachten, weil der Feind nicht eher herr der Provinz sein wird, als bis er die Festung genonnnen hat, und wir Zeit gewinnen zu ihrer Vertheidigung herbeizueilen. Die eigentliche Deckung aber kann freilich nur sehr mittelbar gedacht oder uneigentlich verstanden werden. Die Festung kann nämlich nur durch ihre aktive Wirksamkeit den seindlichen Streisereien einigermaßen Grenzen sehen. Ist diese Wirksamkeit auf die bloße Beschung beschränkt, so wird der Erfolg nicht bedeutend sein, da die Besahungen solcher Festungen hiezu meistens nur schwach sind, auch aus bloßem Fußvolk, und zwar nicht dem besten, zu bestehen pflegen. Etwas mehr Realität wird die Vorstellung gewinnen, wenn kleine Hausen mit der Festung in Verbindung treten, die sie zu ihrem Anhalt und Stüppunkt machen.

10. als Mittelpunkt einer Volksbewaffnung. Lebensmittel, Waffen, Munition können zwar in einem Volkskriege nicht
der Gegenstand regelmäßiger Lieferungen sein, sondern es liegt
eben in der Natur eines solchen Krieges, sich in diesen Dingen zu
helfen, wie man kann; auf diese Weise werden tausend kleine Duellen von Widerstandsmitteln eröffnet, die sonst unbenupt geblieben wären; allein es ist begreislich, daß eine bedeutende Festung
durch große Vorräthe jener Gegenstände dem ganzen Widerstande
mehr Kraft und Gediegenheit, mehr Zusammenhang und Folge
geben kann.

Außerdem ist die Festung der Zufluchtsort der Verwundeten, der Sitz der leitenden Behörden, die Schapkammer, der Versammelungspunkt für größere Unternehmungen u. s. w., endlich der Rerudes Während der Belagerung in einen Zustand versetzt, welcher die Anfälle der Landesbewassfnung erleichtert und begünstigt.

11. zur Vertheidigung der Ströme und Gebirge. Rirgends kann eine Festung so viele Zwecke erfüllen, so viele Rollen übernehmen, als wenn sie an einem großen Strome liegt. Hier sichert sie unsern Uebergang zu jeder Zeit, verhindert den seinblichen auf einige Meilen in ihrem Umkreise, beherrscht den Handel des Stromes, nimmt alle Schisse in sich auf, sperrt Brücken und Straßen und giebt Gelegenheit, den Strom auf dem indirekten

Wege, nämlich durch eine Stellung auf der seindlichen Seite zu vertheidigen. Es ist kar, daß sie durch diesen vielseitigen Einfluß die Stromvertheidigung in einem hohen Grade erleichtert und als ein wesentliches Glied derselben zu betrachten ist.

Auf eine ähnliche Art werden die Festungen in Gebirgen wichtig. Hier öffnen und schließen sie ganze Straßenspsteme, deren Anoten sie bilden, beherrschen dadurch die ganze Gegend, durch welche diese Straßen im Gebirge ziehen, und sind als die rechten Strebepfeiler ihres Vertheibigungsspstems zu betrachten.

#### Elftes Rapitel.

## Fortsetzung bes vorigen Kapitels.

Wir haben von der Bestimmung der Festungen gesprochen, jest von ihrer Lage. Im ersten Augenblick scheint die Sache sehr verwickelt, wenn man an die Menge der Bestimmungen denkt, von deuen eine jede wieder durch die Dertlichkeit modisiert werden kann; diese Besorgniß ist aber sehr ungegründet, wenn wir und an das Wesen der Sache halten und vor überslüssigen Spipsindigeiten in Acht nehmen.

Ks ift klar, daß allen jenen Forderungen zu gleicher Zeit Genüge geschieht, wenn in denjenigen Landstrichen, welche als das Kriegstheater zu betrachten sind, die größten und reichsten Städte auf den großen, beide Länder mit einander verbindenden Landsstraßen, und zwar vorzugsweise die an Pasenpläßen und Meerbusen, an großen Strömen und in Gebirgen liegenden besestigt werden. Große Städte und große Straßen gehen immer Hand in Pand, und auch mit den großen Strömen und der Meerestüste haben beide eine natürliche Verwandtschaft, es werden also diese vier Bestimmungen leicht mit einander bestehen und keinen Widerspruch erzeugen; dagegen vertragen sich die Gebirge nicht damit, denn seiten sindet man große Städte in deuselben. Es ist also, wenn die Lage und Richtung eines Gebirges dasselbe zur Vertheis digungelinie eignet, nöthig, seine Straßen und Pässe durch kieine Forts zu schließen, die nur zu diesem Zweck und mit so wenig Kosten, als möglich erbaut werden, während die großen Fostungsanlagen für die wichtigen Wassenplätze der Ebene bestimmt bieiben müssen:

Wir haben noch keine Rücksicht auf die Grenze genommen, nichts von der geometrischen Gestalt der ganzen Festungslinie, anch michts von den übrigen geographischen Beziehungen ihrer Lago gesagt, weil wir die angegebenen Bestimmungen als die wesentlichsten betrachten und der Meinung sind, daß sie in vielen Fällen, namentlich bei kleinen Staaten, allein hinreichen werden. dings können aber bei Ländern von einer weiteren Oberfläche, welche entweder sehr viele bedeutende Städte und Stragen haben, oder auch umgekehrt derselben fast ganz entbehren; die entweder sehr reich sind und bei vielen schon vorhandenen Festungen noch neue anlegen wollen, oder umgekehrt sehr arm und genöthigt find, sich mit sehr wewigen zu behelfen, kurz in den Fällen, wo die Zahl der Festungen nicht ziemlich zusammenfällt mit der Jahl der bodeutenden Städte und Straßen, die sich von selbst darbieten, wo fle entweder bedeutend größer oder fleiner ist, --- da können noch andere Bestimmungen zugelassen und auch exforderlich werden, auf die wir nur einen Blick werfen wollen.

Die Hauptfragen, welche übrig bleiben, betreffen:

- 1. die Answahl der Hauptstraße, wenn zur Berbindung der beiben Länder ihrer mehrere da sind, als man befestigen will;
- 2. ob die Festungen nur an der Grenze liegen, oder über das ganze Land verbreitet sein; oder
- 3. ob sie gleichmäßig voer gruppenweis vertheilt sein sollen;
- 4. wie die geographischen Verhältnisse der Gegend beschressen studie Kücksicht zu nehmen ist.

Mehrere andere Fragen, welche sich noch aus der geometrischen Gestalt der Festungslinden ableiten ließen: ob sie in einer oder in mehreren Reihen angelegt werden sollen, d. h. ob sie wehr leisten, wenn sie hintereinander, oder mehr, wenn sie nebeneinander liegen, ob sie schachbrettsormig gelegt, oder ob sie in gerader Linie, oder mit vorspringenden und zurücktretenden Theilen, wie die Besestis

sungen selbst, sich hinziehen sollen, — halten wir für leere Spipsindigkeiten, d. h. für Rücksichten von so unbedeutender Art, daß die wichtigeren sie nicht zur Sprache kommen lassen werden, und wir berühren sie hier nur deswegen, weil in manchen Büchern nicht allein die Rede davon gewesen, sondern diesen Erbärmlichkeiten auch eine viel zu große Wichtigkeit eingeräumt worden ist.

Bas die erste Frage betrifft, so wollen wir, um sie klarer vor Augen zu stellen, nur an das südliche Deutschland in feiner Beziehung zu Frankreich, d. h. zum Oberrhein, erinnern. man sich diesen Eanderstrich als ein Ganzes, bessen Befestigung ohne Rücksicht auf die einzelnen Staaten, die benfelben bilben, strategisch bestimmt werden sollte, so müßte eine sehr große Ungewißheit entstehen, denn es führen eine Unzahl der schönsten Kunststraßen vom Rhein in das Innere von Franken, Baiern und Dester= reich. Zwar fehlt es nicht an Städten, die ihrer Größe wegen muter den übrigen hervorragen, wie Rürnberg, Würzburg, Ulm, Augsburg, München; aber wenn man nicht alle befestigen will, fo bleibt immer eine Auswahl nöthig; wenn man ferner auch nach unserer Ausicht die Bofestigung der größten und reichsten Städze fün die Hauptsache hält, so ist doch nicht zu leugnen, daß bei der Entfernung Nürnbergs von München das erstere auch von dem lepteren merklich verschiedene strategische Beziehungen haben wird, und es bliebe also immer die Frage benkbar, ob nicht statt Nüru= bergs ein zweiser, wenn auch weniger bedeutender Ort in der Ge= gend ven München zu befestigen wäre.

Was also die Entscheidung in solchen Fällen, d. h. die Beantwortung der ersten Frage betrifft, so müssen wir auf das verweisen, was wir in den Kapitein von dem allgemeinen Bertheidigungsplan und von der Wahl des Angrisspunktes gesagt haben.
Da, wo der nakürlichste Angrisspunkt ist, da werden wir auch
botzugsweise die Vertheidigungsanstalten hinlegen.

Wir werden also unter mehreren Hauptstraßen, die von dem stündlichen Lande in das unsrige sühren, vorzugsweise diesenige bestelligen, die am geradesten nach dem Herzen unsres Staates sührt, oder diesenige, welche, well sie fruchtbare Provinzen durchschneidet oder einem schissen Strome entlang läuft, dem Feinde sein Un-

ternehmen sehr erleichtert, und dann sicher sein. Der Angreisende trifft dann auf diese Befestigung ober, entschließt er sich, an ihr vorbei zu gehen, so giebt er dem Vertheidiger Gelegenheit zu einer natürlichen und vortheilhaften Flankenwirkung.

Wien ist das Herz des südlichen Deutschlands, und offenbar wärde schon in Beziehung auf Frankreich allein, also die Schweiz und Italien neutral gedacht, München oder Augsburg als Hauptsfestung wirksamer sein, als Nürnberg oder Würzburg. Betrachtet man aber zugleich die von der Schweiz durch Tirol und aus Italien kommenden Straßen, so wird dies noch sichtbarer, denn für diese bliebe München oder Augsburg immer von einiger Wirksamsteit, während Würzburg und Nürnberg für sie so gut wie gar nicht vorhanden sind.

Wir wenden uns nun zur zweiten Frage, nämlich: ob die Festungen nur an den Grenzen liegen oder über das ganze Land verbreitet sein sollen. Zuvörderst bemerken wir, daß bei kleinen Staaten diese Frage überslüssig ist, deun was man strategisch Grenze nennen kann, fällt bei ihnen ziemlich mit dem Ganzen zusammen. Je größer der Staat ist, den man sich bei dieser Frage denkt, um so deutlicher springt die Nothwendigkeit ihrer Beautwortung in die Augen.

Die natürlichste Antwort ist, daß die Festungen an die Grenzen gehören, denn sie sollen den Staat vertheidigen, und der Staat ist vertheidigt, so lange die Grenzen es stud. Diese Bestimmung mag im Allgemeinen gelten, aber wie sehr sie beschränkt werden kann, werden solgende Betrachtungen zeigen.

Sebe Vertheibigung, die hauptsächlich auf fremden Beistand berechnet ist, legt einen großen Werth auf Zeitgewinn; sie ist nicht ein träftiger Rücktoß, sondern ein langsames Verfahren, bei welschem mehr die Zeit, als die Schwächung des Feindes der Hauptzgewinn ist. Nun liegt es aber in der Natur der Sache, daß, alle übrigen Umstände gleich gedacht, Festungen, die über das ganze Land verbreitet sind und einen großen Flächenraum zwischen sich einschließen, langsamer eingenommen werden, als die in einer dicheten Linie an den Grenzen zusammengedrängten. Ferner würde es in allen Fällen, in denen der Feind durch die Länge seiner Bex-

bindungekinie und die Schwierigkeit seiner Eristenz besiegt werden soll, akso bei Ländern, welche auf diese Reaktionsart vorzüglich vedpuen konnen, ein völliger Biberspruch sein, die Bertheidigungsanstalten nur an der Grenze zu haben. Bebeukt man endlich noch, daß die Befestigung der Hauptstadt, wenn die Umstände es irgend erlauben, eine Hauptsache ist, daß nach unsern Grundsäpen die Damptstädte und Haupthandelsorte der Provinzen es gleichfalls erforbern, daß Strome, welche bas Band durchschneiben, Gebirge und andere Abschnitte des Bodens den Vortheil neuer Vertheidi= gungelinien geben, daß manche Städte durch eine von Ratur feste Lage zur Befestigung auffordern, endlich daß gewisse Kriegsanftalten, 3. Baffenfabriken u. s. w., besser im Innern des Landes als an der Grenze liegen und ihrer Wichtigkeit wegen den Schut der Seftungswerke wohl verdienen, so sieht man, daß es immer balb mehr, bald weniger Veranlassung giebt, Festungen im Innern bes Landes auzulegen; wir sind beshalb ber Meinung, daß, wenn auch bei Staaten, die sehr viel Festungen besigen, mit Recht die gropere Zahl an den Grenzen angelegt ist, es doch ein großer Fehler sein würde, wenn das Innere ganz von denselben entblößt wäre. Wir glauben z. B., daß dieser Fehler bei Frankreich schon in einem merkichen Grabe stattfindet. — Ein großer Zweifel kann mit Recht im dieser Hinficht eutstehen, wenn die Grenzprovinzen des Landes von bedeutenden Städten entblößt sind, und diese sich erft weiter rnamaris finden, wie dies namentlich der Fall mit Gudbeutschland ist, weil Schwaben ber großen Städte fast ganz entbehrt, wäh= rend Baiern deren sehr viele hat. Diesen Zweifel ein für allemal 'nach allgemeinen Gründen aufzuheben halten wir nicht für mothig, sondern glauben, daß in diesem Falle Gründe der individuellen Lage hinzutreten mussen, um die Bestimmung zu geben; doch muffen wir auf die Schlußbemerkung dieses Kapitels aufmerksam machen.

Die britte Frage, ob die Festungen gruppenweise zusammensgehalten ober mehr gleichmäßig vertheilt werden sollen, wird, wenn man alles überlegt, selten vorkommen, doch möchten wir sie desswegen nicht zu den unnüßen Spipfindigkeiten zählen, weil allersdings eine Gruppe von zwei, drei oder vier Festungen, die nur

einige Tagemärsche von einem gemeinschaftlichen Sentrum entfernt sind, diesem Punkt und der Armee, welche sich auf ihm besindet, eine solche Stärke giebt, daß man, wenn die andern Bedingungen es einigermaßen zulassen, sehr versucht sein muß, sich ein solches strategisches Bastion zu bilden.

Der lette Punkt betrifft die noch übrigen geographischen Bestiehungen des auszuwählenden Punktes. Am Meere, an Strömen und großen Flüssen und in Gebirgen sind Festungen doppelt wirdsam, das haben wir schon gesagt, weil es zu den Hauptrücksichten gehört, aber es bleiben noch manche andere Beziehungen zu beachten.

Kann eine Festung nicht am Strome selbst liegen, so ist es besser, sie nicht in seiner Nähe, sondern zehn dis zwölf Mellen ent fernt von demselben zu bauen; der Strom durchschneidet und stört die Wirkungssphäre der Festung in allen den Beziehungen, die wir oben angegeben haben\*).

Dies sindet nicht eben so bei einem Gebirge statt, weil ein solches die Bewegung großer und kleiner Massen nicht in dem Masse auf einzelne Punkte beschränkt, wie ein Strom. Aber auf der seinblichen Seite der Gebirge sind Festungen in ihrer Nähe darum nicht günstig gelegen, weil sie schwer zu entsehen sind. Wenn sie diesseits liegen, wird dem Feinde die Belagerung außerordentlich erschwert, weil das Gebirge seine Verbindungslinie durchschweidet. Wir erinnern an Olmüt 1758.

Daß große, unzugängliche Wälder und Moräfte ähnliche Beziehungen barbieten, wie Ströme, ift leicht einzusehen.

Ob Städte von einer sehr unzugänglichen Dertlichkeit sich besser oder schlechter zu Festungen eignen, ist auch häusig gestagt worden. Da sie mit weniger Rosten befestigt und vertheidigt werden kannen, oder bei gleichem Auswande von Krästen viel stärker, oft unüberwindlich werden, und die Dieuste einer Festung immer mehr passiv als aktiv sind, so, scheint es, darf man auf die Einsverdung, daß sie leicht gesperrt werden können, kein allzugroßes Gewicht legen.

<sup>&</sup>quot;) Philippsburg war bas Muster einer schlecht gelegenen Festung und glich einem Nöbfinnigen Menschen, ber sich mit ber Rafe bicht an bie Wand fiell.

Berfen wir zulest noch einen Rückblick auf unser so einfaches System der Länderbeschigung, so dürsen wir behanpten, daß es sich auf große, dauernde, mit der Grundlage des Staates unmtiebestar verdumdene Dinge und Berhältnisse gründet, daß solgtich darin nichts von dem vergänglichen Modeansichten des Krieges, von eingedildeten strategischen Feinhelten, von ganz individuellen Bodürsuissen des Angendlicks vordommen kann, was für Festungen, die für ein halbes, vielleicht für ein ganzes Jahrtansend gedant werden, ein Fehler von trosstosen Folgen sein würde. Stiberberg in Schlesten, welches Friedrich II. auf einem der Kämme der Sudeien erbante, hat unter ganz veränderten Umständen sast serden, wenn es eine tücktige Frsung gewesen und geblieben wäre, sie unter allen Umständen behalten haben würde, gegen Franzosen, wie gegen Russen, Polen und Desterreicher.

Unser Leser wird nicht vergessen, daß diese Betrachtungen nicht sowahl für den Fall aufgestellt worden, daß ein Staat sich ganz neu mit Festungen versehe, dann wären sie ebenfalls unnütz, well das selten oder nie vorkommt, sondern daß sie alle bei der Antage jeder einzelnen Festung vorkommen können.

#### Zwölftes Kapitel.

#### Defenfivftellung.

Sede Stellung, in welcher wir eine Schlacht annehmen, indem wir uns dabei der Gegend als eines Schupmittels bedienen, ist eine Defensivstellung, und wir machen keinen Unterschied, ob wir uns dabei mehr leidend oder mehr angrissweise verhalten. Es solgt dies schon aus unserer allgemeinen Ansicht von der Ber-theidigung.

Run könnte man ferner eine jede Stellung so beneunen, in welcher ein Heer, indem es seinem Gegner entgegenzieht, allenfalls eine Schucht annehmen würde, wenn Dieser es in derseiben auf-

juchte. So tragen sich im Grunde die meisten Schlachten zu, und im ganzen Mittelalter war von nichts Anderem die Rede. Dies ist aber nicht der Gegenstand, von welchem wir hier sprechen; die große Mehrzahl aller Stellungen ist von dieser Art, und der Besgriff einer Stellung im Gegensatz zu einem Marsch=Luget wird hier schon gewügen. Eine Stellung, die als eine Vertheis digungsstellung besonders bezeichnet wird, nuch also noch etwas Anderes sein.

Offenbar herrscht bei den Entscheidungen, welche in einer gewöhnlichen Stellung stattfinden, der Begriff der Zeit vor; die Heere gehen einander entgegen, um sich zu treffen; der Ort ist eine untergeordnete Sache, von der man nur verlangt, daß sie nicht unangemessen sei. Bei der eigentlichen Bertheibigungsstellung aber herrscht der Begriff des Ortes vor; die Entscheidung soll an diesem Ort, oder vielmehr hauptsächlich durch diesen Ort gegeben werden. Rur von einer solchen Stellung ist hier die Rede.

Die Beziehung des Ortes wird nun eine doppelte sein, namlich einmal, indem eine auf diesen Punkt gestellte Streikkraft eine gewisse Wirksamkeit auf das Ganze übt, und dann, indem die Dertlichkeit dieser Streikkraft zum Schup und Berstärdungsmittel dient; mit einem Wort: eine strategische und eine taktische Beziehung.

Nur aus der taktischen Beziehung entspringt, wenn wir genau sein wollen, der Ausdruck Vertheidigungsstellung, denn die strategische Beziehung, daß nämlich die an diesem Ort aufgestellte Streitkraft durch ihr Dasein die Vertheidigung des Landes bewirkt, wird auch auf eine angriffsweise verfahrende passen.

Die strategische Wirksamkeit einer Stellung wird sich erst später bei der Vertheibigung eines Ariogstheaters in ihrem wolle kommenen Lichte zeigen lassen, wir wollen ihrer hier nur so weit gedenken, als es jest schon geschehen kann, und dazu mussen zwei Vorstellungen genauer kennen, die Aehnlichkeit mit einander haben und oft verwechselt werden, nämlich das Umgehen einer Stellung und das Vorbeigehen berselben.

Das Umgehen einer Stellung bezieht sich auf die Fronte berselben und geschieht entweder, um sie von der Gaite ober gar von hinten anzugreifen, ober um ihre Rückzugs- und Berbindungstinie zu unterbrechen.

Das Erstere, nämlich der Seisen- und Rückangriff, ist toktissicher Natur. In unsern Tagen, in denen die Beweglichkeit der Truppen so groß ist, und alle Gesechtspläne mehr oder weniger auf das Umgehen und das umfassende Schlagen gerichtet sind, muß jede Stellung darauf eingerichtet sein, und eine, die den Namen einer starken verdienen soll, muß bei einer starken Fronte sür Seiten und Nücken, in sosern sie bedroht sind, wenigstens gute Gesechtskombinationen zulassen. Durch das Umgehen in der Absicht, sie von der Seite oder im Rücken anzusallen, wird eine Stellung also nicht unwirksam gemacht, sondern die Schlacht, welche in ihr stattsindet, liegt in ihrer Bedentung und muß dem Bertheidiger die Bortheile gewähren, die er sich überhaupt von dieser Stellung versprechen konnte.

Bird die Stellung vom Angreisenden in der Absicht um= gangen, auf ihre Rückzugs= und Verbindungslinie zu wirken, so ist dies eine strategische Beziehung, und es kommt darauf an, wie lange die Stellung dies aushalten, und ob sie den Gegner nicht darin überdieten kann, welches beides von der Lage des Punktes, d. h. hauptsächlich von dem Verhältniß der gegenseitigen Verdiedungslinien abhängt. Eine gute Stellung sollte darin der vertheidigenden Armee die Neberlegenheit sichern. In jedem Falle wird auch hierdurch die Stellung nicht unwirksam gemacht, sondern der Gegner, der sich auf diese Weise mit ihr beschäftigt, dadurch neutralistet.

Benn aber der Angreisende, ohne sich um das Dasein der in einer Bertheidigungsstellung ihn erwartenden Streitkraft zu bestümmern, mit seiner Hauptmacht auf einem andern Bege vordrügt und seinen Zweck verfolgt, so geht er der Stellung vor bei; und wenn er im Stande ist, dies ungestraft zu thun, so wird er, indem er es wirklich thut, uns augenblicklich zwingen, die Stellung zu verlassen, diese also unwirksam werden.

Es giebt fast keine Stellung in der Welt, der man nicht im bloßen Wortsinn vorbeigehen könnte; denn Fälle wie die Landenge von Perekop verdienen ihrer Seltenheit wegen kaum eine Rück-

sicht. Die Unmöglichkeit des Borbeigehens muß sich also auf die Rachtheile beziehen, in welche der Angreisende durch das Borbeigehen gerathen würde. Worin diese Rachtheile bestehen, werden wir im siedenundzwanzigsten Kapitel zu sagen bessere Gelegenheit haben; sie mögen groß oder klein sein, in jedem Fall sind sie das Aequivalent für die nicht erfolgte taktische Wirksamkeit der Stellung und machen mit dieser gemeinschaftlich den Zweck der Stellung ans.

Eigenschaften ber Bertheibigungsstellung ergeben:

- 1. daß ihr nicht vorbeigegangen werden könne;
- 2. daß sie in dem Kampf um die Berbindungslinien dem Bertheidiger Vortheile gewähre.

Sier haben wir noch zwei andere strategische Gigenschaften hinzuzufügen, nämlich:

- 3. daß das Verhältniß der Verbindungslinien auch auf die Gestatt des Gefechts vortheilhaft einwirke; und
- 4. daß der allgemeine Einstuß der Gegend vortheilhaft sei.

Es hat nämlich das Verhältniß der Verdindungslinien nicht blos Ginfluß auf die Möglichkeit, einer Stellung vorbeizugehen oder dem Gegner die Lebensmittel abzuschneiden oder nicht, sowdern auch auf den ganzen Gang der Schlacht. Eine schiefe Rückzugslinie erkeichtert dem Angreisenden das taktische Umgehen und tähmt die eigenen taktischen Bewegungen während der Schlacht. Sine schiefe Ausstellung in Beziehung auf die Verdindungslinie ist aber oft nicht Schuld der Taktik, sondern eine Folge des sehelerhaften strategischen Punktes; sie ist z. B. gar nicht zu vermeisden, wenn die Straße in der Gegend der Stellung eine veränderte Richtung nimmt (Borodino 1812); der Angreisende besindet sich alsdann in der Richtung, uns zu umgehen, ohne selbst von seiner senkrechten Ausstellung abzuweichen.

Ferner ist der Angreisende, wenn er viele Wege zu seinem Rückzug hat, während wir auf einen beschränkt sind, gleichfalls in dem Bortheil einer viel größeren taktischen Freiheit. In diesen Fällen wird die taktische Kunst des Vertheidigers vergebens trachten, des nachtheiligen Ginslusses mächtig zu werden, den die strategischen Verhältnisse ausüben

Was endlich den vierten Punkt betrifft, so kann auch in den übrigen Beziehungen der Gegend ein so nachthelliges allgemeines Berhältniß vorherrschen, daß auch die forgfältigste Answahl und die zweilmäßigste Anwendung der taktischen Hülfsunttel nichts das gegen auszurichten vermögen. Unter solchen Umständen wird das Hanptsächklichste Folgendes sein:

1. Der Vertheibiger muß vorzugsweise den Vortheil suchen, seinen Gegner zu übersehen, um sich innerhalb des Gebietes seiner Stellung schnell auf ihn werfen zu können. Nur da, wo sich die Zugangshindernisse des Bodens mit diesen beiden Bedingungen verbinden, ist dem Vertheibiger die Gegend wirklich günstig.

Nachtheilig sind ihm hingegen die Punkte, die unter dem Einfluß einer dominirenden Gegend stehen; auch die meisten Stellungen in Gebirgen (wovon in den Kapiteln vom Gebirgskrieg noch besonders die Rede sein wird); ferner Stellungen, die sich an ein Gebirge seitwärts anlehnen, denn ein solches erschwert zwar dem Angreisenden das Vorbeigehen, erleichtert aber das Umgehen; desgleichen alle Stellungen, die ein Gebirge nahe vor sich haben, und überhaupt alle Beziehungen, die sich aus den oben genannten Verhältnissen des Bodens herleiten lassen.

Von den Kehrseiten jener nachtheiligen Verhältnisse wollen wir nur den Fall herausheben, wo die Stellung ein Gebirge im Rücken hat, woraus sich so viele Vortheile ergeben, daß sie im Allgemeinen für eine der günstigsten Lagen für Verstheiligungsstellungen angenommen werden kann.

2. Die Gegend tann dem Charafter des Heeres und seiner Zussammensehung mehr oder weniger entsprechen. Eine sehr überlegene Reiterei läßt uns mit Recht offene Gegenden suchen. Mangel an dieser Wasse, vielleicht auch au Geschüt, und friegsgeübtes, landeskundiges, beherztes Fuhvolk macht die Benutung sehr schwieriger, verwickelter Gegenden rathsam.

Bon der taktischen Beziehung, welche die Dertlichkeit einer Bertheidigungsstellung zur Streitkraft hat, haben wir hier nicht im

Einzelnen zu sprechen, sondern nur vom Gesammt-Resultat, weil dies allein eine strategische Größe ist.

Unstreitig soll eine Stellung, in der ein Heer den seindlichen Angriff vollsommen abwarten will, demselben bedeutende Bortheile des Bodens gewähren, so daß diese als ein Multiplisator seiner Kräfte anzusehen sind. Wo die Natur vieles thut, aber nicht so viel, als wir wünschen, kommt die Verschanzungskunst zu Hüsse. Auf diese Weise geschieht es nicht selten, daß einzelne Theile unangreisbar werden, und es ist nicht ungewöhnlich, daß das Ganze es hierdurch wird. Offenbar wird in diesem letteren Fall die ganze Natur der Maßregel verändert. Nun ist es nicht mehr eine Schlacht unter vortheilhaften Bedingungen, die wir suchen und in dieser Schlacht den Erfolg des Feldzuges, sondern ein Erfolg ohne Schlacht. Indem wir unsere Streitkraft in einer unangreisbaren Stellung halten, versagen wir geradezu die Schlacht und drängen dem Gegner auf andere Weise die Entscheidung auf.

Wir mussen also beide Fälle ganz von einander trennen und werden von dem letteren im folgenden Kapitel unter dem Titel einer festen Stellung handeln.

Die Vertheibigungsstellung aber, mit der wir es hier zu thun haben, soll nichts als ein Schlachtfeld mit gesteigerten Vortheilen sein; damit sie aber ein Schlachtfeld werde, dürsen die Vortheile nicht überspanut werden. Welchen Grad der Stärke darf nun aber eine solche Stellung haben? Offenbar um so mehr, je entsichlossener unser Gegner zum Angriff ist, und das hängt von der Beurtheilung des individuellen Falles ab. Einem Bonaparte gesgenüber darf und muß man sich hinter stärkere Schupwehren zus rückziehen, als vor einem Daun ober Schwarzenberg.

Sind einzelne Theile einer Stellung unangreifdar, z. B. die Fronte, so ist das als ein einzelner Faktor ihrer Gesammtstärke zu betrachten, denn die Kräfte, welche man auf diesen Punkten nicht braucht, kann man auf andere verwenden; allein es ist nicht unsbemerkt zu lassen, daß, indem der Feind von solchen unangreifbaren Theilen ganz abgedrängt wird, die Form seines Angriss einen ganz andern Charakter bekommt, von dem erst auszumachen ist, ob er auch unsern Verhältnissen zusagt.

Sich & B. so unhe hinter einem bebeutenden Finf aufzustellen, das dieser als Fronteverstärfung betrachtet wird, was wohl vorsgedommen ist, heißt nichts Amberes, als den Fluß zum Stüppunkt seiner rechten oder linken Flanke machen, denn der Feind ist natürslich gezwungen, weiter rechts oder links überzugehen und nur mit verwandter Fronte anzugreisen; es muß also die Hauptfrage sein, welche Vortheile oder Nachtheile uns das bringt.

Nach unserer Meinung wird die Vertheidigungsstellung sich ihrem Ideal um so mehr nähern, je versteckter ihre Stärke ist, und je mehr wir Gelegenheit haben, den Gegner durch unsere Gesechtstombinationen zu überraschen. Wie man rücksichklich der Streitträfte bewogen werden kann dem Gegner seine ganze Stärke und die wahre Richtung derselben zu verbergen, in eben dem Sinne sont der Gestalt des Bodens zu verbergen suchen, die man von der Gestalt des Bodens zu ziehen gedenkt. Dies lätzt sich sreitich nur dis auf einen gewissen Punkt thun und erfordert vielleicht eine eigene, noch wenig versuchte Verfahrungsweise.

Die Rabe einer bedeutenden Festung, in welcher Richtung es and sei, verschafft jeder Stellung für die Bewegung und den Gebrauch ihter Kräfte ein großes Uebergewicht über den Feind; durch einen passenden Gebrauch einzelner Feldschanzen kann der Mangel an natürlicher Fostigkeit einzeiner Puntte ersept, und es können baburch die großen Lineamente des Gefechts im Voraus willfürlich beftimmt werden; dies sind die Verstärkungen der Kunft; verbindet man damit eine gute Bahl berjenigen hindernisse des Bodens, welche die Wirkambeit der feindlichen Streitfrafte erschweren, ohne fie unmöglich zu machen, fucht man allen Vortheil aus bem Umftanbe zu ziehen, daß wir das Schlachtfelb genau kennen, und der Feind nicht, daß wir unsere Magregeln besser verbergen tonnen, als er die seinigen, und überhanpt in den Mitteln der Ueberraschung im Lauf des Gefechts ihm überlegen sind, so tann aus diesen vereinigten Beziehungen ein überwiegender und entscheibender Ginfluß ber Dertlichkeit entspringen, bessen Macht ber Feind erliegt, ohne bie wahre Duelle seiner Niederlage kennen zu lernen. Das ist es, was wir: unter einer Bertheidigungsstellung verstehen und für einen ber größten Borguge bes Bertheibigungefrieges hatten.

Dhue Rücksicht auf besondere Umstände kann man annehmen, daß ein wellenförmiges, nicht zu stark, aber auch nicht zu wenig bebantes Land die meisten Stellungen dieser Art darbieben wird.

#### Dreizehntes Rapitel.

### Beste Stellungen und verschanzte Läger.

Wir haben im vorigen Kapitel gesagt, daß eine Stellung, welche durch Natur und Kunst so start ist, daß sie für unangreifs dar gelten muß, ganz aus der Bedentung eines vortheilhaften Schlachtfeldes heraustritt und darum eine eigenthümliche bekömmt. Wir wollen in diesem Kapitel ihre Eigenthümlicheiten betrachten und sie megen ihrer sestungsähnlichen Natur seste Stellungen nennen.

Durch bloße Berschanzungen werden sie nicht leicht hervorsgebracht, es sei denn als verschanzte Läger bei Zestungen, aber noch weniger blos durch natürliche Hindernisse. Natur und Kunst psiegen sich die Hand zu geben, und daher werden sie häusig mit dem Namen verschanzter Läger oder Stellungen bezeichnet; indessen kann dieser Name eigentlich für jede mit mehr oder weniger Schanzen versehene Stellung gelten, die nichts mit der Natur der hier in Rede stehenden gemein zu haben braucht.

Der Zweit einer festen Stellung ist die in ihr aufgestellte Streitkraft so gut wie unangreisbar zu machen und dadurch endweber wirklich einen Raum unmittelbar zu schüpen, ober nur die Streitkraft, welche in diesem Raume aufgestellt ist, um durch sie dann auf eine andere Art mittelbar zur Deckung des Landes zu wirken. Das Erstere war die Bedeutung der Linien der stüngen Rriege, namentlich an der französischen Grenze, das Bestere jene der nach allen Seiten hin Front machenden und der bei Sestungen augelegten verschanzten Läger.

Wenn nämlich die Fronte einer Stellung durch Schanzen und Zugangshindernisse so start ist, daß ein Angriff unmöglich wied,

so wird der Feind zur Umgehung gezwungen, um den Angriff von der Seite oder von hinten zu unternehmen. Damit nun dies nicht leicht geschen könne, wurden für diese Linien Anlehnungspunkte gefucht, die fie von der Seite ziemlich stüpten, wie der Rhein und bie Bogesen bei den Linien im Elsaß. Je länger die Fronte einer solchen Linie ist, um so eher ist sie gegen Umgehungen zu schützen, weil jede Umgehung für ben Umgehenden innmer mit einiger Gefahr verbunden ist, und diese in demfelben Grabe wie die erfore berliche Abweichung von ber ursprünglichen Richtung ber Kräfte Also eine bedeutende Länge der Fronte, welche unans greifbar gemacht werden konnte, und gute Anlehnungspunkte gewähren die Möglichkeit, einen bebeutenden Raum unmittelbar vor bem feinblichen Einbringen zu schüpen; so war wenigstens bie Ansicht, von der biese Einrichtungen ausgingen, dies die Bebeutung der Einien im Elsaß, die sich mit dem rechten Flügel an den Rhein, mit bem linken an die Bogesen, und der flandrischen 15 Meilen langen Linien, die sich mit dem rechten Blügel an die Schelde und bie Festung Tournay, mit bem linken an bas Meer stüpten.

Wo man aber die Vortheile einer so langen, starken Kronte und guter Anstitzungspunkte nicht hat, da muß, wenn die Gegend überhaupt durch eine wohlverschanzte Streitkraft behauptet werden soll, diese sich dadurch gegen das Umgehen schüßen, daß sie (und thre Stellung) Fronte nach allen Seiten zu machen gestattet. Nun verschwindet aber der Begriff eines wirklich gedeckten Raums, denn eine solche Stellung ist strategisch nur als ein Punkt anzusehen, der die Steitkraft deckt und ihr dadurch die Möglichkeit gewährt, das Land zu behaupten, d. h. sich in dem Lande zu behaupten. Sin solches Lager kann nicht mehr umgangen, d. h. nicht mehr in Seiten und Rücken als den schwächeren Speilen augegriffen werden, weil es überall hin Fronte macht und koerall stank ist; aber einem solchen Lager kann vorbeigegangen werden, und zwar viel eher als einer verschanzten Linie, weil es so gut wie keine Ausbehnung hat.

Berschanzte Läger bei Festungen sind im Grunde von dieser zweiten Art, denn sie haben die Bestimmung, die barkt versaminelte Streitkast zu schüßen; ihre weitere strategische Bedeutung, nämlich die Anwendung dieser geschüpten Streitkraft, ist aber von der der andern verschanzten Läger etwas verschieden.

Nach dieser Entwickelung der Entstehungsart wollen wir den Werth dieser drei verschiedenen Vertheidigungsmittel betrachten und sie durch die Namen: Feste Linien, Feste Stellungen und Verschanzte Läger bei Festungen unterscheiben.

1. Die Linien. Sie sind die verderblichste Art des Cordonkrieges; das Hinderniß, welches sie dem Angreifenden darbieten, ist durchaus nur von Werth, wenn es durch ein starkes Feuer vertheidigt wird, an sich ist es so gut wie gar keins. Run ist aber die Ausdehnung, welche einem Heer noch eine solche Wirksamkeit des Feuers gestattet, zum Verhältniß einer Landesausdehnung sehr gering; die Linien werden also nur kurz sein können und folglich sehr wenig Land becken, oder das Heer wird nicht im Stande sein, alle Punkte wirklich zu vertheidigen. Nun ist man wohl auf den Gedanken gekommen, nicht alle Punkte dieser Liuien zu besepen, sondern sie nur zu beobachten und vermittelst aufgestellter Reserven zu vertheidigen, wie man einen Fluß von nicht sehr großer Breite vertheidigen kann; allein dies Berfahren ift gegen die Natur des Mittels. Sind die natürlichen Hindernisse des Bodens so groß, daß man eine solche Vertheidigungsart anwenden könnte, so wären die Schanzen unnüt und gefährlich, denn jene Vertheidigungsart ist keine örtliche, und Schanzen sind nur für die örtliche geeignet; sind aber die Schanzen selbst als das Haupthinderniß des Zuganges anzusehen, so ist begreiflich, wie wenig eine unvertheidigte Verschanzung als Hinderniß des Zuganges sagen will. Was ist ein zwölf ober auch fünfzehn Fuß tiefer Graben und ein zehn bis zwölf Fuß hoher Wall gegen die vereinigte Anstrengung vieler Tausende, wenn diese nicht durch feindliches Feuer gestört werden? Die Folge also ist, daß solche Linien, wenn sie turz und mithin verhältnismäßig stark besetht waren, umgangen, oder wenn sie ausgedehnt und nicht gehörig besetzt waren, ohne große Schwierigkeit in der Fronte angegriffen und genommen worden find.

Da nun dergleichen Linien die Streitkraft durch die örtliche Vertheidigung fesseln und ihr alle Beweglichkeit nehmen, so find sie gegen einen unternehmenden Feind ein sehr übel ansgesonnenes Wittel. Wenn sie sich nichts besto weniger in den neuern Kriegen lange genug erhalten haben, so liegt der Grund davon allein in dem geschwächten kriegerischen Element, wo die scheinbare Schwierigkeit oft so viel that, als eine wirkliche. Uebrigens wurden diese Linien in den meisten Feldzügen blos zu einer untergeordneten Bertheidigung gegen Streisereien benutt; wenn sie sich dabei nicht ganz unwirksam gezeigt haben, so muß man nur zugleich im Ange haben, wie viel Nüplicheres mit den Truppen, die zu ihrer Vertheidigung erforderlich waren, auf andern Punkten hätte geschehen können. In den neuesten Kriegen konnte von ihnen gar nicht die Rede sein, auch sindet sich keine Spur davon, und es ist zu bezweiseln, daß sie je wiederkehren werden.

2. Die Stellungen. Die Vertheidigung eines Landesstrichs sindet (wie wir das im siebenundzwanzigsten Kapitel näher zeigen werden) so lange statt, als die dazu bestimmte Streitkraft sich in demselben behauptet, und hört erst auf, wenn diese denselben verläßt und aufgiebt.

Soll nun eine Streitkraft sich in einem Lande behaupten, das von einem sehr überlegenen Gegner angegriffen wird, so stellt sich das Mittel dar, diese Streitkraft durch eine unangreifbare Stellung gegen die Gewalt des Schwertes zu schüpen.

Da solche Stellungen, wie wir schon gesagt haben, nach allen Seiten Fronte machen mussen, so wurden sie bei der gewöhnslichen Ausbehnung einer taktischen Aufstellung, und wenn die Streitkraft nicht sehr groß ware (was aber gegen die Natur des angenommenen Falles sein wurde), einen sehr klein en Raum einnehmen, der im Berlauf des Gesechtes so vielen Nachtheilen unterworfen ware, daß bei allen möglichen Verstärkungen durch Schanzen kaum an einen glücklichen Widerstand zu denken sein würde. Gin so nach allen Seiten Fronte machendes Lager muß also nothwendig eine verhältnismäßig bedeutende Ausdehnung seiner Seiten haben; diese Seiten sollen aber gleichwohl so gut wie unaugreisbar sein; ihnen troß der großen Ausdehnung diese Stärke zu geben, dazu reicht die Verschanzungskunst nicht hin, es ist also eine Grundbedingung, daß ein solches Lager durch Hindernisse des

gänglich machen, verftärft werbe. Um also bieses Vertheibigungsmittel anwenden zu können, ist es nöthig, daß sich eine solche Stellung finde, und man kann nicht, wo fie fehlt, durch blokes Schanzen den Zweck erreichen. Diese Betrachtungen beziehen sich zunächst auf die taktischen Resultate, um nur erst das Dasein bieses strategischen Mittels festzustellen; wir nennen babei zur Deutlichkeit die Beispiele von Pirna, Bunzelwiß, Colberg, Torres-Bedras und Driffa. Run von seinen strategischen Eigenschaften und Wirkungen. Die erste Bedingung ist natürlich, daß die in diesem Lager aufgestellte Streitkraft ihren Unterhalt für einige Zeit, d. h. für so lange, als man die Wirksamkeit des Lagers nöthig zu haben glaubt, gesichert habe, was nur der Fall sein wird, wenn die Steklung den Rücken gegen einen Hafen hat, wie Colberg und Lorres-Bedras, oder in naher Berbindung mit einer Festung steht, wie Bungelwig und Pirna, oder Borrathe in ihrem Innern oder gang in ihrer Nähe aufgehäuft find, wie bei Drissa.

Rur im ersten Kall wird die Verpslegung auf die Dauer gesichert werden können, im zweiten und dritten Kall aber nur auf
eine mehr oder minder beschräufte Zeit, so daß schon von dieser Seite immer noch Gesahr droht. Es geht hieraus hervor, wie die Schwierigkeit der Verpslegung eine Menge starker Punkte, die sich sonst zu einer verschanzten Stellung eignen würden, davon ausschließt und also die geeigneten seiten macht.

Um die Wirksamkeit einer solchen Stellung, ihre Vortheile und Gefahren kennen zu lernen, müssen wir uns fragen, was der Angreifende dagegen thun kann.

a) Der Angreifende kann der festen Stellung vorbeigehen, seine Unternehmungen fortsesen und jene mit mehr oder weniger Truppen beobachten.

Wir mussen hier die beiden Fälle unterscheiden, wenn die verschanzte Stellung von der Hauptmacht, oder nur von einer undersgeordneten Streitkraft besetzt ist.

Im ersten Fall kann das Vorbeigehen dem Angreisenden nur etwaß helsen, wenn es außer der Hauptmacht des Vertheidigens noch einen andern für ihn erreichbaren und entscheiden den Gegenstand des Angrisss giebt, z. B. die Groberung einer Vestung, der Hauptstadt u. s. w. Aber auch, wenn es diesen giebt, tenn er ihn nur verfolgen, wenn die Stärke seiner Basis und die Lage seiner Berbindungslinie ihn nicht die Einwirkung auf seine prategische Flanke fürchten läßt.

Schließen wir daraus auf die Julässigkeit und Wirksamkeit einer sessen Stellung für die Hauptmacht des Vertheidigers zurück, so wird sie nur stattsinden, wenn entweder die Wirksamkeit auf die strategische Flanke des Angreisenden so entschieden ist, daß man in voraus sicher sein kann, ihn dadurch auf einem unschädlichen Punkt sessuhalten, oder wenn es gar keinen dem Angreisenden erreichbaren Gegenstand giebt, für den der Vertheidiger besorgt sein dürste. Ist ein solcher Gegenstand vorhanden und die strategische Flanke des Angreisenden dabei nicht hinreichend bedroht, so kann die Stellung entweder gar nicht gehalten werden oder nur zum Schein oder Versuch, ob der Angreisende ihre Bedeutung gelten lassen will, wobei denn aber immer die Gefahr entsteht, daß, wenn dies nicht geschieht, der bedrohte Punkt nicht mehr zu erreichen ist.

Ift die starke Stellung blos von einer untergeordneten Streitstaft besetz, so kann es dem Angreisenden niemals an einem ansderweitigen Gegenstande seines Angriss sehlen, weil dieser die seindsliche Hauptmacht selbst sein kann; in diesem Fall ist also die Besteutung der Stellung durchaus auf die Wirksamkeit eingeschränkt, welche sie gegen die seindliche strategische Flanke haben kann, und an diese Bedingung gedunden.

b) Der Angreisende kann, wenn er es nicht wagt, der Stellung vorbeizugehen, diese förmlich einschließen und durch Hunger zur Uebergabe bringen. Dies sept aber zwei Bedingungen voraus: die erste, daß die Stellung nicht einen freien Rücken habe, die zweite, daß der Angreisende stark genug zu einer solchen Einschließung sei. Treffen diese beiden Bedingungen zu, so würde das angreisende Geer zwar eine Zeit lang durch das feste Lager neutralisier werden, aber es würde auch der Verlust der Vertheidigungskräfte der Preis sein, den der Vertheidiger für diesen Borstheil zu zahlen hätte.

Hieraus geht also hervor, daß man mit der Hauptmacht die Maßregel einer solchen festen Stellung nur nehmen wird:

- aa) Wenn man einen ganz fichern Rücken hat (Torres-Bebras).
- bb) Wenn man voraussieht, daß die seindliche Ueberlegenheit nicht groß genug sein wird, uns in unserm Lager förmlich einzuschließen. Wollte der Feind bei nicht hinreichender Ueberslegenheit dies dennoch thun, so würden wir im Stande sein, aus dem Lager mit Erfolg hervorzubrechen und ihn einzeln zu schlagen.
- 20) Wenn man auf einen Entsatz rechnen kann, wie die Sachsen 1756 bei Pirna es thaten, und wie es sich im Grunde 1757 nach der Schlacht von Prag zutrug, weil Prag selbst nur wie ein verschanztes Lager zu betrachten war, in welschem Prinz Carl sich nicht würde haben einschließen lassen, wenn er nicht gewußt hätte, daß die mährische Armee ihn befreien könnte.

Eine jener drei Bedingungen ist also durchaus erforderlich, wenn die Wahl einer festen Stellung mit der Hauptmacht gerechtsfertigt sein soll, und doch muß man gestehen, daß die beiden letten Bedingungen für den Vertheidiger schon nahe an einer großen Gefahr hinstreifen.

Ift aber von einem untergeordneten Corps die Rede, welches zum Besten des Ganzen allenfalls aufgeopfert werden kann, so fallen jene Bedingungen fort und es frägt sich dann nur, ob durch eine solche Aufopferung ein wirklich größeres Uebel abgewendet wird. Dies wird wohl nur selten der Fall sein, indessen ist es freilich nicht undenkbar. Das verschanzte Lager von Pirna hat verhindert, daß Friedrich der Große Böhmen schon im Jahr 1756 angriss. Die Desterreicher waren damals so wenig in Bereitschaft, daß der Berlust dieses Königreichs unzweiselhaft erscheint, und vielleicht wäre damit auch ein größerer Verlust an Menschen verknüpft gewesen, als die 17,000 Verbündeten, welche im Lager von Pirna kapitulirten.

e) Findet für den Angreifenden keine jener unter a. und b. angegebenen Möglichkeiten statt, sind also die Bedingungen ersüllt, welche wir für den Vertheidiger dabei aufgestellt haben, so bleibt dem Angreisenden freilich nichts übrig, als vor der Stellung stehen zu bleiben, wie der Hund vor einem Volk Hühner, sich allensalls

durch Entsendungen im Lande so viel als möglich auszubreiten und, sich mit diesem kleinen und unentscheidenden Vortheil begnügend, die wahre Entscheidung über den Besitz des Landstrichs der Zukunft zu überlassen. In diesem Fall hat die Stellung ihren Iweck erfüllt.

- 3. Die verschanzten Eäger bei Festungen. Sie ge= hören, wie schon gesagt, in sofern zur Klasse der verschanzten Stel= lungen überhaupt, als sie den Zweck haben, nicht einen Raum, sondern eine Streitkraft gegen den seindlichen Angriff zu schüßen, und sind eigentlich von den andern nur darin verschieden, daß sie mit der Festung ein unzertrennliches Ganzes machen, wodurch sie denn natürlich eine viel größere Stärke bekommen.
  - Es folgen baraus aber noch folgende Eigenthümlichkeiten:
- a) daß sie noch den besondern Zweck haben können, die Belagerung der Festung entweder ganz unmöglich oder sehr schwierig zu machen. Dieser Zweck kann ein großes Opfer an Truppen werth sein, wenn der Plat ein Hasen ist, der nicht gesperrt werden kann; in jedem andern Fall aber ist zu befürchten, daß derselbe durch Hunger doch zu früh fallen würde, um das Opfer einer bedeutenden Truppenmasse ganz zu verdienen.
- b) Die verschanzten Läger bei Festungen können für kleinere Corps eingerichtet werden als die im freien Felde. Vier- bis fünftausend Mann können unter den Mauern einer Festung unüber- windlich sein, wogegen sie im freien Felde im skärksten Lager von der Welt verloren sein würden.
- c) Sie können zur Versammlung und Zurichtung solcher Streitkräfte gebraucht werden, die noch zu wenig innern Halt haben, um sie ohne den Schuß der Festungswälle mit dem Feinde in Berührung bringen zu dürfen, z. B. Rekruten, Landwehren, Landssturm u. s. w.

Sie würden also als eine vielseitig nüyliche Maßregel sehr empfehlenswerth sein, wenn sie nicht den außerordentlichen Nachtheil hätten, der Festung mehr oder weniger zu schaden, wenn sie nicht besetzt werden können; die Festung aber immer mit einer Besatung zu versehen, die auch einigermaßen für dies verschanzte Lager zureicht, würde eine viel zu drückende Bedingung sein.

Wir sind daher sehr geneigt, sie nur bei Kuftenplägen für

empfehlenswerth und in allen aubern Fällen mehr für schäblich als nüplich zu halten.

Sollen wir am Schluß unsere Meinung noch mit einem Gesammtblick zusammenfassen, so find feste und verschanzte Stellungen

- 1. um so weniger zu entbehren, je kleiner das Land, je weniger Raum zum Ausweichen ist;
- 2. um so weniger gefährlich, je sicherer auf Hülfe und Entsatz entweder durch andere Streitkräfte oder durch schlechte Jahreszeit oder durch Volksaufstand oder durch Mangel u. s. w., zu rechnen ist;
- 3. um so wirksamer, je schwächer die Elementarkraft bes feindlichen Stoßes ist.

# Bierzehntes Kapitel. Flankenstellungen.

Rur hamit man diesen in der gewöhnlichen militärischen Ideenwelt so sehr hervorragenden Begriff hier leichter wiederfinde, haben wir ihm nach Art der Wörterbücher ein eigenes Kapitel gewidmet, denn wir glauben nicht, daß damit etwas Selbständiges bezeichnet werde.

Sede Stellung, welche auch dann behauptet werden soll, wenn der Feind an ihr vorbeigeht, ist eine Flankenstellung, denn von dem Augenblick an, wo er dies thut, kann sie keine andere Wirksamkeit haben, als die auf die feindliche strategische Flanke. Es sind also nothwendig alle festen Stellungen zugleich Flankenstellungen, denn da sie nicht angegriffen werden können, der Gegener also auf das Vorbeigeben angewiesen ist, so können sie nur durch die Wirksamkeit auf seine strategische Flanke ühren Werth der kommen. Wie die eigentliche Fronte der sesten Stellung sei, ab sie parallel mit der seindlichen strategischen Flanke lause, wie Colberg, oder senkrecht, wie Bunzelwiß und Orissa, ist vollkommen gleichgültig, denn eine feste Stellung muß nach allen Seiten Kronte machen.

Aber man kann eine Stellung, die nicht unangreifbar ift, auch dann noch behaupten wollen, wenn der Keind an ihr vorbeisgeht, sedald nämlich ihre Lage ein so überwiegendes Verhältniß der Rückzugs- und Verbindungskinie darbietet, daß nicht nur ein wirksamer Angriff auf die strategische Flanke des Vorrückenden stattssinden kann, sondern daß der Feind, für seinen eigenen Rückzug besorgt gemacht, nicht im Stande ist, uns den unsrigen ganz zu nehmen; denn wäre dies Lettere nicht der Fall, so würden wir, weil unsere Stellung keine seste, d. h. nnangreifbare ist, in Gesahr sein, uns ohne Rückzug zu schlagen.

Das Jahr 1806 erläutert uns dies durch ein Beispiel. Die Aufstellung des preußischen Geeres auf dem rechten Ufer der Saale konnte in Beziehung auf Bonaparte's Vorrücken über Hof vollstommen zu einer Flankenstellung werden, wenn man nämlich Fronte gegen die Saale machte und in dieser Stellung das Weitere abswartete.

Hätte hier nicht ein solches Migverhältniß der physischen und moralischen Macht stattgefunden, hätte sich nur ein Daun an der Spipe des französischen Heeres befunden, so würde die preußische Stellung sich in der glänzendsten Wirksamkeit haben zeigen können. Ihr vorbeizugehen war ganz unmöglich, das hat selbst Bonaparte - anerkannt, indem er sich entschloß sie anzugreifen; ihr den Rückzug abzuschneiben ift selbst Bonaparte nicht vollkommen gelungen und wurde bei einem geringeren Migverhaltniß ber physischen und moralischen Kraft eben so wenig thunlich gewesen sein als das Vorbeigehen; denn die preußische Armee war durch eine Ueberwältigung ihres linken Flügels viel weniger in Gefahr als die französische durch eine Ueberwältigung ihres linken. Selbst bei dem phyfischen und moralischen Migverhältniß der Streitkraft wurde eine entschlossene und besonnene Führung noch große Hoffnungen auf einen Sieg gegeben haben. Nichts hatte den Herzog von Braunschweig verhindert am 13. solche Einrichtungen zu treffen, daß den 14. Morgens mit Tagesanbruch 80,000 Mann sich den · 60,000 Mann gegenüber befanden, die Bonaparte bei Jena und Pornburg über die Saale führte. Wenn dies Uebergewicht und has steile Thal der Saale im Rücken der Franzosen auch nicht hingereicht hätten, einen entscheidenden Sieg zu verschaffen, so muß man doch sagen, daß es an sich ein sehr günstiges Resultat war, und daß, wenn man mit einem solchen keine glückliche Entscheidung gewinnen konnte, man überhaupt an keine Entscheidung in dieser Gegend hätte denken, sondern weiter zurückgehen, sich dadurch verstärken und den Feind schwächen sollen.

Die preußische Stellung an der Saale konnte also, ob sie gleich angreisbar war, als Flankenstellung für die über Hof kommende Straße betrachtet werden; nur war ihr wie jeder angreisbaren Stellung diese Eigenschaft nicht absolut beizulegen, weil sie erst dann dazu wurde, wenn der Feind den Angriss auf sie nicht wagte.

Noch weniger würde es einer klaren Vorstellung entsprechen, wenn man auch benjenigen Stellungen, welche das Vorbeigehen nicht aushalten können, und von welchen aus der Vertheidiger den Angreisenden deshalb von der Seite anfallen will, den Namen Flankenstellung geben wollte, und zwar blos deswegen, weil dieser Angriss von der Seite geschehen soll, denn dieser Seitenanfall hat mit der Stellung selbst kaum etwas zu thun, oder geht wenigstens der Hauptsache nach nicht aus ihren Eigenschaften hervor, wie dies der Fall mit der Einwirkung auf die strategische Flanke ist.

Es geht hieraus hervor, daß über die Eigenschaften einer Flankenstellung nichts Neues festzustellen ist. Nur ein paar Worte über den Charakter dieser Maßregel sinden hier eine bequeme Stelle; wir sehen aber von eigentlich festen Stellungen ganz ab, weil wir von diesen bereits hinreichend gesprochen haben.

Eine Flankenstellung, die nicht unangreifbar ist, ist ein äußerst wirksames, aber freilich eben darum auch ein gefährliches Instrument. Wird der Angreisende durch sie gebannt, so hat man eine große Wirkung mit einem unbedeutenden Arastauswand; es ist der Druck des kleinen Fingers auf den langen Hebel eines scharfen Gebisses. Ist aber die Wirkung zu schwach, wird der Angreisende nicht festgehalten, so hat der Vertheidiger seinen Rückzug mehr oder weniger anfgeopsert und muß entweder in der Eile und auf Umwegen, also unter sehr nachtheiligen Umständen, noch zu entstommen suchen, oder er ist in Gesahr, sich ohne Rückzug zu schlassen

gen. Gegen einen breisten, moralisch überlegenen Gegner, der eine tüchtige Entscheidung sucht, ist dieses Mittel also höchst gewagt und keineswegs an seinem Ort, wie das oben angeführte Beispiel von 1806 beweist. Dagegen kann es bei einem behutsamen Gegner und in bloßen Beobachtungskriegen sür eins der besten Mittel gelten, zu welchen das Talent des Bertheidigers greisen kann. Des Herzogs Ferdinand Vertheidigung der Beser durch eine Stellung auf dem linken Ufer derselben und die bekannten Stellungen von Schmotseisen und Landshut sind Beispiele davon; nur zeigt freilich die letztere zugleich in der Katastrophe des Fouqueschen Corps 1760 die Gesahr einer falschen Anwendung.

# Funfzehntes Rapitel. Gebirgsvertheibigung.

Der Einfluß bes Gebirges auf die Kriegführung ist sehr groß, ber Gegenstand also für die Theorie sehr wichtig. Da dieser Einssluß ein aufhaltendes Prinzip in die Handlung bringt, so gehört er zunächst der Vertheidigung an; wir werden ihn also hier abshandeln, ohne bei dem engern Begriff einer Gebirgsvertheidigung stehen zu bleiben. Da wir bei der Betrachtung dieses Gegenstansdes in manchen Punkten ein der gewöhnlichen Meinung entgegenslaufendes Resultat gesunden haben, so werden wir in manche Zerzgliederung eingehen müssen.

Zuerst wollen wir die taktische Natur des Gegenstandes betrachten, um den strategischen Anknüpfungspunkt zu gewinnen.

Die unendliche Schwierigkeit, die ein Marsch mit großen Kolonnen auf Gebirgswegen hat, die außerordentliche Stärke, die ein kleiner Posten durch eine steile Bergsläche bekommt, die seine Fronte beckt, und durch Schluchten rechts und links, an die er sich stüpen kann, sind unstreitig die beiden Hauptumstände, welche der Gebirgsvertheidigung von jeher einen so allgemeinen Anspruch auf

Wirksamkeit und Stärke verliehen haben, daß nur die Eigenthumlichkeiten gewisser Zeiten in Bewassnung und Taktik die großen Massen der Streitkräfte davon entfernt gehalten haben.

Benn sich eine Kolonne in Schlangenlinien muhsam durch enge Schluchten den Berg hinauswindet und sich schneckenartig über ihn fortschiebt, die Artilleristen und Trainknechte mit Fluchen und Schreien die abgetriebenen Gäule durch die rauhen Hohlwege peitschen, jeder zerbrochene Wagen mit unsäglicher Mühe herauszgeschafft werden muß, während hinten alles stockt, schimpft und flucht, so denkt ein Seder bei sich: nun, hier dürste der Feind nur mit einigen hundert Mann kommen, um alles davonzusgen. Das her kommt der Ausdruck der historischen Schriftsteller, wenn sie von Straßenengen sprechen, wo eine Handvoll Menschen ganze Heere aufhalten könnten. Indeß weiß Seder, oder sollte Seder wissen, der den Krieg kennt, daß ein solcher Zug durch ein Gebirge wenig oder gar nichts mit dem Angriff desselben gemein hat, und daß darum der Schluß von dieser Schwierigkeit auf eine noch viel größere beim Angriff salsch ist.

Es ist natürlich, daß ein Unersahrener so schließt, und fast eben so natürlich, daß die Ariegskunst einer gewissen Zeit selbst in diesen Irrthum verwickelt wurde; die Erscheinung war dem Ariegsersahrnen damals fast eben so nen als dem Laien. — Bor dem dreißigjährigen Ariege war bei der tiesen Schlachtordnung, der vielen Reiterei, den unausgebildeten Feuerwassen und anderen Eigenthümlichkeiten die Benuhung starker hindernisse des Bodens ungewöhnlich und eine förmliche Gebirgsvertheidigung, wenigstens durch regelmäßige Truppen, sast unmöglich. Erst als die Schlachtordnung gedehnter, das Fußvolk und dessen Feuerwasse die Hauptsache wurde, dachte man an Berge und Thäler. Hundert Jahre vergingen aber, nämlich dis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, ehe sich dies bis auf den höchsten Grad ausbildete.

Der zweite Umstand, nämlich die große Widerstandsfähigkeit, welche ein kleiner Posten durch eine schwer zugängliche Stellung bekommt, war noch mehr geeignet, auf eine große Kraft der Gebirgsvertheidigung schließen zu lassen. Man durfte ja, so schien es, einen solchen Posten nur mit einer gewissen Zahl multipliziren,

um ans einem Bataillon ein Heer und aus einem Berge ein Gebirge zu machen.

Bahl seiner Stellung im Gebirge eine ungewöhnliche Stärke bestommt. Ein Hause, der in der Ebene von ein paar Schwadronen verjagt würde und von Glud zu sagen hätte, wenn er durch den eiligsten Rückzug sich vor Auslösung und Gesangenschaft rettete, th im Gebirge im Stande, man möchte sagen, mit einer Art intstischer Frechheit einer ganzen Armee unter die Angen zu treten und von ihr die triegerischen Ehren eines methodischen Angriss, einer Umgehung u. s. w. zu fordern. Wie er diese Widerstandsschen Turch neue Stellungen, die er auf seinem Rückzug sindet, gewinnt, ist von der Tattil zu entwickeln; wir nehmen es als einen Ersfahrungssah au.

Es war sehr natürlich zu glauben daß viele solche starke Posten, einer neben den andern hingestellt, eine sehr starte, fast unangreifbare Fronte geben müßten, und es kam also nur noch darauf an, sich gegen Umgehung zu sichern, indem man sich rechts und links so weit ausdehnte, bis man entweber Ankehnungspunkte fand, die der Wichtigkeit des Ganzen angemessen waren, ober bis man glauben konnte, durch die Ausbehnung felbst gegen eine Umgehung gestichert zu sein. Gin Gebirgsland labet bazu besonders ein, denn es bietet eine solche Menge Aufstellungspunkte dar, deren einer immer schöner als der andere zu sein scheint, daß man schon deshalb nicht weiß, wo man aufhören soll; man endigt also bamft, in einer gewissen Weite alle und jede Eingänge bes Gebieges mit Abtheilungen zu besetzen und zu vertheidigen, und glaubt, wenn man so mit zehn oder fünfzehn einzelnen Posten einen Raum von etwa zehn Meilen und darüber einnimmt, boch envlich vor bem verhaften Umgehen Rube zu haben. Da unn diese einzelnen Posten durch einen unzugänglichen Boben (weil man wit Kolonnen nicht außer den Wegen marschiren kann) genau mit einander ver-Vienden schienen, so glaubte man, dem Feinde eine eherne Maner inigegengestellt zu haben. Inm Ueberfluß behielt man noch einige Bataillone, einige reitende Batterien und ein Duzend Schwadronen Reiterei in Reserve, für den Fall, daß irgendwo wirklich ein unerwarteter Durchbruch stattfinden sollte.

Daß diese Vorstellung völlig historisch ist, wird Riemand leugnen, und daß wir über diese Verkehrtheit völlig hinaus seien, ist nicht zu behaupten.

Der Gang, welchen die Ausbildung der Taktik seit dem Mittelalter mit den immer zahlreicher werdenden Heeren genommen hat, hat gleichfalls dazu beigetragen, den Gebirgsboden in diesem Sinn in die militärische Handlung zu ziehen.

Der Hauptcharakter der Gebirgsvertheidigung ist die entschiedenste Passivität; es war also, ehe die Armeen ihre jepige Beweglichkeit erhalten hatten, die Tendenz zur Gebirgsvertheidigung von dieser Seite eine ziemlich natürliche. Die Heere wurden aber immer größer und stellten sich des Feuers wegen immer mehr in langen, dunnen Linien auf, deren Zusammenhang sehr kunstlich, und deren Bewegung sehr schwierig, oft unmöglich war. Die Aufstellung dieser künstlichen Maschine war oft ein halbes Tagewerk, und die halbe Schlacht und fast alles, was jest bei einem Schlachtentwurf berücksichtigt werden muß, ging in ihr auf. War dieses Werk vollendet, so war es schwer, bei neueintretenden Umständen eine Abanderung zu treffen; daraus folgte, daß der Angreifende, der seinen Aufmarsch später bewerkstelligte, ihn in Beziehung auf die Stellung des Vertheidigers ausführen mußte, ohne daß dieser eine neue Anordnung dagegen zu treffen vermochte. Der Angriff gewann also ein allgemeines Uebergewicht, und die Vertheidigung wußte dies nicht anders einzubringen, als wenn sie Schup hinker Hindernissen des Bodens suchte, und da gab es denn kein so allgemeines und wirksames wie den Gebirgsboden. Man suchte also das Heer mit einem tüchtigen Bobenabschnitt gewissermaßen zu topuliren, und beide machten bann gemeinschaftliche Sache. Das Bataillon vertheidigte den Berg und der Berg das Bataillon. So gewann die passive Vertheidigung durch eine Gebirgsgegend einen hohen Grad von Stärke, und es lag in der Sache selbst noch kein anderes Uebel, als daß man die Freiheit der Bewegung noch mohr verlor, von der man aber ohnehin keinen sonderlichen Gebrauch zu machen wußte.

Wo zwei seindliche Systeme auf einander einwirken, da zieht die preisgegebene Seite, d. i. die Schwäche des einen, immer die Stöße des andern auf sich. Steht der Vertheidiger in Posten, die an sich sest und unüberwindlich sind, starr und wie sestgebannt, so wird der Angreisende dadurch im Umgehen dreist gemacht, weil er für seine eigenen Seiten nichts mehr zu besorgen hat. Dies geschah: — das sogenannte Tourniren kam bald an die Tages, ordnung; ihm zu begegnen, dehnten sich die Stellungen immer mehr und mehr aus, sie wurden dadurch in der Fronte geschwächt, und der Angriss warf sich plöslich auf diese; statt durch Ausdehnung zu überslügeln, vereinigte der Angreisende seine Massehnung zu überslügeln, vereinigte der Angreisende seine Massehnung durch und zersprengte die Linie. So ungefähr hat sich die Gebirgsvertheidigung in der neuesten Kriegsgeschichte gestaltet.

Der Angriff hatte also wieder ein Uebergewicht und zwar durch die immer mehr ausgebildete Beweglichkeit erlangt; nur in dieser konnte die Bertheidigung Hülfe suchen. Der Beweglichkeit aber ist der Gebirgsboden seiner Natur nach entgegen, und es hat daher die ganze Gebirgsvertheidigung, wenn wir uns so ausdrücken dürsen, eine Riederlage erlitten, der ähnlich, welche die in ihr besfangenen Heere im Revolutionskrieg so oft ersahren haben.

Damit wir aber das Kind nicht mit dem Bade verschütten und uns durch den Strom der Gemeinsprüche zu Behauptungen fortreißen lassen, die im wirklichen Leben tausendmal durch die Gewalt der Umstände widerlegt werden, müssen wir die Wirstungen der Gebirgsvertheibigung nach der Natur der Fälle unterscheiden.

Die Hauptfrage, welche hier zur Entscheibung kommt und die über den ganzen Gegenstand das Hauptlicht verbreitet, ist, ob der Widerstand, welchen man mit der Gebirgsvertheibigung beabssichtigt, ein relativer oder ein absoluter sein, ob er nur eine Zeit lang dauern oder mit einem entschiedenen Siege endigen soll. Für den Widerstand der erstern Art ist der Gebirgsboden in hohem Grade geeignet und bringt ein sehr großes Prinzip der Verstärzung hinein; für den der letztern Art ist er es dagegen im Allgemeinen gar nicht ober nur in einigen besondern Fällen.

Im Gebirge ist jede Bewegung langfamer und schwieriger,

tostet mithin mehr Zeit und, wenn sie in dem Bereiche der Gesahr geschieht, mehr Menschen. Auswand von Zeit und Menschen
geben aber das Maß des geleisteten Widerstandes. So lange die Bewegungen allein die Sache des Angreisenden sind, so lange hat der Vertheidiger ein entschiedenes Uebergewicht; sobald aber der Bertheidiger das Prinzip der Bewegung auch anwenden soll, hört dieser Vortheil auf. Aun liegt es in der Natur der Sache, d. h. in taltischen Gründen, daß ein relativer Widerstand eine viel größere Passivität zuläßt als einer, der zur Entscheidung sühren soll, und daß er erlaubt diese Passivität dis aufs Aeußerste, d. h. bis aus Ende des Gesechts, auszudehnen, was in dem andern Kalle niemals geschehen darf. Das erschwerende Element des Gebirgsbodens, welches als ein dichteres Mittel alle positiven Thätigkeiten schwächt, ist also ganz für ihn geeignet.

Daß ein kleiner Posten im Gebirge durch die Ratur des Bodens eine ungewöhnliche Stärke bekommt, haben wir schon gesagt;
wir müssen aber, obgleich dieses taktische Resultat sonst keines weiteren Beweises bedarf, noch eine Erläuterung hinzusügen. Es tst nämlich hier die resative von der absoluten Kleinheit zu unterscheiben. Wenn ein Heereshause von irgend einer Größe einen seiner Theile isvlirt aufstellt, so ist dieser möglicher Weise dem Angriff des ganzen seindlichen Heereshausens, also einer überlegenen Macht ausgesopt, gegen die er selbst klein ist. Da kann in der Regel kein absoluter, sondern nur ein relativer Widerstand der Iweck seine. Je kleiner der Posten im Verhaltniß zu seinem eigenen und dem seindlichen Ganzen ist, um so mehr gilt dies.

Aber auch der absolut kleine Posten, d. h. der, welcher einen nicht stärkeren Feind gegen sich hat, also an einen absoluten Wederstand, an einen eigentlichen Sieg deuten durf, wird sich im Gebirge mnendlich besser besinden als ein großes Heer, und von der Stärke des Bodens mehr Anzen ziehen als dieses, wie wir das weiter unten zeigen werden.

Unser Resultat ist also, daß ein kleiner Posten im Gebirge eine große Stärke hat. Wie das in allen Fällen, wo es auf einen relativen Widerstand ankommt, von entschedendem Rupen sein wird, ist an sich klar; wird es aber für den absoluten Wiberstand eines Heeres von eben so entscheidendem Nupen sein? Auf die Untersuchung dieser Frage kommt es uns jest an.

Zuerst fragen wir weiter, ob eine Frontlinie, aus mehreren solchen Posten zusammengesetzt, eine verhältnihmäßig eben so große Stärke haben wird, wie jeder einzelne, was man bisher anzunehmen pflegte. Dies ist gewiß nicht der Fall, und man würde mit diesem Schlusse in den einen oder andern von zwei Irrthüsmern gerathen.

Zuerst verwechselt man oft eine unwegsame Gegend mit einer unzugänglichen. Wo man nicht mit einer Kolonne, nicht mit Artillerie und Kavallerie marschiren kann, da kann man doch meistens mit Infanterie vorgehen, da kann man auch wohl Artillerie hindringen, denn die sehr angestrengten, aber kurzen Beswegungen im Gesecht sind nicht mit dem Maßstad des Marsches zu messen. Die sichere Verbindung der einzelnen Posten unter einander beruht also geradezu auf einer Ilusion, und die Flanken derselben sind daher bedroht.

Ober man hält die Reihe der kleinen Posten, welche auf ihrer Fronte sehr stark sind, deswegen auch auf ihren Flanken von eben solcher Stärke, weil eine Schlucht, ein Felsenriff u. f. w. ganz gute Anlehnungspunkte für einen kleinen Posten sind. Warum aber find sie es? — nicht, weil sie das Umgehen unmöglich machen, sondern weil sie durch dasselbe einen der Wirkung des Postens an= gemessenen Zeit- und Kraftaufwand verursachen. Der Feind, welder einen solchen Posten trop ber Schwierigkeit bes Bobens umgehen will und muß, weil die Fronte unangreifbar ist, braucht vielleicht einen halben Tag, um dies auszuführen, und wird es bennoch nicht können, ohne Menschen babei aufzuopfern. Ift nun ein solcher Posten auf Unterstützung angewiesen ober darauf be= rechnet, nur eine Zeit lang Widerstand zu leisten, oder endlich, ist er bem Feinde an Stärke gewachsen, so hat die Flügelstützung das Ihrige gethan, und man kann sagen: Die Stellung hatte nicht allein eine starke Fronte, sondern auch starke Flügel. So ist es aber nicht, wenn von einer Reihe von Posten die Rede ist, die zu einer ansgedehnten Gebirgsstellung gehören. Da findet keine jener drei Bedingungen statt. Der Feind fällt mit sehr überlegener Macht auf einen Punkt, die Unterstützung von hinten ist vielleicht schwach, und doch kommt es auf ein absolutes Abwehren an. Unter diesen Umständen ist die Flügelanlehnung solcher Posten für nichts zu achten.

Auf diese Blöße pflegt der Angriff seine Stöße zu richten. Ein Anfall mit vereinigter, also sehr überlegener Kraft auf einen der Frontepunkte kann zwar einen für diesen Punkt sehr heftigen, für das Sanze aber nur sehr unbedeutenden Widerstand finden, nach dessen leberwindung das Sanze gesprengt und der Zweck des Angriss erreicht ist.

Es geht hieraus hervor, daß der relative Widerstand im Gebirge überhaupt größer ist, als in der Ebene, daß er bei kleisnen Posten verhältnismäßig am größten ist, aber nicht in eben dem Maße steigt, wie die Massen zunehmen.

Wenden wir uns nun zu dem eigentlichen Iweck allgemeiner großer Gefechte, zu dem positiven Sieg, der auch das Ziel einer Gebirgsvertheidigung sein kann. Wenn das Ganze oder die Hauptmacht dazu verwendet wird, so verwandelt sich eo ipso die Gebirgsvertheidigung in eine Vertheidigungsschlacht im Gebirge. Eine Schlacht, d. h. die Anwendung aller Streitskräfte zur Vernichtung der seindlichen, wird jest die Form, ein Sieg wird Zweck des Gesechtes. Die Gebirgsvertheidigung, welche dabei vorkommt, erscheint als untergeordnet, denn sie ist nicht mehr Zweck, sondern Mittel. Wie wird sich nun in diesem Fall der Gebirgsboden zum Zweck verhalten?

Der Charafter der Defensivschlacht ist eine passive Reaktion in der Fronte, und eine potenzirte aktive in unserm Rücken; dabei ist aber der Gedirgsboden ein lähmendes Prinzip. Zwei Umstände machen ihn dazu; erstens mangeln Wege, um in allen Richtungen von hinten nach vorn schnell marschiren zu können, und selbst der taktische plözliche Anfall wird durch die Unebenheit des Bodens gehemmt; zweitens sehlt die freie Uebersicht der Gegend und der seindlichen Bewegungen. Der Gedirgsboden gewährt also hier dem Feinde dieselben Vortheile, die er uns in der Fronte gab und lähmt die ganze bessere Hälfte des Widerstandes. Run kommt noch ein Orittes hinzu, nämlich die Gefahr, abgeschnitten zu werden. So

sehr der Rückung gegen den ganzen Druck in der Fronte durch den Gebirgsboden begünftigt wird, so viel Zeitverluft dieser dem Feinde verursacht, wenn er uns umgehen will, so sind dies doch eben auch nur wieder Bortheile für den Fall des relativen Widerstandes, die auf die entscheidende Schlacht, d. h. auf das Ausharren bis auf's Aeußerste, keine Beziehung haben. Der Widerstand wird zwar etwas länger bauern konnen, nämlich bis ber Feind mit seinen Flügelkolonnen Punkte erreicht hat, welche unsern Rückzug bebroben oder geradezu sperren; hat er sich ihrer aber bemächtigt, so ist auch kaum noch Hulfe bagegen möglich. Reine Offensive von hin= ten her kann ihn aus den drohenden Punkten wieder vertreiben, kein verzweiflungsvolles Draufwerfen mit dem Ganzen ihn in ben sperrenden überwältigen. Wer hierin einen Widerspruch findet und glaubt, es müßten die Vortheile, die der Angreifende im Gebirge hat, auch bem sich Durchschlagenden zugutekommen, Der vergißt die Verschiedenheit der Umstände. Das Corps, welches den Durchgang streitig macht, hat nicht die Aufgabe einer absoluten Vertheidigung, wenige Stunden Widerstand reichen wahrscheinlich hin; es ist also in dem Fall eines kleinen Postens. Außerdem befindet sich der Gegner nicht mehr im Besit aller Streitmittel, er ist in Unordnung, es fehlt an Munition u. s. w. Es ist also in jedem Fall die Aussicht auf Erfolg sehr gering, und diese Gefahr macht, daß der Vertheidiger fie mehr, als alles fürchtet; diese Furcht aber wirkt schon während ber Schlacht und schwächt alle Fibern bes ringenden Athleten. Es entsteht eine trankhafte Reizbarkeit auf den Flanken, und jede schwache Abthei= lung, die der Angreifende auf einer waldigen Berglehne in unserm Ruden figuriren läßt, wird ihm ein neuer Bebel zum Siege.

Diese Nachtheile würden größtentheils verschwinden und alle Bortheile bleiben, wenn die Vertheidigung des Gebirges in der vereinten Aufstellung des Heeres auf einem weiten Gebirgsplateau bestände. Hier könnte man sich eine sehr starke Fronke, sehr schwer zugängliche Flanken und doch die vollkommenste Freiheit in allen Bewegungen im Innern und im Rücken der Stellung denken. Gine solche Stellung würde zu den stärksten gehören, die es giebt, allein sie ist fast nur eine illusorische Vorstellung, denn obgleich die

meisten Gebirge auf ihrem Rücken etwas zugänglicher sind als an ihren Abhängen, so sind doch die meisten Hochebenen der Gebirge entweder für diesen Zweck zu klein, oder sie führen den Namen nicht mit vollem Recht und mehr in einer geologischen, als geometrischen Bedeutung.

Es vermindern sich für kleinere Heerhausen die Nachtheile einer Defensivstellung im Gebirge, wie wir das schon angedeutet haben. Der Grund davon ist, weil sie weniger Raum einnehmen, weniger Rückzugsstraßen brauchen u. s. w. Ein einzelner Berg ist kein Gebirge und hat nicht die Nachtheile desselben. Je kleiner ein Heereshause ist, um so mehr wird sich seine Aufstellung auf einzelne Rücken und Berge beschränken und desto weniger wird er nöthig haben, sich in das Nep unzähliger steiler Einschnitte des Gebirges zu verwickeln.

# Sechszehntes Kapitel.

# Fortsetung.

Wir wenden uns jest zu dem strategischen Gebrauch der im vorigen Kapitel entwickelten taktischen Resultate.

Wir unterscheiben hier folgende Beziehungen:

- 1. das Gebirge als Schlachtfeld;
- 2. den Einfluß, welchen sein Besitz auf andere Gegenden hat;
- 3. seine Wirkung als eine strategische Barrière;
  - 4. die Rücksicht, die es beim Unterhalt verdient.

In der ersten und wichtigsten Beziehung mussen wir wieder unterscheiben:

- a. eine Hauptschlacht,
- b. untergeordnete Gefechte.
- 1. Das Gebirge als Schlachtfeld. Wir haben im vorigen Kapitel gezeigt, wie wenig der Gebirgsboden dem Bertheidiger in einer entscheidenden Schlacht günstig ist, wie sehr

hingegen dem Angreifenden. Dies läuft der gewöhnlichen Meinung gerade entgegen; aber freilich, was wirft die gewöhnliche Meinung auch alles durcheinander, wie wenig unterscheidet sie die verschiedenartigsten Beziehungen! von dem anßerordentlichen Widerstand kleiner, untergeordneter Theile bekommt sie den Gindruck einer außerorbentlichen Stärke aller Gebirgsvertheibigung und ist erstaunt, wenn Jemand für den Hauptakt aller Bertheidigung, für die Bertheidigungsschlacht, diese Stärke leugnet. Auf der andern Seite ift sie aber augenblicklich bereit, in jeder vom Bertheidiger im Gebirge verlornen Schlacht ben unbegreiflichen Fehler eines Korbonfrieges zu erblicken, ohne die Natur der Dinge und beren unvermeidlichen Ginfluß zu berücksichtigen. Wir scheuen es nicht, mit solcher Meinung im geraden Biberspruch zu sein, muffen ba= gegen bemerken, wie wir unsere Behauptung zu unserer großen Genugthuung in einem Autor gefunden haben, der uns in mehr als einer Rücksicht hier viel gelten muß; es ist der Erzherzog Karl in seinem Werk über die Feldzüge von 1796 und 1797, ein guter Geschichtsschreiber, ein guter Kritiker und vor allem ein guter Feldherr in einer Person.

Wir können es nur als eine bedauernswerthe Lage bezeichnen, wenn der schwächere Vertheidiger, der alle seine Kräfte muhsam und mit der größten Anstrengung gesammelt hat, um den Angreifenden in einer entscheidenden Schlacht die Wirkung seiner Baterlandsliebe, seiner Begeisterung und klugen Besonnenheit fühlen zu lassen, wenn er, auf ben alles mit gespannter Erwartung den Blick geheftet hat, sich in die Nacht eines vielfach verschleierten Gebirges hineinbegeben und, durch den eigenfinnigen Boden in jeder Bewegung gefesselt, fich den tausend möglichen Anfällen seines überle= genen Gegners preisgeben muß. Nur nach einer einzigen Seite hin hat seine Intelligenz noch ein weites Feld, nämlich in der möglichsten Benutung aller Hindernisse des Bodens; dies führt aber bicht an die Grenzen des verderblichen Kordonkrieges hin, welcher unter allen Umftänden vermieden werden soll. Weit ent= fernt also, für den Fall einer entscheidenden Schlacht in dem Ge= birgslande ein Afpl des Bertheidigers zu sehen, würden wir viel= mehr dem Feldherrn rathen, es aufs Aeußerste zu vermeiden.

ø

Aber freilich ist dies zuweilen unmöglich; die Schlacht wird dann aber nothwendig einen merklich verschiedenen Charakter von der in der Ebene haben; die Stellung wird viel gedehnter, in den meisten Fällen zwei= ober dreimal so lang, ber Wiberstand viel passiver, der Rückstoß viel schwächer sein. Das sind Einwirkungen des Gebirgsbodens, denen nicht auszuweichen ist; aber freilich soll die Vertheibigung in einer solchen Schlacht bennoch nicht blos in eine Gebirgsvertheibigung übergehen, sondern der vorherrschende Charakter soll nur eine gesammelte Aufstellung der Streitkraft im Gebirge sein, wo sich alles in einem Gefecht, großentheils unter den Augen eines Feldherrn zuträgt, und wo Reserven genug bleiben, um die Entscheidung etwas mehr sein zu lassen, als ein bloßes Abwehren, ein bloßes Vorhalten des Schildes. Diese Bedingung ist unerläßlich, aber sie ist sehr schwer zu erfüllen, und das Hineingleiten in die wahre Gebirgsvertheibigung liegt so nahe, daß man fich nicht wundern muß, wenn fie so oft vorkommt; dabei ist die Gefahr so groß, daß die Theorie nicht genug bapor warnen fann.

So viel von einer entscheibenben Schlacht mit ber Haupt= macht. —

Für Gefechte von untergeordneter Bedeutung und Wichtigkeit kann dagegen ein Gebirge sehr nüplich sein, weil es dabei auf keinen absoluten Widerstand ankommt, und weil keine entscheidenden Folgen damit verbunden sind. Wir können uns dies klarer machen, wenn wir die Zwecke dieser Reaktion aufzählen:

a. ein bloßer Zeitgewinn. Dieser Zweck kommt hundertmal vor, jedesmal schon bei einer Vertheidigungslinie, die zu unsferer Benachrichtigung aufgestellt ist; außerdem in allen Fällen, wo eine Unterstützung erwartet wird;

44

b. die Abwehrung einer bloßen Demonstration ober einer kleinen Nebenunternehmung des Feindes. Wenn eine Provinz durch ein Gebirge geschüßt und dasselbe durch Truppen vertheidigt ist, so wird diese Vertheidigung, wie schwach sie auch sein mag, immer hinreichen, seindliche Streifereien und andere kleine Unternehmungen zur Plünderung der Provinz zu verhindern. Ohne das Gebirge wäre eine solche schwache Kette nuplos;

- c. um selbst zu bemonstriren; es wird noch lange dauern, ehe die Meinung, die man von einem Gebirge haben soll, auf ihren rechten Punkt gekommen ist. Bis dahin wird es immer Gegner geben, die sich davor fürchten und in ihren Unternehmungen davor zurückschrecken. In solchem Fall kann also auch die Hauptmacht zur Vertheidigung eines Gebirges verwandt werden. In Kriegen ohne große Kraft und Bewegung wird dieser Justand vielkältig vorkommen, aber die Bebingung ist dann immer, daß man weder die Absicht habe, eine Hauptschlacht in dieser Gebirgsstellung anzunehmen, noch dazu gezwungen werden könne;
- d. überhaupt ist eine Gebirgsgegend zu allen Aufstellungen geeignet, in denen man kein Hauptgesecht annehmen will, denn alle einzelnen Theile sind in derselben stärker, und nur das Ganze als solches ist schwächer; außerdem kann man nicht so leicht in derselben überrascht und zu einem entscheischen Geschungen werden;
- e. endlich sind Gebirge das eigentliche Element der Volksbewassnungen. Volksbewassnungen aber müssen immer durch
  kleine Abtheilungen des Heeres unterstützt werden; dagegen
  scheint die Nähe des großen Heeres nachtheilig auf sie zu
  wirken; dieser Grund wird also in der Regel keine Veranlassung geben, das Gebirge mit dem Heere aufzusuchen.

Soviel vom Gebirge in Beziehung auf die in demselben vor- kommenden Gefechtsstellungen.

2. Der Einfluß des Gebirges auf andere Gegenden. Weil es, wie wir gesehen haben, so leicht ist, beim Gebirgsboden sich einer bedeutenden Länderstäche durch schwache Posten zu
versichern, die in einer zugänglichen Gegend sich nicht halten könnten und beständigen Gesahren ausgesetzt wären; weil jedes Vorschreiten im Gebirge, wenn der Gegner es besetzt hat, viel langsamer als in der Ebene stattsindet, also mit diesem nicht Schritt
halten kann, ist auch beim Gebirge viel mehr, als bei einem
andern gleich großen Landstrich, die Frage wichtig, wer im
Besitz desselben sei. In einer offenen Gegend kann dieser Besitz
sich von einem Tage zum andern ändern; das bloße Vorgehen

starker Hausen nöthigt die seindlichen uns die Gegend, welche wir brauchen, zu überlassen. So ist es aber nicht im Gebirge; hier ist auch bei viel geringern Kräften ein merklicher Widerstand mög-lich, und deshalb sind, wenn wir einen Abschnitt der Gegend brauchen, welche das Gebirge einnimmt, immer eigene, dazu besonders angelegte und oft einen merklichen Kraft- und Zeitauswand nöthig machende Unternehmungen erforderlich, um uns in den Besitz des Landstrichs zu sehen. Wenn also ein Gebirge auch nicht der Schauplatz der Hauptunternehmungen ist, so kann es doch nicht, wie das bei einer zugänglichern Gegend der Fall sein würde, als von diesen abhängig, und seine Einnahme und sein Besitz wie eine sich von selbst ergebende Folge unsers Vorschreitens betrachtet werden.

Die Gebirgsgegend hat also eine viel größere Selbständigkeit, ihr Besit ist entschiedener und weniger veränderlich. Fügt man hinzu, daß ein Gebirgsstrich seiner Natur nach von den Rändern desselben gegen das offene Land eine gute Ueberficht gewährt, mäh= rend er selbst stets wie in dunkle Nacht gehüllt bleibt, so wird man begreifen, daß ein Gebirge für Den, welcher es nicht inne hat und doch damit in Berührung kommt, immer als ein unversiegbarer Duell nachtheiliger Einflüsse, eine Werkstätte feindlicher Kräfte zu betrachten ist, und daß dies um so mehr der Fall sein wird, wenn das Gebirge vom Gegner nicht blos besetzt ist, son= dern ihm auch gehört. Die kleinsten Haufen verwegener Partisane finden alsbann in ihm Zuflucht, wenn sie verfolgt werden, und können bann ungestraft an einem andern Punkte wieder hervorbrechen; die stärksten Kolonnen konnen sich in ihm unbemerkt nähern, und immer muffen sich unsere Streitkräfte in einiger Entfernung von dem Gebirge halten, wenn sie nicht in den Bereich seines dominirenden Einflusses gerathen, sich nicht einem nachtheis ligen Rampfe und überraschenden Anfällen, die sie nicht erwiedern können, aussetzen wollen.

Auf diese Weise übt jedes Gebirge bis auf eine gewisse Entfernung einen bedeutenden Einfluß auf die angrenzende niedriger liegende Gegend aus. Ob dieser Einfluß augenblicklich, z. B. in einer Schlacht (wie bei Maltsch am Rhein 1796), oder erst nach geraumer Zeit gegen die Verbindungslinien wirksam sein wird, hängt von den räumlichen Verhältnissen, — ob er durch das, was im Thale oder in der Sbene Entscheidendes geschieht, mit überswältigt werden kann oder nicht, von den Verhältnissen der Streitsträfte ab.

Bonaparte ist 1805 und 1809 nach Wien vorgedrungen, ohne fich viel um Tirol zu bekummern; Moreau aber hat 1796 Schwa= ben hauptsächlich deshalb verlassen müssen, weil er der höhern Gegenden nicht Herr war und zu viel Kräfte auf ihre Beobach= tung verwenden mußte. In Feldzügen, in denen ein gleichgewichtiges Hin= und Herspielen der Kräfte stattfindet, wird man sich bem fortbauernben Nachtheil eines Gebirges, in bessen Besit ber Feind geblieben ist, nicht aussetzen; man wird also nur den Theil desselben, welchen man nach der Richtung der Hauptlinien des Angriffs braucht, einzunehmen und festzuhalten suchen; barum geschieht es gewöhnlich, daß in solchen Fällen das Gebirge der Tummel= plat der einzelnen kleinen Kämpfe ist, die beide Heere mit ein= ander bestehen. Aber man hüte sich diesen Gegenstand zu überschäßen und ein Gebirge in allen Fällen als den Schlüssel zum Ganzen und seinen Besitz als die Hauptsache zu betrachten. es auf einen Sieg ankommt, ist bieser die Hauptsache, und wenn er errungen ist, kann die Einrichtung der übrigen Verhältnisse nach ben herrschenden Bedürfnissen stattfinden.

3. Das Gebirge als strategische Barrière betrach= tet. hier mussen wir zwei Beziehungen unterscheiben.

Die erste ist wieder die einer entscheidenden Schlacht. Man kann nämlich das Gebirge wie einen Fluß, d. h. als eine Barrière mit gewissen Zugängen betrachten, die uns dadurch zu einem siegereichen Gesecht Gelegenheit giebt, indem sie die seindliche Macht im Borschreiten trennt, sie auf gewisse Wege einschränkt und uns in den Stand sept, mit unserer hinter dem Gebirge vereinigt aufzgestellten Racht über einen einzelnen Theil der seindlichen herzussallen. Da der Angreisende beim Borgehen durch ein Gebirge, wenn er auch alle anderen Rücksichten bei Seite sepen wollte, schon deswegen nicht in einer Kolonne bleiben kann, weil er sich der Gesahr anssepen würde, sich mit einer einzigen Rückzugsstraße in

eine entscheidende Schlacht einzulassen, so wird allerdings die Bertheibigungsweise von sehr wesentlichen Umständen abhängen. Da aber die Begriffe von Gebirgen und Gebirgsausgängen sehr unsbestimmt sind, so kommt bei dieser Maßregel alles auf die Gegend selbst au, und sie können daher nur als mögliche angedeutet wersden, bei denen aber noch zweier Nachtheile gedacht werden muß: der erste ist, daß der Feind, wenn er einen Stoß erhalten hat, im Gebirge sehr bald Schuß sindet; der zweite, daß er die überhöshende Gegend innehat, was zwar kein entscheidender, aber doch immer ein Nachtheil für den Verfolgenden ist.

Uns ist keine Schlacht bekannt, die unter solchen Umständen geliesert worden wäre, wenn man nicht die Schlacht gegen Alvinzi 1796 dahin rechnen will. Aber daß der Fall eintreten kann, macht Bonaparte's Uebergang über die Alpen im Jahr 1800 deutslich, wo ihn Melas vor der Vereinigung seiner Kolonnen mit der ganzen Macht hätte anfallen können und sollen.

Die zweite Beziehung, welche das Gebirge als eine Barrière haben kann, ist die auf die feindlichen Verbindungslinien, wenn es diese nämlich durchschneibet. Abgesehen von der Besestigung der Durchgänge durch Forts und von den Wirkungen einer Volksbeswaffnung, können schlechte Gebirgswege in schlechter Jahreszeit schon allein einer Armee verderblich werden; sie haben nicht selten den Rückzug veranlaßt, nachdem sie dem Heere zuvor Mark und Blut ausgesogen hatten. Kommt ein häusiges Streifen der Pareteigänger, oder gar ein Volkskrieg hinzu, so wird die seindliche Armee zu großen Entsendungen und zulest zur Ausstellung sester Posten im Gebirge genöthigt und so in die nachtheiligste Lage verwickt, die es im Angrisstrieg geben kann.

4. Das Gebirge in Beziehung auf den Unterhalt der Heere. Dieser Gegenstand ist sehr einfach und an sich verständlich. Der größte Nupen, welchen der Vertheidiger in dieser Beziehung davon haben kann, wird eintreten, wenn der Angreisfende entweder im Gebirge stehen bleiben oder wenigstens es hinter sich lassen muß.

Man wird diese Betrachtungen über die Gebirgsvertheibigung, welche im Grunde den ganzen Gebirgskrieg umfassen und deren Reflere auch auf ben Angriffstrieg das nöthige Licht wersen, nicht deswegen für unrichtig ober unpraktisch halten, weil man im Gesbirge nicht Ebenen und aus der Ebene kein Gebirge machen kann, die Wahl des Kriegstheaters aber durch so viele andere Dinge bestimmt wird, daß es scheint, als könne nur wenig Spielraum für Rücksichten dieser Art bleiben. Bei großen Verhältnissen wird man sinden, daß dieser Spielraum so gering nicht ist. Ist von der Ansstellung und Wirksamkeit der Hauptmacht und zwar im Augenblick der entscheidenden Schlacht die Rede, so können einige Märsche mehr, vorwärts oder rückwärts, das heer aus dem Gebirgsboden in die Ebene bringen, und eine entschlossene Vereinisgung der Hauptmassen in der Ebene das daneben liegende Gesbirge neutralissen.

Wir wollen jest das über diesen Gegenstand vertheilte Licht noch einmal in einem Brennpunkte zu einem deutlichen Bilde sammeln.

Bir behaupten und glanden erwiesen zu haben, daß das Gebirge, sowohl in der Taktik, wie in der Strategie, der Vertheidiz gung im Allgemeinen ungünstig sei, und verstehen dann unter Bertheidigung die entscheidende, von deren Erfolg die Frage über den Besitz oder Verlust des Landes abhängt. Es raubt die Uebersicht und hindert die Vewegungen nach allen Richtungen; es zwingt zur Passtvikät und nöthigt, seden Zugang zu verstopfen, woraus denn immer mehr oder weniger ein Kordonkrieg wird. Man soll also mit der Hauptmacht das Gebirge wo möglich vermeiden und es seitwärts liegen lassen oder vor oder hinter sich behalten.

Hingegen glauben wir, daß für die untergeordneten Aufgaben und Zwecke im Gebirgsboben ein verstärkendes Prinzip liegt, und nach dem, was wir darüber gesagt haben, wird man es für keinen Widerspruch halten, wenn wir behaupten, daß er ein wahrer Zusstücksort des Schwachen ist, d. h. Desjenigen, der eine absolute Entscheidung nicht mehr suchen darf. — Die Vortheile, welche die Nebenrollen auf dem Gebirgsboden haben, schließen die Hauptmacht wiederum von demselben aus.

Aber alle diese Betrachtungen werden schwerlich dem Eindruck der Sinne das Gleichgewicht halten. Im einzelnen Fall wird bie Einbildungstraft, nicht allein der Unerfahrnen, sondern auch aller an schlechte Kriegsmethoden Gewöhnten, so überwiegende Eindrücke von den Schwierigkeiten bekommen, welche der Gebirgsboden als ein dichteres, zäheres Element allen Bewegungen des Angreifenden entgegenstellt, daß sie Mühe haben werden, unsere Meinung nicht für die wunderlichste Paradorie zu halten. Bei allen allgemeinen Betrachtungen aber wird die Geschichte des letten Jahrhunderts (mit seiner eigenthumlichen Rriegführung) an die Stelle des sinn= lichen Gindrucks treten, und so werden nur Wenige sich entschließen, zu glauben, daß z. B. Defterreich seine Staaten gegen Italien mit nicht mehr Leichtigkeit, als gegen den Rhein sollte vertheibigen können. Dagegen werden die Franzosen, die den Krieg zwanzig Jahre lang unter einer energischen und rücksichtslosen Führung gemacht und ihre glücklichen Erfolge immer vor Augen haben, sich noch lange in diesem Falle wie in anderen durch den Takt eines geüb= ten Urtheils auszeichnen.

So wäre also ein Staat mehr geschützt durch offene Gegenden, als durch Gebirge, Spanien stärker ohne seine Pyrenäen, die Lombardei unzugänglicher ohne die Alpen, und ein ebenes Land, z. B. Norddeutschland, schwerer zu erobern, als ein Gebirgsland? An diese falschen Folgerungen wollen wir unsere letzten Bemertungen anknüpfen.

Wir behaupten nicht, daß Spanien ohne seine Pyrenäen stärker wäre, als mit denselben, sondern daß eine spanische Armee, die sich stark genug fühlt, es auf eine entscheidende Schlacht anstommen zu lassen, besser thut, sich hinter dem Ebro vereinigt aufzustellen, als sich in die fünfzehn Pässe der Pyrenäen zu vertheislen. Dadurch wird die Einwirkung der Pyrenäen auf den Krieg noch lange nicht aufgehoben. Dasselbe behaupten wir von einer italienischen Armee. Vertheilte sie sich in den hohen Alpen, so würde sie von jedem entschlossenen Gegner überwunden werden, ohne auch nur die Alternative eines Sieges oder einer Riederlage zu haben, während sie in der Ebene von Turin die Chancen jeder andern Armee haben würde. Deswegen aber wird noch Riemand glauben, daß es dem Angreisenden erwünscht sei, eine Gebirgssmasse, wie die der Alpen, zu durchziehen und hinter sich zu lassen. —

Uebrigens wird durch diese in der Seene angenommene Hauptschlacht nicht einmal eine vorläusige Vertheidigung des Gebirges mit untergeordneten Kräften ausgeschlossen, die bei solchen Massen, wie die Alpen und Pyrenäen-sind, sehr rathsam ist. Endlich sind wir weit entsernt, die Eroberung eines ebenen Landes für leichter, als die eines gedirgigen zu halten, es sei denn, daß ein einziger Sieg den Feind gänzlich entwassnete. Nach diesem Siege tritt für den Erobernden ein Zustand der Vertheidigung ein, bei welzchem ihm der Gedirgsboden eben so nachtheilig und nachtheiliger werden muß, als er es dem Vertheidiger war. Dauert der Krieg sort, kommt äußere hülse herbei, tritt das Volk unter die Wassen, dann werden diese Reaktionen durch den Gebirgsboden noch gesteigert.

Es ist bei diesem Gegenstand, wie in der Dioptrik; die Bilder nehmen an Stärke des Lichtes zu, wenn man den Gegenstand in einer gewissen Richtung fortbewegt, jedoch nicht, so weit man will, sondern bis sie den Brennpunkt erreichen, über den hinaus alles sich umgekehrt darstellt.

Ist die Vertheidigung im Gebirge schmächer, so könnte dies eine Veranlassung für den Angreisenden sein, seine Richtungslinie vorzugsweise auf das Gebirge zu nehmen. Dies wird aber nur selten geschehen, weil die Schwierigkeiten des Unterhaltes und der Wege, die Ungewisheit, ob der Gegner eine Hauptschlacht gerade im Gebirge annehmen, und auch die, ob er seine Hauptmacht in demselben aufstellen wird, jenem möglichen Vortheil reichlich das Gleichgewicht halten.

# Siebzehntes Kapitel.

#### Fortsetung.

Wir haben im fünfzehnten Kapitel von der Natur der Gefechte im Gebirge, im sechszehnten von dem Gebrauch gesprochen, den die Strategie davon machen kann, und find dabei öfter auf den Begriff einer Gebirgsvertheidigung gestoßen, ohne uns bei der Form und den Einrichtungen einer solchen Maßregel aufzuhalten. Wir wollen sie hier näher betrachten.

Da Gebirge häufig wie Streifen ober Gürtel über die Erd= oberfläche hinziehen und die Theilung zwischen ben nach verschiedenen Richtungen hin abfließenden Gewässern, folglich die Schei= dung ganzer Wasserspsteme bewirken, und da diese Form des Ganzen sich in seinen Theilen wiederholt, indem diese sich in Armen oder Rücken von dem Hauptstock absondern und dann die Scheidung für kleinere Wasserspsteme bilden, so hat sich die Vorstellung von einer Gebirgsvertheidigung natürlich zuerst auf die Anschauung der Hauptgeftalt eines mehr langen als breiten, folglich wie eine große Barrière sich hinziehenden Hindernisses gestützt und aus ihr entwickelt. Obschon bis jest unter den Geologen über die Entstehung der Gebirge und die Gesetze ihrer Gestaltung noch nichts ausgemacht ist, so zeigt doch in jedem Fall der Lauf des Wassers deren System am Kürzesten und Sichersten, sei es, daß seine Wirkungen an diesem System Antheil haben (durch den Spülungsprozeß), oder daß der Basserlauf eine Folge jenes Systems ist. daher auch wieder natürlich, bei dem Gedanken einer Gebirgsvertheidigung den Wasserlauf als Führer anzunehmen, denn er ist nicht nur als ein natürliches Nivellement zu betrachten, durch welches man die allgemeine Erhöhung, also das allgemeine Profil des Gebirges kennen lernt, sondern es sind auch die vom Wasser gebildeten Thäler als die zugänglichsten Wege zu den höchsten Punkten zu betrachten, weil in jedem Fall soviel von der Wasserspülung feststeht, daß sie die Ungleichheiten der Abhänge in eine regelmäßige Kurve ausgleichen. Es würde sich hiernach also die Vorstellung der Gebirgsvertheibigung so gestalten, daß man das Gebirge, wenn es der Vertheidigungsfronte ungefähr parallel liefe, als ein großes Hinderniß des Zuganges, als eine Art von Wall betrachtete, bessen Eingänge durch die Thäler gebildet werden. Die eigentliche Vertheidigung würde also auf dem Kamm dieses Walles (d. h. an dem Rande der auf dem Gebirge befindlichen Hochebenen) stattzufinden haben, und die Hauptthäler queer durchschneiden. Bare ber Hauptzug des Gebirges mehr senkrecht auf die Vertheidigungs=

fronte, so würde einer seiner Hauptarme zu vertheidigen sein, der einem Hauptthale parallel und bis zum Hauptrücken hinaufliese, welcher als der Schlußpunkt zu betrachten wäre.

Wir haben diesen Schematismus einer Gebirgsvertheidigung nach der geologischen Struktur hier angedeutet, weil er wirklich der Theorie eine Zeit lang vorgeschwebt und in der sogenannten Tersrainlehre die Gesetze des Spülungsprozesses mit der Kriegführung amalgamirt hat.

Aber hier ist alles so voll falscher Boraussepungen und uns genauer Substitutionen, daß von dieser Ansicht in der Wirklichkeit zu wenig übrig bleibt, um daraus irgend einen systematischen Anshalt machen zu können.

Die Hauptruden sind bei eigentlichen Gebirgen viel zu un= wirthbar und unwegsam, um auf ihnen bedeutende Truppenmassen aufzustellen; mit den Nebenruden ist es oft eben so, oft find sie zu kurz und unregelmäßig. Hochebenen finden sich nicht auf allen Gebirgsruden, und wo sie sich finden, sind sie meift schmal und dabei sehr unwirthbar; ja es giebt sogar wenige Gebirge, die, genauer angesehen, einen ununterbrochenen Hauptruden und an ihren Seiten einen solchen Abhang bilben, der einigermaßen für eine schiefe Fläche ober wenigstens für eine terrassenförmige Abdachung gelten könnte. Der Hauptrucken windet, krummt und spaltet sich, mächtige Arme streichen in gebogenen Linien ins Land hinein und erheben sich oft gerade in ihren Endpunkten zu beträchtlicherer Höhe, als der Hauptrücken selbst; Vorgebirge lagern sich daran und bilden große Thalvertiefungen, die nicht in das Syftem passen. Dazu kommt, daß, wo sich mehrere Gebirgszüge kreuzen, ober in bem Punkt, von dem mehrere auslaufen, der Begriff eines schmalen Streifens ober Gürtels ganz aufhört und einem ftrahlenförmigen Wasser= und Gebirgszuge Plat macht.

Hieraus geht schon hervor, und Jeder, der Gebirgsmassen in diesem Sinne angesehen hat, wird es noch deutlicher fühlen, wie die Idee einer systematischen Aufstellung zurücktritt, und wie wenig praktisch es sein würde, wenn man sie als Grundidee der Anordenungen festhalten wollte. Aber es ist noch ein wichtiger Punkt aus dem Gebiet der näheren Anwendung zu beachten.

Fassen wir die taktischen Erscheinungen des Gebirgskrieges noch einmal scharf ins Ange, so ist klar, daß zwei Hauptelemente darin vorkommen, nämlich: erstens die Vertheidigung steiler Ab-hänge, zweitens enger Thäler. Diese lettere nun, die oft, ja meistens die größere Wirksamkeit im Widerstande gewährt, läßt sich mit der Aufstellung auf dem Hauptrücken nicht wohl vereinigen, denn es ist oft die Besehung des Thales selbst erforderlich, und zwar mehr dei seinem Austritt aus der Gebirgsmasse, als bei seinem Ursprung, weil es dort tieser eingeschnitten ist. Außerdem bietet diese Thale vertheidigung ein Mittel, Gebirgsgegenden auch dann zu vertheizdigen, wenn auf dem Rücken selbst gar keine Aufstellung genommen werden kann; sie spielt also gewöhnlich eine um so größere Rolle, je höher und unwegsamer die Masse des Gebirges ist.

Aus allen diesen Betrachtungen geht hervor, daß man von dem Gedanken einer zu vertheidigenden, mehr oder weniger regelsmäßigen Linie, die mit einer der geologischen Grundlinien zusamsmensiele, ganz absehen und ein Gebirge nur wie eine mit Unebensheiten und hindernissen von mancherlei Art durchzogene Fläche betrachten muß, von deren Theilen man einen so guten Gebrauch zu machen such, als es die Umstände gestatten, — daß also, wenn auch die geologischen Lineamente des Bodens zu einer klaren Einssicht in die Gestalt der Gebirgsmassen unentbehrlich sind, sie doch in den Vertheidigungsmaßregeln wenig zur Geltung kommen können.

Weber im österreichischen Erbfolgekriege, noch im stebenjährigen, noch im Revolutions = Ariege sinden wir Aufstellungen, die ein ganzes Gebirgssystem umfaßten und bei denen die Vertheidigung nach dessen hauptlineamenten geordnet worden wäre. Niemals sinden wir die heere auf dem hauptrücken, immer an dem Abhang, bald höher, bald tiefer aufgestellt, bald in dieser, bald in jener Richtung; parallel, sentrecht und schief; mit und gegen den Wasserzug; bei höheren Gebirgen, wie die Alpen, sogar oft in einem Thale sortlausend; bei geringeren, wie die Sudeten (und das ist die startste Anomalie) auf der Hälfte des dem Vertheidiger zugekehrten Abhanges, also den Hauptrücken vor sich habend, wie die Stelslung, in der Friedrich der Große 1762 die Belagerung von

Schweidnit deckte und die hohe Eule vor der Fronte seines &agers hatte.

Die berühmten Stellungen des siebenjährigen Krieges von Schmotseisen und Landshut sind im Allgemeinen in Thalvertiessungen; eben dies ist der Fall mit der Stellung von Feldsirch in Borarlsberg. In den Feldzügen von 1799 und 1800 haben die Hauptposten der Franzosen wie der Desterreicher jederzeit in den Thälern selbst gestanden, nicht blos quer über dieselben, um sie zu sperren, sondern auch ihrer Länge nach, während die Rücken entsweder gar nicht oder nur mit wenigen einzelnen Posten besetzt waren.

Die Rücken der höheren Alpen sind nämlich von solcher Un= wegsamkeit und Unwirthlichkeit, daß es unmöglich wird, sie mit ftarken Truppenmassen zu besetzen. Will man nun durchaus Streit= kräfte im Gebirge haben, um Herr besselben zu sein, so bleibt nichts Anderes übrig, als sie in den Thälern aufzustellen. Auf den ersten Anblick scheint dies fehlerhaft, weil man nach den gewöhnlichen theoretischen Vorstellungen sagen würde: Die Höhen beherrschen die Thäler. Allein so ift es nicht; die Rücken sind nur auf we= nigen Wegen und Pfaden zugänglich und mit seltener Ausnahme nur für Fußvolk, weil die Fahrstraßen den Thälern folgen. Feind könnte also nur auf einzelnen Punkten derselben mit Infanterie erscheinen; für ein wirksames Flintenfeuer ist aber bei diesen Gebirgsmassen die Entfernung zu groß, und so steht man bennim Thal weniger gefährlich, als es das Ansehn hat. Aber freilich ist eine solche Thalvertheidigung einer andern großen Gefahr ausgesetzt, nämlich der, abgeschnitten zu werden. Der Feind kann zwar nur mit Fußvolk, langsam und mit großen Anstrengungen auf einzelnen Punkten ins Thal hinabsteigen, er kann also nicht überraschen, aber keine ber Stellungen vertheidigt die Ausmündung eines solchen Pfades im Thal, der Feind bringt also nach und nach überlegene Massen hinunter, breitet sich dann aus und sprengt die dünne und von dem Augenblick an sehr schwache Linie, die vielleicht nichts mehr zu ihrem Schutz hat, als das steinige Bett eines seichten Gebirgsbaches. Nun ist aber ber Rückzug, ber stückweis immer im Thale ftattfinden muß, bis man einen Ausgang aus dem Gebirge gefunden hat, für viele Theile der Linie unmög=

lich, und die Desterreicher haben daher in der Schweiz fast jedessmal ein Drittheil oder die Hälfte ihrer Truppen an Gefangenen verloren. —

Jest noch einige Worte über den Grad der Theilung, welchen die Streitkräfte gewöhnlich bei solcher Vertheidigung erleiden.

Jede solche Aufstellung geht von einer mehr ober weniger in der Mitte der ganzen Linie auf dem hauptsächlichsten Zugang genommenen Stellung der Hauptmacht aus. Von dieser werden rechts und links andere Corps zur Besetzung der wichtigsten Eingänge entsendet, und es entsteht also für das Ganze eine Aufstellung von drei, vier, fünf, sechs Posten u. s. w. ziemlich in einer Linie. Wie weit diese Ausdehnung getrieben werden darf ober muß, hängt von den Bedürfnissen des einzelnen Falles ab. Ein paar Märsche, also sechs bis acht Meilen, sind eine sehr mäßige, und man hat sie wohl bis zu zwanzig und dreißig Meilen steigen sehen.

Zwischen ben einzelnen, eine ober ein paar Stunden von einander gelegenen Posten sinden sich dann leicht andere, weniger wichtige Zugänge, auf welche man später ausmerksam wird; es sinden sich einzelne vortressliche Posten für ein paar Bataillone, die sich zur Verbindung der Hauptposten sehr gut eignen; sie werben also auch besett. Daß die Zertheilung der Kräfte noch weiter gehen und bis zu einzelnen Kompagnieen und Schwadronen heruntersteigen könne, ist leicht einzusehen, und der Fall ist oft genug vorgekommen; es giebt also hier keine allgemeinen Grenzen der Zersplitterung. Von der andern Seite hängt die Stärke der einzelnen Posten von der Stärke des Ganzen ab, und es ist also auch schon darum nichts über den möglichen oder natürlichen Grad der Stärke zu sagen, welche die Hauptposten behalten werden. Wir wollen nur einige Säpe, welche die Erfahrung und die Natur der Sache lehren, zum Anhalt geben.

1. Je höher und unzugänglicher das Gebirge ist, um so größer darf die Theilung sein, um so größer muß sie aber auch werden, denn je weniger eine Gegend durch Kombinationen gesichert werden kann, die auf Bewegungen beruhen, um so mehr muß die Sicherung durch unmittelbare Deckung ersolgen. Die Vertheidigung der Alpen nöthigt zu viel grös

- ßerer Theilung, bringt dem Cordon viel näher, als die Ver= theibigung der Vogesen oder des Riesengebirges.
- 2. Noch überall, wo eine Gebirgsvertheibigung eingetreten ist, hat eine solche Theilung der Kräfte stattgefunden, daß die Hauptposten meistens nur ein Treffen Fußvolk und im zweiten Treffen einige Schwadronen Reiterei hatten; nur die in der Mitte aufgestellte Hauptmacht hatte allenfalls auch einige Bataillone im zweiten Treffen.
- 3. Eine zurückehaltene strategische Reserve, um die angegrifsenen Punkte zu verstärken, ist in den wenigsten Fällen gestlieben, weil man sich bei der Ausdehnung der Fronte schon überall zu schwach fühlte. Deswegen ist die Unterstützung, welche der angegriffene Posten erhalten konnte, meistens von andern, nicht angegriffenen Posten aus der Linie entnommen worden.
- 4. Auch da, wo die Theilung der Kräfte verhältnismäßig noch gering und die Stärke der einzelnen Posten noch groß war, hat der Hauptwiderstand derselben immer in der örtlichen Vertheidigung bestanden, und wenn der Feind sich einmal vollkommen im Besitz des Postens besand, so war durch angekommene Unterstützung keine Abhülfe mehr zu erwarten.

Was hiernach von einer Gebirgsvertheidigung zu erwarten ist, in welchen Fällen man dieses Mittel anwenden dürfe, wie weit man in der Ausdehnung und in der Zersplitterung der Kräfte gehen könne und dürfe: das alles muß die Theorie dem Takt des Feldherrn überlassen. Es ist genug, wenn sie ihm gesagt hat, was dies Mittel eigentlich sei und welche Rolle es in den kriege-rischen Beziehungen der Heere übernehmen dürfe.

Ein Feldherr, der sich in einer ausgedehnten Gebirgsstellung auf das Haupt schlagen läßt, verdient vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden.

#### Achtzehntes Kapitel.

# Bertheidigung von Strömen und Flüssen.

Ströme und bedeutende Flüsse gehören, in sofern von ihrer Vertheidigung die Rede ist, gleich den Gebirgen in die Klasse der strategischen Barrièren. Sie unterscheiden sich aber von dem Gebirge in zwei Punkten, der eine betrifft ihre relative, der andere ihre absolute Vertheidigung.

Wie die Gebirge verstärken sie den relativen Widerstand, aber ihre Eigenthümlichkeit ist, daß sie sich wie ein Werkzeug von harter und spröder Materie verhalten; sie halten entweder jeden Stoß aus, ohne zu biegen, oder ihre Vertheidigung zerbricht und hört dann gänzlich auf. Ist der Strom sehr groß und sind die übrizgen Bedingungen vortheilhaft, so kann der Uebergang absolut unsmöglich werden. Ist aber die Vertheidigung irgend eines Stromes an einem Punkt gebrochen, so sindet nicht wie im Gebirge noch ein nachhaltiger Widerstand statt, sondern die Sache ist mit diesem einen Akt abgemacht, es sei denn, daß der Strom selbst in einem Gebirgslande sließt.

Die andere Eigenthümlichkeit der Ströme in Beziehung auf das Gefecht ist die, daß sie in manchen Fällen sehr gute und im Allgemeinen bessere Kombinationen zu einer entscheidenden Schlacht zulassen, als Gebirge.

Gemeinsam haben beibe wieder, daß sie gefährliche und vers
führerische Gegenstände sind, die oft zu falschen Maßregeln vers
leitet und in mißliche Lagen versetzt haben. Wir werden auf diese Resultate bei der nähern Betrachtung der Flußvertheidigung aufs
merksam machen.

Obgleich die Geschichte ziemlich arm an wirksamen Stromvertheidigungen ist und dadurch die Meinung gerechtfertigt wird, daß Ströme und Flüsse keine so starken Barrieren sind, als man in der Zeit geglaubt hat, da noch ein absolutes Defensivspstem nach allen Verstärkungen griff, welche die Gegend darbot, so ist ihr vortheilhafter Einfluß auf das Gefecht und die Landesvertheis digung im Allgemeinen doch nicht zu leugnen.

Wir wollen, um die Sache im Zusammenhang zu übersehen, die verschiedenen Gesichtspunkte zusammenstellen, aus denen wir den Gegenstand zu betrachten gedenken.

Zuerst und überhaupt müssen wir die, strategischen Resultate, welche die Ströme und Flüsse durch ihre Vertheidigung gewähren, von dem Einfluß unterscheiden, welchen sie auf die Landesvertheistigung haben, auch ohne vertheidigt zu werden.

Ferner kann die Vertheidigung selbst drei verschiedene Bedeutungen haben:

- 1. einen absoluten Widerstand mit der Hauptmacht;
- 2. einen bloßen Scheinwiderstand;
- 3. einen relativen Widerstand untergeordneter Theile, wie Borposten, Deckungslinien, Nebencorps u. s. w. sind.

Endlich mussen wir an der Vertheidigung in Rücksicht auf ihre Form drei Haupt-Grade ober Arten unterscheiden, nämlich:

- 1. eine unmittelbare durch Verhinderung des Ueberganges,
- 2. eine mehr mittelbare, bei der ber Fluß und sein Thal nur als Mittel zur bessern Schlachtkombination benutzt werden,
- 3. eine ganz unmittelbare durch die Behauptung einer unangreifbaren Stellung auf der feindlichen Seite des Flusses.

Nach diesen drei Graden werden wir unsere Betrachtungen eintheilen und, nachdem wir jeden derselben in Beziehung auf die erste und wichtigste Bedeutung kennen gelernt haben, am Schluß auch die beiden andern berücksichtigen. — Also zuerst die unmittelbare Vertheidigung, d. i. diesenige, durch welche der Uebergang des seindlichen Heeres selbst verhindert werden soll.

Von dieser kann nur bei großen Strömen, b. h. bei großen Wassermassen die Rede sein.

Die Kombinationen von Raum, Zeit und Kraft, welche als bie Elemente dieser Vertheidigungstheorie angesehen werden müssen, machen den Gegenstand ziemlich verwickelt, so daß es nicht ganz leicht ist, dafür einen festen Standpunkt zu gewinnen. Bei einer genaueren Ueberlegung wird Jeder auf folgendes Resultat kommen. Die Zeit, welche zur Schlagung einer Brücke erforderlich ift, bestimmt die Entsernung, in welcher die Corps, die den Fluß vertheidigen sollen, von einander aufgestellt werden dürsen. Dividirt man mit diesen Entsernungen in die ganze Länge der Bertheidigungslinien, so erhält man die Anzahl der Corps; dividirt man mit dieser in die Masse der Truppen, die Stärke derselben. Vergleicht man nun die Stärke der einzelnen Corps mit den Truppen, die der Feind während des Baues der Brücke durch anderweitige Mittel übergeset haben kann, so wird sich beurtheilen lassen, ob auf einen glücklichen Widerstand zu rechnen ist. Denn nur dann darf man annehmen, daß der Uebergang nicht erzwungen werden kann, wenn es dem Vertheidiger möglich ist, mit einer beträchtslichen Ueberlegenheit, also etwa dem Doppelten, die übergesetzten Truppen anzugreisen, ehe die Brücke vollendet ist. Ein Beispiel mache die Sache klar.

Braucht der Feind 24 Stunden zur Errichtung seiner Brück, kann er in diesen 24 Stunden nicht mehr als 20,000 Mann mit andern Mitteln übersehen, und kann der Vertheidiger innerhalb etwa 12 Stunden mit 20,000 Mann auf jedem beliebigen Punkt erscheinen: so ist der Uebergang nicht zu erzwingen, denn der Vertheidiger wird ankommen, wenn der Uebergehende etwa die Hälfte jener 20,000 Mann übergesetht hat. Da man nun in 12 Stunden, die Zeit der Benachrichtigung mit eingerechnet, 4 Meilen marschiren kann, so würden alle 8 Meilen 20,000 Mann erforderlich sein, also 60,000 zur Vertheidigung des Flusses auf eine Strecke von 24 Meilen. Diese würden hinreichen, nicht nur um auf jedem besliedigen Punkt mit 20,000 Mann erscheinen zu können, wenn auch der Feind zwei Uebergänge zu gleicher Zeit versuchte, sondern sogar mit dem Doppelten, wenn dies nicht der Fall wäre.

Hier sind also drei Umstände entscheidend: 1) die Breite des Stromes, 2) die Mittel des Ueberganges, denn beides entscheidet sowohl über die Dauer des Brückenbaues, als über die Anzahl der Truppen, die während des Brückenbaues übergeschafft werden können; 3) die Stärke des Vertheidigers. Die Stärke der seindlichen Armee selbst kommt hierbei noch nicht in Betracht. Nach dieser Theorie kann man sagen, daß es einen Punkt giebt, wo die

Möglichkeit des Uebergangs ganz aufhört und keine Uebermacht im Stande sein würde, ihn zu erzwingen.

Dies ist die einfache Theorie der unmittelbaren Stromverstheidigung, d. h. derjenigen, durch die man den Feind an der Vollendung seiner Brücke und am Uebergange selbst hindern will; es ist dabei noch auf keine Wirkung der Demonstration, die der Uebergehende anwenden kann, Rücksicht genommen. Wir wollen nun die näheren Umstände und die erforderlichen Maßregeln einer solchen Vertheidigung in Betracht ziehen.

Abstrahirt man zuvörderst von der geographischen Eigenthüm= lichkeit, so ift nur zu sagen, daß die durch die eben gegebene Theorie bestimmten Corps unmittelbar am Strom, in sich vereinigt, auf= gestellt werden mussen. Unmittelbar am Strom, weil jede Stellung weiter rudwärts die Wege ohne Noth und Nupen verlängert; denn da die Wassermasse des Stromes sie vor jeder bedeutenden Einwirkung des Feindes sichert, so ist es ja nicht nöthig, sie wie eine Reserve bei einer Candesvertheidigungslinie zurückzuhalten. Außerbem sind die Straßen an den Strömen auf und ab in der Regel gangbarer, als Transversalwege von hinten gegen einen beliebigen Punkt des Stromes. Endlich ist durch diese Stellung der Strom unleugbar besser beobachtet, als durch eine bloße Posten= kette, hauptsächlich weil sich die Befehlshaber sämmtlich in der Nähe befinden. — In sich vereinigt mussen diese Corps sein, weil sonst die ganze Zeitberechnung eine andere sein würde. Wer es weiß, was das Vereinigen in Beziehung auf Zeitverlust sagen will, Der wird begreifen, daß gerade in diesem vereinigten Aufstellen die größte Wirksamkeit der Vertheidigung liegt. Freilich ist es auf ben erften Anblick sehr anziehend, durch einzelne Posten dem Feinde auch schon das Ueberschiffen unmöglich zu machen; aber diese Maß= regel ist, mit den wenigen Ausnahmen der Stellen, die sich be= sonders zum Uebergange eignen, höchst verderblich. Der Schwie= rigkeit nicht zu gedenken, daß der Feind vom gegenüberstehenden Ufer einen solchen Posten meistens durch ein überlegenes Feuer ver= treiben kann, so verschwendet man in der Regel seine Kräfte vergebens, d. h. man erreicht durch einen solchen Posten höchstens nur, daß der Feind einen andern Uebergangspunkt wählt. Ift man

also nicht so stark, daß man den Fluß wie einen Festungsgraben behandeln und vertheidigen kann, ein Fall, für den es weiter keisner Regeln bedarf, so führt diese unmittelbare Uservertheidigung nothwendig vom Ziele ab. Außer diesen allgemeinen Grundsäßen für Ausstellungen kommen noch in Betracht: erstens die Berückssichtigung der individuellen Eigenthümlichkeiten des Stroms; zweistens die Wegschaffung der Uebergangsmittel; drittens der Einfluß, welchen die an ihm gelegenen Festungen haben.

Der Strom, als eine Vertheidigungslinie betrachtet, muß rechts und links Anlehnungspunkte haben, wie z. B. das Meer oder ein neutrales Gebiet; oder es mussen andere Verhältnisse den Uebergang des Feindes über den Endpunkt der Bertheidigungslinie hin= aus nicht thunlich machen. Da nun weder solche Anlehnungspunkte, noch solche Verhältnisse anders als bei großen Ausdehnungen vorkommen werden, so sieht man schon daraus, daß die Flußvertheidigungen sich immer auf sehr beträchtliche Strecken ausbehnen mussen, also die Möglichkeit, eine große Menge von Trup= pen hinter einer verhältnismäßig kurzen Stromlinie aufzustellen, aus der Reihe der wirklichen Fälle (an die wir uns immer halten mussen) verschwindet. Wir sagen eine verhältnißmäßig kurze Stromlinie und verstehen darunter eine gange, die das gewöhn= liche Maß der Ausdehnung in der Aufstellung ohne Strom nicht beträchtlich überschreitet. Solche Fälle, sagen wir, kommen nicht vor, und jede unmittelbare Stromvertheidigung wird immer eine Art Corbonsystem, wenigstens was die Ausdehnung betrifft, und ist also gar nicht geeignet, einer Umgehung, in der Beise entgegenzuwirken, die bei vereinigter Aufstellung die natürliche ist. also ein Umgehen möglich ist, da ist die unmittelbare Stromververtheidigung, wie gunftig auch fonst ihre Resultate sein möchten, ein höchst gefährliches Unternehmen.

Was nun den Strom innerhalb seiner Endpunkte betrifft, so versteht sich von selbst, daß nicht alle Punkte in gleichem Maß zum Uebergange geeignet sind. Es kann dieser Gegenstand im Allgemeinen zwar etwas näher bestimmt, aber nicht eigentlich sestellt werden, denn die allerkleinste Lokaleigenthümlichkeit entscheidet oft viel mehr, als alles, was sich in Büchern groß und wichtig

ausnimmt. Eine solche Feststellung ist aber auch völlig unnütz, benn der Anblick des Stromes und die Nachrichten, welche man von den Einwohnern bekommt, weisen deutlich genug darauf hin, ohne daß man noch nöthig hätte, dabei an Bücher zurückzudenken.

Zur nähern Bestimmung können wir sagen, daß die zum Fluß führenden Straßen, die in ihn fallenden Nebenflüsse, die an ihm liegenden großen Städte und endlich vorzüglich seine Inseln den Uebergang am meisten begünstigen, daß dagegen die Ueberhöhung der Ufer, die gebogene Gestalt des Laufs an der Uebergangsstelle, welche in Büchern die Hauptrolle zu spielen pflegen, selten von Einfluß gewesen sind. Die Ursache hiervon ist, daß der Einsluß dieser beiden Dinge sich auf die beschränkte Idee einer absoluten Ufervertheidigung gründet, ein Fall, der bei den größten Strömen selten oder niemals vorkommt.

Von welcher Art nun auch die Umstände sind, welche einzelne Punkte des Stromes zum Uebergange geeigneter machen, so werden sie Einfluß auf die Aufstellung haben und das allgemeine geometrische Gesetz modisiziren; allein sich von demselben zu weit zu entsernen, sich zu sehr auf die Schwierigkeiten des Uebergehens an manchen Punkten zu verlassen, ist nicht rathsam. Der Feind wählt dann gerade die von der Natur am wenigsten begünstigten Stellen, wenn er hoffen kann, uns dort am wenigsten zu begegnen.

In jedem Fall aber ist die möglichst starke Besetzung der Inseln eine empfehlungswerthe Maßregel, weil ihr ernstlicher Angriff den Uebergangsort auf die sicherste Weise zu erkennen giebt.

Da die nahe am Strome aufgestellten Corps denselben aufund abmarschiren sollen, jenachdem es die Umstände erfordern, so gehört in Ermangelung einer Parallelstraße die Zurichtung der nächsten kleinen mit dem Fluß parallel laufenden Wege oder die Einrichtung ganz neuer auf kurze Strecken zu den wesentlichen Vorbereitungs = Naßregeln der Vertheidigung.

Der zweite Gegenstand, von dem wir zu reden haben, ist die Wegschaffung der Uebergangsmittel. — Die Sache ist schon auf dem Strome selbst nicht leicht, wenigstens gehört dazu viel Zeit; unüberwindlich sind aber die Schwierigkeiten meistens bei den auf der seindlichen Seite einfallenden Nebenströmen, weil diese ge=

wöhnlich schon in den Händen des Feindes sind. Daher ist es wichtig, die Ausmündungen dieser Nebenflüsse mit Festungen zu verschließen.

Da bei großen Strömen die Uebergangsmittel, welche der Feind mitbringt, nämlich seine Pontons, selten zureichen, so kommt viel auf die Mittel an, die er am Strome selbst, an den Nebenssüssen und in den großen auf seiner Seite liegenden Städten sindet, endlich auf die Wälder in der Nähe des Stromes, die er zum Schiff- und Floßbau benußen kann. Es giebt Fälle, in denen ihm alle diese Umstände so ungünstig sind, daß der Stromübersgang dadurch fast unmöglich wird.

Endlich sind die Festungen, welche auf beiden Seiten oder auf der seindlichen Seite des Stromes liegen, nicht nur ein gegen den Uebergang deckender Schild für alle ihnen oberhalb und unsterhalb nahe liegenden Punkte, sondern auch ein Mittel, die Nesbenflüsse zu sperren und die Uebergangsmittel schnell in sich aufzunehmen.

So viel von der unmittelbaren Stromvertheidigung, welche eine große Wassermasse voraussept. Kommt ein tiefer, steiler Thaleinschnitt oder kommen sumpfige User hinzu, so wird die Schwierigkeit des Ueberganges und die Wirksamkeit der Vertheidigung zwar vermehrt, aber die Wassermasse kann dadurch nicht ersett werden, denn jene Umstände bilden keine absolute Unterbrechung der Gegend, und diese ist eine nothwendige Bedingung der unsmittelbaren Vertheidigung.

Frägt man sich, welche Rolle eine solche unmittelbare Stromvertheidigung in dem strategischen Plan des Feldzugs zu spielen vermag, so muß man einräumen, daß sie niemals zu einem entscheidenden Siege führen kann, theils weil es ihre Absicht ist, den Feind nirgends herüber zu lassen, oder die erste bedeutende Masse, welche er übergesest hat, zu erdrücken; theils weil der Strom verhindert, die ersochtenen Vortheile durch einen kräftigen Ausfall zum entscheidenden Siege zu erweitern.

Dagegen kann eine solche Stromvertheibigung oft einen großen Gewinn an Zeit verschaffen, worauf es doch dem Vertheibiger gewöhnlich ankommt. Die Herbeischaffung der Uebergangsmittel kostet oft viel Zeit; mißlingen mehrere Versuche, so ist noch ungleich mehr Zeit gewonnen. Giebt der Feind seinen Kräften (des Stromes wegen) eine ganz andere Richtung, so werden auch wohl noch andere Vortheile dadurch erlangt; endlich wird in allen Fällen, in denen es dem Feinde mit dem Vordringen nicht rechter Ernst ist, der Strom seinen Bewegungen Stillstand gebieten und eine bleisbende Schupwehr des Landes bilden.

Eine unmittelbare Flußvertheidigung kann also zwischen grospen Truppenmassen, bei großen Strömen und unter günstigen Bedingungen als ein sehr gutes Vertheidigungsmittel angesehen werden und Resultate geben, auf die man in der neuern Zeit (nur an die verunglückten Stromvertheidigungen mit unzureichenden Mitteln denkend) zu wenig Rücksicht genommen hat. Denn wenn unter den eben gemachten Voraussehungen (die bei einem Strom, wie der Rhein und die Donau sind, doch leicht zutressen können) eine wirksame Vertheidigung von 24 Meilen Länge vermittelst 60,000 Mann gesen eine bedeutend überlegene Macht möglich wird, so kann man wohl sagen, daß das ein beachtungswerthes Resultat ist.

Wir sagen gegen eine bedeutend überlegene Macht, und mussen noch einmal auf diesen Punkt zurücktommen. Nach der Theorie, welche wir gegeben haben, kommt alles auf die Nittel des Uebergangs, und nichts auf die Macht an, welche übergehen will, sobald diese nur nicht kleiner ist, als die, welche den Fluß vertheidigt. Dies scheint sehr auffallend und doch ist es wahr. Aber man muß freilich nicht vergessen, daß die meisten Flußverztheidigungen, oder richtiger gesprochen, daß alle insgesammt keine absoluten Stühpunkte haben, also umgangen werden können, und daß dieses Umgehen durch eine große Uebermacht sehr erleichztert wird.

Bedenkt man nun, daß eine solche unmittelbare Stromvertheidigung, selbst wenn sie vom Feinde überwältigt wird, doch noch nicht einer verlornen Schlacht zu vergleichen ist und am wenigsten zu einer Riederlage führen kann, weil nur ein Theil unserer Truppen ins Gesecht gekommen ist, und der Gegner, durch den langsamen Uebergang vermittelst einer Brücke aufgehalten, seinem Siege über dieselben nicht gleich eine große Folge geben kann, so wird man um so weniger biefes Vertheibigungsmittel ganz gering schägen können.

In allen Dingen des praktischen Lebens kommt es darauf an, den rechten Punkt zu treffen, und so macht es denn auch bei der Stromvertheidigung einen großen Unterschied, ob man alle Verhältnisse richtig übersieht; ein anscheinend unbedeutender Umstand kann den Fall wesentlich verändern, und was hier eine höchst weise und wirksame Maßregel gewesen wäre, dort zu einer ver= derblichen Verkehrtheit machen. Diese Schwierigkeit, alles richtig zu beurtheilen und nicht zu glauben, Strom sei Strom, ist hier vielleicht größer, als anderswo, beshalb muffen wir uns gegen die Gefahr falscher Anwendung und Auslegung besonders verwahren; aber nachdem wir dies gethan haben, konnen wir auch nicht umhin, unumwunden zu erklären, daß wir das Geschrei Derer keiner Beachtung werth halten, die nach dunkeln Gefühlen und unfixirten Vorstellungen alles von Angriff und Bewegung erwarten und in dem mit über den Kopf geschwungenem Säbel hervorpreschenden Husaren das richtigste Bild des Krieges zu sehen meinen.

Solche Vorstellungen und Gefühle sind nicht immer zureischend (wir wollen hier nur an den weiland berühmten Diktator Webel bei Züllichau 1759 erinnern); aber was das Schlimmste ist, sie halten auch selten aus und verlassen den Befehlshaber im letzen Augenblick, wenn große, zusammengesetzte, in tausend Beziehungen verwickelte Fälle auf ihn eindringen.

Wir glauben also, daß eine unmittelbare Stromvertheidigung bei großen Truppenmassen unter günstigen Bedingungen glückliche Resultate geben kann, wenn man sich mit der bescheidenen Negative begnügt; aber dies gilt nicht für kleinere Truppenmassen. Während 60,000 Mann auf einer gewissen Stromlinie im Stande sind, einem Heer von 100,000 Mann und darüber den Uebergang zu verwehren, würden 10,000 Mann auf derselben Entsernung nicht im Stande sein, ihn einem Corps von 10,000 Mann zu verbieten, ja vielleicht nicht einem halb so starken, wenn dieses sich in die Gesahr begeben wollte, sich mit einem so überlegenen Feinde auf derselben Seite des Stromes zu besinden. Die Sache ist klar, weil die Uebergangsmittel sich nicht verändern.

Wir haben uns bisher wenig auf die Scheinübergänge eingelassen, weil sie bei der unmittelbaren Stromvertheidigung nicht wesentlich in Betracht kommen; denn theils kommt es bei derselben nicht auf eine Versammlung des heeres auf einem Punkt an, sondern es ist einem jeden Theile ohnehin eine gewisse Stromstrecke zur Vertheidigung zugedacht, theils sind dergleichen Scheinübergänge auch unter den vorausgesetzen Umständen sehr schwierig. Wenn nämlich die Uebergangsmittel an sich schon gering, d. h. nicht in dem Maße vorhanden sind, wie der Angreisende es zur Sicherstellung seiner Unternehmung wünschen muß, so wird er schwerlich einen bedeutenden Theil zum Scheinübergang verwenden können und wollen; in jedem Fall wird dadurch die Masse der Truppen, welche er an dem wahren Uebergangspunkt hinüberschaffen kann, um so geringer, und der Gegner gewinnt wieder an Zeit, die er durch die Ungewißheit verloren haben könnte.

Diese unmittelbare Stromvertheidigung dürfte sich in der Regel nur für Haupt=Strome auf der letten Hälfte ihres Lausfes eignen.

Die zweite Vertheibigungsart ist für kleinere Flüsse und tief eingeschnittene Thäler, oft sogar für sehr unbedeutende, die geeigenete. Sie besteht in einer weiter rückwärts in solcher Entsernung genommenen Aufstellung, daß man die Möglichkeit hat, die seindliche Armee beim Uebergang entweder getheilt zu sinden (wenn sie auf mehreren Punkten zugleich übergeht), oder nahe am Fluß, auf eine Brücke und Straße beschränkt, wenn sie auf einem Punkt übergegangen ist. Mit dem Rücken dicht an einen Fluß oder einen tiesen Thaleinschnitt geklemmt und auf einen einzigen Rückzugs-weg beschränkt zu sein, ist eine höchst nachtheilige Lage für eine Schlacht; in der Benutzung dieses Umstandes besteht gerade die wirksamste Verbeidigung von Flüssen mittlerer Größe und tiesen Thaleinschnitten.

Die Aufstellung einer Armee in großen Corps dicht am Flusse, welche wir bei der unmittelbaren Vertheidigung für die beste halten, sest voraus, daß es dem Feinde unmöglich ist, den Fluß unvermuthet und in großen Massen zu passiren, weil sonst bei jener Aufstellungsart die Gesahr, getrennt und einzeln geschlagen zu werden, sehr groß sein würde. Sind also die Umstände, welche die Flußvertheidigung begünstigen, nicht vortheilhaft genug, hat der Feind schon viele Mittel zum Ueberschiffen in Händen, hat der Fluß viele Inseln oder gar Furthen, ist er nicht breit genug, sind wir zu schwach u. s. w., so kann von jener Methode nicht mehr die Rede sein; die Truppen müssen zu ihrer sichern Verbindung unter einander etwas vom Fluß zurückgezogen werden, und alles, was nun übrig bleibt, ist eine so viel als möglich beschleunigte Vereinigung auf demjenigen Punkt, wo der Feind den Uebergang unternimmt, um ihn anzugreisen, ehe er noch so viel Feld gewonnen, daß ihm mehrere Uebergänge zu Gebote stehen. Hier wird also der Fluß oder das Thal durch eine Vorpostenkette beobachtet und schwach vertheidigt werden müssen, während die Armee in mehreren Corps- auf passenden Punkten und in einiger Entsernung (gewöhnlich einige Stunden) vom Fluß ausgestellt wird.

Die Hauptschwierigkeit liegt hier im Durchzuge durch die Straßenenge, welche der Fluß und sein Thal bildet. Hier kommt es also nicht blos auf die Wassermasse des Flusses an, sondern auf das Ganze der Straßenenge, und in der Regel hindert ein tiefes Felsenthal viel mehr, als eine beträchtliche Flußbreite. Die Schwierigkeit des Durchzuges einer bedeutenden Truppenmasse durch eine beträchtliche Straßenenge ist in der Wirklichkeit sehr viel grö= ßer, als sich aus der bloßen Ueberlegung zu ergeben scheint. Die erforderliche Zeit ist sehr beträchtlich, die Gefahr, daß der Feind noch während des Durchzuges sich zum Meister der umgebenden Höhen machen könnte, sehr beunruhigend. Rücken die ersten Truppen zu weit vor, so treffen sie früher auf den Feind und sind in Gefahr von einer überlegenen Macht erdrückt zu werden; bleiben sie in der Nähe des Uebergangspunktes, so schlägt man sich in der schlimmsten Lage. Der Uebergang über einen solchen Ginschnitt des Bodens, um jenseits desselben sich mit der feindlichen Armee zu messen, ist daher ein kühnes Unternehmen, ober setzt eine große Ueberlegenheit und Sicherheit in ber Führung voraus.

Freilich kann sich eine solche Vertheibigungslinie nicht zu einer ähnlichen Länge ausbehnen, wie die unmittelbare Vertheibigung eines großen Stromes, denn man will mit dem Ganzen vereinigt

schlagen, und die Uebergänge, wenn sie auch noch so schwierig sind, können doch nicht mit denen über einen großen Strom verglichen werden; das Umgehen liegt also dem Feinde viel näher. Allein dieses Umgehen verschiebt ihn aus seiner natürlichen Richtung (denn wir sehen, wie sich von selbst versteht, voraus, daß der Thaleinschnitt diese ungefähr senkrecht durchschneidet) und die nachtheilige Wirkung der beengten Rückzugslinien verliert sich nicht mit einem Male, sondern erst nach und nach, so daß der Vertheis diger auch dann immer noch einige Vortheile über den Vorgehens den hat, wenn Dieser auch nicht gerade im Augenblick der Arise von ihm erreicht worden ist, sondern durch das Umgehen schon etwas mehr Spielraum gewonnen hat.

Da wir nicht blos von den Flüssen in Beziehung auf ihre Wassermasse reden, sondern fast mehr, als diese, den tiefen Einschnitt ihrer Thäler im Auge haben, so müssen wir bevorworten, daß darunter kein förmliches Gebirgsthal verstanden werden dürse, weil dann alles davon gilt, was vom Gebirge gesagt worden ist. Bekanntlich giebt es aber sehr viel ebene Gegenden, wo selbst die kleinsten Flüsse tiese und steile Einschnitte bilden; außerdem gehören auch morastige User und andere Hindernisse des Zuganges hierher.

Unter diesen Bedingungen ist also die Aufstellung einer Verstheidigungsarmee hinter einem beträchtlichen Fluß oder tieferen Thaleinschnitt eine sehr vortheilhafte Lage, und diese Art der Fluß-vertheidigung zu den besten strategischen Maßregeln zu zählen.

Die Blöße berselben (ber Punkt, auf dem der Vertheidiger leicht straucheln kann) ist die zu große Ausdehnung der Streitzkäfte. Es ist so natürlich, sich in einem solchen Fall von einem Uebergangspunkte bis zum andern fortziehen zu lassen und den rechten Punkt zu versehlen, wo man abschneiden muß; gelingt es aber nicht, mit der ganzen Armee vereinigt zu schlagen, so ist die Wirkung versehlt; ein verlornes Gesecht, ein nothwendiger Rückzug und mancherlei Verwirrung und Verlust bringen die Armee einer völligen Niederlage nahe, selbst wenn sie nicht bis aufs Aeußerste Stand hält.

Daß der Vertheidiger unter dieser Bedingung sich nicht weit ausdehnen dürfe, daß er in jedem Fall seine Kräfte am Abend desselben Tages gesammelt haben müsse, an dem der Feind über= geht, ist genug gesagt und kann die Stelle aller weitern Kombi= nationen von Zeit, Kraft und Raum vertreten, die hier von so vielen Dertlichkeiten abhängig sind.

Die unter solchen Umständen herbeigeführte Schlacht muß einen eigenthümlichen Charakter haben, nämlich den der höchsten Impetuosität von Seiten des Vertheidigers. Die Scheinübergänge, durch die der Angreisende ihn eine Zeit lang in Ungewißheit erhalten haben kann, werden ihn den wirklichen in der Regel erst erkennen lassen, wenn es die höchste Zeit ist. Die eigenthümlichen Vortheile der Lage des Vertheidigers bestehen in der nachtheiligen Lage der seindlichen Corps, die er gerade vor sich hat; kommen von andern Uebergangspunkten andere Corps herbei, die ihn umssassen, so kann er diesen nicht, wie in einer Desensivschlacht, mit kräftigen Stößen von hinten entgegenwirken, sonst opferte er die Vortheile seiner Lage auf; er muß also die Sache in seiner Fronte entscheiden, ehe diese Corps ihm nachtheilig werden, d. h. er muß, was er vor sich hat, so schnell und kräftig als möglich angreisen und durch dessen Riederlage das Ganze entscheiden.

Der Zweck dieser Flußvertheibigung kann aber niemals der Widerstand gegen eine zu überlegene Macht sein, wie er allenfalls bei der unmittelbaren Vertheibigung eines großen Stromes denkbar ist; denn in der Regel bekommt man es mit dem größten Theil der seindlichen Macht wirklich zu thun, und wenn dies auch unter vortheilhaften Umständen der Fall ist, so ist doch leicht einzusehen, daß das Verhältniß der Macht dabei schon sehr in Betracht kommt.

So ist es mit der Vertheidigung mittlerer Flüsse und tieser Thaleinschnitte, wenn von den großen Massen des Heeres selbst die Rede ist, für welche der beträchtliche Widerstand, den man an den Thalrändern selbst leisten kann, in keinen Betracht gegen die Nachtheile einer verzettelten Stellung kommen kann, und denen ein entschiedener Sieg Bedürfniß ist. Kommt es aber blos auf die Berstärfung einer untergeordneten Vertheidigungslinie an, die eine Zeit lang widerstehen soll und auf Unterstützung berechnet ist, so kann allerdings eine unmittelbare Vertheidigung der Thalränder ober selbst der User stattsinden, und obgleich hier nicht ähnliche

Bortheile zu erwarten sind, wie in Gebirgsstellungen, so wird der Widerstand doch immer länger dauern, als in gewöhnlicher Gezgend. Nur ein Fall macht diesen Gebrauch sehr gefährlich ober unmöglich: wenn der Fluß sich in sehr krausen Schlangenlinien sortzieht, was gerade bei tieseingeschnittenen oft vorkommt. Man betrachte nur den Lauf der Mosel. Im Falle ihrer Vertheidigung würden die an den ausgehenden Bogen vorgeschobenen Theile beim Rückzug sast unvermeidlich verloren gehen.

Daß ein großer Strom dasselbe Vertheidigungsmittel gestattet, dieselbe Vertheidigungsweise, und zwar unter noch viel günstigeren Umständen, die wir als die für mittlere Flüsse geeignetste in Beziehung auf die Masse des Heeres erwähnt haben, versteht sich von selbst. Sie wird besonders dann zur Anwendung kommen, wenn es dem Vertheidiger auf einen entscheidenden Sieg anskommt. (Aspern.)

Der Fall, in dem sich ein Heer mit seiner Front dicht an einem Strom, einem Fluß ober einem tiefen Thal aufstellt, um dadurch ein taktisches Zugangshinderniß zu beherrschen, oder eine Frontverstärkung zu gewinnen, ist ein ganz anderer, bessen nähere Betrachtung in die Taktik gehört; wir wollen von dem Resultat dieser Maßregel nur so viel sagen, daß sie im Grunde eine völlige Selbsttäuschung ist. — Ist der Einschnitt sehr beträchtlich, so wird die Fronte der Stellung dadurch absolut unangreifbar; da nun das Vorbeigehen einer solchen Stellung nicht mehr Umftände macht, als das jeder andern, so ist es im Grunde nicht viel mehr, als wenn der Vertheibiger dem Angreifenden selbst aus dem Wege gegangen wäre, was doch schwerlich die Absicht der Aufstellung war. Eine solche Aufstellung kann also nur da Nupen haben, wo sie in Folge der Dertlichkeit die Verbindungslinien des Angreifenden so bedroht, daß jedes Ausbiegen von der direkten Straße mit allzu nachtheiligen Folgen verbunden wäre.

Bei dieser zweiten Vertheidigungsart sind die Scheinübergänge viel gefährlicher, denn der Angreisende kann sie leichter unternehmen, der Vertheidiger hingegen hat die Aufgabe, sein ganzes Heer auf dem rechten Punkt zu versammeln. Dem Vertheidiger ist die Zeit hier allerdings nicht ganz so knapp zugemessen, weil seine Vortheile so lange währen, bis der Angreifende seine ganze Macht vereinigt und sich mehrerer Uebergänge bemächtigt hat; dagegen ist die Wirksamkeit der Scheinangrisse nicht so groß, wie bei der Vertheidigung eines Cordons, wo alles festgehalten werden soll, und es also bei Verwendung der Reserve nicht, wie bei unserer Aufgabe, auf die bloße Frage ankommt, wo der Gegner seine Hauptmacht hat, sondern auf die viel schwierigere, welchen Punkt er am ersten überwältigen wird.

Von beiben Vertheibigungsarten großer und kleiner Flusse mussen wir im Allgemeinen noch bemerken, daß sie, in der Eile und Verwirrung eines Rückzuges angeordnet, ohne Vorbereitungen, ohne Wegschaffung der Uebergangsmittel, ohne genaue Kenntniß der Gegend allerdings nicht das leisten können, was wir uns hier dabei gedacht haben; in den meisten Fällen ist gar nicht darauf zu rechnen, und deshalb bleibt es ein großer Fehler, sich in ausgebehnten Stellungen zu zertheilen.

Ueberhaupt wird, da im Kriege alles fehlzuschlagen pflegt, was man nicht mit klarem Bewußtsein, mit ganzem und festem Willen thut, auch eine Flußvertheidigung schlechten Erfolg haben, die gewählt wird, weil man nicht den Muth hat, dem Gegener in offner Feldschlacht entgegenzutreten, und hofft, daß der breite Fluß, daß tiefe Thal ihn aufhalten werden. Da ist so wenig von wahrem Vertrauen zu der eigenen Lage die Rede, daß gewöhnlich Feldherr und Heer voll der besorglichsten Ahnungen sind, die denn auch schnell genug in Erfüllung zu gehen pflegen. Sine offne Feldschlacht setz ja nicht, wie ein Duell, völlig gleiche Umstände voraus, und ein Vertheidiger, der sich in derselben keine Vortheile, weder durch die Eigenthümlichkeit der Vertheidigung, noch durch schnelle Märsche oder durch Kenntniß der Gegend und durch Freisheit der Vewegungen zu erwerben weiß, Dem ist nicht zu helsen, und am wenigsten wird der Fluß und sein Thal es vermögen.

Die britte Art der Vertheidigung: durch eine auf der feindslichen Seite genommene feste Stellung, gründet ihre Wirksamkeit auf die Gefahr, welche dem Feinde daraus entspringt, daß ein Fluß seine Verbindungslinien durchschneiben und ihn auf einige Brückenübergänge beschränken kann. Es ergiebt sich von selbst,

daß hier nur von bedeutenden Flüssen mit großen Wassermassen die Rede sein kann, da diese allein jenen Fall bedingen, während ein blos tiefeingeschnittener Fluß gewöhnlich eine solche Zahl von Uebergängen gestattet, daß jede Gefahr verschwindet.

Sehr fest, fast unangreifbar muß aber die Stellung des Bertheidigers sein, sonst würde er ja dem Feind halben Beges entgegenkommen und seine Vortheile aufgeben. Ift sie aber von solcher Stärke, daß der Feind sich nicht zu einem Angriff auf sie entschließt, so wird er unter gewissen Umständen dadurch selbst auf das Ufer gebannt, auf dem der Bertheidiger sich befindet. Ginge der Angreifende über, so würde er seine Verbindungen preisgeben, aber freilich zugleich die unsrigen bedrohen. Hier, wie bei allen Fällen, in denen man einander vorbeigeht, kommt es darauf an, wessen Verbindungen der Zahl, der Lage und den übrigen Umständen nach gesicherter sind, und wer auch in andern Beziehungen mehr dabei zu verlieren hat, also von dem Gegner überboten werden kann; endlich wer in seinem Heer mehr Siegeskraft bewahrt, um sich im äußersten Fall darauf zu stützen. Der Fluß thut hierbei nichts, als daß er die gegenseitigen Gefahren einer solchen Bewegung potenzirt, weil man auf Brücken eingeschränkt ist. In sofern man nun annehmen kann, daß nach der gewöhnlichen Ordnung der Dinge die Uebergänge des Vertheidigers so wie seine Depots aller Art durch Festungen mehr gesichert sein werden, als die des Angreifenden, so ist eine solche Vertheibigung allerdings benkbar und würde dann in Fällen, wo die übrigen Umstände einer un= mittelbaren Flufvertheidigung nicht günstig genug sind, diese ersepen. Zwar ist bann der Fluß nicht durch die Armee vertheidigt, auch die Armee nicht durch den Fluß, aber das Land ist es durch die Verbindung beiber, woranf es doch ankommt.

Indessen muß man gestehen, daß diese Vertheidigungsart ohne entscheidenden Schlag, welche der Spannung gleicht, in der sich die beiden Elektrizitäten bei der bloßen Berührung ihrer Atmosphäre besinden, nur geeignet ist, einen nicht sehr kräftigen Impuls aufzuhalten. Gegen einen vorsichtigen, unentschlossenen Feldeherrn, den nichts heftig vorwärts drängt, wird sie, selbst bei großer Ueberlegenheit seiner Kräfte, anwendbar sein; eben so, wenn schon

ein gleichgewichtiges Schweben ber Kräfte vorher eingetreten ist, und man einander nur kleine Vortheile abzugewinnen sucht. Hat man es aber mit überlegenen Kräften und einem verwegenen Gegner zu thun, so befindet man sich auf gefährlichem Wege und dicht am Abgrunde.

Diese Vertheidigungsart nimmt sich übrigens so ked und doch so wissenschaftlich aus, daß man sie die elegante nennen möchte; aber da Eleganz leicht an Fatuität hinstreift, und diese im Kriege nicht so leicht verziehen wird, wie in der Gesellschaft, so hat man doch wenig Beispiele dieser eleganten Art. Aus dieser dritten Art entwickelt sich ein besonderes Hülfsmittel für die beiden ersten Arten, nämlich, das Festhalten einer Brücke und eines Brückenkops, um immer mit dem Uebergange zu drohen.

Außer dem Zweck eines absoluten Widerstandes mit der Haupt= macht kann jede der drei Arten der Flußvertheidigung noch den eines Scheinwiderstandes haben.

Dieser Schein eines Widerstandes den man nicht wirklich leisten will, ist zwar mit vielen andern Maßregeln und im Grunde mit jeder Stellung verbunden, die etwas Anderes als ein bloßes Marschlager ist, allein die Scheinvertheidigung eines großen Flusses wird dadurch zu einer wahren Vorspiegelung, daß man dazu eine Menge mehr oder weniger umständlicher Maßregeln ergreift, und daß die Wirkung größer und dauernder zu sein pslegt, als bei allen andern; denn der Att eines solchen Stromüberganges im Angesicht eines Heeres ist für den Angreisenden immer ein wichtiger Schritt, vor dem er sich oft lange besinnen oder den er für gelegenere Zeit aufschieden wird.

Zu einer solchen Scheinvertheidigung ist also erforderlich, daß säuptheer (ungefähr in der Weise wie bei einer ernstelichen) an dem Flusse vertheilt und aufstellt; da aber die Absicht der bloßen Scheinvertheidigung zeigt, daß für eine wirkliche die Umstände nicht günstig genug sind, so würde aus jener Aufstellung, die nothwendig immer eine mehr oder weniger ausgedehnte und zersstreute sein muß, sehr leicht die Gefahr großer Verluste entstehen, wenn die Corps sich wirklich in einen, wenn auch nur mäßigen Widerstand einlassen wollten; bas würde im eigentlichen Stune

eine halbe Maßregel sein. Bei einer Scheinvertheibigung muß also alles auf eine unsehlbare Vereinigung des Heeres in einem weiter, und zwar beträchtlich (oft mehrere Tagemärsche) weiter zurückliegenden Punkte berechnet sein; und nur so viel Widerstand, als damit verträglich ist, darf geleistet werden.

Um unsere Meinung deutlich zu machen und zugleich die Bichtigkeit zu zeigen, welche eine solche Scheinvertheidigung haben kann, erinnern wir an das Ende bes Feldzuges von 1813. Bo= naparte brachte etwa vierzig= bis fünfzigtausenb Mann wieber über den Rhein. Diesen Strom damit in der Ausbehnung vertheidigen zu wollen, in welcher die Berbündeten nach der Richtung ihrer Kräfte bequem übergeben konnten, nämlich von Mannheim bis Nimwegen, ware eine Unmöglichkeit gewesen. Bonaparte konnte also nur daran denken, den ersten ernstlichen Widerstand etwa an der französischen Maas zu leiften, wo er einigermaßen wieder verstärkt auftreten konnte. Hatte er seine Kräfte sogleich bis dahin gurudgezogen, so würden ihm die Verbündeten auf dem Fuß gefolgt sein; hätte er sie hinter dem Rhein in Erholungsquartiere verlegt, so konnte einen Moment später basselbe fast nicht ausbleiben; denn auch bei der kleinmuthigften Behutsamkeit wurden die Alkiirten doch Schwärme von Kosaken und andern leichten Truppen haben übergehen lassen, und wenn es sich zeigte, daß dies guten Erfolg hatte, so würden andere Corps gefolgt sein. Die französischen Corps mußten also Anstalten treffen, den Rhein ernstlich zu vertheidigen. Da vorauszusehen war, daß bei dieser Vertheidigung, sobald die Verbündeten den Uebergang wirklich unternahmen, nichts herauskommen konnte, so war sie als eine bloße Demonstration zu betrachten, bei ber die französischen Corps gar keine Gefahr liefen, da ihr Bereinigungspunkt an der obern Mosel Nur Macdonald, der bekanntlich mit zwanzigtausend Mann bei Nimwegen stand, beging den Fehler, abzuwarten, bis er wirklich vertrieben wurde, was, da dies durch die spätere Ankunft des Winzingerobeschen Corps erst Mitte Januars geschah, ihn verhinberte, sich vor der Schlacht von Brienne mit Bonaparte zu ver= einigen. Diese Scheinvertheibigung des Rheins hat also doch hingereicht, die Verbündeten in ihrer vorschreitenden Bewegung zum Stehen und zu dem Entschluß zu bringen, den Uebergang bis zur Ankunft ihrer Verstärkungen, d. h. sechs Wochen lang, zu versschieben. Diese sechs Wochen mußten Bonaparte von unendlichem Werth sein. Dhne die Scheinvertheidigung des Rheins hätte der Sieg von Leipzig unmittelbar nach Paris geführt, und eine Schlacht diesseits dieser Hauptstadt wäre den Franzosen vollkommen unsmöglich gewesen.

Auch bei der Flußvertheidigung der zweiten Art, also bei mittleren Flüssen, kann eine solche Vorspiegelung stattfinden, nur wird sie im Allgemeinen weniger wirksam sein, weil hier bloße Versuche eines Ueberganges leichter sind, der Zauber also bald gesbrochen sein wird.

Bei der dritten Art der Flußvertheidigung würde die Demonsstration vermuthlich noch unwirksamer sein und nicht weiter gehen, als die einer jeden andern vorläusig genommenen Stellung.

Endlich sind die ersten beiden Bertheibigungsarten sehr geseignet, einer für irgend einen untergeordneten Zweck aufgestellten Borposten= oder andern Vertheibigungslinie (Cordon), oder auch einem zu bloßer Beobachtung bestimmten Nebencorps eine viel größere und sichrere Stärke zu gewähren, als sie ohne den Fluß haben würden. In allen diesen Fällen kann nur von einem restativen Widerstand die Rede sein, und dieser wird natürlich durch einen solchen Bodeneinschnitt beträchtlich gesteigert. Hierbei muß man indessen nicht blos an den verhältnißmäßig beträchtlichen Zeitzgewinn denken, den der Widerstand im Gesecht selbst verschaffen kann, sondern auch an die vielen Bedenklichkeiten von Seiten des Gegners, die vor solcher Unternehmung erhoben zu werden pslegen, in Folge welcher sie bei nicht dringenden Beranlassungen unter hundertmal neunundneunzigmal unterbleibt.

## Reunzehntes Kapitel.

#### Fortsetung.

Wir haben jest noch etwas über die Wirksamkeit zu sagen, welche Ströme und Flüsse in der Landesvertheidigung haben, wenn sie auch nicht selbst vertheidigt werden.

Jeber bebeutende Fluß mit seinem Hauptthal und seinen Ne- , benthälern bildet ein sehr beträchtliches Bodenhinderniß und wird also dadurch der Vertheidigung im Allgemeinen vortheilhaft; sein eigenthümlicher Einfluß aber läßt sich in seinen Hauptbeziehungen näher angeben.

Zuerst müssen wir unterscheiden, ob er der Grenze, d. h. der allgemeinen strategischen Fronte, parallel fließt, oder schief oder senkrecht gegen dieselbe. Bei dem Parallellauf müssen wir den Fall unterscheiden, wo ihn das eigene Heer, von dem, wo ihn der Angreisende hinter sich hat, und in beiden Fällen wieder die Entsternung, in welcher sich das Heer von ihm besindet.

Ein Vertheidigungsheer, welches einen bedeutenden Fluß nahe (boch nicht unter einem gewöhnlichen Marsch) hinter sich hat, und an diesem Fluß eine hinreichende Menge gesicherter Uebergangs= punkte besitzt, ist unstreitig in einer viel stärkern Lage, als es ohne den Fluß sein würde; denn wenn es durch die Rücksicht auf die Uebergangspunkte in allen seinen Bewegungen etwas an Freiheit verliert, so gewinnt es viel mehr durch die Sicherheit seines strategischen Rückens, b. h. hauptsächlich seiner Berbindungslinien. Wir denken hierbei an die Vertheidigung im eigenen gande, denn im feindlichen würden wir, wenn auch die feindliche Armee vor uns steht, doch immer mehr oder weniger den Feind auch hinter uns jenseits des Flusses zu befürchten haben, und dann würde der Fluß durch die Straßenengen, die er verursacht, mehr nachtheilig als vortheilhaft auf unsere Lage wirken. Je weiter der Fluß sich hinter dem Heere befindet, um so weniger wird er ihm nüplich werden, und bei gewissen Entfernungen wird sein Einfluß völlig verschwinden.

Muß das angreifende Heer in seinem Vorrücken einen Fluß hinter sich lassen, so wird er nur nachtheilig auf seine Bewegungen wirken können, denn er schränkt seine Verbindungslinien auf einzelne Uebergangspunkte ein. Prinz Heinrich hatte im Jahr 1760, als er bei Breslau auf dem rechten Oderuser den Russen entgegentrat, an der auf einen Marsch hinter ihm sließenden Oder offenbar einen Stüppunkt; dagegen waren die später über die Oder gegangenen Russen unter Czernitschef in einer sehr unbequemen Lage, eben durch die Gesahr, mit der einzigen Brücke ihren Rückzug zu verlieren.

Geht aber ein Fluß mehr oder weniger senkrecht durch das Kriegstheater, so ist der Vortheil davon wieder auf der Seite des Vertheidigers, denn erstlich giebt es gewöhnlich eine Anzahl guter Aufstellungen durch Anlehnung an den Fluß und Benutung der einfallenden Transversalthäler als Frontverstärkungen (wie die Elbe im siebenjährigen Kriege für bie Preußen); zweitens wird ber Ungreifende entweder die eine der beiden Seiten unbesett lassen mussen, ober sich theilen; und bei dieser Theilung kann es nicht fehlen, daß der Vertheidiger wieder im Vortheil ist, weil er mehr gesicherte Uebergänge besitzen wird als ber Angreifende. Man darf nur einen Gesammtblick auf den fiebenjährigen Krieg werfen, um sich zu überzeugen, daß die Oder und Elbe Friedrich dem. Großen bei ber Vertheibigung seines Kriegstheaters (nämlich Schlesiens, Sachsens und der Mark) sehr nüplich, und folglich den Desterreichern und Russen bei der Eroberung dieser Provinzen sehr hinderlich gewesen sind, obgleich eine eigentliche Bertheidigung dieser Flüsse im ganzen siebenjährigen Kriege nicht einmal vorkommt, und ihr Lauf in den meisten Beziehungen zum Feinde mehr schief oder senkrecht gegen die Fronte, als parallel mit derselben ist.

Nur die Beziehung, welche der Fluß als Transportstraße im Vall seines mehr ober weniger senkrechten Laufes haben kann, ist im Allgemeinen dem Angreisenden günstig und zwar aus dem Grunde, weil Dieser die längere Verbindungslinie und also die größere Schwierigkeit beim Transport aller Bedürfnisse hat, ihm also die Wasserfracht wesentliche Erleichterungen verschassen und zum Nupen gereichen wird. Zwar wird auch hier der Vertheibiger

den Vortheil haben, den Fluß von der Grenze ab durch feste Plate sperren zu können; allein dadurch werden die Bortheile nicht aufgehoben, welche ber Flug bem Angreifenden durch seinen frühern Wenn man iudes bedeukt, daß viele Flüsse auch Lauf gewährt. da, wo sie schon eine für die übrigen kriegerischen Beziehungen nicht unbedeutende Breite haben, noch nicht schiffbar find, daß an= dere es nicht zu jeder Jahreszeit find, daß die Schifffahrt strom= aufwärts sehr langsam, oft schwierig ist, daß die vielen Windungen mancher Ströme den Weg mehr als verdoppeln, daß jest die Hauptverbindungsstraßen zweier Länder meistens Chauffeen sind, endlich daß man jest die Hauptmasse der Bedürfnisse mehr als sonst in den nächsten Provinzen aufzubringen, und nicht mittelst Fracht von weit herbeizuführen pflegt, so sieht man wohl, daß die Benupung eines Flusses überhaupt keine so große Rolle beim Unterhalt der Heere spielt, als in Büchern dargestellt zu werden pflegt, und daß diese Einwirkung auf den Gang der Begebenheiten darum eine sehr entfernte und ungewisse ist.

## Zwanzigstes Kapitel.

## A. Bertheidigung von Moraften.

Große, sehr ausgedehnte Sümpfe wie das Bourtanger Moor in Nordveutschland kommen so selten vor, daß es nicht der Mühe werth wäre, dabei zu verweilen; aber man muß nicht vergessen, daß gewisse Niederungsstriche und sumpfige User kleiner Slüsse häufiger vorksmmen und dann sehr beträchtliche Abschnitte in der Gezend bilden, die zur Vertheidigung benutt werden können und die man auch oft dazu benutt sieht.

Die Maßregeln zu ihrer Vertheidigung sind zwar ziemlich dieselben wie bei den Flüssen, indessen sind doch einige Eigenthümlichkeiten besonders zu beachten. Die erste und hauptsächlichste ist, daß ein Sumpf, der außerhalb der Dämme für Fußvolk ganz umwegsam ist, den Uebergang viel schwieriger macht als irgend ein

Auß; denn erftlich ist ein Damm nicht so schnell gebaut, wie eine Brude, zweitens giebt es keine vorläufigen Uebergangsmittel, durch welche die den Bau deckenden Truppen hinübergeschafft werden könnten. Niemand wird anfangen eine Brücke zu bauen, ohne einen Theil der Schiffe zum Uebersepen der Avantgarde zu brauchen; beim Morast aber findet keine dem entsprechende Aushülfe statt; die leichteste Art, für bloßes Fußvolk einen Uebergang über einen Moraft zu gewinnen, wären bloße Bretter, aber wenn der Moraft von einiger Breite ist, so hält doch diese Arbeit ungleich mehr auf, als das Ueberfahren der ersten Schiffe. Läuft nun in der Mitte des Moraftes noch ein Fluß, der nicht ohne Brücke passirt werden kann, so wird die Aufgabe der Hinüberschaffung der ersten Trup= pen noch schwieriger, denn auf bloßen Brettern können wohl ein= zelne Menschen übergeben, aber nicht schwere Lasten fortgeschafft werben, wie sie zum Bau ber Brude nothig find. Diese Schwierigkeit kann unter manchen Umständen unüberwindlich werden.

Eine zweite Eigenthümlichkeit des Sumpfes ist, daß man seine Uebergänge nicht wie die der Flüsse ganz ausheben kann; Brücken kann man abbrechen oder sie so zerstören, daß sie gar nicht benutt werden können; Dämme aber kann man höchstens durchstechen, was nicht viel sagen will. Fließt ein kleiner Fluß in der Witte, so kann zwar seine Brücke weggenommen werden, aber der ganze Uebergang wird dadurch doch nicht in dem Maße aufgeshoben, wie bei einem beträchtlichen Flusse durch das Zerstören seisner Brücke. Die natürliche Folge ist, daß man die vorhandenen Dämme jedesmal ziemlich stark besetzen und ernstlich vertheidigen muß, wenn man überhaupt einen Bortheil von dem Moraste haben will.

Man ift also von der einen Seite zur örtlichen Vertheibigung genöthigt, von der andern wird eine solche durch die Schwierigkeit des anderweitigen Ueberganges erleichtert, und es machen also diese beiden Eigenthümlichkeiten, daß die Vertheibigung der Sümpfe mehr lokal und passiv sein muß als die der Flüsse.

Eine Folge bavon ist, daß man verhältnismäßig stärker sein muß als bei der unmittelbaren Stromvertheidigung, also keine so lange Vertheidigungslinie bilden kann, besonders in kultivirten Ländern, wo die Zahl der Uebergänge auch unter den günftigsten Umständen immer noch sehr groß zu sein pflegt.

In bieser Rūdsicht stehen sie also großen Strömen nach, und biese Rūdsicht ist sehr wichtig, benn alle örtliche Bertheibigung hat etwas höchst Berfängliches und Gefährliches. Wenn man aber bebenkt, daß solche Moraste und Niederungen eine Breite zu haben pflegen, mit der die der größten europäischen Ströme sich nicht vergleichen läßt, daß folglich ein zur Bertheibigung eines Uebersgangs aufgestellter Posten niemals in Gefahr ist, vom senseitigen Feuer überwältigt zu werden, daß die Birkung seines eigenen Feuers durch einen ganz engen, sehr langen Damm unendlich gessteigert wird, und daß überhaupt der Durchgang durch eine solche Straßenenge von der Länge einer Viertels oder halben Meile unsgleich mehr aufhält als der Uebergang über eine Brücke, so muß man eingestehen, daß solche Niederungen und Moraste, wenn ihre Uebergänge nicht gar zu zahlreich sind, zu den stärtsten Vertheisdigungslinien gehören, die es geben kann.

Eine mittelbare Vertheidigung, wie wir sie bei den Strömen und Flüssen kennen gelernt haben, indem der Einschnitt des Bodens benutt wird, um eine Hauptschlacht vortheilhaft einzuleiten, bleibt übrigens eben so anwendbar bei Morästen.

Die britte Methobe einer Flusvertheibigung durch eine Stellung auf der feindlichen Seite würde wegen des langwierigen Ueberganges zu gewagt sein.

Höchst gefährlich ist es, sich auf die Vertheidigung solcher Moraste, Wiesen, Brüche u. s.w. einzulassen, die außerhalb der Damme nicht absolut unwegsam sind. Eine einzige Uebergangsstelle, die der Feind entdeckt hat, reicht dann zur Sprengung der Verstheidigungslinie hin, was im Fall eines ernstlichen Widerstandes immer mit großen Verlusten verknüpft ist.

#### B. Ueberschwemmungen.

Wir haben nun noch der Ueberschwemmungen zu gedenken. Sie sind unstreitig als Vertheidigungsmittel so wie als Naturerscheinung großen Morasten am ähnlichsten. Freilich kommen sie wohl selten vor; vielleicht ist Holland das einzige Land in Europa, wo sie eine Erscheinung bilden, die in unserer Beziehung der Mühe werth ist, beachtet zu werden; aber gerade dieses Land nöthigt uns wegen der merkwürdigen Feldzüge von 1672 und 1787 so wie wegen seiner wichtigen Beziehung zu Deutschland und Frankreich diesem Borkommen einige Betrachtungen zu widmen.

Der Charafter dieser holländischen Ueberschwemmungen ist von dem einer gewöhnlichen sumpfigen und unzugänglichen Niederung in Folgendem verschieden:

- 1. das Land selbst ist trocken und besteht entweder in trockener Wiese oder auch in Fruchtfeldern;
- 2. eine Anzahl kleiner Bewässerungs= und Entwässerungsgräben von mehr ober weniger Tiefe und Breite durchschneiden es so, daß sie sich strichweise in parallelen Richtungen befinden;
- 8. größere für die Bewässerung, Entwässerung und Schifffahrt bestimmte Kanäle, von Deichen eingeschlossen, durchziehen das Land in allen möglichen Richtungen und sind von der Art, daß sie ohne Brücken nicht passirt werden können;
- 4. die Fläche des Bodens der ganzen Ueberschwemmungsgegend liegt merklich unter dem Niveau des Meeres und folglich auch unter dem Niveau der Kanäle;
- 5. es folgt hieraus, daß man vermittelst Durchstechen der Dämme, Sperren und Aufziehen der Schleusen im Stande ist das Land selbst unter Wasser zu sepen, so daß nur die auf den höheren Dämmen liegenden Wege trocken bleiben, die andern entweder ganz unter Wasser kommen, oder durch das Wasser wenigstens so aufgeweicht werden, daß man sich ihrer nicht mehr bedienen kann. Ist nun auch die Ueberschwemmung nur drei oder vier Fuß hoch, so daß man sie allenfalls auf kurze Strecken durchwaten könnte, so verhindern dies doch die unter 2. genannten kleinen Gräben, welche man nicht sieht. Nur da, wo die Gräben eine entsprechende Richtung haben, so daß man zwischen zweien fortgehen kann, ohne einen ober den andern zu überschreiten, hört die Ueberschwemsmung auf ein absolutes Hinderniß des Zugangs zu sein.

Es ist begreislich, daß dies immer nur auf ganz kurze Strecken der Fall sein wird, also nur für ganz spezielle taktische Bedürfnisse benutt werden kann.

Aus diesem allen ergiebt sich als Folge:

- 1. daß der Angreifende auf eine mehr oder weniger geringe Bahl von Zugängen beschränkt ist, die auf ziemlich schmalen Dämmen liegen und gewöhnlich noch rechts und links einen Bassergraben haben, also eine sehr lange Straßenenge bilden;
- 2. daß jede Vertheidigungsanstalt auf einem solchen Damm außerordentlich leicht bis zur Unüberwindlichkeit verstärkt werden kann;
- 3. daß aber der Vertheidiger, eben weil er so eingeschränkt ist, auch, was den einzelnen Punkt betrifft, bei der passivsten Vertheidigung stehen bleiben, und folglich sein ganzes Heil von dem passiven Widerstand erwarten muß;
- 4. daß von einer einzelnen Bertheibigungslinie, die wie eine einfache Barrière das Land schließt, nicht die Rede ist, sondern daß, weil man überall dasselbe Hinderniß des Jugangs zum Schuß seiner Flanker hat, man auch unaufhörlich neue Posten anlegen und ein verloren gegangenes Stück der ersten Bertheidigungslinie auf diese Weise durch ein neues ersepen kann. Man möchte sagen, die Zahl der Kombinationen sei hier wie auf dem Schachbrett unerschöpflich.
- Doraussepung einer sehr großen Kultur und Bevölkerung benkbar ist, so folgt von selbst, daß die Zahl der Durchsgänge und folglich die Zahl der Posten, welche sie schließen, im Verhältniß zu andern strategischen Aufstellungen, sehr groß sein wird; woraus dann wieder folgt, daß eine solche Vertheidigungslinie nicht lang sein darf.

Die hauptsächlichste holländische Linie geht von Raarden am Inidersee, größtentheils hinter der Bechte, bis Gorkum an der Waal, d. h. eigentlich an den Biesbosch und hat eine Ausdehnung von etwa acht Meilen. Zur Vertheidigung dieser Linie ist 1672 und 1787 eine Macht von 25,000 bis 30,000 Mann verwendet worden. Könnte man mit Sicherheit auf einen unüberwindlichen

Biberstand rechnen, so wäre das Resultat allerdings ein sehr grosses, wenigstens für die dahinter liegende Provinz Holland. Im Jahre 1672 widerstand die Linie wirklich einer beträchtlichen Uebermacht unter großen Feldherren, nämlich Anfangs Condé und nachher Luremburg, die wohl 40,000 bis 50,000 dagegen hätten sühren können, und die doch mit Gewalt nichts unternehmen, sondern den Winter abwarten wollten, der aber nicht streng genug war. Dagegen war im Jahre 1787 der Widerstand in dieser ersten Linie völlig nichtig, und selbst der in einer viel kürzern zwischen dem Zuidersee und dem Harlemer Meer, obgleich etwas ernstlicher, wurde durch die bloße Wirkung einer sehr künstlichen, auf die Lockalität genau berechneten taktischen Disposition des Herzogs von Braunschweig an einem Tage überwunden, obgleich die Streitkraft der Preußen, welche wirklich gegen diese Linien anrückte, den Verstheidigern wenig oder gar nicht überlegen war.

Der verschiedene Erfolg in beiden Vertheibigungen lag in der Verschiedenheit des Oberbefehls. Im Jahre 1672 wurden die Hollander von Ludwig XIV. in ihren Friedenseinrichtungen überfallen, in denen, was die Landmacht betraf, bekanntlich kein sehr triegerischer Geist lebte. Daher war der größte Theil der Festungen mit allen Ausrüstungsgegenständen schlecht versorgt, mit nur schwachen Besahungen gemietheter Truppen besetzt und von treulosen Aussländern oder von unfähigen Eingebornen als Kommandanten vertheibigt. Daher sielen die von den Holländern am Rhein besetzten brandenburgischen Festungen so wie alle ihre eigenen, der obigen Vertheidigungslinie östlich gelegenen Pläpe mit Ausnahme von Gröningen den Franzosen sehr bald und meistens ohne wahre Vertheidigung in die Hände. Und in der Eroberung dieser großen Zahl von Festungen bestand denn die Hauptthätigkeit der 150,000 Mann starten französischen Armee.

Als aber durch die im August 1672 eingetretene Ermordung der Gebrüder De Witt der Prinz von Oranien an die Spiße der Gewalt kam und Einheit in die Vertheidigungsmaßregeln brachte, da war es eben noch Zeit, die obige Vertheidigungslinie zu schlies hen, und nun griffen alle Maßregeln so gut in einander, daß wes der Condé, noch Euremburg, der nach dem Abmarsch der beiden

Armeen unter Turenne und unter Ludwig XIV. die in Holland zurückgebliebene anführte, etwas gegen die einzelnen Posten zu unternehmen wagten.

Im Jahre 1787 waren die Berhältnisse ganz anders. Es war nicht die Republik der vereinigten sieben Provinzen, sondern nur die Provinz Holland, welche dem Angreifenden Widerstand leisten sollte. Bon der Eroberung aller der Festungen, die im Jahre 1672 die Hauptsache ausmachte, war also nicht die Rebe; die Bertheidigung beschränfte sich sogleich auf die oben gedachte Linie. Der Angreifende hatte aber auch nicht 150,000, sondern nur 25,000 Mann und war kein mächtiger König eines benachbarten großen Reiches, sondern der abgeordnete Feldherr eines sehr entfernten, durch manche Rudfichten gebundenen Fürsten. Das Voll war zwar überall, auch in Holland, in zwei Parteien getheilt, aber die republikanische in Holland entschieden vorherrschend und dabei in einer wahrhaft enthufiastischen Spannung. Unter hiesen Umständen hätte allerdings der Widerstand im Jahre 1787 wenigstens ein eben so gutes Resultat gewähren können als der im Jahre 1672. Aber ein wichtiger Unterschied fand statt; es fehlte namlich im Jahre 1787 die Einheit des Befehls. Was 1672 der verständigen, klugen, kräftigen Leitung Wilhelm's von Dranien übergeben war, wurde 1787 einer sogenannten Defenskommission anvertrant, die, ob sie gleich aus vier kräftigen Männern bestand, boch nicht im Stande war, in das ganze Werk eine solche Einheit der Maßregeln und in die einzelnen Menschen ein solches Vertrauen zu bringen, daß sich nicht das ganze Instrument im Gebranch unvollkommen und untüchtig gezeigt hätte.

Wir verweilten hierbei einen Augenblick, um der Vorstellung von dieser Vertheidigungsmaßregel etwas mehr Bestimmtheit zu geben und zugleich zu zeigen, wie verschieden die Wirkungen sind, jenachdem in der Leitung des Ganzen mehr oder weniger Einsheit und Konsequenz herrscht.

Obgleich die Einrichtung und Widerstandsart einer solchen Vertheidigungslinie ein Gegenstand der Taktik ist, so können wir doch nicht unterlassen in Beziehung auf die lettere, welche der Strategie schon näher liegt, uns eine Bemerkung zu erlauben, zu

ber uns der Feldzug von 1787 Gelegenheit giebt. Wir glauben nämlich, daß, so passiv auch nach ber Natur ber Dinge die Bertheidigung auf den einzelnen Posten sein muß, doch eine offensive Gegenwirkung von irgend einem Punkt der ganzen Einie aus nicht unmöglich und nicht ohne guten Erfolg sein wird, wenn ber Gegner, wie dies 1787 der Fall war, nicht merklich überlegen ist. Denn obgleich ein solcher Ausfall auch mur auf Dammen geschehen kann und deshalb allerdings auch keine große Freiheit der Bewegung und keine sonderliche Stoßkraft haben wird, so wird boch der Angreifende nicht im Stande sein, alle Dämme und Wege, auf denen er nicht selbst vorgeht, zu besegen, und da dürfte es für den Bertheidiger, der das Land kennt und im Besit der festen Puntte ist, immer noch Mittel geben, um auf diese Beise ent= weber einen wirklichen Seitenanfall gegen die vorgehenden Angriffskolonnen ausznführen ober ihnen die Verbindung mit ihren Borrathen abzuschneiben. Wenn man bagegen bebenkt, in welcher sehr gezwungenen Lage sich der Vorgehende befindet, wie er namentlich von seinen Verbindungen abhängiger ift als in allen andern Fällen, so wird man wohl begreifen, daß jeder Ausfall des Bertheibigers, ber nur eine entfernte Möglichkeit bes Erfolges für sich hat, schon als Demonstration von einer großen Wirksamkeit sein muß. Wir sind sehr zweifelhaft, ob der vorsichtige und behutsame Herzog von Braunschweig, wenn die Hollander eine einzige solche Demonstration, z. B. von Utrecht aus, gemacht hätten, es gewagt haben würde sich Amsterdam zu nähern.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

### Bertheidigung ber Balber.

Man muß vor allem bichte, unwegsame, wild verwachsene Wälder von kultivirten, ausgebreiteten Holzungen unterscheiden, die theils ganz licht find, theils von vielen Wegen durchschnitzen werden.

١

Die letteren soll man, sobald von einer Vertheibigungslinie die Rede ist, entweder im Rücken lassen oder sie möglichst versmeiden. Der Vertheibiger hat mehr als der Angreisende das Besdürfniß, frei um sich zu sehen, theils weil er in der Regel der Schwächere ist, theils weil ihn die natürlichen Vortheile seiner Lage veranlassen, seinen Plan später zu entwickeln als der Angreissende. Bollte er eine Waldgegend vor sich lassen, so würde er, ein Blinder gegen einen Sehenden, kämpfen. Stellte er sich mitten in den Wald hinein, so wären freilich Beide blind, aber eben diese Gleichheit würde nicht dem natürlichen Bedürfniß des Verstheidigers entsprechen.

Eine solche Waldgegend kann also mit den Gefechten des Vertheidigers in gar keine vortheilhafte Beziehung gebracht werden, ausgenommen die, daß er sie hinter seinem Rücken behält und dadurch sowohl alles, was hinter ihm vorgeht, dem Feinde verbirgt, als sie auch zur Deckung und Erleichterung seines Rückzugs benutzt.

Es ist indessen hier nur die Rede von Wäldern in ebenen Gegenden, denn wo der entschiedene Gebirgscharakter eintritt, wird auch sein Einsluß auf die taktischen und strategischen Maßregeln vorherrschend, und davon haben wir bereits anderswo gesprochen.

Unwegsame Wälber aber, d. h. solche, die nur auf bestimmten Straßen durchzogen werden können, bieten allerdings einer mitztelbaren Vertheidigung ähnliche Vortheile dar, wie die sind, welche sie aus Gebirgen zur günstigen Einleitung einer Schlacht zieht; das heer kann hinter dem Walde in mehr oder weniger vereinigter Stellung den Feind erwarten, um ihn in dem Augenblick anzusallen, wo er aus den Straßenengen hervortritt. Ein solcher Waldgleicht in seiner Wirkung mehr einem Gebirge als einem Strom; denn er gestattet zwar nur einen sehr langen und beschwerlichen Durchgang, ist aber in Beziehung auf den Rückzug eher vortheils haft als gefährlich.

Eine unmittelbare Vertheibigung der Wälder aber, wenn sie auch noch so unwegsam sind, ist selbst für die leichteste Vorpostenkette ein gewagtes Stück Arbeit; denn Verhaue sind nur eingebildete Schranken, und kein Wald ist so unwegsam, daß man nicht an hundert Stellen mit kleinen Abtheilungen hindurch könnte, und diese gleichen bei einer Vertheibigungskette den ersten Bassertropfen, welche durch einen Deich sintern, und denen bald ein allgemeiner Durchbruch nachfolgt.

Viel wichtiger ist der Einfluß, den große Wälder jeder Art bei einer Bolksbewassnung haben; unstreitig sind sie das rechte Element derselben; kann also der strategische Vertheidigungsplan so eingerichtet werden, daß des Feindes Verbindungslinien durch große Wälder lausen, so ist dadurch ein mächtiger Hebel mehr in dem Vertheidigungswerk angebracht.

# Zweiundzwanzigstes Kapitel. Der Cordon.

Der Name des Cordons wird jeder Vertheidigungsanstalt gesgeben, welche durch eine Reihe an einander hängender Posten einen ganzen Landstrich unmittelbar schüßen will. Wir sagen unmitstelbar, denn mehrere neben einander aufgestellte Corps eines grossen Heeres könnten einen bedeutenden Landstrich vor dem seindslichen Eindringen schüßen, ohne einen Cordon zu bilden; dann würde dieser Schuß aber nicht unmittelbar, sondern durch die Wirstung von Kombinationen und Bewegungen stattsinden.

Daß eine so lange Vertheidigungslinie, wie diesenige sein muß, die einen bedeutenden Landstrich unmittelbar decken soll, nur einen sehr geringen Grad von Widerstandsfähigkeit haben kann, springt in die Augen. Selbst bei den größten Truppenmassen würde dies der Fall sein, wenn ähnliche Truppenmassen dagegen wirkten. Die Absicht eines Cordons kann also nur sein, gegen einen schwachen Stoß zu schüßen, sei es daß die Willenskraft schwach, oder die Streitkraft, mit der der Stoß erfolgen kann, klein ist.

In diesem Sinne ist die hinesische Mauer errichtet: ein Schutz gegen die Streifereien der Tataren. Diese Bedeutung haben alle Linien= und Grenzvertheidigungs-Anstalten der mit Asien und der Türkei in Berührung stehenden europäischen Staaten.

Bei dieser Anwendung hat ein Cordon weder etwas Widersinniges, noch erscheint er unzweckmäßig. Freilich wird dadurch nicht jede Streiserei abgehalten werden können, aber sie werden doch erschwert und folglich seltener, und bei Verhältnissen wie die mit affatischen Böllern, welchen gegenüber der Kriegszustand fast nie aufhört, ist das sehr wichtig.

Diefer Bebeutung eines Corbons am nächsten kommen bie Einien, welche in den neueren Kriegen auch zwischen europäischen Staaten angelegt wurden, wie die französischen am Rhein und in den Niederlanden. Sie find im Grunde nur errichtet, um das Land gegen solche Angriffe zu schüpen, die blos darauf abgesehen find, Kontributionen einzutreiben und auf Untoften bes Gegners zu leben. Sie sollen also nur Rebenunternehmungen abhalten und folglich auch nur von einer untergeordneten Macht vertheibigt werden. Aber freilich wird in den Fällen, in denen die feindliche Hauptmacht die Richtung gegen diese Linie nimmt, auch der Bertheibiger genothigt sein, sie mit seiner Hauptmacht zu besegen, woraus benn nicht die besten Vertheidigungsanstalten entspringen. Um dieses Nachtheils willen, und weil der Schutz gegen Streifereien in einem vorübergehenden Kriege ein Zweck von sehr untergeordneter Wichtigkeit ist, für den durch das Dasein solcher Linien leicht ein zu großer Kraftaufwand abgezwungen werden kann, sind ste in unsern Tagen als eine schäbliche Magregel angesehen worben. Je stärker die Kraft ift, mit welcher der Krieg tobt, um so unnüger und gefährlicher ift bieses Mittel.

Endlich find noch alle sehr ausgebehnten Vorpostenlinien, welche die Quartiere eines Heeres becken und einen gewissen Widerstand leisten sollen, als wahre Cordons zu betrachten.

Dieser Wiberstand ist hauptsächlich gegen Streifereien und andere kleine, gegen die Sicherheit einzelner Quartiere gerichtete Unternehmungen bestimmt, und bazu kann er, wenn die Gegend günstig ist, hinreichende Stärke gewinnen. Gegen die anrückende Hauptmacht des Feindes kann der Widerstand nur ein relativer, d. h. auf Zeitgewinn berechneter, sein; aber auch dieser Zeitgewinn wird in den meisten Fällen nicht sehr beträchtlich sein und also auch weniger als der Zweck des Borposten-Cordons angesehen werden können. Das Versammeln und Anrücken des seindlichen Heeres selbst kann niemals so unbemerkt geschehen, daß der Verstheidiger erst durch seine Vorposten davon Nachricht erhielte, und er würde in solchem Falle sehr zu bedauern sein.

Es ist also auch in diesem Fall der Cordon nur gegen den Angriff einer schwachen Kraft aufgestellt und steht wie in den andern beiden Fällen nicht mit seiner Bestimmung in Widerspruch.

Daß aber die zur Vertheidigung eines Landes bestimmte Hauptmacht gegen die seindliche Hauptmacht sich in eine lange Reihe von Defensivposten, also in einen Cordon auflöst, scheint so widerssinnig zu sein, daß man nach den nähern Umständen forschen muß, welche dieses Vorkommen begleiten und motiviren.

Jebe Stellung im Gebirgsboden, wenn sie auch mit der Absicht einer Schlacht mit ganz vereinigter Macht genommen ist, kann und muß nothwendig ausgedehnter sein als in der Ebene. kann es, weil der Beistand des Bodens die Widerstandsfähigkeit sehr erhöht, sie muß es, weil man eine breitere Ruckzugsbasis braucht, wie wir in dem Kapitel von der Gebirgsvertheibigung schon gezeigt haben. Ist aber die Aussicht auf eine Schlacht nicht nahe, ist es wahrscheinlich, daß der Gegner uns geraume Zeit gegenüber bleiben wird, ohne etwas Anderes zu unternehmen, als wozu sich ihm gerade eine vortheilhafte Gelegenheit darbietet (ein Zustand, der in den meisten Kriegen der gewöhnliche war), so ist es auch natürlich, sich in Betreff der Gegend nicht auf den nothwendigsten Besitz zu beschränken, sondern Herr von so viel Land rechts und links zu bleiben, als es die Sicherheit unseres Heeres uns gestattet, woraus, wie wir das noch näher angeben werden, mancherlei Vortheile für uns entspringen. In einer offnen und zugänglichen Gegend kann bies burch bas Prinzip ber Bewegung in einem höhern Grade erreicht werden als im Gebirge, daher ist die Ausdehnung und Zersplitterung der Streittraft dort zu diesem Zweck weniger nothwendig; sie würde aber auch viel gefährlicher sein, weil jeder Theil weniger Widerstandsfähigkeit hat.

Im Gebirge aber, wo aller Besitz der Gegend mehr von ihrer örtlichen Vertheidigung abhängt, wo man nicht so schnell nach

einem bedrohten Punkte hinkommen, und wo man, wenn der Feind ihn früher erreicht hat, diesen nicht so leicht wieder durch einige Ueberlegenheit vertreiben kann, — im Gebirge wird man unter diesen Umftanden immer zu einer solchen Aufstellung kommen, die, wenn sie auch nicht ein eigentlicher Corbon wird, doch als eine Reihe von Vertheidigungsposten bemselben nahe kommt. einer folchen in mehrere Posten aufgelöften Aufstellung bis zum Corbon ist freilich noch ein großer Schritt, aber die Feldherren thun ihn nichts desto weniger oft, ohne es selbst zu wissen, weil fie von einer Stufe zur andern fortgezogen werden. Anfangs ist die Deckung und der Besit des Landes der Zweck der Theilung, später wird es die Sicherheit der Streitkraft selbst. Jeder Be= fehlshaber eines Postens berechnet ben Vortheil, welcher ihm aus der Besetzung dieses ober jenes Zugangspunktes entspringen würde, ber rechts ober links neben seinem Posten liegt, und so kommt bas Ganze unmerklich von einer Stufe der Theilung zur andern.

Ein Cordonfrieg mit der Hauptmacht ist also, wenn er ent= steht, nicht als eine absichtlich gewählte Form zu betrachten, um jeben Stoß ber feinblichen Kräfte aufzuhalten, sonbern als eine Lage, in welche man burch bie Verfolgung eines ganz andern Ziels hineingerathen ist, nämlich burch die Behauptung und Deckung des Landes gegen einen Feind, der keine Hauptunternehmung beabfichtigt. Immer bleibt eine solche Lage ein Fehler, und die Gründe, bie bem Feldherrn nach und nach einen kleinen Posten nach dem andern abgelockt haben, sind in Beziehung auf den Zweck einer Hauptmacht kleinlich zu nennen; allein biese Ansicht zeigt wenigstens die Möglichkeit einer solchen Verirrung. Daß es eine solche Berirrung, nämlich ein Verkennen bes Gegners und ber eigenen Lage ift, überfieht man und spricht nur von dem fehlerhaften Man läßt aber bies Syftem stillschweigend da gelten, wo es mit Vortheil ober wenigstens ohne Schaben befolgt worden Jebermann rühmt die fehlerfreien Feldzüge des Prinzen Beinrich im siebenjährigen Kriege, weil ber König sie so benannt hat, obgleich diese Feldzüge die allerstärksten und unbegreiflichsten Beispiele von so ausgedehnter Postenstellung enthalten, daß sie den Ramen eines Corbons eben so sehr verdienen wie irgend andere.

Man kann biese Stellungen vollkommen rechtsertigen, wenn man sagt: Der Prinz kannte seine Gegner, er wußte, daß er keine entsicheidenden Unternehmungen zu fürchten hatte, und da übrigens der Zweck seiner Aufstellung war, immer einen so großen Landsstrich als möglich inne zu haben, so ging er so weit, wie die Umsstände nur irgend gestatten wollten. Wäre der Prinz in einem solchen Spinngewebe einmal verunglückt, und zu einem tüchtigen Berlust gekommen, so hätte man sagen müssen, nicht, daß der Prinz ein sehlerhaftes Kriegsspstem befolgte, sondern daß er sich in seiner Maßregel vergriffen, sie auf einen ungeeigneten Kall angewendet hatte.

Wenn wir uns auf diese Weise bemühen begreiflich zu machen, wie ein sogenanntes Cordonspstem bei der Hanptmacht des Kriegstheaters entstehen, ja wie es vernünftig und nühlich sein kann, also dann nicht mehr als eine Absurdikät erscheint, so wollen wir nur zugleich bekennen, daß es wirklich Fälle gegeben zu haben scheint, wo die Feldherren oder ihr Generalstad die eigentliche Bedeutung eines Cordonspstems übersehen, seinen relativen Werth für einen allgemeinen gehalten und es wirklich zur Deckung gegen seden seindelichen Angriss geeignet geglaubt haben, wo also keine Verwechselung der Maßregel, sondern ein vollkommenes Nisverstehen dersselben stattgefunden hat; wir wollen es gestehen, daß diese wahre Absurdikät unter andern bei der Vertheibigung der Vogesen burch das prenßische und österreichische Geer 1793 und 1794 stattgesunden zu haben scheint.

# Dreiundzwanzigstes Kapitel. Schlüssel bes Landes.

Es giebt in der Kriegstunst keine theoretische Borstellung, welche in der Kritik eine solche Rolle gespielt hat als diesenige, mit welcher wir uns hier beschäftigen. Sie ist das Paradepserd aller Schlacht- und Feldzugsbeschreibungen, der häusigste Stand-

punkt asses Raisonnements und eines von jenen Fragmenten wissenschaftlicher Form, mit denen die Aritik sich viel weiß. Und doch
steht der damit verbundene Begriff weder fest, noch ist er je deutlich ausgesprochen worden.

Wir wollen versuchen, ihn deutlich zu entwickeln, und sehen, welden Werth er dann noch für das praktische Handeln behalten wird.

Wir behandeln ihn hier, weil die Gebirgs= und Flußverthei= digung, sowie die Begriffe von festen und verschanzten Stellungen, an die er sich zunächst anschließt, vorausgegangen sein mußten.

Der unbestimmte, verworrene Begriff, welcher sich hinter dieser uralten militärischen Metapher versteckt, hat bald die Gegend bebeutet, wo ein Land am offensten, bald die, wo es am stärksten ist.

Wenn es eine Gegend giebt, ohne deren Besitz man es nicht wagen darf, in das feindliche Land einzudringen, so wird sie mit Recht der Schlüssel des Landes genannt werden. Allein diese einfache, aber freilich auch nicht sehr fruchtbare Vorstellung hat den Theoretisern nicht genügt, sie haben sie potenzirt und sich unter Schlüssel des Landes Punkte gedacht, welche über den Besitz des Ganzen entscheiden.

Wenn die Russen in die Halbinsel der Krim vordringen wollten, so mußten sie sich zu Herren von Perekop und seinen Linien machen, nicht sowohl, um daburch überhaupt den Eingang zu gewinnen, benn Lascy hat fie zweimal (1737 und 1738) umgangen, sondern um in der Krim sich mit leidlicher Sicherheit festsepen zu Das ist sehr einfach, aber freilich gewinnt man dabei durch den Begriff eines Schlässelpunktes eben nicht viel. man aber sagen könnte: wer die Gegend von Langres inne hat, Der besitzt ober beherrscht ganz Frankreich bis Paris hin, d. h. es hängt dann nur von ihm ab, es in Besitz zu nehmen, so ware das offenbar etwas ganz Anderes, etwas von einer viel höheren Wichtigkeit. Nach der ersten Vorstellungsart kann der Besit des Landes nicht ohne den Besitz des Punktes, den wir Schlüssel nennen, gedacht werden, das begreift sich mit blogem gemeinen Verstande; nach der zweiten Vorstellungsart aber kann der Besit bes Punttes, den man Schlüssel nennen will, nicht gedacht werben, ohne daß der Besitz des Landes daraus folgt, das ist offenbar etwas Wunderbares; um es zu begreifen, reicht gemeiner Verstand nicht mehr hin; es ist dazu die Magie geheimer Wissenschaft nösthig. Diese Kabbala ist wirklich vor etwa fünfzig Jahren in Büschern entstanden, hat am Ende des vorigen Jahrhunderts ihren Culminationspunkt erreicht und trop der überwältigenden Kraft, Sicherheit und Klarheit, mit der die Kriegsführung Bonaparte's die Ueberzeugungen fortriß, wir sagen, jene Kabbala hat demungeachtet ihr zähes Leben noch in Büchern an einem dünnen Faden fortzuspinnen gewußt.

Daß es in jedem gande (wenn wir unfern Begriff des Schlässelpunktes verlassen wollen), auch noch Punkte von vorherrschender Wichtigkeit giebt, in welchen sich viele Strafen vereinigen, in welchen man seine Unterhaltsmittel bequem beziehen, von welchen aus man sich bequem hier= oder dorthin wenden kann, kurz, durch beren Besitz man mancherlei Bedürfnisse befriedigt, mancherlei Vortheile gewinnt, das verfteht sich von selbst. Wenn nun die Feldherren die Wichtigkeit eines solchen Punktes mit einem Worte haben bezeichnen wollen und ihn deshalb Schlüssel des Landes genannt haben, so wäre es eine Pedanterie, daran Anstoß zu nehmen, vielmehr hat der Ausdruck dann viel Bezeichnendes und Gefälliges. Wenn man aber aus dieser bloßen Blume des Stils einen Kern machen will, aus bem sich ein ganzes System mit mannichfaltigen Verzweigungen wie ein Baum entwickeln foll, so forbert man den gesunden Menschenverstand heraus, den Ausbruck auf seinen wahren Werth zurückzuführen.

Von der praktischen, aber freilich sehr unbestimmten Bedeutung, welche der Begriff eines Schlüssels des Landes in den Erzählungen der Feldherren hat, wenn sie von ihren Kriegsunternehmungen sprechen, mußte man zu einer bestimmteren, also einseitigeren übergehen, wenn man ein System daraus entwickeln wollte. Man wählte unter allen Beziehungen die der hohen Gegend.

Wenn eine Straße einen Gebirgsrücken durchschneibet, so dankt man dem Himmel, wenn man auf dem höchsten Punkt angelangt ist, und es nun an das Hinabsteigen geht. Dies ist schon beim einzelnen Reisenden der Fall, noch mehr bei einem Heere. Alle Schwierigkeiten scheinen überwunden und sind es auch meistens wirklich; das Hinuntersteigen ift ein Leichtes, man fühlt sein Uebergewicht über Jeden, der es uns verwehren wollte; man übersieht das Land vor sich und beherrscht es mit dem Blick im Voraus. So ist stets der höchste Punkt, den eine Straße beim Durchzug eines Gebirges erreicht, als der entscheidende betrachtet worden: er ist es auch in der Mehrheit der Fälle, aber keineswegs in allen. Solche Puntte find sehr häufig von den Feldherren in ihren Geschichtserzählungen mit dem Namen von Schlüsselpunkten, freilich wieder in einem etwas andern Sinn und meistens in beschränkter Beziehung, bezeichnet worden. An diese Vorstellung hat die falsche Theorie (als deren Gründer vielleicht Lloyd zu betrachten ist) vorzugsweise angeknüpft, und deshalb diejenigen hohen Punkte, von welchen mehrere Straßen in das zu betretende Land hinabführen, als die Schlüsselpunkte dieses Landes angesehen, als Punkte, welche das Land beherrschen. Es war natürlich, daß diese Borftellungsart mit einer ihr nahe verwandten, mit der einer fyftema= tischen Gebirgsvertheidigung', zusammenfloß und daß die Sache dadurch noch weiter in das Illusorische hinein getrieben wurde; hierzu kamen noch manche taktische Elemente, auf welche es bei der Gebirgsvertheidigung ankommt, ins Spiel, und so wurde denn bald der Begriff des höchsten Straßenpunktes verlassen und überhaupt der höchste Punkt des ganzen Gebirgssystems, also der Bassertheilungspunkt als der Schlüssel des Landes angesehen.

Da nun gerade um jene Zeit, nämlich in der letten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, bestimmtere Vorstellungen über die Bildung der Erdobersläche durch den Spülungsprozeß verbreitet wurden, so bot die Naturwissenschaft in diesem geologischen System der Kriegstheorie die Hand, und nun war jeder Damm praktischer Wahrheit durchbrochen und alles Raisonnement schwamm in dem illusorischen System einer geologischen Analogie. Daher hörte man am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, oder vielmehr man las von nichts als den Duellen des Rheins und der Donau. Freilich hat dieser Unsug meistens nur in Büchern geherrscht, wie denn immer nur ein kleiner Theil von der Bücherweisheit in die wirkliche Welt übergeht, und zwar um so weniger, je thörichter ihre Theorieen sind; allein die, von welcher wir sprechen, ist zum Schaden

Deutschlands nicht ohne Einfluß auf das Handeln geblieben, wir tämpfen also nicht mit Windmühlen, und um dies zu zeigen, wollen wir an zwei Begebenheiten erinnern: erstens an die wichtigen, aber sehr gelehrten Feldzüge des preußischen Heeres 1793 und 1794 in den Vogesen, zu denen die Bücher Graverts und Massendachs den theoretischen Schlüssel geben; zweitens an den Feldzug von 1814, wo ein Heer von 200,000 Mann sich am Narrenseil dersielben Theorie durch die Schweiz auf das sogenannte Plateau von Langres führen ließ.

Ein hoher Punkt einer Gegend, von dem alle Wasser abfließen, ist aber meistens nichts als ein hoher Punkt, und alles,
was man von seinem Einsluß auf die kriegerischen Ereignisse in
Uebertreibung und falscher Anwendung an sich wahrer Vorstellungen
am Ende des achtzehnten und Anfange des neunzehnten Jahrhunderts geschrieben hat, ist völlig phantastisch. Wenn Rhein und
Donau und alle sechs Ströme Deutschlands auf einem Berg
ihren gemeinschaftlichen Ursprung hätten, so würde dieser darum
doch auf keinen größern militärischen Werth Anspruch haben, als
etwa ein trigonometrisches Signal auf ihm zu errichten. Zu einem
Kanal würde er schon weniger tauglich sein, für eine Vedette noch
weniger und für ein Heer ganz und gar nicht.

Die Schlüssellung bes Landes also in der sogenannten Schlüsselgend, nämlich da zu suchen, wo die verschiedenen Gebirgsarme von einem gemeinschaftlichen Punkt ansgehen und die höchsten Quellen liegen, ist eine bloße Bücheridee, welche schon die Natur selbst widerlegt, indem sie die Rücken und Thäler von oben herab nicht so zugänglich macht, wie die disherige sogenannte Terrainlehre annimmt, sondern Auppen und Einschnitte nach Gefallen ausstrent und nicht selten den niedrigsten Basserspiegel mit den höchsten Rassen umgiedt. Benn man die Kriegsgeschichte hierüber befragt, so wird man sich überzeugen, wie weuig regelmäßigen Sinsluß die geologischen Schlußpunkte einer Gegend auf deren kriegerische Benuhung haben, und wie sehr dagegen andere Derklichkeiten und andere Bedürsnisse überwiegen, so daß die Stellungskinien oft ganz nahe an jenen Punkten hinlausen und boch nicht von ihnen angezogen werden.

Wir verkassen diese falsche Vorstellung, bei der wir nur deshalb so lange verweilt haben, weil sich ein ganzes — sehr vornehmthuendes — System darauf gestütt hat, und kehren zu unserer Ansicht zurück.

Wir sagen also: Wenn der Ausdruck Schlüsselstellung in der Strategie einem selbständigen Begriff entsprechen soll, so kann es nur der einer Gegend sein, ohne deren Besit man nicht wagen darf in ein Land einzudringen. Will man aber damit auch seden bequemen Eingang in ein Land oder seden bequemen Centralpunkt in demselben bezeichnen, so verliert die Benennung ihren eigenthümlichen Begriff (d. h. ihren Werth) und bezeichnet etwas, was sich mehr oder weniger überall sinden muß; sie wird dann blos eine gefällige Redesigur.

Jene Stellungen aber, welche wir uns dabei denken, sind dann freilich selben genug zu sinden. Meistens liegt der beste Schlüssel zum Lande im seindlichen Heer, und wo der Begriff der Gegend über den Begriff der Streitkraft vorherrschen soll, mussen schon besonders günstige Bedingungen obwalten; diese lassen sich nach unserer Meinung in zwei Hauptwirkungen erkennen: erstens daß die darin aufgestellte Streitkraft durch den Beistand des Bodens eines starken taktischen Widerstandes fähig sei; zweitens daß die Stellung früher die Verdindungslinie des Feindes wirksam bedrohe, als die eigene von ihm bedroht wird.

# Vierundzwanzigstes Kapitel.

#### Flankenwirkung.

Wir brauchen wohl kaum zu bemerken, daß wir von der strategischen Flanke, d. h. der Seite des Kriegstheaters sprechen, und daß der Anfall von der Seite in der Schlacht, also die taktische Plankenwirkung, damit nicht zu verwechseln ist, selbst in den Fällen wo die strategische Flankenwirkung in ihrem letzten Stadium mit einer taktischen zusammensiele, ganz füglich davon getrennt werden kann, weil niemals die eine nothwendig aus der andern folgt. Diese Flankenwirkungen und die dahin gehörigen Flankenstellungen gehören auch zu den Paradepferden der Theorie, die man im Ariege nur selten gewahr wird. Nicht daß das Mittel selbst unwirksam oder illusorisch wäre, sondern weil beide Theile sich geswöhnlich gegen die Wirkungen besselben zu verwahren suchen; die Fälle aber, in denen dies nicht möglich wäre, gehören zu den seltenen. In diesen seltenen nun hat jenes Mittel auch oft eine große Wirksamkeit gezeigt, und wegen dieser sowie eben wegen jener beständigen Rücksicht, die es im Ariege hervorrust, ist es wichtig, in der Theorie eine deutliche Vorstellung davon zu geben. Obgleich die strategische Flankenwirkung natürlich nicht blos bei der Verstheibigung, sondern auch beim Angriss denkbar ist, so ist sie doch der erstern viel analoger und sindet deshalb ihren Plat unter den Bertheibigungsmitteln.

Ghe wir in die Sache eingehen, mussen wir den einfachen Grundsatz aufstellen und dann bei der Betrachtung nie aus dem Auge verlieren, daß Kräfte, die im Rücken und in der Seite des Feindes wirken sollen, nicht vorn gegen ihn wirken können; daß es also eine ganz falsche Vorstellungsart ist, wenn man, sei es in der Taktik oder in der Strategie, das in den Rücken Kommen schon an sich für etwas hält. An sich ist dies noch nichts, sondern es wird erst etwas in Beziehung auf andere Dinge, und zwar entweder etwas Vortheilhaftes oder auch etwas Nachtheiliges, jenachdem diese andern Dinge sind, auf deren Untersuchung es uns nun vorzüglich ankommt.

Juerst mussen wir bei der Wirkung gegen die strategische Seite zwei Gegenstände derselben unterscheiden, nämlich die Wirkung auf die bloße Verbindungslinie von der Wirkung auf die Rückzugslinie, mit der denn auch eine Wirkung auf die Verbindungslinie verbunden sein kann.

Als Dann 1758 Streifcorps absandte, um die zur Belagerung von Olmüß gehenden Zufuhren aufzuheben, wollte er dem Könige offenbar den Rückzug nach Schlesten nicht verlegen, er wollte ihn vielmehr dazu veranlassen und würde ihm den Weg gern geöffnet haben.

Im Feldzuge von 1812 hatten alle Streifcorps, welche in den

Monaten September und Oktober von dem russischen Hauptheer abgingen, nur die Absicht, die Verbindung zu unterbrechen, nicht den Rückzug zu verlegen; Lesteres war aber ganz offenbar die Absicht der Moldauarmee, welche unter Tschitschagof gegen die Verezina vorrückte, so wie des Angrisss, welcher dem General Wittsgenstein gegen die an der Düna stehenden französischen Corps aufgetragen wurde.

Diese Beispiele blos zur Klarheit der Vorstellungen.

Die Wirkung auf die Verbindungslinien ist gegen die seindlichen Zusuhren, gegen nachrückende kleine Hausen, gegen Couriere und Reisende, gegen kleine seindliche Depots u. s. w. gerichtet, also gegen lauter Gegenstände, die zum kräftigen und gesunden Bestehen des seindlichen Heeres nöthig sind; sie soll also den Zustand dieses Heeres auf diese Weise schwächen und dasselbe dadurch zum Rückzuge veranlassen.

Die Wirkung auf die feindliche Rückzugslinie soll dem feindslichen Heer diesen Rückzug abschneiden; sie kann diesen Zweck nur erreichen, wenn der Gegner den Rückzug wirklich beschließt; aber freilich kann sie ihn dadurch, daß sie ihn bedroht, auch verankassen, und also, indem sie als Demonstration wirkt, denselben Erfolg haben, wie die Wirkung auf die Verbindungslinie. Alle diese Wirkungen können aber, wie schon gesagt, nicht von dem bloßen Umgehen, nicht von der bloßen geometrischen Form in der Aufstellung der Streitkräfte, sondern nur von den dazu passenden Beschingungen erwartet werden.

Um diese Bedingungen deutlicher zu erkennen, wollen wir beide Flaukenwirkungen ganz trennen und zuerst die auf die Verbins dungslinie gerichtete betrachten.

Hier mussen wir zuerst zwei Hauptbedingungen aufstellen, von denen entweder die eine oder die andere vorhanden sein muß.

Die erste ist: daß zu dieser Wirkung auf die feindliche Ver= bindungslinie Streitkräfte genügen, die so unbedeutend sind, daß sie in der Fronte kaum vermißt werden;

bie zweite: daß das feindliche Heer sich am Ende seiner Bahn befinde, und also von einem neuen Sieg über das unsrige keinen Gebrauch mehr machen ober demfelben, wenn es ausweicht, nicht mehr folgen könne.

Diesen letzteren Fall, welcher keineswegs so selten ist, wie es scheinen möchte, lassen wir vor der Hand liegen und beschäftigen uns mit den weiteren Bedingungen des ersten.

Die nächste dieser Bedingungen ist, daß die seindliche Berbindungslinie eine gewisse Länge habe und nicht mehr durch ein paar gute Posten gedeckt werden könne; die zweite, daß sie durch ihre Lage unserer Einwirkung bloßgestellt sei.

Diese Bloßstellung kann von einer doppelten Art sein: entsweder durch die Richtung, wenn diese nicht senkrecht auf die Aufsstellungsfronte des seindlichen Heeres trifft, oder dadurch, daß dessen Verbindungslinie durch unser Land geht; vereinigen sich beide Voraussehungen, so wird die Bloßstellung um so größer. Beide Verhältnisse bedürfen einer näheren Auseinandersehung.

Man sollte glauben, daß, wenn von Deckungen einer vierzig ober fünfzig Meilen langen Verbindungslinie die Rede ist, wenig darauf ankomme, ob das am Ende dieser Linie stehende Heer schief ober senkrecht in Beziehung auf diese Linie stehe, da seine Ausbehnung gegen die Linie fast nur als ein Punkt erscheint, und doch ist dies anders. Selbst bei bedeutender Ueberlegenheit ist es schwer, in einem solchen Fall die feindliche Verbindungslinie durch Streifereien, die vom heer ausgehen, zu unterbrechen. Wenn man nur an die Schwierigkeit benkt, einen gewissen Raum absolut zu decken, so sollte man dies nicht glauben, sondern meinen, es musse im Gegentheil einem Heere schwer werden, seinen Rücken (b. h. die Gegend hinter sich) gegen alle Haufen zu becken, die ein überlegener Feind absenden kann. Allerdings, wenn man im Kriege alles überfähe, wie auf bem Papiere! Albann würde ber Deckende in seiner Unwissenheit, auf welchen Punkten die Streiftruppen erscheinen werden, gewissermaßen blind sein und der Parteigänger allein sehend. Aber wenn man an die Unsicherheit und Unvollständigkeit aller Nachrichten benkt, die man im Kriege erhält, und weiß, daß beide Theile unaufhörlich im Finstern tappen, so sieht man wohl, daß die Streifpartei, welche um die Flügel eines feindlichen Heeres herum in seinen Rücken gesendet worden ift, sich in

bem Fall eines Menschen befindet, der in einem dunkeln Zimmer es mit Vielen zu thun hat. Auf die Daner muß er zu Grunde gehen; so also auch die Hausen, die das seindliche Heer in einer senkrechten Stellung umgehen, sich also in seiner Nähe und von dem eigenen ganz getrennt besinden. Richt genug, daß man in Gesahr ist, auf diese Weise viel Kräfte zu verlieren, sondern das Instrument selbst wird sich augenblicklich abstumpfen; das erste unglückliche Schicksal eines einzigen solchen Hausens wird alle andern verzagt machen, und anstatt kühner Ansälle und dreisten Reckens wird man nur das Schauspiel beständigen Entstiehens haben.

Durch diese Schwierigkeit deckt also die gerade Aufstellung eines Heeres die nächsten Punkte seiner Berbindungslinien, und zwar je nach der Stärke des Heeres, auf zwei dis drei Märsche; diese nächsten Punkte aber sind die am meisten bedrohten, weil sie auch dem seindlichen Heer am nächsten liegen.

Dagegen ist bei einer merklich schiefen Aufstellung kein solcher Theil der Verbindungslinie gesichert; der kleinste Druck, der geschrloseste Versuch von Seiten des Gegners führt sogleich auf einen empfindlichen Punkt.

Was bestimmt nun aber die Fronte einer Aufstellung, wenn es nicht eben die senkrechte Richtung auf die Verbindungslinie ist? Die Fronte des Gegners; aber diese kann eben so gut als abshängig von unserer Fronte gedacht werden. Hier tritt eine Wechselwirkung ein, deren Anfangspunkt wir suchen mussen.

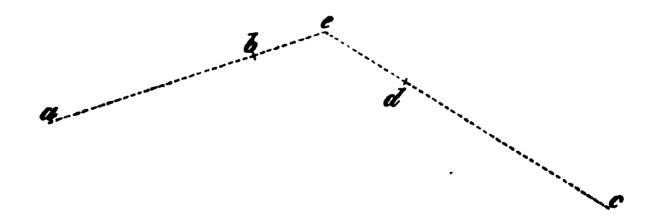

Denken wir uns die Verbindungslinie des Angreisenden ab gegen die des Vertheidigers od so gelegen, daß sie einen beträchtslichen Winkel mit ihr macht, so ist klar, daß, wenn der Vertheisdiger seine Aufstellung in o nehmen wollte, wo beide Linien zusammentressen, der Angreisende von das ihn durch das bloße

geometrische Verhältniß zwingen könnte, Fronte gegen ihn zu machen und folglich seine Verbindungslinie blogzugeben. Umgekehrt würde es sein, wenn der Vertheibiger seine Aufstellung dieffeits des Vereinigungspunktes, etwa in d, nähme; dann würde der Angreifende Fronte gegen ihn machen muffen, vorausgesett, daß er die Lage seiner Unternehmungslinie, die durch geographische Gegenstände näher bestimmt ist, nicht willfürlich verändern und fie zum Beispiel wie ad ziehen könne. Hieraus wurde hervorgehen, daß ber Bertheibiger in diesem System der Wechselwirkung einen Vortheil voraus hätte, weil er seine Stellung nur dieffeits des Zusammentreffens beiber Einien zu nehmen braucht. Allein weit entfernt, auf dieses geometrische Element eine große Wichtigkeit zu legen, führen wir die Betrachtung blos darauf zurück, um uns vollkommen verständlich zu machen, und sind vielmehr überzeugt, daß örtliche und überhaupt individuelle Verhältniffe die Aufstellung des Vertheidigers viel stärker bedingen werden, das sich also durchaus nicht all= gemein angeben läßt, welcher von beiden Theilen in dem Falle sein wird, seine Verbindungslinie mehr bloßzugeben.

Liegen die gegenseitigen Verbindungslinien in einer und dersielben Richtung, so wird allerdings derjenige von beiden Theilen, welcher eine schiefe Aufstellung dagegen nimmt, den Andern zwinsgen ein Gleiches zu thun, dann aber ist geometrisch nichts dabei gewonnen, und beide Theile kommen in dieselben Vortheile und Nachtheile.

Wir halten uns also für unsere weitere Betrachtung nur an die Thatsache einer einseitig blokgestellten Verbindungslinie.

Was nun das zweite nachtheilige Verhältniß einer Verbinbungslinie betrifft, wenn sie nämlich durch feindliches Land läuft, so ist es an sich klar, in welchem Grade sie dadurch bloßgestellt ist, wenn die Einwohner dieses Landes zu den Waffen gegriffen haben, und folglich die Sache so angesehen werden muß, als wenn längs der ganzen Linie hin eine feindliche Macht aufmarschirt wäre; diese Macht ist zwar an sich sehr schwach, ohne Dichtigkeit und intensive Stärke, aber man bedenke, was nichts desto weniger eine solche feindliche Berührung und Einwirkung durch die Menge der Punkte sagen will, die sich auf einer beträchtlichen Verbindungslinie

einer neben dem andern befinden. Das bedarf keiner weiteren Auseinandersetzung. Aber auch dann, wenn die feindlichen Unter= thanen nicht zu den Waffen gegriffen haben, und selbst wenn in dem Lande keine Landwehren und andere kriegerische Einrichtungen stattfinden, ja, wenn auch das Volk von sehr unkriegerischem Geiste ist, bleibt immer das bloße Unterthanenverhältniß zur feindlichen Regierung ein für die Verbindungslinie des andern Theils sehr fühlbarer Nachtheil. Der Beistand, welchen ein streifender Haufe durch bloße leichtere Verständigung mit den Einwohnern, durch Bekanntschaft mit der Gegend und den Menschen, durch Nach= richten, durch Unterstützung der Behörden genießt, ist für ihn von entscheidendem Werth; und dieser Beistand wird ohne besondere Kraftanstrengung einem jeden solcher Haufen zu Theil. kommt, daß es in einer gewissen Entfernung boch niemals an Festungen, Strömen, Gebirgen oder andern Zufluchtsorten fehlen wird, die dem Gegner jederzeit angehören, wenn wir sie nicht förmlich in Besit genommen und mit Besatungen versehen haben.

In einem solchen Falle nun, besonders wenn ihn andere günstige Umstände begleiten, ist die Wirkung auf die seindliche Berbindungslinie auch dann möglich, wenn ihre Richtung senkrecht auf die feindliche Aufstellung ist, denn unsere Streiftruppen brauchen dann nicht immer zum Heer zurückzukehren, sondern können in dem bloßen Ausweichen ins eigene Land hinein hinreichenden Schutz sinden.

Wir haben also jest:

- 1. eine beträchtliche gange,
- 2. eine schiefe Lage, und
- 3. feindliches Gebiet

als die Hauptumstände kennen gelernt, unter welchen die Verbindungslinien eines Heeres durch verhältnismäßig geringe Streitkräfte des Feindes unterbrochen werden können; daß diese Unterbrechung wirksam sei, erfordert noch eine vierte Bedingung, nämlich eine gewisse Dauer. In dieser Beziehung berufen wir uns auf das, was wir im fünfzehnten Kapitel des fünsten Buches darüber gesagt haben.

Diese vier Bedingungen sind aber nur die Hauptverhältnisse, v. Clausewis, Hinterlassene Werte. II. welche ben Gegenstand umfassen; es knüpsen sich daran eine Menge örtlicher und individueller Umstände, die oft sehr viel wichtiger und durchgreifender werden, als die Hauptverhältnisse selbst. Um nur an die wesentlichsten zu erinnern, so nennen wir: die Besschaffenheit der Straßen, die Natur der Gegend, durch welche sie sühren, die Deckungsmittel, welche Ströme, Gebirge, Moräste darbieten können, die Jahreszeit und Witterung, die Wichtigkeit einzelner Zusuhren, wie eines Belagerungstrains, die Zahl leichter Truppen 2c. 2c.

Von allen diesen Umständen also wird der Erfolg abhängen, mit welchem ein Feldherr auf die Verbindungslinie seines Gegners wirken kann, und indem man das Resultat aller dieser Umstände bei dem einen mit dem Resultat derselben Umstände bei dem ans dern vergleicht, kommt man auf das Verhältniß beider Verbindungsssysteme, von dem es abhängen wird, welcher von beiden Feldherren den andern in diesem Punkt überbieten kann.

Was sich hier in der Entwickelung so weitläusig ausnimmt, entscheidet sich im konkreten Fall oft auf den ersten Blick; aber es ist doch der Takt eines geübten Urtheils dazu nöthig, und man muß an alle die hier entwickelten Fälle einmal gedacht haben, um sich bewußt zu sein, wie die gewöhnliche Thorheit der kritischen Schriftsteller betrachtet werden muß, wenn sie glauben, mit den bloßen Worten: "Umgehung" und "Flankenwirkung" ohne nähere Motive etwas ausgemacht zu haben.

Wir kommen jest zur zweiten Hauptbedingung, unter welcher die strategische Flankenwirkung stattsinden kann.

Ist das feindliche Heer am weiteren Vordringen durch irgend einen anderen Grund, als den Widerstand unseres Heeres, gehinzdert, sei dieser Grund, welcher er wolle, so darf unser Heer auch nicht mehr schenen, sich durch beträchtliche Entsendungen zu schwächen; denn wollte das seindliche uns auch wirklich dafür durch einen Anspriss bestrafen, so dürsten wir nur ausweichen. Dies war der Fall des russischen Hauptheeres im Jahre 1812 bei Wossan. Es sind aber gar nicht so große Dimensionen und Verhältnisse nöthig, wie in diesem Feldzuge stattsanden, um einen solchen Fall hervorzubringen. Friedrich der Große war an der Grenze Böhmens

oder Mährens in den ersten schlesischen Kriegen jedesmal in diesem Fall, und es lassen sich in dem zusammengesepten Verhältzniß der Feldherren und ihrer Heere viele der verschiedenartigsten, namentlich politischen Ursachen denken, die das Weitergehen uns möglich machen.

Da in diesem Fall die auf die Flankenwirkung verwendeten Streitkräfte beträchtlicher sein können, so brauchen die übrigen Bedingungen weniger günstig zu sein; selbst das Verhältniß unseres Verbindungssystems zu dem seindlichen braucht nicht zu unserm Vortheil zu sein, da der Feind, der von unserm weiteren Rückzug keinen sonderlichen Gebrauch machen kann, nicht leicht das Vergeltungsrecht üben, sondern mehr auf die unmittelbare Deckung des eigenen Rückzuges bedacht sein wird.

l

Eine solche Lage ist also sehr geeignet, um diejenige Wirkung, die man in einer Schlacht nicht suchen will, weil man diese für zu gewagt hält, durch ein Mittel zu erreichen, welches weniger glänzend und erfolgreich, als ein Sieg, aber auch weniger gesfährlich ist.

Da in solchem Fall eine Seitenstellung, durch welche die eigenen Berbindungen bloßgestellt werden, weniger Bedenken hat, und daburch eine schiese Aufstellung des Gegners gegen seine Berbindungslinien jedesmal erhalten werden kann, so wird diese eine der oben aufgestellten Bedingungen nicht leicht sehlen. Je mehr die übrigen und andere günstige Umstände mitwirken, um so eher wird man sich von dem Mittel einen glücklichen Erfolg versprechen können; je weniger aber solche begünstigende Umstände vorhanden sind, um so mehr wird alles auf überlegene Geschicklichkeit in den Kombinationen und auf Schnelligkeit und Sicherheit in der Aussführung ankommen.

Hier ist das eigentliche Feld des strategischen Mandvrirens, wie es im siebenjährigen Kriege in Schlesien und Sachsen, in den Feldzügen von 1760 und 1762, so vielfältig vorkommt. Wenn in vielen Kriegen von schwacher Elementarkraft ein solches strategisches Mandvriren so häusig vorkommt, so geschieht dies frei-lich nicht, weil der Fall, daß ein Feldherr sich am Ende seiner Bahn befände, eben so häusig ware; sondern weil Mangel an Ent-

schlossenheit, Muth und Unternehmungsgeist, Furcht vor Verants wortlichkeit oft die Stelle wahrer Gegengewichte vertreten, wobei wir nur an Feldmarschall Daun zu erinnern brauchen.

Wollen wir von unsern Betrachtungen noch ein Haupt-Resultat zusammenfassen, so wäre es das, daß die Flankenwirkung am wirksamsten sein wird:

- 1. bei der Bertheidigung;
- 2. gegen das Ende des Feldzuges;
- 3. vorzugsweise beim Rückzug in das Innere des Landes, und
- 4. in Verbindung mit einer Volksbewaffnung.

Ueber die Ausführung dieser Wirkung auf die Verbindungslinien haben wir nur ein paar Worte zu fagen.

Die Unternehmungen müssen durch gewandte Parteigänger ausgeführt werden, die mit schwachen Hausen durch kühne Märsche und Angrisse auf die seindlichen kleinen Besahungen, Zusuhren, hin= und herziehenden kleinen Hausen fallen, den Landsturm ermuntern und sich mit ihm zu einzelnen Unternehmungen vereinigen. Sie müssen mehr zahlreich, als stark, und so organisirt sein, daß die Vereinigung mehrerer zu einem größeren Unternehmen möglich wird und nicht in der Eitelkeit und Wilkür der einzelnen Kührer ein zu großes Hinderniß sindet.

Jest haben wir noch von der Wirkung auf die Rückzugslime zu reden.

Hier ist es, wo wir den gleich Anfangs aufgestellten Grundsatz vorzüglich im Auge haben mussen, daß, was hinten wirken soll, nicht vorn gebraucht werden kann, daß also die Wirkung von hinten oder von der Seite an sich nicht als eine Vermehrung der Kräfte, sondern nur als eine potenzirte Verwendung derselben betrachtet werden muß; potenzirt von Seiten des Erfolges, aber auch potenzirt von Seiten der Gefahr.

Jeder Widerstand mit dem Schwert, der nicht ein gerader und einfacher ist, hat die Tendenz, die Wirkung auf Rosten der Sicherheit zu erhöhen. Eine Wirkung von der Seite, sei es mit vereinigter, oder von mehreren Seiten mit getrennter und umfassender Macht, gehört in diese Kategorie.

Nun ist aber bei dem Abschneiben des Rückzuges, wenn es

nicht als eine bloße Demonstration, sondern ernstlich gemeint sein soll, eine entscheidende Schlacht, oder wenigstens die Bereinigung aller Bedingungen zu derselben, die eigentliche Lösung; und eben in dieser Lösung werden sich jene beiden Elemente von größerer Entscheidung und größerer Gefahr wiedersinden. Soll sich also ein Feldherr für berechtigt zu dieser Wirlungsweise halten, so müssen günstige Bedingungen sie motiviren.

Wir mussen bei dieser Widerstandsart die beiden schon genannten Formen unterscheiden. Die erste ist, wenn der Feldherr mit seinem ganzen Heer den Gegner von hinten angreisen will, entweder von einer Seitenstellung aus, die er zu dem Behuf genommen, oder indem er ihn förmlich umgeht; die zweite, wenn er seine Streitkräfte theilt und durch eine umfassende Stellung mit dem einen Theil den seindlichen Rücken, mit dem andern die Fronte bedroht.

Die Steigerung des Erfolges ist in beiden Fällen dieselbe, nämlich: entweder ein wirkliches Abschneiden des Rückzuges und baraus entstehendes Gefangennehmen, oder Zerstreuen eines großen Theils der feindlichen Streitfraft, oder ein beträchtliches Zurückschnellen der feindlichen Macht, um solcher Gefahr vorzubeugen.

Die gesteigerte Gefahr aber ist in beiden Fällen eine andere.

Wenn wir den Feind mit der ganzen Streitkraft umgehen, so liegt die Gefahr in der Bloßstellung des eigenen Rückens und es kommt also hierbei wieder auf das Verhältniß der gegenseitigen Rückzugslinien an, wie es bei der Wirkung auf die Verbindungslinien in einem ähnlichen Fall auf ihr Verhältniß ankam.

Nun ist allerdings der Vertheidiger, wenn er in seinem eigenen Lande ist, sowohl in seinen Rückzugs-, als Verbindungslinien weniger beschränkt, als der Angreisende, und insofern zu einer strategischen Umgehung mehr befähigt; allein dieses allgemeine Ver- hältniß ist doch zu wenig durchgreisend, um darauf eine wirksame Methode zu bauen; es können also nur die Gesammtverhältnisse des individuellen Falles entscheiden.

Nur so viel kann man noch sagen, daß die günstigen Bedingungen sich in weiten Räumen natürlich häusiger sinden werden, als in kleinen; und bei selbständigen Staaten häusiger, als bei schwachen, auf fremde Unterstützung harrenden, beren Heere als vor allen Dingen den Vereinigungspunkt mit dem Hülfsheer im Auge haben müssen; endlich, daß sie am Ende eines Feldzuges, wenn sich die Stoßkraft des Angreifenden erschöpft hat, für den Vertheidiger am günstigsten werden; ungefähr wieder auf dieselbe Art, wie es bei dem Verhältniß der Verbindungslinien war.

Eine solche Flankenstellung, wie die Russen 1812 mit so vielem Bortheil auf der Straße von Moskau nach Kaluga nahmen, als Bonaparte's Stoßkraft erschöpft war, würde ihnen beim Anfang des Feldzuges im Lager von Drissa sehr schlecht bekommen sein, wenn sie nicht klug genug gewesen wären, ihren Plan noch zeitig genug zu ändern.

Die andere Form der Umgehung und des Abschneidens: vermittelst einer Theilung der Macht, hat die Gesahr der eigenen Trennung, während der Gegner durch den Vortheil der innern Linien vereinigt bleibt, und also im Stande ist, den einzelnen Theil mit großer Ueberlegenheit anzufallen. Sich diesem Nachtheil anszusehen, welcher durch nichts ausgehoben werden kann, dazu kann es nur drei Hauptveranlassungen geben:

- 1. die ursprüngliche Vertheilung der Kräfte, die eine solche Wirkungsart nothwendig macht, wenn man sich nicht großem Zeitverlust unterwerfen will;
- 2. eine große physische und moralische Ueberlegenheit, die zu den entscheidenden Formen berechtigt;
- 3. der Mangel an Stoßkraft des Gegners, sobald er sich am Ende seiner Bahn befindet.

Friedrichs des Großen konzentrisches Eindringen in Böhmen im Jahre 1757 hatte zwar nicht die Absicht mit dem Angriff in der Fronte einen auf den strategischen Rücken zu verbinden, wenigstens war dies keineswegs eine Hauptsache dabei, wie wir das
anderswo etwas mehr entwickeln werden, aber in jedem Fall ist es
klar, daß von keiner Vereinigung der Macht in Schlesten ober
Sachsen vor dem Einfall die Rede sein konnte, da er dadurch alle
Vortheile der Ueberraschung aufgeopfert haben würde.

Als die Verbündeten den zweiten Theil des Feldzuges von 1813 anordneten, durften sie bei ihrer großen physischen Ueber-

legenheit schon baran benken, Bonaparte mit der Hauptmacht in der rechten Flanke, nämlich an der Elbe, anzufallen und dadurch das Kriegstheater von der Oder nach der Elbe zu verlegen. Daß es ihnen bei Dresden so schlecht erging, ist nicht diesen allgemei= nen, sondern ihren fehlerhaften strategischen und taktischen Anord= nungen zuzuschreiben. Sie konnten bei Dresden 220,000 gegen Bonaparte's 130,000 Mann vereinigen, ein Machtverhältniß, welches ihnen überaus günstig war (bei Leipzig wenigstens verhielt sich dasselbe wie 285: 157). Freilich hatte Bonaparte für das eigenthumliche System einer Vertheidigung auf einer Linie seine Macht zu gleichmäßig vertheilt (in Schlesien 70,000 gegen 90,000, in ber Mark 70,000 gegen 110,000), allein in jedem Fall würde es ihm, ohne Schlesien ganz aufzugeben, schwer geworden sein, an der Ebe eine Macht zu versammeln, die gegen die Hauptarmee den entscheidenden Schlag führen konnte. Eben so konnten die Verbundeten das Heer unter Wrede füglich an den Main vorrücken lassen und damit den Versuch machen, ob Bonaparte der Weg nach Mainz abgeschnitten werden konnte.

Im Jahre 1812 endlich durften die Russen ihrem Moldauheer die Bestimmung nach Volhynien und Litthauen geben, um später in dem Rücken des französischen Hauptheeres vorzugehen, weil nichts gewisser war, als daß Moskau der Kulminationspunkt der französischen Unternehmungslinie werden mußte. Für das jenseits Moskau liegende Rußland war in diesem Feldzuge nichts zu fürchten, das russische Hauptheer hatte also keine Ursache, sich für zu schwach zu halten.

Dieselbe Form in der Aufstellung der Streitkräfte lag in dem ersten, von dem General Phul herrührenden Vertheidigungsplan, wonach das Heer unter Barklay das Lager von Drissa beziehen, und das unter Bagration im Rücken des seindlichen Hauptheeres vordringen sollte. Aber welch ein Unterschied in diesen beiden Momenten! Im ersten waren die Franzosen dreimal so stark, als die Russen; im zweiten waren die Russen merklich stärker, als die Franzosen. Im ersten ist in Bonaparte's Hauptheer eine Stoß-kraft, die die Moskau reicht, 80 Meilen über Drissa hinaus; im zweiten kann sie sich nicht einen Marsch mehr von Moskau ent-

fernen; im ersten würde die Rückzugslinie bis an den Njemen nicht über 30 Meilen betragen haben, im zweiten war sie 112. Dasselbe Wirken gegen den seindlichen Rückzug also, das sich in dem zweiten Moment so erfolgreich gezeigt hat, würde in dem ersten die unbesonnenste Thorheit gewesen sein.

Da die Wirkung auf die Rückzugslinie, wenn sie mehr als Demonstration ist, in einem förmlichen Angriff von rückwärts besteht, so würde darüber noch Manches zu sagen sein, was aber in dem Buche vom Angriff eine passendere Stelle sindet; wir brechen also hier ab und begnügen uns, die Bedingungen angesgeben zu haben, unter welchen diese Reactionsart stattsinden kann

Gewöhnlich benkt man bei der Absicht, den Feind durch Bestrohung seiner Rückzugslinie zum Rückzuge zu veranlassen, mehr an eine bloße Demonstration, als an die wirkliche Aussührung derselben. Müßte jeder wirksamen Demonstration nothwendig die vollkommene Aussührbarkeit der wirklichen Handlung zu Grunde liegen, wie sich auf den ersten Andlick von selbst zu verstehen scheint, so würde sie in allen Bedingungen mit derselben zusammenfallen. Allein so ist es nicht; sondern in dem Kapitel von den Demonstrationen werden wir sehen, daß diese allerdings an etwas andere Bedingungen geknüpft sind, und verweisen deshalb auf dasselbe.

Fünfundzwanzigstes Kapitel. Mückzug in das Innere des Landes.

Wir haben den freiwilligen Rückzug in das Innere des Landes als eine eigene, mittelbare Widerstandsart angesehen, bei welcher der Feind nicht sowohl durch das Schwert, als durch seine eigenen Anstrengungen zu Grunde gehen soll. Es wird also hierbei entweder gar seine Hauptschlacht vorausgesetzt, oder der Zeitpunkt derselben so spät angenommen, daß die seindlichen Kräfte schon beträchtlich geschwächt sind.

Jeder im Angriff Vorschreitende wird in seiner Streitkraft durch dieses Vorschreiten geschwächt; dies werden wir im siebenten Buche aussührlicher betrachten; hier mussen wir das Resultat vor= ausnehmen, was wir um so eher können, als in der Kriegsge= schichte seder Feldzug, in welchem ein merkliches Vorschreiten stattzesunden hat, dies deutlich zeigt.

Diese Schwächung im Vorgehen wird gesteigert, wenn der Gegner unbesiegt ist, sich mit einer ungebrochenen, frischen Streitstraft freiwillig zurückzieht, aber durch einen beständigen, abgemessenen Widerstand jeden Schritt Landes mit Blut erkaufen läßt, so daß das Vorschreiten ein beständiges Vordringen und nicht ein bloßes Verfolgen ist.

Von der andern Seite werben die Verluste, welche ein zu= rückgehender Vertheidiger erleidet, viel größer sein, wenn er nach einer verlornen Schlacht zurückgeht, als wenn er es freiwillig thut. Denn ware er auch im Stande, dem Verfolgenden den täglichen Biberstand zu leiften, den wir bei einem freiwilligen Rudzug erwarten, so würde er dabei wenigstens dieselben Verluste erleiden, also der Verlust in der Schlacht noch hinzukommen. Aber welche Voraussetzung gegen die Natur der Sache würde das sein! Das beste heer von der Welt wird, wenn es nach einer verlornen Schlacht genothigt ift, fich tief ins Innere bes Landes zurückzu= ziehen, dabei unverhältnismäßige Verlufte erleiden, und ist der Feind beträchtlich überlegen, wie wir es in den Fällen, von benen wir sprechen, voraussepen, bringt er mit großer Energie nach, wie es in den neuesten Kriegen fast immer geschehen ift, so wird die hochste Wahrscheinlichkeit einer wirklichen Flucht entstehen, durch welche gewöhnlich die Streitkraft ganz zu Grunde gerichtet wirb.

Ein abgemessener täglicher Biberstand, d. h. einer, der jedesmal nur so lange dauert, als das Gleichgewicht des Kampses noch schwebend erhalten werden kann, und in welchem wir uns vor der Niederlage sichern, indem wir den Boden zur rechten Zeit aufgeben, um den wir uns schlugen, ein solcher Kamps wird den Angreisenden wenigstens eben so viel Menschen kosten, als den Bertheidiger, denn was Dieser beim Abzuge hin und wieder unvermeidlicherweise an Gesangenen verliert, wird der Andere im

Feuer mehr einbüßen, da er beständig gegen die Bortheile des Bodens ankämpfen muß. Nun gehen zwar dem Zurückgehenden die Schwerverwundeten ganz verloren, allein diese gehen dem Angreifenden vor der Hand gleichfalls ab, da sie gewöhnlich mehrere Monate in den Hospitälern bleiben.

Das Resultat wird also sein, daß beide Heere sich ungefähr in gleichem Grade in dieser beständigen Reibung an einander verzehren.

Ganz anders ist es beim Verfolgen eines geschlagenen Heeres. Hier machen die in der Schlacht verlorne Streitkraft, die zerstörte Ordnung, der gebrochene Muth, die Sorge um den Rückzug bei dem Zurückgehenden einen solchen Widerstand sehr schwer, in manchen Fällen unmöglich; und der Verfolger, der im ersten Fall höchst behutsam, ja zaghaft, wie ein Blinder, immer um sich her tastend, vorwärtsschreitet, geht im zweiten Fall mit dem sesten Schritt eines Siegers, mit dem Uebermuth eines Glücklichen, mit der Sicherheit eines Halbgottes immer drauf, und je dreister er draufgeht, desto mehr beschleunigt er die Dinge in der Richtung, welche sie einmal genommen haben, weil hier das rechte Feld der moralischen Kräfte ist, die sich steigern und vervielsältigen, ohne an die engen Zahlen und Maße der physischen Welt gebunden zu sein.

Es ist also wohl klar, wie verschieden das Verhältniß beider Heere sein wird, jenachdem sie auf die eine oder die andere Weise den Punkt erreichen, der als das Ende der Bahn des Angreisenden betrachtet werden kann.

Dies ist blos das Resultat der gegenseitigen Zerstörung; an dieses Resultat knüpft sich nun die Schwächung an, welche der Vorschreitende noch sonst erleidet, und worüber wir, wie schon gegesagt, auf das siebente Buch verweisen; auf der andern Seite aber die Verstärfung, welche der Zurückgehende in der großen Mehrheit der Fälle durch diesenigen Streitkräfte erhält, die später herbeikommen, sei es durch äußere Hülfe oder durch nachhaltige Anstrengungen.

Endlich besteht zwischen dem Zurückgehenden und dem Bor-schreitenden ein solches Mißverhältniß in den Verpflegungsmitteln, daß der Erstere nicht selten im Ueberfluß lebt, wenn der Andere im Mangel verkömmt.

Der Zurückgehende hat die Mittel, überall Vorräthe aufzushäusen, denen er entgegengeht, während der Verfolgende alles nachsfahren lassen muß, was, so lange er in Bewegung bleibt, auch bei der kürzesten Verbindungslinie schwierig ist und deshalb gleich von vorn herein Mangel erzeugt.

Alles, was die Gegend selbst barbietet, wird von dem Zurückgehenden zuerst benutzt und meistens erschöpft. Es bleiben nur ausgezehrte Dörfer und Städte, abgemähte und zertretene Felder, ausgeschöpfte Brunnen, getrübte Bäche zurück.

Das vorgehende Heer kampft also nicht selten vom ersten Tag an mit den dringendsten Bedürfnissen. Auf seindliche Vorräthe kann es dabei gar nicht rechnen, es wäre bloßer Zufall oder ein unverzeihlicher Fehler des Gegners, wenn ihm hin und wieder einer in die Hände siele.

So ist es benn nicht zweiselhaft, daß bei beträchtlichen Dimensionen und nicht zu ungleicher Macht der Kriegführenden auf
diese Weise ein Verhältniß der Streitkräfte entstehen wird, welches
dem Vertheidiger unendlich mehr Wahrscheinlichkeit des Erfolgs verspricht, als er bei einer Entscheidung an der Grenze gehabt hätte. Aber nicht blos die Wahrscheinlichkeit zu siegen, wird durch das
veränderte Machtverhältniß größer, sondern auch durch die veränberte Lage der Erfolg des Sieges. Welch ein Unterschied besteht
zwischen einer verlornen Schlacht an der eigenen Grenze und einer
mitten im seindlichen Lande! Ja, der Zustand des Angreisenden
ist am Ende seiner Bahn oft von der Art, daß selbst eine gewonnene Schlacht ihn zum Rückzug bewegen kann, weil er weber Stoßkraft genug hat, seinen Sieg zu vervollständigen und zu
benußen, noch im Stande ist, die verlornen Kräfte zu ersehen.

Es ist also ein gewaltiger Unterschied, ob die Entscheidung am Anfang oder am Ende des Angrisss gegeben wird.

Den großen Vortheilen dieser Vertheidigungsart stehen zwei Gegengewichte zur Seite; das erste ist der Verlust, welchen das Land durch das Vordringen des Feindes erleidet, das andere der moralische Eindruck.

Das Land vor Verlust zu bewahren, kann zwar niemals als ein Zweck der gesammten Vertheibigung angesehen werden, sondern dieser Zweck ist ein vortheilhafter Friede. Diesen so sicher als möglich zu erhalten, ist das Bestreben, und dazu muß kein augen-blickliches Opfer zu groß erachtet werden. Allein jener Berlust, wenn er auch nicht entscheiden soll, muß doch in die Waagschale gelegt werden, denn er ist immer ein Gegenstand unseres Interesses.

Dieser Verlust trifft nicht unmittelbar unsere Streitkraft, sondern wirkt nur mit einem mehr ober weniger großen Umwege auf dieselbe, während der Rückzug selbst die Streitkraft unmittelbar verstärkt. Es ist also schwer, diesen Vortheil und jenen Nachtheil an einander abzumessen; es sind Dinge verschiedener Art, die keinen nahen gemeinschaftlichen Wirkungspunkt haben. Wir müssen also dabei stehen bleiben, zu sagen, daß dieser Verlust größer ist, wenn eine fruchtbare und bevölkerte Provinz und große Handelsstädte aufgeopfert werden sollen, daß er aber am größten ist, wenn ganz- oder halbsertige Streitmittel zugleich mit verloren gehen.

Das zweite Gegengewicht ist der moralische Eindruck. Es giebt Fälle, in denen sich der Feldherr über ihn hinwegsepen, seinen Plan ruhig verfolgen und sich ben Nachtheilen aussetzen muß, welche ein kurzsichtiger Kleinmuth hervorbringt; aber darum ist dieser Eindruck doch kein Phantom, welches Geringschäpung verdient. Er ist nicht einer Kraft zu vergleichen, die auf einen Punkt wirkt, sondern einer, die mit Blipesschnelle alle Fibern durchläuft und alle Thätigkeiten lähmt, die in Volk und Heer wirksam sein follen. Es giebt wohl Fälle, in denen'der Rückzug in das Innere des Landes von Volk und Heer schnell verstanden wird und das Vertrauen und die Erwartungen sogar steigern könnte, aber fie find sehr selten. Gewöhnlich wird Volk und Heer nicht ein mal unterscheiben, ob es eine freie Bewegung oder ein Zurück stolpern ist, und noch weniger, ob der Plan aus Klugheit in Ausficht sicherer Vortheile ober aus Furcht vor dem seindlichen Schwert befolgt wird. Das Volk wird Mitleiden und Unwillen fühlen, wenn es das Schickfal der aufgeopferten Provinzen sieht, das heer wird leicht sein Vertrauen zu seinem Führer oder gar zu sich selbst verlieren, und die beständigen Gefechte der Nachhut während des Rückzuges werben seine Befürchtungen stets aufs neue bestätigen.

Und allerdings ist es — an und für sich betrachtet — natürlicher, einfacher, edler, dem moralischen Dasein des Volks entsprechender, offen in die Schranken zu treten, damit der Angreisende die Grenzen eines Volks nicht überschreiten könne, ohne seinem Genius zu begegnen, der ihm blutige Rechenschaft absorbert.

Dies sind die Vortheile und Nachtheile einer solchen Vertheisdigungsart; jest ein paar Worte über die Bedingungen und die dieselben begünstigenden Umstände.

Eine weite Oberstäche, oder wenigstens eine lange Rückzugslinie, ist die Haupt- und Grundbedingung; denn ein paar Marsche
vorwärts werden den Feind natürlich nicht merklich schwächen.
Bonaparte's Centrum im Jahre 1812 war bei Witepsk 250,000
Mann, bei Smolensk 182,000 Mann stark, und erst bei Borodino
war es auf 130,000 heruntergekommen, d. h. mit dem russischen Centrum ins Gleichgewicht der Jahl getreten. Borodino ist 90
Meilen von der Grenze; aber erst bei Moskau war ein entschiedenes Uebergewicht für die Russen eingetreten, das den Umschlag
von selbst so sicher herbeiführte, daß der französische Sieg bei MaloJaroslawes nichts Wesentliches daran änderte.

Solche Dimensionen wie Rußland hat kein anderes europäisches Reich, und bei den wenigsten ist eine Rückzugslinie von 100 Meilen denkbar. Allein eine Macht, wie die französische 1812, wird auch nicht leicht in andern Verhältnissen vorkommen, und noch weniger ein solches Uebergewicht, wie es im Anfang des Feldzuges zwischen beiden Theilen bestand, wo die Franzosen mehr als das Doppelte der Zahl, und außerdem ein entschiedenes moralisches Uebergewicht hatten. Was also hier nur nach 100 Meislen erreicht wurde, kann in andern Fällen vielleicht mit 50 ober 30 erreicht werden.

Bu den begünstigenden Umständen gehören:

- 1. eine wenig bebaute Gegend,
- 2. ein treues, friegerisches Volk,
- 3. die schlechte Jahreszeit.

Alle diese Dinge machen die Erhaltung des feindlichen Heeres schwieriger, nöthigen zu großen Zusuhren, vielen Eutsendungen,

beschwerlichem Dienst, verursachen Krankheiten und erleichtern dem Vertheibiger die Flankenwirkung.

Endlich muffen wir noch von der absoluten Masse der Streitkräfte sprechen, welche darauf Einfluß hat.

An und für sich liegt es in der Natur der Dinge, daß, absgesehen von dem Verhältniß der gegenseitigen Streitkräfte, eine kleine Streitkraft überhaupt sich früher erschöpft, als eine größere, und daß ihre Bahn also nicht so lang, der Umfang ihres Kriegs-theaters nicht so groß sein kann. Es sindet also gewissermaßen ein konstantes Verhältniß zwischen der absoluten Größe der Macht und denjenigen Räumen statt, welche diese Wacht einnehmen kann. Es kann nicht die Rede davon sein, dies Verhältniß durch eine Zahl auszudrücken, auch wird es immer durch andere Umstände modisizirt werden, es genügt uns aber zu sagen, daß die Dinge im tiessten Grunde ihres Wesens diesen Zusammenhang haben. Man kann mit 500,000 Mann auf Moskan ziehen, aber nicht mit 50,000, wenn das Verhältniß zur seindlichen Racht im letzten Fall auch viel günstiger wäre als im ersten.

Nehmen wir nun dieses Verhältniß der absoluten Macht zum Kaum in zwei verschiedenen Fällen als dasselbe an, so ist nicht zu bezweifeln, daß die Wirksamkeit unsers Rückzuges in Bezug auf die Schwächung des Feindes mit den Massen steigen wird.

- 1. Unterhalt und Unterkommen des Feindes werden schwiesriger; denn wenn auch die Räume, welche die Heere einnehmen, in demselben Verhältniß wachsen sollten, wie die Heere selbst, so wird doch der Unterhalt niemals allein aus diesem Raum bestritzten, und alles, was nachgeführt werden muß, unterliegt größeren Verlusten; auch zum Unterkommen wird niemals der ganze Raum benutzt, sondern nur ein sehr kleiner Theil desselben, der nicht vershältnißmäßig mit den Massen wächst.
- 2. Das Vordringen wird in demselben Maße langsamer, als die Massen größer werden, folglich dauert die Zeit, bis die Ansgriffsbahn durchlaufen ist, länger, und die Summe der täglich vorstommenden Verluste wird größer.

Dreitausend Mann, welche zweitausend vor sich her treiben, werben ihnen in gewöhnlicher Gegend nicht erlauben, sich in kleinen Märschen von 1, 2, höchstens 3 Meilen zurückzuziehen, und von Zeit zu Zeit einige Tage Halt zu machen. Sie erreichen, sie angreisen und vertreiben ist das Werk von einigen Stunden. Multipliziren wir aber diese Massen mit der Zahl 100, so sieht es anders aus. Wirkungen, zu denen im ersten Fall wenige Stunden hinreichten, erfordern nun vielleicht einen ganzen Tag oder auch zwei. Beide Theile können nun nicht mehr auf einem Punkt beisammenbleiben, damit wächst also die Mannichfaltigkeit aller Bewegungen und Kombinationen, und folglich die Zeit, welche sie erfordern. Der Angreisende aber ist hierbei in dem Nachtheil, daß er wegen der schwierigeren Verpslegung sich noch mehr ause breiten muß, als der Zurückgehende, folglich immer in einiger Gessahr ist, daß Dieser mit überlegener Macht auf einen Punkt salle, wie die Russen bei Witepst es wollten.

- 3. Je größer die Massen werden, um so größer wird für jeden Einzelnen der Kraftaufwand, den der tägliche strategische und tattische Dienft erforbert. Hunderttausend Mann, die täglich ein= mal ab'= und aufmarschiren, jest Halt machen, dann wieder in Marsch gesetzt werden, jest zu den Waffen greifen, dann wieder kochen oder Lebensmittel empfangen, hunderttausend Mann, die nicht eher ins Lager rücken sollen, als bis von allen Seiten die nöthigen Meldungen eingegangen sind — biese brauchen zu allen diesen Nebenanstrengungen bes eigentlichen Zuges in ber Regel doppelt so viel Zeit, als 50,000 brauchen würden, der Tag aber hat für beibe nur 24 Stunden. Wie sehr verschieden aber nach der Masse der Truppen die Zeit und Anstrengung eines Marsches ift, haben wir im neunten Kapitel des vorigen Buches ge= zeigt. Diese Anstrengungen theilt nun freilich ber Zurückgehenbe mit dem Vorrückenden, aber sie find bei dem Lettern merklich größer:
  - 1. weil seine Massen größer sind, wegen der Ueberlegenheit, die wir voraussepen,
  - 2. weil der Vertheidiger, da er immer den Boden räumt, mit diesem Opfer sich das Recht erkauft, immer der Bestimmende zu bleiben, stets dem Andern das Gesetz zu geben. Er macht seinen Plan vorher, und in den meisten Fällen wird

dieser durch nichts gestört, der Vorschreitende aber tann seisnen Plan nur nach der feindlichen Aufstellung machen, die er immer erst zu erforschen suchen muß.

Wir mussen aber daran erinnern, daß hier von dem Versfolgen eines Gegners die Rede ist, der keine Niederlage erslitten, nicht einmal eine Schlacht verloren hat, damit man nicht glaube, wir widersprächen unserm zwölften Kapitel des vierten Buches.

Jenes Vorrecht aber, dem Feinde das Gesetz zu geben, macht für Zeit= und Kraftgewinn und für mancherlei Neben= vortheile einen Unterschied, der auf die Dauer sehr, wesent= lich wird.

3. Weil der Zurückgehende von der einen Seite alles thut, seinen Rückweg zu erleichtern, Wege und Brücken ausbessern läßt, die bequemften Lagerpläße aussucht u. s. w., und von der andern Seite wieder eben so viel thut, dem Nachsfolgenden das Vorgehen zu erschweren, indem er die Brücken zerstört, schon durch seinen bloßen Marsch schlechte Wege noch mehr verdirbt, dem Feinde die besten Lagers und Wasssersläße entzieht, indem er sie selbst einnimmt u. s. w.

Endlich mussen wir noch als einen besonders begünstisgenden Umstand den Bolkstrieg anführen. Dieser bedarf hier um so weniger einer weiteren Auseinandersetzung, als wir von demselben noch in einem besonderen Kapitel spreschen werden.

Wir haben bisher von den Vortheilen gesprochen, die ein solcher Rückzug gewährt, von den Opfern, die er fordert, von den Bedingungen, die vorhanden sein müssen; jest wollen wir noch etwas über die Ausführung sagen.

Die erste Frage, welche wir aufzuwerfen haben, ist die hinsichtlich der Richtung des Rückzuges.

Er soll in das Innere des Landes geschehen, also wo möglich auf einen Punkt führen, wo der Feind auf beiden Seiten von unsern Provinzen umgeben ist; dann wird er ihrer Einwirkung ausgesett sein, und wir werden nicht in Gesahr gerathen, von der Hauptmasse unseres Landes abgedrängt zu werden, was geschehen könnte, wenn wir eine Rückzugslinie wählten, die zu nahe an der Grenze hinliefe, wie die Russen im Jahre 1812, wenn sie südlich statt östlich hätten zurückgehen wollen.

Dies ist die Bedingung, welche in dem Zweck der Maßregel selbst liegt. Welcher Punkt des Landes der beste ist, wie weit sich damit die Absicht verbinden läßt, die Hauptstadt oder einen andern wichtigen Punkt unmittelbar zu decken oder den Feind von der Richtung dahin abzuziehen, hängt von den Verhältnissen ab.

hätten die Russen 1812 den Rückzug vorher überlegt gehabt und also vollkommen planmäßig gemacht, so hätten sie füglich von Smolenst die Richtung auf Kaluga nehmen können, die sie erst von Wostan aus einschlugen; es ist sehr möglich, daß unter diesen Umständen Wostau ganz verschont geblieben wäre.

Die Franzosen waren nämlich bei Borodino etwa 130,000 Mann stark; es ist kein Grund zur Annahme vorhanden, daß sie, wenn diese Schlacht von den Russen auf dem halben Wege von Kaluga angenommen worden wäre, dort hätten stärker sein sollen; wie viel hätten sie aber von dieser Macht entbehren und gegen Moskan entsenden können? Offenbar sehr wenig; mit wenig Truppen aber kann man nicht auf 50 Meilen (dies ist die Entsernung von Smolensk nach Moskau) eine Entsendung gegen einen Ort wie Moskau machen.

Geset, Bonaparte hätte bei Smolenst, wo er nach den Gestechten etwa noch 160,000 Mann start war, geglaubt, eine Entssendung auf Mostan wagen zu dürsen, ehe noch eine Hauptschlacht erfolgt war, und dazu 40,000 Mann genommen, während 120,000 Mann der russischen Hauptarmee gegenüber geblieben wären, so würden diese 120,000 Mann in der Schlacht etwa nur 90,000 betragen haben, also um 40,000 schwächer gewesen sein, als bei Borodino; die Russen würden also ein Uebergewicht von 30,000 Mann gehabt haben. Wenn man den Verlauf der Schlacht von Borodino als Maßstab nimmt, so ist wohl zu glauben, daß sie damit Sieger geblieben wären. In sedem Fall wäre das Vershältniß ein für sie günstigeres gewesen, als bei Borodino. Aber der Rüczug der Russen war kein Werk überdachten Planes; man ging so weit zurück, weil man, so oft man die Schlacht annehmen

wollte, sich noch immer nicht stark genug für die Hauptschlacht fand; alle Erhaltungs= und Verstärkungsmittel waren auf die Straße von Moskau auf Smolensk dirigirt, und es konnte in Smolensk Niemandem einfallen, diese Straße zu verlassen. Außersdem aber würde ein Sieg zwischen Smolensk und Kaluga in den Augen der Russen das Unrecht niemals gut gemacht haben, Moskau nicht zu decken und es einer möglichen Besitznahme preiszugeben.

Noch gewisser hätte Bonaparte 1813 Paris vor einem Ausfall schüßen können, wenn er seine Ausstellung merklich seitwärts, etwa hinter dem Kanal von Bourgogne, genommen und in Paris nur einige Tausend Mann mit seinen zahlreichen Nationalgarden gelassen hätte. Niemals hätten die Verbündeten den Muth gehabt, ein Corps von 50,000 bis 60,000 Mann auf Paris gehen zu lassen, während sie Bonaparte mit 100,000 Mann bei Auxerre wußten. Umgekehrt würde wohl Niemand einem verbündeten Heere in Bonapartes Lage gerathen haben, den Weg zur eigenen Hauptsstadt zu verlassen, wenn er der Gegner war. Mit solcher Ueberslegenheit würde er nicht einen Augenblick angestanden haben auf die Hauptstadt loszugehen. So verschieden wird sogar unter densselben Umständen, aber bei andern moralischen Verhältnissen das Resultat sein.

Wir wollen nur noch bemerken, daß bei einer solchen Seitenrichtung in jedem Fall die Hauptstadt oder der Ort, welchen man
dadurch außer Spiel bringen will, einige Widerstandsfähigkeit haben
muß, um nicht von jedem Streifzuge besetzt und gebrandschapt zu
werden, und dann diesen Gegenstand hier fallen lassen, weil wir
in der Folge bei dem Kriegsplan doch noch einmal darauf zurücksommen werden.

Aber noch eine andere Eigenthümlichkeit in der Richtung einer solchen Rückzugslinie mussen wir betrachten, nämlich die einer plößelichen Wendung. Nachdem die Russen bis Woskau dieselbe Richtung behalten hatten, verließen sie diese, die sie nach Wladimir geführt haben würde, gingen zuerst in der auf Riazan weiter und dann in die von Kaluga über. Hätten sie ihren Rückzug fortsehen mussen, so konnte solcher füglich in dieser neuen Richtung

geschehen, welche sie nach Kiew geführt haben würde, also der feindlichen Grenze wieder viel näher. Daß die Franzosen, wenn sie den Russen in dieser Zeit auch noch merklich überlegen gewesen wären, ihre Verbindungslinie über Moskau nicht hätten behaupten können, ist wohl an sich klar; sie hätten nicht allein Moskau, sonz dern höchst wahrscheinlich auch Smolensk aufgeben, also die mühzsam gemachten Eroberungen wieder verlassen und sich mit dem Kriegstheater diesseits der Berezina begnügen müssen.

Run wäre freilich bas russische Heer in benselben Nachtheil gerathen, dem es sich ausgesetzt hätte, wenn es gleich anfangs die Richtung auf Kiew hätte einschlagen wollen, nämlich von der Haupt-masse seiner Staaten getrenut zu sein; aber dieser Nachtheil wurde nun fast illusorisch, denn in welcher ganz andern Verfassung würde das feindliche Heer bei Kiew angekommen sein, wenn es nicht den Umweg über Moskan gemacht hätte.

Es ist klar, daß eine solche plötliche Wendung der Rückzugslinie, die bei großen Dimensionen sehr thunlich ist, eminente Vortheile gewährt:

- 1. macht sie es dem Gegner (dem Vordringenden) unmöglich, seine alten Verbindungslinien beizubehalten; die Einrichtung neuer ist aber stets eine schwierige Sache, wozu noch kommt, daß er seine Richtung nach und nach verändert, also wahrsscheinlich mehr als einmal eine neue Verbindungslinie suschen muß;
- 2. nähern sich beide Theile auf diese Weise wieder der Grenze; der Angreifende deckt seine gemachten Eroberungen nicht mehr durch seine Stellung und muß sie höchst wahrscheinslich aufgeben.

Rußland mit seinen ungeheuren Dimensionen ist ein Reich, in dem sich zwei Heere auf diese Weise förmlich Zeck jagen können.

Aber auch bei kleineren Länderflächen ist eine solche Wendung der Rückzugslinie möglich, wenn die übrigen Umstände sie begünstigen, was nur aus allen Verhältnissen des einzelnen Falles entnommen werden kann.

Ist die Richtung einmal bestimmt, in welcher der Feind ins Land hineingezogen werden soll, so folgt von selbst, daß unsere Hauptmacht dieselbe Richtung nimmt, denn sonst würde der Feind mit der seinigen nicht in derselben vorgehen, und thäte er es auch, so würden wir nicht im Stande sein, ihm dabei alle die Bedingungen aufzulegen, die wir oben vorausgeset haben. Es kann also nur noch die Frage sein, ob man mit ungetheilter Macht diese Richtung halten, oder mit bedeutenden Theilen derselben nach der Seite hin ausweichen und also seinen Rückzug erzentrisch machen soll.

Auf diese Frage müssen wir antworten, daß diese Form an sich verwerflich ist,

- 1. weil die Kräfte dadurch mehr getheilt werden, das Zusammenziehen derselben auf einen Punkt aber gerade eine Hauptschwierigkeit für den Angreifenden ist;
- 2. weil der Angreifende die Bortheile der inneren Linien erlangt, mehr vereinigt, als wir, und folglich auf einzelnen Punkten um so mehr überlegen sein kann. Nun ist freilich diese Neberlegenheit bei einem System, welches vor der Hand in fortwährendem Ausweichen besteht, weniger zu fürchten, allein die Bedingung dieses Ausweichens ist immer: dem Gegner surchtbar zu bleiben, und sich nicht vereinzelt schlagen zu lassen, was leicht geschehen kann. Ferner ist Bedingung solches Kückzuges: allmählich mit der Hauptmacht zu einer Ueberlegenheit zu gelangen, um mit ihr die Entscheidung geben zu können, was aber bei der Thetlung der Kräfte ungewiß bleiben würde;
- 3. weil überhaupt konzentrisches Wirken gegen den Feind dem Schwächeren nicht ziemt;
- 4. weil den getrennten Streitkräften des Vertheidigers gegensüber manche Nachtheile der Schwächen des Angreifenden verschwinden.

Die Hauptschwächen eines weit vorgehenden Angriffs sind nämlich: die langen Verbindungslinien und die offenen strategischen Flanken. Durch die erzentrische Form des Rückzuges wird der Angreifende genöthigt, einen Theil seiner Macht nach der Sette Front machen zu lassen, und dieser Theil, welcher eigentlich nur bestimmt war, unsere ihm entgegenstehende Streitkraft zu neutralisiren, thut gewissermaßen nebenher noch etwas Anderes, nämlich einen Theil der Verbindungslinie zu schützen.

Für die bloße strategische Wirkung des Rückzuges ist also die erzentrische Form nicht vortheilhaft; soll sie aber eine spätere Wirzung auf die feindliche Rückzugslinie vorbereiten, so müssen wir an das im vorigen Kapitel Gesagte erinnern.

Nur ein Zweck kann zu einem erzentrischen Rückzuge veran= lassen: wenn wir nämlich durch ihn Provinzen sichern können, die der Feind sonst besepen würde.

Welche Landstriche ber Vorgehende rechts und links besetzen wird, läßt sich meistens mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit aus der Sammlung und Richtung seiner Kräfte, aus der Lage seiner Propinzen, Festungen u. s. w. gegen die unsrigen vorhersehen; diezienigen Landstriche, welche er wahrscheinlich unbesetzt lassen wird, mit Streitkräften zu versehen, wäre eine gefährliche Kraftverschwenzdung. Db man aber in denzenigen Landstrichen, welche der Ansgreisende wahrscheinlich besetzen wird, im Stande sein wird, ihn durch eine aufgestellte Streitkraft daran zu verhinzdern, ist schon schwieriger zu übersehen, und es hängt also dabei viel von dem Takt des Urtheils ab.

Als die Russen 1812 zurückgingen, ließen sie unter Tormas= fow 30,000 Mann in Volhynien gegen die österreichische Macht, die in diese Provinz einbrechen sollte. Die Größe der Provinz, die mancherlei Schwierigkeiten ihres Bodens, die nicht überlegene Macht, mit welcher sie angegriffen werden sollte, berechtigten die Russen zu der Hoffnung, daß sie auf dieser Seite die Oberhand behalten, ober fich wenigstens in der Rähe der Grenze behaupten Hierdurch konnten in der Folge sehr wichtige Bortheile erlangt werden, bei benen wir uns hier nicht aufhalten wollen; außerdem war es fast unmöglich, diese Truppen noch zur rechten Zeit an das Hauptheer heranzuziehen, wenn man es auch ge= wollt hätte. Ans diesen Gründen entschloß man sich mit Recht, das heer in Bolhynien zu lassen, um dort seinen abgesonderten Rrieg zu führen. Wenn dagegen in dem Plan, welchen der General Phul zum Feldzug entworfen hatte, blos bas Heer von Barclay (80,000 Mann) nach Drissa zurückgehen, und das Heer von Bagration (40,000 Mann) den Franzosen in der rechten Flanke bleiben sollte, um ihnen dann in den Rücken zu fallen, so sieht man auf den ersten Blick, daß es diesem Heertheile unmöglich gewesen wäre, sich im südlichen Litthauen, im Rücken der nahen französischen Hauptmacht, zu behaupten, deren überwältigende Massen ihn bald zu Grunde gerichtet haben würden.

Daß der Vertheidiger an sich das Interesse habe, dem Ansgreisenden so wenig Provinzen als möglich zu überlassen, verssteht sich von selbst, aber dies bleibt immer ein untergeordneter Zweck; daß der Angriff auch um so schwieriger wird, je kleiner oder vielmehr schmaler das Kriegstheater ist, auf welches man den Feind einschränken kann, ist gleichfalls an sich klar; aber dies alles unterliegt doch der Bedingung, daß man dei diesem Beginnen die Wahrscheinlichkeit eines Erfolges für sich habe, und daß dadurch die Hauptmacht des Vertheidigers nicht zu sehr geschwächt werde; denn sie muß vorzugsweise die endliche Entscheidung geben, weil die Verlegenheiten, die bei der feindlichen Hauptmacht entstehen, den Entschluß zum Rückzuge am ersten hervorrusen und den das mit verbundenen Verlust physischer und moralischer Kräfte am meisten steigern.

Der Rückzug in das Innere des Landes soll also in der Regel mit unbesiegter und ungetheilter Macht gerade vor der seinde lichen Hauptmacht so langsam als möglich stattsinden, und durch fortwährenden Widerstand den Gegner zu einer beständigen Schlachtertigkeit, zu einem verderblichen Auswand taktischer und strategischer Vorsichtsmaßregeln zwingen.

Sind beide Theile auf diese Weise am Ende der Angriss= bahn angelangt, so wird der Vertheidiger seine Aufstellung, wenn es irgend sein kann, schief gegen die Richtung dieser Bahn neh= men und nun durch alle Mittel, die ihm zu Gebote stehen, auf den Rücken des Feindes wirken.

Der Feldzug von 1812 in Rußland zeigt alle diese Erscheisnungen in einem hohen Grade und die Wirkungen derselben wie im Vergrößerungsspiegel. Obgleich er nicht ein freiwilliger Rückzug war, so kann er doch füglich unter diesem Gesichtspunkte bestrachtet werden. Wenn die Russen ihn mit der Kenntniß des Ers

folges, die sie jest davon haben, noch einmal genau unter densielben Verhältnissen zu unternehmen hätten, so würden sie freiwillig und mit Plan thun, was 1812 größtentheils absichtslos geschehen ist. Allein man würde sehr Unrecht haben, zu glauben, daß es sonst kein Beispiel einer ähnlichen Versahrungsweise gebe, noch geben könne, wo die russischen Dimensionen sehlen.

Ueberall, wo ein strategischer Angriff ohne Schlachtentschei= dung an den bloßen Schwierigkeiten scheitert, und der Vorgedrungene zu einem bald mehr, bald weniger zerftörenden Rückzug ge= zwungen wird, da findet die Hauptbedingung und Hauptwirkung dieser Widerstandsart statt, von welchen modifizirenden Umständen fie auch sonst begleitet sein mag. Friedrichs des Großen Feldzug von 1742 in Mähren, von 1744 in Böhmen, der französische Feldzug von 1748 in Defterreich und Böhmen, des Herzogs von Braunschweig Feldzug von 1792 in Frankreich, Massenas Winter= Feldzug von 18ff in Portugal, sind Beispiele, die ähnliche Fälle, aber in viel geringeren Dimensionen und Verhältnissen zeigen; außerdem aber giebt es noch unzählige fragmentarische Wirkungen der Art, wo nicht der ganze Erfolg, aber wohl ein Theil des= selben dem Prinzip, welches wir hier geltend machen, zugeschrieben werben muß, die wir aber nicht anführen, weil eine Ent= wickelung der Berhältnisse dabei nöthig wäre, die uns hier zu weit führen würde.

In Rußland und den andern angeführten Källen ist der Umschwung erfolgt, ohne daß eine glückliche Schlacht am Kulminationspunkt die Entscheidung gab; aber wo eine solche Wirkung
anch nicht zu erwarten ist, bleibt es schon ein Gegenstand von
hinreichender Wichtigkeit, durch diese Widerstandsart ein Machtverhältniß herbeizuführen, welches den Sieg möglich macht, und
durch diesen Sieg, wie durch einen ersten Stoß, eine Bewegung
zu veranlassen, die sich dann in ihren verderblichen Wirkungen
nach den Gesehen des Falles zu vergrößern pflegt.

### Sechsundzwanzigstes Kapitel.

#### Bolksbewaffnung.

Der Volkstrieg ist im kultivirten Europa eine Erscheinung des neunzehnten Jahrhunderts. Er hat seine Anhänger und seine Widersacher; die Letteren entweder aus politischen Gründen, weil sie ihn für ein revolutionäres Mittel, einen für gesetzlich erklärten Zustand der Anarchie halten, der der gesellschaftlichen Ordnung im Innern eben so gefährlich sei, wie dem Feinde, oder aus militärischen Gründen, weil sie glauben, der Erfolg entspreche nicht der aufgewendeten Kraft. Der erste Punkt berührt uns hier nicht, denn wir betrachten den Volkstrieg blos als Kampfmittel, also in seiner Beziehung auf den Feind; der lette Punkte aber veranlaßt uns zu der Bemerkung, daß der Volkskrieg im Allgemeinen als eine Folge des Durchbruches anzusehen ist, den das friegerische Element in unserer Zeit durch seine alte künstliche Umwallung gemacht hat, als eine Erweiterung und Verstärkung bes ganzen Gährungsprozesses, ben wir Krieg nennen. Das Requisitions= system, die Anschwellung der Heere zu ungeheuren Massen vermittelst desselben und der allgemeinen Dienstpflicht, der Gebrauch der Landwehren sind sämmtlich Dinge, die, wenn man vom ehe= maligen engbegrenzten Militärspftem ausgeht, in derselben Richtung liegen, und in dieser Richtung liegt nun auch der Aufruf des Landsturms oder die Volksbewaffnung. Sind die ersten dieser neuen Hülfsmittel eine natürliche und nothwendige Folge niedergeworfener Schranken, und haben sie die Kraft Dessen, der fich ihrer zuerst bedient hat, so gewaltig gesteigert, daß der Gegner mitfortgerissen wurde und sie auch ergreifen mußte, so wird dies auch der Fall mit dem Volkstriege sein. In der Allgemeinheit der Fälle würde dasjenige Volk, welches sich desselben mit Verstand bedient, ein verhältnismäßiges Uebergewicht über diesenigen bekommen, die ihn verschmähen. Ift dem also, so kann nur die Frage sein, ob diese neue Verstärkung des friegerischen Elements

die Wehl so zu beantworten sein dürste, wie die Frage über den Arieg selbst — wir überlassen beide den Philosophen. Aber man könnte auch meinen, die Kräfte, welche der Volkskrieg kostet, könnten auf andere Streitmittel verwendet, mit mehr Ersolg benupt werden; es gehört indessen keine große Untersuchung dazu, um sich zu überzeugen, daß diese Kräfte größtentheils nicht disponibel sind und sich nicht nach Willfür verwenden lassen. Ein wesentlicher Theil derselben, nämlich die moralischen Elemente, erhalten sogar erst durch diese Art des Gebrauchs ihr Dasein.

Wir fragen also nicht mehr: was kostet der Widerstand, den ein ganzes Volk mit den Wassen in der Hand leistet, diesem Bolke? sondern wir fragen: welchen Einfluß kann dieser Widersstand haben? welches sind seine Bedingungen, und wie ist der Gesbrauch desselben?

Daß ein so vertheilter Widerstand nicht zu der in Zeit und Raum konzentrirten Wirkung großer Schläge geeignet ift, geht aus der Natur der Sache hervor. Seine Wirkung richtet sich, wie in der physischen Natur der Verdampfungsprozeß, nach der Oberfläche. Je größer diese und je größer der Kontakt ist, in welchem sie sich mit dem feindlichen Heere befindet, also je mehr dieses sich ausbreitet, um so größer ist die Wirkung der Volksbewaffnung. Sie zerstört, wie eine still fortglimmende Gluth, die Grundfesten des feindlichen Heeres. Da sie zu ihren Erfolgen Zeit braucht, so entsteht, während beide Elemente so aufeinander wirken, ein Zustand der Spannung, der sich entweder nach und nach löst, wenn ber Volkstrieg an einzelnen Stellen erstickt wird und an anbern langsam erlischt, oder zu einer Krisis führt, wenn die Flammen dieses allgemeinen Brandes über das feindliche Heer zusammenschlagen und es nöthigen, das Land vor dem eignen gänzlichen Untergange zu räumen. Daß biese Entscheidung durch den Volkskrieg allein herbeigeführt werden sollte, sest entweder eine solche Oberfläche des eingenommenen Reiches voraus, wie sie außer Rußland kein europäischer Staat hat, ober ein Mißverhältniß zwischen der einfallenden Armee und der Oberfläche des Landes, wie es in der Wirklichkeit nicht vorkommt. Will man also kein

Phantom verfolgen, so muß man sich den Volkskrieg in Verbins dung mit dem Kriege eines stehenden Heeres, und beide durch einen das Ganze umfassenden Plan geeinigt denken.

Die Bedingungen, unter welchen allein der Bolkstrieg wirksam werden kann, sind folgende:

- 1. daß der Krieg im Innern des Landes geführt,
- 2. daß er nicht durch eine einzige Katastrophe entschieden werde;
- 3. daß das Kriegstheater eine beträchtliche Länderstrecke einnehme;
- 4. daß der Volkscharafter die Maßregel unterftüße;
- 5. daß das Land sehr durchschnitten und unzugänglich sei, entweder durch Gebirge, oder durch Wälder und Sümpfe, oder durch die Natur der Bodenkultur.

Db die Bevölkerung groß ober klein sei, ist nicht entscheidend, benn an Menschen sehlt es dabei am wenigsten. Ob die Einswohner arm oder reich sind, ist auch nicht geradezu entscheidend, oder sollte es wenigstens nicht sein; es ist aber nicht zu verkennen, daß eine arme, an anstrengende Arbeit und Entbehrungen gewöhnte Bevölkerung sich auch kriegerischer und kräftiger zu zeisgen pflegt.

Eine Landeseigenthümlichkeit, welche die Wirkung des Volkskrieges ungemein begünftigt, ist der zerstreute Andau der Bohnungen, wie er sich in vielen Gegenden Deutschlands sindet. Das
Land wird badurch zerschnittener und verdeckter; die Bege werden
schlechter, obgleich zahlreicher; die Unterbringung der Truppen hat
unendliche Schwierigkeiten, besonders aber wiederholt sich im Kleinen
die Eigenthümlichkeit, welche der Volkskrieg im Großen hat, nämlich, daß das widerstehende Prinzip überall und nirgends vorhanden
ist. Wohnen die Einwohner in Dörsern beisammen, so werden
die unruhigsten mit Truppen belegt oder auch wohl zur Strafe
ausgeplündert, abgebrannt u. s. w., was sich aber bei einer westphälischen Bauerschaft nicht wohl ausführen läßt.

Die Anwendung des Landsturms und bewassneter Volkshausen kann und soll nicht gegen die seindliche Hauptmacht, auch nicht einmal gegen beträchtliche Corps gerichtet sein, er soll nicht den Kern zermalmen, sondern nur an der Obersläche, an den Umgrenzungen nagen. Er soll sich in den Provinzen erheben, welche seit-

wärts vom Kriegstheater liegen und in die der Angreifende nicht mit Macht kommt, um diese Provinzen seinem Einfluß ganz zu entziehen. Da, wo noch gar kein Feind ist, fehlt es nicht an Muth, sich gegen ihn zu ruften, und an diesem Beispiel entzündet sich nach und nach die Masse der angrenzenden Einwohner. verbreitet sich das Feuer wie ein Brand in der Heide und trifft am Ende die Bodenfläche, auf welche der Angreifende bafirt ist; es ergreift seine Verbindungslinie und zehrt an den Lebensfäden seines Daseins. Denn wenn man auch keine übertriebenen Vorstellungen von der Allmacht eines Volkskrieges hat, ihn nicht für ein unerschöpfliches, unbezwingliches Element halt, dem die bloße heeresmacht so wenig Stillstand gebieten könne, wie der Mensch dem Winde oder Regen, kurz, wenn man sein Urtheil auch nicht auf rednerische Flugschriften gründet, so muß man doch zugeben, daß man bewaffnete Bauern nicht vor sich her treiben kann, wie eine Abtheilung Soldaten, die an einander halten wie eine Heerde und gewöhnlich der Nase nach laufen, während Jene, auseinander= gesprengt, sich nach allen Seiten zerstreuen, ohne bazu eines künst= lichen Planes zu bedürfen. Dadurch bekommt der Marsch jeder Neinen Abtheilung in einem Gebirge, einer Walb- ober sonst sehr durchschnittenen Gegend einen sehr gefährlichen Charakter; benn es kann in jedem Augenblick aus dem Marsch ein Gefecht werden, und wenn schon lange von keinem feindlichen Kriegsvolk mehr die Rebe sein würde, können noch zu jeder Stunde dieselben Bauern am Ende einer Kolonne erscheinen, welche die Spipe derselben längst vertrieben hatte. Ist von Verberben der Wege und Sperren enger Straßen die Rede, so verhalten sich die Mittel, welche Vorposten oder Streifcorps des Heeres anwenden, zu benjenigen, welche eine aufgebrachte Bauernmasse herbeischafft, ungefähr wie die Bewegungen eines Automaten zu den Bewegungen eines Menschen. Der Feind hat kein anderes Mittel gegen die Wirkungen des Landsturms, als das Absenden vieler Haufen zur Geleitung seiner Zufuhren, zur Besetzung der militärischen Stationen, der Paffe, Bruden u. f. w. So wie die erften Versuche des Landfturms gering sein werden, so werden auch diese entsendeten Haufen schwach sein, weil man die große Zersplitterung der Kräfte fürchtet;

an diesen schwachen Hausen pflegt sich dann das Feuer des Bolkskrieges erst recht zu entzünden, man wird ihrer an einigen Orten durch die Menge Meister, es wächst der Muth, die Kampflust steigert sich, und die Intensität dieses Kampses nimmt zu, bis sich der Kulminationspunkt nähert, der über den Ausgang entsicheiden soll.

Nach unserer Vorstellung vom Volkskriege muß er wie ein nebel= und wolkenartiges Wesen sich nirgends zu einem kompakten Körper verdichten, sonst richtet der Feind eine angemessene Kraft auf diesen Kern, zerstört ihn und macht eine große Menge Gefangene; dann finkt der Muth; alles glaubt, die Hauptfrage sei entschieden, ein weiteres Bemühen vergeblich, und die Waffen fallen -dem Bolke aus den Händen. Von der andern Seite aber ist es dennoch nöthig, daß sich bieser Rebel an gewissen Punkten zu dichteren Massen zusammenziehe und drohende Wolken bilde, aus de= nen einmal ein kräftiger Blipstrahl herausfahren kann. Punkte liegen hauptsächlich auf den Flügeln des feindlichen Kriegs= theaters, wie wir schon gesagt haben. Da muß sich die Volks= bewaffnung in größere und mehr geordnete Ganze vereinigen, mit einem geringen Zusat stehender Truppen, so daß sie schon das Ansehen eines geordneten Heeres gewinnt und im Stande ist, sich an größere Unternehmungen zu wagen. Von diesen Puntten aus muß die Intensität des Landsturmes abnehmen, nach dem Rücken des Feindes hin, wo Dieser seinen stärksten Schlägen ausgesetzt ist. Jene dichteren Massen sind bestimmt über die beträchtlicheren Garnisonen herzufallen, die der Feind zurückgelassen. Außerdem flößen sie Furcht und Besorgniß ein und vermehren den moralischen Eindruck des Ganzen; ohne sie würde die Totalwirkung nicht kräftig, und der ganze Zustand für den Feind nicht beunruhigend genug werben.

Diese kräftigere Gestaltung der ganzen Volksbewassnung bringt der Feldherr am leichtesten durch die kleinen Hausen des stehenden Heeres hervor, mit denen er den Landsturm unterstützt. Ohne eine solche zur Ermunterung dienende Unterstützung durch etwas Truppen des stehenden Heeres wird es den Einwohnern meistens an Vertrauen und an Trieb sehlen, zu den Wassen zu greisen. Je stärker nun die Haufen sind, die dazu bestimmt werden, um so stärker wird die Anziehungskraft, um so größer die Lawine, die sich herabstürzen soll. Aber dies hat seine Grenze; denn theils wäre es verderblich, für diesen untergeordneten Zweck das ganze Heer zu vertheilen, gewissermaßen in Landsturm aufzulösen, und damit eine ausgedehnte, überall schwache Vertheidigungslinie zu bilben, wobei man gewiß sein könnte, daß Heer und Landsturm gleich gründlich zerstört werben würden; theils scheint auch die Erfahrung zu lehren, daß, wenn allzuviel regelmäßige Truppen in der Provinz anwesend sind, der Bolkstrieg an Energie und Wirtsamkeit abzunehmen pflegt; die Ursachen davon find, weil erstens dadurch zu viel feinbliche Truppen in die Provinz gezogen werden, zweitens die Einwohner sich nun auf die eigenen stehenden Truppen verlassen, drittens das Dasein beträchtlicher Truppenmassen die Kräfte der Einwohner auf eine andere Art zu sehr in Anspruch nimmt: nämlich durch Bequartirung, Fuhren, Lieferungen u. s. w.

Ein anderes Mittel zur Verhütung einer zu wirksamen Reaktion des Feindes gegen den Volkskrieg bildet zugleich einen Haupt= grundsat in dem Gebrauch besselben; es ist der Grundsat, bei diesem großen strategischen Bertheidigungsmittel es selten ober niemals zur tattischen Vertheidigung kommen zu lassen. Der Cha= ratter eines Landsturmgefechtes ist der aller Gefechte mit schlechteren Truppenmassen: eine große Gewalt und Hiße im Anlauf, aber wenig kaltes Blut und geringe Ausbauer. wenig daran gelegen, ob eine Landsturmmasse besiegt und ver= trieben wird, denn darauf ist sie gestellt, aber sie darf nicht durch zu große Verlnste an Tobten, Verwundeten und Gefangenen zu Grunde gerichtet werden; bergleichen Niederlagen würden die Gluth Diese beiden Eigenthümlichkeiten sind aber ber bald erlöschen. Natur der tattischen Vertheidigung durchaus entgegen. Das Vertheidigungsgesecht erforbert ein nachhaltiges, langsames, planvolles Wirken und entschiedenes Wagen; ein bloßer Versuch, von dem man ablassen kann, so schnell man will, kann in der Bertheidis gung niemals zum Erfolg führen. Soll also der Landsturm die Bertheibigung irgend eines Bodenabschnittes übernehmen, so muß es niemals zu einem entscheibenden Hauptvertheibigungsgefecht kommen; er wird dann zu Grunde gehen, wenn ihm die Umstände auch noch so günstig sind. Er kann und soll also die Eingänge eines Gebirges, die Dämme eines Sumpses, die Uebergänge eines Flusses vertheidigen, so lange es ihm möglich ist; aber er soll, wenn sie einmal durchbrochen sind, sich lieber zerstreuen und mit unvermutheten Anfällen seine Bertheidigung fortsehen, als sich in ein enges, lettes Resugium, in eine förmliche Desensivstellung zusammenziehen und einsperren lassen. — Wie tapfer auch ein Boll set, wie kriegerisch seine Sitten, wie groß sein haß gegen den Feind, wie günstig sein Boden: es ist unleugbar, daß der Bolkskrieg sich in einer zu dichten Atmosphäre der Gesahr nicht erhalten kann. Soll sich also sein Brennstoff irgendwo zu einer bedeutenden Gluth anhäusen, so muß es auf entfernteren Punkten geschen, wo er Lust hat und nicht mit einem großen Schlage erdrückt werden kann.

Nach diesen Betrachtungen, die mehr ein Herausfühlen der Wahrheit sind, als eine objektive Zergliederung, weil der Gegenstand überhaupt noch zu wenig dagewesen, und von Denen, die ihn lange mit eigenen Augen beobachtet haben, zu wenig dargesstellt worden ist, haben wir nur noch zu sagen, daß der strategische Vertheibigungsplan die Mitwirkung der Volksbewassnung auf zwei verschiedenen Wegen in sich aufnehmen kann, nämlich: entweder als ein leptes Hülfsmittel nach verlorner Schlacht, oder als ein natürlicher Beistand, ehe eine entscheidende Schlacht geliefert wird. Das Leptere sett den Rückzug ins Innere des Landes und diesienige mittelbare Reaktionsart voraus, von der wir im achten und vierundzwanzigsten Kapitel dieses Buches gesprochen haben. Wir haben also hier nur noch wenige Worte über das Aufgebot des Landsturms nach verlorner Schlacht zu sagen.

Rein Staat sollte sein Schicksal, nämlich sein ganzes Dasein, von einer Schlacht, sei sie auch die entscheidendste, abhängig glauben. Ist er geschlagen, so kann das Ausbieten neuer Kräfte und die natürliche Schwächung, welcher seder Angriff mit der Dauer erleidet, einen Umschwung der Dinge herbeiführen, oder er kann von außen her Hülse bekommen. Zum Sterben ist es immer noch Zeit, und wie es ein Naturtrieb ist, daß der Untergehende nach

dem Strohhalm greift, so liegt es in der natürlichen Ordnung der moralischen Welt, daß ein Volk die letten Mittel seiner Rettung versucht, wenn es sich an den Rand des Abgrundes geschleudert sieht.

Wie klein und schwach ein Staat in Beziehung auf seinen Feind auch sei, er soll sich diese letten Kraftanstrengungen nicht ersparen, ober man müßte sagen, es sei keine Seele mehr in ihm. Dies schließt nicht die Möglichkeit aus, sich durch einen opfervollen Frieden von dem gänzlichen Untergange zu retten, eine solche Absicht schließt aber auch ihrerseits nicht die Nüplichkeit neuer Vertheidigungsmaßregeln aus; fie machen den Frieden weder schwieriger, noch schlechter, son= dern leichter und besser. Noch nothwendiger sind sie, wenn Hulfe von Denen erwartet wird, die bei unserer Erhaltung interessitrt Eine Regierung also, die nach verlorner Hauptschlacht nur find. daran denkt, das Volk schnell in das Bette des Friedens steigen zu lassen, und, übermannt von dem Gefühl einer fehlgeschlagenen großen Hoffnung, nicht mehr ben Muth und die Lust in sich fühlt, alle Kräfte anzuspornen, begeht in jedem Fall aus Schwäche eine große Inkonsequenz und zeigt, daß sie des Sieges nicht würdig, und eben deswegen vielleicht auch gar nicht fähig war, ihn zu erringen.

Wie entschieden also auch die Niederlage sei, die ein Staat ersfahren, so muß doch mit dem Rückzug des Heeres in das Innere des Landes die Wirksamkeit der Festungen und der Volksbewassnungen hervorgerusen werden. Es ist in dieser Beziehung vortheilhaft, wenn die Flügel des Hauptkriegstheaters durch Gebirge oder sonst sehr schwiesrige Gegenden begrenzt werden, die nun wie Bastionen hervortreten, deren strategisches Flankenseuer der Vordringende auszuhalten hat.

Ist der Sieger mitten in seinen Belagerungsarbeiten, hat er überall starke Garnisonen zurückgelassen, um seine Verbindungslinie zu sichern, oder gar Corps entsendet, um sich die Ellenbogen frei zu machen und die benachbarten Provinzen in Ordnung zu halten, ist er schon durch mannichfaltige Verluste lebender und todter Streit- mittel geschwächt: dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Vertheidigungsarmee von Neuem in die Schranken treten und den Angreisenden in seiner ungünstigen Lage durch einen wohlanges brachten Stoß zum Wanken bringen muß.

### Siebenundzwanzigstes Rapitel.

## Bertheidigung eines Kriegstheaters.

Wir könnten uns vielleicht begnügen, von den wichtigsten Vertheidigungsmitteln gesprochen zu haben, und die Art, wie fich dieselben an den ganzen Vertheidigungsplan anknupfen, erst im letten Buch berühren, in dem wir von dem Kriegsplan sprechen werden; denn von diesem wird nicht nur jeder untergeordnete Plan von Angriff und Vertheidigung ausgehen und in seinen Hauptlineamenten bestimmt werden, sondern in vielen Fällen wird der Kriegsplan selbst nichts Anderes sein, als der Entwurf des Angriffs oder der Vertheidigung des Haupt-Kriegstheaters. Allein wir haben überhaupt nicht mit der Gesammtheit des Krieges beginnen können, obgleich im Kriege mehr als irgendwo die Theile burch das Ganze bestimmt und von dem Charakter desselben burchdrungen und wesentlich verändert werden, sondern wir haben uns erst ber einzelnen Gegenstände, als abgesonderter Theile, deutlicher bewußt werden mussen. Ohne dieses Fortschreiten von bem Einfachen zum Zusammengesetzten würde uns eine Menge unbestimmter Vorstellungen überwältigt, und besonders würden die im Kriege so vielfältigen Wechselwirkungen unsere Vorstellungen beständig verwirrt haben. Wir wollen uns also dem Ganzen erst noch um einen Schritt nabern, b. h. wir wollen die Bertheidigung eines Kriegstheaters an und für sich betrachten und den Faben suchen, an bem sich bie abgehandelten Gegenstände anreihen lassen.

Die Vertheidigung ist nach unserer Vorstellungsweise nichts als die stärkere Form des Kampfes. Die Erhaltung der eigenen Streitkräfte und die Vernichtung der seindlichen, mit einem Wort: der Steg ist der Gegenstand dieses Kampses, aber freilich nicht dessen septer Zweck.

Die Erhaltung des eigenen Staates und das Niederwerfen des feindlichen ift dieser Zweck, und wieder mit einem Wort: der beabsichtigte Friede, weil erft in ihm sich dieser Konflikt ausgleicht und in einem Gesammt-Resultat endigt.

Was ist aber der feindliche Staat in Beziehung auf den Krieg? Vor allen Dingen ist seine Streitkraft, dann seine Oberfläche wichtig, aber freilich auch noch vieles Andere, was durch besondere Umstände eine vorherrschende Wichtigkeit bekommen kann; hierzu gehören vorzüglich äußere und innere politische Verhältnisse, die zuweilen mehr entscheiden, als alles Uebrige. Aber wenn auch die Streitkraft und die Oberfläche des feindlichen Staates allein noch nicht der Staat selbst sind, und auch nicht alle Beziehungen da= mit erschöpft sind, die der Staat zum Kriege haben kann, so blei= ben jene beiden Gegenstände doch stets die vorherrschenden, an Wich= tigkeit allen andern Beziehungen meistens unendlich überlegen. Die Streitkraft soll die eigene Landesfläche des Staates beschützen ober bie feindliche erobern; die Landesfläche hingegen ernährt und re= generirt unaufhörlich die Streitfraft. Beibe hängen also von ein= ander ab, tragen sich gegenseitig, sind einander gleich wichtig. Aber es besteht doch in ihrem Wechselverhältnig ein Unterschied. Wenn die Streitkraft vernichtet, d. h. niedergeworfen, zu fernerem Wider= stande unfähig gemacht ist, so folgt der Verluft des Landes von selbst; aber nicht umgekehrt folgt aus der Eroberung des Landes die Bernichtung der Streitkraft, denn diese kann das Land frei= willig räumen, um es nachher um so leichter zu erobern. nicht blos das gänzliche Niederwerfen der Streitkraft entscheidet über das Schickfal des Landes, sondern schon jede beträchtliche Schwächung berselben führt regelmäßig einen Verluft an Land herbei; dagegen bewirkt nicht jeder beträchtliche Verlust an Land eine gleiche Schwächung der Streitkraft; für die Dauer freilich, aber nicht immer innerhalb des Zeitraumes, in welchen die Kriegs= entscheidung fällt.

Hieraus folgt, daß die Erhaltung der eigenen und die Schwächung oder Vernichtung der feindlichen Streitfraft an Wich=
tigkeit dem Besitze des Landes vorangeht, also vom Feldherrn zu=
nächst erstrebt werden soll. Der Besitz des Landes drängt sich
erst dann als Zweck hervor, wenn jenes Mittel (Schwächung oder
Vernichtung der seindlichen Streitfraft) ihn noch nicht bewirft hat.

Bare Die ganze feindliche Streitkraft in einem Heer vereinigt und bestände ber ganze Krieg aus einem Gefecht, so wurde der Besitz des Candes von dem Ausgang diefes Gefechts abhängen; Bernichtung der feindlichen Streitkräfte, Eroberung des feindlichen Landes und Sicherung des eigenen würden daraus folgen und gewiffermaßen identisch damit sein. Es fragt sich nun: was kann den Vertheidiger zuerst bewegen von dieser einfachsten Form des friegerischen Aktes abzuweichen und seine Macht im Raum zu ver= theilen? Die Antwort ist: die Unzulänglichkeit des Sieges, den er mit vereinter Macht erringen könnte. Jeder Sieg hat seinen Wirkungsfreis. Reicht dieser über den ganzen feindlichen Staat, also über seine ganze Streitkraft und Länderfläche hin, d. h. werden alle Theile in dieselbe Bewegung mit fortgerissen, welche wir dem Kern seiner Macht gegeben haben, so ist ein solcher Sieg alles, was wir brauchen, und eine Theilung unserer Macht würde ohne zureichenden Grund sein. Giebt es aber Theile der feindlichen Kriegsmacht und der beiderseitigen gänder, über die unser Sieg keine Gewalt mehr haben würde, so mussen wir auf diese Theile besonders Rücksicht nehmen, und da wir die Länderfläche nicht, wie die Kriegsmacht, in einem Punkt sammeln können, so muffen wir diese zum Angriff oder zur Vertheidigung jener theilen.

Nur bei kleinen und abgerundeten Staaten ist eine solche Einsheit der Kriegsmacht möglich, und wahrscheinlich, daß von dem Sieg über diese alles abhängt. Bei großen Ländermassen, die uns in weiter Ausdehnung berühren, oder bei einem Bündniß solcher Staaten gegen uns, die uns von mehreren Seiten umgeben, ist eine solche Einheit praktisch ganz unmöglich. Hier werden also nothwendig Theilungen der Macht stattsinden müssen und das mit verschiedene Kriegstheater.

Der Wirkungöfreis eines Sieges wird natürlich von der Größe desselben, und diese von der Masse der besiegten Truppen abhängen. Mso gegen den Theil des Landes, in welchem die meisten seindlichen Streitkräfte beisammen sind, wird dersienige Stoß geschehen können, dessen glückliche Wirkungen am weitesten reichen, und wir werden dieses Erfolges um so gewisser sein, je größer die Masse der eigenen Streitkräfte ist, die wir zu

diesem Stoß verwenden. Diese natürliche Vorstellungsreihe führt uns auf ein Bild, in welchem wir sie klarer feststellen können: es ist die Natur und Wirkung des Schwerpunktes in der Mechanik.

So wie sich der Schwerpunkt immer da findet, wo die meiste Masse beisammen ist, und wie jeder Stoß gegen den Schwerpunkt der Last am wirksamsten ist, wie ferner der stärkste Stoß mit dem Schwerpunkt der Kraft erhalten wird, so ist es auch im Kriege. Die Streitkräfte jedes Kriegführenden, eines einzelnen Staates wie eines Bundnisses von Staaten, haben eine gewisse Einheit und durch diese Zusammenhang; wo aber Zusammenhang ist, da treten die Analogieen des Schwerpunktes ein. Es giebt also in diesen Streitkräften gewisse Schwerpunkte, deren Bewegung und Richtung über die andern Punkte entscheiben, und diese Schwerpunkte finden sich ba, wo die meisten Streitkräfte beisammen sind. aber in der todten Körperwelt die Wirkung gegen den Schwerpunkt in dem Zusammenhang der Theile ihr Maß und ihre Grenze hat, so ift es auch im Kriege, und es kann hier, wie dort, ein Stoß leicht größer werden, als der Wiberstand verträgt, und damit ein Luftstoß, eine Kraftverschwendung entstehen.

Wie verschieden ist der Zusammenhang des Heeres unter einer Fahne, welches durch den persönlichen Besehl eines Feldsherrn in die Schlacht gesührt wird, und der einer verbündeten Kriegsmacht, die auf 50 oder 100 Meilen ausgedehnt oder gar nach ganz verschiedenen Seiten hin basirt ist! Dort ist der Zusammenhang als der stärkste; die Einheit als die nächste zu bestrachten; hier ist die Einheit sehr entsernt, oft nur noch in der gesmeinschaftlichen politischen Absicht, und da auch nur dürstig und unvollsommen vorhanden, und der Zusammenhang der Theile meistens sehr schwach, oft ganz illusorisch.

Gebietet also von der einen Seite die Gewalt, welche wir dem Stoß zu geben wünschen, die größte Bereinigung der Macht, so müssen wir von der andern Seite jede Uebertreibung als einen wirklichen Nachtheil fürchten, weil sie eine Kraftverschwendung mit sich führt, und diese wieder den Mangel an Kraft auf ans dern Punkten.

Diese Centra gravitatis in der seindlichen Kriegsmacht zu

unterscheiben, ihre Wirkungskreise zu erkennen, ist also ein Hauptsaft des strategischen Urtheils. Man wird sich nämlich jedesmal fragen mussen, welche Wirkungen das Vorgehen und Zurückgehen des einen Theils der gegenseitigen Streitkräfte auf die übrigen hervorbringen wird.

Wir glauben hiermit keineswegs ein neues Verfahren erfunsten zu haben, sondern wir haben nur dem Verfahren aller Zeiten und Feldherren Vorstellungen zu Grunde gelegt, die den Zusammenshang desselben mit der Natur der Dinge klarer machen sollen.

Wie diese Vorstellung von dem Schwerpunkt der feindlichen Macht bei dem ganzen Kriegsplan wirksam wird, werden wir im letten Buche betrachten, denn dahin gehört der Gegenstand übershaupt, und wir haben ihn von daher nur entlehnt, um keine Lücke in der Vorstellungsreihe zu lassen. Wir haben in dieser Betrachstung gesehen, was die Vertheilung der Streitkräfte überhaupt besdingt. Es sind im Grunde zwei einander entgegentretende Interessen; das eine: der Besit des Landes, strebt die Streitsträfte zu vertheilen; das andere, der Stoß gegen den Schwerpunkt der seindlichen Macht, vereinigt sie wieder bis zu einem gewissen Grade.

So entstehen die Kriegstheater ober einzelnen Heergebiete. Sie sind nämlich solche Abgrenzungen der Oberfläche des Landes und der auf ihr vertheilten Streitkraft, innerhalb welcher jede von der Hauptmacht dieses Gebietes gegebene Entscheidung sich unmit= telbar über das Ganze ausdehnt und dieses in ihre Richtung mitsortreißt. Wir sagen unmittelbar, denn einen mehr ober weniger entsernten Einfluß nuß natürlich die Entscheidung eines Kriegstheaters auch auf die ihm benachbarten haben.

Daß wir auch hier, wie überall in unsern Definitionen, nur die Mittelpunkte gewisser Vorstellungsgebiete tressen, nicht durch scharfe Linien die Grenzen umziehen wollen und können, mussen wir ausdrücklich wieder erinnern, obgleich es schon in der Natur der Sache liegt.

Wir glauben also, daß ein Kriegstheater, wie groß ober klein es auch sei, mit seiner Streitkraft, welchen Umfang diese auch habe, eine solche Einheit darstellt, die sich auf einen Schwerpunkt zuruckführen läßt. In diesem Schwerpunkt soll die Entscheidung gegeben werden; und hier Sieger zu sein heißt im weitesten Sinne das Kriegstheater vertheidigen.

# Achtundzwanzigstes Kapitel.

### Fortsetung.

Aber die Vertheidigung besteht aus zwei verschiedenen Elementen, nämlich aus der Entscheidung und dem Abwarten. Die Verbindung dieser beiden Elemente soll der Gegenstand dieses Kapitels sein.

Zuerst müssen wir sagen, daß der Zustand des Abwartens zwar nicht die vollendete Vertheidigung ist, aber doch das Gebiet derselben, in welchem sie zu ihrem Ziele hin vorschreitet. So lange eine Streitkraft den ihr anvertrauten Landstrich nicht verlassen hat, dauert die Spannung der Kräfte, in welchen der Angriss beide Theile versetze, dis zur Entscheidung fort. Diese kann erst dann als wirklich erfolgt betrachtet werden, wenn entweder der Angreissende oder der Vertheidiger das Kriegstheater verlassen hat.

So lange sich eine Streitkraft in ihrem Gebiete behauptet, dauert ihre Vertheidigung desselben, und in diesem Sinn ist die Vertheidigung des Kriegstheaters mit der Vertheidigung in dem selben identisch. Ob der Feind einstweilen von dem Landstrich viel oder wenig eingenommen hat, ist dabei unwesentlich, denn es ist ihm nur bis zur Entscheidung geliehen.

Aber diese Vorstellungsart, durch die wir den Zustand des Abwartens in seinem richtigen Verhältniß zum Ganzen feststellen wollen, ist nur dann wahr, wenn wirklich eine Entscheidung gezgeben werden soll und von beiden Theilen als unvermeidlich bertrachtet wird. Denn nur durch diese Entscheidung werden die Schwerpunkte der beiderseitigen Macht und die durch sie bedingten Kriegstheater wirksam getroffen. So wie der Gedanke einer

Entscheidung wegfällt, so sind die Schwerpunkte neutralisit, ja in einem gewissen Sinn werden es die ganzen Streitkräfte, und nun drängt sich der Besitz der Landessläche, die das zweite Hauptzglied des ganzen Kriegstheaters bildet, unmittelbar als Zweck hervor. Mit andern Worten: je weniger von beiden Seiten die entscheidenden Schläge in einem Kriege gesucht werden, je mehr er eine bloße gegenseitige Beobachtung ist, um so wichtiger wird der Landbesitz, um so mehr strebt der Vertheidiger alles unmittelbar zu decken, um so mehr der Angreisende sich im Vorrücken auszubreiten.

Nun kann man sich nicht verhehlen, daß die große Mehrheit der Kriege und Feldzüge einem reinen Beobachtungszustande viel näher liegt, als einem Kampf auf Leben und Tod, d. h. einem Rampf, in welchem wenigstens einer der beiden Theile die Ent= scheidung durchaus sucht. Nur die Kriege des neunzehnten Jahr= hunderts haben diesen lettern Charakter in einem so hohen Grade gehabt, daß man dabei von einer Theorie Gebrauch machen konnte, die davon ausgeht. Weil aber schwerlich alle künftigen Kriege diesen Charakter haben werden, vielmehr vorauszusehen ist, daß die Mehrzahl derselben sich wieder zu dem Beobachtungscharafter hinneigen wird, so muß eine Theorie, welche für das wirkliche Le= ben taugen soll, darauf Rücksicht nehmen. Wir werden uns da= her zuerst mit dem Fall beschäftigen, in dem die Absicht einer Ent= scheidung das Ganze durchdringt und leitet, also mit dem eigent= lichen und, wenn wir uns so ansbrücken dürfen, dem absoluten Kriege, dann wollen wir in einem andern Kapitel diejenigen Modifikationen in Betracht ziehen, welche durch die mehr oder we= niger große Annäherung an den Beobachtungszustand entstehen.

In dem ersten Fall (die Entscheidung werde von dem Ansgreisenden oder dem Vertheidiger gesucht) wird die Vertheidisgung des Kriegstheaters darin zu bestehen haben, daß der Berstheidiger sich in demselben auf solche Art behaupte, daß er die Entscheidung in jedem Augenblick mit Vortheil geben könne. Diese Entscheidung kann in einer Schlacht, sie kann in einer Reihe großer Gesechte, sie kann aber auch in dem Resultat bloßer Verhältnisse bestehen, die aus der Disposition der

gegenseitigen Streitkräfte, d. i. möglicher Gefechte, ent= springen.

Wäre die Schlacht auch nicht das fräftigste, das gewöhnlichste und wirksamste Mittel der Entscheidung, wie wir das früher schon bei mehreren Gelegenheiten gezeigt zu haben glauben, so würde es doch hinreichen, daß sie überhaupt zu den Mitteln der Entscheidung gehört, um die stärkste Vereinigung der Aräste zu fordern, welche die Umstände irgend gestatten. Eine Hauptschlacht auf dem Kriegstheater ist der Stoß des Schwerpunktes gegen den Schwerpunkt; je mehr Kräste man in dem einen oder andern versammeln kann, um so sicherer und größer wird die Wirstung sein. Also jede Theilung der Kräste, welche nicht durch einen Zweck hervorgerusen wird (der entweder selbst durch eine glückliche Schlacht nicht erreicht werden kann, oder der den glücklichen Aussgang der Schlacht selbst bedingt), ist verwerflich.

Aber nicht blos die größte Vereinigung der Streitkräfte ist die Grundbedingung, sondern auch eine solche Stellung und Lage derselben, daß die Schlacht unter vortheilhaften Umständen stattsfinden könne.

Die verschiedenen Stufen der Vertheidigung, welche wir im Rapitel von den Widerstandsarten kennen gelernt haben, sind mit diesen Grundbedingungen vollkommen homogen, es kann also nicht schwer fallen, sie nach dem Bedürfniß des individuellen Falles an dieselben anzuknüpfen. Aber ein Punkt scheint auf den ersten An-blick einen Widerspruch in sich zu schließen und bedarf um so mehr einer Entwickelung, als er einer der wichtigsten in der Vertheidisgung ist: es ist das Treffen des feindlichen Schwerpunktes.

Erfährt der Vertheidiger zeitig genug, auf welchen Straßen der Feind vordringen wird, und auf welcher namentlich der Kern seiner Macht unsehlbar anzutreffen ist, so kann er ihm auf dieser Straße entgegengehen. Dieser Fall wird der gewöhnliche sein, denn wenn auch in den allgemeinen Maßregeln, in der Anlage von sesten Pläßen, großen Waffenniederlagen und dem Friedenstand der Streitfräfte die Vertheidigung dem Angriff vorhergeht, und diesem also zur Nichtschnur wird, so ist doch bei der wirklichen Eröffnung des Kriegsaftes in Beziehung auf die angreisende Macht

die Vertheidigung schon in dem ihr überhaupt eigenthümlichen Vortheil der Hinterhand.

Das Vorrücken mit einer beträchtlichen Streitkraft in Feindes Land erfordert bedeutende Voranstalten, Anhäufung von Lebensmitteln, Vorräthe von Ausrüstungsgegenständen u. s. w., die lange
genug dauern, um dem Vertheidiger Zeit zu lassen, sich darnach
zu richten, wobei nicht zu übersehen ist, daß der Vertheidiger überhaupt weniger Zeit braucht, weil in jedem Staat die Dinge mehr
auf die Vertheidigung, als auf den Angriss vorbereitet sind.

Allein wenn dies auch für die Mehrheit der Fälle vollkom= men wahr ist, so bleibt doch immer die Möglichkeit, daß im ein= zelnen Fall der Vertheidiger über die Hauptlinie des feindlichen -Vordringens in Ungewißheit sei, und dieser Fall kann um so eher eintreten, wenn die Vertheidigung auf Maßregeln beruht, die selbst viel Zeit kosten, z. B. die Anlegung einer festen Stellung u. s. w. Ferner kann der Angreifende, wenn der Vertheidiger sich auch wirklich auf seiner Vorrückungslinie befindet, in solchen Fällen, in benen Dieser ihm nicht eine Offensivschlacht liefert, der von ihm ge= nommenen Stellung aus dem Wege gehen, indem er seine ursprüng= liche Richtung nur etwas verändert, denn in dem kultivirten Europa ist man niemals so gestellt, daß es nicht rechts und links Wege gäbe, die an einer Stellung vorbeiführten. Offenbar könnte in diesem Fall der Vertheidiger seinen Gegner nicht in einer Stellung erwarten, wenigstens nicht mit der Absicht, dort eine Schlacht zu liefern.

Ehe wir aber davon reben, welche Mittel in diesem Fall dem Vertheidiger bleiben, mussen wir zuvor die Natur eines solschen Falles und die Wahrscheinlichkeit seines Vorkommens näher in Betracht ziehen.

Natürlich giebt es bei jedem Staat und ebenso bei jedem Kriegstheater (von dem wir vor der Hand allein zu reden haben) Gegenstände und Punkte, auf die ein Angriff vorzugsweise wirksam sein wird. Wir finden es am angemessensten, darüber beim Angriff ausführlicher zu reden. Hier wollen wir nur bei der Bemerkung stehen bleiben, daß, wenn der vortheilhafteste Gegenstand und Punkt des Angriss für den Angreisenden ein Bestimmungsgrund für die

Richtung seines Stoßes wird, dieser Bestimmungsgrund auch auf den Vertheidiger zurückwirken und ihn in den Fällen, in denen er nichts von den Absichten des Feindes weiß, leiten muß. Nähme der Angreifende diese ihm günftigste Richtung nicht, so würde er sich eines Theiles seiner natürlichen Vortheile begeben. Es ist erfictlich, daß, wenn der Vertheidiger sich in dieser Richtung auf= gestellt hat, das Mittel, ihm auszuweichen und vorbeizugehen, nicht umsonst zu haben ist, sondern Opfer kostet. Hieraus folgt, daß von der einen Seite die Gefahr des Bertheidigers, seines Geg= ners Richtung zu verfehlen, und von der andern die Fähig= keit des Angreifenden, seinem Gegner vorbeizugehen, beide nicht so groß sind, wie es auf den ersten Blick scheint, weil ein beftimmter, meistens überwiegender Grund für die eine ober an= dere Richtung schon vorhanden ist, und daß folglich der Verthei= diger mit seinen an den Ort gebundenen Einrichtungen in der Mehr= heit der Fälle den Kern der feinblichen Macht nicht verfehlen wird. Mit andern Worten: hat der Vertheidiger sich richtig ge= stellt, so barf er meistens sicher sein, daß der Gegner ihn aufsuchen wirb.

Aber hiermit soll und kann die Möglichkeit nicht geleugnet werden, daß der Vertheidiger mit seinen Anstalten den Angreisens den irgend einmal nicht treffe, und es entsteht also die Frage, was er dann thun solle, und wie viel ihm von den eigentlichen Vortheilen seiner Lage noch übrig bleiben werde.

Fragen wir uns, welche Wege überhaupt einem Vertheibiger übrig bleiben, dem der Angreifende vorbeigeht, so sind es folgende:

- 1. seine Macht von Hause aus zu theilen, um den Gegner mit einem Theil gewiß zu treffen und dann mit dem andern zu Hülfe zu eilen;
- 2. eine Stellung mit der vereinigten Macht zu nehmen und sich, im Fall der Gegner vorbeigeht, schnell zur Seite vorzuschieben. In den meisten Fällen wird ein solches Vorsschieben nicht mehr genau seitwärts geschehen können, sonz dern die neue Stellung wird etwas weiter rückwärts genommen werden mussen;
- 3. den Gegner mit vereinigter Macht von der Seite anzufallen;

- 4. auf seine Verbindungslinien zu wirken;
- 5. durch einen Gegenangriff auf sein Kriegstheater oder Land genau das zu thun, was der Gegner thut, indem er uns vorbeigeht.

Wir führen dies lettere Mittel hier an, weil man sich den Fall denken kann, in dem es wirksam wäre; allein da es der Abssicht der Vertheidigung, d. h. den Gründen, aus denen diese geswählt wurde, widerspricht, so kann es nur als eine Abnormität betrachtet werden, welche nur entweder große Fehler des Gegners oder andere Eigenthümlichkeiten des individuellen Falles veranlassen können.

Das Wirken auf die feindliche Verbindungslinie sett eine Ueberlegenheit der unsrigen voraus, und diese ist allerdings eine der Grundbedingungen einer guten Vertheidigungsstellung. Aber wenn aus diesem Grunde diese Wirkung dem Vertheidiger auch einen gewissen Vortheil versprechen sollte, so ist sie doch bei der Vertheidigung eines Kriegstheaters selten geeignet die Entscheisdung dung zu geben, die wir als Iweck des Feldzuges vorausgesetzt haben.

Die Dimensionen eines einzelnen Kriegstheaters sind gewöhn= lich nicht so groß, daß die Verbindungslinien des Angreisenden durch ihre Länge eine große Empfindlichkeit bekämen; und selbst wenn sie diese haben, so ist die Zeit, welche der Angreisende zur Ausführung seines Schlages braucht, gewöhnlich zu kurz, als daß Dieser, bei der langsamen Wirksamkeit jenes Mittels, dadurch gehemmt werden könnte.

Es wird also dieses Mittel (nämlich das Wirken auf die Versbindungslinien) gegen einen zur Entscheidung entschlossenen Gegener, so wie auch dann, wenn der Vertheidiger diese Entscheidung sucht, in den meisten Fällen ganz unwirksam sein.

Die drei andern Mittel, welche dem Vertheidiger übrig bleisben, sind auf eine unmittelbare Entscheidung, auf ein Tressen des Schwerpunktes mit dem Schwerpunkt gerichtet, sie sind also der Aufgabe entsprechender. Aber wir wollen es nur gleich sagen, daß wir dem dritten entschieden den Vorzug vor den andern beis den einräumen und, ohne diese letzteren ganz zu verwersen, jenes

Ŧ.

in der Mehrheit der Fälle für das wahre Mittel des Widerstandes halten.

Bei einer getheilten Aufstellung ist man in Gefahr, in einen Postenkrieg verwickelt zu werden, bei dem gegen einen entschlossenen Gegner im günstigsten Fall nichts als ein bedeutender reslativer Widerstand herauskommen kann, nicht aber eine Entscheidung, wie wir sie beabsichtigen; hat man aber auch durch einen richtigen Takt diesen Abweg zu vermeiden gewußt, so wird doch durch den vorläusigen getheilten Widerstand der Stoß immer merklich geschwächt werden, und man kann niemals sicher sein, daß nicht die zuerst vorgeschobenen Corps unverhältnismäßige Verluste erleiben. Dazu kommt, daß der Widerstand dieser Corps, welcher doch gewöhnlich mit einem Rückzug auf die herbeieilende Hauptsmacht endigt, den Truppen meistens in dem Licht verlorner Gessechte und versehlter Maßregeln erscheint und die moralischen Kräfte somit merklich schwächt.

Das zweite Mittel: sich mit der in einer Stellung vereinigten Macht dem Gegner dort vorzulegen, wohin Dieser ausweichen will, sett in die Gesahr, zu spät zu kommen und also zwischen zwei Maßregeln steden zu bleiben. Außerdem erfordert eine Vertheidigungsschlacht Ruhe, Ueberlegung, Bekanntschaft, ja Vertrautheit mit der Gegend, und das alles ist bei einem eiligen Vorschieben nicht zu erwarten. Endlich sind die Stellungen, welche ein gutes Vertheidigungs-Schlachtseld gewähren, doch zu selten, um sie auf jeder Straße und jedem Punkt derselben voraussen zu können.

Dagegen ist das dritte Mittel, nämlich den Angreifenden von der Seite anzufallen, ihm also eine Schlacht mit verwandter Fronte zu liefern, von großen Bortheilen begleitet.

Erstens entsteht hierbei immer, wie wir wissen, eine Entblösung der Verbindungs, hier der Rückzugslinien, und es liegt schon in den allgemeinen Verhältnissen des Vertheidigers, demnächst aber vorzüglich in den strategischen Eigenschaften, welche wir von seisuer Aufstellung gefordert haben, daß der Vertheidiger dabei im Vortheil sein wird.

Zweitens — und dies ist die Hauptsache — ist jeder Angrei= fende, der an seinem Gegner vorbeigehen will, in zwei ganz ent= gegengesette Bestrebungen verwickelt. Ursprünglich will er vorswärts, um den Gegenstand des Angriss zu erreichen; die Mögslicheit aber, jeden Augenblick von der Seite angefallen zu werden, erzeugt das Bedürsniß, nach dieser Seite hin in jedem Augenblick einen Stoß, und zwar einen Stoß mit vereinter Macht, zu richsten. Diese beiden Bestrebungen widersprechen sich und erzeugen eine solche Berwickelung der innern Verhältnisse, eine solche Schwiesrigkeit der Maßregeln, wenn sie für alle Källe passen sollen, daß es strategisch kaum eine schlimmere Lage geben kann. Wüßte der Angreisende mit Gewißheit den Augenblick, wo er angefallen werden wird, so könnte er mit Kunst und Geschick alles dazu vorbereiten, aber in der Ungewißheit darüber und bei der Nothwendigkeit des Vorschreitens kann es kaum sehlen, daß, wenn die Schlacht erfolgt, sie ihn in höchst dürstig zusammengerassten und also gewiß nicht vortheilhaften Verhältnissen sindet.

Giebt es also für einen Vertheidiger günstige Augenblicke zu einer Angriffsschlacht, so sind sie gewiß in solchen Verhältnissen am ersten zu erwarten. Bedenkt man noch, daß dem Vertheidiger hierbei die Kenntniß und Wahl der Gegend zu Gebote stehen, sowie daß er seine Vewegungen vorbereiten und einleiten kann, so wird man nicht bezweiseln können, daß er auch noch unter diesen Umständen eine entschiedene strategische Ueberlegenheit über seinen Gegner behauptet.

Wir glauben also, daß ein Vertheidiger, der sich mit vereinig= ter Macht in einer gut gelegenen Stellung befindet, das Vorbei= gehen des Gegners ganz ruhig abwarten kann, und daß, wenn Dieser ihn nicht in seiner Stellung aufsucht und wenn die Wir= kung auf dessen Verbindungslinie den Umständen nicht entsprechen sollte, ihm in dem Seitenanfall ein vortreffliches Mittel zur Her= beiführung der Entscheidung bleibt.

Wenn Fälle dieser Art in der Geschichte fast ganz sehlen, so. liegt es theils daran, daß die Vertheidiger selten den Muth geshabt haben, in einer solchen Stellung auszuharren, sondern sich entweder getheilt oder dem Angreisenden durch Quers und Diagosnalmärsche noch eiligst vorgeschoben haben, oder daß kein Angreisfender dem Vertheidiger unter solchen Umständen vorbeizugehen

wagt und gewöhnlich seine Bewegung badurch in Stillstand geräth.

Der Vertheidiger ist in diesem Fall zu einer Angrissschlacht gezwungen; die weiteren Bortheile des Abwartens, einer starsten Stellung, guter Verschanzungen u. s. w. muß er entbehren; die Lage, in welcher er den vorrückenden Feind sindet, kann ihm in den meisten Fällen diese Vortheile nicht ganz ersehen; denn eben um ihnen auszuweichen, hat der Angreisende sich dieser Lage ausgeseht; aber sie dietet ihm immer einen gewissen Ersah, und die Theorie ist also hier nicht etwa in dem Fall, eine Größe mit einem Male aus der Rechnung verschwinden, das pro und contra sich gegenseitig verschlingen zu sehen, wie es so oft geschieht, wenn kritische Geschichtschreiber ein fragmentarisches Stück Theorie einlegen.

Man glaube ja nicht, daß wir es hier mit logischen Spißfindizseiten zu thun haben, vielmehr erscheint dieser Gegenstand,
je mehr man ihn praktisch betrachtet, als ein das ganze Vertheis
digungswesen umfassender, überall durchgreifender und dasselbe regelnder Gedanke.

Nur wenn der Vertheidiger entschlossen ift seinen Gegner, so= bald Dieser ihm vorbeigeht, mit aller Macht anzufallen, kann er den beiden Abgrunden sicher ausweichen, an welchen die Berthei= bigung so nahe hinführt: nämlich einer getheilten Aufstellung und einem eiligen Vorschieben. In beiben nimmt er bas Gesetz bes Angreifenden an; in beiden behilft er sich mit Maßregeln der hochften Nothburft und gefährlichsten Gile, und überall wo ein entschlossener, nach Sieg und Entscheidung dürstender Gegner auf ein solches Vertheidigungssystem gestoßen ist, hat er es zertrummert. Hat aber der Vertheidiger seine Macht zu gemeinschaftlichem Schlagen auf dem rechten Punkt versammelt, ist er entschlossen mit diefer Macht im schlimmsten Fall seinen Gegner von der Seite anzufallen, so ift und bleibt er im Recht und geftügt auf alle Bortheile, die ihm die Bertheidigung in seiner Lage darbieten kann; gute Vorbereitung, Ruhe, Sicherheit, Einheit und Einfachheit werben ber Charafter seines Handelns sein.

Wir können nicht umbin, hier eines großen geschichtlichen Er-

eignisses zu gedenken, welches von den hier entwickelten Begriffen nahe berührt wird; wir thun es, um einer falschen Bezugnahme auf dasselbe zu begegnen.

Als im Oktober 1806 das preußische Heer in Thüringen das französische unter Bonaparte erwartete, befand sich das erstere zwischen den beiden Hauptstraßen, auf welchen das letztere vordringen konnte, nämlich der über Ersurt und der über Hof auf Leipzig nach Berlin. Die frühere Absicht, gerade über den Thüringerwald nach Franken einzubrechen, und später, als diese Absicht aufgegeben war, die Ungewißheit, auf welcher der beiden Straßen die Franzosen vordringen würden, hatte diese Zwischenstellung veranlaßt. Als eine solche hätte sie also zu der Maßregel des eiligen Vorschiesbens führen müssen.

Dies war auch die Idee, im Fall der Feind über Erfurt ge= fommen wäre, denn die Bege babin waren vollkommen zugäng= lich; dagegen war an ein Vorschieben auf die Straße von Hof nicht zu denken, theils weil man von dieser Straße zwei bis drei Märsche entfernt war, theils weil der tiefe Einschnitt der Saale dazwischen lag; auch war das nie die Absicht des Herzogs von Braunschweig gewesen, und es war keine Art von Vorbereitung dazu getroffen, wohl aber war es immer die Absicht des Fürsten Hohenlohe, d. h. des Oberften Massenbach, der den Herzog in diese Ibee mit Gewalt hineinziehen wollte. Noch weniger konnte bavon die Rede sein, aus der auf dem linken Saale=Ufer genommenen Aufstellung zu einer Angriffsschlacht auf den vorrückenden Bona= parte überzugehen, d. h. zu einem solchen Seiten-Anfall, wie wir ihn oben angegeben haben; benn war bie Saale ein hinberniß, um sich dem Feinde im letten Augenblick noch vorzulegen, so mußte fie als ein noch viel größeres erscheinen, um in dem Augenblick zu einem Angriff überzugehen, wo der Feind schon im Besitz des jen= seitigen Ufers, wenigstens theilweise, sein mußte. Der Herzog beschloß also hinter ber Saale das Weitere abzuwarten, wenn man dem, was in diesem vielköpfigen Hauptquartier und in dieser Zeit der Verwirrung und höchsten Unentschlossenheit geschah, noch den Ramen eines individuellen Entschlusses beilegen kann.

Sei es mit diesem Abwarten, wie ihm wolle, es folgte barans, daß man sich in der Lage befand:

- 1. den Feind anzugreifen, wenn er liber die Saale kam, um die preußische Armee aufzusuchen, oder
- 2. wenn er sie stehen ließ, auf seine Verbindungslinie zu wir= ken, oder
- 3. wenn man es thunlich und rathsam fand, sich ihm durch ei= nen schnellen Flankenmarsch noch bei Leipzig vorzuschieben.

Im ersten Fall befand sich die preußische Armee wegen des gewaltigen Saale-Thals in einer großen strategischen und taktischen Ueberlegenheit; im zweiten in einer eben so großen rein strategischen, weil der Feind zwischen uns und dem neutralen Böhmen nur eine sehr schmale Basis hatte, während die unsrige außerorsdentlich breit war; selbst im dritten war sie, durch die Saale gesdeck, immer noch in keiner nachtheiligen Lage. Alle diese drei Fälle sind auch im Hauptquartier trop der Verwirrung und Unklarheit desselben wirklich zur Sprache gekommen, aber freilich kann man sich nicht wundern, daß, wenn sich auch noch eine richtige Idee erhalten haben konnte, sie in ihrer Ausführung an der gänzlichen Unentschlossenheit und der überall herrschenden Verwirzrung unfehlbar zu Grunde gehen mußte.

In den ersten beiden Källen wurde die Stellung auf dem linken Ufer der Saale als eine wahre Klankenstellung betrachtet, und sie hatte unstreitig als solche sehr große Eigenschaften; aber freilich ist eine Klankenstellung mit einem Heere, das seiner Sache wenig gewiß ist, gegen einen sehr überlegenen Feind, gegen einen Bonaparte, eine sehr kühne Maßregel.

Nach langer Unentschlossenheit wählte der Herzog am 13. die lette der drei angegebenen Maßregeln, aber es war zu spät. Bonaparte war schon im Ueberschreiten der Saale begriffen, und die Schlachten von Iena und Auerstädt mußten geschlagen werden. Der Herzog in seiner Unentschlossenheit hatte sich zwischen zwei Stühle geset; für das Vorschieben verließ er die Gegend zu spät und sur eine zweckmäßige Schlacht zu früh. Nichtsbestoweniger hat die starke Ratur dieser Stellung sich bermaßen be-

währt, daß der Herzog den rechten Flügel seines Gegners bei Auersstädt vernichten konnte, während der Fürst Hohenlohe sich mit eisnem blutigen Rückzugsgefecht noch aus der Schlinge zu ziehen versmochte; aber bei Auerstädt wagte man nicht, auf den Sieg zu besstehen, der unfehlbar, und bei Jena glaubte man auf einen rechenen zu können, der ganz unmöglich war.

In jedem Fall hatte Bonaparte ein solches Gefühl von der strategischen Bedeutung der Stellung an der Saale, daß er es nicht gewagt hat, ihr vorbeizugehen, sondern sich zu einem Uebersgang über die Saale im Angesicht des Feindes entschlossen hat.

Durch das, was wir gesagt haben, glauben wir die Verhältnisse der Vertheidigung zum Angriss im Fall des entscheidenden Handelns hinreichend angegeben und die Fäden, an die sich die
einzelnen Gegenstände der Vertheidigungspläne anknüpfen lassen,
ihrer Lage und ihrem Zusammenhang nach gezeigt zu haben. Die
einzelnen Anordnungen noch bestimmter durchzugehen kann nicht
unsere Absicht sein, denn es würde in ein unerschöpsliches Feld individueller Fälle führen. Hat der Feldherr sich einen bestimmten
Richtungspunkt vorgesetzt, so wird er selbherr sich einen bestimmten
Richtungspunkt vorgesetzt, so wird er sehen, wie die geographischen,
statistischen, politischen Umstände, die materiellen und persönlichen
Verhältnisse seines Heeres und des seindlichen dazu passen und wie
sie das Eine oder Andere in der Verfahrungsweise bedingen.

Um aber die Steigerung der Vertheidigung, welche wir in dem Kapitel von den Widerstandsarten kennen gelernt haben, hier bestimmter anzuknüpfen und dem Auge wieder näher zu bringen, wolsen wir das, was sich in Beziehung auf dieselben uns Allgemeines aufdringt, hier angeben.

- 1. Veranlassungen, dem Feinde mit einer Offensivschlacht entsgegenzugehen, kann es folgende geben:
  - a) Wenn wir wissen, daß der Angreifende mit sehr getheilter Macht vorgeht, und wir also, selbst bei großer Schwäche, noch die Aussicht auf einen Sieg haben.

Ein solches Vorgehen des Angreifenden ist aber an sich sehr unwahrscheinlich, und folglich jener Plan nur in dem Fall gut, daß wir mit Gewißheit davon unterrichtet sind; denn darauf rechnen und alle seine Hoffnungen darauf stüßen, in einer bloßen Voraus= setzung und ohne genügendes Motiv, führt gewöhnlich in eine nachtheilige Lage. Die Umstände wollen sich dann nicht sinden, wie man sie erwartet hat, man muß die offensive Schlacht aufgesben, ist zu einer defensiven nicht vorbereitet, muß mit einem uns freiwilligen Rückzug anfangen und fast alles dem Zufall überslassen.

Ungefähr so war es mit der Vertheidigung beschaffen, welche im Feldzug von 1759 die Armee unter Dohna gegen die Russen führte, und die unter dem General Wedel mit der unglücklichen Schlacht von Züllichau endigte.

Nur allzu sehr find die Planmacher mit diesem Mittel bes der Hand, weil es die Sache so kurz abmacht, ohne viel zu fragen, in wie weit die Voraussehungen, auf die es sich stütt, gesaründet sind.

- b) Wenn wir überhaupt zur Schlacht stark genug find, und
- o) wenn ein sehr unbeholfener und unentschlossener Gegner bazu besonders einladet.

In diesem Fall kann die Wirkung des Unerwarteten mehr werth sein als aller Beistand der Gegend in einer guten Stellung. Es ist das eigentlichste Wesen einer guten Kriegführung, die Macht moralischer Kräfte auf diese Weise ins Spiel zu bringen; — aber die Theorie kann es nicht laut, nicht oft genug sagen: es müssen objektive Gründe zu diesen Voraussehungen vorhanden sein; ohne diese ind widuellen Gründe immer nur von Ueberraschung, von dem Uebergewicht eines ungewöhnlichen Angriss zu reden, darauf Pläne, Betrachtungen, Kritiken zu bauen ist ein ganz unzulässiges, grundloses Versahren.

d) Wenn die Beschaffenheit unsers Heeres sich zum Angriff vorzugsweise eignet.

Es war sicher keine leere ober falsche Vorstellung, wenn Friedrich der Große glaubte, in seinem beweglichen, muthigen, vertrauensvollen, an Gehorsam gewöhnten, in Präzision geübten, von Stolz beseelten und gehobenen Heere mit seiner eingeübten schrägen Angriffsart ein Instrument zu besitzen, das in seiner festen und dreisten Hand zum Angriff viel mehr geeignet sei, als zur Vertheidigung; alle jene Eigenschaften gingen seinen Gegnern

ab, und er hatte gerade in dieser Beziehung die entschiedenste Ueberlegenheit; davon Gebrauch zu machen konnte ihm in den meisten Fällen mehr werth sein als Schanzen und Hindernisse des Bodens zu Hülfe zu nehmen. — Aber eine solche Ueberlegenbeit wird immer selten sein; ein gut exerzirtes, in großen Bewegungen wohlgeübtes Heer gewährt nur einen Theil berselben. Wenn Friedrich der Große behauptet, die preußischen Truppen seien vorzüg= lich zum Angriff geschickt, und ihm das seitdem unaufhörlich nachgesprochen worden ist, so muß man doch nicht zu viel auf eine solche Aeußerung geben; in den meisten Fällen fühlt man sich im Kriege beim Angriff leichter und muthiger als bei der Vertheidi= gung; dies ist aber ein Gefühl, welches alle Truppen haben; auch giebt es kaum ein Heer, von dem seine Feldherren und Führer nicht dieselbe Behauptung aufgestellt hätten. Man soll also hier nicht leichtsinnig dem Schein einer Ueberlegenheit trauen und darüber reelle Vortheile versaumen.

Eine sehr natürliche und sehr gewichtige Veranlassung zur Angriffsschlacht kann die Zusammensepung der Waffen sein, nämlich viel Reiterei und wenig Geschütz.

Wir fahren in Aufzählung der Gründe fort:

- e) wenn man durchaus keine gute Stellung finden kann;
- f) wenn wir mit der Entscheidung eilen muffen;
- g) endlich das gesammte Einwirken mehrerer ober aller dieser Gründe.
- 2. Das Abwarten des Gegners in einer Gegend, in der man ihn dann selbst anfallen will (Minden 1759), hat seine natürlichste Veranlassung darin:
  - a) daß kein so großes Mißverhältniß zu unserm Nachtheil vorhanden ist, um eine starke und verstärkte Stellung suchen zu mussen;
  - b) daß sich eine Gegend findet, die dazu vorzüglich geschickt ist. Die Eigenschaften, welche dies bestimmen, gehören in die Taktik; wir wollen nur erwähnen, daß sie vorzüglich in einem leichten Zugang von der Seite des Vertheidigers und in allerhand Hindernissen von der feindlichen Seite her bestehen müssen.

- 3. Gine Stellung, um in derselben wirklich den feindlichen Angriff abzuwarten, wird man nehmen:
  - a) wenn das Misverhältnis der Macht uns nöthigt, in hin= bernissen des Bobens und hinter Schanzen Schutz zu suchen;
  - b) wenn die Gegend eine vorzügliche Stellung der Art darbietet.

Die beiden Widerstandsarten 2. und 3. werden in dem Grade mehr Berücksichtigung verdienen, als wir die Entscheidung selbst nicht suchen, und mit einem negativen Erfolg begnügen und von unserm Gegner erwarten können, daß er zögere, unentschlossen sei und zuslett in seinen Planen steden bleiben werde.

- 4. Ein verschanztes, unangreifbares Lager erfüllt den Iweck nur:
  - a) wenn es auf einem vorzäglich wichtigen strategischen Punkte liegt.

Der Charafter einer solchen Stellung besteht darin, daß man darin gar nicht überwältigt werden könne; der Feind ist also gezwungen, jedes andere Mittel zu versuchen, d. h. seinem Zweck ohne Rücksicht auf die Stellung nachzugehen oder sie einzuschließen und auszuhungern; sollte er dies nicht können, so müssen die stratezischen Eigenschaften dieser Stellung sehr groß sein.

b) Wenn man in dem Fall ift, Hülfe von außen zu erwarten.

In biesem befand sich das sächsische Heer in seiner Stellung bei Pirna. Was man auch nach dem üblen Erfolge gegen diese Mahregel gesagt hat, so bleibt doch gewiß, daß 17,000 Sachsen niemals auf eine andere Art 40,000 Preußen hätten neutralissiren können. Wenn die österreichische Armee bei Lowosis keinen beseren Gebrauch von der dadurch erhaltenen Ueberlegenheit machte, so deweist das nur, wie schlecht ihre ganze Kriegsührung und Kriegse einrichtung war, und es ist nicht zu bezweiseln, daß, wenn die Sachsen, anstatt in das Lager von Pirna zu gehen, sich nach Böhemen zurückgezogen hätten, Friedrich der Große die Desterreicher und Sachsen in demselben Feldzuge die über Prag hinausgetrieben und diesen Ort genommen haben würde. Wer diesen Vorsthall nicht gelten lassen will und immer nur an die Gesangennehmung der ganzen Armee denkt, der weiß überhaupt keine Rechnung

der Art anzulegen, und ohne Rechnung giebt es kein sicheres Resultat.

Weil aber die Fälle von a) und b) sehr selten sind, so ist die Maßregel der verschanzten Läger allerdings eine, die reislich überlegt werden muß und die nur selten eine gute Anwendung sindet. Die Hossnung, dem Feind durch ein solches Lager zu imponiren und dadurch seine ganze Thätigkeit zu lähmen, ist mit zu großer Gefahr verknüpst, nämlich mit der Gefahr, sich ohne Rückzug schlagen zu müssen. Wenn Friedrich der Große seinen Zweck bei Bunzelwiß damit erreichte, so muß man die richtige Beurtheilung seiner Gegner bewundern, aber freilich auch mehr, als in andern Fällen gestattet ist, auf die Mittel geben, die er im letzten Augenblick gefunden haben würde, sich mit den Trümmern seines Heeres einen Weg zu bahnen, und auf die Nichtverantswortlichkeit eines Königs.

- 5. Befindet sich eine, oder besinden sich mehrere Festungen in der Nähe der Grenze, so entsteht die Hauptfrage, ob der Verstheidiger seine Entscheidung vor oder hinter ihnen geben soll. Das Leptere wird motivirt:
  - a) durch die Ueberlegenheit des Feindes, die uns zwingt seine Macht zu brechen, ehe wir sie bekämpfen;
  - b) durch die Nähe dieser Festungen, damit das Opfer an Land nicht größer sei, als wir gezwungen sind es zu bringen;
  - c) durch die Vertheidigungsfähigkeit der Festungen.

Gine Hauptbestimmung der Festungen ist es unstreitig, ober sollte es sein, die feindliche Macht in ihrem Vorgehen zu brechen und denjenigen Theil, welchem wir die Entscheidung absordern, beträchtlich zu schwächen. Wenn wir so selten von den Festungen diesen Gebrauch machen sehen, so rührt es daher, daß der Fall, in dem eine Entscheidung von einem der beiden Theile gesucht wird, so selten vorsommt. Von diesem Fall aber handeln wir hier allein. Wir sehen es also als einen eben so einfachen wie wichtigen Grundsap an, in allen Fällen, in denen der Vertheidiger eine oder mehrere Festungen in der Nähe hat, diese vor sich zu behalten und die entscheidende Schlacht hinter denselben zu lies sern. Wir wollen zugeben, daß eine Schlacht, die wir diessetzs

unserer Festungen verlieren, uns etwas weiter in unser Land zustückwirft, als wenn wir sie mit eben den taktischen Resultaten senseits verloren hätten, wiewohl die Ursachen dieses Unterschiedes mehr in der Einbildung als in materiellen Dingen ihren Grund haben; wir wollen uns auch selbst daran erinnern, daß eine Schlacht senseits der Festungen in einer gut gewählten Stellung geliesert werden kann, während eine Schlacht diesseits in vielen Källen eine Angrissschlacht werden muß, nämlich wenn der Feind die Festung belagert, und diese also in Gesahr ist verloren zu geshen; aber was sind diese seinen Rüancen gegen den Bortheil, daß wir den Feind in der Entscheidungsschlacht um ein Viertheil oder ein Orittheil seiner Macht schwächer sinden werden, oder, wenn es sich um mehrere Festungen handelt, vielleicht gar um die Hälfte?

Wir glauben also, daß in allen Fällen einer unvermeib= lichen Entscheidung, sei es, daß der Angreifer ober der Bertheidiger sie suche, und Dieser seines Sieges über die feindliche Macht nicht schon ziemlich sicher ift, ober wenn die Gegend nicht eine dringende Veranlassung giebt, die Schlacht weiter vorwärts zu liefern, — in allen diesen Fällen, sagen wir, muß eine nahe gelegene und widerstandsfähige Festung dem Vertheidiger die dringendste Veranlassung geben, sich von Hause aus hinter sie zurückzuziehen und die Entscheidung diesseits, also unter ihrer Mitwirkung stattsinden zu lassen. Nimmt er dabei seine Stellung so nahe an dieser Festung, daß der Angreifende sie weder belagern, noch einschließen kann, ohne ihn vertrieben zu haben, so sest er Diesen auch noch in die Nothwendigkeit, den Vertheidiger in seiner Stellung aufzusuchen. Uns erscheint daher von allen Vertheidigungs= Maßregeln in gefahrvollen Lagen keine so einfach und wirksam als die Wahl einer guten Stellung nahe hinter einer bedeutenden Festung.

Freilich würde die Frage sich anders stellen, wenn die Festung sehr weit zurück läge, weil man dann einen bedeutenden Theil seines Kriegstheaters einräumen würde, ein Opfer, welches, wie wir wissen, nur gebracht wird, wenn dringende Umstände es fordern. In diesem Fall nähert sich diese Maßregel mehr dem Rückzug ins Innere des Landes.

Eine andere Bedingung ist die Widerstandsfähigkeit des Playes. Bekanntlich giebt es befestigte Pläze, besonders große, die mit dem seindlichen Heere in keine Berührung gebracht werden dürsen, weil sie einem gewaltsamen Angriff mit einer bedeutenden Truppenmasse nicht gewachsen sind. In diesem Fall müßte wenigstens unsere Stellung so nahe dahinter sein, daß die Besapung unterstützt werden könnte.

Endlich ist der Rückzug in das Innere des Landes nur unter folgenden Umftänden eine natürliche Maßregel:

- a) wenn unser physisches und moralisches Verhältniß zum Gegner an einen glücklichen Widerstand an der Grenze oder in ihrer Nähe nicht denken läßt;
- b) wenn Zeitgewinn eine Hauptsache ist;
- c) wenn die Verhältnisse des Landes dazu die Hand bieten, wovon wir bereits im fünfundzwanzigsten Kapitel gesprochen haben.

Wir schließen hiermit das Kapitel von der Vertheibigung eines Kriegstheaters, wenn auf der einen oder andern Seite eine Entscheidung gesucht wird, diese also unvermeidlich ist. Aber wir müssen freilich daran erinnern, daß im Kriege die Fälle sich nicht so rein darstellen, und daß man also, wenn man unsere Säpe und Entwickelungen in Gedanken auf den wirklichen Krieg übersträgt, auch schon das dreißigste Kapitel im Auge haben und sich in der Mehrheit der Fälle den Feldherrn zwischen beiden Richtungen, nach Maßgabe der Umstände der einen oder andern näher, densken muß.

## Reunundzwanzigstes Kapitel. Fortsetzung. Successiver Widerstand.

Wir haben im zwölften und dreizehnten Kapitel des dritten Buches gezeigt, daß in der Strategie ein successiver Widerstund nicht in der Natur der Sache begründet ist und daß alle Kräfte, welche vorhanden sind, gleichzeitig gebraucht werden sollen.

Für alle beweglichen Streitkräfte bedarf dies keiner nähern Bestimmung; wenn wir aber das Kriegsgebiet selbst mit seinen Festungen, Bodenabschnitten und selbst mit seiner bloßen Flächen= Ausdehnung anch als eine Streitfraft betrachten, so ist diese un= beweglich, und wir können sie also nur nach und nach in Thätig= keit bringen, oder wir müssen gleich so weit zurückgehen, daß alle Theile, welche in Wirksamkeit treten sollen, vor uns liegen bleiben. Alles, was das vom Feinde besetzte Land zu dessen Schwächung beitragen kann, tritt dann sogleich in Wirksamkeit, denn der Angreifende muß des Vertheidigers Festungen wenigstens einschließen, er muß sich der Landesoberfläche durch Besatzungen und andere Posten versichern, er muß lange Wege zurücklegen, alles auf weite Entfernungen herbeiziehen u. s. w. Alle diese Wirkungen treten für den Angreifenden ein, er mag vor der Entscheidung ober nach der Entscheidung vorschreiten, nur daß sie im ersten Fall noch etwas stärker sein werden als im letten. "Hieraus folgt also, daß, wenn der Vertheidiger seine Entscheidung zurückverlegen will, er allerdings darin ein Mittel hat, jene unbeweglichen Streitkräfte alle zugleich ins Spiel zu bringen.

Von der andern Seite ist es flar, daß dieses Zurückverle= gen der Entscheidung keinen Ginfluß auf die Wirkungssphäre des Sieges haben wird, den der Angreifende erkämpft. Wir werden diese Wirkungssphäre des Gieges beim Angriff näher betrach= ten, hier aber bemerken wir nur, daß sie so weit reicht, bis die Ueberlegenheit (nämlich das Produkt der moralischen und physis ichen Berhaltnisse) erschöpft ist. Diese Ueberlegenheit erschöpft sich aber erstens durch den Verbrauch der Streitkräfte, den das Kriegstheater kostet, und zweitens durch den Verluft in den Gefechten; beibe Arten der Schwächung konnen nicht wesentlich verändert werden, ob die Gefechte am Anfang oder am Ende, vorn oder hinten liegen. Wir glauben z. B., daß ein Sieg Bonapartes über die Russen 1812 bei Wilna ihn eben so weit geführt haben würde wie der von Borodino, — vorausgesett, daß seine Stärke dieselbe gewesen wäre, — und daß ein Sieg bei Moskau ihn auch nicht weiter geführt hätte; Moskau war in jedem Fall die Grenze dieser Siegessphäre. Ja, es ist keinen Augenblick zweifelhaft, daß

eine entscheidende Schlacht an der Grenze (aus andern Gründen) viel größere Siegesresultate gegeben haben würde, und dann vielsleicht auch eine weitere Siegessphäre. Es wird also auch das Zu-rückverlegen der Entscheidung für den Vertheidiger von dieser Seite nicht bedingt.

Wir haben in bem Kapitel von den Widerstandsarten dasjenige Zurückverlegen der Entscheidung, welches als das äußerste
betrachtet werden kann, unter dem Namen Rückzug ins Innere
des Landes und als eine eigene Widerstandsart kennen gelernt,
bei der es mehr darauf abgesehen ist, daß der Angreisende sich selbst
aufreiben soll, als daß er durch das Schwert der Schlacht zu Grunde
gerichtet werde. Aber nur, wenn eine solche Absicht vorherrscht,
kann das Zurückverlegen der Entscheidung als eine eigene Widerstandsart angesehen werden, denn sonst ist es klar, daß dabei
unendlich viele Abstusungen gedacht werden können und daß sich
biese mit allen Mitteln der Bertheidigung verbinden lassen. Wir
sehen also die mehr oder weniger starke Mitwirkung des Kriegstheaters nicht als eine eigene Art des Widerstandes an, sondern
nur als eine beliedige Beimischung der unbeweglichen Widerstandsmittel je nach dem Bedürsniß der Verhältnisse und Umstände.

Slaubt nun aber ein Vertheidiger von diesen unbeweglichen Streitkräften nichts zu seiner Entscheidung nöthig zu haben, oder sind ihm die damit verknüpften anderweitigen Opfer zu groß, dann bleiben sie ihm für die Folge und bilden gewissermaßen allmähliche Verstärkungen, welche vielleicht die Möglichkeit gewähren, die beswegliche Streitmacht in hinreichender Stärke zu erhalten, um der ersten günstigen Entscheidung noch eine zweite und auf diese vielsleicht noch eine dritte folgen zu lassen, d. h. es wird auf diese Weise eine successive Krastanwendung möglich.

Wenn der Vertheidiger an der Grenze eine Schlacht verlosern hat, die nicht gerade eine Niederlage ist, so kann man sich sehr wohl denken, daß er hinter seiner nächsten Festung schon im Stande sein kann eine zweite anzunehmen; ja, wenn er es mit einem nicht sehr entschlossenen Gegner zu thun hat, so reicht vielleicht ein beträchtlicher Bodeneinschnitt schon dazu hin, Diesen zum Stehen zu bringen.

Es giebt also in der Strategie bei der Benutzung des Kriegstheaters wie in allem Uebrigen eine Dekonomie der Kräfte; mit je Wenigerem man ausreicht, um so besser; aber ausreichen muß man, und es kommt natürlich hier, wie im Handel, auf etwas Anderes an als auf bloßes Knausern.

Um aber einem großen Migverständniß vorzubeugen, muffen wir darauf aufmerksam machen, daß dasjenige, was man nach ei= ner verlornen Schlacht noch an Widerstand leisten und unternehmen kann, hier gar nicht der Gegenstand unserer Betrachtung ift, sondern nur, wie viel Erfolg wir uns von diesem zweiten Widerstand im Voraus versprechen, wie hoch wir ihn also in unserm Plan anschlagen dürfen. Hier giebt es fast nur einen Punkt, auf den der Vertheidiger zu sehen hat: es ist sein Gegner, und zwar seinem Charafter und seinen Verhältnissen nach. Ein Gegner von schwachem Charafter, von geringer Sicherheit, ohne großartigen Chrgeiz, ober in sehr gebundenen Verhältnissen wird sich, im Fall er glücklich ift, mit einem mäßigen. Vortheil begnügen und bei jeder neuen Entscheidung, die ihm der Vertheidiger ans zubieten wagt, zaghaft innehalten. In diesem Fall barf der Bertheibiger darauf rechnen, die Widerstandsmittel seines Kriegstheaters nach und nach in immer neuen, obgleich an sich schwachen Entscheidungsaften geltend zu machen, in welchen fich für ihn stets die Aussicht erneuert, die endliche Entscheidung zu seinen Gunsten zu wenden.

Aber wer fühlt nicht, daß wir uns hier schon auf dem Wege zu den Feldzügen ohne Entscheidung befinden, die weit mehr das Feld successiver Kraftverwendung sind und von denen wir im folgenden Kapitel sprechen werden.

## Dreißigstes Rapitel.

## Fortsetzung. Bertheibigung eines Kriegstheaters, wenn keine Entscheidung gesucht wird.

Ob und inwiesern es Kriege geben könne, in welchen keisner von beiden Theilen der Angreisende ist, also keiner etwas Positives will, werden wir im letten Buche näher betrachten; hier haben wir nicht nöthig uns mit diesem Widerspruch zu beschäftigen, da wir für ein einzelnes Kriegstheater die Gründe zu einer solchen beiderseitigen Vertheidigung füglich in den Verhältenissen, welche diese Theile zum Ganzen haben, voraussehen können.

Aber nicht bloß einzelne Feldzüge haben ohne den Brennpunkt einer nothwendigen Entscheidung stattgesunden, sondern es gab deren, wie uns die Geschichte zeigt, sehr viele, in denen es zwar nicht an einem Angreisenden, also nicht an einem positiven Wollen von der einen Seite sehlte, dieses Wollen aber so schwach war, daß es nicht mehr um jeden Preis zu seinem Ziele strebte und eine dazu nothwendige Entscheidung erzwang, sondern sich mit den Vortheilen begnügte, die sich aus den Umständen gewissermassen von selbst ergaben. Oder der Angreisende verfolgte gar kein selbstgestecktes Ziel, sondern machte es von Umständen abhängig, einstweilen die Früchte erntend, die sich ihm im Verlauf der Zeit darboten.

Dbgleich ein solcher Angriff, ber von der strengen logischen Nothwendigkeit eines Vorschreitens gegen das Ziel abläßt und fast wie ein Müßiggänger den Feldzug durchschlendert, um sich rechts und links nach einer wohlseilen Gelegenheitsfrucht umzusehen, sehr wenig von der Vertheidigung selbst verschieden ist, die dem Feldzherrn ja auch verstattet solche Früchte zu brechen, so wollen wir doch die nähere philosophische Betrachtung dieser Art von Kriegsführung bis auf das Buch vom Angriff verschieden und uns hier nur an die Folgerung halten, daß in einem solchen Feldzug weder vom Angreisenden, noch vom Vertheidiger alles auf die Entscheisdung bezogen werden kann, daß diese also nicht mehr den Schluß-

stein des Gewölbes bildet, nach welchem sich alle Linien der stra= tegischen Ueberbogung richten. Feldzüge dieser Art sind (wie uns die Kriegsgeschichte aller Zeiten und Länder lehrt) nicht nur zahl= reich, sondern von so überwiegender Mehrzahl, daß die andern da= gegen als Ausnahmen erscheinen. Wenn auch in der Folge dies Berhältniß sich ändern sollte, so ist doch gewiß, daß es immer viele solche Feldzüge geben wird, und daß wir also bei der Lehre von der Vertheidigung eines Kriegstheaters auf dieselben Rücksicht nehmen müffen. Wir werben versuchen die Eigenthümlichkeiten anzugeben, welche sich dabei zeigen. Der wirkliche Krieg wird meistens zwischen die beiden verschiedenen Richtungen fallen, bald der einen, bald der andern näher liegen, und wir können daher die praktische Wirkung dieser Gigenthümlichkeiten nur in der Modifitation sehen, welche burch ihre Gegenwirkung in der absoluten Form des Krieges hervorgebracht wird. Wir haben schon im dritten Kapitel bieses Buches gesagt, daß das Abwarten einer der größten Vortheile ift, den die Vertheidigung vor dem An= griff voraus hat; es geschieht überhaupt im Leben selten, aber am allerwenigsten im Rviege, alles was nach den Umständen gesche= hen sollte. Die Unrollkommenheit der menschlichen Einsicht, die Sheu vor einem übeln Ausgang, die Zufälle, von welchen die Entwickelung der Handlung getroffen wird, machen, daß von allen durch die Umstände gebotenen Handlungen immer sehr viele nicht zur Ausführung kommen. Im Kriege, wo die Unvolkommenheit des Wissens, die Gefahr der Katastrophe, die Menge der Zufälle unvergleichlich größer find als in jeder andern menschlichen Thä= tigkeit, muß deshalb auch die Zahl der Versäumnisse, wenn wir es so nennen wollen, nothwendig viel größer sein. Dies ist nun das reiche Feld, auf dem die Bertheidigung Früchte erntet, die ihr von selbst zuwachsen. Verbinden wir mit dieser Erfahrung die selbständige Bebeutung des Besites der Bobenfläche im Rriege, so bewährt sich in diesem wie im Frieden der zum Sprichwort gewordene Erfahrungssat: beati sunt possidentes. Diefer Erfah= rungsfat ift es, ber hier an bie Stelle ber Enticheidung tritt, die in allen auf gegenseitiges Niederwerfen gerichteten Kriegen der Bronnpunkt des gangen Aktes ist. Er ist außerordentlich fruchtbar, freilich nicht an Handlungen, die er hervorrnft, aber an Motiven für das Nichthandeln und für alles dasjenige Handeln, welches im Interesse des Nichthandelns geschieht. Wo keine Entsicheidung gesucht und erwartet werden kann, da ist kein Grund, etwas aufzugeben, denn dies könnte nur geschehen, um sich damit bei der Entscheidung Vortheile zu erkausen. Die Folge davon ist, daß der Vertheidiger alles oder wenigstens so viel als möglich behalten (d. h. decken), der Angreisende aber so viel, als ohne Entscheidung geschehen kann, einnehmen (d. h. sich so weit als möglich ausbreiten) will. Wir haben es hier nur mit dem Erstern zu thun.

Ueberall, wo der Vertheidiger mit seinen Streitkräften nicht ist, kann der Angreisende sich in Besitz setzen, und dann ist der Vortheil des Abwartens auf seiner Seite; es entsteht also das Streben, das Land überall unmittelbar zu decken und es daranf ankommen zu lassen, ob der Gegner die zur Deckung aufgestellten Streitkräfte angreisen wird.

She wir nun die Eigenthümlichkeiten der Vertheidigung näher angeben, müssen wir aus dem Buche vom Angriff diesenigen Gegenstände entlehnen, welchen derselbe im Fall einer nichtgesuchten Entscheidung nachzustreben pflegt. Es sind folgende:

- 1. die Einnahme eines beträchtlichen Landstrichs, so weit dies ohne entscheidendes Gefecht zu erreichen ist;
- 2. die Eroberung eines bedeutenden Magazins unter eben der Bedingung;
- 3. die Eroberung einer nicht gedeckten Festung. Iwar ist eine Belagerung ein mehr ober weniger großes Werk, das ost große Anstrengungen kostet, aber es ist eine Unternehmung, die nichts von der Natur einer Katastrophe hat. Man kann im schlimmsten Fall davon ablassen, ohne dabei einen beseutenden positiven Verlust zu erleiden;
- 4. endlich ein glückliches Gefecht von einiger Bebeutung, bei dem aber nicht viel gewagt und folglich nichts Großes gewonnen werden kann; ein Gefecht, das nicht als folgereicher Knoten eines ganzen strategischen Verbandes, sondern um seiner selbst willen, wegen der Trophäen, wegen der Wassensehre ehre da ist. Für einen solchen Zweck liefert man natürlich

das Gefecht nicht um jeden Preis, sondern erwartet entweder vom Zufall die Gelegenheit dazu oder sucht sie durch Geschicklichkeit herbeizuführen.

Diese vier Gegenstände des Angriffs bringen nun beim Vertheidiger folgende Bestrebungen hervor:

- 1. die Festungen zu decken, indem er sie hinter sich behält;
- 2. das Land zu decken, indem er sich ausdehnt;
- 3. wo die Ausdehnung nicht hinreicht, sich durch Seitenmärsche schnell vorzulegen;
- 4. sich vor nachtheiligen Gefechten zu hüten.

Daß diese ersten drei Bestrebungen die Absicht verfolgen, dem Gegner die Initiative zuzuschieben und vom Abwarten den änßersten Rugen zu ziehen, ist klar, und diese Absicht ist so tief in der Natur der Sache begründet, daß es eine große Thorheit wäre, sie von vornherein zu mißbilligen. Sie muß nothwendig in dem Maße Plat greisen, als die Entscheidung weniger zu erwarten ist, und bildet in allen solchen Feldzügen deren tiefste Fundamente, wenn auch auf der Oberstäche des Handelns, in den kleinen, nicht entsscheidenden Akten, oft ein ziemlich lebhaftes Spiel der Thätigkeit stattsinden kann.

Hannibal so gut wie Fabius, und Friedrich der Große so gut wie Daun haben diesem Prinzip gehuldigt, so oft sie eine Entscheidung weder suchten, noch erwarteten. Das vierte Bestreben dient den drei andern zum Korrektiv, ist die Conditio sine qua non derselben.

Wir wollen jest einige nähere Betrachtungen über diese Ge=genstände anstellen.

Daß man sich mit dem Heer vor eine Festung stellt, um sie vor dem seindlichen Angriss zu schügen, hat auf den ersten Ansblick etwas Widersinniges, es scheint eine Art von Pleonasmus zu sein, denn Festungswerke werden ja gebaut, damit sie dem seind-lichen Angriss selbst widerstehen. Gleichwohl sehen wir diese Maß-regel tausend- und aber tausendmal vorkommen. So ist es aber mit der Kriegsührung, daß die gewöhnlichsten Dinge oft am unverständlichsten zu sein scheinen. Wer hätte den Muth, auf Grund dieses auscheinenden Widerspruchs jene tausend und aber tausend

Fälle für eben so viel Fehler zu erklären? Das ewige Wiederkehren dieser Form beweist, daß es einen tiefliegenden Grund für dieselbe geben muß. Dieser Grund aber ist kein anderer, als der oben angegebene, in der moralischen Schlassheit und Unthätigkeit liegende.

Stellt sich der Vertheidiger vor seine Festung, so kann der Feind diese nicht angreisen, wenn er das so ausgestellte Heer nicht vorher schlägt; eine Schlacht aber ist eine Entscheidung; sucht der Feind diese nicht, so wird er die Schlacht nicht liesern und der Vertheidiger ohne Schwertstreich im Besitz seiner Festung bleiben. Wir müssen es also in allen Fällen, wo wir dem Gegner die Abssicht einer Entscheidung nicht zutrauen, darauf ankommen lassen, ob er sich dazu entschließt, besonders da in den meisten Fällen noch das Mittel bleibt, sich in dem Augenblick, wenn der Feind gegen unser Vermuthen zum Angriss anrückt, hinter die Festung zurückzuziehen; die Aufstellung vor der Festung wird dadurch gesahrsos, und die Wahrscheinlichkeit, den Status quo ohne Ausopferung zu erhalten, ist dann nicht einmal von einer entsernten Gesahr begleitet.

Stellt der Vertheibiger sich hinter der Festung auf, so giebt er dem Angreifenden einen Gegenstand hin, der recht für bessen Verhältnisse gemacht ist. Dieser wird, wenn die Festung nicht etwa sehr bedeutend, und er selbst sehr unvorbereitet ist, die Belagerung unternehmen; bamit nun diese nicht mit der Einnahme endige, muß der Vertheidiger zum Entsatz schreiten. Das positive Handeln, die Initiative ift also nun an ihm und der Gegner, welcher bei seiner Belagerung als vorschreitend gegen sein Ziel zu betrachten ist, ist im Besitz. Daß die Sache immer diese Bendung nimmt, lehrt die Erfahrung, und es liegt auch in ihrer Na-Eine Belagerung ift, wie wir schon gesagt haben, nicht mit einer Katastrophe verbunden. Sogar ein Feldherr ohne Unternehmungsgeift und Energie, der sich nie zu einer Schlacht entschlossen hätte, schreitet zu einer Belagerung, wenn er sich der Festung ohne Gefahr nähern kann, und wäre es auch nur mit Feldgeschütz. Im schlimmsten Fall kann er bas Unternehmen aufgeben, ohne einen positiven Verlust zu erleiden. Zu berücksichtigen bleibt noch die Gefahr, in welcher mehr ober weniger die meisten Sestungen schweben, durch einen Sturm oder sonst auf eine unregel= mäßige Art genommen zu werden, und dieser Umstand darf ge= wiß von dem Vertheidiger in seinem Kalkül der Wahrscheinlichkei= ten nicht übersehen werden.

Bei Abwägung der verschiedenen Chancen scheint es natür= lich, daß der Vertheidiger den Vortheil, sich unter günstigen Verhältnissen zu schlagen, jenem andern nachsett, sich höchst mahr= scheinlich gar nicht schlagen zu müssen. Und so erscheint uns die Sitte, sich mit den Truppen im Felde vor seiner Festung aufzu= stellen, sehr natürlich und einfach. Friedrich der Große hat sie 3. B. bei Glogau gegen die Russen, bei Schweidnit, Neisse und Dresben gegen die Desterreicher fast immer angewendet. Herzog von Bevern aber bekam diese Magregel bei Breslau schlecht; hinter Breslau hätte er nicht angegriffen werden können; die Ueberlegeuheit der Desterreicher während der Abwesenheit des Königs mußte bei seiner Annäherung balb aufhören, und so hätte die Schlacht durch eine Aufstellung hinter Breslau bis zu seinem Eintreffen vermieden werden können. Der Herzog würde sie auch gewiß vorgezogen haben, wenn der wichtige Plat mit seinen gro= ßen Vorräthen dadurch nicht einem Bombardement ansgesetzt worden wäre, welches der in solchen Fällen nichts weniger als billig urtheilende König dem Herzog sehr übel genommen haben würde. Daß der Herzog einen Versuch machte, Breslau durch eine davor genommene verschanzte Stellung zu sichern, kann man am Ende nicht mißbilligen, denn es war sehr möglich, daß der Prinz Karl von Lothringen, durch die Einnahme von Schweidnig zu= frieden gestellt und durch des Königs Anmarsch bedroht, sich da= durch hätte vom weitern Vorschreiten abhalten lassen. Das Beste wäre gewesen, es nicht zur Schlacht kommen zu lassen, sondern in dem Augenblick, wo die Desterreicher zum Angriff vorrückten, durch Breslau abzuziehen; auf diese Weise zog der Herzog von Bevern aus dem Abwarten alle Vortheile, ohne sie mit einer gro= Ben Gefahr zu bezahlen.

Wenn wir hier die Aufstellung des Vertheidigers vor den Festungen aus einem höheren, durchgreifenden Grunde hergeleitet und gerechtfertigt haben, so müssen wir doch auch bemerken, daß

ein untergeordneter Grund hinzutritt, der freilich näher liegt, aber für sich allein nicht gelten kann, weil er nicht durchgreisend ist. Es ist nämlich der Gebrauch, welchen die Armee von der nächsten Festung als Vorrathsort zu machen pslegt; dies ist so bequem und hat so manche Vortheile, daß ein General sich nicht leicht entsichließen wird, seine Bedürsnisse von weiter entlegenen Festungen zu beziehen oder in offenen Pläten niederzulegen. Ist aber die Festung Vorrathsort des Heeres, so ist in vielen Fällen das Aufstellen vor derselben durchaus nothwendig und in den meisten sehr natürlich. Aber man sieht wohl, daß dieser nahe liegende Grund, welcher von Denen, die überhaupt nicht viel nach den entsernteren fragen, leicht überschätt werden kann, weder hinreicht alle vorgestommenen Fälle zu erklären, noch in seinen Beziehungen wichtig genug ist, um ihm die höchste Entscheidung einzuräumen.

Die Eroberung einer ober mehrerer Festungen, ohne dabei eine Schlacht zu wagen, ist so sehr das natürliche Ziel aller der Angrisse, die nicht eine große Entscheidung bezwecken, daß der Bertheidiger die Verhinderung dieser Absicht zu seiner Haupt-Aufzgabe macht. Daher sehen wir denn auf den Kriegstheatern, die viele Festungen haben, daß sich fast alle Bewegungen darum dreshen, daß der Angreisende einer derselben unvermuthet beizukommen sucht und deshalb mancherlei Finten anwendet, der Vertheidiger aber durch gut vorbereitete Bewegungen sich noch schnell vorzulezgen sucht. Dies ist der durchgehende Charakter fast alles niederzländischen Feldzüge von Ludwig XIV. bis auf den Marschall von Sachsen.

So viel über das Decken der Festungen.

Die Deckung des Landes durch eine ausgedehnte Ansstellung der Streitsräfte kann nur in Verbindung mit beträchtlichen hindernissen des Bodens gedacht werden. Die großen und kleinen Posten, welche man dabei bilden muß, können nur durch starke
Stellungen eine gewisse Widerstandsfähigkeit bekommen, und da die
natürlichen hindernisse selten zureichend gefunden werden, so tritt
die Verschanzungskunst hinzu. Nun ist aber wohl zu merken, daß
der Widerstand, welchen man dadurch auf einem Punkt erhält,
immer nur als ein relativer (siehe das Kapitel von der Bedeutung

des Gefechts), und nicht als ein absoluter betrachtet werden kann. Es kann zwar geschehen, daß ein solcher Posten unüberwältigt bleibt, also in dem einzelnen Fall ein absolutes Resultat stattfindet; allein da die große Zahl der Posten jeden einzelnen im Verhält= niß zum Gauzen doch nur als schwach und bem möglichen Anfall einer großen Uebermacht preisgegeben erscheinen läßt, so wäre es unvernünftig, auf den Widerstand jedes einzelnen Postens sein gan= zes Heil zu bauen. Es ist also bei so ausgedehnter Aufstellung nur auf einen verhältnismäßig langen Widerstand, aber nicht auf eigentlichen Sieg zu rechnen. Dieser Werth der einzelnen Posten reicht indeh auch für den 3weck und die Berechnung des Ganzen bin. In Feldzügen, in benen man keine große Entscheidung, kein rastloses Vorschreiten zur Ueberwältigung des Ganzen zu fürchten hat, sind Postengefechte, wenn sie auch mit bem Verluft bes Postens endigen, weniger gefährlich. Selten ist damit etwas Ande= res als eben der Verlust dieses Postens und einiger Trophäen verbunden; der Sieg greift nicht weiter in die Verhältnisse ein, er reißt kein Fundament nieber, dem eine Menge Trümmer nach= fallen. Im schlimmften Fall, wenn nämlich bas ganze Bertheibi= gungsspstem durch den Verlust einzelner Posten gestört worden ist, wird dem Bertheidiger immer noch Zeit bleiben, sein Corps zu vereinigen und mit der Gesammtmacht die Entscheidung an zu= bieten, die der Angreifende nach unserer Voraussetzung nicht Gewöhnlich geschieht es daher auch, daß mit dieser Berei= nigung der Macht der Aft beschlossen und dem weiteren Vorschrei= ten des Angreifenden Stillstand geboten wird. Etwas Land, einige Menschen und Kanonen sind die Verluste des Vertheidigers und die genügenden Erfolge des Angreifenden.

Einer solchen Gefahr, sagen wir, kann sich der Vertheidiger für den Fall des Unglücks schon aussetzen, wenn er auf der ans dern Seite die Möglichkeit oder vielmehr die Wahrscheinlichkeit für sich hat, daß der Angreifende zaghaft (oder vorsichtig) vor seinen Posten stehen bleiben wird, ohne sie anzugreisen. Bei dieser Betrachtung müssen wir nur nicht aus dem Auge lassen, daß wir einen Angreisenden voraussepen, der nichts Großes wagen will; einem solchen kann ein mäßiger, aber starker Posten mit Recht

Stillstand gebieten, denn wenn er ihn auch unzweifelhaft über= wältigen kann, so fragt es sich doch, um welchen Preis das ge= schehen wird, und ob dieser Preis nicht zu hoch für das ist, was er in seiner Lage mit dem Sieg anfangen kann.

Auf diese Weise zeigt es sich, wie dem Vertheidiger der starke relative Widerstand, welche eine in viele nebeneinander liegende Posten ausgedehnte Aufstellung zu leisten vermag, in der Berechnung seines ganzen Feldzugs ein genügendes Resultat sein kann.
Um den Blick auf die Kriegsgeschichte, den hierbei der Leser in Gedanken thun wird, gleich auf den rechten Punkt zu leiten, wolsen wir bemerken, daß diese ausgedehnten Stellungen am häusigssten in der letzten Hälfte der Feldzüge vorkommen, weil dann der Vertheidiger den Angreisenden so wie seine Absichten und Vershältnisse recht kennen gelernt hat, und bei dem Angreisenden sich das Wenige von Unternehmungsgeist, was er mitgebracht hatte, verloren zu haben pflegt.

Bei dieser Vertheidigung in einer ausgedehnten Aufstellung, durch die das Land, die Vorräthe, die Festungen gedeckt werden, müssen natürlich alle großen Hindernisse des Bodens wie Ströme, Flüsse, Gebirge, Wälder, Moräste, eine große Rolle spieslen und eine vorherrschende Wichtigkeit bekommen. Ueber ihren Gebrauch beziehen wir uns auf das früher Gesaste.

Durch diese vorherrschende Wichtigkeit des topographischen Elementes wird dasjenige Wissen und diesenige Thätigkeit des Generalstades besonders in Anspruch genommen, welche als die eigensthümlichsten desselben betrachtet werden. Weil nun der Generalstad derjenige Theil des Heeres zu sein pflegt, welcher am meisten schreibt und drucken läßt, so folgt daraus, daß diese Theile der Feldzüge historisch mehr fixirt werden, und es entspringt zugleich eben daher die ziemlich natürliche Neigung, sie zu systematisiren und aus der historischen Auflösung des einen Falles allgemeine Auflösungen für die solgenden Fälle zu machen. Dies ist aber ein vergebliches und also falsches Bestreben. Auch bei dieser mehr passiven, mehr an die Dertlichkeit gebundenen Kriegsart ist jeder Fall ein anderer und muß anders behandelt werden. Die vorstresssichen raisonnirenden Memoiren über diese Gegenstände sind

baher nur geeignet, mit ihnen vertraut zu machen, nicht aber als Vorschriften zu dienen.

So nothwendig und achtungswerth die Thätigkeit des Generalstades ist, die wir hier nach der gewöhnlichen Ansicht als seine eigenthümlichste bezeichnet haben, so müssen wir doch vor den Usurpationen warnen, welche oft zum Nachtheil des Ganzen daraus hervorgehen. Die Wichtigkeit, welche diejenigen Häupter desselben, die in diesem Zweige des Kriegsdienstes die stärksten sind, dabei bekommen, giebt ihnen oft eine gewisse allgemeine Herrschaft über die Geister, und am ersten über den Feldherrn selbst, und daraus entspringt denn eine zur Einseitigkeit sührende Ideengewohnheit; zulest sieht der Feldherr nichts mehr als Berge und Pässe, und was eine durch die Umstände bestimmte, frei gewählte Maßregel sein sollte, wird Manier, wird zur zweiten Natur.

So hat in den Jahren 1793 und 1794 bei dem preußischen Heere der Oberst Grawert, welcher die Seele des damaligen Generalstabes und bekanntlich ein rechter Mann der Berge und Pässe war, zwei Feldherren von der größten eigenthümlichen Verschiesdenheit, den Herzog von Braunschweig und den General Möllensdorf, genau in dieselben Bahnen der Kriegführung geleitet.

Daß eine längs einem starken Bodenabschnitt gebildete Vertheidigungslinie zum Cordonkrieg führen kann, ist einleuchtend. Sie würde in ben meisten Fällen nothwendig dahin führen müssen, wenn wirklich die ganze Ausdehnung des Kriegstheaters auf diese Weise unmittelbar gebeckt werben sollte. Die meisten Kriegstheater haben aber eine Ausbehnung, für welche die natürliche taktische Ausdehnung der zur Vertheidigung bestimmten Streitfräfte viel zu ge= ring wäre; da indeß der Angreifende durch die Umstände so wie durch seine eigenen Anstalten an gewisse Hauptrichtungen und Stra-Ben gebunden ist und zu starke Abweichungen von denselben selbst dem unthätigsten Bertheibiger gegenüber zu viel Unbequemlichkeiten und Nachtheile herbeiführen würden, so kommt es für den Vertheidiger meistens nur darauf an, rechts und links von diesen Haupt= richtungen eine gewisse Anzahl Meilen ober Märsche weit die Gegend zu beden. Diese Dedung selbst aber geschieht wieder, in= dem man fich begnügt, die Hauptstraßen und Zugänge mit Vertheidigungsposten und die dazwischen liegende Gegend blos mit Beobachtungsposten zu versehen. Die Folge davon ist freilich, daß der Angreisende zwischen zwei Posten mit einer Kolonne durchges hen und also den auf einen dieser Posten beabsichtigten Angriss von mehreren Seiten aussühren kann. Darauf sind nun diese Posten einigermaßen eingerichtet, indem sie theils Flankenanlehnungen haben, theils Flankenvertheidigungen (sogenannte Haken) bilden, theils durch eine zurückstehende Reserve oder durch einige Truppen des Nebenpostens Hülfe erhalten. Auf diese Weise schränkt sich die Menge der Posten noch mehr ein, und das gewöhnliche Resultat ist, daß ein in solcher Vertheidigung begriffenes Heer sich in vier oder fünf Hauptposten auflöst.

Für zu weit entfernte und doch einigermaßen bedrohte Hauptzugänge werden dann besondere Centralpunkte bestimmt, die gewissermaßen kleine Kriegstheater innerhalb des großen bilden. So haben die Desterreicher während des siebenjährigen Krieges mit ihrer Hauptarmee meist vier bis fünf Posten im niederschlesischen Gebirge beset, während in Oberschlessen ein kleines, fast selbständiges Corps ein ähnliches Vertheidigungssystem für sich hatte.

Te weiter nun ein solches Vertheibigungsspstem sich von der unmittelbaren Deckung entfernt, um so mehr müssen Bewegung (aktive Vertheidigung) und selbst offensive Mittel zu hülfe genommen werden. Gewisse Corps werden als Reserven betrachtet, außerbem eilt ein Posten mit seinen entbehrlichen Truppen dem andern zu hülfe. Diese Unterstützung geschieht entweder, indem man wirklich von hinten zur Verstärkung und Erneuerung des passiven Widerstandes herbeieilt oder indem der Feind in der Seite angefallen oder indem er gar in seinem Rückzug bedroht wird. Bedroht der Angreisende die Seite eines Postens nicht mit einem Angriss, sondern blos mit einer Stellung, indem er auf die Verbindungen dieses Postens zu wirken sucht, so wird entweder das zu diesem Behuf vorgeschobene Corps wirklich angegrissen oder der Weg der Repressalien eingeschlagen, indem man auf die seindlichen Verbindungen zu wirken sucht.

Man sieht also, daß diese Vertheibigung, so passiver Natur auch die Hauptgrundlage derselben ist, doch viele aktive Mittel in

seichten Berhältnisse ausgerüstet sein kann. Sewöhnlich gelten diesenigen Bertheidigungen, welche sich der aktiven oder gar der offenssiven Mittel am meisten bedienen, für die besseren; allein theils hängt dies sehr von der Natur der Gegend, der Beschaffenheit der Streitkräfte und selbst von dem Talent des Feldherrn ab, theils kann man doch auch überhaupt von der Bewegung und den übrigen aktiven Hülfsmitteln leicht zu viel erwarten und an der örtlichen Bertheidigung eines starken Bodenhindernisses leicht zu viel aufgeben. Wir glauben hiermit, was wir unter einer ausgezdehnten Bertheidigungslinie verstehen, hinreichend auseinandergesseht zu haben und wenden uns nun zu dem dritten Hülfsmittel: dem Vorlegen durch schnelle Seitenbewegungen.

Dieses Mittel gehört nothwendig zu bem Apparat berjenigen Landesvertheibigung, von welcher hier die Rede ist. Theils kann der Vertheibiger oft trop der ausgebehntesten Stellungen nicht alle bedrohten Gingange seines Landes besetzen; theils muß er in vielen Fällen mit dem Kern seiner Macht bereit sein sich nach den= jenigen Posten hin zu begeben, gegen welche sich ber Kern ber feindlichen Macht werfen will, weil diese Posten sonst zu leicht überwältigt werden würden; endlich muß überhaupt derjenige Feld= herr, welcher seine Streitkräfte nicht gern in einer ausgebehnten Stellung zum passiven Widerstand festbannen läßt, seinen 3med, die Deckung des Landes, um so mehr durch schnelle, wohl überlegte, wohl eingeleitete Bewegungen zu erreichen suchen. Je grö-Ber die Streden sind, welche er offen läßt, um so größer muß die Virtuosität in der Bewegung sein, um sich überall noch zur rechten Zeit vorzuschieben.

Die natürliché Folge bieses Bestrebens ist, daß man sich überall Stellungen aussucht, die man in solchem Fall bezieht, und die Vorztheile genug darbieten, um beim Gegner den Gedanken eines Angrisszu entsernen, sobald unser Heer, oder auch nur ein Theil desselben, in der Stellung angelangt ist. Da diese Stellungen immer wiederztehren, und dabei alles auf die rechtzeitige Erreichung derselben ankommt, so werden sie gewissermaßen die Selbstlauter dieser ganzen Kriegsührung, die man deshalb auch den Postenkrieg genannt hat.

So wie die gedehnte Aufstellung und der relative Widerstand in einem Kriege ohne große Entscheidung nicht die Gefah= ren haben, die darin ursprünglich liegen, so ist auch das Vorlegen durch Seitenmärsche nicht so bedeuklich, als es im Augenblick großer Entscheidungen sein wurde. Sich einem entschlossenen Gegner, der Großes kann und will und der also einen beträchtli= den Kraftauswand nicht scheut, im letten Augenblick eiligst vor= schieben zu wollen ware der halbe Weg zur entschiedensten Rie= berlage, benn gegen einen rucksichtslosen Stoß mit voller Gewalt würde ein solches Hineilen und Hinstolpern in eine Stellung nicht hinreichen. Aber einem Gegner gegenüber, der das Werk nicht mit der vollen Fauft, sondern nur mit den Fingerspipen angreift, der von einem großen Resultat, oder vielmehr von der Einleitung dazu nicht Gebrauch zu machen weiß, der nur einen mäßigen Vortheil sucht, aber zu geringem Preise, einem solchen gegenüber kann diese Art des Widerstandes allerdings mit Erfolg angewen= bet werben.

Eine natürliche Folge hiervon ist, daß auch dieses Mittel im Allgemeinen mehr in der zweiten Hälfte der Feldzüge vorkommt als bei deren Eröffnung.

Auch hier hat der Generalstab Gelegenheit, sein topographisches Wissen zu einem System zusammenhängender Waßregeln auszubilden, welches sich auf die Wahl und Vorbereitung der Stelslungen und der dahin führenden Wege bezieht.

Wo am Ende alles auf der einen Seite darauf gerichtet ist, einen gewissen Punkt zu erreichen, auf der andern hingegen es zu verhindern, da kommen beide Theile oft in den Fall, ihre Bewegungen unter den Augen des Gegners aussühren zu müssen, das her denn diese Bewegungen mit einer sonst nicht erforderlichen Vorssicht und Genauigkeit geschehen müssen. Ehemals, als das Hauptser noch nicht in selbständige Divisionen getheilt war und auch auf dem Marsche immer als ein untheilbares Ganze betrachtet wurde, war diese Vorsicht und Genauigkeit mit viel mehr Umsständlichkeit und mit einem großen Auswand von taktischer Kunst verbunden. Freilich mußten bei solchen Gelegenheiten oft einzelne Brigaden eines Tressens vorauseilen, um sich gewisser Punkte zu

versichern und eine selbständige Rolle zu übernehmen, bis das Heer anlangen konnte; aber das waren und blieben Anomalieen, und die Marschordnung blieb im Allgemeinen immer darauf gerichtet, das Sanze in seiner ungestörten Ordnung hinzusühren und solche Ausnahmen so viel als möglich zu vermeiden. Jest wo die Theile des Hauptheeres wieder in selbständige Glieder zerfallen, und diese Glieder es wagen dürsen, selbst mit dem seindlichen Ganzen ein Gesecht anzunehmen, wenn nur die andern nahe genug sind, um es fortzusühren und zu beendigen, jest hat auch ein solcher Seitenmarsch, selbst unter den Augen des Gegners, weniger Schwierigsteit. Was sonst durch den eigentlichen Mechanismus der Marschsordnung erreicht werden mußte, erreicht man jest durch das früshere Absenden einzelner Divisionen, den beschleunigten Marsch ans derer und die größere Freiheit in Verwendung des Ganzen.

Durch die hier betrachteten Mittel des Vertheidigers soll dem Angreisenden die Eroberung einer Festung, die Einnahme eines beträchtlichen Landstrichs oder eines Magazins verwehrt werden. Sie wird ihm verwehrt, wenn ihm überall Gesechte angeboten werden, in denen er entweder zu wenig Wahrscheinlichkeit des Erfolges, zu große Gesahr einer Rückwirkung im Fall des Miß-lingens, oder überhaupt einen für seinen Zweck und für seine Ver-hältnisse zu großen Kraftauswand sindet.

Wenn nun der Vertheidiger diesen Triumph seiner Kunst und Einrichtungen erlebt, der Angreisende überall, wohin er den Blick richtet, durch weise Vorkehrungen sich jede Aussicht benommen sieht, einen seiner mäßigen Wünsche zu erreichen, so sucht das offensive Prinzip oft einen Ausweg in der Befriedigung der bloßen Wasseschen. Der Gewinn irgend eines bedeutenden Gesechtes giebt den Wassen das Ansehn einer Ueberlegenheit, befriedigt die Eitelzteit des Feldherrn, des Hoses, des Heeres und des Volkes, und damit einigermaßen die Erwartungen, welche natürlich an jeden Angriff geknüpft sind.

Ein vortheilhaftes Gefecht von einiger Wichtigkeit blos um des Sieges, um der Trophäen willen ist also die letzte Hoffnung des Angreifenden. Man glaube nicht, daß wir uns in einen Widerspruch verwickeln, weil wir uns hier noch unter unserer eigenen Voraussehung befinden, daß die guten Maßregeln des Vertheis digers dem Angreisenden alle Aussicht benommen haben, vermitztelst eines glücklichen Gesechtes einen jener andern Gegenstände zu erreichen! Zu dieser Aussicht würden zwei Bedingungen gehözen, nämlich vortheilhafte Verhältnisse im Gesecht, und demnächst, daß der Erfolg auch wirklich zu einem jener Gegenstände führe.

Das Erste kann sehr wohl ohne das Lepte stattsinden und es werden sich also einzelne Corps und Posten des Vertheidigers viel häusiger in der Gefahr besinden, in nachtheilige Gefechte zu gerathen, wenn der Angreisende es blos auf die Ehre des Schlacht= feldes absieht, als wenn er auch noch die Bedingung weiterer Vortheile daran knüpft.

Wenn wir uns in Dauns Lage und Denkart hinein versetzen, so können wir begreifen, daß er den Ueberfall von Hochkirch masgen konnte, ohne aus sich herauszugehen, sobald er nichts als die Trophäen des Tages gewinnen wollte, daß aber ein folgenreicher Sieg, der den König gezwungen hätte, Dresden und Neisse sich selbst zu überlassen, eine ganz andere Aufgabe war, auf welche er sich nicht einlassen wollte.

Man glaube ja nicht, daß dies kleinliche oder gar müßige Distinktionen sind; vielmehr haben wir es hier mit einem der am tiefsten gehenden Grundzüge des Krieges zu thun. Die Bedenztung eines Gesechts ist für die Strategie die Seele desselben, und wir können nicht genug wiederholen, daß bei ihr alle Hauptsachen immer aus der letten Absicht beider Theile wie aus dem Schlußpunkt des ganzen Gedankenspstems hervorgehen. Daher kann dann zwischen Schlacht und Schlacht ein solcher strategischer Unterschied stattsinden, daß sie gar nicht mehr als dasselbe Mittel betrachtet werben kann.

Da nun der Vertheidiger, obgleich ein nicht erfolgreicher Sieg des Angreifenden kaum als eine wesentliche Beeinträchtigung der Vertheidigung betrachtet werden kann, doch seinem Gegner auch die sen Vortheil nicht gern einräumen wird, zumal da man niemals weiß, was sich zufällig noch daran anknüpfen kann, so ist seine beständige Ausmerksamkeit auf die Verhältnisse aller seiner be-

deutenden Corps und Posten erforderlich. Freisich hängt hier das Meiste von den zweckmäßigen Anordnungen der Führer dieser Corps ab, diese können aber auch durch unzweckmäßige Bestimmungen von Seiten des Feldherrn in unvermeidliche Katastrophen verwickelt werden. Wem fällt hier nicht das Fouquesche Corps bei Lands= hut und das Finksche bei Maren ein?

Friedrich der Große hatte in beiden Fällen zu viel auf die Wirfung hergebrachter Ideen gerechnet. Er konnte unmöglich glauben, daß man sich in der Stellung von Landshut mit 10,000 Mann wirklich gegen 30,000 mit Glück schlagen, oder daß Fink einer von allen Seiten überwältigend herbeiströmenden Uebermacht widerstehen könne; aber er glaubte, die Stärke der Landshuter Stellung werde wie bisher als ein gültiger Wechsel acceptirt werden, und Daun in der Flankendemonstration eine hinreichende Beranlassung sinden, die unbequeme Stellung in Sachsen mit der bequemeren in Böhmen zu vertauschen. Er hat dort Landon und hier Daun falsch beurtheilt, und darin liegt der Fehler jener Maßeregeln.

Aber abgesehen von solchen Trethümern, die auch Feldherren begegnen können, die nicht zu stolz, ked und eigenfinnig sind, wie man es Friedrich dem Großen bei einzelnen Maßregeln wohl vorwerfen kann, so liegt in Beziehung auf unsern Gegenstand immer eine große Schwierigkeit darin, daß der Feldherr von der Einsicht, dem guten Willen, dem Muth und der Charakterstärke seiner Corpsführer nicht immer das Wünschenswerthe erwarten kann. Er kann also nicht alles ihrem Gutdünken überlassen, sondern muß ihnen manches vorschreiben, wodurch ihr Handeln gebunden wird und dann leicht zu den augenblicklichen Umständen in Misverhältniß gerathen kann. Dies ist aber ein unvermeiblicher Uebelstand. Ohne gebieterischen, herrischen Willen, der bis auf das letzte Glied durchgreift, ist keine gute Heerführung möglich, und wer der Gewohnheit folgen wollte, immer das Beste von seinen Untergebenen zu erwarten, würde schon badurch zu einer guten Heersührung ganz untüchtig sein.

Es müssen also die Verhältnisse eines jeden Corps und Posstens immer scharf im Auge behalten werden, um dasselbe nicht unerwartet in eine Katastrophe verwickelt zu sehen.

Alle diese Bestrebungen sind auf die Erhaltung des status quo gerichtet. Je glücklicher und erfolgreicher sie sind, um so länger wird der Krieg auf demselben Punkt verweilen: je länger aber der Krieg auf einem Punkte bleibt, um so wichtiger wird die Sorge für den Unterhalt.

An die Stelle der Beitreibungen und Lieferungen vom Lande tritt, entweder von Hause aus, oder doch wenigstens sehr bald, die Verpslegung aus Magazinen; an die Stelle der jedesmaligen Beitreibung von Landfuhren tritt mehr oder weniger die Bildung eines stehenden Fuhrwesens, entweder von Landfuhren, oder von solchen, die dem Heere selbst angehören; kurz, es entsteht eine Ansnäherung an jene geregelte Magazinal-Verpslegung der Truppen, von der wir schon im vierzehnten Kapitel (vom Unterhalt) gesproschen haben.

Dies ist es inbessen nicht, was auf biese Kriegführung einen großen Einfluß ausübt, benn da diese schon ihrer Bestimmung und ihrem Charafter nach an beschränkte Räume gebunden ist, so kann die Verpflegung dabei wohl mitbestimmen, und wird es sogar zum größten Theile thun, aber nicht den Charakter des ganzen Krieges ändern. Dagegen werden die gegenseitigen Ginwirkungen auf die Verbindungslinien aus zwei Gründen eine viel größere Wichtigkeit erhalten. Erstlich, weil es in solchen Feldzü= gen an größeren und durchgreifenderen Mitteln fehlt, das Streben der Feldherren also auf dergleichen schwächere geführt werden muß; zweitens, weil es hier nicht an der nöthigen Zeit fehlt, um die Wirkung dieses Mittels abzuwarten. Die Sicherung der eignen Verbindungslinien wird also dem Vertheidiger noch besonders wichtig erscheinen, denn ihre Unterbrechung kann zwar nicht ein 3weck des feindlichen Angriffs sein, könnte ihn aber zum Rückzuge und zum Aufgeben anderer Gegenstände zwingen.

Alle den Raum des Kriegstheaters selbst schüpenden Maßresgeln müssen natürlich auch die Wirfung haben, die Verbindungsslinien zu decken; ihre Sicherung ist also znm Theil darin enthalsten, und wir haben nur zu bemerken, daß sie eine Hauptbedingung der zu wählenden Aufstellung sein wird.

Ein besonderes Mittel der Sicherung besteht in den die ein=

zelnen Zusuhren begleitenden kleinen ober auch ziemlich beträchtlischen Heereshausen. Theils reichen die ausgedehntesten Stellungen nicht immer hin, die Verbindungslinien zu sichern, theils wird bessonders dort eine solche Begleitung nöthig, wo der Feldherr eine sehr gedehnte Aufstellung vermeiden wollte. Wir sinden daher in Tempelhofs Geschichte des siebenjährigen Krieges unendlich viele Beispiele, daß Friedrich der Große seine Brodts und Mehlwagen durch einzelne Regimenter Fußvolk oder Reiterei, zuweilen aber auch durch ganze Brigaden begleiten ließ. Von den Desterreichern sinden wir es niemals angemerkt, was seinen Grund freilich zum Theil darin hat, daß sich auf ihrer Seite kein so umständlicher Gesschichtsschreiber besand, zum Theil aber auch eben darin, daß sie immer viel ausgedehntere Stellungen einnahmen.

Nachdem wir die vier von allen Angriffselementen der Hauptsache nach ganz freien Bestrebungen erwähnt haben, welche die Grundlage einer Vertheidigung ausmachen, die auf keinc Entscheidung gerichtet ist, mussen wir noch etwas von den offensiven Mitteln sagen, mit welchen sie mehr ober weniger vermischt, gewissermaßen gewürzt werden können. Diese Offensivmittel sind nun hauptsächlich:

- 1. das Einwirken auf die seindliche Verbindungslinie, wohin wir auch gleich die Unternehmungen gegen die Vorrathsorte des Feindes rechnen wollen;
- 2. Diversionen und Streifereien in das feindliche Gebiet;
- 3. Angriff auf feindliche Corps und Posten und selbst auf das feindliche Hauptheer unter begünstigenden Umständen, oder auch nur die Bedrohung damit.

Das erste dieser Mittel ist in allen solchen Feldzügen unaufhörlich wirksam, aber gewissermaßen ganz in der Stille ohne ein faktisches Erscheinen. Jede zweckmäßige Stellung des Vertheidigers zieht aus der Besorgniß, welche sie dem Angreisenden in Beziehung auf seine Verbindungslinie einflößt, einen großen Theil ihrer Wirksamkeit, und da in einem solchen Kriege, wie wir bereits gesagt haben, die Verpslegung eine vorherrschende Wichtigkeit erhält, die eben so gut für den Angreisenden stattsindet, so wird durch diese Rücksicht auf die aus den seindlichen Stellungen hervorgehenden möglichen offensiven Einwirkungen ein großer Theil des strategischen Gewebes bestimmt, wie wir dies beim Angriff noch einmal berühren werden.

Aber nicht blos diese allgemeine Einwirfung durch die Wahl der Stellungen, die, wie in der Mechanik der Druck, eine unsichts bare Wirksamkeit hat, sondern auch ein wahres offensives Vorsichreiten gegen die seindliche Verbindungslinie mit einem Theil der Streitkräfte liegt in dem Bereich einer solchen Vertheidigung. Soll es aber mit Vortheil geschehen, so müssen doch immer die Lage der Verbindungslinien, die Natur der Gegend oder die Eigenthümlichkeiten der Streitkräfte eine besondere Verzanlassung dazu geben.

Streifereien in das feindliche Gebiet, welche den Zweck einer Wiedervergeltung oder der Brandschapung um des Gewinnes willen haben, können eigentlich nicht als Vertheidigungsmittel betrach= tet werden, sie sind vielmehr wahre Angriffsmittel; sie verbinden sich aber gewöhnlich mit dem Zweck der eigentlichen Diversion; diese hat die Schwächung der uns gegenüberstehenden feindlichen Macht zum Zweck und kann also als ein wahres Vertheibigungsmittel betrachtet Da sie aber eben so gut beim Angriff gebrancht wer= den kann und an und für sich ein wirklicher Angriff ist, so finden wir es angemessener bavon im folgenden Buche ausführlicher zu Wir wollen also dieses Mittel hier nur aufzählen, um die Rüstkammer der kleinen Offensivwaffen, welche der Vertheidiger ei= nes Kriegstheaters hat, vollständig anzugeben und vorläufig nur noch bemerken, daß es an Umfang und Wichtigkeit bis auf einen Grad zunehmen kann, welcher bem ganzen Kriege einen Schein und damit auch die Ehre der Offensive zu geben vermag. dieser Art sind Friedrichs des Großen Unternehmungen nach Polen, Böhmen, Franken vor Eröffnung des Feldzuges von 1759. Sein Feldzug selbst ist offenbar eine reine Bertheibigung; diese Ausfälle in das feindliche Gebiet haben ihm aber einen Charafter von Offensive gegeben, der vielleicht wegen seines moralischen Gewichts einen besondern Werth hat.

Der Angriff auf seindliche Corps ober das seindliche Haupt= heer muß als eine nothwendige Ergänzung der ganzen Vertheidigung für alle die Fälle gedacht werden, in benen der Angreifende sich die Sache zu leicht machen will und deshalb auf einzelnen Puntsten große Blößen giebt. Unter dieser stillschweigenden Bedingung geschieht das ganze handeln. Allein auch hier kann der Vertheisdiger wie bei der Einwirkung auf die Verbindungslinien des Gegners noch einen Schritt weiter in das offensive Gediet thun und eben so gut wie sein Gegner die Lauer auf einen vortheilhafsten Streich zu einem Gegenstande seiner Bestrebungen machen. Um sich in diesem Felde einigen Erfolg zu versprechen, muß er entweder seinem Gegner an Kräften merklich überlegen sein was zwar im Allgemeinen gegen die Ratur der Vertheidigung ist, aber doch vorkommen kann — oder er muß das System und Talent haben, seine Kräfte mehr vereinigt zu halten, und durch Thätigkeit und Bewegung ersehen, was er dabei auf der andern Seite preißgeben muß.

Das Erste war im siebenjährigen Kriege Dauns Fall, das Lette der Fall Friedrichs des Großen. Dauns Offensive sehen wir fast immer nur bann zum Vorschein kommen, wenn Friedrich ber Große durch übertriebene Dreistigkeit und Geringschäpung ihn dazu einlud (Hochkirch, Maren, Landshut). Dagegen sehen wir Friedrich den Großen fast in beständiger Bewegung, um das eine oder an= dere der Daunschen Corps mit seiner Hauptarmee zu schlagen. gelingt ihm zwar selten, wenigstens sind die Resultate niemals groß, weil Daun mit seiner großen Ueberlegenheit eine seltene Vorsicht und Behutsamkeit verbindet; aber man muß nicht glauben, daß darum des Königs Bestreben ganz ohne Wirkung geblieben wäre. In diesem Bestreben lag vielmehr ein sehr wirksamer Widerstand, denn in der Sorgfalt und Anstrengung, zu welcher sein Gegner gezwungen wurde, um nachtheiligen Schlägen auszuweichen, lag die Neutralisirung berjenigen Kraft, welche sonst zum Vorschreiten bes Angriffs beigetragen haben würde. Man denke nur an den Feld= zug von 1760 in Schlesien, wo Daun und die Russen vor lauter Besorgniß, vom Könige jett hier, dann dort angegriffen und überwältigt zu werben, zu keinem Schritt vorwärts gelangen konnten.

Wir glauben nun hiermit alle Gegenstände durchgegangen zu haben, welche bei der Vertheidigung eines Kriegstheaters, wenn keine

Entscheidung vorliegt, die herrschenden Ideen, die vorzüglichsten Bestrebungen und also den Anhalt des ganzen Handelns bilden werden. Wir haben sie hauptsächlich nur nebeneinander hinstellen wollen, um den Zusammenhang des ganzen strategischen Handelns übersehen zu lassen; die einzelnen Maßregeln, durch welche sie in das Leben treten: Stellungen, Märsche u. s. w., haben wir schon früsher näher betrachtet.

Indem wir nun den Blick noch einmal auf das Ganze richten, muß sich die Bemerkung aufdrängen, daß bei einem so schwa= chen Prinzip des Angriffs, bei so geringem Verlangen nach einer Entscheidung von beiden Seiten, bei so schwachen positiven Anregungen, bei so vielen inneren Gegengewichten, welche auf= und zu= rückalten, wie wir es uns hier denken, der wesentliche Unterschied zwischen Angriff und Vertheidigung immer mehr verschwinden muß. Bei Eröffnung des Feldzugs wird freilich der Eine in das Kriegs= theater bes Andern vorrücken und dadurch gewissermaßen die Form des Angriffs annehmen. Allein es kann sehr wohl sein und ge= schieht häufig, daß er bald genng alle seine Kräfte darauf verwenben muß, auf dem feindlichen Boden das eigene Land zu verthei= So stehen denn Beide einander im Grunde in gegenseiti= digen. ger Beobachtung gegenüber, Beide bedacht nichts zu verlieren, vielleicht auch Beide in gleichem Maße bedacht sich einen positiven Gewinn zu verschaffen. Ja, es kann wie bei Friedrich dem Großen geschehen, daß der eigentliche Vertheidiger seinen Gegner darin sogar überbietet.

Je mehr nun der Angreisende von der Stellung eines Vorsschreitenden aufgiebt, je weniger der Vertheidiger durch ihn bedroht, durch das dringende Bedürfniß der Sicherheit auf die strifte Verstheidigung beschränkt wird, um so mehr tritt eine Gleichheit der Verhältnisse ein, bei welcher dann die Thätigkeit Beider darauf gerichtet sein wird, dem Gegner einen Vortheil abzugewinnen und sich gegen jeden Nachtheil zu schüßen, also auf ein wahres strategisches Manövriren, und diesen Charakter haben denn auch alle die Feldzüge mehr oder weniger, in denen die Verhältnisse oder die politischen Absichten keine große Entscheidung zulassen.

Wir haben dem strategischen Manövriren im folgenden Buche

ein eigenes Rapitel gewidmet, allein wir sehen uns genöthigt, weil dies gleichgewichtige Spiel der Kräfte in der Theorie häusig eine falsche Wichtigkeit bekommen hat, hier bei der Vertheidigung, wo sie ihm vorzugsweise beigelegt wird, in Bezug auf dasselbe in eine nähere Erörterung einzugehen.

Wir nennen es ein gleichgewichtiges Spiel ber Kräfte, benn wo keine Bewegung bes Ganzen stattfindet, ba ist Gleichgewicht; wo kein großer Zweck treibt, da ist keine Bewegung des Ganzen; es sind also in solchem Fall beide Theile, wie ungleich sie auch immer sein mögen, doch als im Gleichgewicht zu betrach= Aus diesem Gleichgewicht des Ganzen treten nun die einzel= nen Motive zu kleinern handlungen und geringern Zwecken hervor. Sie können sich hier entwickeln, weil sie nicht mehr unter bem Druck einer großen Entscheidung und einer großen Gefahr stehen. Es witd also, was überhaupt gewonnen und verloren werden kann, in kleinere Spielmarken umgesett, und die ganze Thätigkeit in klei= nere Handlungen zerlegt. Mit diesen kleinern Handlungen um diese geringern Preise entsteht nun zwischen beiden Feldherren ein Kamps der Geschicklichkeit; aber da im Kriege dem Zufall und folglich dem Glück der Zutritt niemals ganz versagt werden kann, so wird dieser Kampf auch niemals aufhören ein Spiel zu sein. Indessen entstehen hier zwei andere Fragen, nämlich, ob bei die= sem Manövriren der Zufall nicht einen kleinern, und der überle= gende Verstand einen größern Antheil an der Entscheidung haben wird als da, wo sich alles in einen einzigen großen Att zusammen= Die lette biefer Fragen muffen wir bejahen. Je viel= gliedriger das Ganze wird, je öfter Zeit und Raum, jene mit ein= zelnen Momenten, dieser auf einzelnen Punkten, in Betracht kommen, um so größer wird offenbar das Feld des Calküls, also die Herrschaft des überlegenden Verstandes. Was der überlegende Berftand gewinnt, wird bem Zufall zum Theil entzogen, aber nicht nothwendig ganz, und darum sind wir nicht genöthigt auch die erfte Frage mit Ja zu beantworten. Wir mussen nämlich nicht vergessen, daß der überlegende Verstand nicht die einzige intellec= tuelle Kraft des Feldherrn ist. Muth, Kraft, Entschlossenheit, Besonnenheit u. s. w. sind die Eigenschaften, die wieder da mehr gelten werden, wo es auf eine einzige große Entscheidung ankommt; sie werden also in einem gleichgewichtigen Spiel ber Kräfte etwas weniger gelten, und die vorherrschende Wichtigkeit kluger Berechnung wächst nicht blos auf Kosten des Zufalls, sondern auch auf Kosten dieser Eigenschaften. Von der andern Seite konnen biese glänzenden Eigenschaften im Angenblick einer großen Entschei= dung dem Zufall einen großen Theil seiner Herrschaft rauben und also dasjenige gewissermaßen binden, was die berechnende Klugheit in diesem Fall freigeben mußte. Wir sehen mithin, daß hier ein Ronflikt von mehreren Kräften stattfindet, und daß man nicht ge= radezu behaupten kann, es sei in einer großen Entscheidung bem Zufall ein größeres Feld eingeräumt als in dem summarischen Er= folg bei jenem gleichgewichtigen Spiel ber Kräfte. — Benn wir also in diesem Spiel der Kräfte vorzugsweise einen Kampf gegen= seitiger Geschicklichkeit sehen, so muß das nur auf die kluge Berech= nung bezogen werden und nicht auf die ganze kriegerische Virtuosität.

Diese Seite nun des strategischen Manövrirens hat eben Ber= anlassung gegeben, dem Ganzen jene falsche Wichtigkeit beizulegen, von der wir oben gesprochen haben. Ginmal hat man diese Ge= schicklichkeit mit dem ganzen intellectuellen Werth des Feldherrn verwechselt; dies ist aber ein großer Fehler, denn es ist, wie schon gesagt, nicht zu verkennen, daß in Augenblicken großer Entscheidun= gen andere moralische Eigenschaften des Feldherrn über die Gewalt der Umstände herrschen können. Geht diese Herrschaft mehr von dem Impuls großer Empfindungen und jener Blipe des Geistes aus, die fast unbewußt entstehen und also nicht an einer langen Gedankenkette fortlaufen, so ist sie darum nicht weniger eine ächte Bürgerin der Kriegskunft, denn die Kriegskunft ift ja weder ein bloßer Aft des Berstandes, noch sind die Thätigkeiten des Berstan= des in derselben die höchsten. Ferner hat man geglaubt, daß jede erfolglose Thätigkeit eines Feldzuges von einer solchen Geschicklich= keit des einen oder gar beiber Teldherren herrühren muffe, während sie doch ihren allgemeinen und hauptsächlichsten Grund immer in den allgemeinen Verhältnissen hatte, die den Krieg zu solchem Spiel machten.

Da die meisten Kriege zwischen den ausgebildeten Staaten

mehr ein gegenseitiges Beobachten als das Niederwersen des Gegeners zum Zweck hatten, so hat natürlich der größte Theil der Feldzüge den Charafter des strategischen Manövrirens an sich tragen müssen. Von diesen hat man diejenigen, die keinen berühmten Feldherrn aufzuweisen hatten, unbeachtet gelassen; wo aber ein groser Feldherr war, der die Augen auf sich zog, oder gar zwei einzander gegenüber wie Turenne und Montecuculi, da hat man diesser ganzen Manövrirkunst durch den Namen dieser Feldherrn noch den letzen Stempel der Vortresslichkeit aufgeprägt. Die weitere Folge ist dann gewesen, daß man dieses Spiel als den Gipfel der Kunst, als die Wirkung ihrer hohen Ausbildung betrachtet hat und folglich auch als die Quelle, an der die Kriegskunst vorzugsweise studirt werden müsse.

Diese Ansicht war in der Theorieenwelt vor den französischen Revolutionstriegen ziemlich allgemein. Als diese aber mit einem Male eine ganz andere Welt von kriegerischen Erscheinungen öff= neten, die, Anfangs etwas roh und naturalistisch, dann später un= ter Bonaparte in eine großartige Methode zusammengefaßt, Erfolge hervorbrachten, die Erstaunen bei Jung und Alt erregten, da ließ man von den alten Mustern los und glaubte, das sei alles die Folge neuer Entdeckungen, großartiger Ideen u. s. w., aber auch allerdings des veränderten gesellschaftlichen Zustandes. Man glaubte nun das Alte gar nicht mehr zu brauchen und auch nie wieder zu Wie aber bei solchen Umwälzungen der Meinungen im= mer Parteien entstehen, so hat denn auch hier die alte Anficht ihre Ritter gefunden, welche die neuern Erscheinungen als rohe Gewalt= stöße, als einen allgemeinen Verfall der Kunst ansehen und den Glauben haben, daß gerade das gleichgewichtige, erfolglose, nichtige Kriegsspiel das Ziel der Ausbildung sein musse. Dieser letztern Anficht liegt ein solcher Mangel an Logik und Philosophie zu Grunde, daß man sie nur eine trostlose Verwirrung der Begriffe nennen Aber auch die entgegengesetzte Meinung, daß dergleichen nicht weiter vorkommen werde, ist sehr unüberlegt. Von den neuern Erscheinungen im Gebiet der Kriegskunft ist das Allerwenigste neuen Erfindungen oder neuen Iheenrichtungen zuzuschreiben, und das Meifte den neuen gesellschaftlichen Zuständen und Verhältnissen.

<sup>23</sup> 

Aber auch biese mussen uicht gerabe in der Kriss eines Gatzungs= prozessés zur Norm genommen werden, und es ist batum nicht zu bezweiseln, daß ein großer Theil der früheren Kriegsverhältuisse wiedet zum Votschein kommen wird. Es ist hier nicht det Dti, wettet auf diese Dinge einzugehen; es ist uns genug, dutch eine Hindeutung auf das Verhältniß, welches dieses gleichgewich= tige Spiel ber Kräfte in der gattzen Kriegführung eitinkutmi, auf selke Bebeutling und seinen innern Zusammenhang mit den Abrigen Begenständen gezeigt zu huben, daß es immer das Produkt der gegenfestigen Beengten Verhältnisse und eines sehr ermäßigten kriege= rkschen Elementes ist. Es kann sich in diesem Spiel ein Feldherr deschickter zeigen als ber undere und daher, wenn er ihm an Kraf= ten gewachsen ist, auch manche Vortheile über ihn dewinnen bber, identi et schwächet ist, ihm durch Ueberlegenheit des Ealents das Gleithzelbicht halten; aber es ist ein starker Wibersptuck gegen ble Nattlir ber Stache, hierin die höchfte Ehre and Größe des Felb= Herrn au suchen; et ist bielmehr ein solcher Feldzug immer ein imktügliches Zelkhen, daß entweder keiner der belden Velblietren ein hibses kriegeristhet Talent besist, oder daß der talentvolle durch seine Berhältnisse abzehalten wird eine größe Entscheidung zu Wa= gen; wo abet bas det Fall M, du ist duch littilletinehe bas Ge= biet des höchsteit ktiegerischen Rugties.

Wei Hilbest hier boli delli allgemeilten Garatter bes strategisten Willistriens gespreichen; sehr auf bie Kriegsührüntz hat, untillh ven, bas es die Streiträste häusig von den Haupt-Strüßen und Orten in ehnstehriebeit; öber weinigsteils in bedeutungslose Gegenden sührt. We kleicheit, über weinigsteils in bedeutungslose Gegenden sührt. We kleicheit weinigsteils in bedeutungslose Gegenden sührt. We kleiche dutzeils einstehreit und wieder verschwindende Interesten bestillimend wirten; da wird der Sinsung sundager. Wir suben duheite des Eulyses auf die Kriegfährung sundager. Wir suben duheit, das die Streiträste sich oft auf Punte hinschehr, wo wan sein, das die Streiträste sich oft auf Punte hinschehr, wo wan such den Einzelbeiten des kriegerischen Sanges hier noch viel größer in den Einzelbeiten des kriegerischen Sanges hier noch viel größer sind his in Kriegen mit großer Entscheidung. Man sehe nur, wie en ben finf lesten Feldzügen des siebenjährigen Krieges, trop der im Gropen sich immer gleichbleibenden Verhältnisse, ein jeder Felhzug sich appers gestaltet und, genau betrachtet, keine einzige Moßregel zweise mal porkommt, und doch ist in diesen Keldzügen ein noch viel stärskeres Angrisssprinzip von Seiten der verbündeten Heere als in den meisten anderen der früheren Kriege.

Wir haben in diesem Kapitel von der Vertheihigung eines Axiegstheaters, wenn keine große Entscheidung porliegt, nur die Bestrebungen gezeigt, welche das Haudeln haben wird, so wie den Zusammenhang, das Verhältniß und den Charakter derselben; die einzelnen darin liegenden Maßregeln sind uns schon früher näher bekapnt geworden. Jest fragt es sich, ob denn für diese verschie= depen Bestrebungen teine das Ganze umsassenden Grundsätze, Regelp und Methoden anzugeben find. Hierauf antworten wir, daß, wenn wir uns an die Geschichte halten, wir durchaus nicht durch stets wiederkehrende Formen auf dergleichen geführt werden; und doch könnten wir für ein Ganzes so mannichfaltiger, verändersicher Natur kaum ein anderes theoretisches Gesetz gelten lassen als ein auf Erfahrung begründetes. Der Krieg mit großen Entscheidun= gen ist nicht nur viel einfacher, sondern auch viel naturgemäßer, von innern Widersprüchen freier, objektiver, durch ein Gesetz innerer Nothwendigkeit gebundener; darum kann die Vernunft ihm Formen und Gesetze vorschreiben; in dem Krieg ohne Entscheidung aber scheint uns das viel schwieriger. Selbst die beiden Hauptgrundsätze der erft in unseren Zeiten entstandenen Theorie der großen Kriegführung, die Breite der Basis bei Bülow und die Stellung auf der in= nern Linie bei Jomini, haben sich, wenn man sie auf die Verthei= digung eines Kriegstheaters anwendet, in der Erfahrung nirgends durchgreifend und wirksam gezeigt. Sie sollten sich aber als bloße Formen gerade hier am wirksamsten erweisen, weil Formen immer wirksamer werden, immer mehr das Uebergewicht über die andern Faktoren des Produkts bekommen mussen, je mehr die Handlung sich in Zeit und Raum ausdehnt. Nichts besto weniger finden wir, daß sie nichts sind als einzelne Seiten des Gegenstandes, beson= ders aber nichts weniger als durchgreifende Vortheile. Daß die Eigenthümlichkeit der Mittel und der Verhältnisse schon einen gro= Ben, alle allgemeinen Grundsätze durchschneidenden Einfluß haben

müsse, ist sehr einleuchtend. Was für Daun die Ausdehnung und vorsichtige Wahl der Aufstellung war, das war für den König seine immer zusammengehaltene, dem Gegner immer dicht auf den Leib rückende, zum Extemporiren stets bereite Hauptmacht. Beisdes ging nicht nur aus der Natur ihrer Heere, sondern auch aus ihren Verhältnissen hervor; das Extemporiren ist einem Könige viel leichter als jedem unter Verantwortung stehenden Feldherrn. Wir wollen hier noch einmal ausdrücklich darauf ausmerksam machen, daß die Kritist kein Recht hat, die verschiedenen Manieren und Methoden, welche entstehen können, als verschiedene Stusen der Vollkommenheit zu betrachten und die eine der andern unterzuordenen, sondern daß sie nebeneinander gehören, und daß in jedem einzelnen Falle dem Urtheil überlassen werden muß ihren Gebrauch zu würdigen.

Diese verschiedenen Manieren, welche aus der Eigenthümlich= keit des Heeres, des Landes, der Verhältnisse entstehen können, hier aufzuzählen, kann nicht unsere Absicht sein, wir haben den Einfluß jener Dinge schon früher im Allgemeinen angegeben.

Wir bekennen also, daß wir in diesem Kapitel keine Grundsfähe, Regeln oder Methoden anzugeben wissen, weil uns die Gesschichte nichts dergleichen darbietet und man dagegen fast in jedem einzelnen Moment auf Eigenthümlichkeiten stößt, die sehr häusig ganz unverständlich sind, oft sogar durch Wunderlichkeit überraschen. Aber darum ist es nicht unnüh die Geschichte auch in dieser Beziehung zu studiren. Wo es auch kein System, keinen Wahrheitszapparat giebt, da giebt es doch eine Wahrheit, und diese wird dann meistens nur durch ein gesibtes Urtheil und den Takt einer langen Erfahrung gefunden. Giebt also auch die Geschichte hier keine Formeln, so gewährt sie doch hier wie überall dem Urtheile Uebung.

Nur einen das Ganze umfassenden Grundsatz wollen wir auf= ftellen, oder vielmehr wir wollen die natürliche Voraussetzung, un= ter welcher sich alles hier Gesagte befindet, noch in der Form eines eigenen Grundsatzes erneuern und lebendiger vor Augen stellen.

Alle die hier angegebenen Mittel haben nur einen relativen Werth; sie besinden sich alle in dem Gerichtsbann einer gewissen

Unvermögenheit beider Theile; über dieser Region herrscht ein höheres - Geset, und da ist eine ganz andere Welt der Erscheinungen. Nie darf der Feldherr das vergessen, nie sich mit eingebildeter Sichersheit in dem engen Kreis als in etwas Absolutem bewegen, nie die Mittel, welche er hier anwendet, für die nothwendigen, für die einzigen halten, und sie auch dann noch ergreisen, wenn er selbst schon vor ihrer Unzulänglichkeit zittert.

Auf dem Standpunkt, auf welchen wir uns hier gestellt haben, mag ein solcher Irrthum fast als unmöglich erscheinen; aber er ist es in der wirklichen Welt nicht, weil die Dinge da nicht in so schars fen Gegensäßen erscheinen.

Wir müssen nämlich wieder darauf aufmerksam machen, daß wir, um unsern Vorstellungen Klarheit, Bestimmtheit und Kraft zu geben, nur die vollkommenen Gegensäße als das Aeußerste jeder Weise zum Gegenstand unserer Betrachtung gemacht haben, daß aber der konkrete Fall des Krieges meist in der Mitte liegt und von diesem Aeusersten nur in dem Maße beherrscht wird, als er sich ihm nähert.

Es kommt also ganz allgemein darauf an, daß der Feldherr vor allen Dingen bei sich ausmache, ob der Gegner nicht Neigung und Macht hat, ihn durch eine größere und entscheidendere Maßregel zu überbieten. Sobald er diese Besorgniß hat, muß er die kleinen Maßregeln zur Verhütung kleiner Nachtheile aufgeben, und es bleibt ihm dann das Mittel, durch freiwillige Opfer sich in eine bessere Lage zu versehen, um einer größeren Entscheidung gewachsien zu sein. Mit andern Worten: das erste Ersorderniß ist, daß der Feldherr den rechten Maßstab ergreise, nach welchem er sein Werk einrichten will.

Um diesen Vorstellungen noch durch das wirkliche Leben mehr Bestimmtheit zu geben, wollen wir eine Reihe von Fällen slüchtig berühren, in denen nach unserer Meinung ein falscher Maßstab gebraucht worden ist, d. h. wo einer der Feldherren seine Maßregeln auf ein viel weniger entscheidendes Handeln seines Gegners berechnet hatte. Wir machen den Ansang mit der Eröffnung des Feldzuges von 1757, in dem die Oesterreicher durch die Stellung ihrer Streitkräfte bewiesen, daß sie auf eine so durchgreisende Offenstreichichs des Großen nicht gerechnet hatten; selbst das Ver-

•

-weilen des Corps von Piccolomini an der schlessichen Grenze, währ rend der Herzog Kark von Lothringen in die Gefahr gerieth, wit seinem Heere die Wassen streden zu mussen, ist ein solches voll- kommenes Misverstehen der Verhältnisse.

Wirkungen der Konvention von Kloster Sesven getäuscht (mas zwar eine nicht hierher gehörige Thatsache ist), sondern sie ürsten sich auch zwei Monate später ganz in der Beurtheilung dessen, mas ihr Gegner unternehmen könne, was ihnen bald das Land von der Weser bis an den Rhein kostete. Daß Friedrich der Große 1759 bei Maren und 1760 bei Landshut seine Gegner ganz falsch beurtheilte, indem er ihnen keine so entscheidenden Mastregeln zutraute, haben wir schon gesagt.

Einen größern Irrthum in dem Maßstab aber sinden mir kaum in der Geschichte als den von 1792. Man glaubte mit ei= ner mäßigen Hülfsmacht in einem Bürgerkriege ben Ausschlag zu geben und wälzte sich die ungeheure Last des durch politischen Fa= natismus aus seinen Angeln gehobenen französischen Volkes auf den Leib. Wir nennen diesen Irrthum nur deshalb groß, weil er sich hinterher so gezeigt hat, nicht weil er leicht zu vermeiden ge-Was die Kriegführung selbst betrifft, so ist nicht zu verkennen, daß man den hauptfächlichsten Grund zu allen fol= genden unglücklichen Jahren in dem Feldzuge von 1794 gelegt hat. Es ist von Seiten der Verbündeten nicht nur in diesem Feldzuge selbst die kräftige Natur des feindlichen Augriffs ganz verkannt worden, indem man ihm ein kleinliches System von ausgedehnten Stellungen und strategischen Manövern entgegegensetzte, soudern man hat auch in den politischen Uneinigkeiten zwischen Preußen und Desterreich und in dem thörichten Aufgeben Belgiens und der Niederlande gesehen, wie wenig die Kabinette eine Ahnung hatten von der Gewalt des einbrechenden Stroms. Im Jahre 1796 bewies sen die einzelnen Widerstandsakte von Montenotte, Lodi u. s. w. hinreichend, wie wenig die Desterreicher verstanden, worauf es Bo= naparte gegenüber anfam.

Im Jahre 1800 war es nicht die unmittelbare Wirkung des Ueberfalls, sondern die falsche Ansicht, welche Melas von den mög-

lichen Folgen dieses Ueberfalls hatte, wodurch seine Katastrophe herbeigeführt wurde.

Ulm im Jahre 1805 war der letzte Knoten eines losen Gewebes gelehrter, aber äußerst schwacher strategischer Beziehungen, gut getug, einen Daun oder Laszy darin festzuhalten, aber nicht einen Bonaparte, den Revolutionstaiser.

Bei den Preußen waren 1806 die Unentschlossenheit und Berwirtung eine Folge davon, daß veraltete, kleinliche, unbranchbare Ansichten und Maßregeln sich mit einigen hellen Bliden und eisnem richtigen Gefühl von der großen Bedeutung des Augenblicks vermischten. Wie hätte man bei einem klaren Bewußtsein und eisnet vollkommenen Würdigung seiner Lage 30,000 Mann in Preussen lassen und daran denken können, in Westphalen ein besonderes Kriegstheater zu errichten, durch kleine Offensiven, wie die, zu welcher das Rüchelsche und Weimarsche Corps bestimmt waren, irgend einen Erfolg zu gewinnen, und wie hätte in den letzen Augenblicken der Berathung noch von Gefahr der Magazine, Verlust dieses ober jenes Landstrichs die Rede sein können!

Gelbst 1812, in diesem großartigsten aller Feldzüge, fehlte es Anfangs nicht an falschen, von einem unrichtigen Maßstab berrührenden Bestrebungen. Im Hauptquartier zu Wilna war eine Partei angesehener Männer, welche auf eine Schlacht an der Grenze bestanden, damit Rußlands Boden nicht ungestraft betreten werde. Daß man diese Schlacht an ber Grenze verlieren könne, ja, verlieren werde, sagten sich diese Männer wohl; denn obgleich sie nicht wußten, daß 300,000 Franzosen auf 80,000 Russen kommen würden, so wußten sie doch, daß eine bedeutende Ueberlegenheit des Feindes vorausgesett werden musse. Der Hauptirrthum bestand in dem Werth, welchen sie dieser Schlacht beilegten; fie glaubten, es würde eine verlorne Schlacht wie manche andere sein, während doch fast mit Sicherheit behauptet werden kann, daß diese Hauptentscheidung an der Grenze eine ganz andere Reihe von Erscheinungen hervorgebracht haben würde. Selbst bas Lager von Drissa war eine Maßregel, welcher noch ein ganz falscher Maßstab in Bezug auf ben Gegner zu Grunde lag. Hätte man darin verweilen wollen, so mußte man sich von allen Seiten abschneiben und völlig isoliren lassen, und dann fehlte es dem französischen Heer nicht an Mitteln, das russische zum Niederlegen der Wassen zu zwingen. An ein solches Maß der Kraft und des Willens hatte der Erfinder dieses Lagers nicht gedacht.

Aber auch Bonaparte hat zuweilen einen falschen Maßstab gebraucht. Nach dem Wassenstülltand 1813 hat er geglaubt, die untergeordneten Heere der Verbündeten, Blücher und den Kronprinzen von Schweden, durch Corps aufzuhalten, die zwar zu einem wirklichen Widerstand nicht hinreichten, aber doch der Behutsamkeit hinreichende Veranlassung geben konnten, nichts zu wagen, wie man es in den frühern Kriegen so häusig gesehen hatte. Er dachte nicht genug an die Reaktion eines tiefgewurzelten Hasses und dringender Gesahr, die in Blücher und Bülow wirkten.

Ueberhaupt hat er ben Unternehmungsgeist des alten Blücher nirgends hoch genug angeschlagen. Bei Leipzig brachte Dieser ihn allein um den Sieg; bei Laon hätte Blücher ihn zu Grunde richten können, und daß es nicht geschah, war in Umständen begrünstet, die ganz außer dem Kalkül Bonapartes lagen; bei Belle-Alliance endlich erreichte ihn die Strafe dieses Fehlers wie ein vernichtens der Blisstrahl.

A. 20. Soabe's Buchbruderei (2. Schabe) in Berlin, Stallichreiberftr. 47.



# Hinterlassene Werke

über

# Krieg und Kriegführung

bes

Generals Carl von Clausewitz.

Dritter Band. Vom Kriege. Dritter Theil.

Dritte Auflage.

Berlin,

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Goßmann).
1869.

# Vom Kriege.

# Hinterlassenes Werk

bes

Generals Carl von Clausewitz.

Dritter Theil.

Dritte Auflage.

Berlin,

Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung (Harrwitz und Gosmann).
1869.



# Inhalt.

|                   | Ott       | zzeu zum peventen Buch.                          | eite       |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
|                   |           | Der Angriff.                                     | 66         |
| Erftes            | Kapitel.  | Der Angriff in Beziehung auf bie Berthei-        | 3          |
| 3weites           | •         | Natur bes ftrategischen Angriffs                 | 4          |
| Drittes           | •         | Bom Gegenstanbe bes ftrategischen Angriffs .     | 7          |
| Biertes           | •         | Abnehmende Kraft bes Angriffs                    | 8          |
| Rünftes           | •         | Rulminationspunkt bes Angriffs                   | 9          |
| Sechstes          | •         | Bernichtung ber feinblichen Streitfräfte         | 11         |
| Siebentes         | •         | Die Offensivschlacht                             | 12         |
| Achtes            | •         | Flußübergänge                                    | 14         |
| Reuntes           | •         | Angriff von Defensivstellungen                   | 17         |
| Behntes           | •         | Angriff verschanzter Lager                       | 18         |
| Elftes            | •         | Angriff eines Gebirges                           | 20         |
| Zwölftes          | •         | Angriff auf Linienkorbons                        | 23         |
| Dreizehntes       | •         | Manöbriren                                       | 24         |
| Bierzehntes       | •         | Angriff von Morästen, Ueberschwemmungen, Wälbern | 27         |
| Funfzehntes       | ,         | Angriff eines Kriegstheaters mit Entscheidung    | 29         |
| Sechszehntes      | •         | Angriff eines Rriegstheaters ohne Entscheibung   | 33         |
| Siebzehntes       | •         | Angriff von Festungen                            | 37         |
| Achtzehntes       | •         | Angriff von Transporten                          | 42         |
| Reunzehntes       | \$        | Angriff einer feindlichen Armee in Onartieren    | 45         |
| 3manzigstes       | •         | Diversion                                        | 52         |
| Einundzwanzigstes | •         | Invasion                                         | 55         |
|                   | 9         | Fizzen zum achten Buch.                          |            |
|                   |           | Kriegsplan. 67 — 1                               | 156        |
| Erftes Rapitel.   | Ginleitur | 1g                                               | 69         |
| 3weites .         |           | r und wirklicher Krieg                           | 72         |
| Drittes .         | •         | rer Zusammenhang bes Krieges                     | 75         |
|                   |           | ber Größe bes friegerischen Zwedes und ber       |            |
|                   | Anftre    | ngung                                            | <b>7</b> 9 |

|                                                      |                                                              |                                                                        | Seite       |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Biertes                                              | Rapitel,                                                     | Rähere Bestimmungen des kriegerischen Ziels. Ni<br>werfung des Feindes | eber-<br>94 |  |  |  |  |
| Fünftes                                              | •                                                            | Fortsetzung. Beschränktes Biel                                         | 103         |  |  |  |  |
| Sechstes                                             |                                                              | A. Einfluß bes politischen Zwecks auf bas frieger                      |             |  |  |  |  |
| Cimpies                                              | •                                                            | Biel                                                                   | 105         |  |  |  |  |
|                                                      |                                                              | B. Der Krieg ift ein Instrument ber Politit .                          | 108         |  |  |  |  |
| Siebentes                                            | •                                                            | Beschränttes Ziel. Angriffstrieg                                       |             |  |  |  |  |
| Achtes                                               | •                                                            | Beschränktes Ziel. Bertheibigung                                       | 119         |  |  |  |  |
| Reuntes                                              |                                                              | Kriegsplan, wenn Nieberwerfung bes Feindes bas                         |             |  |  |  |  |
| <b>71041110</b>                                      | •                                                            | ift                                                                    | 124         |  |  |  |  |
|                                                      |                                                              |                                                                        |             |  |  |  |  |
| Anhang.                                              |                                                              |                                                                        |             |  |  |  |  |
| 1. Uebersicht des Gr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen |                                                              |                                                                        |             |  |  |  |  |
|                                                      | • •                                                          | n 1810, 1811 und 1812 vom Verfasser                                    | •           |  |  |  |  |
|                                                      | . •                                                          | •                                                                      |             |  |  |  |  |
| iheim                                                |                                                              | • •                                                                    | 157 - 202   |  |  |  |  |
|                                                      | Entwurf, ber bem Herrn General von Gauby vorgelegt wurde 159 |                                                                        |             |  |  |  |  |
|                                                      | Die v                                                        | oichtigsten Grundsätze ber Kriegführung zur Ergänz                     | jung        |  |  |  |  |
|                                                      | mei                                                          | nes Unterrichts bei Sr. Königl. Hoheit bem Kr                          | on=         |  |  |  |  |
|                                                      | _                                                            | nzen                                                                   | 162         |  |  |  |  |
| 2. Ueber                                             | die ora                                                      | ganische Eintheilung der Streitkräfte.                                 | 203 — 209   |  |  |  |  |
|                                                      | •                                                            | ANT A CONTINUE CONTRACT                                                |             |  |  |  |  |
| J. C. 188                                            |                                                              | • • • •                                                                | 210 — 212   |  |  |  |  |
|                                                      | <b>Eetito</b>                                                | iden zur Bearbeitung der Taktik oder (                                 | <b>છ</b> €= |  |  |  |  |
|                                                      | fed                                                          | htslehre.                                                              | 212 - 295   |  |  |  |  |
|                                                      | •                                                            | •                                                                      |             |  |  |  |  |

Stizzen zum siebenten Buch.

Der Angriff.

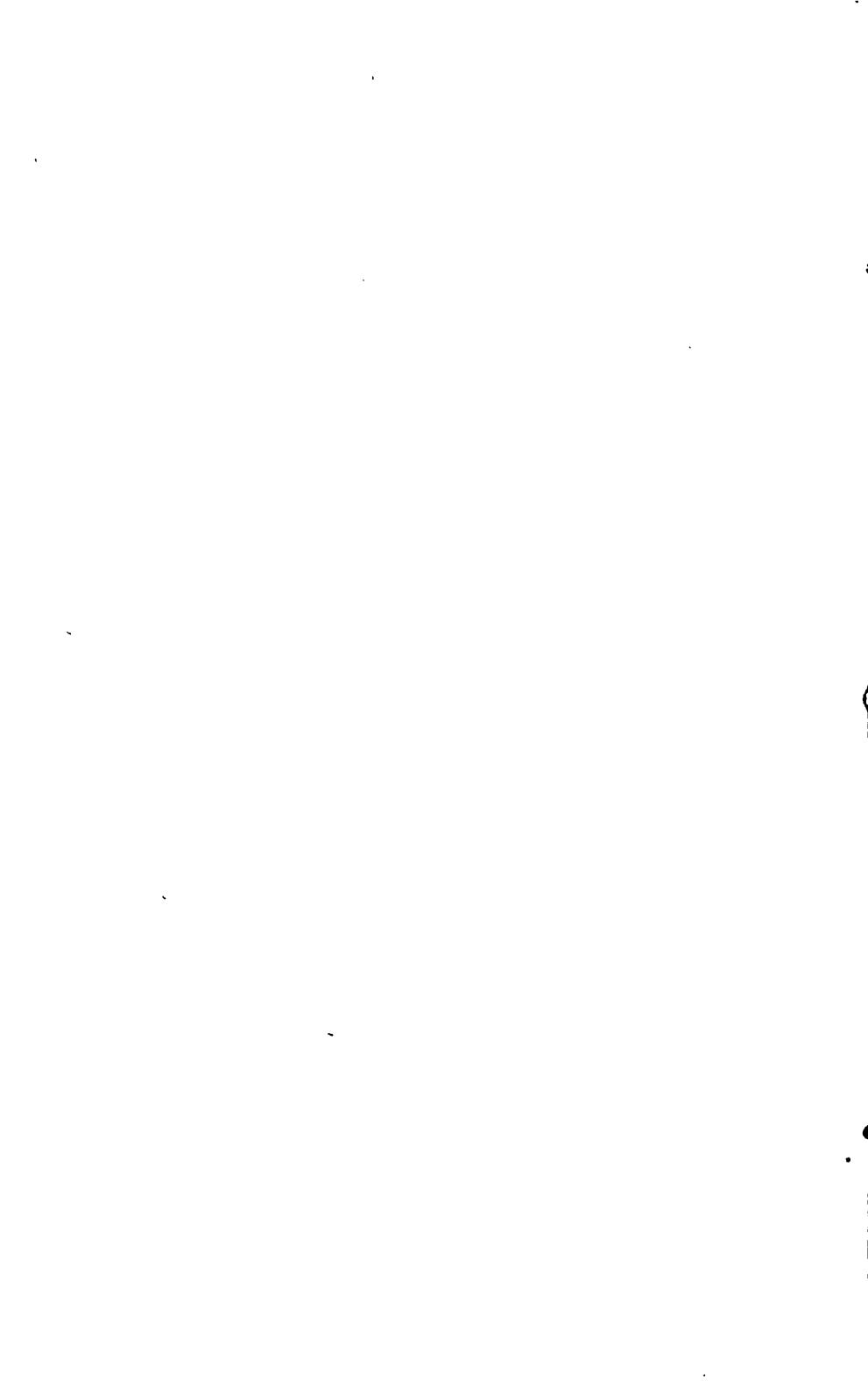

#### Erftes Rapitel.

#### Der Angriff in Beziehung auf die Bertheidigung.

Wenn zwei Begriffe wahre logische Gegensätze bilden, der eine also das Complement des andern wird, so geht im Grunde aus dem einen schon der andere hervor; wo aber auch die Beschränkt= heit unseres Geistes nicht gestattet, beide mit einem Blicke zu über= sehen und in der Totalität des einen durch den bloßen Gegensatz die Totalität des andern wiederzufinden, da wird doch in jedem Fall von dem einen immer ein bedeutendes und für viele Theile genügendes Licht auf den andern fallen. So glauben wir, daß die ersten Kapitel der Vertheidigung ein hinreichendes Licht auf den Angriff werfen in allen Punkten, welche sie berühren. so wird es nicht durchgehends bei allen Gegenständen sein; das Gedankensystem konnte niemals ganz erschöpft werden, es ist also natürlich, daß da, wo der Gegensatz nicht so unmittelbar in der Burzel des Begriffs liegt, wie bei den ersten Kapiteln, aus dem, was über die Vertheibigung gesagt ist, nicht unmittelbar dasjenige folgt, was vom Angriff gesagt werden kann. Gine Veränderung des Standpunktes bringt uns bem Gegenstande näher und es ist also natürlich, dasjenige, was man aus dem entfernten Standpuntte überblickt hat, aus biefem näheren zu betrachten. Es wird also eine Ergänzung des Gedankenspftems sein, wobei nicht selten das, was vom Angriff gesagt wird, noch ein neues Licht auf die Vertheidigung wirft. So werden wir in dem Angriff meistens dieselben Gegenstände vor uns haben, die in der Vertheidigung behandelt wurden. Aber es liegt nicht in unserer Ansicht und nicht in der Natur der Sache, nach Art der meisten Ingenieur=Lehrbücher

beim Angriff alle positiven Werthe, welche wir in der Vertheidi= gung gefunden haben, zu umgehen oder zu vernichten, und zu be= weisen, daß es gegen jedes Mittel der Vertheibigung irgend ein unfehlbares Mittel des Angriffs gebe. Die Vertheidigung hat ihre Stärken und Schwächen; sind die erstern auch nicht unüberwind= lich, so kosten sie doch einen unverhältnismäßigen Preis, und das muß von jedem Standpunkte aus wahr bleiben, oder man wider= spricht sich. Ferner ist es nicht unsere Absicht, das Widerspiel der Mittel erschöpfend durchzugehen; jedes Mittel der Vertheidigung führt zu einem Mittel des Angriffs, aber oft liegt dieses so nahe, daß man nicht erst nothig hat, von dem Standpunkte der Berthei= digung zu dem des Angriffs überzugehen, um es gewahr zu werden; das eine ergiebt sich aus dem andern von selbst. Unsere Absicht ist, bei einem jeden Gegenstande die eigenthümlichen Ver= hältnisse des Angriss, insoweit sie nicht unmittelbar aus der Vertheidigung hervorgehen, anzugeben, und diese Art der Behandlung muß uns bann nothwendig auch zu manchen Kapiteln führen, die in der Vertheidigung keine korrespondirenden haben.

## 3weites Rapitel. Natur des strategischen Angriffs.

Wir haben gesehen, daß die Vertheidigung im Kriege überhaupt, also auch die strategische, kein absolutes Abwarten und Abwehren, also kein vollkommenes Leiden ist, sondern ein relatives, folglich von mehr oder weniger offensiven Prinzipien durchdrungen. Eben so ist der Angriff kein homogenes Ganze, sondern mit der Vertheidigung unaufhörlich vermischt. Zwischen beiden sindet aber der Unterschied statt, daß die Vertheidigung ohne offensiven Rückstoß gar nicht gedacht werden kann, daß dieser ein nothwendiger Bestandtheil derselben ist, während beim Angriff der Stoß oder Att an sich ein vollständiger Begriff ist. Die Vertheidigung ist ihm an sich nicht nöthig, aber Zeit und Raum, an welche er gebunden ist, führen ihm die Vertheidigung als ein nothwendiges Uebel zn. Denn erstens kann er nicht in einer stetigen Folge bis zur Vollendung fortgeführt werden, sondern erfordert Ruhepunkte, und in dieser Zeit der Ruhe, wo er selbst neutralisirt ist, tritt der Zustand der Vertheidigung von selbst ein; zweitens ist der Raum, welchen die vorschreitende Streitkraft hinter sich läßt und den sie zu ihrem Bestehen nothwendig braucht, nicht immer durch den Angriss an sich gedeckt, sondern muß besonders geschützt werden.

Es ist also der Att des Angriss im Kriege, vorzugsweise aber in der Strategie, ein beständiges Wechseln und Verbinden von Angriff und Vertheibigung, wobei aber lettere nicht als eine wirksame Vorbereitung zum Angriff, als eine Steigerung besselben, anzusehen ist, also nicht als ein thätiges Prinzip, sondern als ein bloßes nothwendiges Uebel, als das retardirende Gewicht, welches die bloße Schwere der Masse hervorbringt; sie ist seine Erbsünde, Wir fagen: ein retardirendes Gewicht, sein Todesprinzip. weil, wenn die Vertheidigung nichts zur Verstärkung des Angriffs beiträgt, sie schon durch den bloßen Zeitverlust, den sie repräsentirt, seine Wirkung vermindern muß. Kann nun aber dieser Bestand= theil von Vertheidigung, der in jedem Angriff enthalten ist, nicht auch positiv nachtheilig auf diesen einwirken? Wenn man sich fagt, daß der Angriff die schwächere, die Vertheidigung die stärkere Form des Krieges ist, so scheint daraus zu folgen, daß biese nicht positiv nachtheilig auf jene einwirken könne; denn so lange man für die schwächere Form noch Kräfte genug hat, mussen diese um so mehr für die stärkere ausreichen. Im AU= gemeinen, d. h. in der Hauptsache, ist dies wahr; wie es sich noch näher bestimmt, werden wir in dem Kapitel von dem Kulmina= tionspunkt des Sieges auseinandersepen; aber wir dürfen nicht vergessen, daß jene Ueberlegenheit der strategischen Ver= theidigung zum Theil eben darin ihren Grund hat, daß der Angriff selbst nicht ohne Beimischung von Vertheidigung sein kann, und zwar von einer Vertheibigung viel schwächerer Art; was er von dieser mit sich herumschleppen muß, sind die schlimmsten Ele= mente berselben; von diesen kann nicht mehr behauptet werden, was vom Ganzen gilt, und so begreift sich, wie diese Elemente · ber Vertheidigung auch positiv ein schwächendes Prinzip für den Angriff werden können. Eben diese Augenblicke einer schwachen Vertheidigung im Angriff sind es ja, in welche die positive Thä= tigkeit des offensiven Prinzips in der Vertheidigung eingreifen In welcher verschiedenen Lage befinden sich während der zwölf Stunden Raft, die einem Tagewerk zu folgen pflegen, der Vertheibiger in seiner ausgesuchten, ihm wohlbekannten, vorbereiteten Stellung, und der Angreifende in seinem Marschlager, in welches er — wie ein Blinder — hineingetappt ist, oder während der längern Rast, die eine neue Einrichtung der Verpflegung, das Abwarten von Verstärfungen u. s. w. erfordern kann, wo der Vertheibiger sich in der Nähe seiner Festungen und Vorräthe befindet, der Angreifende hingegen wie der Vogel auf dem Afte. Jeder An= griff muß mit einem Vertheidigen endigen; wie dies beschaffen sein wird, hängt von Umständen ab; diese können sehr günstig sein, wenn die feindlichen Streitkräfte zerstört sind, aber auch sehr schwies rig, wenn dies nicht der Fall ist. Obgleich diese Bertheidigung nicht mehr zum Angriff felbst gehört, so muß boch ihre Beschaffenheit auf ihn zurückwirken und seinen Werth mitbestimmen helfen.

Das Resultat dieser Betrachtung ist, daß bei jedem Angriff auf die demselben nothwendig beiwohnende Vertheidigung Rücksicht genommen werden muß, um die Nachtheile, welchen er unterworfen ist, klar einzusehen und sich darauf gefaßt machen zu können.

In einer andern Beziehung dagegen ist der Angriff in sich immer einundderselbe. Die Vertheidigung aber hat ihre Stufen, nämlich je mehr das Prinzip des Abwartens erschöpft werden soll. Dies giebt Formen, die sich wesentlich von einander unterscheiden, wie wir in dem Kapitel von den Widerstandsarten entwickelt haben.

Da der Angriff nur ein thätiges Prinzip hat, und die Verstheidigung in ihm nur ein todtes Gewicht ist, das sich an ihn hängt, so ist eine solche Verschiedenheit in ihm nicht vorhanden. Freilich kann in der Energie des Angriffs, in der Schnelligkeit und Kraft des Stoßes ein großer Unterschied stattsinden, aber nur ein Unterschied in den Graden, nicht in der Art. — Man könnte sich wohl denken, daß auch der Angreisende einmal die vertheidigende Form wählte, um besser zum Ziele zu kommen, daß er sich

a

è

a

a

9

þ

1

3. B. in einer guten Stellung aufstellte, um sich darin angreisen zu lassen; aber diese Fälle sind so selten, daß wir in unserer Gruppirung der Begriffe und der Sachen, bei der wir immer von dem Praktischen ausgehen, darauf nicht Rücksicht zu nehmen brauchen. Es sindet also beim Angriff keine solche Steigerung statt, wie sie die Widerstandsarten darbieten.

Endlich besteht der Umfang der Angriffsmittel in der Regel nur aus der Streittraft; zu dieser muß man dann freilich auch die Keftungen rechnen, die, wenn in der Rabe des feindlichen Kriegstheaters gelegen, auf den Angriff einen merklichen Ginfluß haben. Aber dieser Ginfluß wird mit dem Vorschreiten immer schwächer, und es ist begreiflich, daß beim Angriffe die eigenen Festungen niemals eine so wesentliche Rolle spielen können, wie bei ber Bertheidigung, bei der fie oft eine Hauptsache werden. Der Beiftand des Volkes läßt sich mit dem Angriff in solchen Fällen verbunden denken, in denen die Einwohner dem Angreifenden mehr zugethan find, als ihrem eigenen heere; endlich kann der Angreifende auch Bundesgenossen haben, aber fie find dann bloß das Ergebniß besonderer ober zufälliger Berhältnisse, nicht eine aus der Natur des Angriffs hervorgehende Hulfe. Wenn wir also in der Bertheidigung Festungen, Volksaufstand und Bundesgenossen in den Umfang der Widerstandsmittel aufgenommen haben, so können wir nicht Gleiches beim Angriff thun; dort gehören sie zur Natur der Sache, hier finden fie fich selten und meift zufällig.

#### Drittes Kapitel.

#### Bom Gegenstande des strategischen Angriffs.

Das Niederwerfen des Feindes ist das Ziel des Krieges, Vernichtung der seindlichen Streitkräfte das Mittel, beim Angriss wie bei der Vertheidigung. Diese führt durch die Vernichtung der seindlichen Streitkräfte zum Angriss, dieser zur Eroberung des Landes. Das Land ist also sein Gegenstand; es braucht aber nicht das ganze Land zu sein, sondern kann sich auf einem Theil, eine Provinz, einen Landstrich, eine Festung u. s. w. beschräufen. Alle diese Dinge können einen genügenden Werth haben als politische Gewichte beim Frieden, entweder zum Behalten oder zum Austausch.

Der Gegenstand des strategischen Angriffs kann also von der Eroberung des ganzen Landes in zahllosen Abstufungen herab ge= dacht werden bis zum unbedeutendsten Plat. Sobald dieser Gegenftand erreicht ist und der Angriff aufhört, tritt die Vertheidigung ein. Man könnte sich daher einen strategischen Angriff als eine bestimmt begrenzte Einheit denken. So ist es aber nicht, wenn wir die Sache praktisch nehmen, b. h. nach ben wirklichen Erscheinungen. Hier laufen die Angriffsmomente, d. h. die Absichten und Maßregeln, oft ebenso unbestimmt in die Vertheidigung aus, wie die Plane der Vertheidigung in den Angriff. Selten, oder wenigstens nicht immer, schreibt sich der Feldherr genau vor, was er erobern will, sondern er läßt es von den Ereignissen abhängen. Angriff führt ihn oft weiter, als er gedacht hat, er bekömmt oft nach mehr oder weniger kurzer Raft neue Gewalt, ohne daß man veranlaßt wäre, zwei ganz verschiedene Afte baraus zu machen; ein andermal kommt er früher zum Stehen, als er gebacht, ohne jedoch seinen Plan aufzugeben und in eine wahre Vertheibigung überzugehen. Man sieht also, daß, wenn die erfolgreiche Berthei= digung unmerklich in den Angriff übergehen kann, dies umgekehrt auch bei dem Angriff der Fall ist. Diese Abstufungen muß man im Auge haben, wenn man von dem, was wir von dem Angriff im Allgemeinen sagen, nicht eine falsche Anwendung machen will.

# Viertes Kapitel. Abnehmende Kraft des Angriffs.

Dies ist ein Hauptgegenstand der Strategie; von seiner rich= tigen Würdigung im einzelnen Fall hängt das richtige Urtheil über das ab, was man thun kann. Die Schwächung der absoluten Macht entsteht:

- 1. durch den Zweck des Angriffs, das feindliche Land selbst zu besetzen; dies tritt meistens erst nach der ersten Entscheidung ein, aber mit der ersten Entscheidung hört der Angriff nicht auf;
- 2. durch das Bedürfniß der angreifenden Armeen, das Land hinter sich zu besetzen, um sich die Verbindungslinien zu sichern und leben zu können;
- 3. durch Verlufte in Gefechten und durch Krankheiten;
- 4. Entfernung von den Erganzungsquellen;
- 5. Belagerungen, Ginschließungen von Festungen;
- 6. Nachlassen in den Anstrengungen;
- 7. Abtreten von Berbundeten.

Aber diesen Ursachen der Schwächung gegenüber kann auch Manches dazu beitragen, den Angriff zu verstärken. Es ist jedoch klar, daß erst die Ausgleichung dieser verschiedenen Größen das allgemeine Resultat bestimmt; so kann z. B. die Schwächung des Angriffs durch die Schwächung der Vertheidigung zum Theil oder ganz aufgewogen oder überwogen werden. Dies Lettere ist selten der Fall; man muß nur nicht immer alle im Felde stehenden Streitkräfte mit einander vergleichen, sondern die an der Spize oder die auf den entscheidenden Punkten sich gegenüberstehenden.

— Beispiele verschiedener Art: die Franzosen in Desterreich und Preußen, in Rußland; die Verbündeten in Frankreich, die Franzosen in Spanien.

#### Fünftes Kapitel. Kulminationspunkt bes Angriffs.

Der Erfolg im Angriff ist das Resultat einer vorhandenen Ueberlegenheit, wohlverstanden: physische und moralische Kräfte zusammengenommen. Wir haben im vorigen Kapitel gezeigt, daß sich die Kraft des Angriss nach und nach erschöpft; möglicher

Beise kann die Ueberlegenheit dabei machsen, aber in der großen Mehrheit der Fälle wird sie abnehmen. Der Angreifende kauft Friedens = Vortheile ein, die ihm bei den Unterhandlungen etwas gelten sollen, die er aber auf der Stelle baar mit seinen Streit= kräften bezahlen muß. Erhält sich das im Vortheil des Angriffs sich täglich vermindernde Uebergewicht bis zum Frieden, so ist der Zweck erreicht. — Es giebt strategische Angriffe, die unmittelbar zum Frieden geführt haben, — aber die wenigsten sind von der Art; die meisten hingegen führen nur bis zu einem Punkt, wo die Kräfte noch eben hinreichen, sich in der Vertheidigung zu halten und den Frieden abzuwarten. — Jenseits dieses Punktes liegt der Umschwung, der Rückschlag; die Gewalt eines solchen Rückschlages ist gewöhnlich viel größer, als die Kraft des Stoßes war. Dieses nennen wir den Kulminationspunkt des Angriffs. — Da der Zweck des Angriffs der Besit des seindlichen Landes ist, so folgt, daß das Vorschreiten so lange dauern muß, bis die Ueberlegenheit er= schöpft ist; dies treibt also an das Ziel und kann auch leicht darüber hinausführen. — Bedenkt man, aus wie viel Elementen die Gleichung der wirkenden Kräfte zusammengeset ist, so begreift man, wie schwer es in manchen Fällen ist, zu bestimmen, wer von beiden Gegnern die Ueberlegenheit auf seiner Seite hat. Oft hängt Alles an dem seidenen Faden der Einbildung.

Es kommt also Alles darauf an, den Kulminationspunkt mit einem feinen Takt des Urtheils heranszufühlen. Hier stoßen wir auf einen scheinbaren Widerspruch. Die Vertheidigung ist stärker, als der Angriff; man sollte also glauben, daß dieser nie zu weit führen könne, denn so lange die schwächere Form stark genug bleibt, ist man es ja für die stärkere um so mehr \*).

Anmert ber Berausgeberin.

<sup>\*)</sup> hier folgt in bem Manustripte bie Stelle:

<sup>&</sup>quot;Entwickelung bieses Gegenstandes nach B. III., in dem Auffat über ben Kulminationspunkt bes Sieges."

Unter biesem Titel sindet sich nun in einem Umschlage mit der Aufschrift: "Einzelne Abhandlungen als Materialien," ein Aufsat, welcher eine Bearbeitung des hier nur stizzirten Kapitels zu sein scheint und am Ende des
stebenten Buches abgedruckt ist.

#### Sechstes Rapitel.

#### Bernichtung der feindlichen Streitkräfte.

Vernichtung der feindlichen Streitfräfte ist das Mittel zum Ziel. — Was darunter verstanden wird. — Preis, den es kostet. — Verschiedene Gesichtspunkte, welche dabei möglich sind:

- 1. nur so viel zu vernichten, als der Gegenstand des Angrisss erfordert;
- 2. oder so viel, als überhaupt möglich ist;
- 3. die Schonung der eigenen Streitkräfte als Hauptgesichtspunkt;
- 4. dies kann wieder so weit gehen, daß der Angreisende nur bei günstiger Gelegenheit etwas zur Vernichtung der seindlichen Streitkräfte unternimmt, wie dies bei dem Gegenstand des Angriffs auch der Fall sein kann und im dritten Kapitel schon vorgekommen ist.

Das einzige Mittel zur Zerstörung der feindlichen Streitkräfte ist das Gefecht, aber freilich auf doppelte Art: 1. unmittelbar; 2. mittelbar, durch Kombination von Gesechten. — Wenn also die Schlacht das Haupt=Mittel ist, so ist sie doch nicht das einzige. Die Einnahme einer Festung oder eines Stück Landes ist an sich schon eine Zerstörung der seindlichen Streitkräfte, sie kann aber auch zu einer noch größeren sühren, es also auch mittelbar werden.

Die Besehung eines unvertheidigten Landstrichs kann also außer dem Werth, welchen sie als eine unmittelbare Erfüllung des Zweckes hat, auch noch als Zerstörung der seindlichen Streitkräfte gelten. Das Herausmanövriren des Feindes aus einer von ihm besehten Gegend ist etwas Aehnliches und kann also nur unter demselben Gesichtspunkte und nicht wie ein eigentlicher Wassenerfolg angesehen werden. — Diese Mittel werden meistens überschätzt, — selten haben sie den Werth einer Schlacht; und dabei ist immer noch zu sürchten, daß man die nachtheilige Lage übersieht, in welche sie führen; wegen des geringen Preises, den sie kosten, sind sie verführerisch.

Ueberall muffen sie als geringere Einsätze angesehen werben,

die auch nur zu geringen Gewinnen führen und für beschränktere Verhältnisse und schwächere Motive passen. Dann sind sie offensbar besser als zwecklose Schlachten. — Siege, deren Erfolge sich nicht erschöpfen lassen.

#### Siebentes Rapitel.

#### Die Offensivschlacht.

Was wir von der Defensivschlacht gesagt haben, wirft schon ein großes Licht auf die Offensivschlacht.

Wir haben dort diejenige Schlacht im Auge gehabt, in der die Vertheidigung am stärksten ausgesprochen ist, um das Wesen berselben fühlbar zu machen, — die wenigsten Schlachten sind aber von dieser Art, die meisten sind halbe rencontres, in denen der Defensivcharakter sehr verloren geht. Anders verhält es sich mit der Offensivschlacht; sie behält ihren Charakter unter allen Umstänzden und darf ihn um so dreister behaupten, als der Vertheidiger sich nicht in seinem eigentlichen esse besindet. Darum bleibt auch bei der nicht recht ausgesprochenen Defensivschlacht und bei den wahzren rencontres immer etwas von dem Unterschiede in dem Charakter der Schlacht auf Seiten des Einen und des Andern. Die Haupteigenthümlichkeit der Offensivschlacht ist das Umfassen oder Umgehen, also zugleich die Lieferung der Schlacht.

Das Gefecht mit umfassenden Linien gewährt an sich ganz offenbar große Vortheile; es ist indeß ein Gegenstand der Taktik. Diese Vortheile kann der Angriff nicht aufgeben, weil die Vertheisdigung ein Mittel dagegen hat; denn dieses Mittel kann er selbst nicht anwenden, insofern es mit den übrigen Verhältnissen der Vertheidigung zu eng zusammenhängt. Um den umfassenden Feind mit Erfolg wieder umfassen zu können, muß man sich in einer ausgesuchten und wohl eingerichteten Stellung befinden. Aber was viel wichtiger ist, nicht alle Vortheile, welche die Vertheidigung darbietet, kommen wirklich zur Anwendung; die meisten Vertheidis

gungen sind dürftige Nothbehelfe, die Mehrzahl der Vertheidiger befindet sich in einer sehr bedrängten und bedrohten Lage, in der sie, das Schlimmste erwartend, dem Angriff auf halbem Wege ent= gegenkommen. Die Folge davon ist, daß Schlachten mit umfassen= den Linien oder gar mit verwandter Fronte, welche eigentlich die Folge eines vortheilhaften Verhältnisses der Verbindungslinien sein sollten, gewöhnlich die Folge der moralischen und physischen Ueberlegenheit sind (Marengo, Austerlit, Jena). Bei der ersten Schlacht ist übrigens die Basis des Angreifenden, wenn auch nicht der der Vertheidigung überlegen, doch wegen der nahen Grenze meistens sehr groß, also kann er schon etwas wagen. — Der Seitenanfall, d. h. die Schlacht mit verwandter Fronte, ist übrigens wirksamer, als die umfassende. — Falsche Vorstellung, daß ein umfassendes strategisches Vorrücken von Hause aus damit verbunden sein musse, wie bei Prag. (Dies hat selten etwas damit gemein und ist sehr mißlich; worüber in dem Angriff eines Kriegstheaters das Nähere.) — So wie in der Vertheidigungsschlacht der Feldherr das Bedürfniß hat, die Entscheidung möglichst lange hinzuhalten und Zeit zu gewinnen, weil eine unentschiedene Vertheidigungsschlacht mit Son= nenuntergang gewöhnlich eine gewonnene ist, so hat der Feldherr in der Angriffsschlacht das Bedürfniß, die Entscheidung zu beschleunigen; aber andrerseits ist mit der Uebereilung große Gefahr verbunden, weil sie zur Verschwendung der Kräfte führt. Gine Eigenthumlichkeit der Angriffsschlacht ist in den meisten Fällen die Un= gewißheit über die Lage des Gegners; sie ist ein wirkliches Hineintappen in unbekannte Verhältnisse (Austerlig, Wagram, Hohen= linden, Jena, Kagbach). Je mehr sie das ist, um so mehr ist Bereinigung der Kräfte geboten, um so mehr Umgehen dem Um= fassen vorzuziehen. Daß die Hauptfrüchte des Sieges erst im Ver= folgen errungen werden, lehrt schon das zwölfte Kapitel des vier= ten Buchs. Der Natur der Sache nach ist bei der Offensivschlacht das Verfolgen mehr ein integrirender Theil der ganzen Handlung als in der Vertheidigungsschlacht.

# Achtes Kapitel. Flußübergänge.

- 1. Ein beträchtlicher Fluß, welcher die Richtungslinie des Angriffs durchschneibet, ift immer sehr unbequem für den Angreisfenden; denn er ist, wenn er ihn überschritten hat, meistens auf einen Uebergangspunkt eingeschränkt, wird also, wenn er nicht dicht am Fluß stehen bleiben will, in seinem Handeln sehr beengt sein. Denkt er gar darauf, dem Feinde jenseits ein entscheidendes Gesecht zu liesern, oder darf er erwarten, daß dieser ihm dazu entgegenstommen wird, so begiebt er sich in große Gesahren; ohne bedeutende moralische und physische Ueberlegenheit wird sich also ein Feldherr nicht in diese Lage begeben.
- 2. Aus dieser Schwierigkeit des bloßen Hintersichnehmens des Flusses entsteht auch viel öfter die Möglichkeit, ihn wirklich zu verthektoigen, als es sonst der Fall sein würde. Sest man vorsans, daß diese Vertheidigung nicht als das einzige heil betrachtet, sondern so eingerichtet wird, daß, selbst wenn sie mißlungen ist, doch noch ein Widerstand in der Nähe des Flusses möglich bleibt, so treten zu dem Widerstand, welchen der Angreisende durch die Vertheidigung des Flusses erfahren kann, in seinem Kalkül auch noch alle Vortheile, von denen unter Nr. 1. gesprochen ist, und Beides zusammen bewirft, daß die Feldherren beim Angriss vor einem vertheidigten Fluß so viel Respekt zu haben pflegen.
- 3. Wir haben aber im vorigen Buch gesehen, daß unter geswissen Bedingungen die eigentliche Vertheidigung des Flusses recht gute Erfolge verspricht, und wenn wir auf die Erfahrung sehen, so müssen wir gestehen, daß diese Erfolge eigentlich noch viel häussiger eintreten, als die Theorie sich verspricht, weil man in dieser doch nur mit den wirklichen Verhältnissen rechnet, wie sie sich sinden, während in der Aussührung dem Angreisenden gewöhnlich alle Verhältnisse schwieriger erscheinen, als sie wirklich sind, und daher ein starker Hemmschuh seines Handelns werden.

Ist nun gar von einem Angriff die Rede, der nicht auf eine

große Entscheidung ausgeht und nicht mit durchgreisender Energie gesührt wird, so kann man sagen, daß sich in der Aussührung eine Menge von kleinen, in der Theorie gar nicht zu berechnenden Hindernissen und Zufällen zum Nachtheil des Angreisenden zeigen wersden, weil er der Handelnde ist, also mit ihnen zuerst in Konflikt kommt. Man bedenke nur, wie oft die an sich unbedeutenden lomsdarbischen Flüsse mit Erfolg vertheidigt worden sind! — Wenn dagegen in der Kriegsgeschichte auch Flusvertheidigungen vorkomsmen, die nicht das von ihnen Erwartete geleistet haben, so liegt es darin, daß man zuweilen von diesem Mittel ganz übertriebene Wirkung verlangt hat, die sich ganz und gar nicht auf seine taktische Natur gründete, sondern bloß auf seine aus der Erfahrung bekannte Wirksamkeit, die man dann noch über alle Gebühr ausbehnen wollte.

- 4. Nur dann, wenn der Vertheidiger den Fehler begeht, auf die Vertheidigung des Flusses sein ganzes Heil zu bauen, und sich in den Fall sest, durch ihre Sprengung in große Verlegenheiten und eine Art von Katastrophe zu gerathen, nur dann kann die Flusvertheidigung als eine dem Angriff günstige Form des Widerstandes angesehen werden, denn es ist allerdings leichter, eine Flussvertheidigung zu sprengen, als eine gewöhnliche Schlacht zu geswinnen.
- 5. Es folgt aus dem bisher Gesagten von selbst, daß Flußvertheidigungen von großem Werthe werden, wenn keine große
  Entscheidung gesucht wird, daß aber da, wo diese von der Uebermacht ober Energie des Gegners zu erwarten ist, dies Mittel, wenn
  es falsch angewendet wird, von positivem Werth für den Angreifenden sein kann.
- 6. Die wenigsten Flußvertheidigungen sind von der Art, daß sie nicht umgangen werden könnten, sei es in Bezug auf die ganze Bertheidigungslinie oder auf einen einzelnen Punkt. Es bleibt also dem überlegenen, auf große Schläge ausgehenden Angreisens den immer das Mittel, auf einem Punkt zu demonstriren und auf einem andern überzugehen und dann die ersten nachtheiligen Bershältnisse im Gesecht, welche ihn tressen können, durch die Ueberzahl und ein rücksichtsloses Vordringen gut zu machen; denn auch dies

Lettere wird durch Ueberlegenheit möglich. Gin eigentliches tattisches Forciren eines vertheidigten Flusses, indem man einen feind= lichen Hauptposten durch überlegenes Feuer und überlegene Tapferkeit vertreibt, kommt daher selten oder nie vor, und der Ausdruck: gewaltsamer Uebergang ist immer nur strategisch zu nehmen, insofern der Angreifende durch seinen Uebergang an einer gar nicht ober wenig vertheidigten Stelle innerhalb der angeordneten Linie alle Nachtheile, die ihm nach der Absicht des Vertheidigers aus seinem Uebergang erwachsen sollen, bravirt. — Das Schlechteste aber, was der Angreifende thun kann, ist ein wirklicher Uebergang auf mehreren Punkten, wenn sie nicht ganz nahe bei einander lie= gen und ein gemeinschaftliches Schlagen gestatten; denn da der Vertheidiger nothwendig getheilt sein muß, so begiebt der Angrei= fende sich durch ein Theilen seiner Kräfte seines natürlichen Bortheils. Dadurch verlor Bellegarde 1814 die Schlacht am Mincio, wo zufällig beide Armeen zugleich an verschiedenen Punkten übergingen, und die Desterreicher mehr getheilt waren, als die Franzosen.

- 7. Bleibt ber Vertheibiger diesseits des Flusses, so versteht es sich von selbst, daß es zwei Wege giebt, ihn strategisch zu bessiegen: entweder indem man dessen ungeachtet auf irgend einem Punkte übergeht und also den Vertheidiger in demselben Mittel überbietet, oder durch eine Schlacht. Bei dem ersten sollen eigentlich vorzüglich die Verhältnisse der Basis und Verbindungslinien entscheiden, aber freilich sieht man oft die speziellen Anstalten mehr entscheiden, als die allgemeinen Verhältnisse: wer bessere Posten zu wählen, besser sich einzurichten weiß, wem besser gehorcht wird, wer schneller marschirt u. s. w., kann mit Vortheil gegen die allgemeinen Umstände ankämpfen. Bas das zweite Mittel betrist, so sest des dem Angreisenden die Mittel, die Verhältnisse und den Entschluß zu einer Schlacht voraus; wo aber diese vorauszussehen sind, da wird der Vertheidiger nicht leicht diese Art von Flußvertheidigung wagen.
- 8. Als Endresultat mussen wir also aussprechen, daß, wenn auch der Uebergang über einen Fluß an und für sich in den wenigsten Fällen große Schwierigkeiten hat, sich doch in allen Fällen,

die keine große Entscheidung mit sich führen, so viel Bedenken für die Folgen und die entfernteren Verhältnisse daran anknüpfen, daß allerdings der Angreisende dadurch leicht zum Stehen gebracht werden kann, so daß er entweder den Vertheidiger diesseits des Flusses läßt, oder allenfalls übergeht, aber dann dicht am Fluß stehen bleibt. Denn daß beide Theile lange auf verschiedenen Seiten des Flusses einander gegenüber bleiben, kommt nur in wenigen Fälzlen vor.

Aber auch in Fällen großer Entscheidung ist ein Fluß ein wichtiges Objekt; er schwächt und stört immer die Offensive, und das Günstigste ist in diesem Fall, wenn der Vertheidiger dadurch verleitet wird, ihn als eine taktische Barridre zu betrachten und aus seiner eigentlichen Vertheidigung den Hauptakt seines Widersstandes zu machen, so daß der Angreisende den Vortheil in die Hände bekommt, den entscheidenden Schlag auf eine leichte Art zu führen. — Freilich wird dieser Schlag im ersten Augenblick niemals eine vollständige Niederlage des Gegners sein, aber er wird aus einzelnen vortheilhaften Gesechten bestehen und diese dann beim Gegner sehr schlechte allgemeine Verhältnisse herbeiführen, wie 1796 bei den Oesterreichern am Niederrhein.

# Reuntes Kapitel. Angriff von Defensivstellungen.

Im Buche von der Vertheidigung ist hinreichend auseinandersgeset, inwiesern Defensivstellungen den Angreisenden zwingen werden, sie entweder anzugreisen oder sein Vorschreiten aufzugeben. Nur solche, die das bewirken, sind zweckmäßig und geeignet, die Angrisskraft ganz oder zum Theil zu verzehren oder zu neutralisstren, und in so weit vermag der Angriss nichts dagegen, d. h. es giebt in seinem Bereich kein Mittel, diesen Vortheil aufzuwiegen. Aber nicht alle Desensivstellungen sind wirklich von dieser Art. Sieht der Angreisende, daß er sein Ziel verfolgen kann, ohne sie

anzugreifen, so wäre ber Angriff ein Fehler; kann er sein Ziel nicht verfolgen, so frägt es sich, ob er ben Gegner burch Flanken= bedrohung herausmanövriren kann. Nur wenn diese Mittel unwirksam sind, entschließt man sich zum Angriff auf eine gute Stellung, und dann pflegt der Angriff von der Seite her immer etwas weniger Schwierigkeit darzubieten; aber über die Wahl zwischen beiben Seiten entscheibet die Lage und Richtung ber gegenseitigen Rückzugslinien, also die Bedrohung des feindlichen Rückzugs und die Sicherung des eigenen. Zwischen beiben Rücksichten kann Konkurrenz entstehen, und da gebührt der ersten Rücksicht ein natürlicher Vorzug, denn sie ist selbst offensiver Natur, also mit dem Angriff homogen, während die andere befensiver Natur ist. Aber gewiß ift und muß als eine Hauptwahrheit betrachtet werben, daß einen tüchtigen Gegner in einer guten Stellung anzugreifen ein migliches Ding ift. Es fehlt freilich nicht an Beispielen solcher Schlachten, und zwar glücklicher, wie Torgau, Wagram (Dresden nennen wir nicht, weil wir den Gegner in der= selben nicht tüchtig nennen mögen); aber im Ganzen ist die Gefahr sehr gering und verschwindet gegen die Unzahl von Fällen, wo wir die entschlossensten Feldherren vor solchen Stellungen salutiren sehen (Torres=Vedras).

Aber man muß mit dem Gegenstande, den wir hier im Auge haben, nicht die gewöhnlichen Schlachten verwechseln. Die meisten Schlachten sind wahre rencontres, in denen zwar der eine Theil steht, aber in einer unzubereiteten Stellung.

## Zehntes Kapitel. Angriff verschanzter Lager.

Es war eine Zeitlang Mode, sehr geringschäpend von Schanzen und ihren Wirkungen zu sprechen. Die kordonartigen Linien der französischen Grenzen, welche oft gesprengt worden waren, das verschanzte Lager von Breslau, in dem der Herzog von Bevern

die Schlacht verlor, die Schlacht bei Torgau und mehrere andere Fälle hatten dies Urtheil herbeigeführt, und die durch Bewegung und Offensivmittel errungenen Siege Friedrichs des Großen hatten auf alle Vertheidigung, alles stehende Gefecht und namentlich alle Schanzen einen Refler geworfen, der diese Geringschätzung noch vermehrte. Freilich wenn einige Tausend Mann mehrere Meilen Land vertheidigen sollen, ober wenn Schanzen nichts Anderes sind, als umgekehrte Laufgräben, so sind sie für nichts zu rechnen und es entsteht also durch das Vertrauen, welches man auf sie sett, eine gefährliche Lücke. Ift es aber benn nicht Widerspruch ober vielmehr Unfinn, wenn man diese Berachtung im Geist eines gemeinen Schwadroneurs (wie Tempelhoff es thut) auf den Begriff der Verschanzung selbst ausdehnt? Wozu wären dann überhaupt Schanzen, wenn sie nicht geeignet wären, die Bertheidigung zu Nein, nicht nur die Vernunft, sondern auch hundert und tausend Erfahrungen zeigen, daß eine gut eingerichtete, gut besetzte, gut vertheidigte Schanze als ein in der Regel un= nehmbarer Punkt zu betrachten ist und auch so von den Angreifenden betrachtet wird. Von diesem Element der Wirksamteit einer einzelnen Schanze ausgegangen, ist es wohl nicht zu bezweifeln, daß der Angriff eines verschanzten Lagers eine sehr schwierige, ja, meistens eine unmögliche Aufgabe für den Angreifenden ist.

Es liegt in der Natur der verschanzten Lager, daß sie schwach besetzt sind; aber mit guten Terrainhindernissen und tüchtigen Schanzen kann man sich auch gegen eine große Ueberzahl wehren. Friedrich der Große hielt den Angriss des Lagers von Pirna für unthunzlich, obgleich er das Doppelte der Besatung dagegen anwenden konnte, und wenn später hin und wieder behauptet worden ist, daß es wohl hätte genommen werden können, so gründet sich der einzige Beweis dieser Behauptung auf den sehr schlechten Zustand der sächsischen Truppen, was denn freilich nichts gegen die Wirksamkeit der Schanzen beweist. Es ist aber die Frage, ob Diesenigen, welche hinterher den Angriss nicht allein für möglich, sondern sogar für leicht gehalten haben, sich in dem Augenblick der Ausführung dazu entschlossen hätten.

Wir glauben also, daß der Angriff eines verschanzten Lagers

wenn die Schanzen in der Eile aufgeworfen, nicht vollendet, noch weniger mit Zugangshindernissen verstärkt find, oder wenn überhaupt, wie das oft der Fall ist, das ganze Lager nur ein Schema von dem ist, was es sein sollte, eine halbfertige Ruine, dann kann ein Angriss darauf rathsam sein, und sogar ein Weg werden, den Gegner mit Leichtigkeit zu bestegen.

## Elftes Kapitel. Angriff eines Gebirges.

Was ein Gebirge in den allgemeinen strategischen Beziehungen ist, sowohl bei der Vertheidigung, als selbst beim Angriff, geht hinreichend aus dem fünften und den folgenden Kapiteln des sechsten Buches hervor. Auch die Rolle, welche ein Gebirge als eigentliche Vertheidigungslinie spielt, haben wir dort zu entwickeln gesucht, und daraus geht schon hervor, wie dasselbe in dieser Bedeutung von Setten des Angriffs zu betrachten ist. Es bleibt uns daher über diesen wichtigen Gegenstand hier wenig zu sagen übrig. Unser Hauptresultat war dort, daß die Vertheidigung den ganz verschiesdenen Gesichtspunkt eines untergeordneten Gesechts oder einer Hauptschlacht annehmen muß, daß im ersten Fall der Angriff eines Gebirges nur als ein nothwendiges Uebel betrachtet werden kann, weil er alle Verhältnisse gegen sich hat, daß aber im zweiten Fall sich die Vortheile auf Seiten des Angriffs besinden.

Ein Angriff also, der mit den Kräften und dem Entschluß zu einer Schlacht ausgerüstet ist, wird seinem Gegner im Gebirge begegnen und gewiß seine Rechnung dabei finden.

Wir müssen aber auch hier noch einmal darauf zurückkommen, daß es schwer sein wird, diesem Resultat Gehör zu verschaffen, weil es gegen den Augenschein und auf den ersten Blick auch gegen alle Kriegserfahrung läuft. In den meisten Fällen hat man näm-lich bisher gesehen, daß eine zum Angriff vordringende Armee (sie

mag nun eine Hauptschlacht suchen oder nicht) es für ein unerhörztes Glück gehalten hat, wenn der Feind das Zwischengebirge nicht besetht hatte, und daß sie sich dann beeilte, ihm zuvorzukommen. Niemand wird in diesem Zuvorkommen einen Widerspruch mit dem Interesse des Angreifenden sinden; auch nach unsrer Ansicht ist dies sehr zulässig, nur muß man hier die Umstände genauer unterscheiben.

Gine Armee, die dem Feinde entgegengeht, um ihm eine Haupt= schlacht zu liefern, wird, wenn sie ein unbesetztes Gebirge zu über= schreiten hat, die natürliche Besorgniß haben, daß der Feind eben diejenigen Pässe, welcher sie sich dazu bedienen will, im letten Augenblick verrennt; in diesem Fall würden für den Angreifenden nicht mehr dieselben Vortheile vorhanden sein, die ihm eine ge= wöhnliche Gebirgsstellung des Feindes dargeboten hatte. Dieser ift nämlich bann nicht mehr übermäßig ausgedehnt, ist nicht mehr ungewiß über den Weg, welchen der Angreifende einschlägt; der Angreifende hat die Wahl seiner Straßen nicht mit Rücksicht auf die feindliche Aufstellung wählen können, und es ist also diese Schlacht im Gebirge nicht mehr mit allen den Vortheilen für ihn verbunden, von denen wir im sechsten Buche gesprochen haben; unter solchen Umständen könnte der Bertheidiger in einer unangreif= baren Stellung gefunden werben. — Sonach wurde ja dem Vertheibiger auf diese Weise boch das Mittel zu Gebote stehen, einen vortheilhaften Gebrauch für seine Hauptschlacht aus dem Gebirge zu ziehen. — Möglich wäre dies allerdings; aber wenn man die Schwierigkeiten bebenkt, die es für den Vertheidiger haben würde, fich im letten Augenblick in einer guten Stellung im Gebirge festzusepen, zumal wenn er es vorher ganz unbesetzt gelassen hätte, so wird man wohl dieses Vertheidigungsmittel für ein ganz unzuverlässiges, und also auch den Fall, welchen der Angreifende zu fürch= ten hat, für einen sehr unwahrscheinlichen halten. Aber ift auch dieser Fall sehr unwahrscheinlich, so bleibt es darum doch natürlich, ihn zu fürchten, denn im Kriege ift es oft der Fall, daß eine Besorgniß sehr natürlich und doch ziemlich überflüssig ist.

Aber ein anderer Gegenstand, welchen der Angreifende hier zu fürchten hat, ist die vorläufige Gebirgsvertheidigung durch eine Avantgarde oder Vorpostenkette. Auch dieses Mittel wird nur setten

dem Interesse des Vertheidigers zusagen, der Angreisende ist aber nicht wohl im Stande, zu unterscheiden, inwiesern dies der Fall sein wird oder nicht, und so fürchtet er das Schlimmste.

Ferner schließt unsere Ansicht keineswegs die Möglichkeit aus, daß eine Stellung durch den Gebirgscharakter des Terrains ganz unangreisbar werde; es giebt dergleichen Stellungen, die darum noch nicht im Gebirge liegen (Pirna, Schmotseisen, Meißen, Feldzirch), und gerade weil sie nicht im Gebirge liegen, sind sie um so geeigneter. Aber man kann sich auch sehr wohl denken, daß solche Stellungen im Gebirge selbst gefunden werden können, wo die Vertheidiger die gewöhnlichen Nachtheile der Gebirgsstellungen vermeizben können, z. B. auf hohen Plateaus, doch sind sie äußerst selten, und wir konnten hier nur die Mehrzahl im Auge haben.

Wie wenig sich Gebirge zu entscheidenden Bertheidigungsschlachten eignen, sehen wir gerade aus der Kriegsgeschichte; denn
bie großen Feldherren haben sich, wenn sie es auf eine solche Schlacht
ankommen lassen wollten, lieber in der Ebene aufgestellt, und es
sinden sich in der ganzen Kriegsgeschichte keine anderen Belspiele
entscheidender Gesechte im Gebirge, als die im Revolutionskriege,
in welchen offenbar eine falsche Anwendung und Analogie den Gebrauch der Gebirgsstellungen auch da herbeigesührt hat, wo man
auf entscheidende Schläge rechnen mußte (1793 und 1794 in den
Bogesen und 1795, 96 und 97 in Italien). Sedermann hat
Melas angeklagt, daß er 1800 die Alpendurchgänge nicht besetzt
hatte; aber das sind Kritiken des ersten Einfalls, des bloßen —
man möchte sagen — kindischen Urtheils nach dem Augenschein.
Bonaparte an Melas Stelle hätte sie eben so wenig besetzt.

Die Anordnung eines Gebirgsangriffs ist größtentheils taktisser Natur, nur glauben wir hier für die ersten Umrisse, also für diejenigen Theile, welche der Strategie zunächst liegen und mit ihr zusammenfallen, Folgendes angeben zu müssen:

1. Da man im Gebirge nicht wie in anderen Gegenden von der Straße ausweichen und aus einer Colonne zwei oder drei bilden kann, wenn das Bedürfniß des Augenblicks es erfordert, die Masse der Truppen zu theisen, sondern meistens in langen Defilsen

- stockt, so muß das Vorgehen überhaupt auf mehreren Straßen oder vielmehr in einer etwas breiteren Fronte geschehen.
- 2. Gegen eine weit ausgedehnte Gebirgsvertheibigung wird natürlich der Angriff mit gesammelten Kräften geschehen; an ein Umfassen des Ganzen ist da nicht zu denken, und wenn ein bedeutender Siegeserfolg erlangt werden soll, so muß er mehr durch das Sprengen der seindlichen Linie und das Abdrängen der Flügel erzeicht werden, als durch umfassendes Abschneiden. Schnelles, unzaufhaltsames Vordringen auf der Hauptrückzugsstraße des Feindes ist da das natürliche Bestreben des Angreisenden.
- Ist aber der Feind in einer weniger gesammelten Aufstellung im Gebirge anzugreifen, so sind die Umgehungen ein sehr wesentlicher Theil des Angriffs, denn die Stöße auf die Fronte werden auf die größte Stärke des Vertheidigers treffen; die Um= gehungen aber muffen wieder mehr auf ein wahres Abschneiben, als auf einen taktischen Seiten= ober Rückenanfall abzielen, benn selbst im Rücken sind Gebirgsstellungen, wenn es nicht an Kräften fehlt, noch eines großen Widerstandes fähig; und es ist der schnellste Erfolg immer nur von der Besorgniß zu erwarten, in die man den Feind versett, daß er seinen Rückzug verliere; diese Besorgniß ent= steht im Gebirge früher und wirft stärker, weil man sich im schlimm= ften Fall nicht so leicht mit dem Degen in der Faust Plat machen Eine bloße Demonstration ist hier nicht das genügende Mittel; sie würde den Feind allenfalls aus seiner Stellung heraus= mandvriren, aber keinen sonderlichen Erfolg gewähren; es muß also auf ein wirkliches Abschneiben abgesehn sein.

## Zwölftes Kapitel. Angriff auf Linienkordons.

Wenn in ihrer Vertheidigung und in ihrem Angriff eine Hauptsentscheidung liegen soll, so gereichen sie dem Angreifenden zu einem wahren Vortheil, denn ihre allzu große Ausdehnung widerspricht

noch mehr als die unmittelbare Fluß- ober Gebirgsvertheibigung allen Erfordernissen einer entscheidenden Schlacht. Engens Linien von Denain 1712 sind wohl hierher zu zählen, denn ihr Verlust glich einer verlorenen Schlacht vollkommen, schwerlich aber hätte Villars in einer konzentrirten Stellung gegen Eugen diesen Sieg ersochten. Wo im Angriss die Mittel zu einer entscheidenden Schlacht nicht liegen, da sind selbst Linien respektirt, wenn sie nämlich von der feindlichen Hauptarmee besetzt sind, wie die von Stollhosen unter Ludwig von Baden im Jahre 1703 selbst von Villars respektirt wurden. Sind sie aber nur von einer untergeordneten Streitkraft besetz, so kommt freilich Alles auf die Stärke des Korps an, welches man zu ihrem Angriss verwenden kann. Der Widersstand ist dann meistens nicht groß, aber freilich das Resultat des Sieges auch selten viel werth.

Die Circumvallationslinien der Belagerer haben einen eigenen Charafter, von dem in dem Kapitel vom Angriff eines Kriegstheasters gesprochen werden soll.

Alle kordonartigen Aufstellungen, z. B. verstärkte Borpostenlinien u. s. w., haben immer das Eigenthümliche, daß sie leicht zu
sprengen sind; aber wenn es nicht geschieht, um weiter vorzudringen
und dadurch eine Entscheidung zu erhalten, so geben sie meistens
einen nur schwachen Erfolg, der nicht die Mühe werth ist, die man
darauf verwendet hat.

### Dreizehntes Kapitel.

#### Mandvriren.

- 1. Schon im dreißigsten Kapitel des sechsten Buches ist dasselbe berührt. Es ist aber allerdings, obgleich dem Vertheidiger und Angreisenden gemeinschaftlich, doch immer etwas mehr von der Natur des Angriss als der Vertheidigung, daher wir es hier näher charafteristren wollen.
  - 2. Das Manövriren steht nicht der gewaltsamen Ausführung

des Angriffs durch große Gefechte, sondern jeder solchen Ausführung des Angriffs gegenüber, die unmittelbar aus den Mitteln desselben hervorgeht, wäre es auch eine Wirkung auf die feindlichen Berbindungslinien, auf den Rückzug, eine Diversion u. s. w.

- 3. Halten wir uns an den Sprachgebrauch, so liegt in dem Begriff des Manövrirens eine Wirksamkeit, welche gewissermaßen aus nichts, d. h. aus dem Gleichgewicht, erst durch die Fehler, welche man dem Feinde ablockt, hervorgerufen wird. Es sind die ersten Züge im Schachspiel. Es ist also ein Spiel gleichgewichtiger Kräfte, um eine glückliche Gelegenheit zu Erfolgen herbeizusführen und diese dann als eine Ueberlegenheit über den Gegner zu benußen.
- 4. Diejenigen Interessen aber, welche theils als das Ziel, theils als die Stüppunkte des Handelns hierbei betrachtet werden mussen, sind hauptsächlich:
- a) die Verpflegung, welche man dem Gegner abzuschneiden oder zu beschränken sucht;
  - b) die Vereinigung mit anderen Korps;
- c) die Bedrohung anderer Verbindungen mit dem Innern des Landes oder mit andern Armeen und Korps;
  - d) die Bedrohung des Ruckzuges;
  - e) der Angriff einzelner Punkte mit überlegenen Kräften.

Diese fünf Interessen können sich in den allerkleinsten Einzelnscheiten der individuellen Lage festsepen, und diese dadurch zu dem Gegenstand werden, um den sich eine Zeitlang Alles dreht. Eine Brücke, eine Straße, eine Schanze spielen dann oft die Hauptrolle. Es ist leicht in jedem Falle darzuthun, daß nur die Beziehung, die sie zu einem der eben genannten Gegenstände haben, ihnen die Wichtigkeit giebt.

- f) Das Resultat eines glücklichen Mandvers ist dann für den Angreifenden, oder vielmehr für den aktiven Theil (der allerdings auch der Vertheidigende sein kann) ein Stückhen Land, ein Masgazin u. s. w.
- g) Bei dem strategischen Manöver kommen zwei Gegensäße vor, die das Ansehn verschiedener Manöver haben und auch wohl zu Ableitung falscher Maximen und Regeln gebraucht worden sind

und vier Glieder haben, die aber im Grunde alle nothwendige, Bestandtheile der Sache sind und als solche betrachtet werden mussen. Der erste Gegensatz ist das Umfassen und das Wirken auf inneren Linien, der zweite das Zusammenhalten der Kräfte und das Ausdehnen in vielen Posten.

- h) Was den ersten Gegensaß betrifft, so kann man durchaus nicht sagen, daß eines der beiden Glieder vor dem andern einen allgemeinen Vorzug verdiene; denn theils ist es natürlich, daß das Bestreben der einen Art die andere als sein natürliches Gegenzgewicht, als seine wahre Arzenei hervorruft; theils ist das Umfassen dem Angriff, das Bleiben auf den inneren Linien aber der Vertheidigung homogen, und es wird also meistens jenes dem Angreissenden, dieses dem Vertheidiger mehr zusagen. Diesenige Form wird die Oberhand behalten, die am besten gehandhabt wird.
- i) Die Glieder des andern Gegensapes lassen sich eben so wenig eines dem andern unterordnen. Dem Stärkeren ist es verstattet sich in mehreren Posten auszudehnen; dadurch wird er sich in vielen Rücksichten ein bequemes strategisches Dasein und Handeln verschaffen und die Kräfte seiner Truppen schonen. Der Schwächere muß sich mehr zusammenhalten und durch Bewegung den Schaben zu verhindern suchen, der ihm sonst daraus erwachsen würde. Diese größere Beweglichkeit sett einen höheren Grad von Fertigkeit in den Märschen voraus. Der Schwächere muß also seine physischen und moralischen Kräfte mehr anstrengen, — ein lettes Resultat, das uns natürlich überall entgegentreten muß, wenn wir immer konsequent geblieben sind, und welches man daher gewissermaßen als die logische Probe auf das Raisonnement betrachten kann. Friedrichs des Großen Feldzüge gegen Daun in den Jahren 1759 und 1760, und gegen Laudon 1761, und Montecuculi's gegen Turenne 1673 und 1675 haben immer für die kunstvollsten Bewegungen dieser Art gegolten, und aus ihnen haben wir hauptsächlich unsere Ansichten entnommen.
- k) So wie die vier Glieder der gedachten beiden Gegensätze nicht zu falschen Maximen und Regeln gemißbraucht werden dürfen, so müssen wir auch warnen, anderen allgemeinen Verhältnissen, z. B. ber Basis, dem Terrain u. s. w. eine Wichtigkeit und einen

burchgreifenden Einfluß beizulegen, die sie in der Wirklichkeit nicht besißen. Se kleiner die Interessen sind, um die es sich handelt, um so wichtiger werden die Einzelheiten des Orts und des Augensblick, um so mehr tritt das Allgemeine und Große zurück, das in dem kleinen Kalkül gewissermaßen nicht Plaß hat. Giebt es, allgemein betrachtet, wohl eine widersinnigere Lage, als die Turenne's im Jahre 1675, als er mit dem Rücken dicht am Rhein in einer Ausbehnung von drei Meilen stand und seine Rückzugsbrücke auf seinem äußersten rechten Flügel hatte? Gleichwohl erfüllten seine Maßregeln ihren Iweck, und nicht mit Unrecht wird ihnen ein hoher Grad von Kunst und Verständigkeit zugeschrieben. Man begreift aber diesen Erfolg und diese Kunst erst, wenn man mehr auf das Einzelne achtet und es nach dem Werth würdigt, den es in dem individuellen Fall haben mußte.

Wir sind überzeugt, daß es für das Manövriren keine Art von Regeln giebt, daß keine Manier, kein allgemeiner Grundsat die Art des Handelns bestimmen kann, sondern daß überlegene Thätigkeit, Präcision, Ordnung, Gehorsam, Unerschrockenheit in den individuellsten und kleinsten Umständen die Mittel sinden können, sich merkliche Vortheile zu verschaffen, und daß also hauptsächlich von jenen Eigenschaften der Sieg in diesem Wettkampf abhängen wird.

### Vierzehntes Kapitel.

Angriff von Moraften, Ueberschwemmungen, Balbern.

Morafte, d. h. ungangbare Wiesen, die nur von wenigen Damsmen durchschnitten sind, bieten dem taktischen Angriff besondere Schwierigkeiten dar, wie wir das schon bei der Vertheidigung gessagt haben. Ihre Breite erlaubt fast nie, den Feind durch Geschütz vom senseitigen User zu vertreiben und Uebergangsmittel zu konstruiren. Die strategische Folge ist, daß man den Angriff zu versmeiben und sie zu umgehen sucht. Wo die Kultur so groß ist, wie in manchen Niederungsstrichen, daß die Durchgänge zahllos werden,

da lst der Widerstand des Vertheidigers zwar relativ noch immer stark genug, aber auch für eine absolute Entscheidung um so schwächer und also ganz ungeeignet. — Dagegen wird, wenn die Niederung (wie in Holland) durch eine Ueberschwemmung gesteigert ist, ber Widerstand bis zum absoluten wachsen können und dann jeder An= griff daran zu Schanden werden. Holland hat dies im Jahre 1672 gezeigt, wo nach Eroberung und Besetzung aller außerhalb der Ueberschwemmungslinie liegenden Festungen doch noch 50,000 Mann französischer Truppen übrig blieben, die — erst unter Conde und dann unter Luremburg — nicht im Stande waren, die Ueberschwemmungslinie zu überwältigen, obgleich vielleicht nur 20,000 Mann sie vertheidigten. Wenn der Feldzug der Preußen von 1787 unter dem Herzog von Braunschweig gegen die Hollander das ganz entgegengesette Resultat zeigt, daß mit fast gar keiner Uebermacht und sehr unbedeutendem Verlust diese Linien überwältigt wurden, so muß man die Ursache in dem durch politische Meinungen gespaltenen Zustande der Vertheidiger und der fehlenden Einheit im Befehl suchen, und doch ist nichts gewisser, als daß das Gelingen des Feldzuges, d. h. das Vordringen durch die lette Ueberschwem= mungelinie bis vor die Mauern vor Amsterdam, auf einer so fei= nen Spipe ruhte, daß man unmöglich baraus eine Folgerung ziehen Diese Spite war das unbewachte Harlemer Meer. fann. mittelft dieses umging der Herzog die Vertheidigungslinie und kam dem Posten von Amselvoen in den Rücken. hatten die Hollander auf diesem Meer ein Paar Schiffe gehabt, so wäre der Herzog niemals bis vor Amsterdam gekommen, denn er war au bout de Welchen Einfluß dies auf den Friedensschluß gehabt son latin. hätte, geht uns hier nichts an, aber gewiß ist, daß von einem Ueberwältigen der letten Ueberschwemmungslinie nicht weiter die Rebe sein konnte.

Der Winter ist freilich der natürliche Feind dieses Vertheidisgungsmittels, wie die Franzosen 1794 und 1795 gezeigt haben, aber es gehört ein strenger Winter dazu.

Wälder von geringer Zugänglichkeit haben wir gleichfalls zu den Mitteln gezählt, welche der Vertheidigung einen kräftigen Beistand darbieten. Sind sie von geringer Tiefe, so kann der Angreisende auf mehreren nahe bei einander liegenden Wegen durchsbringen und die bessere Gegend erreichen, denn die taktische Stärke der einzelnen Punkte wird nicht groß sein, weil ein Wald niemals so absolut undurchdringlich gedacht werden kann, wie ein Fluß oder Morast. — Aber wenn, wie in Rußland und Polen, ein bedeustender Landstrich fast überall mit Wald bedeckt ist, und die Arast des Angreisenden ihn nicht darüber hinaus sühren kann, so wird allerdings seine Lage eine sehr beschwerliche sein. Man bedenke nur, mit wie vielen Schwierigkeiten der Verpslegung er zu kämpsen hat und wie wenig er im Stande ist, im Dunkel der Wälder den überall gegenwärtigen Gegner seine Ueberlegenheit an Zahl fühlen zu lassen. Gewiß gehört dies zu den schlimmsten Lagen, in die sich der Angriss begeben kann.

### Funfzehntes Rapitel.

### Angriff eines Kriegstheaters mit Entscheidung.

Die meisten Gegenstände sind schon im sechsten Buch berührt worden und werfen auf den Angriff durch den bloßen Rester das hinreichende Licht.

Der Begriff eines geschlossenen Kriegstheaters hat ohnehin eine nähere Beziehung zur Vertheidigung als zum Angriff. Manche Hauptpunkte: Gegenstand des Angriffs, Wirkungssphäre des Sieges u. s. w., sind in diesem Buche schon abgehandelt, und das Durchgreifendste und Wesentlichste über die Natur des Angriffs wird sich erst beim Kriegsplan darstellen lassen; doch bleibt uns hier noch Manches zu sagen, und wir wollen wieder mit dem Feldzug beginnen, in welchem die Absicht einer großen Entsicheidung vorhanden ist.

1. Das nächste Ziel des Angriffs ist ein Sieg. Alle Vortheile, welche der Vertheidiger in der Natur seiner Lage sindet, kann der Angreisende nur durch Ueberlegenheit ersepen, und allenfalls noch durch den mäßigen Vorzug, den das Gefühl, der Angreisende und Vorschreitende zu sein, dem Heere giebt. Meistens wird jedoch der Einfluß dieses Gefühls sehr überschätt; denn es dauert nicht lange und hält, ernsteren Schwierigkeiten gegenüber, nicht Stick. Es versteht sich, daß wir hierbei voraussepen, daß der Vertheidiger eben so sehlerfrei und angemessen versahre, wie der Angreisende. Wir wollen mit dieser Bemerkung die dunklen Ideen von Ueberfall und Ueberraschung entsernen, welche man sich beim Angriss gewöhnslich als reichliche Siegesquellen denkt, und die doch ohne besondere Umstände nicht eintreten. Wie es mit dem eigentlichen strategischen Ueberfall steht, haben wir schon an einem andern Ort gesagt. — Fehlt also dem Angriss die physische Ueberlegenheit, so muß eine moralische da sein, um die Nachtheile der Form auszuwiegen; wo auch diese fehlt, ist der Angriss nicht motivirt und wird nicht glücklich sein.

- 2. So wie Vorsicht ber eigentliche Genius des Vertheidigers sein soll, so sollen Kühnheit und Zuversicht den Angreisenden beseelen, nicht daß die entgegengesetzen Eigenschaften Beiden seihen bürfen, sondern es stehen die genannten in einer größeren Affinität mit ihren Aufgaben. Diese Eigenschaften sind ja überhaupt nur nöthig, weil das Handeln kein mathematisches Konstruiren ist, sondern eine Thätigkeit in dunklen oder höchstens dämmernden Regionen, in denen man sich demjenigen Führer anvertrauen muß, der sich am meisten für unser Ziel eignet. Je moralisch schwächer sich der Vertheidiger zeigt, um so dreister muß der Angreisende werden.
- 3. Zum Sieg gehört das Treffen der feindlichen Hauptmacht mit der eigenen. Dies ist beim Angriff weniger zweifelhaft, als bei der Vertheidigung, denn der Angreisende sucht den Vertheidiger in seiner Stellung auf. Allein wir haben behanptet (bei der Vertheidigung), er solle ihn, wenn der Vertheidiger sich falsch gestellt hat, nicht aufsuchen, weil er sicher sein könne, daß dieser ihn aufssuchen werde, und er dann den Vortheil habe, ihn unvorbereitet zu treffen. Es kommt hierbei Alles auf die wichtigste Straße und Richtung an, und diesen Punkt haben wir bei der Vertheidigung unerörtert gelassen und auf dieses Kapitel verwiesen. Wir wollen also hier das Nöthige darüber sagen.
  - 4. Welches die näheren Gegenstände des Angriffs und also

die 3wede des Sieges sein konnen, haben wir schon früher gesagt; liegen nun diese innerhalb des Kriegstheaters, welches angegriffen wird, und innerhalb der wahrscheinlichen Siegessphäre, so sind die Bege dahin die natürlichen Richtungen des Stoßes. Aber wir mussen nicht vergessen, daß der Gegenstand des Angriffs gewöhnlich erst seine Bedeutung mit dem Siege erhält, daß der Sieg also immer in Verbindung damit gedacht werden muß; es kommt daher dem Angreifenden nicht so sehr darauf an, den Gegenstand bloß zu erreichen, sondern vielmehr ihn als Sieger zu gewinnen, und so wird denn die Richtung seines Stopes nicht sowohl auf den Gegenstand selbst, als auf den Weg treffen mussen, den das feind= liche heer dahin zu nehmen hat. Dieser Weg ist das nächste Db= jekt des Angriffs. Die feindliche Armee zu treffen, ehe sie jenen Gegenstand erreicht, sie davon abzuschneiden und in dieser Lage zu schlagen, giebt ben potenzirten Sieg. — Bare z. B. die feindliche Hauptstadt das Hauptobjekt des Angriffs, und der Vertheidiger hätte sich nicht zwischen ihr und dem Angreifenden aufgestellt, so hätte dieser Unrecht, gerade auf die Hauptstadt loszugehen, er thut vielmehr besser, auf die Verbindung zwischen der feindlichen Armee und der Hauptstadt seine Richtung zu nehmen und dort den Sieg zu suchen, der ihm dieselbe bringen soll.

Liegt in der Siegessphäre des Angriffs kein großes Objekt, so ist die Verbindung der seindlichen Armee mit dem nächsten großen Objekt der Punkt, welcher die vorherrschende Wichtigkeit hat. Es wird sich also jeder Angreisende fragen: wenn ich in der Schlacht glücklich din, was fange ich mit dem Siege an? Das Eroberungssobjekt, worauf ihn dieses führt, ist dann die natürliche Richtung des Stoßes. Hat der Vertheidiger sich in dieser Richtung ausgestellt, so ist er im Recht, und es bleibt nichts übrig, als ihn da anfzusuchen. Wäre seine Stellung zu stark, so müßte der Angreisende das Vorbeigehn versuchen, d. h. aus der Noth eine Tugend machen. Ist der Vertheidiger aber nicht auf der rechten Stelle, so wählt der Angreisende diese Richtung und wendet sich, sobald er in die Höhe des Vertheidigers kommt, wenn dieser sich nicht unterdeß seitwärts vorgeschoben hat, in die Richtung seiner Versbindungslinie mit dem Gegenstand, um die seinbliche Armee dort

aufzusuchen; wäre sie ganz stehen geblieben, so würde ber Angreisfenbe gegen dieselbe umkehren müssen, um sie von hinten anzugreifen.

Von allen Wegen, unter benen der Angreifende die Wahl hat, find die großen Handelsstraßen immer die besten und natürlichsten. Wo sie eine zu starke Biegung machen, muß man freilich für diese Stellen die geraderen, wenn auch kleineren, Wege wählen, denn eine von der geraden Linie stark abweichende Rückzugsstraße hat immer große Bedenklichkeiten.

5. Zu einer Theilung der Macht hat der Angreisende, der auf eine große Entscheidung ausgeht, selten Beranlassung, und es ist meistens, wenn es dennoch geschieht, als ein Fehler der Unklarsheit zu betrachten. Er soll also mit seinen Kolonnen nur in solcher Breite vorrücken, daß alle zugleich schlagen können. Hat der Feind selbst seine Macht getheilt, so wird das dem Angreisenden um so mehr zum Vortheil gereichen, nur können dabei freilich kleine Desmonstrationen vorkommen, die gewissermaßen die strategischen kausses attaques sind und die Bestimmung haben, jene Vortheile sestzushalten; die hierdurch veranlaßte Theilung der Macht wäre dann gerechtsertigt.

Die ohnehin nothwendige Theilung in mehrere Kolonnen muß zur Anordnung des taktischen Angriss in der umfassenden Form benutt werden, denn diese Form ist dem Angriss natürlich und darf nicht ohne Noth versaumt werden. Aber sie muß taktischer Natur bleiben, denn ein strategisches Umfassen, während ein großer Schlag geschieht, ist vollkommene Kraftverschwendung. Es wäre also nur zu entschuldigen, wenn der Angreisende so stark wäre, daß der Ersfolg gar nicht als zweiselhaft betrachtet werden könnte.

6. Aber auch der Angriff hat Vorsicht nöthig, denn der Ansgreisende hat auch einen Rücken, hat Verbindungen, die gesichert werden müssen. Diese Sicherung muß aber wo möglich durch die Art geschehen, wie er sich vorbewegt, d. h. also eo ipso durch die Armee selbst. Wenn dazu besondere Kräfte bestimmt werden müssen, also eine Theilung der Kräfte hervorgerusen wird, so kann dies natürlich der Kraft des Stoßes selbst nur schaden. — Da eine des trächtliche Armee immer in der Breite von wenigstens einem Marsch vorzurücken pslegt, so wird, wenn die Rückzugs-Verbindungslinien



nicht zu sehr von der Senkrechten abweichen, die Deckung dersel= ben meistens schon durch die Fronte der Armee erreicht.

Die Gefahren dieser Art, welchen der Angreifende ausgesett ist, mussen hauptsächlich nach der Lage und dem Charakter des Gegners abgemessen werden. Wo Alles unter dem Druck einer großen Entscheidung steht, bleibt dem Vertheidiger für Unternehmungen dieser Art wenig Spielraum; der Angreisende wird also in den gewöhnlichen Fällen nicht viel zu fürchten haben. Aber wenn das Vorschreiten vorüber ist, der Angreisende nach und nach selbst in den Zustand der Vertheidigung übergeht, dann wird die Deckung des Rückens immer nothwendiger, immer mehr eine Hauptssache. Denn da der Rücken eines Angreisenden der Natur der Sache nach schwächer ist als der des Vertheidigers, so kann dieser schon lange vorher, ehe er zum wirklichen Angriss übergeht, und sogar, indem er selbst noch immer Land einräumt, angefangen haben, auf die Verbindungslinien des Angreisenden zu wirken.

# Sechszehntes Rapitel. Angriff eines Kriegstheaters ohne Entscheidung.

- 1. Wenn auch der Wille und die Kraft nicht zu einer grosen Entscheidung hinreichen, so kann doch noch die bestimmte Abssicht eines strategischen Angriss vorhanden sein, aber auf irgend ein geringes Objekt gerichtet. Gelingt der Angriss, so kommt mit der Erreichung dieses Objekts das Ganze in Ruhe und Gleichsgewicht. Finden sich einigermaßen Schwierigkeiten, so tritt der Stillstand in dem allgemeinen Fortschreiten schon vorher ein. Nun tritt eine bloße Gelegenheitsossensie oder auch ein strategisches Masudvriren an die Stelle. Dies ist der Charakter der meisten Feldzüge.
- 2. Die Gegenstände, welche das Ziel einer solchen Offensive ausmachen, find:
- a) Ein Landstrich. Vortheile der Verpflegung, allenfalls auch Kontributionen, Schonung des eigenen Landes, Aequivalent beim Frieden, sind die Vortheile, welche daraus sließen. Zuweilen knüpft sich auch der Begriff der Wassenehre daran, wie dies in den v. Clausewis, hinterlassene Werte. III.

Feldzügen der französischen Feldherren unter Ludwig XIV unaufhörlich vorkommt. Einen sehr wesentlichen Unterschied macht es, ob der Landstrich behauptet werden kann oder nicht. Das Erstere ist gewöhnlich nur der Fall, wenn er sich an das eigene Kriegstheater anschließt und ein natürliches Complement desselben bildet. Nur solche können beim Frieden als Aequivalent in Betracht kommen, die andern sind gewöhnlich nur für die Dauer eines Feldzugs eingenommen und sollen im Winter verlassen werden.

- b) Ein bedeutendes feindliches Magazin. Wenn es nicht bedeutend ist, so kann es auch nicht wohl als der Gegenstand einer den ganzen Feldzug bestimmenden Offensive angesehen werben. Es bringt zwar an und für sich dem Vertheidiger Verlust und dem Angreisenden Gewinn, indessen ist dabei doch der Hauptvortheil des Lepteren, daß der Vertheidiger dadurch genöthigt wird, ein Stück zurückzugehen und einen Landstrich aufzugeben, den er sonst gehalten hätte. Die Eroberung des Magazins ist also eigentslich mehr das Mittel und wird hier nur als Zweck angeführt, weil sie das nächste bestimmte Ziel des Handelns wird.
- c) Die Eroberung einer Festung. Wir haben von der Eroberung der Festungen in einem besondern Kapitel gehandelt und verweisen darauf. Aus den dort entwickelten Gründen ist es begreissich, wie die Festungen immer den vorzüglichsten und erwünschetesten Gegenstand derjenigen Angrisseriege und Feldzüge ausmachen, die auf ein völliges Niederwersen des Gegners oder auf die Ersoberung eines bedeutenden Theils seines Landes ihre Absicht nicht richten können; und so ist es denn leicht erklärlich, wie in den an Festungen reichen Niederlanden sich immer Alles um die Besehung der einen oder der anderen Festung drehte, und zwar so, daß dabei meistens die Successiveroberung der ganzen Provinz nicht ein mat als Hauptline ament durch schien, sondern daß jede Festung wie eine diskrete Größe betrachtet wurde, die an sich etwas werth sei, und bei der wohl mehr auf die Bequemlichkeit und Leichtigkeit des Unternehmens als auf den Werth des Plapes gesehen wurde.

Indessen ist eine Belagerung eines nicht ganz unbedeutenden Playes immer ein bedeutendes Unternehmen, weil es große Gelds ausgaben verursacht und bei Kriegen, in welchen es sich nicht immer um das Ganze handelt, diese sehr berücksichtigt werden müssen. Daher gehört eine solche Belagerung hier schon zu den bedeutens den Gegenständen eines strategischen Angriss. Je unbedeutender der Plat ist, oder je weniger es mit der Belagerung Ernst ist, je weniger Vorbereitungen dazu getrossen sind, je mehr Alles en passant gemacht werden soll, um so kleiner wird dies strategische Ziel, um so angemessener ganz schwachen Krästen und Absichten, und oft sinkt dann das Ganze zu einer bloßen Spiegelsechterei herab, um den Feldzug mit Ehren hinzubringen, weil man als Angreisfender doch irgend etwas thun will.

d) Ein vortheilhaftes Gefecht, Treffen ober gar eine Schlacht um der Trophäen oder endlich um der bloßen Waffensehre willen, und zuweilen auch aus bloßem Ehrgeiz des Feldherrn. Daß dies vorkommt, könnte nur Der bezweifeln, der gar nichts von Kriegsgeschichte wüßte. In den Feldzügen der Franzosen zur Zeit Ludwig XIV. waren die meisten Offenstoschlachten von dieser Art. Aber nothwendiger ist es, zu bemerken, daß diese Dinge nicht ohne obsektives Gewicht, nicht bloßes Spiel der Eitelkeit sind; sie sind von einem sehr bestimmten Einsluß auf den Frieden, sühren also ziemlich direkt aus Ziel. Die Wassenehre, das moralische Uebergewicht des Heeres und des Feldherrn sind Dinge, die unsichtbar wirken, aber den ganzen kriegerischen Alt unausschörlich durchdringen.

Das Ziel eines solchen Gefechts setzt freilich voraus: a) daß man eine ziemliche Aussicht habe, zu siegen,  $\beta$ ) daß man bei dem Verlust des Gesechts nicht zu viel auf das Spiel setze. — Mit einer solchen Schlacht, die man in beengten Verhältnissen und mit beschräuftem Ziel liesert, muß man natürlich nicht Siege verwechsseln, die bloß aus moralischer Schwäche unbenutt geblieben sind.

3. Mit Ansnahme des letten dieser Gegenstände (d) lassen sich alle ohne bedeutende Gesechte erlangen und gewöhnlich werden sie vom Angreisenden ohne solches erstrebt. Die Mittel nun, welche ohne ein entscheidendes Gesecht dem Angreisenden zu Gebote stehen, ergeben sich aus den Interessen, welche der Vertheidiger in seinem Kriegstheater zu beschützen hat; sie werden daher im Bedrohen seiner Verbindungslinien, sei es mit Gegenständen des Unterhalts, wie Magazinen, fruchtbaren Provinzen, Wasserstraßen u. s. w.,

oder wichtigen Punkten (wie Brücken, Pässen u. dergl.), oder auch mit andern Korps, in der Einnahme starker Stellungen bestehen, die dem Gegner besonders unbequem liegen und aus denen er uns nicht wieder vertreiben kann, der Ginnahme bedeutender Stäbte, fruchtbarer Landstriche, unruhiger Gegenden, die zur Rebellion verführt werden könnten, dem Bedrohen schwacher Berbündeten u. s. w. Indem der Angriff jene Verbindungen wirklich unterbricht, und zwar auf eine solche Weise, daß der Vertheidiger fie sich nicht ohne bedeutende Opfer wieder öffnen kann, nöthigt er den Vertheibiger, eine andere Stellung mehr rudwärts ober seitwärts zu nehmen, um jene Objekte zu becken und lieber geringere auf= zugeben. So wird denn ein Landstrich frei, ein Magazin, eine Festung entblößt, jenes der Eroberung, diese der Belagerung preisgegeben. Dabei konnen kleinere und größere Gefechte vorkommen, aber sie werden dann nicht gesucht und als Zweck behandelt, son= bern als ein nothwendiges Uebel, und können einen gewissen Grad der Größe und Wichtigkeit nicht überschreiten.

4. Die Einwirfung des Vertheidigers auf die Berbindungs= linien des Angreifenden ift eine Reaktionsart, die in den Kriegen mit großer Entscheidung nur dann vorkommen kann, wenn bie Operationslinien sehr groß werden, dagegen liegt diese Reaktionsart bei Kriegen ohne große Entscheidung mehr in der Natur der Sache. Die Verbindungslinien des Gegners werden hier zwar selten sehr lang sein, aber es kommt hier auch nicht so darauf an, dem Gegner große Verluste dieser Art beizubringen; eine bloße Belästigung und Verkürzung seines Unterhaltes thut oft schon Wirkung und was den Linien an Länge fehlt, ersett einigermaßen die Länge der Zeit, welche man auf diese Bekampfung des Gegners verwenden kann; darum wird die Deckung seiner strategischen Flan= ken ein wichtiger Gegenstand für den Angreifenden. Wenn also zwischen dem Angreifenden und dem Vertheidiger ein Kampf der Art entsteht (ein Ueberbieten), so muß der Angreifende seine natürlichen Nachtheile durch seine Ueberlegenheit zu ersetzen trachten. Bleibt dem Ersteren noch so viel Kraft und Entschluß, einmal einen bedeutenden Streich gegen ein feindliches Korps ober die feindliche Hauptarmee selbst zu wagen, so wird er sich durch die Gefahr, die er hierdurch über seinem Gegner schweben läßt, noch am besten becken können.

5. Schließlich mussen wir noch eines bedeutenden Vortheils gedenken, den allerdings in Kriegen dieser Art der Angreisende über seinen Gegner hat, nämlich ihn seiner Absicht und seiner Kraft nach besser beurtheilen zu können, als dies umgekehrt der Fall ist. In welchem Grade ein Angreisender unternehmend und dreist sein wird, ist viel schwerer vorherzusehen, als ob der Vertheidiger etwas Großes im Sinne führt. Gewöhnlich liegt, praktisch genommen, schon in der Wahl dieser Kriegsform eine Garantie, daß man nichts Positives wolle; außerdem sind die Ansstalten zu einer großen Reaktion von den gewöhnlichen Vertheidisgungsanstalten viel mehr verschieden, als die Anstalten des Angrisse bei größeren oder geringeren Absichten; endlich ist der Vertheidiger genöthigt, seine Waßregeln früher zu nehmen, und der Angreisende dadurch in dem Vortheil der Hinterhand.

# Siebenzehntes Kapitel. Angriff von Festungen.

Der Angriff von Festungen kann uns natürlich hier nicht von der Seite der fortisikatorischen Arbeiten beschäftigen, sondern nur in Beziehung erstens auf den damit verbundenen strategischen Iweck, zweitens auf die Wahl unter mehreren Festungen, drittens auf die Art, die Belagerung zu becken.

Daß der Verlust einer Festung die seindliche Vertheidigung schwächt, besonders dann, wenn sie ein wesentliches Stück derselben ausgemacht hat; daß dem Angreisenden aus ihrem Besitz große Bequemlichkeiten entspringen, indem er sie zu Magazinen und Depots gebrauchen, Landstriche und Quartiere durch dieselbe decken kann u. s. w.; daß sie, wenn sein Angriss zuletzt in die Vertheisbigung übergehen sollte, die stärkste Stüpe dieser Vertheidigung werden kann, — alle diese Beziehungen, welche die Festungen zu

den Kriegstheatern in dem Fortgang des Krieges haben, lassen sich hinreichend aus dem erkennen, was wir im Buch von der Vertheidigung über die Festungen gesagt haben, der Resler davon wird das nöthige Licht über den Angriss verbreiten.

Auch in Beziehung auf die Eroberung fester Plate sindet ein großer Unterschied zwischen ben Feldzügen mit einer großen Ent= scheibung und den andern statt. Dort ist diese Eroberung immer als ein nothwendiges Uebel anzusehen. Man belagert nur, was man schlechterdings nicht unbelagert lassen kann, so lange man nämlich noch etwas zu entscheiben hat. Nur wenn die Ent= scheidung bereits gegeben, die Krise, die Spannung der Kräfte auf geraume Zeit vorüber, und also ein Zustand der Ruhe eingetreten ist, dann dient die Einnahme der festen Plage als eine Konsoli= dirung der gemachten Eroberung und dann kann sie meistens, zwar nicht ohne Anstrengung und Kraftaufwand, aber doch ohne Gefahr ausgeführt werden. In der Krise selbst ift die Belagerung einer Festung eine hohe Steigerung derselben zum Nachtheil des An= greifenden; es ist augenscheinlich, daß nichts so sehr seine Kräfte schwächt und also nichts so geeignet ift, ihm auf eine Zeitlang sein Uebergewicht zu rauben. Aber es giebt Falle, in denen die Eroberung einer oder der andern Festung ganz unerläßlich ist, wenn der Angriff überhaupt fortschreiten soll, und in diesen ist das Belagern als ein intensives Fortschreiten des Angriffs zu betrachten; die Krise wird dann um so größer, je weniger vorher schon entschieden ift. Was über diesen Gegenstand noch in Betracht zu ziehen ift, gehört in das Buch vom Kriegsplan.

In den Feldzügen mit einem beschränkten Ziel ist die Festung gewöhnlich nicht das Mittel, sondern der Zweck selbst; sie wird als eine selbständige kleine Eroberung angesehen, und als solche hat sie folgende Vorzüge vor jeder andern:

- 1. daß die Festung eine kleine, sehr bestimmt begrenzte Eroberung ist, die nicht zu einer größeren Kraftaustrengung nöthigt und also keinen Rückschlag befürchten läßt;
  - 2. daß sie beim Frieden als Aequivalent geltend zu machen ist;
- 3. daß die Belagerung ein intensives Fortschreiten des Ansgriffs ist, oder wenigstens so anssieht, ohne daß die Schwächung

der Kräfte dabei immer zunehme, wie das jedes andere Borschreiten im Angriff mit sich bringt;

4. daß die Belagerung ein Unternehmen ohne Katastrophe ist.

Diese Dinge alle machen, daß die Eroberung eines oder mehrerer feindlichen Plätze sehr gewöhnlich ein Gegenstand dersenigen strategischen Angriffe ist, die sich kein größeres Ziel vorsetzen können.

Die Gründe, die die Wahl der Festung, welche belagert werden soll, bestimmen, im Fall diese überhaupt zweifelhaft sein kann, sind:

- a) daß sie bequem zu behalten sei, also als Aequivalent beim Frieden recht hoch im Werth stehe;
- b) die Mittel zu ihrer Eroberung vorhanden sind. Geringe Mittel gestatten nur kleine Festungen zu nehmen, aber es ist besser, daß man eine kleine einnimmt, als vor einer großen scheitert.
- c) Ihre fortistäatorische Stärke, die offenbar nicht immer mit der Wichtigkeit in Verhältniß steht. Nichts wäre thörichter, als vor einem sehr festen Platz von geringer Wichtigkeit seine Kräfte zu verschwenden, wenn man einen weniger starken zum Gegenstand seines Angriffs machen kann.
- d) Die Stärke der Ausrüstung, also auch der Besahung. Ist die Festung schwach besetzt und ausgerüstet, so ist ihre Eroberung natürlich leichter; aber es ist hierbei zu bemerken, daß die Stärke der Besahung und Ausrüstung zugleich zu denjenigen Dingen gezählt werden muß, die die Wichtigkeit des Playes mit bestimmen, weil Besahung und Ausrüstung unmittelbar zu den Streitskräften des Feindes gehören, was nicht in demselben Maße von den Fortisikationswerken gilt. Die Eroberung einer Festung mit starker Besahung kann also die Opfer, welche sie kostet, viel eher lohnen, als die einer mit besonders starken Werken.
- e) Die Leichtigkeit der Belagerungstransporte. Die meisten Belagerungen scheitern aus Mangel an Mitteln, und diese sehlen meistens wegen der Schwierigkeit des Transports. Eugen's Beslagerung von Landreci 1712 und Friedrichs des Großen Belagerung von Olmüß 1758 sind davon die hervorstechendsten Beispiele.
- f) Endlich ist noch die Leichtigkeit der Deckung als ein hier= her gehöriger Punkt zu betrachten.

Es giebt zwei wesentlich verschiebene Arten, die Belagerung

zu beden: durch Verschanzung der Belagerungsarmee, also durch eine Circumvallationslinie, und durch eine sogenannte Observationslinie. Die ersteren sind ganz aus der Mode gekommen, obgleich offensbar eine Hauptsache für sie spricht, daß nämlich auf diese Art die Macht des Angreifenden diesenige Schwächung durch Theilung eigentlich gar nicht erfährt, die ein großer Nachtheil des Belagerers überhaupt ist. Aber freilich sindet die Schwächung auf eine andere Weise doch in einem sehr merklichen Grade statt, indem

- 1. die Stellung um die Festung herum in der Regel eine zu große Ausdehnung für die Stärke des Heeres erfordert;
- 2. die Besatung, welche, ihre Stärke zur feindlichen Entsatzarmee hinzugefügt, nur die ursprünglich uns entgegenstehende Macht
  geben würde, unter diesen Umständen als ein feindliches Korps
  mitten in unserm Lager zu betrachten ist, welches aber, durch seine Wälle geschützt, unverwundbar oder wenigstens nicht zu überwältigen ist, wodurch seine Wirksamkeit sehr erhöht wird;
- 3. die Vertheidigung einer Circumvallationslinie nichts als die absoluteste Defension zuläßt, weil die ungünstigste und schwächste aller möglichen Aufstellungsformen, in einem Kreise mit der Fronte nach außen, günftigen Ausfällen auf das Aeußerste widerstrebt. Es bleibt also nichts übrig, als sich in seinen Verschanzungen aufs Aeußerste zu wehren. Daß diese Umstände eine viel größere Schwädung der Vertheidigung herbeiführen können, als die Verminde= rung des Heeres um ein Drittel seiner Streiter, welche vielleicht bei einer Observationsarmee stattfinden würde, ist leicht begreifsich. Bebenkt man nun noch die allgemeine Vorliebe, die man seit Friedrich dem Großen für die sogenannte Offensive (die eigentlich nicht immer eine solche ift), für Bewegungen und Manövriren hat, und den Widerwillen gegen Schanzen, so wird man sich nicht wundern, wenn die Circumvallationslinien ganz außer Mobe ge= kommen sind. Aber jene Schwächung des taktischen Widerstandes ist keineswegs der einzige Nachtheil derfelben, und wir haben nur deshalb die Vorurtheile, die sich in das Urtheil über die Eircum= vallationslinien hineindrängen, gleich neben jenem Nachtheil aufgezählt, weil sie ihm zunächst verwandt find. Eine Circumvallationslinie dect vom ganzen Kriegstheater im Grunde nur den Raum,

den fie einschließt, alles Uebrige ist dem Feinde mehr ober weniger preisgegeben, wenn nicht besondere Detachements zur Deckung beftimmt werden, woraus aber eine Theilung der Kräfte entstehen würde, die man doch vermeiden will. Also wird der Belagernbe schon wegen der zur Belagerung nothigen Zufuhren immer in Beforgniß und Berlegenheit sein, und es ist überhaupt eine Deckung derselben durch Circumvallationslinien, wenn die Armee und die Belagerungsbedürfnisse einigermaßen beträchtlich sind, und wenn ber Feind mit einer namhaften Macht im Felde ist, nicht anders denkbar, als unter Verhältnissen, wie die in den Niederlanden, wo ein ganzes Spftem nahe bei einander liegender Festungen und dazwischen angelegter Linien bie übrigen Theile bes Kriegstheaters beckt und die Zufuhrlinien erheblich abkürzt. In der Zeit vor Lubwig XIV. war mit der Aufstellung einer Streitkraft noch nicht der Begriff eines Kriegstheaters verbunden. Namentlich zogen die Armeen im dreißigfährigen Ariege sporadisch hin und her, vor diese ober jene Festung, in deren Rabe sich nicht gerade ein feindliches Rorps befand, und belagerten so lange, als die mitgebrachten Belagerungsmittel zureichten, und bis eine feindliche Armee sich zum Ent= satz näherte. Da waren die Circumvallationslinien in der Ratur der Sache begründet.

In der Folge werden sie wohl nur in wenigen Fällen wieder gebraucht werden können: nämlich, wenn der Feind im Felde ganz schwach ist, wenn der Begriff des Kriegstheaters gegen den der Belagerung selbst gewissermaßen verschwindet. Nur dann wird es natürlich sein, seine Kräfte bei der Belagerung selbst vereinigt zu behalten, weil diese dadurch unstreitig in einem hohen Grade an Energie gewinnt.

Die Circumvallationslinien unter Ludwig XIV. bei Cambrai und Valenciennes haben wenig geleistet, als jene von Turenne gegen Condé, und diese von Condé gegen Turenne gestürmt wursten; aber man darf auch nicht übersehen, in wie unendlich vielen andern Fällen sie respektirt worden sind, selbst dann, wenn die dringendste Aufforderung zum Entsatz vorhanden und der Feldherr des Vertheidigers ein sehr unternehmender Mann war, wie 1708, als Villars es nicht wagte, die Verbündeten in ihren Linien vor

Lille anzugreisen. Auch Friedrich der Große bei Olmüß 1758 und bei Dresden 1760 hatte, obgleich keine eigentliche Eireum-vallationslinie, doch ein System, das im Wesentlichen damit zusammensiel; er belagerte und deckte mit derselben Armee. Die Entsernung der österreichischen Armee bei Olmüß verleitete ihn dazu, aber die Verluste seiner Transporte bei Domstädtel ließen es ihn bereuen; 1760 bei Dresden wurde dies Versahren durch die Geringschähung, welche er gegen die Reichsarmee hatte, und durch die Gile, mit welcher er Oresden einnehmen wollte, motivirt.

Endlich ist es ein Nachtheil der Circumvallationskinien, daß Belagerungsgeschütz im unglücklichen Fall schwerer zu retten ist. Wird die Entscheidung einen oder mehrere Tagemärsche von dem belagerten Orte gegeben, so kann die Aufhebung der Belagerung erfolgen, ehe der Feind ankommt, und man gewinnt mit dem großen Transport auch wohl einen Vorsprung von einem Warsch.

Bei Aufstellung der Observationsarmee kommt vorzäglich die Frage in Betracht, in welcher Entfernung von der belagerten Festung sie stattsinden soll. Diese Frage wird in den meisten Fällen durch das Terrain entschieden oder durch die Stellung anderer Armeen und Korps, mit welchen die Belagerungsarmee in Verbindung bleiben will. Sonst ist leicht einzusehen, daß bei größerer Entfernung die Belagerung besser gedeckt, aber bei kleisnerer, die nicht über einige Meilen beträgt, eine gegenseitige Unterstützung beider Armeen erleichtert wird.

# Achtzehntes Kapitel. Angriff von Transporten.

Der Angriff und die Vertheidigung eines Transports sind ein Gegenstand der Taktik; wir würden also hier gar nichts darüber zu sagen haben, wenn nicht der Gegenstand überhaupt gewissermaßen erst als möglich nachgewiesen werden müßte, was nur aus strategischen Gründen und Verhältnissen geschehen kann. Schon bei der Vertheidigung hätten wir in dieser Beziehung davon zu

reden gehabt, wenn nicht das Wenige, was darüber zu sagen ist, sich füglich für Angriff und Vertheidigung zusammenfassen ließe, und der erstere dabei die Hauptrolle spielte.

Ein mäßiger Transport von dreihundert bis vierhundert Bagen, womit fie auch belaben seien, nimmt eine halbe Meile ein, ein bedeutender mehrere Meilen. Wie ift nun daran zu denken, eine solche Entfernung mit so wenig Truppen zu becken, als gewöhnlich zur Begleitung bestimmt sind? Nimmt man zu dieser Schwierigkeit die Unbeweglichkeit dieser Masse, die nur im lang= samsten Schritt fortrückt, und wobei doch immer die Gefahr ber Berwirrung droht, endlich, daß es dabei auf die Deckung eines jeden Theils ankommt, weil sogleich Alles stockt und in Verwirrung geräth, sobald ein Theil vom Feinde erreicht wird, so kann man sich mit Recht fragen: wie ist die Deckung und Bertheidigung eines solchen Zuges überhaupt möglich? — ober mit andern Worten: warum werden nicht alle Transportzüge genom= men, die angegriffen werden, und warum werden nicht alle angegriffen, die überhaupt gedeckt werden muffen, d. i. die dem Feinde zugänglich sind? Es ist offenbar, daß alle taktischen Auskunfts= mittel, wie die höchft unpraktische Verkurzung durch beständiges Auf- und Abmarschieren, die Tempelhoff vorschlägt, oder wie die viel beffere durch Theilung in mehrere Kolonnen, zu der Scharn= horft rath, nur schwache Hulfe gegen bas Grundübel gemähren.

Der Aufschluß liegt barin, daß bei weitem die meisten Transporte schon durch die strategischen Berhältnisse im Allgemeinen eine Sicherung genießen, die sie vor jedem andern, dem feindlichen Ansgriff bloßgestellten Theile voraus haben, und die ihren geringen Bertheidigungsmitteln eine viel größere Wirksamkeit giebt. Sie sinsben nämlich immer mehr oder weniger im Rücken des eigenen Heeres, oder wenigstens in großer Entsernung vom feindlichen statt. Die Volge davon ist, daß nur schwache Haufen zu ihrem Angriff abzgesendet werden können, und daß diese genöthigt sind, sich durch starte Reserven zu becken. Nimmt man hierzu, daß eben die Unsbehülslichkeit solcher Fuhrwerke es sehr schwer macht, sie fortzusschüssen, daß der Angreisende sich meistens begnügen muß, die Stränge abzuhauen, die Pferde wegzusühren, Pulverkarren in die

Luft zu sprengen u. s. w., wodurch das Ganze zwar aufgehalten und desorganisirt wird, aber doch nicht wirklich verloren geht, so sieht man noch mehr ein, wie die Sicherheit eines solchen Transports mehr in diesen allgemeinen Verhältnissen, als in dem Widerstand seiner Bedeckung liegt. Kommt nun dieser Widerstand der Bedeckung hinzu, welcher durch entschlossenes Drausgehn zwar nicht seinen Transport unmittelbar schüßen, aber das System des seindslichen Angriss stören kann, so erscheint zulest der Angriss der Transporte, anstatt leicht und unsehlbar zu sein, als ziemlich schwierig und in seinen Folgen ungewiß.

Aber ein Hauptpunkt bleibt noch übrig: es ist die Gefahr, daß die feindliche Armee ober ein Korps derselben an dem Angrei= fenden Rache nimmt und ihn durch eine Niederlage für das Unternehmen hinterher bestraft. Diese Besorgniß hält eine Menge von Unternehmungen zurück, ohne daß die Ursache ans Licht tritt, so daß man die Sicherheit in der Bedeckung sucht und sich nicht genug wundern kann, wie eine so bemitleidenswerthe Berfassung, wie die einer solchen Bedeckung ist, solchen Respekt einflößen kann. Um die Wahrheit dieser Bemerkung zu fühlen, denke man an den berühmten Rückzug, welchen Friedrich der Große 1758 nach der Belagerung von Olmüt durch Böhmen machte, wo die Hälfte seiner Armee in Pelotons aufgelöst war, um einen aus 4000 Fuhr= werken bestehenden Train zu becken. Was hinderte Daun, dieses Unding anzufallen? die Kurcht, daß ihm Friedrich der Große mit der andern Hälfte auf den Leib rücken und ihn in eine Schlacht verwickeln würde, die Daun nicht suchte; was hinderte Laudon in Zischbowig den Transport, dem er immer zur Seite war, früher und dreister anzufallen, als er that? Die Furcht, etwas auf die Finger zu bekommen. Zehn Meilen von seiner Hauptarmee entfernt und durch die preußische Armee ganz von ihr getrennt, glaubte er sich in der Gefahr einer tüchtigen Niederlage, wenn der durch Daun auf keine Beise beschäftigte König den größeren Theil seiner Kräfte gegen ihn richtete.

Nur wenn die strategische Lage eines Heeres dasselbe in die widernatürliche Nothwendigkeit verwickelt, seine Transporte ganz seitwärts oder gar von vornher zu beziehen, dann werden diese Transporte wirklich in großer Gefahr sein und folglich ein vortheilhaftes Objekt des Angriffs für den Gegner werden, wenn ihm seine Lage erlaubt Kräfte dazu abzusenden. Derselbe Feldzug von 1758 zeigt in dem aufgehobenen Transport von Domstädtel den vollkommensten Erfolg eines solchen Unternehmens. Die Straße nach Neiße lag in der linken Seite der preußischen Aufstellung, und des Königs Kräfte waren durch die Belagerung und das gegen Daun aufgestellte Korps so neutralisiirt, daß die Parteigänger für sich selbst gar nichts zu besorgen hatten und mit vollkommener Muße an ihren Angriff geben konnten.

Eugen zog 1712, als er landreci belagerte, seine Belagerungs= bedürfnisse von Bouchain über Denain heran, also eigentlich vor der Fronte der strategischen Aufstellung. Welche Mittel er anwendete, um die unter diesen Umständen so schwierige Declung zu bewirken, und in welche Schwierigkeiten er sich verwickelte, die mit einem förmlichen Umschwung der Angelegenheiten endigten, ist bekannt.

Wir ziehen also das Resultat, daß der Angriff von Transporten, wie leicht er auch, taktisch betrachtet, sich ausnehmen möge, doch aus strategischen Gründen nicht so viel für sich hat, sondern nur in den ungewöhnlichen Fällen sehr preisgegebener Verbindungslinien bedeutende Erfolge verspricht.

## Neunzehntes Kapitel.

### Angriff einer feindlichen Armee in Quartieren.

Wir haben in der Vertheidigung diesen Gegenstand nicht behandelt, weil eine Quartierlinie nicht als ein Vertheidigungsmittel betrachtet werden kann, sondern als ein bloßer Zustand des Heeres, und zwar als einer, der eine sehr geringe Schlagfertigkeit bedingt. Wir haben uns also in Bezug auf diese Schlagfertigkeit mit dem begnügt, was wir im dreizehnten Kapitel des fünsten Buches über diesen Zustand eines Heeres zu sagen hatten.

Hier beim Angriff aber haben wir eines feindlichen heeres

in Quartieren allerdings als eines besonderen Gegenstaudes zu gedenken; denn theils ist ein solcher Angriff sehr eigenthümlicher Art, theils kann er als ein strategisches Mittel von besonderer Wirksamkeit betrachtet werden. Es ist also hier nicht die Rede von dem Anfall eines einzelnen feindlichen Quartiers oder eines Keinen, in wenige Dörfer vertheilten Korps, denn die Anordnungen dazu sind ganz taktischer Natur, sondern von dem Angriss einer bedeutenden, in mehr oder weniger ausgedehnte Quartiere vertheilten Streitfrast, so daß nicht mehr der Ueberfall des einzelnen Quartiers selbst, sondern das Verhindern der Versammlung das Ziel ist.

Der Angriff einer seindlichen Armee in Quartieren ist also der Ueberfall einer nicht versammelten Armee. Soll der Ueberfall als gelungen betrachtet werden, so muß die seindliche Armee den vorher bestimmten Versammlungspunkt nicht mehr erreichen können, also genöthigt sein, einen andern, weiter rückwärts gelegenen, zu wählen; da dies Zurückverlegen im Augenblick der Noth selten unter einem Tagemarsch, gewöhnlich aber mehrere betragen wird, so ist der Terrainverlust, welcher dadurch entsteht, nicht unbedentend; und dies ist der erste Vortheil, welcher dem Angreisenden zu Theil wird.

Run kann aber diefer auf die allgemeinen Verhältnisse sichende Ueberfall allerdings im Anfang zugleich ein Ueberfall einiger einzelnen Quartiere sein, nur freilich nicht aller und nicht sehr vieler, weil schon das Leptere ein solches Ausbreiten und Zerstreuen der Angrissarmee voraussepen würde, wie es in keinem Fall rathsam wäre. Es können also nur die vordersten seindlichen Quartiere, welche in der Richtung der vorrückenden Kolonnen liegen, überfallen werden, und auch dies wird wohl selten bei vielen vollskommen gelingen, weil das Annähern einer bedeutenden Macht nicht so undemerkt geschehen kann. Doch ist dieses Element des Angrisskeineswegs zu übersehen, und wir rechnen die Erfolge, welche darans hervorgehen, als den zweiten Vortheil eines solchen Ueberfalls.

Ein dritter Vortheil sind die partiellen Gesechte, zu denen der Feind veranlaßt wird, und in denen er große Verluste erleiden kann. Eine beträchtliche Truppenmasse versammelt sich nämlich nicht in einzelnen Bataillonen auf dem Hauptversammlungspunkt, sondern sie vereinigt sich gewöhnlich erst in Brigaden, Divistonen ober Korps, und diese Massen können bann nicht in eiligster Flucht nach dem Rendezvous eilen, sondern sind genöthigt, wenn eine feindliche Kolonne auf sie stößt, das Gefecht anzunehmen; nun tonnen fie zwar darin als Sieger gedacht werden, wenn nämlich die angreifende Rolonne nicht ftark genug war, aber selbst im Siegen verlieren fie Zeit, und überhaupt kann, wie leicht begreiflich, ein Rorps unter solchen Verhältnissen und bei der allgemeinen Tenbenz, einen ruchwärts gelegenen Punkt zu gewinnen, von seinem Siege keinen sonderlichen Gebrauch machen. Sie können aber anch geschlagen werben, und das ift an sich mahrscheinlicher, weil fie nicht die Zeit haben, sich zu einem guten Widerstand einzu-Es läßt sich also wohl denken, daß bei einem gut angelegten und ausgeführten Ueberfall der Angreifende durch diese partiellen Gefechte bedeutende Trophäen erlangen wird, die dann eine Hauptsache in dem allgemeinen Erfolg sein werden.

Endlich ist der vierte Bortheil und der Schlußstein des Gansen eine gewisse momentane Desorganisation des seindlichen Heeres und eine Entmuthigung desselben, die selten erlauben, von den endslich versammelten Kräften Gebrauch zu machen, sondern gewöhnstich den Ueberfallenen nöthigen noch mehr Land zu räumen und überhaupt seine beabsichtigten Operationen zu ändern.

Dies sind die eigenthümlichen Erfolge eines gelungenen Ueberfalls der seindlichen Quartiere, d. h. eines solchen, bei dem der Gegner nicht im Stande gewesen ist, sein Heer ohne Verlust da zu versammeln, wo es in seinem Plane lag. Aber das Gelingen wird der Natur der Sache nach sehr viele Abstufungen haben, und so werden die Erfolge in einem Fall sehr bedeutend, in dem andern kaum nennenswerth sein. Aber selbst da, wo sie bedeutend sind, weil das Unternehmen sehr gut gelungen ist, werden sie doch selten den Ersolg einer gewonnenen Hauptschlacht gewähren, theils weil die Trophäen selten so groß sein werden, theils weil der moralische Eindruck nicht so hoch angeschlagen werden kann.

Dieses Gesammtresultat muß man im Auge haben, um sich nicht von einem solchen Unternehmen mehr zu versprechen, als es leisten kann. Manche halten es für das non plus ultra offensiver Wirksamkeit; das ist es aber, wie uns diese nähere Betrachtung und auch die Kriegsgeschichte lehrt, keineswegs.

Giner der glänzendsten Ueberfälle ist der, welchen der Herzog von Lothringen 1643 bei Duttlingen gegen die französischen Duatztiere unter dem General Ranzau unternahm. Das Korps war 16,000 Mann stark, verlor den kommandirenden General und 7000 Mann. Es war eine vollkommene Riederlage. Der Mangel an allen Borposten ließ diesen Erfolg zu.

Der Ueberfall, welchen Turenne im Jahr 1644 bei Wergentheim (Mariendal, wie die Franzosen es neunen) erlitt, war in seinen Wirkungen allerdings gleichfalls einer Niederlage gleich zu achten, denn er verlor von 8000 Mann 3000, was hauptsächlich davon herrührte, daß er sich verleiten ließ, mit den versammelten Truppen einen unzeitigen Widerstand zu leisten. Auf ähnliche Wirkungen kann man daher nicht oft rechnen; es war mehr der Erfolg eines schlecht überlegten Treffens, als des eigentlichen Ueberfalls, denn Turenne hätte füglich dem Gesecht ausweichen und sich mit seinen in entlegenere Duartiere verlegten Truppen and derswo vereinigen können.

Ein britter berühmt gewordener Ueberfall ist der, welchen Turenne gegen die unter dem großen Kurfürsten, dem kaiserlichen General Bournonville und dem Herzoge von Lothringen im Essaß stehenden Berbündeten im Jahr 1674 unternahm. Die Trophäen waren sehr gering, der Verlust der Verbündeten nicht über 2000 bis 3000 Mann, was bei einer Macht von 50,000 Mann nicht entscheidend sein konnte; aber sie glaubten doch im Essaß keinen weiteren Widerstand wagen zu können und zogen sich über den Rhein zurück. Dieser strategische Erfolg war Alles, was Turenne brauchte, aber man muß die Ursachen nicht in dem eigentlichen Uebersall suchen. Turenne überraschte mehr die Pläne des Gegners als die Truppen desselben; die Uneinigkeit der verbündeten Heerschihrer und der nahe Rhein thaten das Uebrige. Diese Begebens heit verdient überhaupt genauer betrachtet zu werden, weil sie ges wöhnlich salsch ausgefaßt wird.

1741 überfällt Reipperg Friedrich den Großen in seinen Quar-

tieven; der ganze Erfolg besteht nur darin, daß der König ihm mit nicht ganz vereinigten Kräften und in verkeheter Fronte die Schlacht von Mollwis liefern muß.

1745 überfällt Friedrich der Große den Herzog von Lothringen in der Laufit in seinen Duartieren; der Haupterfolg entsteht durch den wirklichen Ueberfall eines der bedeutenoften Duartiere, nämlich von Heunersdorf, durch welchen die Desterreicher einen Berlust von 2000 Mann erleiden; der allgemeine Erfolg ist, daß der Herzog von Lothringen durch die Oberlausit nach Böhmen zurückeht, gber freilich nicht verhindert wird, auf dem linken Ufer der Elbe wieder nach Sachsen vorzudringen, so daß ohne die Schlacht von Kesselsdorf kein bedeutender Erfolg eingetreten wäre.

1758 überfällt der Herzog Ferdinand die französischen Quartiere; der nächste Erfolg ist der Verlust von einigen tausend Mann, und daß die Franzosen ihre Aufstellung hinter der Aller nehmen müssen. Der moralische Eindruck mag wohl etwas weiter gereicht und auf die spätere Räumung von ganz Westphalen Einfluß gehabt haben.

Wenn wir aus diesen verschiedenen Beispielen ein Resultat über die Wirksamkeit eines solchen Angriss ziehen wollen, so sind nur bie beiden ersten einer gewonnenen Schlacht gleich zu achten. Hier waren aber die Korps nur klein, und der Mangel an Vorposten in der damaligen Kriegsührung ein sehr begünstigender Umstand. Die vier anderen Källe, obgleich sie zu den vollkommen gelungenen Unternehmungen gezählt werden müssen, sind in ihrem Ersolg einer gewonnenen Schlacht offenbar nicht gleichzustellen. Der allgemeine Ersolg konnte hier nur bei einem Gegner von schwachem Willen und Charakter eintreten, und daher blieb er in dem Vall von 1741 ganz aus.

Im Jahr 1806 hatte die preußische Armee den Plan, die Franzosen in Franken auf diese Weise zu überfallen. Der Fall war wohl zu einem genügenden Resultat geeignet. Bonaparte war nicht gegenwärtig, die französischen Korps in sehr ausgedehnten Duartieren; unter diesen Umständen durfte die preußische Armee bei großer Entschlossenheit und Schnelle wohl darauf rechnen, sie mit mehr oder weniger Verlust über den Rhein zu treiben. Dies war aber auch Alles; hätte sie auf mehr gerechnet, z. B. ein Ver-

folgen ihrer Vortheile über den Rhein, oder ein solches moralisches Uebergewicht, daß die Franzosen es in demselben Feldzug nicht gewagt hätten, wieder auf dem rechten Rheinuser zu erscheinen, so wäre diese Rechnung ganz ohne genügenden Grund gewesen.

Anfangs August 1812 wollten die Russen von Smolensk her die französischen Quartiere überfallen, als Napoleon seine Armee in der Gegend von Witebst einen Halt hatte machen lassen. **E**8 verging ihnen aber bei der Ausführung der Muth dazu, und das war ein Glück für sie, benn da der französische Feldherr mit seinem Centrum dem ihrigen nicht nur um mehr als das Doppelte an Zahl überlegen war, sondern auch der entschlossenste Feldherr, den es je gegeben, da ferner der Verluft von einigen Meilen Raum gar nichts entscheiden konnte, auch gar kein Terrainabschnitt nahe genug war, um ihre Erfolge bis an denselben treiben und dadurch einigermaßen sichern zu können, endlich, da der Krieg des Jahres 1812 auch nicht etwa ein Feldzug war, der sich matt zu seinem Ende hinschleppt, sondern der ernste Plan eines Angreifenden, der seinen Gegner völlig niederwerfen will, — so können die kleinen Bortheile, wie sie ein Ueberfall von Duartieren zu gewähren vermag, nicht anders als im äußersten Migverhältniß zu der Aufgabe erscheinen, sie konnten unmöglich zu der Hoffnung berechtigen, durch sie die so große Ungleichheit der Kräfte und Verhältnisse gut zu machen. Dieser Versuch zeigt aber, wie eine dunkle Vorstellung von der Wirkung dieses Mittels zu einer ganz falschen Anwendung deffel= ben verleiten kann.

Das bisher Gesagte stellt den Gegenstand als strategisches Mittel ins Licht. Es liegt aber in der Natur desselben, daß auch seine Aussührung nicht bloß taktisch ist, sondern zum Theil der Strategie selbst wieder angehört, insofern nämlich ein solcher Angriss gewöhnlich in einer beträchtlichen Breite geschieht, und die Armee, welche ihn aussührt, zum Schlagen kommen kann und meistens kommen wird, ehe sie vereinigt ist, so daß das Ganze ein Agglomerat einzelner Gesechte wird. Wir müssen also nun auch ein Paar Worte über die natürlichste Einrichtung eines solchen Angriss sagen.

Die erfte Bedingung ist:

1) die seindliche Quartierfronte in einer gewissen Breite anzugreifen, denn nur so wird man mehrere Quartiere wirklich überfallen, andere abschneiden und überhaupt die Desorganisation, die man sich vorgesetzt hat, in das feindliche Heer bringen können. — Die Anzahlund Entfernung der Kolonnen hängt von den Umständen ab.

- 2) Die Richtung der verschiedenen Kolonnen muß konzentrisch gegen einen Punkt gehen, auf dem man sich vereinigen will; denn der Gegner endet mehr oder weniger mit einer Bereinigung, und so müssen wir es auch. Dieser Bereinigungspunkt wird wo möglich der seindliche Berbindungspunkt sein oder auf der Rückzugslinie des seindlichen Heeres liegen, natürlich am besten da, wo diese irgend einen Terrainabschnitt durchschneidet.
- 3) Die einzelnen Kolonnen müssen, wo sie mit seindlichen Kräften zusammentressen, diese mit großer Entschlossenheit, mit Wagniß und Kühnheit anfallen, denn sie haben die allgemeinen Verhältnisse für sich, und da ist das Wagen immer am rechten Ort. Die Folge hiervon ist, daß die Besehlshaber der einzelnen Kolonnen in dieser Beziehung große Freiheit und Vollmacht haben müssen.
- 4) Die taktischen Angriffspläne gegen die sich zuerst stellenden feindlichen Korps mussen immer auf das Umgehen gerichtet sein, denn vom Trennen und Abschneiden wird ja der Haupterfolg erwartet.
- 5) Die einzelnen Kolonnen müssen aus allen Wassen bestehen und dürsen nicht zu schwach an Reiterei sein, es kann sogar unter Umständen gut sein, wenn die ganze Reservekavallerie unter sie vertheilt wird; denn es wäre ein großer Irrthum, wenn man glaubte, diese könnte als solche bei diesem Unternehmen eine Haupt-rolle spielen. Das erste Dorf, die kleinste Brücke, der unbedeutendste Busch hält sie auf.
- 6) Obgleich es in der Natur eines Ueberfalls liegt, daß der Angreisende seine Avantgarde nicht weit voraussenden darf, so gilt doch das nur von der Annäherung. Ist das Gesecht in der seind-lichen Quartierlinie angefangen, also das was vom eigentlichen Ueberfall zu erwarten war, bereits gewonnen, dann müssen die Rolonnen Avantgarden von allen Wassen so weit als möglich vorschieden, denn diese können durch ihre schnelleren Bewegungen die Verwirrung beim Feinde sehr vermehren. Nur dadurch wird man im Stande sein, hier und da den Troß von Bagage, Artillerie, Kommandirten und Traineurs wegzunehmen, welcher einem eiligst

aufbrechenden Kantonnement nachzuziehen pflegt, und diese Avantgarden müssen das Hauptmittel des Umgehens und Abschneidens werden.

7) Endlich muß für eintretende Unglücksfälle der Rückzug vorbedacht, und der Versammlungsort des Heeres angegeben werden.

### Zwanzigstes Kapitel. Diversion.

Unter Diversion versteht der Sprachgebrauch einen solchen Anfall des seindlichen Landes, durch welchen Kräfte von dem Hauptspunkt abgezogen werden. Nur dann, wenn dies die Hauptabsicht ist, und nicht die Gewinnung des Gegenstandes, welchen man bei der Gelegenheit angreift, ist es eine Unternehmung eigenthümlicher Art, sonst ist es ein gewöhnlicher Augriss.

Natürlich muß die Diversion darum doch immer ein Angriffs= objekt haben, denn nur der Werth dieses Objekts kann den Feind veranlassen, Truppen zur Vertheidigung desselben zu entsenden; außer= dem sind diese Objekte, im Fall die Unternehmung als Diversion nicht wirkt, eine Entschädigung für die auf dieselbe verwendeten Kräfte.

Diese Angriffsobjekte können nun Festungen sein, ober bedeutende Magazine, oder reiche und große Städte, besonders Hauptstädte, Kontributionen aller Art, endlich Beistand, der unzusriedenen Unterthanen des Feindes geleistet werden soll.

Daß Diversionen nühlich sein können, ist leicht zu begreifen, aber gewiß sind sie es nicht immer, im Gegentheil oft sogar schädelich. Die Hauptbedingung ist, daß sie mehr Streitkräfte des Feindes vom Hauptkriegstheater abziehen, als wir auf die Diversion ver=wenden, denn wenn sie nur eben so viel abziehen, so hört die Wirksamkeit als eigentliche Diversion auf, und das Unternehmen wird ein untergeordneter Angriss. Selbst da, wo man einen Rebenangriss auordnet, weil man der Umstände wegen die Anssicht hat, mit wenig Krästen unverhältnismäßig viel auszurichten, z. B. eine wichtige Festung leicht zu nehmen, muß man es nicht mehr Diversion nennen. Man pflegt es freilich auch Diversion zu nennen, wenn ein Staat, während er sich gegen einen andern wehrt, durch einen dritten angefallen wird, — aber ein solcher Ansall

\*

a.

H

ł

1

unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Augriff in nichts als in der Richtung, es ist also kein Grund ihm einen besonderen Namen zu geben, denn in der Theorie soll man durch eigene Benennungen auch nur Eigenthümliches bezeichnen.

Wenn aber schwache Kräfte stärkere herbeiziehen sollen, so müssen offenbar besondere Verhältnisse die Veranlassung dazu geben, und es ist also für den Zweck einer Diversion nicht genug, irgend eine Streitkraft auf einen bisher unbetretenen Punkt abzuschicken.

Wenn der Angreifende irgend eine feindliche Provinz, die nicht zum Hauptkriegstheater gehört, durch einen kleinen Haufen von 1000 Mann heimsuchen läßt, um Kontributionen einzutreiben u. s. w., so ift freilich vorherzusehen, daß der Feind dies nicht burch 1000 Mann verhindern kann, die er dahin absendet, son= bern er wird, wenn er die Provinz gegen Streifereien fichern will, allerdings mehr dahin schicken muffen. Aber, muß man fragen, kann der Vertheibiger anstatt seine Provinz zu sichern, nicht das Gleichgewicht daburch herstellen, daß er eine Provinz unseres Lanbes durch ein eben solches Detachement heimsuchen läßt? Es muß also, wenn darans für den Angreifenden ein Vortheil hervorgehen soll, zuvor feststehen, daß in der Provinz des Vertheidigers mehr zu holen oder zu bedrohen ist als in der unsrigen. Ist dies der Fall, so kann es nicht fehlen, daß eine ganz schwache Diversion mehr seindliche Streitkräfte beschäftigen wird, als die dazu verwandten betragen. Dagegen geht aus der Natur der Sache hervor, daß dieser Vortheil schwindet, je mehr die Massen wachsen, denn 50,000 Mann können eine mäßige Provinz nicht nur gegen 50,000 Mann mit Erfolg vertheidigen, sondern selbst gegen eine etwas größere Zahl. Bei stärkeren Diversionen wird also der Vortheil sehr zweifelhaft, und je größer sie werden, um so entschiedener muffen die übrigen Verhältnisse sich schon zum Vortheil der Diverfion stellen, wenn bei dieser überhaupt etwas Gutes herauskommen soll.

Diese vortheilhaften Verhältnisse können nun sein:

- a) Streitkräfte, welche der Angreifende für die Diversion disponibel machen kann, ohne den Hauptangriff zu schwächen;
- b) Punkte des Vertheidigers, die von großer Wichtigkeit find und durch die Diversion bedroht werden können;

- c) unzufriedene Unterthanen besselben;
- d) eine reiche Provinz, welche beträchtliche Kriegsmittel hergeben kann.

Wenn nur diesenige Diversion unternommen werben soll, die nach diesen verschiedenen Rücksichten geprüft, Erfolge verspricht, so wird man finden, daß die Gelegenheit dazu sich nicht häusig bietet.

Aber nun kommt noch ein Hauptpunkt. Jede Diversion bringt ben Krieg in eine Gegend, wohin er ohne sie nicht gekommen wäre; badurch wird sie stets mehr oder weniger seindliche Streitkräfte wecken, die sonst geruht hätten, sie wird dies aber auf eine höchst sühlbare Weise thun, wenn der Gegner Milizen und Nationalbe-wassnungsmittel bereit hat. Es liegt ganz in der Natur der Sache, und die Erfahrung lehrt es hinlänglich, daß, wenn eine Gegend plößlich von einer seindlichen Abtheilung bedroht wird und zu ihrer Vertheidigung nichts vorgekehrt ist, Alles, was sich an tüchtigen Beamten vorsindet alle erdenklichen außergewöhnlichen Mittel ausbietet und in Gang sest, um das Uebel abzuwehren. Es entstehen also hier neue Widerstandskräfte, und zwar solche, die dem Volkskrieg nahe liegen und ihn leicht weden können.

Dieser Punkt muß bei jeder Diversion wohl ins Auge gefaßt werden, damit man sich nicht seine eigene Grube grabe.

Die Unternehmungen auf Nordholland im Jahre 1799, auf Walcheren 1809 sind, als Diversionen betrachtet, nur insofern zu rechtsertigen, als man die englischen Truppen nicht anders brauchen konnte, aber es ist nicht zweiselhaft, daß dadurch die Summe der Widerstandsmittel bei den Franzosen erhöht worden ist, und eben das würde jede Landung in Frankreich selbst thun. Die französsische Küste zu bedrohen, bietet allerdings große Vortheile, weil dadurch eine bedeutende Truppenzahl, die die Küste bewachen muß, neutralisirt wird, aber die Landung mit einer bedeutenden Macht wird immer nur dann zu rechtsertigen sein, wenn man auf den Beistand einer Provinz gegen ihre Regierung rechnen kann.

Je weniger eine große Entscheidung im Kriege vorliegt, um so eher sind Diversionen zulässig, aber um so kleiner wird freilich auch der Gewinn, welcher aus ihnen zu ziehen ist. Sie sind nur ein Mittel, die stagnirende Masse in Bewegung zu bringen.

#### Ausführung.

- 1. Eine Diversion kann einen wirklichen Angriff in sich schlies ßen, dann trägt die Ausführung keinen besondern Charakter als den der Kühnheit und Eile.
- 2. Sie kann auch die Absicht haben, mehr zu scheinen, als sie ist, indem sie zugleich Demonstration ist. Welche besonderen Mittel hier anzuwenden sind, kann nur ein schlauer Verstand anzeben, welcher Menschen und Verhältnisse gut kennt. Daß hierbei immer eine große Zersplitterung der Kräfte eintritt, liegt in der Natur der Sache.
- 3. Sind die Kräfte nicht ganz unbedeutend, und ist der Rückzug auf gewisse Punkte beschränkt, so ist eine Reserve, an die sich Alles anschließt, eine wesentliche Bedingung.

### Einundzwanzigstes Kapitel. Invasion.

Was wir darüber zu sagen haben, besteht fast nur in der Worterklärung. Wir finden den Ausbruck in den neueren Schrift= stellern sehr häufig gebraucht, und sogar mit der Prätension, etwas Eigenthümliches dadurch zu bezeichnen, — guerre d'invasion kommt bei den Franzosen unaufhörlich vor. Sie bezeichnen damit jeden in das feindliche Land weit vorgehenden Angriff und möchten ihn allenfalls als Gegensatz von einem methodischen aufstellen, b. h. einem, der nur an der Grenze nagt. Aber dies ift ein unphilosophischer Sprachwirrwar. Db ein Angriff an der Grenze bleiben oder tief in das feindliche Land vordringen, ob er sich vor Allem mit der Einnahme der festen Plätze beschäftigen oder den Kern der feindlichen Macht aufsuchen und unablässig verfolgen soll, hängt nicht von einer Manier ab, sondern ist Folge der Umstände. In gewissen Fällen kann das weite Bordringen methodischer und sogar vorsichtiger sein als das Berweilen an der Grenze, in den meisten Fällen aber ist es nichts Anderes, als eben der glückliche Erfolg eines mit Kraft unternommenen Angriffs und folglich von diesem nicht verschieden.

### Ueber ben Kulminatisuspunkt bes Sieges. \*)

Nicht in jedem Kriege ist der Sieger im Stande, den Gegner völlig niederzuwersen. Es tritt oft, sogar meistens, ein Rulmi=nationspunkt des Sieges ein. Die Ersahrung zeigt dies hinlang=lich; da aber der Gegenstand für die Theorie des Krieges beson= bers wichtig und der Stüppunkt fast aller Feldzugspläne ist, dabei auf seiner Oberstäche wie bei schillernden Farben ein Lichtspiel von scheinbaren Widersprüchen schwebt, so wollen wir ihn schäffer ins Auge sassen und uns mit seinen inneren Gründen beschäftigen.

Der Sieg entspringt in der Regel schon aus einem Uebergewicht der Summe aller physischen und moralischen Kräfte; unstreitig
vermehrt er dieses Uebergewicht, denn sonst würde man ihn nicht
suchen und theuer ertausen. Dies thut der Sieg selbst unbedentlich; auch seine Folgen thun es, aber diese nicht bis ans äußerste
Ende, sondern meistens nur bis auf einen gewissen Punkt. Dieser Punkt kann sehr nahe liegen und liegt zuweilen so nahe, daß
die ganzen Folgen der siegreichen Schlacht sich auf die Vermehrung der moralischen Ueberlegenheit beschränken können. Wie das
zusammenhängt, haben wir zu untersuchen.

In dem Fortschreiten des triegerischen Altes begegnet die Streitkraft unaufhörlich Elementen, die sie vergrößern, und andern, die sie verringern. Es kommt also auf das Uebergewicht der einen oder der andern an. Da jede Verminderung der Kraft als eine Vermehrung der seindlichen anzusehen ist, so folgt hierans von selbst, daß dieser doppelte Strom von Zu- und Abfluß beim Vorgehen wie beim Zurückgehen stattsinde.

Es kommt darauf an, die hauptsächlichste Ursache dieser Versänderung in dem einen Fall zu untersuchen, um über den andern mitentschieden zu haben.

Beim Vorgehen sind die hauptsächlichsten Ursachen der Berftärkung des Angreifenden:

- 1. der Verlust, welchen die feindliche Streitkraft erleibet, weil er gewöhnlich größer ist, als der des Angreisenden; -
  - 2. der Verluft, welchen der Feind an todten Streitfraften,

<sup>\*)</sup> Bergl. bas vierte und fünfte Rapitel.

ats Magazinen, Depsis, Briiden u. s. w. erleibet, und ben der Angreifende gar nicht mit ihm theilt;

- 3. von dem Augenblick an, wo der Angreifende das feinds liche Gebiet betritt, der Berluft von Provinzen, folglich von Quelslen neuer Streitkraft;
- 4. für den Vordringenden der Gewinn eines Theiles dieser Duellen, mit andern Worten: der Vortheil, auf Kosten des Feindes zu leben;
- 5. der Verluft des innern Zusammenhanges und der regelmäßigen Bewegung aller Theile beim Feinde;
- 6. die Verbündeten des Gegners lassen von ihm los, und Andere wenden sich dem Sieger zu;
- 7. endlich die Muthlofigkeit des Gegners, dem die Waffen zum Theil aus den Händen fallen.

Die Ursachen der Schwächung des Vordringenden sind,

- 1. daß er genöthigt ist, seindliche Festungen zu belagern, zu berennen ober zu beobachten; oder daß der Feind, welcher vor dem Siege dasselbe that, beim Rückzug diese Korps an sich zieht;
- 2. von dem Augenblick an, wo der Angreifende das feindliche Gebiet betritt, ändert sich die Natur des Kriegstheaters; es wird feindlich; wir mussen dasselbe besetzen, denn es gehört uns nur so weit, wie wir es besetzt haben, und doch bietet es der ganzen Maschine überall Schwierigkeiten dar, die nothwendig zur Schwächung ihrer Wirkungen führen mussen;
- 3. wir entfernen uns von unsern Quellen, während der Gegner sich den seinigen nähert; dies verursacht Anfenthalt in dem Ersat der ausgegebenen Kräfte;
- 4. die Gefahr des bedrohten Staates ruft andere Mächte zu seinem Schut auf;
- 5. endlich größere Anstrengung des Gegners wegen der Größe der Gefahr, dagegen ein Nachlassen in den Anstrengungen von Seiten des siegenden Staates.

Alle diese Vortheile und Nachtheile können mit einander bestehen, sich gewissermaßen einander begegnen und ihren Weg in entgegengesetzter Richtung fortsetzen. Nur die letzen begegnen sich wie wahre Gegensähe, können nicht an einander porbei, schließen

also einander aus. Schon dies allein zeigt, wie unendlich verschieden die Wirkungen des Sieges sein können, jenachdem sie den Gegner betäuben oder zu größerer Kraftanstrengung drängen.

Wir wollen jeden der einzelnen Punkte mit ein Paar Bemerkungen zu charakterisiren versuchen.

- 1. Der Verlust der seindlichen Streitkraft nach einer Niederlage kann im ersten Augenblick am stärksten sein und dann täglich
  geringer werden, bis er auf einen Punkt kommt, wo er mit dem
  unsrigen ins Gleichgewicht tritt, er kann aber auch mit jedem Tage
  in steigender Progression wachsen. Die Verschiedenheit der Lagen
  und Verhältnisse entscheidet. Im Allgemeinen kann man bloß sagen,
  daß bei einem guten Heere das Erstere, bei einem schlechten das
  Andere gewöhnlicher sein wird; nächst dem Geist des Heeres ist
  der Geist der Regierung das Wichtigste dabei. Es ist im Kriege
  sehr wichtig, beide Fälle zu unterscheiden, um nicht aufzuhören, wo
  man erst recht ansangen sollte, und umgekehrt.
- 2. Sbenso kann der Verlust des Feindes an todten Streitkräften ab= und zunehmen, und dies hängt von der zufälligen Lage und Beschaffenheit der Vorrathsörter ab. Dieser Gegenstand kann sich übrigens hinsichtlich seiner Wichtigkeit gegenwärtig nicht mehr mit den andern messen.
- 3. Der dritte Vortheil muß nothwendig mit dem Vorschreiten im Steigen bleiben, ja man kann sagen, daß er überhaupt erst in Betracht kommt, wenn man schon tief in den feindlichen Staat vorgedrungen ist, d. h. ein Viertel bis ein Drittel seiner Länzber hinter sich hat. Uebrigens kommt dabei noch der innere Werth in Betracht, den die Provinzen in Beziehung auf den Krieg haben.

Sbenso muß der vierte Vortheil mit dem Vorschreiten wachsen.

Von diesen beiden letten ist aber noch zu bemerken, daß ihr Einfluß auf die im Rampf begriffenen Streitkräfte selten schnell fühlbar ist, sondern daß sie erst langsamer auf einem Umwege wirken, und daß man also um ihretwillen den Bogen nicht zu scharf spannen, d. h. sich in keine zu gefährliche Lage begeben soll.

Der fünfte Vortheil kommt erst wieder in Betracht, wenn man schon bedeutend vorgeschritten ist und die Gestalt des seindlichen Landes Gelegenheit giebt, einige Provinzen von der Hauptmasse zu trennen, die dann wie abgebundene Glieder bald abzusterben pflegen.

Bon 6. und 7. ist es wenigstens wahrscheinlich, daß sie mit dem Vorschreiten wachsen, wir werden übrigens von beiden weis ter unten sprechen.

Gehen wir jest zu ben Schwächungsursachen über.

- 1. Das Belagern, Berennen und Einschließen der Festungen wird in den meisten Fällen mit dem Vorschreiten zunehmen. Diese Schwächung allein wirkt auf den Stand der Streitkräfte so mächtig, daß sie in dieser Beziehung leicht alle Vortheile auswiesgen kann. Freilich hat man in neueren Zeiten angefangen Festungen mit sehr wenigen Truppen zu berennen, oder gar mit noch wenigeren zu beobachten; auch muß der Feind diese Festungen mit Besahung versehen. Nichts desto weniger bleibt es ein wichtiges Sicherungsprincip. Die Besahungen bestehen zwar gewöhnlich zur hälfte aus Leuten, die vorher nicht mitgesochten haben. Vor denzenisgen Festungen, welche nahe an der Verbindungsstraße liegen, muß man wohl das Doppelte der Besahung zurücklassen, und will man nur eine einzige bedeutende förmlich belagern oder aushungern, so ist dazu eine kleine Armee ersorderlich.
- 2. Die zweite Ursache, die Einrichtung eines Kriegstheaters im feindlichen Lande, wächst nothwendig mit dem Vorschreiten und wirkt, wenn auch nicht auf den augenblicklichen Stand der Streitztäfte, doch auf die dauernde Lage derselben noch mehr.

Nur benjenigen Theil bes feindlichen Landes können wir als unser Ariegstheater betrachten, den wir besetzt, d. h. wo wir entweder kleine Korps im freien Felde oder hin und wieder Bestatungen in den beträchtlichsten Städten, auf den Etappenörtern u. s. w. gelassen haben; wie klein nun auch die Garnisonen sind, die wir zurücklassen, so schwächen sie doch die Streitkraft beträchtzlich. Aber dies ist das Geringste.

Jede Armee hat strategische Flanken, nämlich die Gegend, welche sich auf beiden Seiten ihrer Verbindungslinien hinzieht; weil die seindliche Armee sie aber gleichfalls hat, so ist die Schwäche dieser Theile nicht fühlbar. Dies ist aber nur der Fall im eigenen Lande; so wie man sich im seindlichen befindet, wird die

Schwäche dieser Theise sehr fühlbar, weil bei einer langen, wenig ober gar nicht gedeckten Linie die unbedeutendste Unternehmung einigen Erfolg verspricht, und diese überall aus einer seindlichen Gegend hervorgehen kann.

Je weiter man vordringt, um so länger werden diese Flanken, und die daraus entstehende Gefahr wächst in steigender Progression; denn nicht bloß sind sie schwer zu decken, sondern der Unternehmungsgeist des Feindes wird auch hauptsächlich erst durch die langen, ungesicherten Verbindungslinien hervorgerusen, und die Folgen, welche ihr Verlust im Fall eines Rückzugs haben kann, sind höchst bedenklich.

Alles dieses trägt dazu bei, der vorschreitenden Armee mit jebem Schritt, den sie weiter thut, ein neues Gewicht anzuhängen, so
daß, wenn sie nicht mit einer ungewöhnlichen Ueberlegenheit angefangen hat, sie sich nach und nach immer mehr beengt in ihren Plänen, immer mehr geschwächt in ihrer Stoßtraft und zulest ungewiß und besorglich in ihrer Lage fühlt.

3. Die dritte Ursache, die Entfernung von der Quelle, aus welscher die unaufhörlich sich schwächende Streitkraft ebenso unaufhörlich ergänzt werden muß, nimmt mit dem Vorrücken zu. Eine erobernde Armee gleicht hierin dem Licht einer Lampe; je weiter sich das nährende Del herunter senkt und vom Focus entfernt, um so kleiner wird dieser, dis er nachher ganz erlischt.

Freilich kann ber Reichthum eroberter Provinzen dieses Uebel sehr vermindern, jedoch niemals ganz ausheben, weil es immer eine Menge von Gegenständen giebt, die man aus dem eigenen Lande kommen lassen muß, namentlich Menschen; weil die Leistungen des seindlichen Landes gemeiniglich weder so schnell noch so sicher sind als im eigenen Lande; weil für ein unerwartet entstehendes Bedürsniß nicht so schnell Hülfe geschafft werden kann; weil Mißverständnisse und Fehler aller Art nicht so früh entdeckt und verbessert werden können.

Führt der Fürst sein Heer nicht selbst an, wie das in den letzen Kriegen Sitte geworden, ist er demselben nicht mehr nahe, so entsteht noch ein neuer, sehr großer Nachtheil aus dem Zeitzverluft, den das hin= und herfragen mit sich bringt, denn die größte Vollmacht eines Heersührers kann den weiten Raum seiner Wirksamkeit nicht ausfüllen.

- 4. Die Veränderung der politischen Berbindungen. Sind diese Veränderungen, welche der Sieg hervorruft, von der Art, daß sie dem Sieger nachtheilig sein werden, so werden sie wahrscheinlich mit seinen Fortschritten im geraden Verhältniß stehen, eben so wie das der Fall ist, wenn sie ihm günstig sind. Hier kommt Alles auf die bestehenden politischen Verbindungen, Intersessen, Gewohnheiten, Richtungen, auf Fürsten, Minister u. s. w. an. Im Allgemeinen kann man nur sagen, daß, wenn ein großer Staat bestiegt wird, welcher kleinere Buudesgenossen sen ein großer Staat bestiegt wird, welcher kleinere Buudesgenossen sein dieser Beziehung mit jedem Schlage stärker wird; ist aber der bestiegte Staat klein, so werden sich viel eher Beschützer auswersen, wenn er in seinem Dasein besdroht wird, und Andere, die geholsen haben, ihn zu erschützern, werden umkehren, um seinen Untergang zu verhindern.
- 5. Der größere Widerstand, welcher beim Feinde hervorgerusen wird. Einmal fallen dem Feinde die Wassen aus den Händen vor Schreck und Betäubung, ein andermal ergreift ihn ein enthusiastischer Parvrismus, Alles eilt zu den Wassen, und der Widerstand ist nach der ersten Niederlage viel größer als vor derselben. Der Charakter des Volkes und der Regierung, die Natur des Landes, die politischen Verbindungen desselben sind die Data, aus denen das Wahrscheinliche errathen werden muß.

Wie unendlich verschieden machen diese beiden letten Punkte allein die Pläne, welche man im Kriege in dem einen und dem andern Fall machen darf und soll. Während der Eine durch Aengst-lichkeit und sogenanntes methodisches Versahren sein bestes Ghäck verscherzt, stürzt sich der Andere durch Unüberlegtheit ins Verderben.

Noch müssen wir hier der Erschlassung gedenken, welche bei dem Sieger nicht seiten dann eintritt, wenn die Gesahr entsernt ist, während doch umgekehrt neue Anstrengungen nöthig wären, um den Sieg zu verfolgen. Wirst man einen allgemeinen Blid auf diese verschiedenen, einander entgegengesesten Prinzipien, so erziedt sich ohne Zweisel, daß die Benutung des Sieges, das Borschreiten in dem Angrisskriege in der Allgemeinheit der Fälle die Ueberlogenheit verkleinert, mit welcher man angesangen, oder die man durch den Sieg erworden hat.

hier muß uns nothwendig die Frage einfallen: Wenn dem

so ist, was treibt nun den Sieger zum Verfolgen seiner Siegesbahn, zum Vorschreiten in der Offensive? Und kann dies wirklich noch eine Benupung des Sieges genannt werden? Wäre es nicht besser, da inne zu halten, wo noch gar keine Verringerung des ers haltenen Uebergewichts stattgefunden hat?

Hierauf muß man natürlich antworten: das Uebergewicht der Streitkräfte ist nicht der Zweck, sondern das Mittel. Der Zweck ist entweder, den Feind niederzuwersen oder ihm doch wenigstens einen Theil seiner Länder zu nehmen, um sich dadurch in den Stand zu sehen, die erlangten Vortheile beim Friedensschluß geltend zu machen. Selbst wenn wir den Gegner ganz niederwersen wollen, müssen wir uns gefallen lassen, daß vielleicht seder Schritt vorwärts unsere Ueberlegenheit schwächt, worans aber nicht nothwendig folgt, daß sie vor dem Fall des Gegners Rull werden müsse; der Fall des Gegners kann vorher eintreten, und ließe sich dieser mit dem letzten Minimum des Uebergewichts erreichen, so wäre es ein Fehler, dieses nicht daran zu wenden.

Das Uebergewicht also, welches man im Kriege hat ober erwirbt, ist nur das Mittel, nicht der Zweck, und muß für diesen daran gesetzt werden. Aber man muß den Punkt kennen, dis zu welchem es reicht, um nicht über diesen hinauszugehen und anstatt neuer Vortheile Schande zu ernten.

Daß es sich mit dem Erschöpfen des strategischen Uebergewichts in dem strategischen Angriff also verhält, dafür brauchen wir nicht besondere Fälle aus der Erfahrung anzusühren; die Masse der Erscheinungen hat uns vielmehr gedrängt die inneren Gründe dafür aufzusuchen. Nur seit Bonaparte's Erscheinen kennen wir Feldzüge unter gebildeten Völkern, in denen das Uebergewicht ununterbrochen bis zum Fall des Gegners sührte; vor ihm endigte jeder Feldzug damit, daß die siegende Armee einen Punkt zu gewinnen suchte, wo sie sich im bloßen Gleichgewicht erhalten konnte. Auf diesem Punkte hörte die Bewegung des Sieges auf, wenn nicht etwa gar ein Rückzug nöthig wurde. Dieser Kulminationspunkt des Sieges wird nun auch in der Folge in allen Kriegen vorkommen, in denen das Riederwersen des Gegners nicht das kriegerische Ziel sein kann, und von dieser Art werden doch immer bie meisten Kriege sein. Das natürliche Ziel aller einzelnen Felbzugspläne ift der Wendepunkt des Angriffs zur Vertheidigung.

Run ift aber das Ueberschreiten dieses Zieles nicht etwa bloß eine unnüpe Kraftanftrengung, welche keinen Erfolg weiter giebt, sondern eine verderbliche, welche Rückschläge verursacht, und diese Ruckschläge sind nach einer ganz allgemeinen Erfahrung immer von unverhältnismäßiger Wirkung. Diese lettere Erscheinung ift so allgemein, scheint so naturgemäß und verständlich, daß wir uns überheben können, die Ursachen derselben umständlich anzugeben. Mangel an Einrichtung in dem eben eroberten Lande und der starke Gegenfat, welchen ein bedeutender Berluft gegen den erwarteten neuen Erfolg in den Gemüthern bildet, sind in jedem Fall die haupt= sächlichsten. Die moralischen Kräfte, Ermuthigung auf der einen Seite, die oft bis zum Uebermuth fteigt, Niedergeschlagenheit auf der andern, beginnen hier gewöhnlich ihr sehr lebhaftes Spiel. Die Berluste beim Rückzuge werden dadurch größer, und der bisher siegreich Gewesene dankt in der Regel dem himmel, wenn er mit der bloßen Rückgabe des Eroberten davonkommt, ohne Einbuße an eigenem gande zu erleiben.

Hier muffen wir einen anscheinenden Widerspruch beseitigen.

Man sollte nämlich glauben, daß, so lange das Vorschreiten im Angriff seinen Fortgang hat, auch noch Ueberlegenheit vorhanden sei, und da die Vertheidigung, welche am Ende der Stegeslausbahn eintritt, eine stärkere Form des Krieges ist, als der Angriff, so sei um so weniger Gefahr, daß man unversehens der Schwäschere werde. Und doch ist dem also, und wir müssen gestehen, daß, wenn wir die Geschichte im Auge haben, oft die größte Geschr des Umschwungs erst in dem Augenblick eintritt, wenn der Angriff nachläßt und in Vertheidigung übergeht. Wir wollen uns nach dem Grunde umsehen.

Die Ueberlegenheit, welche wir der vertheidigenden Kriegsform zugeschrieben haben, liegt:

- 1. in der Benutung der Gegend;
- 2. in dem Befit eines eingerichteten Kriegstheaters;
- 3. in dem Beiftand des Boltes;
- 4. in dem Bortheil des Abwartens.

Es ist klar, daß diese Prinzipe nicht immer in gleichem Maße vorhanden und wirksam sein werden, daß folglich eine Vertheidisgung nicht immer gleich der anderen ist, und daß mithin auch die Vertheidigung nicht immer dieselbe Ueberlegenheit über den Angriss haben wird. Namentlich muß dies bet einer Vertheidigung der Fall sein, die nach einem erschöpften Angriss eintritt, und deren Kriegstheater gewöhnlich an der Spise eines weit vorgeschobenen Offensindreiecks zu liegen kommt. Diese behält von den genannsten vier Prinzipen nur das erste, die Benuhung der Gegend uns vermindert, das zweite fällt meistens ganz weg, das dritte wird negativ, und das vierte wird sehr geschwächt. Rur über das letzte hier noch ein Paar Worte zur Erläuterung.

Wenn nämlich das eingebildete Gleichgewicht, in welchem oft ganze Keldzüge erfolglos verstreichen, weil Der, an welchem das Handeln ist, nicht die nothwendige Entschlossenheit besitst — und darin sinden wir eben den Vortheil des Abwartens — wenn dieses Gleichgewicht durch einen Offensivalt gestört, das seindliche Interesse verletzt, sein Wille zum Handeln hingedrängt wird, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß er in müßiger Umentschlossenheit bleiben werde, sehr verringert. Eine Vertheibigung, die man auf erobertem Boden einrichtet, hat einen viel mehr heranssordernden Charalter als eine im eigenen Lande; es wird ihr gewissermaßen das offensive Prinzip eingeimpst und ihre Natur dadurch geschwächt. Die Ruhe, welche Daux Friedrich II. in Schlessen und Sachsen gönnte, würde er ihm in Böhmen nicht gestattet haben.

Es ist also klar, daß die Vertheidigung, welche in eine Offensivunternehmung verstochten ist, in allen ihren Hauptprinzipien geschwächt sein und also nicht mehr die Ueberlegenheit haben wird, welche ihr ursprünglich zukommt.

Wie kein Vertheidigungsfeldzug aus bloßen Vertheidigungselementen zusammengeset ist, so besteht auch kein Angrissseldzug aus lauter Angrissselementen, weil außer den kurzen Zwischenperioden eines jeden Feldzugs, in welchen beide Heere sich in der Vertheidigung besinden, jeder Angriss, der nicht bis zum Frieden reicht, nothwendig mit einer Vertheidigung endigen muß.

Auf diese Weise ist es die Berthoidigung selbst, welche zur

Schwächung des Angriffs beiträgt. Dies ist so wenig eine müßige Spitssindigkeit, daß wir es vielmehr als den hauptsächlichsten Nachtheil des Angriffs betrachten, dadurch später in eine ganz unvortheilhafte Vertheidigung versetzt zu werden.

Und hiermit ift denn erklärt, wie der Unterschied, welcher in der Stärke der offensiven und defensiven Kriegsform ursprünglich besteht, nach und nach geringer wird. Wir wollen nun noch zeigen, wie er ganz verschwinden, und die eine auf kurze Zeit in die entzgegengesetze Größe übergehen kann.

Will man uns erlauben, einen Begriff aus der Natur zur Erflärung anzuwenden, so werden wir uns fürzer fassen können. Es ist die Zeit, welche in der Körperwelt jede Kraft braucht, um sich wirksam zu zeigen. Gine Kraft, die hinreichend wäre, einen bewegten Körper aufzuhalten, wenn fie langsam und nach und nach angewendet wird, wird von ihm überwältigt werden, wenn es an Dieses Gesetz der Körperwelt ist ein treffendes Bild Zeit fehlt. für manche Erscheinung unseres inneren Lebens. Sind wir ein= mal zu einer gewissen Richtung der Gedanken angeregt worden, so ift nicht jeder an sich hinreichende Grund im Stande, eine Beränderung oder ein Innehalten hervorzubringen. Es ist Zeit, Ruhe, nachhaltiger Eindruck im Bewußtsein erforderlich. So ist es auch im Kriege. Hat die Seele einmal eine bestimmte Rich= tung zum Ziele genommen ober sich nach einem Rettungshafen zurückgewendet, so geschieht es leicht, daß die Gründe, welche den Einen zum Innehalten nöthigen, den Andern zum Unternehmen aufforbern, nicht sogleich in ihrer ganzen Stärke gefühlt werben, und da die Handlung indeß fortschreitet, so kommt man im Strom der Bewegung über die Grenze des Gleichgewichts, über den Kulminationspunkt hinaus, ohne es gewahr zu werden; ja, es kann geschehen, daß dem Angreifenden, unterstützt von den moralischen Kräften, die vorzugsweise im Angriff liegen, das Weiterschreiten trot der erschöpften Kraft weniger beschwerlich wird als das Innehalten, so wie Pferden, welche eine Laft den Berg hinauf ziehen. Hiermit glauben wir nun ohne inneren Widerspruch gezeigt zu haben, wie der Angreifende über denjenigen Punkt hinaus kommen kann, der ihm im Augenblick des Innehaltens und der Vertheibigung noch Erfolge, d. h. Gleichgewicht verspricht. Es ist also beim Entwurf des Feldzugs wichtig, diesen Punkt richtig sestzuhalten, sowohl für den Angreisenden, damit er nicht über sein Vermögen unternehme (gewissermaßen Schulden mache), als für den Vertheidiger, damit er diesen Nachtheil, in welchen sich der Angreisende begeben hat, erkenne und benütze.

Werfen wir nun einen Blick auf alle die Gegenstände zurück, welche der Feldherr bei dieser Feststellung im Auge haben soll, und erinnern wir uns, daß er von den wichtigsten ihre Richtung und ihren Werth erst durch den Ueberblick vieler andern, nahen und entfernten Verhältnisse schäpen, gewissermaßen errathen muß, - errathen, ob das feindliche Heer nach dem ersten Stoß einen festeren Kern, eine immer zunehmende Dichtigkeit zeigen, oder ob es wie die Bologneser Flaschen in Staub zerfallen wird, sobald man seine Oberfläche verlett; — errathen, wie groß die Schwädung und gahmung sein werde, die das Versiegen einzelner Quel= len, das Unterbrechen einzelner Verbindungen im feindlichen Kriegsstaate hervorbringt; — errathen, ob der Geguer von dem brennenden Schmerz der Wunde, die ihm geschlagen, ohnmächtig zu= sammenfinken, ober wie ein verwundeter Stier zur Wuth werbe gesteigert werden; — errathen endlich, ob die andern Mächte erschreckt oder entrüstet sein, ob und welche politische Verbindungen sich lösen oder bilden werden, — sagen wir uns, daß er dies Alles und vieles Andere mit dem Takt seines Urtheils treffen soll, wie der Shupe sein Ziel, so mussen wir eingestehen, daß ein solcher Att des menschlichen Geistes nichts Geringes sei. Tausend Abwege zeigen sich dem Urtheil, die sich hier- und dorthin verlaufen; und was die Menge, die Verwicklung und die Vielseitigkeit der Gegenstände nicht thut, das thun die Gefahr und die Verantwortlickeit.

So geschieht es benn, daß die große Mehrheit der Feldherren lieber weit hinter dem Ziel zurückleibt, als sich ihm zu sehr nächert, und daß ein schöner Muth und hoher Unternehmungsgeist oft darüber hinaus gerathen und also ihren Zweck versehlen. Rur wer mit geringen Mitteln Großes thut, hat das Ziel glücklich getroffen.

Kriegsplan.

# Erftes Rapitel. Einleitung.

In dem Kapitel vom Wesen und Zweck des Krieges haben wir seinen Gesammtbegriff gewissermaßen stäzirt und seine Berhältnisse zu den ihn umgebenden Dingen angedeutet, um mit einer richtigen Grundvorstellung anzusangen. Wir haben die mannichfaltigen Schwierigseiten, auf welche der Verstand dabei stößt, durchblicken lassen, indem wir uns eine genauere Betrachtung derselben vordehielten, und sind bei dem Resultat stehen geblieben, daß das Niederwersen des Feindes, folglich die Vernichtung seiner Streitkräste das Hauptziel des ganzen kriegerischen Altes sei. Dies hat uns in den Stand gesetzt, im solgenden Kapitel zu zeigen, daß das Mittel, dessen sich der kriegerische Alt bedient, allein das Gesecht sei. Auf diese Weise glauben wir vorläusig einen richtigen Standpunkt gewonnen zu haben.

Nachdem wir nun die beachtenswerthesten Verhältnisse und Kormen, welche in dem triegerischen Handeln außerhalb des Gesechts vorkommen, einzeln durchgegangen sind, um ihren Werththeils nach der Natur der Sache, theils nach der Erfahrung, welche die Kriegsgeschichte darbietet, bestimmter anzugeben, sie von unbestimmten, zweideutigen Vorstellungen, die damit verbunden zu sein pflegen, zu reinigen und auch bei ihnen das eigentliche Ziel des kriegerischen Attes, die Vernichtung des Keindes, überall gehörig als die Hauptsache hervortreten zu lassen, kehren wir nun zu dem Ganzen des Krieges zurück, indem wir uns vorsehen, von dem Kriegs- und Feldzugsplan zu reden, und sind daher genöthigt an die Vorstellungen in unserem ersten Buche wieder anzuknüpsen.

In diesen Kapiteln, welche die Gesammtfrage abhandeln sollen, ist die eigentliche Strategie, das Umfassendste und Wichtigste dersselben, enthalten. Wir betreten dieses Innerste ihres Gebietes, in welchem alle übrigen Fäden zusammenlaufen, nicht ohne Scheu, die in der That hinreichend gerechtfertigt ist.

Wenn man auf der einen Seite sieht, wie das kriegerische Handeln so höchst einfach erscheint; wenn man hört und liest, wie die größten Feldherren grade am einfachsten und schlichtesten sich barüber ausbrücken, wie bas Regieren und Bewegen ber aus hunberttausend Gliedern zusammengesetzten, schwerfälligen Maschine in ihrem Munde sich nicht anders ausnimmt, als ob von ihrer Person allein die Rede sei, so daß der gange ungeheure Att des Arioges zu einer Art von Zweikampf individualisiet wird; wenn man babei die Motive ihres Handelns bald mit ein paar einfachen Opestellungen, bald mit irgend einer Regung des Gemüthes in Berbindung gebracht findet; wenn man diese leichte, sichere, man möchte fagen, leichtfertige Weise sieht, wie sie den Gegenstand auffassen, - und nun pon der andern Seite die große Anzahl von Berhältnissen, die für den untersuchenden Verstand in Anregung tommen; die großen, oft unbestimmten Entfernungen, in welche die einzelnen Fähen auslaufen, und die Menge von Kombinationen, die vor uns liegen; wenn man dabei an die Verpflichtung deutt, welche die Theorie hat, dies Alles systematisch, b. h. mit Klarhett und Vollständigkeit aufzufassen und das Sandeln immer auf die Rathwendigkeit des zureichenden Grundes zurückzuführen, so über= fällt uns die Besorgniß mit unwiderstehlicher Gewakt, zu einem pedantischen Schulmeisterthum hinabgerissen zu werden, in den untern Räumen schwerfälliger Begriffe herumzukriechen und bem großen Feldherrn in seinem leichten Ueberblick also wiemals zu begegnen. Wenn das Resultat theoretischer Bemühungen von dieser Art sein follte, so ware es eben so gut, oder vielmehr bester, sie gar nicht angestellt zu haben; sie ziehen der Aheorie die Geringschäpung des Talentes zu und fallen bald in Bergessenheit. Und von der andern Seits ist dieser leichte Ueberblick des Gelaberrn, diese einfache Vorstellungsart, diese Personkfizirung des ganzen kriegerkschen Sandelns so genz und gar der Kern jeder guten Kriegführung, daß nur bei dieser großartigen Beise sich die Freiheit\_ der Seele denken läßt, die nöthig ist, wenn sie über die Ereig= nisse herrschen und nicht von ihnen überwältigt werden soll.

Mit einiger Scheu seßen wir unsern Schritt fort; wir können es nur, wenn wir den Weg verfolgen, welchen wir uns gleich Anfangs vorgezeichnet haben. Die Theorie soll mit einem klaren Blick die Masse der Gegenstände beleuchten, damit der Verstand sich leichter in ihnen zurechtsinde; sie soll das Unkraut ausreißen, welches der Irrthum überall hat hervorschießen lassen; sie soll die Verhältnisse der Dinge unter einander zeigen, das Wichtige von dem Unwichtigen sondern. Wo sich die Vorstellungen von selbst zu einem solchen Kern der Wahrheit zusammensinden, den wir Grundsap nennen, wo sie von selbst eine solche Linie halten, die eine Regel bildet, da soll die Theorie es angeben.

Bas nun der Geist von dieser Wanderung zwischen den Fundamental-Vorstellungen der Sache mit sich nimmt, die Lichtstrahlen,
welche in ihm geweckt werden, das ist der Rupen, welchen
ihm die Theorie gewährt. Sie kann ihm keine Formeln zur Auflösung der Aufgaben mitgeben, sie kann seinen Weg nicht auf
eine schmale Linie der Nothwendigkett einschränken durch Grundsähe, die sie zu beiden Seiten aufstellt. Sie läßt ihn einen Blick
in die Masse der Gegenstände und ihre Verhältnisse thun und
entläßt ihn dann wieder in die höheren Regionen des Handelns,
um nach dem Maß der ihm gewordenen natürlichen Kräfte mit
der vereinten Thätigkeit Aller zu handeln und sich des Wahren
und Rechten, wie eines einzelnen klaren Gedankens, bewußt zu
werden, der, durch den Gesammtdruck aller jener Kräfte hervorgetrieben, mehr ein Produkt des Gesühls als des Denkens zu sein scheint.

## Zweites Kapitel. Absoluter und wirklicher Krieg.

Der Kriegsplan faßt ben ganzen triegerischen Alt zusammen, durch ihn wird er zur einzelnen Handlung, die einen letzten endlichen Zweck haben muß, in welchem sich alle besonderen Zwecke ausgeglichen haben. Man fängt keinen Krieg an, oder man sollte vernünftigerweise keinen anfangen, ohne sich zu sagen, was man mit, und was man in demselben erreichen will; das Erstere ist der Zweck, das Andere das Ziel. Durch diesen Hauptgedanken werden alle Richtungen gegeben, der Umfang der Mittel, das Maß der Energie bestimmt; er äußert seinen Einsluß die in die kleinssten Glieder der Handlung hinab.

Wir haben im ersten Kapitel gesagt, daß das Niederwerfen des Gegners das natürliche Ziel des kriegerischen Aktes sei und daß, wenn man bei der philosophischen Strenge des Begriffs stehen bleiben will, es im Grunde ein anderes nicht geben könne.

Da diese Vorstellung von beiden kriegkührenden Theilen gelten muß, so würde daraus folgen, daß es im kriegerischen Akt keinen Stillstand geben und nicht eher Ruhe eintreten könne, bis einer der beiden Theile wirklich niedergeworfen sei.

In dem Kapitel von dem Stillstand im kriegerischen Alt has ben wir gezeigt, wie das bloße Prinzip der Feindschaft, auf den Träger desselben, den Menschen, und alle Umstände angewendet, aus denen es den Krieg zusammensett, aus inneren Gründen der Maschine einen Aufenthalt und eine Ermäßigung erleidet.

Aber diese Modisitation ist bei weitem nicht hinreichend, um uns von dem ursprünglichen Begriff des Krieges zu der konkrezten Gestalt desselben, wie wir sie fast überall sinden, hinüberzussühren. Die meisten Kriege erscheinen nur wie eine gegenseitige Entrüstung, wobei Jeder zu den Wassen greift, um sich selbst zu schügen und dem Andern Furcht einzuslößen, und — gelegentlich einen Streich beizubringen. Es sind also nicht zwei sich einander zerstörende Elemente, die zusammengebracht sind, sondern es sind Spannungen noch getrennter Elemente, die sich in einzelnen kleinen Schlägen entladen.

Welches ist nun aber die nicht leitende Scheibewand, die das totale Entladen verhindert? Warum geschieht der philosophischen Vorstellungsweise nicht Genüge? Iene Scheidewand liegt in der großen Zahl von Dingen, Kräften, Verhältnissen, die der Krieg im Staatsleben berührt, und durch deren unzählbare Windungen sich die logische Konsequenz nicht wie an dem einfachen Faden von ein Paar Schlüssen sortführen läßt; in diesen Windungen bleibt sie stecken, und der Mensch, der gewohnt ist, im Großen und Kleinen mehr nach einzelnen vorherrschenden Vorstellungen und Gesfühlen als nach strenger logischer Folge zu handeln, wird sich hier seiner Unklarheit, Halbheit und Inkonsequenz kaum bewußt.

Hätte aber auch die Intelligenz, von welcher der Krieg ausgeht, wirklich alle diese Verhältnisse durchlaufen können, ohne ihr Ziel einen Augenblick zu verlieren, so würden alle übrigen Intelligenzen im Staate, welche dabei in Betracht kommen, nicht eben dasselbe können; es wird also ein Widerstreben entstehen und mithin eine Kraft nöthig sein, die Inertie der ganzen Masse zu überwinden, eine Kraft, die meistens unzureichend sein wird.

Diese Inkonsequenz sindet bei dem einen der beiden Theile statt, oder bei dem andern, oder bei beiden, und wird, so die Ursache, daß der Krieg zu etwas ganz Anderem wird als er dem Begriff nach sein sollte, zu einem Halbdinge, zu einem Wesen ohne inneren Zusammenhang.

So sinden wir ihn sast überall, und man könnte zweiseln, daß unsere Vorstellung von dem ihm absolut zukommenden Wesen einige Realität hat, wenn wir nicht grade in unseren Tagen den wirk- lichen Krieg in dieser absoluten Volkommenheit hätten auftreten sehen. Nach einer kurzen Einleitung, die die französische Revolution gemacht hat, hat ihn der rücksichtslose Vonaparte schnell auf diesen Punkt gebracht. Unter ihm ist er rastlos vorgeschritten, die der Gegner daniederlag; und fast eben so rastlos sind die Rücksichläge erfolgt. Ist es nicht natürlich und nothwendig, daß uns diese Erscheinung auf den ursprünglichen Begriff des Krieges mit allen strengen Folgerungen zurücksührt?

Sollen wir nun dabei stehen bleiben und alle Kriege, wie

sehr sie sich auch davon entfernen, danach beurtheilen, alle Forderungen der Theorie daraus ableiten?

Wir müssen uns jest darüber entscheiden, denn wir können nichts Stichhaltiges über den Kriegsplan sagen, ohne mit uns selbst darüber einig geworden zu sein, ob der Krieg nur so sein soll oder noch anders sein kann.

Wenn wir uns zu dem Ersteren entschließen, wird unsere Theorie sich überall dem Nothwendigen mehr nähern, mehr eine klare, abgemachte Sache sein. Aber was sollen wir dann zu allen Kriegen sagen, welche seit Alexander und einigen Feldzügen der Romer bis auf Bonaparte geführt worden sind? Wir müßten sie in Bausch und Bogen verwerfen und könnten es doch vielleicht nicht, ohne uns unserer Anmaßung zu schämen. Was aber schlimm ist, wir müßten uns sagen, daß im nächsten Jahrzehent vielleicht wieder ein Krieg der Art da sein wird, unserer Theorie zum Trop, und daß diese Theorie mit einer starken Logik doch sehr ohnmächtig bleibt gegen die Gewalt der Umftände. Wir werden uns also dazu verstehen mussen, den Krieg, wie er sein soll, nicht aus seinem bloßen Begriff zu konstruiren, sondern allem Fremdartigen, was sich darin einmischt und daran ansetzt, seinen Platz zu lassen, aller natürlichen Schwere und Reibung der Theile, der ganzen Inkonsequenz, Unklarheit und Verzagtheit des menschlichen Geistes; wir werden die Ansicht fassen mussen, daß der Krieg und die Gestalt, welche man ihm giebt, hervorgeht aus augenblicklich vorherrschen= den Ideen, Gefühlen und Verhältnissen, ja wir mussen, wenn wir ganz wahr sein wollen, einräumen, daß dies selbst der Fall ge= wesen ist, wo er seine absolute Gestalt angenommen hat, nämlich unter Bonaparte.

Müssen wir das, müssen wir zugeben, daß der Krieg entspringt und seine Gestalt erhält nicht aus einer endlichen Abgleischung aller unzähligen Verhältnisse, die er berührt, sondern aus einzelnen unter ihnen, die gerade vorherrschen, so folgt von selbst, daß er auf einem Spiel von Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, Glück und Unglück beruht, in dem sich die strenge logische Folgezung oft ganz verliert und wobei sie überhaupt ein sehr undes hülsliches, unbequemes Instrument des Kopses ist; auch folgt

dann, daß der Krieg ein Ding sein kann, das bald mehr, bald weniger Krieg ist.

Dies Alles muß die Theorie zugeben, aber es ist ihre Pflicht, die absolute Gestalt des Krieges obenan zu stellen und sie als einen allgemeinen Richtpunkt zu brauchen, damit Derjenige, der aus der Theorie etwas lernen will, sich gewöhne, sie nie aus den Augen zu verlieren, sie als das ursprüngliche Maß aller soiner Hoffnungen und Besürchtungen zu betrachten, um sich ihr zu nähern, wo er kann, oder wo er muß.

Daß eine Hamptvorstellung, welche unserem Denken und Hanbeln zu Grunde liegt, ihm auch da, wo die nächsten Entscheidungsgründe aus ganz andern Regionen kommen, einen gewissen Ton und Charakter giebt, ist eben so gewiß, als daß der Maler seinem Bilde durch die Farben, mit denen er es untermalt, diesen oder jeuen Ton geben kann.

Daß die Theorie dies jest mit Wirksamkeit thun kann, vers dankt sie den letzten Kriegen. Ohne diese warnenden Beispiele von der zerstörenden Kraft des losgelassenen Elementes würde sie sich vergeblich heiser schreien, Riemand würde für möglich halten, was jest von Allen erlebt ist.

Würde Preußen im Jahre 1798 es gewagt haben, mit 70,000 Mann in Frankreich einzudringen, wenn es geahnt hätte, daß der Rückschlag im Fall des Nichtgelingens so stark sein werde, das alte europäische Gleichgewicht über den Haufen zu werfen?

Würde Preußen im Jahr 1806 den Krieg gegen Frankreich mit 100,000 Mann angefangen haben, wenn es erwogen hätte, daß der erste Pistolenschuß ein Funken in den Minenherd sei, der es in die Euft spreugen sollte?

#### Drittes Rapitel.

#### A. Innerer Zusammenhang des Arieges.

Jenachdem man die absolute Gestalt des Krieges ober eine der davon mehr oder weniger entfernten wirklichen im Auge hat, entstehen zwei verschiedene Vorstellungen von dem Erfolge desselben.

Bei der absoluten Gestalt des Krieges, wo Alles aus nothwendigen Gründen geschieht, Alles rasch in einandergreift, kein, wenn ich so sagen darf, wesenloser neutraler Zwischenraum entsteht, giebt es wegen der vielfältigen Wechselwirkungen, die der Krieg in sich schließt \*), wegen des Zusammenhanges, in welchem, strenge genommen, die ganze Reihe ber aufeinanderfolgenden Gefechte steht \*\*), wegen des Kulminationspunktes, den jeder Sieg hat, über welchen hinaus das Gebiet der Verlufte und Niederlagen beginnt \*\*\*), wegen aller biefer natürlichen Berhaltnisse bes Krieges, sage ich, giebt es nur einen Erfolg, nämlich den Enderfolg. Bis dahin ift nichts entschieden: nichts gewonnen, nichts verloren. Hier muß man sich beständig sagen: bas Ende krönt bas Werk. In dieser Vorstellung ist also der Krieg ein untheilbares Ganze, bessen Glieder (die einzelnen Erfolge) nur in Beziehung auf dies Ganze Werth haben. Die Eroberung von Moskau und von halb Rußland 1812 hatte für Bonaparte nur Werth, wenn fie ihm den beabsichtigten Frieden verschaffte. Sie war aber nur ein Stud seines Feldzugsplans, und diesem fehlte noch ein Theil, nämlich die Zertrümmerung des russischen Heeres; benkt man sich diese zu den übrigen Erfolgen hinzu, so war der Friede so gewiß, wie Dinge der Art nur werden können. Diesen zweiten Theil konnte Bonaparte nicht mehr erringen, weil er ihn früher verfäumt hatte, und so wurde ihm der ganze erste Theil nicht bloß unnüß, sondern verderblich.

Dieser Vorstellung von dem Zusammenhange der Erfolge im Kriege, welche man als eine äußerste betrachten kann, steht eine andere äußerste gegenüber, nach welcher derselbe aus einzelnen für sich bestehenden Erfolgen zusammengesest ist, bei denen wie im Spiel bei den Partieen, die vorhergehenden keinen Einsluß auf die nachsfolgenden haben, hier kommt es also nur auf die Summe der Erfolge an, und man kann jeden einzelnen wie eine Spielmarke zurücklegen.

So wie die erste Vorstellungsart ihre Wahrheit aus der Natur der Sache schöpft, so sinden wir die der zweiten in der

<sup>&</sup>quot;) Erstes Rapitel des ersten Buches.

<sup>\*\*)</sup> Zweites Rapitel bes erften Buches.

<sup>&</sup>quot;") Biertes und fünftes Rapitel bes siebenten Buches (vom Kulminationspunkt bes Sieges).

Geschichte. Es giebt zahllose Fälle, in denen ein kleiner, mäßiger Vortheil hat gewonnen werden können, ohne daß sich daran irgend eine erschwerende Bedingung geknüpft hätte. Je mehr das Element des Krieges ermäßigt ist, um so häusiger werden diese Fälle, aber so wenig, wie je in einem Kriege die erste der Vorstellungsarten vollkommen wahr ist, eben so wenig giebt es Kriege, in denen die letztere überall zutrifft und die erstere entbehrlich wäre.

Halten wir uns an die erste dieser beiden Vorstellungsarten, so mussen wir die Nothwendigkeit einsehen, daß ein jeder Krieg von Hause aus als ein Ganzes aufgefaßt werde, und daß beim ersten Schritt vorwärts der Feldherr schon das Ziel im Auge habe, zu welchem hin alle Linien laufen.

Lassen wir die zweite Vorstellungsart zu, so können untergeordnete Vortheile um ihrer selbst willen verfolgt und das Uebrige den weiteren Ergebnissen überlassen werden.

Da keine dieser beiden Vorstellungsarten ohne Resultat ist, so kann die Theorie auch keine derselben entbehren. Der Unterschied aber, den sie im Gebrauch derselben macht, besteht darin, daß sie fordert, die erstere als die Grundvorstellung auch überall zu Grunde zu legen und die letztere nur als eine Wodisikation zu gebrauchen, die durch die Umstände gerechtsertigt wird.

Wenn Friedrich der Große in den Jahren 1742, 1744, 1757 und 1758 von Schlessen und Sachsen aus eine neue Offensivspise in den österreichischen Staat hineintrieb, von der er recht gut wußte, daß sie nicht zu einer neuen, dauernden Eroberung führen konnte, wie die von Schlessen und Sachsen war, so geschah es, weil er damit nicht das Niederwersen des österreichischen Staates, sondern einen untergeordneten Zweck, nämlich Zeit- und Krastgewinn, beabsichtigte, und er durste diesen untergeordneten Zweck verfolgen, ohne zu sürchten, daß er damit sein ganzes Dasein auf das Spiel septe "). Wenn aber Preußen 1806, und Desterreich 1805 und

<sup>\*)</sup> Hätte Friedrich der Große die Schlacht bei Kollin gewonnen und mithin die bsterreichische Hauptarmee mit ihren beiden obersten Feldherren in Prag gefangen genommen, so war das ein so furchtbarer Schlag, daß er allerdings daran benken konnte, auf Wien zu gehen, die österreichische Monarchie zu erschüttern und dadurch den Frieden unmittelbar zu gewinnen. Dieser für die da-

1809 sich ein noch viel bescheibeneres Ziel vorsehten, nämkich: bie Franzosen über den Rhein zu treiben, so konnten sie das vernünstigerweise nicht, ohne im Geiste die ganze Relhe von Begebenheiten zu durchlausen, die sich, sowohl im Kall des guten, als des schlechten Erfolges, wahrscheinlich an den ersten Schritt anstrüpfen und dis zum Frieden sühren würde. Dies war ganz unerläßlich, sowohl um mit sich einig zu werden, wie weit sie ihren Sieg ohne Gesahr verfolgen konnten, als, wie und wo sie im Stande wären, den seindlichen Gieg zum Stehen zu bringen.

Worin der Unterschied beider Berhältnisse besteht, zeigt eine aufmerksame Betrachtung der Geschichte. Im achtzehnten Sahr-hundert, zur Zeit der schlesischen Kriege, war der Krieg noch eine bloße Angelegenheit des Kabinets, an welcher das Wolf nur als blindes Instrument Theil nahm; im Ansang des neunzehnten Iahr-hunderts standen die beiderseitigen Völler in der Wagschale. Die Veldherren, welche Friedrich dem Großen gegenüberstanden, waren Männer, die im Auftrag handelten, und eben deswegen Männer, in welchen die Behutsamkeit ein vorherrschender Charakterzug war; der Gegner der Oesterreicher und Preußen war, um es kurz zu sagen, der Kriegsgott selbst.

Mußten diese verschiedenen Verhältnisse nicht ganz verschiedene Betrachtungen veranlassen? Mußten sie nicht in den Sahren 1805, 1806 und 1809 den Blick auf das Augerste der Unglücksfälle als auf eine nahe Möglichkeit, ja, als auf eine große Wahrscheinlichteit richten und mithin zu ganz andern Anstrengungen und Pläsnen sähren als solche, deren Gegenstand ein Paar Festungen und eine mäßige Provinz sein konnten?

Sie haben es nicht in gehörigem Maße gethan, wiewohl

maligen Zeites unerhörte Erfolg; ber ben Erfolgen ber neueften Arlege gunz ähnlich, nur wegen bes kleinen Davids und bes großen Goliaths viel wunder-barer und glänzender gewesen wäre, würde nach dem Gewinn dieser einen Schlacht böcht wahrscheinlich eingetreten sein, was aber der oben gemachten Behauptung nicht widerspricht; denn diese spricht nur von dem, was der König mit seiner Offenstwe ursprünglich beabsichtigte; die Einschließung und Gesangennahme der seindlichen Hauptarmee aber war ein Ereigniß, welches außer aller Berechnung lag und an das der König nicht gedacht hatte, wenigstens nicht eher, als die Destrreicher durch ihre ungeschiefte Ausstellung bei Prag dazu Berausassung gaben.

Desterreich und Preußen bei ihren Rustungen die Gewitterschwere der politischen Atmosphäre hinreichend fühlten. Sie haben es nicht vermocht, weil jene Verhältnisse damals noch nicht so dentlich von der Geschichte entwickelt waren. Eben jene Feldzüge von 1805, 1806 und 1809 so wie die späteren haben es uns so sehr erleichtert, den Begriff des neueren, des absoluten Krieges in seiner zerschmetternden Energie von ihnen zu abstrahiren.

Die Theorie fordert also, daß bei jedem Kriege zuerst sein Charakter und seine großen Umrisse nach der Wahrscheinlichkeit ausgesaßt werden, welche die politischen Größen und Verhältuisse ergeben. Je mehr nach dieser Wahrscheinlichkeit sein Charakter sich dem absoluten Kriege nähert, je mehr die Umrisse die Masse der kriegführenden Staaten umfassen und in den Strudel hineinziehen, um so inniger wird der Zusamwenhang seiner Begebenzheiten sein, um so nothwendiger aber auch, nicht den ersten Schritt zu thun, ohne an den letzten zu denken.

### B. Bon der Größe des kriegerischen Zweckes und ber Anstrengung.

Der Zwang, welchen wir unserem Gegner anthun mussen, wird sich nach der Größe unserer und seiner politischen Forderungen richten. Insofern diese gegenseitig bekannt sind, würden sie das Maß der beiderseitigen Anstrengungen geben; allein sie liegen nicht immer so offen da, und dies kann ein erster Grund zur Verschiedenheit in den Mitteln sein, die Beide aufbieten.

Die Lage und Verhältnisse der Staaten sind einander nicht gleich; dies kann ein zweiter Grund werden.

Die Willensstärke, der Charakter, die Fähigkeiten der Regierungen find sich eben so wenig gleich; dies ist ein dritter Grund.

Diese drei Rücksichten bringen eine Ungewißheit in die Berechnung des Widerstandes, welchen man finden wird, folglich der Mittel, die man anwenden soll, und des Ziels, welches man sich sepen darf.

Da im Kriege aus unzureichenden Anstrengungen nicht bloß ein Nichterfolg, sondern positiver Schaden entstehen kann, so treibt

das beide Theile, sich einander zu überbieten, wodurch eine Wech= selwirkung entsteht.

Diese könnte an das äußerste Ziel der Anstrengungen führen, wenn sich ein solches bestimmen ließe. Dann würde aber die Rückssicht auf die Größe der politischen Forderungen verloren gehen, das Mittel alles Verhältniß zum Zweck verlieren und in den meisten Fällen diese Absicht einer äußersten Anstrengung an dem Gegengewicht der eigenen inneren Verhältnisse scheitern.

Auf diese Weise wird der Kriegsunternehmer wieder in einen Mittelweg zurückgeführt, in welchem er gewissermaßen nach dem Grundsat handelt, nur diesenigen Kräfte aufzuwenden und sich im Kriege dassenige Ziel zu stellen, welches zur Erreichung seines poslitischen Zweckes eben hinreicht. Um diesen Grundsat aussührbar zu machen, muß er seder absoluten Nothwendigkeit des Erfolges entsagen, die entfernten Möglichkeiten aus der Rechnung weglassen.

hier verläßt also die Thätigkeit des Berstandes das Gebiet der strengen Wissenschaft, der Logik und Mathematik, und wird, im weiteren Sinne des Wortes, zur Kunst, d. h. zu der Fertigzeit, aus einer unübersehbaren Menge von Gegenständen und Bershältnissen die wichtigsten und entscheidenden durch den Takt des Urtheils herauszusinden. Dieser Takt des Urtheils besteht unstreitig mehr oder weniger in einer dunkeln Vergleichung aller Größen und Verhältnisse, durch welche die entsernten und unwichtigen schneller beseitigt, und die nächsten und wichtigsten schneller herausgefunden werden, als dies auf dem Wege strenger Schlußsolge geschehen würde.

Um also bas Maß der Mittel kennen zu lernen, welches wir für den Krieg aufzubieten haben, mussen wir den politischen Zweck desselben unsererseits und von Seiten des Feindes bedenken; wir mussen die Kräfte und Verhältnisse des seindlichen Staates und des unsrigen, wir mussen den Charakter seiner Regierung, seines Volkes, die Fähigkeiten beider, und das Alles wieder von unserer Seite, wir mussen die politischen Verbindungen anderer Staaten und die Wirkungen, welche der Krieg darin hervorbringen kann, in Betracht ziehen. Daß das Abwägen dieser mannichsachen und mannichsach ineinandergreisenden Verhältnisse eine große Aufgabe, daß es ein wahrer Lichtblick des Genies ist, hier schnell

das Rechte herauszusinden, während es ganz unmöglich sein würde, durch eine bloße schulgerechte Ueberlegung der Mannichfaltigkeit Herr zu werden, ist leicht zu begreifen.

In diesem Sinne hat Bonaparte ganz richtig gesagt, es würde eine algebraische Aufgabe sein, vor der selbst ein Newton zurückschrecken könnte.

Erschweren die Mannichfaltigkeit und Größe der Verhältnisse und die Ungewißheit in Betreff des rechten Maßes das güns
stige Resultat in hohem Grade, so müssen wir nicht übersehen, daß
die ungeheure, unvergleichbare Wichtigkeit der Sache, wenn auch
nicht die Verwickelung und Schwierigkeit der Aufgabe, doch das
Verdienst der Lösung steigert. Die Freiheit und Thätigkeit des
Geistes wird im gewöhnlichen Menschen durch die Gesahr und
Verantwortlichkeit nicht erhöht, sondern heruntergedrückt; wo aber
diese Dinge das Urtheil bestügeln und kräftigen, da dürsen wir
nicht an seltener Seelengröße zweifeln.

Wir mussen also zuvörderst einräumen, daß das Urtheil über einen bevorstehenden Krieg, über das Ziel, welches er haben darf, über die Mittel, welche nöthig sind, nur aus dem Gesammtübers blick aller Verhältnisse entstehen kann, in welchen also die indivisduellsten Züge des Augenblicks mitverslochten sind, und daß dieses Urtheil wie jedes im triegerischen Leben niemals rein objektiv sein kann, sondern durch die Geistess und Gemüthseigenschaften der Fürssten, Staatsmänner, Feldherren bestimmt wird, sei es, daß sie in einer Person vereinigt sind oder nicht.

Allgemein und einer abstrakten Behandlung schon fähiger wird der Gegenstand dann, wenn wir auf die allgemeinen Verhältnisse der Staaten sehen, die sie von ihrer Zeit und den Umständen ershalten haben. Wir müssen uns hier einen flüchtigen Blick auf die Geschichte erlauben.

Halbgebildete Tataren, Republiken der alten Welt, Lehnsherren und Handelsstädte des Mittelalters, Könige des achtzehnten Jahrhunderts, endlich Fürsten und Völker des neunzehnten Jahrhunderts, alle führen den Krieg auf ihre Weise, führen ihn anders, mit andern Mitteln und zu einem andern Ziel.

Die Tatarenschwärme suchen neue Wohnsitze. Sie ziehen v. Clausewip, hinterlassene Berke. III.

mit dem ganzen Volke aus, mit Weib und Kind, sie sind also zahl= reich wie verhältnismäßig kein anderes Heer und ihr Ziel ist Un= terwerfung oder Vertreibung des Gegners. Sie würden mit diesen Mitteln bald Alles vor sich niederwerfen, ließe sich damit ein hoher Kulturzustand vereinigen.

Die alten Republiken, mit Ausnahme Roms, sind von geringem Umfange; noch geringer ist der Umfang ihrer Heere, denn sie schließen die große Masse, den Pöbel, aus; sie sind zu zahlreich und zu nahe bei einander, um nicht in dem natürlichen Gleichgewicht, in welches sich nach einem ganz allgemeinen Naturgesetz kleine abgesonderte Theile immer sepen, ein Hinderniß für große Unternehmungen zu sinden; daher beschränken sich ihre Kriege auf Verheerungen des slachen Landes und Einnahme einzelner Städte, um sich in diesen für die Folge einen mäßigen Einstuß zu sichern.

Nur Rom macht davon eine Ansnahme, jedoch erft in seinen späteren Zeiten. Lange kämpste es mit kleinen Schaaren um Beute und um Bündniß mit seinen Nachbarn den gewöhnlichen Kamps. Es wird groß, mehr durch die Bündnisse, die es schließt, und in welchen sich die benachbarten Bölker nach und nach mit ihm zu einem Ganzen verschmelzen, als durch wahre Unterwerfungen. Rur erst nachdem es sich auf diese Weise in ganz Unteritalien ausgebreitet hat, fängt es an, wirklich erobernd vorzuschreiten. Karthago fällt, Spanien und Gallien werden erobert, Griechenland wird unterworfen und in Asien und Aegypten seine Herrschaft ausgebreitet. In dieser Zeit sind seine Streitkräfte ungeheuer, ohne daß seine Anstrengungen es gleichfalls wären; sie werden mit seinen Reichthümern bestritten; es gleicht nicht mehr den alten Republisten und nicht mehr sich selbst, wie es gewesen. Es steht einzig da.

Eben so einzig in ihrer Art sind die Kriege Alexanders. Mit einem kleinen, aber durch seine innere Volkommenheit ausgezeich= neten Heere wirft er die morschen Gebäude der asiatischen Staaten nieder. Dhne Rast und rücksichtslos durchzieht er das weite Asien und dringt bis Indien vor. Republiken konnten das nicht; das konnte so schnell nur ein König volkringen, der gewissermaßen sein eigener Condottiere war.

Die großen und kleinen Monarchieen des Mittelalters führten

l

I

ŧ

I

1

ihre Kriege mit Lehnsheeren. Da war Alles auf eine kurze Zeit beschränkt; was in dieser nicht ausgerichtet werden konnte, mußte als unaussührbar angesehen werden. Das Lehnsheer selbst bestand aus einer Gliederung des Vasallenthums; das Band, welches dassielbe zusammenhielt, war halb gesetzliche Pflicht, halb freiwilliges Bündniß, das Ganze eine wahre Konsöderation. Bewassnung und Taktik waren auf das Faustrecht, auf den Kampf des Einzelnen gegründet, also für eine größere Masse wenig geschickt. Ueberhaupt hat es nie eine Zeit gegeben, wo der Staatsverband so locker, und der einzelne Staatsbürger so selbständig war. Dies Alles bedingte die Kriege dieser Zeit auf die bestimmteste Art. Sie wurden vershältnißmäßig rasch geführt, müßiges Im-Felde-Liegen kam wenig vor, aber der Zweck bestand meistens nur in Züchtigung, nicht in Niederwerfung des Feindes; man trieb seine Heerden weg, versbrannte seine Burgen und zog wieder nach Haus.

Die großen Handelsstädte und kleinen Republiken brachten die Condottieri auf. Das war eine kostbare, mithin dem äußeren Umfange nach sehr beschränkte Kriegsmacht. Noch geringer war sie ihrer intensiven Kraft nach zu schäßen; von höchster Energie und Anstrengung konnte da so wenig die Rede sein, daß es meist nur eine Spiegelsechterei wurde. Mit einem Wort: Haß und Veindschaft regten den Staat nicht mehr zu persönlicher Thätigkeit an, sondern wurden ein Gegenstand seines Handelns; der Krieg verlor einen großen Theil seiner Gefahr, veränderte durchaus seine Natur, und nichts, was man aus dieser Natur für ihn bestimmen kann, paßte auf denselben.

Das Lehnssystem zog sich nach und nach zu einer bestimmsten Territorialherrschaft zusammen, der Staatsverband wurde enger, die persönlichen Verpflichtungen verwandelten sich in sachliche, das Geld trat nach und nach an die Stelle der meisten und aus den Lehnsheeren wurden Söldner. Die Condottieri machten den Uebergang dazu und waren daher eine Zeitlang auch das Instrument der größeren Staaten; es dauerte aber nicht lange, so wurde aus dem auf kurze Zeit gemietheten Soldaten ein stehender Söldner, und die Kriegsmacht der Staaten war nun ein auf den Staatsschap gegründetes Heer geworden.

Daß das langsame Fortschreiten zu diesem Ziel ein mannichs faches Ineinandergreifen aller drei Arten von Kriegsmacht verurs sachte, ist natürlich. Unter Heinrich IV. sinden wir Lehnsleute, Condottieri und stehendes Heer beisammen. Die Condottieri has ben sich bis in den dreißigjährigen Krieg, ja mit einzelnen schwäscheren Spuren bis ins achtzehnte Jahrhundert hinein gezogen.

Eben so eigenthümlich wie die Kriegsmacht dieser verschiedes nen Zeiten waren auch die übrigen Verhältnisse der Staaten in Europa. Im Grunde war dieser Welttheil in eine Masse von kleinen Staaten zerfallen, die theils in sich unruhige Republiken, theils kleine, in ihrer Regierungsgewalt höchst beschränkte und uns sichere Monarchieen waren. Ein solcher Staat war gar nicht als eine wahre Einheit zu betrachten, sondern als ein Agglomerat von locker verbundenen Kräften. Einen solchen Staat darf man sich also auch nicht wie eine Intelligenz denken, die nach einsachen los gischen Gesepen handelt.

Von diesem Gesichtspunkt aus muß man die äußere Politik und die Kriege des Mittelalters betrachten. Man denke nur an die beständigen Züge der deutschen Kaiser nach Italien während eines halben Jahrtausends, ohne daß je eine gründliche Eroberung dieses Landes daraus folgte oder auch nur in der Absicht lag. Es ist leicht, dies als einen sich immer erneuernden Fehler, als eine in der Zeit gegründete falsche Ansicht zu betrachten, aber es ist vernünftiger, es als eine Folge von hundert großen Ursachen anzusehn, in die wir uns allenfalls hineindenken können, die wir aber darum doch nicht mit der Lebendigkeit ergreifen wie der mit ihnen im Konflikt begriffene Handelnde. So lange die großen Staaten, welche aus diesem Chaos hervorgegangen sind, Zeit gebraucht haben, sich zusammenzufügen und auszubilden, geht ihre Kraft und Anstrengung hauptsächlich nur darauf hinaus; es giebt der Kriege gegen einen äußern Feind weniger, und die vorkommenden tragen das Gepräge des unreifen Staatsverbandes.

Die Kriege der Engländer gegen Frankreich treten am frühesten hervor, und doch ist Frankreich damals noch nicht als eine wahre Monarchie zu betrachten, sondern als ein Agglomerat von Perzogthümern und Grafschaften; England, obgleich es dabei mehr als Einheit erscheint, sicht boch mit Lehnsheeren und unter vielen inneren Unruhen.

Unter Ludwig XI. thut Frankreich den stärksten Schritt zu seiner inneren Einheit, unter Karl VIII. erscheint es als erobernde Macht in Italien, und unter Ludwig XIV. hat es seinen Staat und sein stehendes Heer bis zum höchsten Grade ausgebildet.

ŧ

Ţ

ı

ļ

1

Spanien wird zur Einheit unter Ferdinand dem Katholischen; durch zufällige Heirathsverbindungen entsteht plöglich unter Karl V. die große spanische Monarchie, aus Spanien, Burgund, Deutschsland und Italien zusammengesett. Was diesem Koloß an Einsheit und innerem Staatsverbande fehlt, ersett er durch Geld, und die stehende Kriegsmacht desselben geräth zuerst mit der stehenden Kriegsmacht Frankreichs in Berührung. Der große spanische Koloß zerfällt nach Karls V. Abdantung in zwei Theile, Spanien und Desterreich. Dies letztere tritt nun, durch Böhmen und Ungarn verstärtt, als große Macht auf und schleppt die deutsche Konföderration wie eine Schaluppe hinter sich her.

Das Ende des siebenzehnten Jahrhunderts, die Zeit Ludwigs XIV., läßt sich als der Punkt in der Geschichte betrachten, wo die stehende Kriegsmacht, wie wir sie im achtzehnten Jahr-hundert sinden, ihre Höhe erreicht hatte. Diese Kriegsmacht war auf Werbung und Geld begründet. Die Staaten hatten sich zur vollkommenen Einheit ausgebildet und die Regierungen, indem sie die Leistungen ihrer Unterthanen in Geldabgaben verwandelten, ihre ganze Macht in ihren Geldkasten konzentrirt. Durch die schnell vorgeschrittene Kultur und eine sich immer mehr ausbilsdende Verwaltung war diese Macht im Vergleich mit der früsheren sehr groß geworden. Frankreich rückte mit ein paarmal hunderttausend Mann stehender Truppen ins Feld, und nach Vershältniß die übrigen Mächte.

Auch die übrigen Verhältnisse der Staaten hatten sich anders gestaltet. Europa war unter ein Dupend Königreiche und ein Paar Republiken vertheilt; es war denkbar, daß zwei davon einen großen Kampf mit einander kämpften, ohne daß zehnmal so viel andere davon berührt wurden, wie es ehedem geschehen mußte. Die möglichen Kombinationen der politischen Verhältnisse waren

Stelle der diplomatischen Noten vertraten. Sich in einen mäßigen Vortheil zu sepen, um beim Friedensschluß davon Gebrauch zu machen, war das Ziel auch des Ehrgeizigsten.

Diese beschränkte, zusammengeschrumpfte Gestalt des Krieges rührte, wie wir gesagt haben, von der schmalen Unterlage her, auf welche er sich stütte. Daß aber ausgezeichnete Feldherren und Könige wie Gustav Adolph, Karl XII. und Friedrich der Große mit eben so ausgezeichneten Heeren nicht stärker aus der Masse der Totalerscheinungen hervortreten konnten, daß auch sie sich ge= fallen lassen mußten, in dem allgemeinen Niveau des mittelmäßigen Erfolges zu bleiben, lag in dem politischen Gleichgewicht Europas. Bas früher bei ber Menge kleiner Staaten das unmittelbare, ganz natürliche Interesse, die Nähe, die Berührung, die verwandtschaft= liche Verbindung, die persönliche Bekanntschaft gethan hatten, um den Einzelnen zu verhindern, schnell groß zu werden, das that jest, wo die Staaten größer und ihre Centren weiter von einander entfernt waren, die größere Ausbildung der Geschäfte. Die politischen Interessen, Anziehungen und Abstohungen hatten sich zu einem sehr verfeinerten System ausgebildet, so daß kein Kanonenschuß in Europa geschehen konnte, ohne daß alle Kabinette ihren Theil daran hatten.

Gin neuer Alexander mußte sich also neben seinem guten Schwerte auch eine gute Feder halten, und doch brachte er es mit seinen Eroberungen selten weit.

Aber auch Ludwig XIV., obgleich er die Absicht hatte, das europäische Gleichgewicht umzustoßen, und sich am Ende des siesbenzehnten Jahrhunderts schon auf dem Punkte befand, sich wenig um die allgemeine Feindschaft zu bekümmern, führte den Krieg auf die hergebrachte Weise, denn seine Kriegsmacht war zwar die des größten und reichsten Monarchen, aber ihrer Natur nach wie die der andern.

Plünderungen und Verheerungen des feindlichen Gebietes, welche bei den Tataren, bei den alten Bölkern und selbst im Mittelalter eine so große Rolle spielen, waren nicht mehr im Geiste der Zeit. Man sah sie mit Recht als eine unnüße Rohheit an, die leicht vergolten werden konnte und die feindlichen Unterthanen mehr traf als die seindliche Regierung, daher wirkungslos blieb

und nur dazu diente, die Bölker in ihrem Kulturzustande auf längere Zeit zurückzuhalten. Der Krieg wurde also nicht bloß seinen Mitteln, sondern auch seinem Ziele nach immer mehr auf das Heer selbst beschränkt. Das Heer mit seinen Festungen und einigen ein= gerichteten Stellungen machte einen Staat im Staate aus, inner= halb bessen sich das kriegerische Element langsam verzehrte. Europa freute sich dieser Richtung und hielt sie für eine nothwendige Folge des fortschreitenden Geistes. Obgleich hierin ein Irr= thum lag, weil das Fortschreiten des Geistes niemals zu einem Widerspruch führen, niemals machen kann, daß aus zweimal zwei fünf wird, wie wir schon gesagt haben und noch in der Folge sagen mussen, so hatte allerdings diese Veränderung eine wohl= thätige Wirkung für die Kölker; nur ift nicht zu verkennen, daß sie den Krieg noch mehr zu einem bloßen Geschäft der Regierung machte und dem Interesse des Volkes noch mehr entfremdete. Der Kriegsplan des angreifenden Staates bestand in dieser Zeit meistens darin, sich einer oder der andern feindlichen Provinz zu bemächti= gen; der des Vertheibigers: dies zu verhindern; der einzelne Feld= zugsplan: die eine oder die andere feindliche Festung zu erobern oder die Eroberung einer eigenen zu verhindern; nur wenn dazu eine Schlacht unvermeidlich war, wurde sie gesucht und geliefert. Wer ohne diese Unvermeidlichkeit eine Schlacht aus blogem innern Siegesdrange suchte, galt für einen keden Feldherrn. Gewöhnlich verstrich der Feldzug über einer Belagerung, oder wenn es hoch kam, über zwei, und die Winterquartiere, die als eine Nothwen= digkeit betrachtet wurden, während welcher die schlechte Verfassung des Einen niemals ein Vortheil des Andern werden konnte, in welchen die gegenseitigen Beziehungen Beiber fast gänzlich aufhörten, bildeten eine bestimmte Abgrenzung der Thätigkeit, welche in einem Feldzuge statthaben sollte.

Ì

l

1

Waren die Kräfte zu sehr im Gleichgewicht, ober war der Unternehmende entschieden der Schwächere von Beiden, so kam es auch nicht zur Schlacht und Belagerung, und dann drehte sich die ganze Thätigkeit eines Feldzuges um Erhaltung gewisser Stellungen und Magazine und die regelmäßige Auszehrung gewisser Gegenden.

So lange der Krieg allgemein so geführt wurde, und die

natürlichen Beschränkungen seiner Gewalt immer so nahe und sichtbar waren, fand Niemand darin etwas Widersprechendes, sondern Alles in der schönsten Ordnung, und die Kritik, welche im achtgehnten Jahrhundert ansing, sich dem Felde der Kriegskunst zuwenden, richtete sich auf das Einzelne, ohne sich viel um Aufang und Ende zu bekümmern. So gab es denn Größen und Bollkommenheiten aller Art, und selbst Feldmarschall Dann, der hauptsächlich dazu beitrug, daß Friedrich der Große seinen Iwed vollkommen erreichte, und Maria Theresia den ihrigen vollkommen versehlte, konnte noch als ein großer Feldherr angesehen werden. Nur hin und wieder brach ein durchgreisendes Urtheil herven, nämlich der gesunde Menschenverstand erkannte, daß man mit seiner Uebermacht etwas Positives erreichen müsse oder den Krieg mit aller Kunst schlecht führe.

So standen die Sachen, als die französische Revolution and brach. Defterreich und Preußen versuchten es mit ihrer diplomatischen Kriegskunft; sie zeigte sich bald unzureichend. Während man wie der gewöhnlichen Art, die Dinge anzusehen, auf eine sehr geschwächte Kriegsmacht sich Hoffnung machte, zeigte sich im Jahr 1793 im solche, von der man keine Vorstellung gehabt hatte. Der Krieg war urplöplich wieder eine Sache des Volkes geworden, und zwer eines Volkes von 30 Millionen, die sich alle als Staatsbürger betrachteten. Ohne uns hier auf die näheren Umstände einzulassen von welchen diese große Erscheinung begleitet war, wollen wir um die Resultate festhalten, auf die es hier ankommt. Theilnahme des Volkes an dem Kriege trat statt eines Kabinets und eines Heeres das ganze Volk mit seinem natürlichen Gewick in die Wagschale. Nun hatten die Mittel, welche augewandt, die Anstrengungen, welche aufgeboten werben konnten, teine bestimmt Grenze mehr, die Energie, mit welcher der Rrieg felbft geführt werden konnte, hatte kein Gegengewicht mehr, und folglich war die Gefahr für ben Gegner die außerfte.

Wenn der ganze Revolutionskrieg darüber hingegangen, de sich dies in seiner Stärke fühlbar machte und zur völligen Mer heit wurde, wenn nicht schon die Revolutionsgenerale unaushaltsen bis ans lepte Ziel vorgeschritten sind und die europäischen No-

narchieen zertrümmert haben, wenn die deutschen Heere noch hin und wieder Gelegenheit gehabt, mit Glück zu widerstehen und den Siegesstrom aufzuhalten, so lag dies wirklich nur in der technischen Unvollkommenheit, mit der die Franzosen zu kämpfen hatten, die sich Anfangs bei den gemeinen Soldaten, dann bei den Generalen, endlich zur Zeit des Direktoriums beim Gouvernement selbst zeigte.

Rachdem sich in Bonaparte's Hand das Alles vervollkomm= net hatte, schritt diese auf die ganze Volkskraft gestüpte Kriegs= macht mit einer solchen Sicherheit und Zuverlässigkeit zertrümmernd durch Europa, daß, wo ihr nur die alte Heeresmacht entgegenge= stellt wurde, auch nicht einmal ein zweifelhafter Augenblick entstand. Die Reaktion erwachte noch zu rechter Zeit. In Spanien wurde der Krieg von selbst zur Volkssache. In Desterreich machte die Regierung zuerst im Jahre 1809 ungewöhnliche Anstrengungen mit Reserven und Landwehren, die sich dem Ziele näherten und Alles überstiegen, was dieser Staat früher für thunlich gehalten hatte. In Rußland uahm man 1812 das Beispiel von Spanien und Dester= reich zum Muster; die ungeheuren Dimensionen dieses Reiches erlaubten den verspäteten Anstalten noch in Wirksamkeit zu treten und vergrößerten biese Wirksamkeit von der andern Seite. Der Erfolg war glanzend. In Deutschland raffte sich Preußen zuerst auf, machte den Krieg zur Bolksfache und trat mit Kräften auf, die bei halb so viel Einwohnern, gar keinem Gelde und Kredit doppelt so groß waren als die von 1806. Das übrige Deutschland folgte früher oder später dem Beispiele Preußens, und Desterreich, obgleich sich weniger austrengend als im Jahre 1809, trat doch auch mit ungewöhnlicher Kraft auf. So geschah es, daß Deutschland und Anfland in den Jahren 1813 und 1814, Alles mitgerechnet, was im Thätigkeit war und was in diesen beiden Feldzügen verbraucht mude, wit etwa einer Dillion Menschen gegen Frankreich austraten.

Unter diesem Umständen war auch die Suergie der Ariegsührung eine andere, und wenn sie die französische nur theikweise erreichte und auf manchen Punkten Zaghaftigkeit vorwaltete, so war
doch der Gang der Feldzüge im Allgemeinen nicht im alten, sonden im neuen Stil. In acht Monaten wurde das Kriegstheater
von der Oder an die Seine verset, das stolze Paris nuste zum

ersten Mal sein Haupt beugen, und der furchtbare Bonaparte lag gefesselt am Boden.

Seit Bonaparte also hat der Arieg, indem er zuerst auf der einen Seite, dann auch auf der andern wieder Sache des ganzen Bolles wurde, eine ganz andere Natur angenommen, oder vielmehr, er hat sich seiner wahren Natur, seiner absoluten Vollsommenheit sehr genähert. Die aufgebotenen Mittel hatten keine sichtbare Grenze, sondern diese verlor sich in der Energie und dem Enthussiasmus der Regierung und ihrer Unterthanen. Die Energie der Ariegsührung war durch den Umfang der Mittel und das weite Beld möglichen Erfolges, sowie durch die starke Anregung der Gesmüther ungemein erhöht worden, das Ziel des kriegerischen Attes war Niederwerfung des Gegners; nur dann erst, wenn er ohnsmächtig zu Boden liege, glaubte man innehalten und sich über die gegenseitigen Zwecke verständigen zu können.

So war also das kriegerische Element, von allen konventios nellen Schranken befreit, mit seiner ganzen natürlichen Kraft loszgebrochen. Die Ursache war die Theilnahme der Bölker an dieser großen Staatsangelegenheit, und diese Theilnahme entsprang theils aus den Verhältnissen, welche die französische Revolution in dem Innern der Länder herbeigeführt hatte, theils aus der Gefahr, mit welcher alle Völker von dem französischen bedroht waren.

Ob es nun immer so bleiben wird, ob alle künstigen Kriege in Europa mit dem ganzen Gewicht der Staaten, und solglich nur um große, den Völkern nahe liegende Interessen stattsinden werden, oder ob nach und nach wieder eine Absonderung der Regierung von dem Volke eintreten wird, dürste schwer zu entscheiden sein, und am wenigsten wollen wir uns eine solche Entscheidung anmaßen. Aber man wird uns Recht geben, wenn wir sagen, daß Schranken, die gewissermaßen nur in dem Nicht-bewußt-werden dessen, was möglich sei, lagen, wenn sie einmal eingerissen sind, sich nicht leicht wieder ausbauen lassen, und daß wenigstens sedesmal, wenn es sich um große Interessen handelt, die gegenseitige Feindschaft sich auf dieselbe Art entladen wird, wie es in unsern Tagen geschehen ist.

Wir schließen hier unsern geschichtlichen Ueberblick, den wir nicht angestellt haben, um für jede Zeit in der Geschwindigkeit

einige Grundsäße der Kriegführung anzugeben, sondern nur, um zu zeigen, wie jede Zeit ihre eigenen Kriege, ihre eigenen beschränstenden Bedingungen, ihre eigene Befangenheit hatte. Jede würde also auch ihre eigene Kriegstheorie behalten, selbst wenn man überall, früher wie später, aufgelegt gewesen wäre, sie nach philosophischen Grundsäßen zu bearbeiten. Die Begebenheiten jeder Zeit müssen also mit Kücksicht auf ihre Eigenthümlichkeiten beurtheilt werden, und nur Der, welcher nicht sowohl durch ein ängstliches Studium aller kleinen Berhältnisse, als durch einen treffenden Blick auf die großen sich in jede Zeit versetzt, ist im Stande, die Feldherren dersselben zu verstehen und zu würdigen.

Aber diese durch die eigenthümlichen Verhältnisse der Staaten und der Kriegsmacht bedingte Kriegführung muß doch etwas noch Allgemeineres oder vielmehr etwas ganz Allgemeines in sich tragen, mit welchem es vor Allem die Theorie zu ihnn haben wird.

Die jüngstvergangene Zeit, in welcher der Krieg seine abso= lute Gewalt erreichte, hat des allgemein Gültigen und Nothwen-Aber es ist eben so unwahrscheinlich, daß die digen am meisten. Kriege fortan alle diesen großartigen Charatter haben werden, als daß die weiten Schranken, welche ihnen geöffnet worden sind, sich je wieder ganz schließen können. Man würde also mit einer Theorie, die nur bei diesem absoluten Kriege verweilte, alle Fälle, in denen fremdartige Einflüsse seine Natur verändern, entweder ausschließen oder als Fehler verdammen. Dies kann nicht der Zweck der Theorie sein, welche die Lehre des Krieges nicht unter idealen, sondern unter wirklichen Verhältnissen sein soll. Die Theorie wird also, indem fie ihren prüfenden, scheidenden und ordnenden Blick auf die Ge= genstände wirft, immer die Verschiebenartigkeit der Verhältnisse im Auge haben, von welchen der Krieg ausgehen kann, und wird also die großen Lineamente besselben so angeben, daß das Bedürfniß der Zeit und des Augenblicks darin seinen Plat findet.

Hiernach mussen wir sagen, daß das Ziel, welches sich der Kriegsunternehmer setzt, die Mittel, welche er ausbietet, sich nach den ganz individuellen Zügen seiner Lage richten, daß sie aber eben deshalb auch den Charafter der Zeit und der allgemeinen Vershältnisse an sich tragen werden, endlich, daß sie den allgemeinen

es wieder zu gewinnen; der Stoß muß immer in dieser Richtung fortgesett werden, oder mit andern Worten: der Sieger muß ihm immer auf das Ganze, nicht aber gegen einen Theil des Gegners richten. Nicht indem man mit gemüthlicher Ruhe und Uebermacht eine feindliche Provinz erobert und den mehr gesicherten Besitz dieser kleinen Eroberung großen Erfolgen vorzieht, sondern indem man den Kern der seindlichen Macht immer wieder aufsucht, das Ganze daran sest, um das Ganze zu gewinnen, wird man den Gegner wirklich zu Boden wersen.

Was aber auch der Schwerpunkt des Gegners sein mag, gegen welchen unsere Wirksamkeit zu richten ist, so bleibt doch die Besiegung und Zerstörung seiner Streitkraft der sicherste Anfang und in allen Fällen das Wesentlichste.

Wir glauben daher, daß nach der Mehrzahl der Erfahrun= gen folgende Umstände die Niederwerfung des Gegners hauptsäch= lich bewirken:

- 1. Zertrümmerung seines Heeres, wenn es einigermaßen eine Potenz bildet;
- 2. Einnahme der feindlichen Hauptstadt, wenn sie nicht bloß der Mittelpunkt der Staatsgewalten, sondern auch der Sitz politischer Körper und Parteiungen ist;
- 3. ein wirksamer Stoß gegen den hauptsächlichsten Bundesgenossen, wenn Dieser an sich bedeutender ist, als der Gegner.

Wir haben uns bis jest den Gegner im Kriege immer als Einheit gedacht, was für die allgemeinsten Beziehungen zulässig war. Aber nachdem wir gesagt haben, daß die Niederwerfung des Gegners in der Ueberwindung seines im Schwerpunkt vereinigten Widerstandes liegt, mussen wir diese Voraussezung verslassen und den Fall herausheben, wo wir es mit mehr als einem Gegner zu thun haben.

Wenn sich zwei oder mehrere Staaten gegen einen dritten verbinden, so bildet das, politisch genommen, nur einen Krieg; indessen hat auch diese politische Einheit ihre Grade.

Die Krage ist, ob jeder Staat ein selbständiges Interesse und eine selbständige Kraft, dasselbe zu verfolgen, besitzt, oder ob sich die Interessen und die Kräfte der übrigen nur an das Interesse und die Kraft des Einen unter ihnen anlehnen. Je mehr dies Leptere der Fall ist, um so leichter lassen sich die verschiedenen Gegner als ein einziger betrachten, um so eher können wir unssere Hauptunternehmung zu einem Hauptstoß vereinfachen; und so lange dies irgend möglich ist, bleibt es das durchgreifenbste Mittel zum Erfolg.

Wir würden also den Grundsatz aufstellen, daß, so lange wir im Stande sind, die übrigen Gegner in einem derselben zu besiegen, die Niederwerfung dieses einen das Ziel des Krieges sein muß, weil wir in diesem einen den gemeinschaftlichen Schwerpunkt des ganzen Krieges treffen.

1

1

Es giebt sehr wenig Fälle, in denen diese Vorstellungsart nicht zulässig und diese Reduktion mehrerer Schwerpunkte auf einen ohne Realität wäre. Wo dies aber nicht ist, bleibt freilich nichts übrig, als den Krieg wie zwei oder mehrere zu betrachten, von denen jeder sein eigenes Ziel hat. Da dieser Fall die Selbständigkeit mehrerer Feinde, folglich die große Ueberlegenheit aller vorausssept, so wird dabei von Niederwerfung des Gegners überhaupt nicht die Rede sein können.

Wir wenden uns nun bestimmter zu der Frage, wann ein solches Ziel möglich und rathsam ist.

Zuerst muß unsere Streitkraft hinreichend sein:

- 1. einen entscheidenden Sieg über die feindliche zu erringen;
- 2. den Kraftauswand zu machen, welcher nöthig ist, wenn wir den Sieg bis auf den Punkt verfolgen, wo die Herstellung des Gleichgewichts nicht mehr denkbar ist.

Sodann mussen wir nach unserer politischen Lage sicher sein, uns durch einen solchen Erfolg nicht neue Feinde zu erwecken, die uns auf der Stelle zwingen können, von dem ersten Gegner abzulassen.

Frankreich konnte im Jahr 1806 Preußen völlig niederwerfen, wenn es sich auch dadurch die ganze russische Kriegsmacht auf den Hals zog, denn es war im Stande, sich in Preußen gegen Rußland zu wehren.

Eben das konnte Frankreich 1808 in Spanien in Beziehung auf England, aber nicht in Beziehung auf Desterreich. Es mußte 1809 sich in Spanien beträchtlich schwächen und würde es ganz v. Clausewis, hinterlassene Werte. III.

haben aufgeben mussen, wenn es nicht gegen Desterreich schon eine zu große physische und moralische Ueberlegenheit gehabt hätte.

Jene drei Instanzen muß man sich also wohl überlegen, um nicht in der letzten den Prozeß zu verlieren, den man in den früheren gewonnen hat, und dann in die Kosten verurtheilt zu werden.

Bei Veranschlagung der Kräfte und dessen, was damit ausgerichtet werden kann, stellt sich häusig der Gedanke ein, nach einer dynamischen Analogie die Zeit als einen Faktor der Kräfte anzusehen und demgemäß anzunehmen, die halbe Anstrengung, die halbe Summe von Kräften würde hinreichen, in zwei Jahren das zu Stande zu bringen, was in einem nur mit dem Ganzen errungen werden könnte. Diese Ansicht, welche hald klar, bald dunkel den kriegerischen Entwürfen zu Grunde liegt, ist durchaus falsch.

Der kriegerische Akt braucht seine Zeit, wie jedes Ding auf Erden; man kann nicht in acht Tagen zu Fuß von Wilna nach Moskau gehen, das versteht sich; aber von einer Wechselwirkung zwischen Zeit und Kraft, wie sie in der Dynamik stattsindet, ist hier keine Spur.

Die Zeit ist beiden Kriegführenden nöthig, und es fragt sich nur: welcher von beiben wird seiner Stellung nach am ersten besondere Vortheile von ihr zu erwarten haben? dies aber ist (die Eigenthümlichkeit des einen Falles gegen den andern aufgewogen) offenbar der Unterliegende, freilich nicht nach dynamischen, aber nach psychologischen Gesetzen. Neid, Gifersucht, Besorgniß, auch wohl hin und wieder Edelmuth find die natürlichen Fürsprecher des Unglücklichen, sie werden ihm auf der einen Seite Freunde erwecken, auf der andern das Bündniß seiner Feinde schwächen und trennen. Es wird sich also mit der Zeit eher für den Ero-Vortheilhaftes ergeben als für den Erobernden. berten etwas Ferner ift zu bedenken, daß die Benugung eines erften Sieges, wie wir anderswo gezeigt haben, einen großen Kraftaufwand erfordert; dieser will nicht bloß gemacht, er will wie ein großer Hausstand unterhalten sein; nicht immer sind die Staatsfrafte, welche uns den Besit feindlicher Provinzen zugeführt, hinreichend, diese Mehrausgaben zu bestreiten; nach und nach wird die Anstrengung schwieriger, zulett kann sie unzureichend werden, die Zeit also von selbst einen Umschwung herbeiführen.

Was Bonaparte im Jahr 1812 von Russen und Polen an Geld und andern Mitteln zog, konnte ihm das Hunderttausende von Menschen verschaffen, die er hätte nach Moskau senden müssen, um sich zu behaupten?

Sind die eroberten Provinzen aber bedeutend genug, liegen in ihnen Punkte, die für die nicht eroberten wesentlich sind, so daß das Uebel wie ein Krebsschaden von selbst weiter frißt, so ist es freilich möglich, daß der Erobernde bei diesem Zustande, wenn auch nichts weiter geschieht, mehr gewinnt als verliert. Wenn nun keine Hülfe von außen kommt, so kann die Zeit das angefangene Werk vollenden; was noch nicht erobert war, wird vielleicht von selbst nachfallen. So kann also die Zeit auch ein Faktor seiner Kräfte werden, aber dies ist nur der Fall, wenn dem Unterliegens den kein Rückstoß mehr möglich, ein Umschwung nicht mehr denksar ist, wo also dieser Faktor seiner Kräfte für den Eroberer keinen Werth mehr hat; denn er hat die Hauptsache gethan, die Gesahr der Kulmination ist vorüber, mit einem Wort, der Gegner ist schon niedergeworfen.

Wir haben durch dieses Raisonnement klar machen wollen, daß keine Eroberung schnell genug vollendet werden kann; daß ihre Vertheilung auf einen größeren Zeitraum, als absolut nöthig, um die Handlung zu vollbringen, sie nicht erleichtert, son= dern erschwert. Ist diese Behauptung richtig, so ist es auch die, daß, wenn man überhaupt stark genug ist, eine gewisse Eroberung zu vollbringen, man es auch sein müsse, um sie in einem Zuge zu machen, ohne Zwischenstation. Daß unbedeutende Ruhepunkte, um die Kräfte zu sammeln, um eine und die andere Maßeregel zu tressen, hier nicht gemeint sind, versteht sich von selbst.

Mit dieser Ansicht, die dem Angriffskriege den Charakter des raschen, unaushaltsamen Entscheidens als wesentlich beilegt, glauben wir diesenige Meinung in ihren Quellen umgangen zu haben, die der unverhaltenen, fortschreitenden Eroberung eine langsame, sogenannte methodische, als mehr gesichert und vorsichtiger gegenübersstellt. Aber unsere Behauptung hat vielleicht selbst für Diesenisgen, die uns willig bis zu ihr gefolgt sind, hinterher so sehr das Ansehen einer paradoren, ist dem ersten Anschein so sehr entgegen

und greift eine Meinung an, die als ein altes Vorurtheil so tief gewurzelt, in Büchern tausendmal wiederholt worden ist, daß wir es für gerathen halten, die Scheingründe, welche uns entgegen=treten, näher zu untersuchen.

Freilich ist es leichter ein nahes Ziel zu erreichen als ein entsferntes; aber wenn das nahe unserer Absicht nicht entspricht, so folgt daraus noch nicht, daß ein Abschnitt, ein Ruhepunkt uns in den Stand sest, die zweite Hälfte des Weges leichter zu durchslaufen. Ein kleiner Sprung ist leichter als ein großer, aber darum wird doch Niemand, der über einen breiten Graben sesen will, zuserst mit einem halben Sprung hineinspringen.

Wenn wir näher ins Auge fassen, was dem Begriff eines sogenannten methodischen Angriffstrieges zu Grunde liegt, so sind es gewöhnlich folgende Dinge:

- 1. Eroberung der feindlichen Festungen, auf welche man stößt;
- 2. Aufhäufung nöthiger Borrathe;
- 3. Befestigung wichtiger Punkte, als: Niederlagen, Brücken, Stellungen u. s. w.;
- 4. Ausruhen der Kräfte im Winter und Erholungsquartiere;
- 5. Abwarten der Verstärfungen des folgenden Jahres.

Sest man zur Erreichung aller dieser Zwecke einen förmlichen Abschnitt im Laufe des Angriffs, einen Ruhepunkt in der Bewegung, fest, so glaubt man eine neue Basis und neue Kräfte zu gewinnen, als rückte der eigene Staat hinter seiner Armee her, und als erhielte diese mit jedem neuen Feldzuge eine neue Schwungkraft.

Alle diese preiswürdigen Zwecke mögen den Angriffsfrieg besquemer machen, aber sie machen ihn nicht in seinen Folgen sicherer und sind meistens nur Scheinbenennungen für gewisse Gegenges wichte im Gemüthe des Feldherrn oder in der Unentschlossenheit des Kabinets. Wir wollen sie vom linken Flügel her aufzurollen suchen.

1. Das Abwarten neuer Kräfte sindet eben so gut, und man kann wohl sagen, noch mehr auf Seiten des Gegners und zu seinen Gunsten statt. Außerdem liegt es in der Natur der Sache, daß ein Staat an Streitkräften in einem Jahr ziemlich eben so viel aufstellen kann, als er in zweien aufstellt; denn was ihm in dies

sem zweiten Jahre an Streitkräften wirklich zuwächst, ist im Verhältniß zum Ganzen nur sehr unbedeutend.

- 2. Der Gegner ruht sich mit uns zu gleicher Zeit aus.
- 3. Die Befestigung von Städten und Stellungen ist nicht das Werk des Heeres und also kein Grund zum Aufenthalt.
- 4. Wie die Heere sich jest verpflegen, sind Magazine nöthisger, wenn sie still stehen, als wenn sie im Vorschreiten sind. So lange dies glücklich von statten geht, kommt man immer in den Besitz feindlicher Vorräthe, die da aushelsen, wo die Gegend arm ist.
- Die Eroberung der feindlichen Festungen kann nicht als ein Innehalten des Angriffs betrachtet werden; es ift ein intensives Vorschreiten, und also der dadurch veranlagte außere Still= stand nicht eigentlich der Fall, von welchem wir sprechen, nicht ein Aufhalten und Ermäßigen der Kraft. Db aber die wirkliche Belagerung ober schon eine Einschließung ober gar eine bloße Beob= achtung der einen oder andern das Zweckmäßigste sei, ist eine Frage, die erst nach den besonderen Umständen entschieden werden kann. Nur das können wir im Allgemeinen sagen, daß bei der Beantwortung dieser Frage lediglich die andere entscheiden muß, ob man durch die bloße Einschließung und durch weiteres Vorschreiten in zu große Gefahr kommen würde. Wo das nicht der Fall, wo noch Raum zum Ausbreiten der Kräfte vorhanden ist, da thut man besser, die förmliche Belagerung bis zum Ende der ganzen Angriffs= bewegung aufzusparen. Man muß sich also nicht durch den Gedanken verführen lassen, das Eroberte recht schnell in Sicherheit zu bringen, und darüber Wichtigeres versäumen.
- Es hat freilich das Ansehen, als ob man beim weitern Vorsschreiten das Errungene gleich wieder aufs Spiel sepe. Wir glauben jedoch, daß im Angriffstriege tein Abschnitt, kein Ruhepunkt, keine Zwischenstation naturgemäß ist, sondern daß, wo dergleichen unvermeidlich ist, man es als ein Uebel betrachten muß, welches den Erfolg nicht gewisser, sondern ungewisser macht, ja daß es, wenn wir uns streng an die allgemeine Wahrheit halten wollen, von einem Stationspunkt aus, den wir aus Schwäche haben suchen müssen, in der Regel keinen zweiten Anlauf zum Ziele giebt, daß

aber, wenn dieser zweite Anlauf möglich ist, die Station nicht nothwendig war und daß, wo ein Ziel für die Kräfte von Hause aus zu weit ist, es auch immer zu weit bleiben wird.

- Wir sagen: So sieht die allgemeine Wahrheit aus, und wollen damit nur die Idee entfernen, als könne die Zeit an und für sich etwas zum Besten des Angreifenden thun. Da sich aber von einem Jahre zum andern die politischen Verhältnisse ändern können, so werden schon darum allein häusig Fälle vorkommen, die sich dieser allgemeinen Wahrheit entziehen.

Es hat vielleicht das Ansehen, als hätten wir unsern allge= meinen Gesichtspunkt verloren und nur den Angriffskrieg im Auge gehabt; dies ift aber gar nicht der Fall. Freilich wird Derjenige, welcher sich die völlige Niederwerfung seines Gegners zum Ziel setzen kann, nicht leicht in den Fall kommen, zur Vertheidigung seine Zuflucht zu nehmen, deren nächstes Ziel nur die Erhaltung bes Besiges ist; allein da wir durchaus dabei beharren muffen, eine Vertheidigung ohne alles positive Prinzip in der Strategie wie in der Taktik für einen inneren Widerspruch zu erklären, und also immer wieder darauf zurücktommen, daß jede Vertheidigung nach Kräften suchen wird zum Angriff überzugehen, sobald sie bie Bor= theile der Vertheidigung genossen hat, so müssen wir als ein Ziel, welches dieser Angriff haben kann und welches als das eigentliche Ziel der Vertheidigung zu betrachten ist, wie groß oder klein es sei, doch auch möglicherweise die Niederwerfung des Feindes mit= aufnehmen und sagen, daß es Fälle geben kann, in denen der An= greifende, ungeachtet er ein so großes Ziel im Auge hat, es doch vorziehen kann, sich Anfangs der vertheidigenden Form zu bedienen. Daß diese Vorstellung nicht ohne Realität sei, läßt sich durch den Feldzug von 1812 leicht beweisen. Der Kaiser Alexander hat viel= leicht nicht daran gedacht, durch den Krieg, in welchen er sich ein= ließ, seinen Gegner ganz zu Grunde zu richten, wie es nachher geschehen ist; aber wäre ein solcher Gebanke unmöglich gewesen? und würde es nicht dabei immer sehr natürlich geblieben sein, daß die Russen den Krieg vertheidigungsweise anfingen?

## Fünftes Kapitel. Fortsetzung. Beschränktes Ziel.

Wir haben im vorigen Kapitel gesagt, daß wir unter dem Ausdruck "Niederwerfung des Feindes" das eigentliche absolute Ziel des friegerischen Aftes verstehen; jetzt wollen wir betrachten, was zu thun bleibt, wenn die Bedingungen, unter denen dies Ziel ersreicht werden könnte, nicht vorhanden sind.

1

1

1

I

1

Diese Bedingungen sepen eine große physische oder moralische Ueberlegenheit, oder einen großen Unternehmungsgeist, einen Hang zu großen Wagnissen voraus. Wo nun dies Alles nicht vorhanzben ist, kann das Ziel des kriegerischen Aktes nur von zweierlei Art sein: entweder die Eroberung irgend eines kleinen oder mästigen Theils der seindlichen Länder, oder das Erhalten des eigenen bis zu besseren Augenblicken; dies Leptere ist der gewöhnliche Fall bei dem Vertheidigungskriege.

Wo das Eine oder das Andere von rechter Art sei, daran erinnert uns schon der Ausdruck, welchen wir bei dem Lepteren gebraucht haben. Das Abwarten bis zu besseren Augensblicken sept voraus, das wir von der Zukunft dergleichen zu erswarten haben, und es ist also dieses Abwarten, d. h. der Vertheisdigungskrieg, allemal durch diese Aussicht motivirt; dagegen ist der Angrisskrieg, d. h. die Benupung des gegenwärtigen Augenblicks überall da geboten, wo die Zukunft nicht uns, sondern dem Feinde bessere Aussichten gewährt.

Der britte Fall, welcher vielleicht der gewöhnlichste ist, würde der sein, wo beide Theile von der Zukunft nichts Bestimmtes zu erwarten haben, wo also aus ihr auch kein Bestimmungsgrund genommen werden kann. In diesem Fall ist der Angrisskrieg offenbar Demjenigen geboten, der politisch der Angreisende ist, d. h. der den positiven Grund hat; denn für diesen Zweck hat er sich bewassnet, und alle Zeit, die ohne hinreichendes Motiv verloren geht, geht ihm verloren.

Wir haben hier aus Gründen für den Angriffs = oder Verstheidigungskrieg entschieden, die mit dem Machtverhältniß nichts zu

thun haben, und doch könnte es viel richtiger erscheinen, die Wahl von Angriff und Bertheidigung hauptsächlich von dem gegenseitizen Machtverhältniß abhängen zu lassen; wir glauben aber, daß man gerade dadurch vom rechten Wege abkommen würde. Die logische Richtigkeit unserer einfachen Schlußfolge wird Niemand bestreiten; wir wollen nun sehen, ob sie im konkreten Falle zum Gegentheil führt.

Denken wir uns einen kleinen Staat, ber mit sehr überlegenen Kräften in Konflikt gerathen ist und voraussieht, daß sich
seine Lage mit jedem Jahre verschlimmern wird: muß er nicht,
wenn er den Krieg nicht vermeiden kann, die Zeit benußen, wo
seine Lage noch minder schlimm ist? Er muß also angreisen; aber
nicht, weil der Angriff an sich ihm Vortheile gewährte, er wird
vielmehr die Ungleichheit der Kräfte noch mehr vergrößern, sondern
weil er das Bedürfniß hat, die Sache entweder ganz zu erledigen,
ehe die schlimmen Perioden eintreten, oder sich wenigstens einstweilen Vortheile zu erringen, von denen er später zehren kann.
Diese Lehre kann nicht absurd erscheinen. Wäre dieser kleine Staat
aber ganz sicher, daß die Gegner gegen ihn vorschreiten werden,
dann kann und mag er sich allerdings der Vertheidigung gegen sie
zur Erringung eines ersten Erfolgs bedienen; er ist dann wenigstens
nicht in Gefahr, Zeit zu verlieren.

Denken wir uns ferner einen kleinen Staat mit einem großeren im Kriege begriffen und die Zukunft ohne allen Einfluß auf ihre Entschlüsse, so müssen wir doch, wenn der kleine Staat politisch der Angreifende ist, von ihm auch fordern, daß er zu seinem Ziele vorschreite.

Hat er die Reckheit gehabt, sich gegen einen mächtigeren den positiven Zweck vorzusetzen, so muß er auch handeln, d. h. den Gegner angreisen, wenn Dieser ihm nicht die Mühe erspart. Das Abwarten wäre eine Absurdität; es müßte denn sein, daß er seinen politischen Entschluß im Augenblick der Aussührung geändert hätte, ein Fall, der häusig vorkommt und nicht wenig dazu beiträgt, den Kriegen einen unbestimmten Charakter zu geben.

Unsere Betrachtung über das beschränkte Ziel führt uns zu dem Angriffskrieg mit einem solchen und zum Bertheidigungskrieg; wir wollen beide in besonderen Rapiteln betrachten. Vorher aber muffen wir uns noch nach einer andern Seite hin wenden.

Wir haben die Modifitation des kriegerischen Ziels dis jest bloß aus den inneren Gründen abgeleitet. Die Natur der politisichen Absicht haben wir nur in Betracht gezogen, insofern sie etwas Positives will oder nicht. Alles Uebrige in der politischen Absichtist im Grunde etwas dem Kriege selbst Fremdes, allein wir haben im zweiten Kapitel des ersten Buches (Zweck und Mittel im Kriege) bereits eingeräumt, daß die Natur des politischen Zwecks, die Größe unserer oder der seindlichen Forderung und unser ganzes politisches Berhältniß saktisch den entscheidendsten Einfluß auf die Kriegsühzung behauptet, und wir wollen daher im solgenden Kapitel uns damit noch besonders beschäftigen.

1

ı

1

#### Sechstes Rapitel.

### A. Einfluß des politischen Zwecks auf das kriegerische Ziel.

Niemals wird man sehen, daß ein Staat, der in der Sache eines andern auftritt, diese so ernsthaft nimmt wie seine eigene. Eine mäßige Hülfsarmee wird abgesandt; ist sie nicht glücklich, so sieht man die Sache ziemlich als abgemacht an und sucht so wohle seil als möglich herauszukommen.

Es ift in der europäischen Politik hergebracht, daß die Staasten sich in Schups und Trupbündnissen zu gegenseitigem Beistand verpslichten, aber nicht so, als wenn der eine das Interesse und die Feindschaft des andern theilen sollte, sondern indem sie sich einansder ohne Rücksicht auf den Gegenstand des Krieges und die Anstrengungen des Gegners im Voraus eine bestimmte, gewöhnlich sehr mäßige Kriegsmacht zusagen. Bei einem solchen Att der Bunsdesgenossenschaft betrachtet sich der Bundesgenosse mit dem Gegner nicht in einem eigentlichen Kriege begriffen, der nothwendig mit einer Kriegserklärung anfangen und mit einem Friedensschluß enzbigen müßte. Aber auch dieser Begriff besteht nirgends mit einiger Schärfe, und der Gebrauch schwankt hin und her.

Die Sache würde eine Art von innerem Zusammenhang has ben, und die Theorie des Krieges dabei weniger in Verlegenheit kommen, wenn diese zugesagte Hülfe von zehn=, zwanzig= oder dreis higtausend Mann dem im Kriege begriffenen Staate völlig über= lassen würde, so daß er sie nach seinem Bedürfniß brauchen könnte; alsdann wäre sie wie eine gemiethete Truppe zu betrachten. Allein davon ist der Gebrauch weit entsernt. Gewöhnlich haben die Hülfs= truppen ihren eigenen Feldherrn, der nur von seinem Hose abhängt, und dem dieser ein Ziel steckt, wie es sich mit der Halbheit seiner Absichten am besten verträgt.

Aber selbst dann, wenn zwei Staaten wirklich gegen einen dritten Krieg führen, so betrachten sie diesen doch nicht immer gleichmäßig als einen Feind, welchen sie vernichten müssen, damit er sie nicht vernichte, sondern die Angelegenheit wird oft wie ein Handelsgeschäft abgemacht; ein jeder legt nach Verhältniß der Gesahr, die er zu bestehen, und der Vortheile, die er zu erwarten hat, eine Aftie von 30,000 bis 40,000 Mann ein und thut, als könne er nichts als diese dabei verlieren.

Dieser Gesichtspunkt sindet nicht bloß dann statt, wenn ein Staat dem andern in einer Angelegenheit beispringt, die ihm ziemlich fremd ist, sondern selbst dann, wenn beide ein gemeinsames
großes Interesse haben, kann es ohne diplomatischen Rückhalt nicht
abgehen, und die Unterhandelnden pflegen sich nur zu einem geringen traktatenmäßigen Beistand zu verstehen, um ihre übrigen kriegerischen Kräfte nach den besonderen Rücksichten zu gebrauchen, zu
welchen die Politik etwa führen könnte.

Diese Art, den Bündnißtrieg zu betrachten, war ganz allgemein und hat nur in der neuesten Zeit, wo die äußerste Gesahr die Gemüther in die natürlichen Wege hineintrieb (wie gegen Bonaparte), und wo schrankenlose Gewalt sie hineinzwang (wie unter Bonaparte), der natürlichen weichen müssen. Sie war eine Halbheit, eine Anomalie, denn Krieg und Friede sind im Grunde Begriffe, die keiner Gradation fähig sind; aber nichts desto weniger war sie kein blokes diplomatisches Perkommen, über welches sich die Vernunft hinwegsepen konnte, sondern tief in der natürlischen Beschränktheit und Schwäche des Menschen begründet.

Endlich hat auch im allein geführten Kriege die politische Veranlassung desselben einen mächtigen Einfluß auf seine Führung.

Wollen wir vom Feinde nur ein geringes Opfer, so begnügen wir uns, durch den Krieg nur ein geringes Aequivalent zu gewin= nen, und dazu glauben wir mit mäßigen Anstrengungen gelangen zu können. Ungefähr eben so schließt der Gegner. Findet nun der Eine oder der Andere, daß er sich in seiner Rechnung geirrt hat, daß er dem Feinde nicht, wie er gewollt, um etwas überlegen, son= dern daß er vielmehr schwächer ist, so sehlt es doch in dem Augen= blick gewöhnlich an Geld und allen andern Mitteln, es sehlt an hinreichendem moralischen Anstoß zu größerer Energie; man behilft sich also, wie man kann, hofft von der Zukunft günstige Ereignisse, wenn man auch gar kein Recht dazu hat, und der Krieg schleppt sich unterdessen wie ein siecher Körper kraftlos fort.

So geschieht es, daß die Wechselwirkung, das Ueberbieten, das Gewaltsame und Unaufhaltsame des Krieges sich in der Stagnation schwacher Motive verlieren, und daß beide Parteien sich in sehr verstleinerten Kreisen mit einer Art von Sicherheit bewegen.

Läßt man diesen Einfluß des politischen Zwecks auf den Krieg einmal zu, wie man ihn denn zulassen muß, so giebt es keine Grenze mehr, und man muß sich gefallen lassen, auch zu solchen Kriegen herunterzusteigen, die in bloßer Bedrohung des Gegners und in Unterhandeln bestehen.

Daß sich die Theorie des Krieges, wenn sie eine philosophissche leberlegung sein und bleiben will, hier in Verlegenheit besinstet, ist klar. Alles, was in dem Begriff des Krieges Nothwensdiges liegt, scheint vor ihr zu fliehen, und sie ist in Gesahr, jedes Stüppunktes zu entbehren. Aber es zeigt sich bald der natürliche Ausweg. Je mehr ein ermäßigendes Prinzip in den kriegerischen Akt kommt, oder vielmehr: je schwächer die Motive des Handelns werden, um so mehr geht das Handeln in ein Leiden über, um so weniger trägt sich zu, um so weniger bedarf es leitender Grundssche. Die ganze Kriegskunst verwandelt sich in blose Vorsicht, und diese wird hauptsächlich darauf gerichtet sein, daß das schwanzkende Gleichgewicht nicht plöslich zu unserem Nachtheil umschlage, und der halbe Krieg sich in einen ganzen verwandle.

#### B. Der Krieg ift ein Instrument der Politik.

Nachdem wir uns bis jest, bei bem Zwiespalt, in bem die Natur des Krieges mit anderen Interessen des einzelnen Menschen und des gesellschaftlichen Berbandes steht, bald nach der einen, bald nach der andern Seite haben umsehen müssen, um keines dieser entgegengesesten Elemente zu vernachlässigen, ein Zwiespalt, der in dem Menschen selbst begründet ist, und den der philosophische Berstand also nicht lösen kann, wollen wir nun diesenige Einheit suchen, zu welcher sich im praktischen Leben diese widersprechenden Elemente verbinden, indem sie sich theilweise gegenseitig neutralissiren. Wir würden diese Einheit gleich von vornherein aufgestellt haben, wenn es nicht nothwendig gewesen wäre, eben sene Widersprüche recht deutlich hervorzuheben und die verschiedenen Elemente auch getrennt zu betrachten. Diese Einheit nun ist der Begriff, daß der Krieg nur ein Theil des politischen Verkehrs sei, also durchaus nichts Selbständiges.

Man weiß freilich, daß der Krieg nur durch den politischen Verkehr der Regierungen und der Völker hervorgerufen wird; aber gewöhnlich denkt man sich die Sache so, daß mit ihm jener Verstehr aufhöre, und ein ganz anderer Zustand eintrete, welcher nur seinen eigenen Gesehen unterworfen sei.

Wir behaupten dagegen: Der Krieg ist nichts als eine Fortsesung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel. Wir sagen: mit Einmischung anderer Mittel, um damit zugleich zu behaupten, daß dieser politische Verkehr durch den Krieg selbst nicht aufhört, nicht in etwas ganz Anderes verwandelt wird, sons dern daß er in seinem Wesen fortbesteht, wie auch die Mittel gestaltet sein mögen, deren er sich bedient, und daß die Hauptlinien, an welchen die kriegerischen Ereignisse fortlausen und an welche sie gebunden sind, nur seine Lineamente sind, die sich zwischen den Krieg durch bis zum Frieden fortziehen. Und wie wäre es anders denkbar? Hören denn je mit den diplomatischen Noten die politischen Verhältnisse verschiedener Völker und Regierungen auf? Ist nicht der Krieg bloß eine andere Art von Schrift und Sprache ihres Denkens? Er hat freilich seine eigene Grammatik, aber nicht seine eigene Logik.

Hiernach kann der Krieg niemals von dem politischen Verstehr getrennt werden, und wenn dies in der Betrachtung irgendwogeschieht, werden gewissermaßen alle Fäden des Verhältnisses zersrissen, und es entsteht ein sinn= und zweckloses Ding.

l

Ì

Diese Vorstellungsart würde selbst dann unentbehrlich sein, wenn der Arieg ganz Arieg, ganz das ungebundene Glement der Feindschaft wäre, denn alle die Gegenstände, auf welchen er ruht, und die seine Hauptrichtungen bestimmen: eigene Macht, Macht des Gegners, beiderseitige Bundesgenossen, gegenseitiger Bolks- und Resgierungscharafter u. s. w., wie wir sie im ersten Kapitel des ersten Buches aufgezählt haben, sind sie nicht politischer Natur, und hängen sie nicht mit dem ganzen politischen Verkehr so genau zusammen, daß es unmöglich ist, sie davon zu trennen? — Aber diese Vorsstellungsart wird doppelt unentbehrlich, wenn wir bedenken, daß der wirkliche Krieg kein so konsequentes, auf das Aeußerste gerichtetes Vestreben ist, wie er seinem Vegriff nach sein sollte, sondern ein Halbding, ein Widerspruch in sich; daß er als solcher nicht seinen eigenen Gesehen folgen kann, sondern als Theil eines andern Ganzen betrachtet werden muß, — und dieses Ganze ist die Politik.

Die Politik weicht, indem sie sich des Krieges bedient, allen strengen Folgerungen aus, welche aus seiner Natur hervorgehen, bestümmert sich wenig um die endlichen Möglichkeiten und hält sich nur an die nächsten Wahrscheinlichkeiten. Kommt dadurch viel Ungewißsheit in den ganzen Handel, wird er also zu einer Art von Spiel, so hegt die Politik eines jeden Kabinets zu sich das Vertrauen, es dem Gegner in Gewandtheit und Scharssicht bei diesem Spiel zuvorzuthun.

So macht also die Politik aus dem Alles überwältigenden Element des Krieges ein bloßes Instrument; aus dem surchtbaren Schlachtschwert, welches mit beiden Händen und ganzer Leibeskraft aufgehoben sein will, um damit einmal und nicht mehr zuzuschlagen, einen leichten handlichen Degen, der zuweilen selbst zum Rappier wird, und mit dem sie Stöße, Finten und Paraden abwechseln läßt.

So lösen sich die Widersprüche, in welche der Krieg den von Natur furchtsamen Menschen verwickelt, wenn man dies für eine Lösung gelten lassen will.

Gehört der Krieg der Politik an, so wird er ihren Charakter

annehmen. Sobald sie großartiger und mächtiger wird, so wird es auch der Krieg, und das kann bis zu der Höhe steigen, auf welcher der Krieg zu seiner absoluten Gestalt gelangt.

Wir haben also bei dieser Vorstellungsart nicht nöthig, den Krieg in dieser Gestalt aus den Augen zu verlieren; vielmehr muß fortwährend sein Bild im Hintergrunde schweben.

Nur durch diese Vorstellungsart wird der Krieg wieder zur Einheit, nur mit ihr kann man alle Kriege als Dinge einer Art betrachten, und nur durch sie wird dem Urtheil der rechte und genaue Stand- und Gesichtspunkt gegeben, aus welchem die großen Entwürfe hervorgehen und beurtheilt werden sollen.

Freilich dringt das politische Element nicht tief in die Einzelnscheiten des Krieges hinunter, man stellt keine Bedetten und führt keine Patrouille nach politischen Rücksichten, aber desto entschiedener ist der Einfluß dieses Elements bei dem Entwurf zum ganzen Kriege, zum Feldzuge und oft selbst zur Schlacht.

Wir haben uns deshalb auch nicht beeilt diesen Gesichtspunkt gleich Anfangs aufzustellen. Bei den einzelnen Gegenständen würde es uns wenig genützt, dagegen unsere Aufmerksamkeit gewissermaßen zerstreut haben; bei dem Kriegs= und Feldzugsplan ist er unentbehrlich.

Es ist überhaupt nichts so wichtig im Leben, als genau den Standpunkt zu ermitteln, aus welchem die Dinge aufgefaßt und beurtheilt werden müssen, und dann an diesem festzuhalten; denn nur von einem Standpunkte aus können wir die Masse der Erscheinungen in ihrer Einheit auffassen, und nur die Einheit des Standpunktes kann uns vor Widersprüchen sichern.

Wenn also auch bei Kriegsentwürfen der zwei= und mehr= fache Standpunkt nicht zulässig ist, von dem aus die Dinge angesehen werden können, jest mit dem Auge des Soldaten, jest mit dem des Administrators, jest mit dem des Politikers u. s. w., so fragt es sich nun, ob es denn nothwendig die Politik ist, der sich alles Uebrige unterordnen muß.

Daß die Politik alle Interessen der inneren Verwaltung, auch die der Menschlichkeit, und was sonst der philosophische Verstand zur Sprache bringen könnte, in sich vereinigt und ausgleicht, wird vorausgesetzt, denn die Politik ist ja nichts an sich, sondern ein

Daß sie eine falsche Richtung haben, dem Shrgeiz, dem Privatinteresse, der Eitelkeit der Regierenden vorzugsweise dienen kann, gehört nicht hierher; denn in keinem Fall ist es die Kriegskunst, welche als ihr Präceptor betrachtet werden kann, und wir können hier die Politik nur als Repräsentantin aller Interessen der ganzen Gesellschaft betrachten.

Die Frage bleibt also nur, ob bei Kriegsentwürfen der polistische Standpunkt dem rein militairischen (wenn ein solcher übershaupt denkbar wäre) weichen, d. h. ganz verschwinden oder sich ihm unterordnen, oder ob er der herrschende bleiben und der militairische ihm untergeordnet werden müsse.

Daß der politische Gesichtspunkt mit dem Beginne des Krieges ganz aufhören sollte, würde nur denkbar sein, wenn die Kriege Kämpfe auf Leben und Tod aus bloßer Feindschaft wären; wie sie sind, sind sie, wie wir oben gezeigt haben, nichts als Aeußerungen der Politis selbst. Das Unterordnen des politischen Gesichtspunktes unter den militairischen wäre widersinnig, denn die Politik hat den Krieg erzeugt; sie ist die Intelligenz, der Krieg aber bloß das Instrument, und nicht umgekehrt. Es bleibt also nur das Unterordnen des militairischen Gesichtspunktes unter den politischen möglich.

Denken wir an die Natur des wirklichen Krieges, erinnern wir uns des im dritten Kapitel dieses Buches Gesagten, daß jeder Krieg vor allen Dingen nach der Wahrscheinlichkeit sei= nes Charakters und seiner Hauptumrisse aufgefaßt wer= den soll, wie sie sich aus den politischen Größen und Ver= hältnissen ergeben, und daß oft, ja, wir können in unsern Ta= gen wohl behaupten, meistens der Krieg wie ein organisches Ganze betrachtet werden muß, von dem sich die einzelnen Glieder nicht absondern lassen, wo also jede einzelne Thätigkeit mit dem Ganzen zusammenströmen und aus der Sdee dieses Ganzen hervorgehen muß, so wird es uns vollkommen gewiß und klar, daß der oberste Standpunkt für die Leitung des Krieges, von dem die Hauptlinien ausgeshen, kein anderer als der der Politik sein könne.

Von diesem Standpunkt aus gehen die Entwürfe wie aus einem Guß hervor, das Auffassen und Beurtheilen wird leichter,

natürlicher, die Ueberzeugung kräftiger, die Motive befriedigender und die Geschichte verständlicher.

Von diesem Standpunkte aus liegt ein Streit zwischen den politischen und kriegerischen Inkeressen wenigstens nicht mehr in der Natur der Sache und ist also da, wo er eintritt, nur als eine Unvollkommenheit der Einsicht zu betrachten. Daß die Politik an den Krieg Forderungen macht, die er nicht leisten kann, wäre gegen die Voraussehung, daß sie das Instrument kenne, welches sie gebrauchen will, also gegen eine natürliche, ganz unerläßliche Voraussehung. Beurtheilt sie aber den Verlauf der kriegerischen Ereignisse richtig, so ist es ganz ihre Sache und kann nur die ihrige sein, zu bestimmen, welche Ereignisse und welche Richtung der Begeben-heiten dem Ziele des Krieges entsprechen.

Mit einem Wort, die Kriegskunst auf ihrem höchsten Standpunkte wird zur Politik, aber freilich eine Politik, die statt Noten zu schreiben Schlachten liefert.

Nach dieser Ansicht ist es eine unzulässige und selbst schäbliche Unterscheidung, daß ein großes kriegerisches Ereigniß oder der Plan zu einem solchen eine rein militairische Beurtheilung zulassen soll; ja, es ist ein widersinniges Bersahren, bei Kriegsentwürfen Militairs zu Rathe zu ziehen, damit sie rein militairisch darüber urtheilen sollen, was die Kabinette zu thun haben; aber noch widersinniger ist das Berlangen der Theoretiser, daß die vorhandenen Kriegsmittel dem Feldherrn überwiesen werden sollen, um danach einen rein militairischen Entwurf zum Kriege oder Feldzuge zu machen. Auch lehrt die allgemeine Ersahrung, daß troß der großen Mannichsaltigkeit und Ausbildung des heutigen Kriegswesens die Hauptlineamente des Krieges doch immer von den Kabinetten bestimmt worden sind, d. h. von einer, wenn man technisch sprechen will, nur politischen, nicht militairischen Behörde.

Dies liegt vollkommen in der Natur der Dinge. Reiner der Hauptentwürfe, welche für einen Krieg nöthig sind, kann ohne Einssicht in die politischen Verhältnisse gemacht werden, und man sagt eigentlich etwas ganz Anderes, als man sagen will, wenn man, was häusig geschieht, von dem schädlichen Einfluß der Politik auf die Führung des Krieges spricht, Es ist nicht dieser Einfluß, sondern

die Politik selbst, welche man tadeln sollte. Ist die Politik richtig, d. h. trifft sie ihr Ziel, so kann sie auf den Krieg in ihrem Sinne auch nur vortheilhaft wirken; und wo diese Einwirkung vom Ziel entfernt, ist die Quelle nur in der verkehrten Politik zu suchen.

Rur dann, wenn die Politik sich von gewissen kriegerischen Mitteln und Maßregeln eine falsche, ihrer Natur nicht angemessene Wirkung verspricht, kann sie mit ihren Bestimmungen einen schädzlichen Einfluß auf den Krieg haben. Wie Iemand in einer Sprache, der er nicht ganz gewachsen ist, zuweilen Unrichtiges sagt, so wird die Politik bei richtigem Denken oft Dinge anordnen, die ihrer eigenen Absicht nicht entsprechen.

Dies ist unendlich oft vorgekommen und zeigt dann, daß eine gewisse Einsicht in das Kriegswesen der Führung des politischen Verkehrs nicht fehlen sollte.

Aber ehe wir ein Wort weiter reden, mussen wir uns vor einer falschen Deutung verwahren, die sehr nahe liegt. Wir sind weit entsernt zu glauben, daß ein in Alten vergrabener Kriegsminister, oder ein gelehrter Ingenieur, oder auch selbst ein im Felde
tüchtiger Soldat darum den besten Staatsminister geben würde,
wo der Fürst es nicht selbst ist, oder mit andern Worten: wir
meinen durchaus nicht, daß diese Einsicht in das Kriegswesen die Haupteigenschaft desselben sei; ein großartiger, ausgezeichneter Rops,
ein starter Charaster, das sind die Haupteigenschaften, die er besigen
muß; die Einsicht in das Kriegswesen läßt sich auf eine oder die
andere Art wohl ergänzen. Frankreich ist in seinen kriegerischen
und politischen Händeln nie schlechter berathen gewesen als unter
den Gebrüdern Belleisle und dem Herzog von Choiseul, obgleich
alle drei gute Soldaten waren.

Soll ein Krieg ganz den Absichten der Politik entsprechen und soll die Politik den Mitteln zum Kriege angemessen sein, so bleibt, wo der Staatsmann und der Soldat nicht in einer Person vereinigt sind, nur ein gutes Mittel übrig, nämlich den obersten Veldherrn zum Mitglied des Kabinets zu machen, damit er in den wichtigsten Momenten an dessen Berathungen und Beschlüssen Theil nehme. Dies ist aber wieder nur möglich, wenn das Kabinet, d. h. die Regierung selbst, sich in der Nähe des Ariegsschauplatzes befindet, damit die Dinge ohne merklichen Zeitverlust abgemacht werden können.

So hat es der Kaiser von Desterreich im Jahre 1809, und so haben es die verbündeten Monarchen in den Jahren 1813, 1814 und 1815 gemacht, und diese Einrichtung hat sich vollkommen bewährt.

Höchst gefährlich ist der Einfluß eines andern Militairs als des obersten Feldherrn im Kabinet; selten wird das zum gesunden, tüchtigen Handeln sühren. Frankreichs Beispiel, wo Carnot 1793, 1794 und 1795 die Kriegsangelegenheiten von Paris aus leitete, ist durchtauß verwerslich, weil der Terrorismus nur revolutionären Regierungen zu Gebote steht.

Wir wollen jest mit einer historischen Betrachtung schließen.

Als in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts jene merkwürdige Umwälzung der europäischen Kriegskunst eintrat, durch welche die besten Heere einen Theil ihrer Kunst unwirksam werden sahen und kriegerische Erfolge stattfanden, von deren Größe man bisher keinen Begriff gehabt hatte, schien es freilich, daß aller falsche Kalkül der Kriegskunst zur Last falle. Offenbar wurden sie durch Gewohnheit auf engere Kreise der Begriffe eingeschränkt, durch die Gewalt der neuen Verhältnisse überfallen, welche zwar außerhalb bieser Kreise, aber freilich nicht außerhalb der Natur der Dinge lagen.

Diesenigen Beobachter, welche den umfassendsten Blick hatten, schrieben die Erscheinung dem allgemeinen Einfluß zu, welchen die Politik seit Jahrhunderten auf die Kriegskunst, und zwar zum größten Nachtheil derselben, gehabt hatte, und durch welchen diese zu einem Halbdinge, oft zu einer wahren Spiegelsechterei herabzesunken war. Das Faktum war richtig, nur war es falsch, dasselbe als ein zufällig entstandenes, vermeibbares Verhältniß anzusehen.

Andere glaubten Alles aus dem augenblicklichen Einfluß der individuellen Politik Desterreichs, Preußens, Englands u. s. w. er-klären zu können.

Ist es aber wahr, daß der eigentliche Ueberfall, von welchem sich die Intelligenz getroffen fühlte, innerhalb der Kriegführung und nicht vielmehr innerhalb der Politik selbst stattfand? d. h., nach unserer Sprache zu reden: ist das Unglück aus dem Einfluß der Politik auf den Krieg entstanden, oder aus der falschen Politik selbst?

Die ungeheuren Wirkungen der französischen Revolution nach außen sind offenbar viel weniger in neuen Mitteln und Ansichten der französischen Kriegführung als in der ganz veränderten Staats- und Verwaltungskunft, in dem Charafter der Regierung, in dem Zusstande des Volkes u. s. w. zu suchen. Daß die andern Regierunzgen alle diese Dinge unrichtig ansahen, daß sie mit gewöhnlichen Mitteln Kräften die Wage halten wollten, die neu und überwältigend waren: das Alles sind Fehler der Politik.

Hätte man nun diese Fehler von dem Standpunkte einer rein militairischen Auffassung des Krieges einsehen und verbessern können? Unmöglich. Denn hätte es auch wirklich einen philosophischen Straztegen gegeben, welcher bloß aus der Natur des feindseligen Elementes alle Folgen vorausgesehen und eine Prophezeihung der entfernten Möglichkeiten verkündigt hätte, so wäre es doch rein unsmöglich gewesen, solche Erkenntniß geltend zu machen.

Nur wenn die Politik sich zu einer richtigen Würdigung der in Frankreich erwachten Kräfte und ber in der Politik Europa's neu entstehenden Verhältnisse erhob, konnte sie das Resultat vorhersehen, welches für die großen Lineamente des Krieges darans entstehen würde, und nur auf diese Weise auf den nothwendigen Umfang der Mittel und die Wahl der besten Wege geführt werden.

Man kann also sagen: die zwanzigjährigen Siege der Revolution sind hauptsächlich die Folge der fehlerhaften Politik der ihr gegenüberstehenden Regierungen gewesen.

Freilich haben sich diese Fehler erst innerhalb des Krieges offensbart, und die Erscheinungen desselben haben den Erwartungen, welche die Politik hatte, völlig widersprochen. Dies ist aber nicht deshalb geschehen, weil die Politik versäumt hatte, sich bei der Kriegskunst Rath zu holen. Diesenige Kriegskunst, an welche ein Politiker glauben konnte, d. h. die aus der wirklichen Welt, die der Politik der Zeit zugehörige, das ihr wohlbekannte Instrument, dessen sie sich bis dahin bedient hatte, diese Kriegskunst, sage ich, war natürlich in dem Irrthum der Politik mitbesangen und konnte sie darum nicht eines Bessern belehren. Es ist wahr, auch der Kriegsselbst hat in seinem Wesen und in seinen Formen bedeutende Versänderungen erlitten, die ihn seiner absoluten Gestalt näher gebracht

haben; aber diese Beränderungen sind nicht dadurch entstanden, daß die französische Regierung sich gewissermaßen emancipirt, vom Gänzgelbande der Politik losgerissen hätte, sondern sie sind aus der verzänderten Politik entstanden, welche aus der französischen Revoluztion sowohl für Frankreich als für ganz Europa hervorgegangen ist. Diese Politik hatte andere Mittel, andere Kräfte aufgeboten und dadurch eine Energie der Kriegführung möglich gemacht, an welche sonst nicht zu denken gewesen wäre.

Also auch die wirklichen Beränderungen der Kriegskunst sind eine Folge der veränderten Politik, und weit entfernt, für die mögliche Trennung beider zu beweisen, sind sie vielmehr ein starker Beweis ihrer innigen Vereinigung.

Also noch einmal: der Krieg ist ein Instrument der Politik; er muß nothwendig ihren Charakter tragen, er muß mit ihrem Maße messen; die Führung des Krieges in seinen Hauptumrissen ist daher die Politik selbst, welche die Feder mit dem Degen vertauscht, aber darum nicht aufgehört hat, nach ihren eigenen Gesesen zu denken.

# Siebentes Rapitel. Beschränktes Ziel. Angriffskrieg.

Selbst dann, wenn auch nicht die Rieberwerfung des Gegners das Ziel sein kann, kann es doch noch ein unmittelbar positives geben, und dieses positive Ziel kann nur in der Eroberung eines Theils der seindlichen Länder bestehen.

Der Nupen einer solchen Eroberung besteht darin, daß wir die seindlichen Staatsfräfte, solglich auch seine Streitkräfte, schwäschen und die unsrigen vermehren, daß wir also den Krieg zum Theil auf seine Kosten führen, ferner darin, daß beim Friedensschluß der Besig seindlicher Provinzen als ein baarer Gewinn anzussehen ist, weil wir sie entweder behalten oder andere Bortheile dafür eintauschen können.

Diese Ansicht von einer Eroberung des seindlichen Staates ist sehr natürlich und würde nichts gegen sich haben, wenn nicht der

Bertheidigungszustand, welcher dem Angriff folgen muß, häufig Bebenken erregen könnte.

In dem Kapitel vom Kulminationspunkt des Sieges haben wir hinreichend auseinandergeset, auf welche Weise eine solche Offensive die Streikkräfte schwächt und daß ihr ein Zustand folgen kann, der gefährliche Folgen besorgen läßt.

Diese Schwächung unserer Streitkraft durch die Eroberung eines seindlichen Landstrichs hat ihre Grade, und diese hängen am meisten von der geographischen Lage desselben ab. Je mehr er ein Supplement unserer eigenen Länder ist, innerhalb derselben liegt oder sich an ihnen hinzieht, je mehr er in der Richtung der Hauptsträfte liegt, um so weniger wird er unsere Streitkraft schwächen. Sachsen war im siebenjährigen Kriege ein natürliches Supplement des preußischen Kriegstheaters, und die Streitkraft Kriedrichs des Großen wurde durch die Besehung desselben nicht bloß nicht verzmindert, sondern verstärft, weil es Schlesien näher liegt als der Mark und diese doch zugleich deckt.

Selbst Schlesien schwächte, nachdem Friedrich der Große es 1740 und 1741 einmal erobert hatte, seine Streitkräfte nicht, denn seiner Gestalt und Lage sowie der Beschaffenheit seiner Grenze nach bot es den Desterreichern nur eine schmale Spize dar, so lange sie nicht Meister von Sachsen waren, und dieser schmale Berühzungspunkt lag ohnehin noch in der Richtung, welche die gegensseitigen Hauptstöße nehmen mußten.

١

1

ţ

ł

Wenn dagegen der eroberte Landstrich sich zwischen die ans dern feindlichen Provinzen hineinstreckt, eine ercentrische Lage und eine ungünstige Gestalt des Bodens hat, so wächst die Schwächung so sichtbar, daß nicht bloß eine siegreiche Schlacht dem Feinde erleichtert, sondern ihm sogar unnöthig werden kann.

Die Desterreicher haben jedesmal die Provence ohne Schlacht räumen müssen, wenn sie von Italien aus einen Versuch gegen sie gemacht haben. Die Franzosen waren im Jahr 1744 froh, aus Böhmen zu entkommen, auch ohne eine Schlacht verloren zu haben. Friedrich der Große konnte sich 1758 mit derselben Strettkraft in Böhmen und Mähren nicht halten, die ihm im Jahre 1757 in Schlesien und Sachsen so glänzende Erfolge verschafft hatte. Beispiele von Armeen, die sich in dem eroberten Landstrich nicht halten konnten, bloß weil ihre Streitkraft dadurch geschwächt wurde, sind so häusig, daß es nicht nöthig scheint, deren mehr anzusühren.

Es kommt also bei der Frage, ob wir uns ein solches Ziel steden sollen, darauf an, ob wir darauf rechnen können, im Besitz der Eroberung zu bleiben, oder ob ein vorübergehender Besitz (Invasion, Diversion) die darauf verwendeten Kräfte hinreichend versgilt, besonders ob nicht ein starker Rückschlag zu befürchten ist, der uns ganz aus dem Gleichgewicht wirft. Wie Vieles bei dieser Frage in jedem einzelnen Fall zu überlegen ist, davon haben wir im Kapitel von dem Kulminationspunkt gesprochen.

Nur Eins muffen wir noch hinzufügen.

Eine solche Offensive ist nicht immer geeignet, Dasjenige wieber einzubringen, was wir auf andern Punkten verlieren. Während
wir uns mit einer Theileroberung beschäftigen, kann der Feind auf
andern Punkten Dasselbe thun, und wenn unser Unternehmen nicht
von einer überwiegenden Wichtigkeit ist, so wird der Festid dadurch
nicht gezwungen werden, das seinige aufzugeben. Es kommt also
auf eine reisliche Ueberlegung an, ob wir auf der einen Seite
nicht mehr verlieren, als wir auf der andern gewinnen.

An und für sich verliert man immer mehr durch die feindliche Eroberung, als man durch die eigene gewinnt, wenn auch der Werth beider Provinzen genau derselbe sein sollte, weil eine Menge von Kräften gewissermaßen als faux frais außer Wirksamkeit kommen. Allein da dies auch der Fall beim Gegner ist, so sollte es eigentzlich kein Grund sein, mehr auf die Erhaltung als auf die Eroberung bedacht zu sein. Und doch ist es so. Die Erhaltung des Eigenen liegt immer näher und der eigene Schmerz, den unser Staat erleidet, wird nur dann durch die Vergeltung aufgewogen und gewissermaßen neutralissirt, wenn diese merkliche Prozente verspricht, d. h. viel größer ist.

Die Folge von diesem Allen ist, daß ein solcher strategischer Angriff, der nur ein mäßiges Ziel hat, sich viel weniger von der Bertheidigung der andern, durch ihn nicht unmittelbar gedeckten Punkte losmachen kann als einer, der gegen den Schwerpunkt des seindlichen Staates gerichtet ist; es kann also in ihm auch die Bereinigung der Aräfte in Zeit und Ort niemals so weit getrieben werden. Damit sie nun wenigstens in der Zeit stattsinden könne, so entsteht das Bedürsniß, von allen einigermaßen dazu geeigneten Punkten angrissweise und zwar gleichzeitig vorzugehen, und es entgeht also diesem Angriss der andere Bortheil, daß er sich durch die Bertheidigung auf einzelnen Punkten mit weit geringeren Arästen behelsen könnte. Auf diese Weise stellt sich bei einem so mittelmähigen Ziele Alles mehr in das Niveau; der ganze kriegerische Akt kann nicht mehr in eine Haupthandlung zusammengedrängt, und diese nach Hauptgesichtspunkten geleitet werden; er breitet sich mehr aus; überall wird die Friktion größer, und überall dem Zusfall mehr Feld eingeräumt.

Dies ist die natürliche Tendenz der Sache. Der Feldherr wird durch sie heruntergezogen, immer mehr neutralisirt. Je mehr er sich fühlt, je mehr innere Hülfsmittel und äußere Gewalt er hat, um so mehr wird er suchen sich von dieser Tendenz loszumachen, um einem einzelnen Punkt eine vorherrschende Wichtigkeit zu geben, sollte es auch nur durch ein größeres Wagen möglich werden.

## Achtes Rapitel. Beschränktes Ziel. Bertheibigung.

Das endliche Ziel der Vertheidigungskriege kann niemals eine absolute Negation sein, wie wir schon früher gesagt haben. Es muß auch für den Schwächsten irgend etwas geben, womit er seinem Gegner empfindlich werden, ihn bedrohen kann.

Zwar könnte man sagen, dieses Ziel könne im Ermüden des Gegners bestehen, denn da dieser das Positive will, so ist für ihn jede sehlgeschlagene Unternehmung, wenn sie auch keine andere Folgen hat als den Verlust der darauf verwendeten Kräste, schon im Grunde ein Zurückschreiten, während der Verlust, welchen der Angegriffene erleidet, nicht vergeblich war, weil die Erhaltung sein Ziel war und dieses Ziel erreicht ist. So, würde man sagen, liegt für den Vertheidiger in der bloßen Erhaltung sein positives Ziel. Diese Vorstellungsart könnte gelten, wenn seststände, daß der An-

greifende nach einer gewissen Anzahl vergeblicher Versuche ermüben und nachlassen musse. Allein diese Nothwendigkeit sehlt eben. Seben wir auf die Erschöpfung der Kräfte, so ist der Vertheidiger im Nachtheil. Der Angriss schwächt, aber nur in dem Sinn, daß es einen Umschwungspunkt geben kann; wo an diesen nicht mehr zu denken, ist die Schwächung allerdings größer beim Vertheidiger als beim Angreisenden; denn theils ist er der Schwächere und verliert also bei gleicher Einbuße mehr als der Andere, theils nimmt ihm Jener gewöhnlich einen Theil seiner Länder und Hülfsquellen. Es kann also hieraus kein Grund des Nachlassens für den Gegner entnommen werden und es bleibt immer nur die Vorstellung übrig, daß wenn der Angreisende seine Streiche wiederholt, während der Vertheidiger nichts thut, als sie abzuwehren, Dieser die Gefahr durch kein Gegengewicht ausgleichen kann, daß einer der Angrisse früher oder später gelingen könne.

Wenn auch wirklich die Erschöpfung ober vielmehr die Ersmüdung des Stärkeren schon oft einen Frieden herbeigeführt hat, so liegt das in jener Halbheit, welche der Krieg meistens hat, kann aber philosophisch nicht als das allgemeine und lette Ziel jrgend einer Vertheidigung gedacht werden; es bleibt also nichts übrig, als daß diese ihr Ziel in dem Begriff des Abwartens sindet, der überhaupt ihr eigentlicher Charakter ist. Dieser Begriff schließt eine Veränderung der Umstände, eine Verbesserung der Lage in sich, die also da, wo sie durch innere Mittel, d. h. durch den Widerstand selbst, gar nicht erreicht werden kann, nur von außen zu erwarten ist. Diese Verbesserung von außen kann nun keine andere sein als andere politische Verhältnisse; es entstehen entweder für den Vertheidiger neue Vündnisse, oder alte, die gegen ihn gerichtet waren, zerfallen.

Dies ist also das Ziel des Vertheidigers, im Fall seine Schwäche ihm nicht erlaubt, an irgend einen bedeutenden Rückstoß zu denken. So ist aber nach dem Begriff, welchen wir davon gegeben haben, nicht jede Vertheidigung. Nach diesem ist sie die stärkere Form des Krieges und kann also um dieser Stärke willen auch dann angewendet werden, wenn es auf einen mehr ober weniger starken Rückschlag abgesehen ist.

Diese beiden Fälle muß man von vorn herein trennen, weil sie Einfluß auf die Vertheidigung haben.

Im ersten Fall sucht der Vertheidiger sein Land so lange wie möglich zu besißen und intakt zu erhalten, weil er dabei die meiste Zeit gewinnt, und Zeit gewinnen der einzige Weg zum Ziel ist. Das positive Ziel, welches er meist erreichen kann, und welzches ihm Gelegenheit geben soll, seine Absicht beim Frieden durchzusepen, kann er noch nicht in seinen Kriegsplan ausnehmen. In dieser strategischen Passivität bestehen die Vortheile, welche der Vertheidiger auf einzelnen Punkten erlangen kann, blos im Abwehren einzelner Streiche; das Uebergewicht, welches er auf diesen Punkten gewinnt, sucht er auf andere zu übertragen, denn gewöhnlich ist da Roth auf allen Ecken und Enden. Hat er dazu keine Gelegenheit, so bleibt ihm oft nur der kleine Gewinn übrig, daß der Feind ihm eine Zeit lang Ruhe lassen wird.

Rleine Offensivunternehmungen, bei denen es weniger auf einen bleibenden Besitz als auf einen einstweiligen Vortheil als Spielraum für spätere Einbuße abgesehen ist, Invasionen, Diverssionen, Unternehmungen gegen eine einzelne Festung können, wenn der Vertheidiger nicht allzuschwach ist, in diesem Vertheidigungsssystem Platz sinden, ohne das Ziel und Wesen desselben zu ändern.

Im zweiten Fall aber, wo der Vertheidigung schon eine positive Absicht eingeimpft ist, nimmt sie auch mehr den positiven Charakter an, und zwar um so mehr, je größer der Rückstoß ist, welchen die Verhältnisse zulassen. Mit andern Worten: je mehr die Vertheidigung aus freier Wahl entstanden ist, um den ersten Stoß sicher zu führen, um so kühnere Schlingen darf der Verstheidiger dem Gegner legen. Das Kühnste und, wenn es geräth, Wirksamste ist der Rückzug ins Innere des Landes; und dieses Mittel ist dann zugleich dasjenige, welches von dem andern Spestem am weitesten entsernt ist.

Man denke nur an die Verschicdenheit der Lage, in welcher sich Friedrich der Große im siebenjährigen Kriege, und Rußland im Jahr 1812 befunden haben.

Als der Krieg anfing, hatte Friedrich durch seine Schlagfer= tigkeit eine Art von Ueberlegenheit; dies verschaffte ihm den Vor= theil, sich Sachsens zu bemächtigen, welches übrigens eine so na= türliche Ergänzung seines Kriegstheaters war, daß der Besit des= selben seine Streitkräfte nicht verminderte, sondern vermehrte.

Bei Eröffnung bes Feldzugs von 1757 suchte der König seisnen strategischen Angriff sortzuseten, was, so lange die Russen und Franzosen noch nicht auf dem Kriegstheater von Schlesien, der Mark und Sachsen angekommen waren, nicht unmöglich schien. Der Angriff mißlang aber, und Friedrich wurde für den übrigen Theil des Feldzugs auf die Vertheidigung zurückgeworfen, mußte Böhmen wieder räumen und das eigene Kriegstheater vom Feinde befreien, was ihm nur gelang, indem er sich mit ein und dersels ben Armee erst gegen die Franzosen, dann gegen die Desterreicher wandte. Diesen Vortheil verdankte er nur der Vertheidigung.

Im Jahre 1758, wo seine Feinde ben Kreis schon enger um ihn gezogen hatten und seine Streitkräfte anfingen in ein sehr ungleiches Verhältniß zu kommen, wollte er noch eine kleine Offensive in Mähren versuchen; er gebachte Olmut zu nehmen, ebe seine Gegner unter den Waffen wären; nicht in der Hoffnung, es zu behalten ober gar von da aus weiter vorzuschreiten, sondern um es als ein Außenwerk, eine contre-approche gegen die Desterreicher zu benuten, die bann den übrigen Feldzug, vielleicht auch noch einen zweiten, barauf verwenden mußten, es wieder zu neh-Auch dieser Angriff mißlang. Friedrich gab nun den Gedanken an jede wirkliche Offensive auf, weil er fühlte, wie sie nur das Migverhältniß in ben Streitkräften vermehrte. Gine zusam= mengezogene Aufstellung in der Mitte seiner ganber, in Sachsen und Schleften, eine Benutzung der kurzen Linien, um die Streitträfte plöplich auf dem bedrohten Punkte zu vermehren, eine Schlacht, wo sie unvermeidlich wurde, kleine Invasionen, wo sich die Gelegenheit darbot, und bemnächst ein ruhiges Abwarten, ein Aufsparen seiner Mittel für bessere Zeiten, war nun sein Kriegs-Nach und nach wurde die Ausführung immer plan im Großen. passiver. Da er sah, daß auch die Siege ihm zu viel kosteten, so versuchte er es mit noch weniger auszukommen; es kam ihm nur auf Zeitgewinn an, nur auf die Erhaltung bessen, was er noch besaß, er wurde mit dem Boden immer ökonomischer und

scheute sich nicht, in ein wahrhaftes Cordonspstem überzugehn. Diesen Namen verdienen sowohl die Stellungen des Prinzen Heinzich in Sachsen als die des Königs im schlesischen Gebirge. In seinen Briefen an den Marquis d'Argens sieht man die Ungebuld, mit der er den Winterquartieren entgegensieht, und wie froh er ist, wenn er sie wieder beziehen kann, ohne merklich eingebüßt zu haben.

Wer Friedrich hierin tadeln und darin nur seinen gesunkenen Muth sehen wollte, würde, wie uns scheint, ein sehr unüberlegtes Urtheil fällen.

İ

F

Wenn das verschanzte Lager von Bunzelwiß, die Postirungen des Prinzen Heinrich in Sachsen und des Königs im schlessichen Gebirge und jest nicht mehr als Maßregeln erscheinen, auf welche man seine letzte Hoffnung setzen kann, weil ein Bonaparte diese taktischen Spinngewebe bald durchstoßen hätte, so muß man nicht vergessen, daß die Zeiten sich geändert haben, daß der Krieg ein ganz anderer geworden, von andern Krästen belebt ist und daß also damals Stellungen wirksam sein konnten, die es nicht mehr sind, daß aber auch der Charakter des Gegners Rücksicht verzient. Gegen die Reichsarmee, gegen Daun und Butturlin konnte der Gebrauch von Mitteln, die Friedrich selbst für nichts geachtet haben würde, die höchste Weisheit sein.

Der Erfolg hat diese Ansicht gerechtfertigt. Im ruhigen Abwarten hat Friedrich das Ziel erreicht und Schwierigkeiten umgangen, gegen die seine Kraft zerschellt sein würde.

Das Verhältniß ber Streitkräfte, welche die Russen den Franzosen im Jahr 1812 bei Eröffnung des Feldzugs entgegenzustellen
hatten, war noch viel ungünstiger, als es für Friedrich den Großen im siebenjährigen Kriege gewesen war. Allein die Russen
hatten die Aussicht, sich im Laufe des Feldzugs beträchtlich zu
verstärken. Bonaparte hatte ganz Europa zu heimlichen Feinden,
seine Macht war auf den äußersten Punkt hinaufgeschraubt, ein
verzehrender Krieg beschäftigte ihn in Spanien, und das weite
Rußland erlaubte durch einen hundert Meilen langen Rückzug die
Schwächung der seindlichen Streitkräfte auß Aeußerste zu treiben.
Unter diesen großartigen Umständen war nicht allein auf einen

starken Rückschag zu rechnen, wenn das französische Unternehmen nicht gelang (und wie konnte es gelingen, wenn der Kaiser Alexans der nicht Frieden machte, oder seine Unterthanen nicht rebellirten?), sondern dieser Rückschlag konnte auch den Untergang des Gegners herbeiführen. Die höchste Weisheit hätte also keinen besseren Kriegsplan angeben können, als derjenige war, welchen die Russen unabsichtlich befolgten.

Daß man damals nicht so dachte und eine solche Ansicht für eine Extravaganz gehalten haben würde, ist für uns jest kein Grund, sie nicht als die richtige aufzustellen. Sollen wir aus der Geschichte lernen, so müssen wir die Dinge, welche sich wirk-lich zugetragen haben, auch für die Folge als möglich ansehen, und daß die Reihe der großen Begebenheiten, die dem Marsch auf Moskau gefolgt sind, nicht eine Reihe von Zufällen ist, wird Jeder einräumen, der auf ein Urtheil in solchen Dingen Anspruch machen kann. Wäre es den Russen möglich gewesen, ihre Grenzen nothdürftig zu vertheidigen, so wäre zwar ein Sinken der französischen Macht und ein Umschwung des Glücks immer wahrscheinlich geblieben, aber er wäre gewiß nicht so gewaltsam und entscheidend eingetreten. Mit Opfern und Gefahren (die freilich für jedes andere Land viel größer, für die meisten unmöglich gewesen wären) hat Rußland diesen ungeheuren Bortheil erkauft.

So wird man immer einen großen positiven Erfolg nur durch positive, auf Entscheidung und nicht auf bloßes Abwarten gerichtete Maßregeln herbeiführen, kurz, man erhält auch in der Bertheidigung den großen Gewinn nur durch einen hohen Einsaß.

#### Neuntes Kapitel.

Kriegsplan, wenn Riederwerfung des Feindes das Ziel ift.

Nachdem wir die verschiedenen Ziele, welche der Krieg haben kann, näher charakterisirt haben, wollen wir die Anordnung des ganzen Krieges für die drei einzelnen Abstufungen durchgehen, welche sich nach jenen Zielen ergeben haben.

Nach Allem, was wir bis jest über den Gegenstand gesagt haben, werden zwei Hauptgrundsäße den ganzen Kriegsplan umfassen und allen übrigen zur Richtung dienen.

ļ

Ì

Ì

Ì

ţ

1

!

1

ţ

Der erste ist: das Gewicht der seindlichen Macht auf so wenige Schwerpunkte als möglich zurückzuführen, wenn es sein kann,
auf einen; wiederum den Stoß gegen diese Schwerpunkte auf
so wenige Haupthandlungen als möglich zu beschränken, wenn es
sein kann, auf eine; endlich alle untergeordneten Handlungen so
untergeordnet als möglich zu halten. Mit einem Wort, der erste
Grundsat ist: so konzentrirt als möglich zu handeln.

Der zweite Grundsatz lautet: so schnell als möglich zu handeln, also keinen Aufenthalt und keinen Umweg ohne hin= reichenden Grund stattfinden zu lassen.

Das Reduziren der feindlichen Macht auf einen Schwerpunkt hängt ab:

- 1. von dem politischen Zusammenhang derselben. Besteht sie ans Heeren eines Herrn, so hat es meist keine Schwierigkeit; sind es verbündete Heere, von denen das eine als bloßer Bundesge-nosse ohne eigenes Interesse handelt, so ist die Schwierigkeit nicht viel größer; sind es zu gemeinschaftlichen Zwecken Verbündete, so kommt es auf den Grad der Besreundung an; wir haben davon schon gesprochen.
- 2. Von der Lage des Kriegstheaters, auf welchem die verschiedenen feindlichen Heere erscheinen.

Sind die feindlichen Kräfte auf einem Rriegstheater in einem Heere beisammen, so bilden sie faktisch eine Einheit und wir brauchen nach dem Uebrigen nicht zu fragen; sind sie auf einem Kriegstheater in getrennten Heeren, die verschiedenen Mächten anzehören, so ist die Einheit nicht mehr absolut, es ist aber doch ein hinreichender Zusammenhang der Theile da, um durch einen entschiedenen Stoß gegen einen Theil den andern mitsortzureißen. Sind die Heere auf benachbarten, durch keine großen Naturgegenzstände getrennten Kriegstheatern aufgestellt, so fehlt es auch hier noch nicht an dem entschiedenen Einfluß des einen auf das anz dere; sind die Kriegstheater aber sehr weit von einander entsernt, liegen neutrale Streden, große Gebirge u. s. w. dazwischen, so ist

1

der Einfluß sehr zweifelhaft und sogar unwahrscheinlich; liegen sie gar an ganz verschiedenen Seiten des betriegten Staates, so daß die Wirkungen gegen dieselben in excentrischen Linien auseinandergehen, so ist fast die Spur jedes Zusammenhanges versichwunden.

Wenn Preußen von Rußland und Frankreich zugleich bekriegt würde, so wäre das in Beziehung auf die Ariegführung so gut, als wenn es zwei verschiedene Kriege wären; allenfalls würde die Einheit in den Unterhandlungen zum Vorschein kommen.

Die sächsische und die österreichische Kriegsmacht im siebenjährigen Kriege waren dagegen als eine zu betrachten; was die eine litt, mußte die andere mitempfinden, theils weil die Kriegstheater in derselben Richtung für Friedrich den Großen lagen, theils weil Sachsen gar keine politische Selbständigkeit hatte.

So viel Feinde Bonaparte im Jahr 1813 in Deutschland zu bekämpfen hatte, so lagen sie ihm boch alle ziemlich nach einer Richtung hin und die Ariegstheater ihrer Heere standen in einer nahen Verbindung und starken Wechselwirkung. Hätte er irgendwodurch Vereinigung seiner Arafte die Hauptmacht überwältigen können, so hätte er dadurch über alle Theile entschieden. Wenn er die böhmische Hauptarmee geschlagen hätte, über Prag gegen Wien vorgedrungen wäre, so hätte Blücher bei dem besten Willen nicht in Sachsen bleiben können, weil man ihn nach Böhmen zu Hülse gerusen haben würde, und dem Aronprinzen von Schweden würde es sogar an gutem Willen gesehlt haben, in der Mark zu bleiben.

Dagegen wird es für Desterreich immer schwer sein, wenn es den Krieg gegen Frankreich am Rhein und in Italien zugleich führt, durch einen erfolgreichen Stoß auf einem dieser Kriegstheater über das andere mit zu entscheiden. Theils trennt die Schweiz mit ihren Bergen beide Kriegstheater zu stark, theils ist die Richtung der Straßen auf beiden ercentrisch. Frankreich das gegen kann schon eher durch einen entscheidenden Erfolg auf dem einen über das andere mitentscheiden, weil die Richtung seiner Kräfte auf beiden konzentrisch gegen Wien und den Schwerpunkt der österreichischen Monarchie führt; ferner kann man sagen, daß

es leichter von Italien aus über das rheinische Kriegstheater als umgekehrt mitentscheiben kann, weil der Stoß von Italien aus mehr auf das Centrum und der vom Rhein aus mehr auf den Flügel der öfterreichischen Macht trifft.

1

Ì

!

ļ

1

1

Es geht hieraus hervor, daß der Begriff von getrennter und zusammenhängender feindlicher Macht auch durch alle Stufenvershältnisse fortläuft, und daß man also erst im einzelnen Fall übersehen kann, welchen Einfluß die Begebenheiten des einen Kriegstheaters auf das andere haben werden, wonach sich erst dann ausmachen läßt, inwiesern man die verschiedenen Schwerpunkte der feindlichen Macht auf einen zurücksühren kann.

Von dem Grundsat, alle Kraft gegen den Schwerpunkt der seindlichen Macht zu richten, giebt es nur eine Ausnahme: wenn nämlich Nebenunternehmungen ungewöhnliche Vortheile verssprechen, und doch sesen wir dabei voraus, daß entschiedene Ueberslegenheit uns dazu in den Stand sest, ohne auf dem Hauptpunkte zu viel zu wagen.

Als General Bülow im Jahre 1814 nach Holland marschirte, konnte man voraussehen, daß die dreißigtausend Mann seines Korps nicht allein eben so viel Franzosen neutralisiren, sondern auch den Hollandern und Engländern Gelegenheit geben würden, mit Kräften aufzutreten, die sonst gar nicht in Wirksamkeit gekommen wären.

So wird also der erste Gesichtspunkt beim Entwurf eines Kriegsplanes der sein, die Schwerpunkte der seindlichen Macht zu ermitteln, und sie wo möglich auf einen zurückzuführen. Der zweite wird sein: die Kräfte, welche gegen diesen Schwerpunkt gebraucht werden sollen, zu einer Haupthandlung zu vereinigen.

Hier können sich nun folgende Gründe für ein Theilen und Trennen der Streitkräfte darbieten:

1. Die ursprüngliche Aufstellung der Streitkräfte, also auch die Lage der im Angriff begriffenen Staaten.

Wenn die Vereinigung der Streitkräfte Umwege und Zeitverluft verursacht und die Gefahr beim getrennten Vordringen nicht zu groß ist, so kann dasselbe dadurch gerechtsertigt sein; denn eine nicht nothwendige Vereinigung der Kräfte mit großem Zeitverluft zu bewerkstelligen und dem ersten Stoß dadurch seine Frische und Schnelltraft zu benehmen, wäre gegen den zweiten von uns auf= gestellten Hauptgrundsat. In allen Fällen, in welchen man Aus= sicht hat, den Feind einigermaßen zu überraschen, wird dies eine besondere Rücksicht verdienen.

Aber wichtiger ist noch der Fall, wenn der Angriss von versbündeten Staaten unternommen wird, die gegen den angegrissenen Staat nicht auf einer Linie, nicht hinter, sondern neben einander liegen. Wenn Preußen und Desterreich den Krieg gegen Frankreich unternehmen, so wäre es eine sehr sehlerhafte, Zeit und Kräste versichwendende Maßregel, wenn die Heere beider Mächte von einem Punkte aus vorgehen wollten, da die natürliche Richtungslinie der Preußen vom Niederrhein und der Desterreicher vom Oberrhein auf das Herz von Frankreich geht. Die Vereinigung könnte also hier nicht ohne Aufopserung erreicht werden, es wäre daher in dem einzelnen Fall die Frage zu entscheiden, ob sie so nothwendig, daß ihr diese Opfer gebracht werden müssen.

2. Das getrennte Vorgehen fann größere Erfolge darbieten.

Da hier von dem getrennten Borgehen gegen einen Schwerspunkt die Rede ist, so setzt das ein konzentrisches Vorgehen vorans. Ein getrenntes Vorgehen auf parallelen oder erzentrischen Linien gehört in die Rubrik der Nebenunternehmungen, von denen wir schon gesprochen haben.

Nun gewährt jeder konzentrische Angriff in der Strategie wie in der Taktik die Aussicht auf größere Erfolge; denn wenn er gezlingt, so ist nicht ein einfaches Werfen, sondern mehr oder weniger ein Abschneiden der feindlichen Armeen die Folge davon. Der konzentrische Angriff ist also immer der erfolgreichere, aber wegen der getrennten Theile und des vergrößerten Kriegstheaters auch der gewagtere; es verhält sich damit wie mit Angriff und Vertheidigung: die schwächere Form stellt die größeren Erfolge in Aussicht.

. Es kommt also darauf an, ob sich der Angreifende stark genug fühlt, nach diesem großen Ziel zu streben.

Als Friedrich der Große im Jahre 1757 in Böhmen vordringen wollte, that er es mit getrennter Macht von Sachsen und Schlesien aus. Die beiden Hauptgründe dafür waren, daß seine Macht im Winter so aufgestellt war, daß ein Zusammenziehen derselben auf einen Punkt dem Stoße das Ueberraschende genommen haben würde; der andere, daß durch dieses konzentrische Vordringen jedes der beiden öfterreichischen Kriegstheater in seiner Flanke und im Rücken bedroht murde. Die Gefahr, welcher sich Friedrich ber Große dabei aussetze, bestand darin, daß eine seiner beiden Ar= meen von überlegener Macht zu Grunde gerichtet werden konnte; verstanden die Desterreicher das nicht, so konnten sie die Schlacht entweder nur im Centrum annehmen, oder sie liefen Gefahr, auf der einen oder andern Seite ganz aus ihrer Rückzugslinie herausgeworfen zu werden und eine Katastrophe zu erleiden; dies war der erhöhte Erfolg, welchen dieses Vordringen dem Könige versprach. Die Desterreicher zogen die Schlacht im Centrum vor, aber Prag, wo fie fich aufstellten, lag noch zu sehr im Einfluß bes umfassenden Angriffs, der, weil sie sich ganz leidend verhielten, Zeit hatte, seine lette Wirksamkeit zu erreichen. Die Folge hiervon war, als sie die Schlacht verloren, eine wahre Ratastrophe; denn daß zwei Drittel der Armee mit dem kommandirenden General sich in Prag einschließen lassen mußten, kann wohl dafür gelten.

Diefer glänzende Erfolg bei Eröffnung des Feldzugs wurde durch das Wagstuck des konzentrischen Angriffs erlangt. Friedrich die Präzision seiner eigenen Bewegungen, die Energie seiner Generale, die moralische Ueberlegenheit seiner Truppen auf der einen Seite und die Schwerfälligkeit der Desterreicher auf der andern für hinreichend hielt, um seinem Plan Erfolg zu verspre= chen, wer konnte ihn tadeln? Aber diese moralischen Größen dürfen nicht aus dem Kalkül weggelassen und allein der einfachen geome= trischen Form des Angriffs der Erfolg zugeschrieben werden. Man denke nur an den nicht weniger glänzenden Feldzug Bonaparte's im Jahr 1796, wo die Desterreicher für ein konzentrisches Vordringen in Italien so auffallend bestraft wurden. Die Mittel, welche dem französischen General hier zu Gebote standen, hätten (mit Ausschluß der moralischen) auch dem österreichischen Feldherrn im Jahr 1757 zu Gebote gestanden, und zwar noch mehr, denn er war nicht, wie Bonaparte, schwächer als sein Gegner. also befürchten muß, dem Gegner durch ein getrenntes konzentrisches Vordringen die Möglichkeit zu verschaffen, vermittelft der inneren

ı

ţ

Linien die Ungleichheit der Streitkräfte aufzuheben, da ist es nicht anzurathen, und wenn es der Lage der Streitkräfte wegen stattfinden muß, als ein nothwendiges Uebel zu betrachten.

Wenn wir von diesem Gesichtspunkt aus einen Blick auf den Plan werfen, welcher im Jahr 1814 für das Eindringen in Frankreich entworfen wurde, so konnen wir ihn unmöglich billigen. Die russische, österreichische und preußische Armee befanden sich auf einem Punkt bei Frankfurt a. M. in der natürlichsten und geradesten Rich= tung gegen den Schwerpunkt der französischen Monarchie. trennte sie, um mit einer Armee von Mainz her, mit der andern durch die Schweiz in Frankreich einzudringen. Da der Feind so schwach an Kräften war, daß an eine Vertheidigung ber Grenze nicht gedacht werden konnte, so war der ganze Vortheil, welchen man von diesem konzentrischen Vordringen, wenn es gelang, zu erwarten hatte, daß, mährend man mit der einen Armee Lothrin= gen und den Elsaß eroberte, mit der andern die Franche=Comté genommen wurde. War dieser kleine Vortheil der Mühe werth, nach der Schweiz zu marschiren? — Wir wissen wohl, daß noch andere (übrigens eben so schlechte) Gründe für biesen Marsch entschieden haben, wir bleiben aber hier bei dem Element stehen, von bem wir gerade handeln.

Von der andern Seite war Bonaparte der Mann, der die Vertheidigung gegen einen konzentrischen Angriff sehr wohl verstand, wie sein meisterhafter Feldzug von 1796 gezeigt hatte, und wenn man ihm auch an Truppenzahl bedeutend überlegen war, so räumte man doch bei seder Gelegenheit ein, wie sehr er es als Feldherr sei. Er kam zu spät bei seiner Armee unweit Chalons an, dachte über-haupt zu geringschähig von seinen Gegnern, und doch sehlte wenig, daß er die beiden Armeen unvereinigt getroffen hätte; und wie sand er sie bei Brienne? Blücher hatte von seinen 65,000 Mann nur 27,000 Mann bei sich, und die Hauptarmee von 200,000 Mann nur 100,000. Es war unmöglich, dem Gegner ein besseres Spiel zu bereiten. Auch fühlte man von dem Augenblick, wo es zum Handeln kam, kein größeres Bedürsniß als die Wiedervereinigung.

Wir glauben nach allen diesen Betrachtungen, daß, wenn der konzentrische Angriff auch an sich das Mittel zu größeren Erfolgen

ist, er doch hauptsächlich nur aus der ursprünglichen Vertheilung der Streitkräfte hervorgehen soll, und daß es wenig Fälle geben wird, in welchen man recht handelt, um seinetwillen die kürzeste und einfachste Richtung der Kräfte zu verlassen.

3. Die Ausbreitung eines Kriegstheaters kann ein Grund zum getrennten Vorgehen sein.

Wenn eine angreisende Armee von einem Punkt aus vorgeht und mit Erfolg weiter in das feindliche Land eindringt, so wird zwar der Raum, welchen sie beherrscht, nicht genau auf die Wege, die sieht, beschränkt bleiben, sondern sich etwas erweitern, doch wird dies, wenn wir uns dieses Bildes bedienen dürsen, sehr von der Dichtigkeit und Cohäsion des seindlichen Staates abhängen. Hängt der seindliche Staat nur locker zusammen, ist sein Volk weichlich und des Krieges entwöhnt, so wird, ohne daß wir viel dazu thun, sich hinter unserem siegreichen Heer ein weiter Landstrich öffnen; haben wir es aber mit einem tapfern und treuen Bolke zu thun, so wird der Raum hinter unserem Heere ein mehr oder weniger schmales Dreieck sein.

Um diesem Uebel vorzubeugen, hat der Vorgehende das Beschriß, sein Vordringen in einer gewissen Breite anzuordnen. Ist die seindliche Macht auf einem Punkt vereinigt, so kann diese Breite nur so lange beibehalten werden, als wir nicht in Contact mit ihr gerathen, und muß sich gegen ihren Aufstellungspunkt hin verengen; das ist an sich verständlich.

Aber wenn der Feind sich selbst in einer gewissen Breite aufsgestellt hat, so würde eine gleiche Vertheilung unserer Streitkräfte an sich nichts Widersinniges haben. Wir sprechen hier von einem Kriegstheater oder von mehreren, die aber nahe bei einander liegen. Offenbar ist dies also da der Fall, wo nach unserer Ansicht die Hauptunternehmung über die Nebenpunkte mitentscheiden soll.

Kann man es nun immer barauf ankommen lassen und darf man sich der Gefahr aussetzen, welche daraus entsteht, wenn der Einfluß des Hauptpunktes auf die Nebenpunkte nicht groß genug ist? Verdient das Bedürfniß einer gewissen Breite des Kriegstheaters nicht eine besondere Rücksicht?

Hier wie überall ist es unmöglich, die Zahl der Combinationen

zu erschöpfen, die stattsinden können; aber wir behaupten, daß mit wenig Ausnahmen die Entscheidung auf dem Hauptpunkte die Nebenpunkte mittreffen werde. Nach diesem Grundsatz ist also die Handlung in allen Fällen einzurichten, in welchen nicht offensbar das Gegentheil stattsindet.

Als Bonaparte in Rußland eindrang, durfte er mit Recht glauben die Streitkräfte der Russen an der oberen Düna durch die Ueberwältigung der Hauptmacht mitfortreißen zu können. Er ließ Anfangs nur das Korps von Dudinot gegen sie stehen, allein Wittgenstein ging zum Angriff über, und Bonaparte war genöthigt, auch noch das sechste Korps dahin zu schicken.

Dagegen hatte er vom Beginn des Feldzugs an einen Theil seiner Streitfräfte gegen Bagration gerichtet; dieser aber wurde von der rückgängigen Bewegung der Mitte mitfortgerissen, und Bonaparte konnte diese Streitfräfte wieder an sich ziehen. Hätte Wittgenstein nicht die zweite Hauptstadt zu decken gehabt, so würde auch er der rückgängigen Bewegung der Hauptarmee unter Barclay gefolgt sein.

In den Jahren 1805 und 1809 haben Bonaparte's Siege bei Ulm und Regensburg über Italien und Tyrol mitentschieden, obgleich das erstere doch ein ziemlich entlegenes, für sich bestehendes Kriegs= theater bildete. Im Jahr 1806 hat er bei Jena und Auerstädt über Alles entschieden, was in Westphalen, Hessen und auf der Frankfurter Straße gegen ihn geschehen konnte.

Unter der Menge von Umftänden, welche auf den Widerstand der Seitentheile Einfluß haben können, treten hauptsächlich zwei hervor.

Der erste ist: wenn man, wie in Rußland, einem Lande von großen Dimensionen und verhältnißmäßig auch großen Kräften, den entscheidenden Schlag auf dem Hauptpunkte lange verzögern kann und nicht genöthigt ist, dort Alles in der Eile zusammenzuraffen.

Der zweite: wenn (wie im Jahr 1806 Schlesien) ein Seitenspunkt durch eine große Zahl von Festungen ungewöhnliche Selbstständigkeit bekommt. Und doch hat Bonaparte diesen Punkt mit großer Geringschäßung behandelt, indem er, obgleich er ihn bei seisnem Marsch auf Warschau völlig hinter sich lassen mußte, doch nur 20,000 Mann unter seinem Bruder Jerome dagegen verwendete.

Ergiebt sich nun in einem Falle, daß der Schlag auf den Haupt-

punkt die Seitenpunkte höchst wahrscheinlich nicht erschüttern wird ober nicht erschüttert hat, und hat der Feind auf diesen Punkten noch Streitkräfte, so werden diesen — ein nothwendiges Uebel — angemessene entgegengestellt werden müssen, weil man seine Verzbindungslinie nicht von Hause aus absolut preisgeben kann.

Die Vorsicht aber kann noch einen Schritt weiter gehen; sie kann fordern, daß das Vorschreiten gegen den Hauptpunkt mit dem Vorschreiten auf Nebenpunkten genau Schritt halte, und daß folg- lich jedesmal mit dem Hauptunternehmen innegehalten werde, wenn die Nebenpunkte des Feindes nicht weichen wollen.

Dieser Grundsat würde dem unsrigen, Alles in eine Haupthandlung so viel als möglich zu vereinigen, zwar nicht geradezu widersprechen, allein der Geist, aus welchem er entspringt, ist dem Geist, in welchem der unsrige gedacht ist, vollkommen entgegen. Aus der Befolgung dieses Grundsates würde ein solches Abmessen der Bewegung, ein solches Lähmen der Stoßfraft, ein solches Spiel von Zufällen, ein solcher Zeitverlust entstehen, daß sich dies mit einer Offensive, die auf die Niederwerfung des Gegners gerichtet ist, praktisch durchaus nicht vertrüge.

Die Schwierigkeit wird noch größer, wenn die Kräfte dieser Nebenpunkte sich ercentrisch zurückziehen können, — was würde da aus der Einheit unseres Stoßes werden?

Wir mussen uns also gegen die Abhängigkeit des Hauptansgriffs von den Nebenpunkten als Grundsatz durchaus erklären und behaupten, daß ein auf die Niederwerfung des Gegners gerichteter Ansgriff, der nicht die Kühnheit hat, wie eine Pfeilspipe gegen das Herz des seindlichen Staates hinzuschießen, sein Ziel nicht erreichen kann.

4. Endlich liegt noch in der Erleichterung des Unterhaltes ein vierter Grund zum getrennten Vorgehen.

Es ist freilich viel angenehmer, mit einer kleinen Armee durch eine wohlhabende Provinz zu ziehen als mit einer großen durch eine arme; aber bei zweckmäßigen Maßregeln und einem an Entsbehrung gewöhnten Heere ist das Lettere nicht unmöglich, und es sollte also das Erstere niemals so viel Einfluß auf unsere Entschlüsse haben, um uns einer großen Gefahr auszusetzen.

Wir haben nun hiermit den Gründen für die Trennung der

Kräfte, durch welche die eine Haupthandlung in mehrere zerlegt wird, ihr Recht eingeräumt und werden nicht zu tadeln wagen, wenn die Trennung nach einem dieser Gründe mit deutlichem Beswußtsein des Zweckes und sorgfältiger Abwägung der Vortheile und Nachtheile geschieht.

Wenn aber, wie es gewöhnlich geschieht, von einem gelehrten Generalstabe der Plan bloß aus Gewohnheit so gemacht wird, wenn die verschiedenen Kriegstheater wie die Felder im Schachspiel, jedes mit seinem Theil, vorher besett werden muffen, ehe die Buge anfangen, wenn sich diese Züge mit einer eingebildeten Combina= tionsweisheit in verwickelten ginien und Berhältnissen bem Ziele nähern, wenn die Heere sich heute trennen muffen, um ihre ganze Kunst darin bestehen zu lassen, sich in vierzehn Tagen mit größter Gefahr wieder zu vereinigen — bann haben wir einen Abscheu vor diesem Verlassen des geraden, einfachen, schlichten Weges, um sich absichtlich in lauter Verwirrung zu stürzen. Diese Thorheit tritt um so leichter ein, je weniger es der oberste Feldherr ist, der den Krieg leitet und ihn in dem Sinne, den wir im ersten Rapitel an= gebeutet haben, als eine einfache Handlung seines mit ungeheuren Kräften ausgerüsteten Individuums führt, je mehr also der ganze Plan in der Fabrik eines unpraktischen Generalstabes entstanden und aus den Ideen eines Dupend Halbwisser hervorgegangen ist. —

Wir haben nun noch den dritten Theil unseres ersten Grundssapes zu bedenken: nämlich die untergeordneten Theile so untersgeordnet als möglich zu halten.

Indem man den ganzen kriegerischen Alt auf ein einfaches Ziel zurückzuführen strebt und dieses so viel als möglich durch eine große Handlung zu erreichen sucht, beraubt man die übrigen Bezührungen der gegenseitigen Kriegsstaaten eines Theiles ihrer Selbstständigkeit; sie werden untergeordnete Handlungen. Könnte man Alles absolut in eine einzige zusammendrängen, so würden jene Bezrührungspunkte ganz neutralisirt werden; das ist aber selten mögzlich und es kommt also darauf an, sie so in Schranken zu halten, daß sie der Hauptsache nicht zu viel Kräfte entziehen.

Wir behaupten zunächst, daß der Kriegsplan diese Tendenz selbst dann haben muß, wenn es nicht möglich ist, den ganzen seindlichen Widerstand auf einen Schwerpunkt zurückzuführen, wenn man also in dem Fall ist, wie wir uns schon einmal ausgedrückt haben, zwei fast ganz verschiedene Kriege zu gleicher Zeit zu führen. Im= mer muß der eine als die Hauptsache angesehen werden, auf welche sich vorzugsweise die Kräfte und Thätigkeiten richten.

Bei dieser Ansicht ist es vernünftig, angriffsweise nur nach dieser einen Hauptseite vorzugehen, auf der andern aber vertheidizgend zu bleiben. Nur wo ungewöhnliche Umstände zu einem Anzgriff einladen, würde er zu rechtfertigen sein.

1

1

Ferner wird man diese Vertheidigung, welche auf den untersgeordneten Punkten stattfindet, mit so wenigen Kräften als möglich zu führen und alle Vortheile zu benupen suchen, welche diese Wisberstandsform zu gewähren vermag.

Noch viel mehr wird diese Ansicht für alle Kriegstheater gelten, auf welchen zwar auch Heere verschiedener Mächte auftreten, aber doch solche, die in dem allgemeinen Schwerpunkte mitgetroffen werden.

Gegen den Feind aber, welchem der Hauptstoß gilt, kann es hiernach auf Neben-Rriegstheatern keine Bertheidigung mehr geben. Der Hauptangriff selbst und die durch andere Rücksichten herbeisgesührten untergeordneten Angriffe machen diesen Stoß aus und machen jede Vertheidigung von Punkten, welche durch sie nicht unmittelbar gedeckt werden, überflüssig. Auf die Hauptentscheidung kommt es an, durch sie wird jeder Verlust eingebracht. Reichen die Kräfte hin, eine solche Hauptentscheidung vernünftigerweise zu suchen, so kann die Möglichkeit des Fehlschlagens nicht ein Grund werden, sich in jedem Fall auf anderen Punkten vor Schaben zu hüten; denn dieses Fehlschlagen wird eben daburch viel wahrscheinlicher, und es entsteht also hier in unserer Handlung ein Widerspruch.

Dieses Vorherrschen der Haupthandlung über die untergeords neten soll auch selbst bei den einzelnen Gliedern des ganzen Ansgriffs stattsinden. Da aber meist aus anderweitigen Gründen bestimmt wird, welche Kräfte von dem einen Kriegstheater und welche von dem andern gegen den gemeinschaftlichen Schwerpunkt vorsdringen sollen, so kann hier nur gemeint sein, daß ein Bestreben vorhanden sein muß, die Haupthandlung vorwalten zu lassen, benn es wird Alles einfacher und weniger Zufällen unterworfen sein, je mehr dieses Vorwalten erreicht werden kann.

Der zweite Grundsatz betrifft den schnellen Gebrauch der Streitkräfte.

Jeber unnüße Zeitaufwand, jeder unnüße Umweg ist eine Bersschwendung der Kräfte und also den Grundsäßen der Strategie zuwider.

Sehr wichtig ist die Erinnerung, daß der Angriff überhaupt fast seinen einzigen Vortheil in der Ueberraschung besitzt, durch welche die Eröffnung der Scene wirken kann. Das Plötliche und Unaufhaltsame sind seine stärksten Schwingen, und wo es auf die Riederwerfung des Gegners ankommt, kann er dieser selten entbehren.

Hiermit fordert die Theorie also die kürzesten Wege zum Ziel und schließt die zahllosen Diskussionen über rechts und links, hier= hin ober dorthin, von der Betrachtung ganz aus.

Wenn wir an das erinnern, was wir in dem Kapitel von dem Gegenstand des strategischen Angriss über die Herzgrube der Staaten gesagt haben, ferner an das, was im vierten Kapitel diesses Buches über den Einfluß der Zeit vorkommt, so, glauben wir, bedarf es keiner weiteren Entwickelungen, um zu zeigen, daß jenem Grundsat der Einfluß wirklich gebühre, welchen wir für ihn fordern.

Bonaparte hat niemals anders gehandelt. Die nächste Haupt= ftraße von Heer zu Heer oder von Hauptstadt zu Hauptstadt war ihm immer der liebste Weg.

Und worin wird nun die Haupthandlung bestehen, auf welche wir Alles zurückgeführt und für welche wir eine rasche und unsumwundene Vollziehung gefordert haben?

Was die Niederwerfung des Feindes sei, haben wir, so viel es sich im Allgemeinen thun läßt, im vierten Kapitel gesagt, und es wäre unnüh, es zu wiederholen. Worauf es auch dabei im einzelnen Fall am Ende ankommen mag, so ist doch der Anfang dazu überall derselbe, nämlich: die Vernichtung der feindlichen Streitkraft, d. h. ein großer Sieg über dieselbe und ihre Zertrümmerung. Je früher, d. h. je näher an unseren Grenzen dieser Sieg gesucht wird, um so leichter ist er; je später, d. h. je tieser im seindlichen Lande er ersochten wird, um so ent=

scheibender ist er. Hier wie überall halten sich die Leichtigkeit des Erfolgs und die Größe desselben das Gleichgewicht.

Ì

Ì

Sind wir also der seindlichen Streitkraft nicht so überlegen, daß der Sieg unzweiselhaft ist, so müssen wir sie, d. h. ihre Hauptmacht, wo möglich aufsuchen. Wir sagen: wo möglich, denn wenn dieses Aufsuchen zu großen Umwegen, falschen Richtungen und Zeitverlust für uns führte, so könnte es leicht ein Vehler werden. Findet sich die seindliche Hauptmacht nicht auf unserem Wege, und können wir, weil es sonst gegen unser Insteresse ist, sie nicht aufsuchen, so dürsen wir sicher sein, sie später zu sinden, denn sie wird nicht säumen, sich uns entgegen zu wersen. Wir werden dann, wie wir eben gesagt haben, unter weniger vortheilhaften Umständen schlagen, — ein Uebel, dem wir uns unterziehen müssen. Gewinnen wir die Schlacht dennoch, so wird sie um so entscheidender sein.

Hiches Vorbeigehen der feindlichen Hauptmacht, wenn sie sich schon auf unserem Wege befindet, ein Fehler sein würde, wenigstens insofern man dabei eine Erleichterung des Sieges beabsichtigte.

Dagegen folgt aus dem Obigen, daß man bei einer sehr entsichiedenen Ueberlegenheit der feindlichen Hauptmacht absichtlich vorbeigehen könne, um späterhin eine entscheidendere Schlacht zu liefern.

Wir haben von einem vollständigen Siege, also von einer Riederlage des Feindes und nicht von einer bloß gewonnenen Schlacht gesprochen. Zu einem solchen Siege aber gehört ein umfassender Angriff oder eine Schlacht mit verwandter Fronte, denn beide geben dem Ausgang jedesmal einen entscheidenden Charafter. Es gehört also zum Wesentlichen des Kriegsplanes, daß wir uns darauf einrichten, sowohl was die Masse der Streitfräfte betrifft, die nöthig, als die Richtungen, welche ihnen zu geben sind, wovon das Weitere im Kapitel von dem Feldzugsplan gessagt werden soll.

Daß auch Schlachten mit gerader Fronte zu vollkommenen Niederlagen führen, ist zwar nicht unmöglich, und es sehlt nicht an Beispielen davon in der Kriegsgeschichte, allein der Fall ist seltener und wird immer seltener, je mehr die Heere sich an Ausbildung und an Gewandtheit ähnlicher werden. Jest nimmt man nicht mehr wie bei Blenheim einundzwanzig Bataillone in einem Dorfe gefangen.

Ist nun der große Sieg ersochten, so soll von keiner Rast, von keinem Athemholen, von keinem Besinnen, von keinem Feststellen u. s. w die Rede sein, sondern nur von der Verfolgung, von neuen Stößen, wo sie nöthig sind, von der Einnahme der seindlichen Hauptstadt, von dem Angriff der seindlichen Hülfsheere oder was sonst als Stüppunkt des seindlichen Staates erscheint.

Führt uns der Strom des Sieges an feindlichen Festungen vorbei, so hängt es von unserer Stärke ab, ob sie belagert werden sollen ober nicht. Bei großer Ueberlegenheit wäre es ein Zeit= verlust, sich ihrer nicht so früh als möglich zu bemächtigen; sind wir aber des ferneren Erfolges an der Spipe nicht sicher, so muffen wir uns vor den Festungen mit so Wenigem als möglich behelfen, und das schließt die gründliche Belagerung derselben aus. dem Augenblick an, wo die Belagerung einer Festung uns zwingt mit dem Vorschreiten des Angriffs inne zu halten, hat dieser in der Regel seinen Kulminationspunkt erreicht. Wir fordern also ein schnelles, rastloses Vordringen und Nachdringen der Hauptmacht; wir haben es schon verworfen, daß sich dieses Vorschreiten auf dem Hauptpunkte nach dem Erfolg auf den Nebenpunkten rich= tet; die Folge hiervon wird sein, daß in allen gewöhnlichen Fällen unser Hauptheer nur einen schmalen Landstrich hinter sich behält, welchen es sein nennen kann, und der also sein Kriegstheater aus= macht. Wie dies die Stoßkraft an der Spipe schwächt, und die Gefahren, welche dem Angreifenden baraus erwachsen, haben wir früher gezeigt. Wird diese Schwierigkeit, wird dieses innere Gegengewicht nicht einen Punkt erreichen können, der das weitere Vordringen hemmt? Allerdings kann das sein. Aber so wie wir bereits oben behauptet haben, daß es ein Fehler wäre, von Anfang an dieses verengte Kriegstheater vermeiden zu wollen und um dieses Zweckes willen dem Angriff seine Schnellfraft zu benehmen, so be= haupten wir auch jest: so lange der Feldherr seinen Gegner noch nicht niedergeworfen hat, so lange er glaubt, stark genug zu sein,

um das Ziel zu gewinnen, so lange muß er es auch verfolgen. Er thut es vielleicht mit steigender Gefahr, aber auch mit steigender Größe des Erfolgs. Rommt ein Punkt, wo er es nicht wagt weiterzugehen, wo er glaubt für seinen Rücken sorgen, sich rechts und links ausbreiten zu müssen, — wohlan, so ist dies höchst wahrsscheinlich sein Kulminationspunkt. Die Flugkraft ist dann zu Ende, und wenn der Gegner nicht niedergeworfen ist, wird es höchst wahrscheinlich nicht mehr geschehen.

Alles, was er zur intensiven Ausbildung seines Angriss durch Eroberung von Festungen, Pässen, Provinzen thut, ist zwar noch ein langsames Vorschreiten, aber nur ein relatives, kein absolutes mehr. Der Feind ist nicht mehr auf der Flucht, er rüstet sich vielzleicht schon zu erneuertem Widerstand, und es ist also schon mögzlich, daß, obgleich der Angreisende noch intensiv vorschreitet, die Lage des Vertheidigers mit jedem Tage besser wird. Kurz, wir kommen darauf zurück: es giebt in der Regel nach einem nothzwendigen Halt keinen zweiten Anlauf.

Die Theorie forbert also nur, daß, so lange die Absicht bessteht, den Feind niederzuwerfen, auch rastloß gegen ihn vorgeschritzten werde; giebt der Feldherr dieses Ziel auf, weil er die Gefahr zu groß sindet, so thut er recht, inne zu halten und sich auszustreiten. Die Theorie tadelt dies nur, wenn er es thut, um das durch zum Niederwersen des Gegners geschickter zu werden.

Wir find nicht so thöricht, zu behaupten, es gebe kein Beispiel von Staaten, die nach und nach aufs Aeußerste gebracht worden wären. Erstlich ist der von uns aufgestellte Sap keine absolute Wahrheit, von der eine Ausnahme unmöglich wäre, sondern er gründet sich nur auf den wahrscheinlichen und gewöhnlichen Ersolg; sodann muß man unterscheiden, ob der Untergang eines Staates sich auch wirklich nach und nach vollzogen hat oder ob er das Ergebniß des ersten Feldzugs war. Nur von dem letzteren Fall sprechen wir hier, denn nur in ihm sindet jene Spannung der Kräfte statt, die den Schwerpunkt der Last entweder überwältigt, oder in Gefahr ist, von ihm überwältigt zu werden. Wenn man sich im ersten Jahre einen mäßigen Vortheil verschafft, zu diesem im folgenden einen andern hinzusügt und so nach und nach lang-

sam gegen das Ziel vorschreitet, so findet sich nirgends eine emi= nente Gefahr, aber dafür ist sie auf viele Punkte vertheilt. Jeder Zwischenraum von einem Erfolg zum andern giebt dem Feinde neue Aussichten; die Wirkungen des früheren Erfolges haben auf ben späteren einen sehr geringen Ginfluß, oft keinen, oft einen negativen, weil der Feind sich erholt oder gar zu größerem Wider= ftand entflammt wird ober neue Gulfe von außen bekommt, wäh= rend da, wo Alles in einem Zuge geschieht, der gestrige Erfolg den heutigen mit sich fortreißt, der Brand am Brande sich ent= Wenn es Fälle giebt, in benen Staaten durch successive Stöße überwältigt worden sind, wo sich also die Zeit dem Ver= theidiger, dessen Patron sie ist, verderblich gezeigt hat, — wie unendlich viel zahlreicher sind die Beispiele, wo die Absicht des Angreifenden darüber ganz verfehlt wurde. Man denke nur an den Erfolg des siebenjährigen Krieges, wo die Desterreicher das Ziel mit so viel Gemächlichkeit, Behutsamkeit und Vorsicht zu er= reichen suchten, daß sie es ganz verfehlten.

Bei dieser Ansicht können wir also gar nicht der Meinung sein, daß die Sorge für ein gehörig eingerichtetes Kriegstheater dem Trieb nach vorwärts immer zur Seite stehen und ihm ge-wissermaßen das Gleichgewicht halten müsse, sondern wir sehen die Nachtheile, die aus dem Vordringen erwachsen, als ein unvermeidliches Uebel an, welches erst dann Rücksicht verdient, wenn uns nach vornhin keine Hosfnung mehr bleibt.

Bonaparte's Beispiel vom Jahr 1812, weit entfernt, uns von unserer Behauptung zurückzubringen, hat uns vielmehr darin bestärkt.

Sein Feldzug ift nicht mißrathen, weil er zu schnell und zu weit vorgedrungen ift, wie die gewöhnliche Ansicht lautet, son= bern weil die einzigen Mittel zum Erfolg fehlschlugen. Das rus= sische Reich ist kein Land, welches man förmlich erobern, d. h. besetht halten kann, wenigstens nicht mit den Kräften jeziger euro= päischer Staaten und auch nicht mit den Kräften jeziger euro= naparte dazu herangeführt hatte. Ein solches Land kann nur durch eigene Schwäche und durch die Wirkungen inneren Zwiespaltes bezwungen werden. Um auf diese schwachen Stellen des politischen Daseins zu stoßen, ist eine bis ins Herz des Staates gehende

Erschütterung nothwendig. Nur wenn Bonaparte mit seinem kräfstigen Stoß dis Moskau hinreichte, durfte er hoffen den Muth der Regierung und die Treue und Standhaftigkeit des Volkes zu ersschüttern. In Moskau hoffte er den Frieden zu sinden, und dies war das einzige vernünftige Ziel, welches er sich bei diesem Kriege stecken konnte.

Er führte also seine Hauptmacht gegen die Hauptmacht der Russen, die vor ihm zurück, über das Lager von Drissa hinaus stolperte und erst bei Smolensk zum Stehen kam. Er riß Bagration mit fort, schlug das russische Hauptheer und nahm Moskau ein. Er handelte hier, wie er immer gehandelt hatte; nur auf diese Weise war er der Gebieter Europas geworden, und nur auf diese Weise hatte er es werden können.

Wer also Bonaparte in allen seinen früheren Feldzügen als den größten Feldherrn bewundert, Der soll sich in diesem nicht über ihn erheben.

Wohl ist es erlaubt, eine Begebenheit nach dem Erfolge zu beurtheilen, weil dieser die beste Kritik derselben ist (siehe fünstes Kapitel des zweiten Buches), aber dieses bloß aus dem Erfolg gezogene Urtheil muß man dann nicht als menschliche Weisheit geltend machen. Die Ursachen eines verunglückten Feldzugs aufsuchen, heißt noch nicht eine Kritik desselben machen; nur wenn man beweist, daß diese Ursachen nicht hätten übersehen werden oder unsbeachtet bleiben sollen, macht man die Kritik und erhebt sich über den Feldherrn.

Nun behaupten wir, daß, wer in dem Feldzuge von 1812 blos wegen seines ungeheuren Rückschlages eine Absurdität findet, während er beim glücklichen Erfolg darin die erhabensten Kombi= nationen gesehen hätte, eine völlige Unfähigkeit des Urtheils zeigt.

Wäre Bonaparte in Litthauen stehen geblieben, wie die meisten Kritiker gewollt haben, um sich erst der Festungen zu versichern, deren es übrigens, außer dem völlig seitwärts gelegenen Riga, kaum eine gab, weil Bobruisk ein kleiner, unbedeutender Wassenplat ist, so würde er sich für den Winter in ein trauriges Vertheidigungsspstem verwickelt haben; dann würden dieselben Leute die Ersten geswesen sein, welche ausgerusen hätten: "Das ist nicht mehr der alte '

Bonaparte! Wie, nicht einmal zu einer ersten Hauptschlacht hat er es getrieben, er, ber seinen Eroberungen durch Siege wie bei Austerlitz und Friedland an den letzten Mauern der seindlichen Staaten das letzte Siegel aufzudrücken pflegte? Die seindliche Hauptstadt, das entblößte, zum Fall bereite Moskau, hat er zu nehmen zaghaft versäumt und dadurch den Kern bestehen lassen, um den sich neuer Widerstand sammeln konnte? Er hat das unserhörte Glück, diesen entsernten, ungeheuren Koloß zu überfallen, wie man eine benachbarte Stadt oder wie Friedrich der Große das kleine, nahe Schlesien überfällt, und er benutzt diesen Bortheil nicht, hält mitten im Siegeslauf inne, als wenn sich ein böser Geist an seine Fersen gelegt hätte?" — So würden die Leute nach den Erfolgen geurtheilt haben, denn so sind die Urtheile der meissten Kritiker beschaffen.

Wir sagen bagegen: Der Feldzug von 1812 ist nicht gelungen, weil die seindliche Regierung sest, das Volk treu und stand-haft blieb, weil er also nicht gelingen konnte. Es mag ein Fehler Vonaparte's gewesen sein, ihn unternommen zu haben, wenigstens hat der Erfolg gezeigt, daß er sich in seinem Kalkül getäuscht hat, aber wir behaupten, daß, wenn dieses Ziel gesucht werden sollte, es der Hauptsache nach nicht anders geschehen konnte.

Anstatt sich im Osten einen endlosen, kostbaren Vertheibigungs=
krieg aufzuladen, wie er ihn schon im Westen zu führen hatte,
versuchte Bonaparte das einzige Mittel zum Zweck: mit einem
kühnen Schlage dem bestürzten Gegner den Frieden abzugewinnen.
Daß seine Armee dabei zu Grunde ging, war die Gesahr, welcher
er sich dabei aussete, es war der Einsat im Spiel, der Preis
der großen Hossnung. Ist diese Zerstörung seiner Streitkräfte
durch seine Schuld größer geworden, als nöthig gewesen wäre,
so ist diese Schuld nicht in das weite Vordringen zu seten, denn
dies war Zweck und unvermeidlich, sondern in die späte Erössnung
bes Feldzugs, die Menschenverschwendung seiner Taktik, in den
Mangel an Sorgfalt für den Unterhalt des Heeres und der Rückzugsstraße, endlich in den etwas verspäteten Abmarsch von Moskau.

Daß sich ihm die russischen Armeen an der Beresina vorlegen konnten, um ihm den Rückzug förmlich zu verwehren, ist kein star-

tes Argument gegen und. Denn erftens hat gerade der nicht ge= lungene Versuch gezeigt, wie schwer das wirkliche Abschneiden zu bewirken ist, da sich der Abgeschnittene unter den denkbar ungün= stigsten Umständen am Ende doch noch den Weg gebahnt, und die= ser ganze Aft zwar zur Vergrößerung seiner Katastrophe beigetra= gen, aber sie doch nicht wesentlich ausgemacht hat. Zweitens bot nur die seltene Beschaffenheit der Gegend die Mittel dar, es so weit zu treiben, denn ohne die der großen Straße sich quer vor= legenden Sumpfe der Berefina mit ihren waldreichen, unzugäng= lichen Rändern wäre ein Abschneiben noch weniger möglich gewesen. Drittens giebt es überhaupt kein Mittel, sich gegen eine solche Mög= lichkeit zu sichern, als, indem man seine Macht in einer gewissen Breite vorführt, mas wir schon früher verworfen haben; benn ist man einmal darauf eingegangen, in der Mitte vorzudringen und sich die Seiten durch Heere zu becken, die man rechts und links zurückläßt, so müßte man bei jedem möglichen Unfall eines solchen Heeres mit der Spipe gleich zurückeilen, und dann könnte wohl aus dem Angriff nicht viel werden.

Man kann übrigens gar nicht sagen, daß Bonaparte seine Seiten vernachlässigt habe. Gegen Wittgenstein blieb eine über= legene Macht stehen; vor Riga stand ein angemessenes Belagerungs= korps, welches sogar dort überflüssig war, und im Süden hatte Schwarzenberg 50,000 Mann, womit er Tormassof überlegen und selbst Tschitschagow beinahe gewachsen war; dazu kamen noch 30,000 Mann unter Victor im Mittelpunkt bes Rückens. — Selbst im Monat November, also im entscheibenden Augenblick, als sich die russischen Streitkräfte verstärkt hatten und die französischen schon sehr geschwächt waren, war die Ueberlegenheit der Russen im Rücken der Moskauer Armee noch nicht so außerordentlich. Wittgenstein, Tschitschagow und Sacken bilbeten zusammen eine Macht von 110,000 Mann. Schwarzenberg, Regnier, Victor, Dubinot und St. Cyr waren effektiv noch 80,000 Mann stark. Der behutsamste General würde beim Vorgehen seinen Flanken kaum eine größere Streitkraft widmen.

Hätte Bonaparte von den 600,000 Mann, die im Jahr 1812 den Njemen überschritten haben, statt 50,000 die mit Schwarzen=

berg, Regnier und Macdonald über denselben zurückgegangen sind, 250,000 zurückgebracht, was bei Vermeidung der Fehler, die wir ihm vorgeworfen haben, möglich war, so blieb es ein unglücklicher Feldzug, aber die Theorie hätte nichts dagegen einwenden können, denn über die Hälfte eines Heeres einzubüßen ist in solchem Fall nichts Ungewöhnliches und nimmt sich für uns nur wegen des großen Maßstabes so aus. —

So viel über die Haupthandlung, ihre nothwendige Tendenz und ihre unvermeidlichen Gefahren. Was die untergeordneten Handlungen betrifft, so muß vor allen Dingen ein gemeinschaftliches Ziel für alle vorhanden sein, aber dieses Ziel muß so gestellt werden, daß es nicht die Thätigkeiten einzelner Theile lähmt. man vom Ober= und Mittelrhein und von Holland aus gegen Frankreich vordringt, um sich bei Paris zu vereinigen, jede Armee aber nichts wagen, sondern sich so viel wie möglich intact erhalten soll, bis diese Vereinigung erreicht ist, so nennen wir das einen verderblichen Plan. Es entsteht nothwendig ein Abwägen der breifachen Bewegung, welche Zögerung, Unentschlossenheit und Zaghaftigkeit in das Vorschreiten jedes Theiles bringt. Besser ist es, jedem Theile seine Aufgabe zuzumessen und nur dahin die Einheit zu setzen, wo diese verschiedenen Thätigkeiten von selbst zur Einheit werden.

Es soll also, wenn die Kriegsmacht zum Angriff auf getrennten Kriegstheatern vorgeht, jedem Heere seine Aufgabe für sich gegeben werden, auf welche es seine Stoßkraft zu richten hat. Daß die Lettere von allen Seiten geschehe, darauf kommt es an, und nicht darauf, daß alle verhältnißmäßige Vortheile erringen.

Wird einem der Heere seine Rolle zu schwer, weil der Feind eine andere Vertheilung gemacht hat, als wir glaubten, erfährt es Unglücksfälle, so muß und darf dies keinen Einfluß auf die Thätige keit der andern haben, oder man würde von Hause aus die Wahrsscheinlichkeit des allgemeinen Erfolges gegen sich selbst wenden. Nur wenn die Mehrheit unglücklich ist, oder die Haupt=Theile es sind, darf und muß dies Einfluß auf die andern haben: alsdann ist nämlich der Fall eines versehlten Planes eingetreten.

Eben diese Regel gilt für diejenigen Heerc und Abtheilungen,

welche ursprünglich zur Vertheidigung bestimmt sind und durch einen günstigen Erfolg derselben zum Angriff übergehen können, wenn man nicht vorzieht ihre überflüssigen Streitkräfte auf den Hauptpunkt der Offensive zu verwenden, was hauptsächlich von der geographischen Lage des Kriegstheaters abhängen wird.

Aber was wird unter diesen Umständen aus der geometrischen Gestalt und Einheit des ganzen Angriss, was aus Flanken und Rücken der einem geschlagenen Theile benachbarten Abtheilungen?

Das ist es eben, was wir hauptsächlich bekämpfen wollen. Dieses Zusammenleimen eines großen Angriffsplanes zu einem geometrischen Viereck ist eine Verirrung in ein falsches Gedankensystem hinein.

Wir haben im funfzehnten Kapitel des dritten Buches gezeigt, daß das geometrische Element in der Strategie nicht so wirksam ist als in der Taktik, und wir wollen hier nur das dort gefundene Resultat wiederholen, daß besonders beim Angriss die wirklichen Erfolge auf den einzelnen Punkten durchaus mehr Rücksicht verzienen als die geometrische Figur, welche nach und nach durch die Verschiedenheit der Erfolge entstehen kann.

1

In jedem Fall aber ist es eine gewisse Sache, daß bei den großen Räumen in der Strategie die Rücksichten und Entschlüsse, welche die geometrische Lage der Theile veranlassen, füglich dem Ober-Feldherrn überlassen bleiben können; daß also keiner der Unter-Feldherren das Recht hat, nach dem zu fragen, was sein Nachbar thut oder unterläßt, sondern angewiesen werden kann, sein Ziel un= Entsteht wirklich ein starkes Mißverhältniß bedingt zu verfolgen. daraus, so kann die Abhülfe von oben her immer noch zur rechten Beit stattfinden. Damit ift benn bas Hauptübel dieser getrennten Wirkungsweise entfernt, daß an die Stelle reeller Dinge eine Menge von Befürchtungen und Voraussetzungen sich in den Verlauf der Begebenheit mischen, daß jeder Zufall nicht bloß den Theil, den er trifft, sondern consensualisch das Ganze afficirt, und daß personlichen Schwächen und persönlicher Feindschaft der Unter-Feldherren ein weites Feld eröffnet wird.

Wir glauben, daß man diese Ansicht nur dann parador finden wird, wenn man noch nicht lange und ernst genug die Kriegsv. Clausewip, hinterlassene Berte. III.

geschichte im Auge gehabt, das Wichtige von dem Unwichtigen getrennt und den ganzen Einfluß der menschlichen Schwächen gewürdigt hat.

Wenn es schon in der Taktik schwer ift, den glücklichen Er= folg eines Angriffs in mehreren getrennten Kolonnen durch die genaue Zusammenftimmung aller Theile zu erhalten, wie das Ur= theil aller Erfahrenen einräumt, wie viel schwieriger, ober vielmehr, wie ganz unmöglich wird dies in der Strategie sein, wo die Tren= nung so viel größer ist. Sollte also das beständige Zusammen= stimmen aller Theile eine nothwendige Bedingung des Erfolges sein, so müßte ein solcher strategischer Angriff durchaus verworfen Aber von der einen Seite hängt es nicht von unserer Billfür ab, ihn ganz zu verwerfen, weil Umstände dazu bestimmen können, über welche wir gar nicht zu gebieten haben, von der an= dern ist selbst in der Taktik diese beständige Zusammenstimmung aller Theile für jeden Augenblick des Berlaufes nicht einmal nöthig, und noch viel weniger ist sie es in der Strategie. Man muß also in dieser um so mehr von derselben absehen und um so mehr darauf beharren, daß jedem Theil ein selbständiges Stud Arbeit zugemes= sen werde.

Hier haben wir noch eine wichtige Bemerkung anzuschließen, fie betrifft die gute Vertheilung der Rollen.

In den Jahren 1793 und 1794 befand sich die österreichische Hauptmacht in den Niederlanden, die preußische am Oberrhein. Die österreichischen Truppen marschirten von Wien nach Conde und Balenciennes und treuzten sich mit den preußischen, die von Berlin nach Landau zogen. Die Oesterreicher hatten zwar dort ihre belgischen Provinzen zu vertheidigen, und wenn sie Eroberungen im französischen Flandern machten, so waren sie ihnen sehr gelegen, allein dies Interesse war nicht start genug. Nach dem Tode des Fürsten Kaunis seste der Minister Thugut die Maßregel durch, die Niederlande ganz aufzugeben, um die österreichischen Kräfte mehr zu tonzentriren. In der That haben die Oesterreicher fast noch einmal so weit nach Flandern als nach dem Elsaß, und in einer Zeit, wo die Streitstäfte sich in sehr gemessenen Grenzen befanden und Alles mit baarem Gelde bestritten werden mußte, war das

keine Kleinigkeit. Doch war die Absicht des Ministers Thugut offenbar noch eine andere: er wollte die Mächte, welche bei der Bertheidigung der Niederlande und des Niederrheins interessirt waren: Holland, England und Preußen, durch die Dringlichkeit der Gesahr nöthigen, stärkere Anstrengungen zu machen. Er betrog sich zwar in seinem Kalkül, weil dem preußischen Kabinet das mals auf keine Weise beizukommen war, aber immer zeigt dieser Hergang den Einfluß des politischen Interesse auf den Gang des Krieges.

Preußen hatte im Elsaß weder etwas zu vertheidigen noch zu erobern: im Jahr 1792 hatte es den Marsch durch Lothringen nach der Champagne in einem ritterlichen Sinne unternommen. Als dieser aber dem Drange der ungünstigen Umstände erlag, führte es den Krieg nur noch mit halbem Interesse fort. Hätten sich die preußischen Truppen in den Niederlanden befunden, so waren sie mit Holland in unmittelbarer Verbindung, welches sie fast als ihr eigenes Land ansehen konnten, da sie es im Jahre 1787 unterworssen hatten; sie deckten dann den Niederrhein und folglich denzenigen Theil der preußischen Monarchie, der dem Kriegstheater am nächsten lag. Auch mit England befand sich Preußen wegen der Subssidien in einem stärkeren Vundesverhältnisse, welches unter diesen Umständen nicht so leicht in die Hinterlist ausarten konnte, welcher sich das preußische Kabinet damals schuldig gemacht hat.

Es wäre also eine viel bessere Wirkung zu erwarten gewesen, wenn die Oesterreicher mit ihrer Hauptmacht am Oberrhein, die Preußen mit ihrer ganzen Macht in den Niederlanden aufgetreten wären, und die Oesterreicher dort nur ein verhältnismäßiges Korps gelassen hätten.

Wenn man im Jahr 1814 statt des unternehmenden Blüchers den General Barklay an die Spize der schlesischen Armee gestellt und Blücher und Schwarzenberg bei der Hauptarmee behalten hätte, so wäre der Feldzug vielleicht ganz verunglückt.

Wenn der unternehmende Laudon, statt sein Kriegstheater auf dem stärksten Punkte der preußischen Monarchie, nämlich in Schlessien, zu haben, sich an der Stelle der Reichsarmee befunden hätte, so würde vielleicht der ganze siebenjährige Krieg eine andere Wen-

dung genommen haben. Um diesem Gegenstande näher zu treten, müssen wir die Fälle nach ihren Hauptverschiedenheiten betrachten.

Der erste ist: wenn wir den Krieg mit andern Mächten gemeinschaftlich führen, die nicht blos als unsere Bundesgenossen auftreten, sondern ein selbständiges Interesse haben.

Der zweite: wenn ein Bundesheer zu unserm Beistande herbeigekommen ist.

Der dritte: wenn nur von der persönlichen Eigenthümlichkeit der Generale die Rede ist.

In den beiden ersten Fällen kann man die Frage auswersen, ob es besser sei, die Truppen der verschiedenen Mächte vollkommen zu vermischen, so daß die einzelnen Heere aus Korps verschiedener Mächte zusammengesetzt sind, wie das in den Jahren 1813 und 1814 stattgefunden hat, oder ob man sie so viel als möglich trensnen soll, damit jede selbständiger handle.

Offenbar ist das Erste das Heilsamste, aber es setzt einen Grad von Befreundung und gemeinschaftlichem Interesse voraus, der selten stattfinden wird. Bei dieser engen Verbindung der Streitkräfte wird den Kabinetten die Absonderung ihrer Interessen weit schwerer, und was den schädlichen Ginfluß egoistischer Anfichten bei den Heerführern betrifft, so kann er sich unter diesen Umständen nur bei den Unter=Feldherren, also nur im Gebiet der Taktik und auch hier nicht so ungestraft und frei zeigen wie bei einer vollkommenen Trennung. Bei dieser geht er in die Strategie über und wirkt also in entscheidenden Zügen. Aber, wie ge= sagt, es gehört eine seltene hingebung von Seiten der Regierungen bazu. Im Jahr 1813 brängte die Noth alle Regierungen in diese Richtung, und doch ist es nicht genug zu preisen, daß der Kaiser von Rußland, der mit der stärksten Streitkraft auftrat und das größte Verdienst um den Umschwung des Glücks hatte, seine Truppen den preußischen und österreichischen Befehlshabern unterordnete, ohne den Ehrgeiz zu haben, mit einer selbständigen russischen Armee aufzutreten.

Ist nun eine solche Vereinigung der Streitkräfte nicht zu ershalten, so ist eine vollkommene Trennung derselben allerdings besser als eine halbe, und das Schlimmste ist immer, wenn zwei unabshängige Feldherren verschiedener Mächte sich auf einem und dems

selben Kriegstheater befinden, wie das im siebenjährigen Kriege mit den Russen, Desterreichern und der Reichsarmee häusig der Fall war. Bei einer vollsommenen Trennung der Kräfte sind auch die Lasten, welche überwunden werden sollen, mehr getrennt, und es wird dann Jeder von der seinigen gedrückt, also durch die Gewalt der Umstände mehr zur Thätigkeit gedrängt; besinden sie sich aber in naher Berbindung, oder gar auf einem Kriegstheater, so ist dies nicht der Fall, und außerdem lähmt der üble Wille des Einen auch noch die Kräfte des Andern.

ļ

ļ

Ī

I

ı

ľ

1

Ì

ļ

ı

Im ersten der drei angegebenen Fälle wird die völlige Trennung keine Schwierigkeiten haben, weil das natürliche Interesse
jeder Macht ihr gewöhnlich schon eine andere Richtung ihrer Kräfte
zuweist; im zweiten Fall kann es daran sehlen, und dann bleibt
in der Regel nichts übrig, als sich der Hülfsarmee, wenn ihre
Stärke einigermaßen dazu geeignet ist, ganz unterzuordnen, wie die Desterreicher am Ende des Feldzugs von 1815 und die Preußen
im Feldzug von 1807 gethan haben.

Was die persönliche Eigenthümlichkeit der Generale betrifft, so geht hier Alles in das Individuelle über, aber die eine allgemeine Bemerkung dürfen wir nicht übergehen, daß man nicht, wie wohl zu geschehen pflegt, die vorsichtigsten und behutsamsten an die Spipe der untergeordneten Armeen stellen soll, sondern die unternehmendsten, denn wir kommen noch einmal darauf zurück: es ist dei der getrennten strategischen Wirksamkeit nichts so wichtig, als daß jeder Theil die volle Wirksamkeit seiner Kräfte entwickele, wobei denn die Fehler, welche auf einem Punkte begangen sein können, durch Erfolge auf andern ansgeglichen werden. Nun darf man aber diese volle Thätigkeit aller Theile nur dann erwarten, wenn die Führer rasche, unternehmende Leute sind, die der innere Trieb, das eigene Herz vorwärts treibt, weil eine bloße objektive, kalte Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Handelns selten ausreicht.

Endlich bleibt noch zu bemerken, daß, wenn es sonst die Umstände gestatten, die Truppen und Feldherren in Beziehung auf ihre Bestimmung und auf die Natur der Gegend nach ihren Eigensthümlichkeiten gebraucht werden sollen, nämlich: stehende Heere, gute Truppen, zahlreiche Reiterei, alte, vorsichtige, verständige Feldherren in offenen Gegenden; Landmilizen, Volksbewaffnung,

junge, unternehmende Führer in Wälbern, Bergen und Pässen; Hülfsheere in reichen Provinzen, in denen sie sich gefallen.

Was wir bisher über ben Kriegsplan im Allgemeinen und in diesem Kapitel über denjenigen insbesondere gesagt haben, welcher auf die Niederwerfung des Gegners gerichtet ist, sollte das Ziel desselben besonders hervorheben und demnächst Grundsäße ansgeben, welche bei der Einrichtung der Mittel und Wege leiten sollen. Wir wollten dadurch ein klares Bewußtsein von dem, was man in einem solchen Kriege will und soll, bewirken. Das Rothewendige und Allgemeine wollten wir herausheben, dem Individuelslen und Zufälligen seinen Spielraum lassen, aber alles Willkursliche, Unbegründete, Spielende, Phantastische oder Sophistische entsernen. Haben wir diesen Zweck erreicht, so sehen wir unsere Aufgabe als gelöst an.

Wer sich nun wundert, hier nichts von Umgehung der Flüsse, von Beherrschung der Gebirge von ihren höchsten Punkten aus, von Vermeidung der festen Stellungen und den Schlüsseln des Landes zu sinden, der hat uns und, wie wir glauben, auch den Krieg in seinen großen Beziehungen noch nicht verstanden.

Wir haben in den früheren Büchern diese Gegenstände im Allgemeinen charakterisirt und dabei gefunden, daß sie meistens von einer viel schwächeren Natur sind, als man nach ihrem Ruse glauben sollte. Um so weniger können und sollen sie in einem Kriege, dessen Ziel die Niederwerfung des Feindes ist, eine große Rolle spielen, nämlich eine solche, die auf den ganzen Kriegsentwurf Einsstuß hätte.

Der Einrichtung des Oberbefehls werden wir am Schlusse dieses Buches ein eigenes Kapitel widmen, das gegenwärtige aber wollen wir mit einem Beispiel schließen.

Wenn Desterreich, Preußen, der deutsche Bund, die Niederlande und England einen Krieg gegen Frankreich beschließen, Rußland aber neutral bleibt, ein Fall, der sich seit hundert und funfzig Jahren schon oft ereignet hat, so sind sie im Stande, einen Angriffskrieg zu führen, der auf die Niederwerfung des Gegners gerichtet ist. Denn so groß und mächtig Frankreich ist, so kann es doch in den Fall kommen, die größere Hälfte seines Reichs von feindlichen Armeen überschwemmt, die Hauptstadt in ihrem Besitz und sich auf unzureichende Hülfsquellen zurückgeführt zu sehen, ohne daß es, außer Rußland, eine Macht gäbe, die es mit großer Wirkssamkeit unterstüßen könnte. Spanien ist zu weit entfernt und zu unvortheilhaft gelegen; die italiänischen Staaten sind vor der Hand zu morsch und ohnmächtig.

Die genannten Länder haben ohne ihre außereuropäischen Bessigungen über 75,000,000 Einwohner zu gebieten, während Frankseich nur 30,000,000 hat "), und das Heer, welches sie zu einem ernstlich gemeinten Kriege gegen Frankreich aufzubieten haben, würde ohne Uebertreibung folgendes sein können.

 Desterreich
 250,000 Mann

 Preußen
 200,000 =

 Das übrige Deutschland
 150,000 =

 Die Niederlande
 75,000 =

 England
 50,000 =

 Summa 725,000 Mann

Treten diese wirklich auf, so sind sie der Macht, welche Frankreich entgegenstellen kann, höchst wahrscheinlich weit überlegen, denn
dieses Land hat unter Bonaparte zu keiner Zeit eine Streitmasse
von ähnlicher Stärke gehabt. Bedenkt man nun, was an Festungsbesatungen und Depots zur Bewachung der Küste u. s. w. abgeht,
so wird man die Wahrscheinlichkeit einer bedeutenden Ueberlegenheit auf dem Hauptkriegstheater nicht bezweifeln, und auf diese ist
der Zweck, den Feind niederzuwersen, hauptsächlich gegründet.

Der Schwerpunkt des französischen Reichs liegt in seiner Kriegsmacht und in Paris. Jene in einer oder mehreren Hauptsschlachten bestegen, Paris erobern, die Ueberreste des seindlichen Heeres über die Loire zurückwersen muß das Ziel der Verbündeten sein. Die Herzgrube der französischen Monarchie, liegt zwischen Paris und Brüssel, dort ist die Grenze von der Hauptstadt nur 30 Meilen entsernt. Der eine Theil der Verbündeten: die Engländer, Niederländer, Preußen und die norddeutschen Staaten haben dort ihren natürlichen Aufstellungspunkt, ihre Länder liegen zum Theil in der Nähe, zum Theil gerade dahinter. Desterreich und Süddeutschland können ihren Krieg mit Bequemlickeit nur vom

<sup>\*)</sup> Dies Kapitel wurde wahrscheinlich im Jahre 1828 geschrieben; seitbem haben sich die Zahlenverhältnisse allerdings erheblich geändert. A. b. H.

Oberrhein her führen. Die natürlichste Richtung geht auf Troves und Paris ober auch auf Orleans. Beide Stöße, der von den Niederlanden, wie der vom Oberrhein her, sind also ganz direkt und ohne Zwang, kurz und kräftig, und beide führen zum Schwerpunkt der seindlichen Macht. Auf diese beiden Punkte sollte also die ganze angreisende Macht vertheilt werden.

Nur zwei Rücksichten entfernen von dieser Einfachheit des Plans.

Die Desterreicher werden Italien nicht entblößen, sie werden dort in jedem Fall Meister der Begebenheiten bleiben wollen. Sie werben es also nicht barauf ankommen lassen, Italien durch einen Angriff auf das Herz von Frankreich mittelbar zu decken. Bei dem politischen Zustande des Landes ist diese Nebenabsicht nicht zu verwerfen; aber es würde ein ganz entschiedener Fehler sein, wenn die alte, schon so oft versuchte Idee eines Angriffs des sudlichen Frankreichs von Italien aus damit verbunden, und aus diesem Grunde der italianischen Macht eine Größe gegeben wurde, die sie zur bloßen Sicherung gegen Unglücksfälle während bes ersten Feldzuges nicht brauchte. Nur so viel soll in Italien bleiben, nur so viel darf der Hauptunternehmung entzogen werden, wenn man dem Hauptgedanken: Einheit des Plans, Bereinigung der Macht nicht untreu werden will. Wenn man Frankreich an der Rhone erobern will, so ist bas, als wenn man eine Muskete an der Spipe ihres Bajonets aufheben wollte; aber auch als Nebenunternehmung ist ein Angriff auf bas südliche Frankreich verwerflich, denn er weckt nur neue Kräfte gegen uns. Jedesmal, wenn man eine entfernte Provinz angreift, rührt man Interessen und Thätigkeiten auf, die sonst geschlummert hätten. Nur wenn sich zeigt, daß die in Italien gelassenen Kräfte für die bloße Sicherung des gandes zu groß wären und also müßig bleiben müßten, ist ein Angriss auf das südliche Frankreich von da aus gerechtfertigt.

Wir wiederholen es daher: die italiänische Macht muß so schwach gehalten werden, als es die Umstände nur irgend zulassen, und sie ist schon hinreichend, wenn die Oesterreicher nicht in einem Feldzuge das ganze Land verlieren können. Nehmen wir diese Macht in unserem Beispiele mit 50,000 Mann an.

Eine andere Rücksicht verdient das Verhältniß Frankreichs als Küstenland. Da England zur See die Oberhand hat, so folgt

darans eine große Reizbarkeit Frankreichs längs seiner ganzen atlantischen Küste und folglich eine mehr ober weniger starke Besehung
berselben. Wie schwach diese nun auch eingerichtet sei, so wird
boch die französische Grenze damit verdreisacht, und es kann nicht
sehlen, daß dadurch den französischen Armeen auf den Kriegstheatern zahlreiche Kräfte entzogen werden. Zwanzig- oder dreißigtausend Mann disponibler Landungstruppen, mit welchen die Engländer Frankreich bedrohen, würden vielleicht das Doppelte oder
Dreisache von französischen Kräften absorbiren, wobei man nicht
bloß an Truppen, sondern auch an Geld, Kanonen u. s. w. denken
muß, die für Flotte und Strandbatterieen erforderlich sind. Rehmen wir an, daß die Engländer dazu 25,000 Mann verwenden.

Unser Kriegsplan würde also ganz einfach barin bestehen:

1. daß fich in den Niederlanden 200,000 Mann Preußen,

ľ

1

75,000 = Niederländer,

25,000 = Engländer,

50,000 = nordbeutsche

Bundestruppen,

Summa 350,000 Mann versammelten,

wovon etwa 50,000 zur Besetzung der Grenzfestungen verwendet werden und 300,000 übrig bleiben, um gegen Paris vorzudringen und den französischen Armeen eine Hauptschlacht zu liefern;

2. daß sich 200,000 Desterreicher und 100,000 Mann süds deutsche Truppen am Oberrhein versammelten, um gleichzeitig mit der niederländischen Armee vorzudringen, und zwar gegen die obere Seine und von da gegen die Loire, um der feindlichen Armee gleichfalls eine Hauptschlacht zu liefern. An der Loire würden sich vielleicht diese beiden Stöße zu einem verbinden.

Hiermit ist die Hauptsache bestimmt; was wir weiter zu sagen haben, betrifft hauptsächlich die Entfernung falscher Ideen und bestieht in Folgendem:

1. Die vorgeschriebene Hauptschlacht zu suchen und sie mit einem Machtverhältniß und unter Umständen zu liesern, die einen entscheidenden Sieg versprechen, muß die Tendenz der Feldherren sein; diesem Zwecke mussen sie Alles ausopfern und sich bei Beslagerungen, Einschließungen, Besahungen u. s. w. mit so Wenigem als möglich helsen. Wenn sie, wie Schwarzenberg im Jahre 1814

that, sobald sie das seindliche Geriet betreten, in excentrischen Rasdien auseinandergehen, so ist Alles verloren. Daß dies nicht im Jahre 1814 der Fall war, verdankten die Verbündeten nur der Ohnmacht Frankreichs. Der Angriff soll einem kräftig getriebenen Keil und nicht einer Seisenblase gleichen, die sich die zum Zersplaßen ausbehnt.

- Die Schweiz muß man ihren eigenen Kräften überlaffen. Bleibt fie neutral, so hat man am Oberrhein einen guten Anlehnungspunkt; wird sie von Frankreich angegriffen, so mag sie sich ihrer Haut wehren, wozu fie in mehr als einer Hinficht sehr ge-Nichts wäre thörichter, als ber Schweiz, weil sie das höchste gand Europas ist, einen überwiegenden geographischen Ginfluß auf die Kriegsbegebenheiten einräumen zu wollen. cher Einfluß besteht nur unter gewissen sehr beschränkten Bedingungen, die hier gar nicht vorhanden sind. Während die Franzosen im Herzen ihres Landes angegriffen sind, können sie keine kräftige Offensive von der Schweiz aus, weder nach Italien noch nach Schwaben hinein unternehmen, und am wenigsten kann dabei die hohe Lage dieses Landes als ein entscheidender Umstand in Betracht Der Vortheil des strategischen Dominirens ist zuerst hauptsächlich bei der Vertheidigung wichtig, und was für den Angriff von dieser Wichtigkeit übrig bleibt, kann sich in einem einzel-Wer dies nicht weiß, hat die Sache nicht bis nen Stoß zeigen. zur Klarheit durchdacht, und wenn im künftigen Rath des Macht= habers und Feldherrn sich ein gelehrter Generalstabsoffizier finden follte, der mit sorgenvoller Stirn solche Weisheit auskramt, so er= klären wir sie im Voraus für eitle Thorheit und wünschen, daß sich in eben diesem Rathe irgend ein tüchtiger Haubegen, ein Kind des gesunden Menschenverstandes sinden möge, der ihm das Wort vor bem Munde abschneibet.
- 3. Den Raum zwischen beiben Angriffen lassen wir so gut wie unbeachtet. Muß man, während sich 600,000 Mann breißig und vierzig Meilen von Paris versammeln, um gegen das Herz des französischen Staates vorzudringen, noch daran denken, den Mittelrhein, also Berlin, Dresden, Wien und München zu decken? Darin wäre kein Menschenverstand. Soll man die Verbindung decken? Das wäre nicht unwichtig; aber dann könnte man balb

dahin geführt werden, dieser Deckung die Stärke und. Wichtigkeit eines Angriffs zu geben, und also anstatt auf zwei Linien vorzusgehen, wie die Lage der Staaten unbedingt verlangt, auf dreien vorzugehen, was sie nicht verlangt; diese drei würden dann vielsleicht zu fünf oder gar zu sieben werden, und damit würde die ganze alte Litanei wieder an die Tagesordnung kommen.

Unsere beiben Angriffe haben jeder ihr Ziel; die darauf verswendeten Kräfte sind höchst wahrscheinlich den seindlichen an Zahl merklich überlegen; geht jeder seinen kräftigen Gang vorwärts, so kann es nicht sehlen, daß sie gegenseitig vortheilhaft auf einander wirken. Wäre einer der beiden Angriffe unglücklich, weil der Feind seine Macht zu ungleich vertheilt hat, so ist mit Recht zu erwarsten, daß der Erfolg des andern dieses Unglück von selbst gutmachen werde, und dies ist der wahre Zusammenhang beider. Einen Zussammenhang, welcher sich auf die Begebenheiten der einzelnen Tage erstreckt, können sie bei der Entsernung nicht haben; sie brauchen ihn auch nicht, und darum ist die unmittelbare oder vielmehr die gerade Berbindung von keinem so großen Werthe.

Der Feind, welcher in seinem Innersten angegriffen ist, wird ohnehin keine namhaften Streitkräfte zur Unterbrechung dieser Berbindung verwenden können; Alles, was zu fürchten ist, besteht vielmehr nur darin, daß diese Unterbrechung durch die Mitwirkung der von Streifparteien unterstütten Einwohner bewirkt werde, so daß dieser Zweck dem Feinde an eigentlicher Streitkraft nichts kostet. Um bem zu begegnen, ift es hinreichend, wenn von Trier aus ein zehn= bis funfzehntausend Mann, an Kavallerie vorzüglich, starkes Korps die Richtung auf Rheims nimmt, es wird hinreichend sein, jeden Parteigänger zu vertreiben und die Höhe der großen Armee zu halten. Es soll weder Festungen einschließen noch beobachten, sondern zwischen ihnen durchmarschiren, sich an keine feste Basis halten, sondern einer Uebermacht nach jeder beliebigen Richtung ausweichen. Ein großes Unglück wurde ihm nicht begegnen konnen, und wenn dies geschähe, so ware es wieder kein großes Un= glud für das Ganze. Unter diesen Umftänden wird ein solches Rorps wahrscheinlich hinreichen, einen Zwischenpunkt für die beiden Angriffe zu bilben.

4. Die beiden Nebenunternehmungen, nämlich die öfterrei-

chische Armee in Italien und die englische Landungsarmee, mögen ihrem Zweck in bester Weise nachzehen. Wenn sie nicht müßig bleiben, so ist er der Hauptsache nach schon erfüllt, und auf keinen Fall soll einer der beiden großen Angrisse in irgend einer Art das von abhängig gemacht werden.

Wir sind sest überzeugt, daß auf diese Weise Frankreich jedes= mal niedergeworfen und gezüchtigt werden kann, wenn es sich einsfallen läßt, den Uebermuth, mit welchem es Europa hundertundsfunszig Jahre lang gedrückt hat, wieder anzunehmen. Nur jenseits Paris, an der Loire, kann man von ihm die Bedingungen erhalten, die zu Europas Ruhe nöthig sind. Auf diese Weise allein wird sich schnell das natürliche Verhältniß von 30 Millionen zu 75 Wilslionen kundthun, nicht aber wenn jenes Land, wie hundertundfunszig Jahre lang geschehen ist, von Dünkirchen dis Genua mit einem Gürtel von Armeen umstellt werden soll, indem man sunszig verschiedene kleine Zweike sich vorsetz, von denen keiner stark genug ist, die Inertie, die Friktion, die fremdartigen Einslüsse zu überwältisgen, die sich überall, besonders aber bei verbündeten Heeren, erzeugen und ewig regeneriren.

Wie wenig einer solchen Anordnung die vorläufigen Anordnungen des deutschen Bundesheeres entsprechen, wird der Leser von selbst bemerken. In diesen Einrichtungen bildet der söderative Theil Deutschlands den Kern der deutschen Macht, und Preußen und Desterreich verlieren, durch ihn geschwächt, ihr natürliches Gewicht. Ein söderativer Staat ist aber im Kriege ein sehr morscher Kern; da ist keine Einheit, seine Energie, keine vernünstige Wahl des Feldherrn, keine Autorität, keine Verantwortlichkeit denkbar.

Defterreich und Preußen sind die beiden natürlichen Mittelspunkte des Stoßes für das deutsche Reich, sie bilden den Schwinsgungspunkt, die Stärke der Klinge, sie sind monarchische Staaten, des Krieges gewohnt, haben ihre bestimmten Interessen, Selbstänsdisseit der Macht, sind vorherrschend vor den andern. Diesen natürlichen Lineamenten muß die Einrichtung solgen und nicht einer falschen Idee von Einheit, diese ist hier ganz unmöglich, und wer über dem Unmöglichen das Mögliche versäumt, der ist ein Thor.

## Ueber sicht

bes

# Sr. Königl. Hoheit dem Kronprinzen

in

ben Jahren 1810, 1811 und 1812

pom

Verfasser ertheilten militärischen Unterrichts.

|   | . 1 |   |   |   |
|---|-----|---|---|---|
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   | • |
|   |     |   |   |   |
|   |     | • | • |   |
|   |     |   |   |   |
|   | •   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
| • |     |   |   | • |
|   | -   |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   |     | • |   |   |
|   |     |   |   |   |
|   | ·   |   |   |   |
|   |     | • |   |   |

### Entwurf,

ber

bem herrn General von Gauby vorgelegt wurde.

Bei der Ansicht, daß es nur eine vorläusige Kenntniß sein soll, welche Se. Königliche Hoheit der Kronprinz durch mich von der Kriegskunst erhalten, und daß Höchstdieselben dadurch in den Stand gesetzt werden sollen, die neuere Kriegsgeschichte zu verstehen, kommt es mir vorzüglich darauf an, dem Prinzen eine deutliche Vorstellung vom Kriege zu geben, und zwar auf einem Wege, der nicht zu weitläusig ist und des Prinzen Kräfte nicht zu sehr in Anspruch nimmt.

Bei dem Studium einer Wissenschaft, die man aus dem Grunde erlernen will, wird erfordert, daß man derselben seine Kräfte eine Zeit lang vorzugsweise widmet, und dies scheint bei dem Kronprinzen noch zu früh zu sein.

Ich habe aus diesen Rücksichten den folgenden Weg gewählt, der mir der natürlichen Ideenreihe eines jungen Mannes am näch= sten zu liegen schien.

Mein höchstes Bestreben wird dabei sein, einmal, dem Prinzen immer verständlich zu bleiben, weil sonst bei dem aufmerksamssten Schüler sehr bald Langeweile, Zerstreuung und Ekel vor dem Gegenstande eintritt; zweitens, ihm keine falschen Vorstellungen in irgend einer Sache zu geben, wodurch einem aussührlichen Unterrichte oder seinem eigenen Studium Schwierigkeiten in den Weggelegt würden.

Um des erften Zweckes willen werde ich den Gegenstand stets an den natürlichen Menschenverstand so nahe als möglich anzu-

knüpfen suchen und mich darüber oft von dem wissenschaftlichen Geiste und von den Formen der Schule entfernen.

Ich lege nun Ew. Hochwohlgeboren den flüchtig entworfenen Plan vor und bitte, meine Ansicht, wo sie nicht mit der Ihrigen übereinstimmt, gütigst berichtigen zu wollen.

Außer einer vorläusigen Kenntniß der Wassen= und Truppen= arten sind es doch vorzüglich die sogenannte angewandte oder höhere Taktik und die Strategie, von welchen man einige Begrisse haben muß, um die Kriegsgeschichte zu verstehen. Die Taktik oder Gesechtslehre ist eigentlich die Hauptsache, theils weil die Gesechte entscheiden, theils weil in ihr am meisten zu lehren ist. Die Strategie oder die Lehre von der Kombination der einzelnen Gesechte zum Zwecke des Feldzuges ist mehr ein Gegenstand der natürlichen und gereisten Urtheilskraft; doch müssen die darin vorkommenden Gegenstände wenigstens deutlich gemacht und in ihrem Zusammen= hange gezeigt werden.

Die Feldfortisitation erhält in einem solchen übersichtlichen Cursus am zweckmäßigsten ihre Stelle bei der Lehre von der Vertheidigung in der Taktik, die permanente Fortisikation in oder hinter der Strategie.

Die Taktik selbst hat zwei verschiedene Arten von Gegenstänsten. Die einen können verstanden werden, ohne Begriffe von dem strategischen Zusammenhange des Ganzen zu haben; dahin gehört die Stellung und Fechtart aller kleineren Theile von der Kompagnie und Eskadron bis zur Brigade von allen Waffen, in allen Terrainarten. Die andern hängen mit strategischen Vorstellungen zusammen; dahin gehört das Verhalten ganzer Korps und Armeen im Gesechte, Borposten, kleiner Krieg u. s. w., weil hier die Begriffe Position, Schlacht, Marsch u. s. w. eintreten, die ohne Vorstellungen vom Zusammenhange des ganzen Feldzuges nicht versstanden werden können.

Ich werde daher beide Arten von Gegenständen trennen, mit einer ganz oberflächlichen Darstellung des Krieges den Anfang machen, dann die Taktik oder das Verhalten im Gesechte der kleis

neren Theile folgen lassen und bei der bloßen Aufstellung (Schlachtsordnung) ganzer Korps und Armeen stehen bleiben, um erst noch einmal zur Uebersicht des Feldzuges zurückzukehren und den Zussammenhang der Dinge genauer anzugeben; dann werde ich die übrigen Kapitel von der Taktik folgen lassen.

Die Strategie endlich werbe ich wieder mit der Vorstellung von dem Laufe eines Feldzuges beginnen, um die Gegenstände unter diesem neuen Gesichtspunkte zu betrachten.

Hieraus entspringt nun folgende Ordnung:

Baffen.

Pulver, Musketen, Büchsen, Kanonen mit ihrem Zubehör. Artillerie.

Begriff von Schuß= und Wurfladungen.

Bedienung bes Geschüpes.

Organisation einer Batterie.

Roften des Geschützes und der Munition.

Wirkung des Geschüpes; — Schußweiten; — Wahrscheinlichkeit des Treffens.

Andere Truppenarten.

Kavallerie, — leichte, schwere.

Infanterie besgl.

Formation; — Bestimmung; — Charafter.

Angewandte ober höhere Taktik.

Ein allgemeiner Begriff vom Kriege, — Gefechte.

Stellung und Fechtart kleiner Truppenabtheilungen.

Eine Kompagnie Infanterie mit und ohne Artillerie in allen Arten von Terrain.

Eine Estadron Ravallerie ebenso.

Beibe zusammen.

Immer in den verschiedenen Terrainarten.

Schlachtordnung eines Korps von mehreren Brigaden.

Schlachtordnung einer Armee von mehreren Rorps.

Die beiden letten Titel ohne Beziehung aufs Terrain, weil sonst der Begriff von Position eintritt.

Genauere Darstellung eines Feldzuges.

Organisation der Armee bei Eröffnung des Feldzuges.

». Clanfemis, hinterlaffene Berte. III.

Während sie marschirt und Stellungen nimmt, bedarf sie der Sicherheitsanstalten, Vorposten, Patrouillen, Rekognoscirungen.— Detachements. — Kleiner Krieg.

Wenn die Armee Stellungen wählt, so bedürfen sie solcher Anordnungen, daß die Armee sich in denselben vertheidigen kann. Taktische Defensive. — Berschanzungen.

Angriff des Feindes in solchen Stellungen. — Berhalten im Gefechte selbst. — Schlacht. — Rückzug. — Berfolgen.

Märsche. — Flußvertheidigungen; — Flußübergänge. — Postirungen. — Kantonnirungen.

Strategie.

Uebersicht eines Feldzuges und eines ganzen Krieges in stra= tegischer Hinsicht.

Was den Erfolg im Kriege bestimmt.

Operationsplan.

Operationsplan. — Einrichtung ber Berpflegung.

Angriffsfrieg.

Bertheidigungsfrieg.

Positionen; — Postirungen; — Schlachten; — Märsche; — Flußvertheidigungen und Uebergänge.

Kantonnirungen. — Winterquartiere.

Gebirgsfrieg.

Kriegssystem 2c. 2c.

Die permanente Fortifikation und der Belagerungskrieg gehen der Strategie entweder voran, ober machen den Beschluß des Ganzen.

Die wichtigsten Grundsätze der Kriegführung, zur Ergänzung meines Unterrichts bei Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen.

Diese Grundsäße, obgleich das Resultat längeren Nachdenstens und eines fortgesetzten Studiums der Ariegsgeschichte, sind gleichwohl nur ganz flücktig aufgesetzt und dulden in Rücksicht auf ihre Form durchaus keine strenge Kritik. Uebrigens sind von den

zahlreichen Gegenständen nur die wichtigsten herausgehoben, weil es wesentlich auf eine gewisse Kürze ankam. Es können daher diese Grundsäße Ew. Königlichen Hoheit nicht sowohl eine vollständige Belehrung gewähren, als sie vielmehr Veranlassung zu eignem Nachdenken werden und bei diesem Nachdenken zum Leitsfaden dienen sollen.

## I. Grundfäge für den Krieg überhaupt.

1. Die Theorie des Krieges beschäftigt sich zwar vorzüglich damit, wie man auf den entscheidenden Punkten ein Uebergewicht von physischen Kräften und Vortheilen erhalten könne; allein wenn dieses nicht möglich ist, so lehrt die Theorie auch auf die mora-lischen Größen rechnen: auf die wahrscheinlichen Fehler des Fein-des, auf den Eindruck, welchen ein kühnes Unternehmen macht u. s. w., ja auf unsere eigene Verzweislung. Dieses Alles liegt gar nicht außer dem Gebiete der Kriegskunst und ihrer Theorie, denn diese ist nichts als ein vernünstiges Nachdenken über alle Lagen, in welche man im Kriege kommen kann. Die gefährlichsten dieser Lagen muß man sich am häusigsten denken und am besten darüber mit sich einig werden. Das führt zu heroischen Entschlüssen aus Gründen der Vernunft.

Wer Ew. Königlichen Hoheit die Sache je anders vorstellt, ist ein Pedant, der Ihnen durch seine Ansichten nur schädlich wersden kann. Sie werden in großen Momenten des Lebens, im Gestümmel der Schlacht einst deutlich fühlen, daß nur eine solche Ansicht da aushelfen kann, wo Hülse am nöthigsten ist und wo eine trockene Zahlenpedanterie uns im Stiche läßt.

1

2. Natürlich sucht man im Ariege immer die Wahrscheinlichkeit des Erfolges auf seine Seite zu bekommen, sei es indem
man auf physische oder auf moralische Vortheile zählt. Allein dieses
ist nicht immer möglich; man muß oft etwas gegen die Wahrscheinlichkeit des Gelingens unternehmen, wenn man nämlich
nichts Besseres ihun kann. Wollten wir hier verzweiseln,
so hörte unsere vernünftige Ueberlegung gerade da auf, wo sie am
nothwendigsten wird, da, wo sich Alles gegen uns verschworen zu
haben scheint.

Wenn man also auch die Wahrscheinlichkeit des Erfolges gezgen sich hat, so muß man das Unternehmen darum nicht für unz möglich oder unvernünftig halten; vernünftig ist es immer, wenn wir nichts Besseres zu thun wissen und bei den wenigen Mitteln, die wir haben, Alles so gut als möglich einrichten.

Damit es in einem solchen Falle nicht an Ruhe und Festigsteit sehle, die im Kriege immer am ersten in Gesahr kommen und die in einer solchen Lage so schwer zu bewahren sind, ohne welche man aber mit den glänzendsten Eigenschaften des Geistes nichts leistet, muß man sich mit dem Gedanken eines ehrenvollen Untersganges vertraut machen, ihn immersort bei sich nähren, sich ganz daran gewöhnen. Seien Sie überzeugt, gnädigster Herr, daß ohne diesen seiten Entschluß sich im glücklichsten Kriege nichts Grosses leisten läßt, geschweige denn im unglücklichen.

Friedrich II. hat dieser Gedanke gewiß während seiner ersten schlesischen Kriege oft beschäftigt; weil er vertraut damit war, un= ternahm er an jenem denkwürdigen 5. Dezember den Angriss bei Leuthen, nicht weil er herausgerechnet hatte, daß er mit der schlessen Schlachtordnung die Desterreicher höchst wahrscheinlich schlasgen würde.

3. Bei allen Operationen, welche Sie in einem bestimmten Falle wählen, bei allen Maßregeln, die Sie ergreifen können, bleibt Ihnen immer die Wahl zwischen der kühnsten und der vorsichtigssten. Einige Leute meinen, die Theorie rathe immer das Vorssichtigste. Das ist falsch. Wenn die Theorie Nath ertheilt, so liegt es in der Natur des Krieges, daß sie das Entscheidendste, also das Kühnste rathen wird; aber sie überläßt es dem Feldherrn, nach dem Maßstade seines eigenen Muthes, seines Unternehmungszeistes, seines Selbstvertrauens zu wählen. Wählen Sie also nach dem Maße dieser innern Kraft, aber vergessen Sie nicht, daß kein Feldherr groß geworden ist ohne Kühnheit.

### II. Taktik oder Gefechtslehre.

Der Krieg besteht aus einer Kombination von vielen einzel= nen Gesechten. Wenn nun diese Kombination auch weise oder un= vernünftig sein kann und davon der Erfolg zum großen Theile abhängt, so ist doch zunächst das Gefecht selbst noch wichtiger; denn nur die Rombination von glücklichen Gesechten giebt gute Erfolge. Das Wichtigste im Kriege bleibt also immer die Kunst, seinen Gegner im Gesechte zu besiegen. Hierauf können Ew. Kö-nigliche Hoheit nicht Aufmerksamkeit und Nachdenken genug verswenden. Folgende Grundsätze halte ich für die wichtigsten.

#### 1. Allgemeine Grundsäte.

#### A. Für bie Bertheibigung.

- 1. Seine Truppen bei der Vertheidigung so lange als mög= lich verdeckt zu halten. Da man, nur den Moment ausgenommen, in welchem man selbst angreift, immer angegriffen werden kann, also zur Vertheidigung bereit sein muß, so muß man sich auch immer so verdeckt als möglich aufstellen.
- 2. Nicht alle seine Truppen gleich ins Gefecht zu bringen. Begeht man diesen Fehler, so hört alle Weisheit in der Führung des Gefechts auf; nur mit disponibeln Truppen kann man dem Gesechte eine andere Wendung geben.
- 3. Sich wenig ober gar nicht um die Größe seiner Fronte zu bekümmern, da sie an sich etwas Gleichgültiges ist, und die Tiese der Stellung (nämlich die Anzahl der Korps, welche man hintereinander aufstellt) durch die Ausdehnung der Fronte beschränkt wird. Truppen, die man hinter seiner Fronte hat, sind disponibel; sie können sowohl gebraucht werden, um das Gesecht auf dem nämlichen Punkte zu erneuern, als auch um mit denselben auf andern, daneben liegenden Punkten zu erscheinen. Dieser Punkt solgt aus dem vorigen.
- 4. Da der Feind oft zugleich überflügelt und umfaßt, wäherend er einen Theil der Fronte angreift, so sind die hintenstehensden Korps geeignet, dem zu begegnen, also den Mangel einer Anslehnung an Terrainhindernisse zu ersepen. Sie sind dazu mehr geeignet, als wenn sie mit in der Linie ständen und die Fronte verlängerten, denn der Feind würde sie in diesem Falle selbst leicht umgehen. Auch dieser Punkt bestimmt den zweiten näher.
  - 5. Hat man viele Truppen, die man zurückstellt, so muß nur

ein Theil gerade hinter der Fronte stehen; den andern stellt man seitwärts zurück.

Von dieser letteren Stellung aus kann man die feindlichen Kolonnen, welche uns umgehen, selbst wieder in die Flanke nehmen.

- 6. Ein Hauptgrundsat ist: sich nie ganz passiv zu verhalten, sondern den Feind, selbst während er uns angreist, von vorn und von der Seite anzusallen. Man vertheidigt sich also auf einer gewissen Linie, nur um den Feind zu veranlassen, seine Kräste zum Angriss derselben zu entwickeln, und geht dann mit andern, zurückgehaltenen Truppen zum Angriss über. Wie Ew. Königliche Hoheit einmal Selbst ganz vortresslich gesagt haben, soll die Berschanzungskunst dem Vertheidiger nicht dienen, sich wie hinter einem Walle mit mehr Sicherheit zu wehren, sondern den Feind mit mehr Erfolg anzugreisen, eben dies gilt von jeder passiven Dessensive; sie ist immer nur das Mittel, den Feind in der Gegend, welche man sich außersehen, in der man seine Truppen disponint, die man für sich eingerichtet hat, mit Vortheil anzusallen.
- 7. Dieser Angriff in der Vertheidigung kann in dem Angensblick stattsinden, wo der Feind uns wirklich angreift oder während er im Marsch gegen uns begriffen ist. Er kann auch so gescheshen, daß man seine Truppen, wenn der Feind sich zum Angriff anschiedt, zurücknimmt, ihn dadurch in ein ihm fremdes Terrain hineinzieht und dann von allen Seiten über ihn herfällt. Für alle diese Dispositionsarten ist die tiese Ausstellung, nämlich die Ausstellung, in welcher man nur zwei Orittel oder die Hälfte seiner Armee oder noch weniger in Fronte hat und das Uebrige gerade und seitwärts dahinter wo möglich versteckt aufstellt, sehr passend; darum ist diese Ausstellungsart von unendlicher Wichtigkeit.
- 8. Wenn man also zwei Divisionen hat, so werden sie besser hinter= als nebeneinander stehen; von drei Divisionen würde wesuigstens eine zurückzustellen sein; bei vier wahrscheinlich zwei, bei fünf wenigstens zwei, in manchen Sällen wohl drei u. s. w.
- 9. Auf den Punkten, wo man passiv bleibt, muß man sich der Verschanzungskunft bedienen, aber in lauter einzelnen geschlossenen Werken von starken Profilen.
  - 10. Bei dem Plan, welchen man sich für das Gefecht entwirft,

muß man einen großen Zweck im Auge haben, z. B. den Angriff einer großen feindlichen Kolonne und den vollkommenen Sieg über dieselbe. Wählt man einen kleinen Zweck, während der Feind einen großen verfolgt, so kommt man offenbar zu kurz. Man spielt mit Thalern gegen Pfennige.

11. Hat man sich in seinem Vertheibigungsplane einen großen Zweck (die Vernichtung einer feindlichen Kolonne 20.) vorgesett, so muß man diesen mit der höchsten Energie, mit dem Aufwande aller Kräfte verfolgen. In den meisten Fällen wird der Angreifende seinem Zwecke auf einem andern Punkte nachgehen; während wir auf seinen rechten Flügel fallen, wird er suchen mit seinem linken entscheibende Vortheile zu erringen. Lassen wir nun früher nach als der Feind, verfolgen wir unsere Absicht mit weniger Energie als er, so wird er seinen Zweck ganz erreichen, seinen Vortheil ganz erkämpfen, während wir den unsrigen nur halb erlangen. So gewinnt der Feind das Uebergewicht, so wird der Sieg sein und wir mussen auch den halb errungenen Vortheil Lesen Ew. Königliche Hoheit die Geschichte der fahren lassen. Schlachten von Regensburg und Wagram mit Aufmerksamkeit, so wird Ihnen dies als wahr und wichtig erscheinen.

In beiden griff der Kaiser Napoleon mit seinem rechten Flügel an und suchte mit dem linken zu widerstehen. Sehen das that der Erzherzog Karl. Aber Iener that es mit aller Entschlossenheit und Energie, Dieser war unentschlossen und blieb immer auf dem halben Wege stehen. Was er mit dem siegreichen Theile seiner Armee ersocht, waren unbedeutende Vortheile, was der Kaiser Napoleon in derselben Zeit auf dem entgegengesepten Punkte errang, war entscheidend.

- 12. Lassen Sie mich die beiden letzten Grundsätze noch einmal zusammenfassen, so geben sie durch ihre Verbindung ein Produkt, welches unter allen Ursachen des Sieges in der heutigen Kriegskunst als die erste angesehen werden muß, nämlich: einen großen, entscheidenden Iweck mit Energie und Beharrlichkeit zu verfolgen.
- 13. Die Gefahr im Falle des Nichtgelingens wächst dadurch, das ist wahr; aber die Vorsicht auf Unkosten des Zweckes zu ver-

mehren, ist keine Kunst, sondern eine falsche Vorsicht, die, wie bereits gesagt, der Natur des Krieges entgegen ist; für große Zwecke muß man Großes wagen. Die rechte Vorsicht besteht darin, daß, wenn man etwas im Kriege wagt, man die Mittel zur Erreichung des Zweckes sorgfältig wähle und anwende und keins aus Trägheit oder Leichtsinn verabsäume. Dieser Art war die Vorsicht des Kaisers Napoleon, der nie große Zwecke aus Vorsicht surchtsam und mit halben Schritten versolgt hat.

Denken Sie, gnädigster Herr, an die wenigen Defensivschlachten, die in der Geschichte als gewonnen aufgezeichnet sind, so werden Sie sinden, daß die schönsten darunter in dem Geiste der hier gegesbenen Grundsätze geführt wurden, denn eben das Studium der Kriegsgeschichte hat diese Grundsätze an die Hand gegeben.

Bei Minden erschien der Herzog Ferdinand plöplich auf einem Schlachtfelde, auf welchem der Feind ihn nicht erwartet hatte, und ging zum Angriff über, während er bei Tannhausen hinter Schanzen sich passiv wehrte.

Bei Roßbach warf sich Friedrich II. auf einem Punkt und in einem Augenblick dem Feinde entgegen, wo sein Angriss nicht erwartet wurde.

Bei Liegnit trafen die Desterreicher in der Nacht den König in einer ganz andern Stellung an, als sie ihn Tags vorher gesehen hatten; er siel mit der ganzen Armee über eine Kolonne der feindlichen her und schlug diese, ehe die andern zum Gesechte kommen konnten.

Bei Hohenlinden hatte Moreau fünf Divisionen in seiner Fronte und vier in seinem Rücken und seitwärts hinter sich. Er umging den Feind und siel auf seine rechte Flügelkolonne, ehe diese noch ihren Angriff ausführen konnte.

Bei Regensburg vertheidigt sich der Marschall Davoust passiv, während Napoleon mit dem rechten Flügel das fünfte und sechste Armeekorps angreift und total schlägt.

Bei Wagram waren die Oesterreicher zwar die eigentlichen Vertheidiger, doch kann man, da sie am zweiten Tage mit dem

größten Theil ihrer Macht den Kaiser angriffen, auch Diesen als den Bertheidiger betrachten. Mit seinem rechten Flügel greift er den österreichischen linken an, umgeht und schlägt ihn, während er sich um seinen ganz schwachen linken Flügel (derselbe bestand aus einer einzigen Division) an der Donau nicht bekümmert, aber durch starke Reserven (tiese Aufstellung) verhindert, daß der Sieg des österzreichischen rechten Flügels Einfluß auf den Sieg bekommt, den er am Rußbach ersicht. Mit diesen Reserven nimmt er Aberklaa wieder.

Richt alle obigen Grundsäße find in jeder der angeführten Schlachten deutlich enthalten, aber alle zeigen doch eine aktive Verstheidigung.

Die Beweglichkeit der preußischen Armee unter Friedrich II. war ihm ein Mittel zum Siege, auf welches wir jest nicht mehr rechnen können, da die andern Armeen eben so beweglich sind als wir. Andrerseits war das Umgehen in jener Zeit weniger allgemein und daher die tiefe Aufstellung weniger dringend.

#### B. Für ben Angriff.

- 1. Man sucht einen Punkt der seindlichen Stellung, d. i. einen Theil seiner Truppen (eine Division, ein Korps), mit großer Ueberslegenheit anzusallen, während man die übrigen in Ungewißheit ershält, d. h. sie beschäftigt. Nur dadurch kann man bei gleicher oder kleinerer Macht mit Ueberlegenheit, also mit Wahrscheinlichkeit des Erfolges sechten. Ist man sehr schwach, so muß man nur sehr wenig Truppen zur Beschäftigung des Feindes auf andern Punkten verwenden, damit man auf dem entscheidenden Punkte so stark als möglich sei. Unstreitig hat Friedrich II. die Schlacht von Leuthen nur gewonnen, weil er die kleine Armee auf einem Flecke hatte und im Verhältniß zum Feinde sehr konzentrirt war.
- 2. Den Hauptstoß richtet man gegen einen feindlichen Flügel, indem man ihn von vorn und von der Seite angreift oder auch ganz umgeht und von hinten kommt. Nur wenn man im Siegen den Feind von seiner Rückzugslinie abdrängt, gewinnt man große Erfolge.

- 3. Wenn man auch stark ist, so wählt man doch oft nur einen Punkt, auf welchen man den Hauptstoß richten will, und giebt diesem dafür um so mehr Stärke; denn eine Armee sörmlich einzuschließen, ist in den wenigsten Fällen möglich, oder würde eine ungeheure physische oder moralische Ueberlegenheit voraussetzen. Von den Rückzugslinien abdrängen kann man aber den Feind auch von einem Punkte seiner Flanke aus, und das gewährt meistens schon große Erfolge.
- 4. Ueberhaupt ist die Gewißheit (hohe Wahrscheinlichkeit) des Sieges, d. h. die Gewißheit, den Feind vom Schlachtselde zu verztreiben, die Hauptsache. Darauf muß die Anlage der Schlacht gerichtet sein, denn es ist leicht, einen gewonnenen, nicht entschiez denen Sieg durch Energie im Verfolgen entscheidend zu machen.
- 5. Man sucht den Feind auf dem Flügel, auf welchem man ihn mit der Hauptstärke angreift, konzentrisch anzufallen, d. h. so, daß seine Truppen sich von allen Seiten bekämpft sehen. Gesest auch, der Feind hat hier Truppen genug, um nach allen Seiten Fronte zu machen, so werden die Truppen unter solchen Umstänzben doch leichter muthlos, sie leiden mehr, kommen in Unordnung u. s. w., kurz man hat die Hossnung, sie eher zum Weichen zu bringen.
- 6. Dieses Umfassen des Feindes nöthigt den Angreifenden seine Kräfte in der Fronte mehr zu entwickeln als der Vertheidiger.

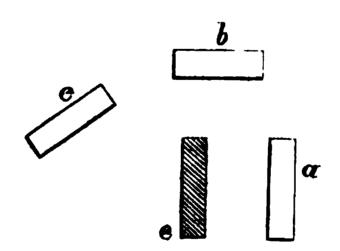

Wenn die Korps abc den Theil e der seindlichen Armee konzentrisch anfallen sollen, so müssen sie sich natürlich neben einander besinden. Aber nie muß diese Entwickelung unserer Kräfte in der Fronte so groß sein, daß man nicht bedeutende Reserven behielte. Das würde der größte Fehler sein, und wenn der Gegner einiger= maßen gegen das Umgehen vorbereitet ist, zur Niederlage führen.

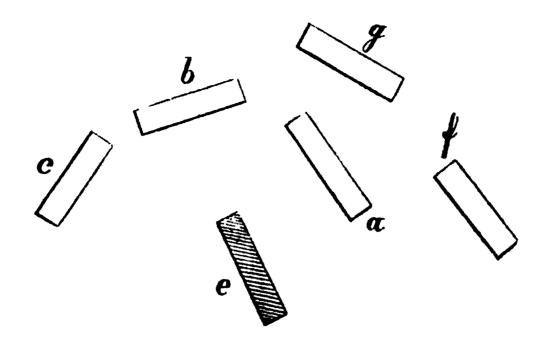

Wenn abc Korps sind, die den Theil e angreifen, so mussen fg Korps sein, die zur Reserve zurückgehalten werden. Mit dieser tiefen Aufstellung ist man im Stande, dem angegriffenen Punkte unaufhörlich mit neuen Angriffen zuzusepen und, wenn unsere Trup= pen auf dem entgegengesetzten Ende geschlagen werden, so ist man nicht gleich genöthigt, hier die Sache aufzugeben, weil man etwas hat, womit man dem Feind entgegengehen kann. So die Fran= zosen in der Schlacht bei Wagram. Der linke Flügel, der sich dem öfterreichischen rechten gegenüber an der Donau befand, war äußerst schwach und wurde auch total geschlagen. Selbst ihr Centrum bei Aberklaa war nicht sehr stark und wurde von den Dester= reichern am ersten Tage ber Schlacht zum Weichen gebracht. Aber das Alles that nichts, weil der Kaiser auf seinem rechten Flügel, mit welchem er den österreichischen linken in Fronte und Flanke angriff, eine solche Tiefe hatte, daß er mit einer gewaltigen Koloune Ravallerie und reitenden Artillerie den Desterreichern nach Aberklaa entgegenrückte und fie hier, wenn auch nicht schlagen, boch zum Stehen bringen konnte.

- 7. Wie bei der Vertheidigung, muß man auch beim Angriff denjenigen Theil der feindlichen Armee zum Gegenstande seines Anfalls nehmen, dessen Niederlage entscheidende Vortheile giebt.
- 8. Wie bei der Vertheidigung, muß man hier nicht eher lo8= lassen, als dis man seinen Zweck erreicht hat, oder gar keine Mittel mehr übrig sind. Ist der Vertheidiger auch aktiv, greift er uns auf andern Punkten an, so können wir den Sieg nicht anders er= halten, als wenn wir ihn an Energie und Kühnheit über=

bieten. Ist er passiv, so wird man ohnehin keine große Gefahr laufen.

9. Lange, zusammenhängende Truppenlinien vermeide man ganz, sie würden nur zu Parallel-Angrissen führen, die jest nicht mehr zweckmäßig sind.

Die einzelnen Divisionen machen ihre Angrisse für sich, obsgleich nach höheren Bestimmungen und also in Uebereinstimmung. Nun ist aber eine Division (8= bis 10,000 Mann) nie in ein Tressen formirt, sondern in zwei oder drei oder gar vier; darans folgt schon, daß keine lange, zusammenhängende Linie mehr vorskommen kann.

10. Die Uebereinstimmung der Divisionen und Armeekorps in ihren Angrissen muß nicht dadurch erhalten werden, daß man sie von einem Punkte aus zu leiten sucht, so daß sie, obgleich von einander entsernt und vielleicht selbst durch den Feind von einander getrennt, dennoch immer in Verbindung bleiben, sich genau nach einander richten u. s. w. Dies ist die sehlerhafte, die schlechte Art, das Zusammenwirken hervorzubringen, die tausend Zufällen unterworsen ist, bei der nie etwas Großes ausgerichtet werden kann und bei der man also gewiß sein kann, von einem kräftigen Gegener tüchtig geschlagen zu werden.

Die wahre Art ist, jedem einzelnen Korps = oder Divisions= Rommandanten die Hauptrichtung seines Marsches anzugeben, den Feind zum Ziel und den Sieg über den Feind zum Zweck zu sepen.

Jeder Befehlshaber einer Kolonne hat also den Befehl, den Feind anzugreisen, wo er ihn sindet, und das mit allen Kräften. Er darf nicht für den Erfolg verantwortlich gemacht werden, denn das führt zur Unentschlossenheit; sondern er ist nur dafür verantwortlich, daß seine Korps mit allen Kräften und Aufopferungen Theil an dem Gesechte nehmen.

11. Ein gut organisirtes selbständiges Korps kann dem überlegensten Angriss eine Zeit lang (einige Stunden) widerstehen und
also nicht im Augenblick vernichtet werden; wenn es sich daher
auch wirklich zu früh mit dem Feinde eingelassen hat, so wird sein Gesecht, gesetzt auch es würde geschlagen, doch für das Ganze
nicht verloren gehen; der Feind wird seine Kraft an diesem einen Korps entwickeln und brechen und den übrigen eine vortheilhafte Gelegenheit zum Anfall geben.

Wie ein Korps dazu organisirt sein müsse, davon in der Folge.

Man wird also des Zusammenwirkens der Kräfte dadurch gewiß, daß jedes Korps eine gewisse Selbständigkeit hat, und daß jedes den Feind aufsucht und mit aller Aufopferung angreift.

12. Einer der wichtigsten Grundsäße für den Angrisstrieg ist die Ueberraschung des Feindes. Je mehr der Angriss überfalls= weise geschehen kann, um so glücklicher wird man sein. Die Ueber-raschung, welche der Vertheidiger durch die Verstecktheit seiner Maßregeln, durch die verdeckte Aufstellung seiner Truppen hervor-bringen kann, kann der Angreisende nur durch den unvermutheten Anmarsch gewinnen.

Diese Erscheinung ist aber in den neueren Kriegen sehr selten. Der Grund liegt theils in den besseren Sicherheitsanstalten, die man jest hat, theils in der schnellen Führung des Krieges, so daß selten ein langer Stillstand in den Operationen eintritt, welcher den Einen einschläferte und dem Andern Gelegenheit gabe, ihn plöglich anzufallen.

Unter diesen Umständen kann man außer den eigentlichen nächtlichen Ueberfällen (wie bei Hochkirch), die immer möglich bleiben, den Feind nur noch dadurch überraschen, daß man einen Marsch seitwärts oder rückwärts thut und dann plößlich wieder gegen den Feind anrückt; ferner, wenn man entfernt steht, daß man durch eine ganz ungewöhnliche Anstrengung und Thätigkeit schneller da ist, als der Feind uns erwartet hat.

- 13. Der eigentliche Ueberfall (nächtlich, wie bei Hochkirch) ist ber beste, um mit einer ganz kleinen Armee noch etwas zu unternehmen; aber er ist für den Angreisenden, welcher die Gegend weniger kennt als der Vertheidigende, mehr Jufällen unterworsen. Je weniger genau man die Gegend und die Anordnungen des Feindes kennt, um so größer werden diese Jufälle, daher dergleischen Angrisse in manchen Lagen nur als ein Mittel der Verzweisslung zu betrachten sind.
- 14. Bei diesen Angriffen muß man Alles noch viel einfacher einrichten und noch konzentrirter sein als bei Tage.

- 2. Grundsätze für den Gebrauch der Truppen.
- 1. Kann man die Feuerwaffen nicht entbehren (und wenn man sie entbehren könnte, warum führt man sie mit?), so muß mit ihnen das Gefecht eröffnet werden, und die Kavallerie muß erst gebraucht werden, wenn der Feind durch Infanterie und Artillerie schon viel gelitten hat. Daraus folgt:
  - a) daß man die Kavallerie hinter die Infanterie stellen muß,
  - b) daß man sich nicht zu leicht bewegen lassen muß, das Gefecht mit ihr anzufangen. Nur in Fällen, wo Unordnungen
    des Feindes, schneller Rückzug desselben Hoffnung auf den Erfolg geben, muß man kühn mit der Reiterei auf ihn losgehen.
- 2. Artillerie ist in ihrem Feuer viel wirksamer als Infanterie. Eine Batterie von acht Sechspfündern nimmt noch nicht den driften Theil der Fronte eines Bataillons ein, hat nicht den achten Theil der Menschen, die ein Bataillon stark ist, und leistet gewiß zwei- bis dreimal so viel in der Wirkung des Feuers. Dagegen hat Artillerie den Nachtheil, nicht so beweglich zu sein wie die Infanterie. Im Allgemeinen gilt dies selbst von der leichtesten reitenden Artillerie, denn sie kann nicht wie die Infanterie in jedem Boden gebraucht werden. Man muß also die Artillerie von Beginn an auf den wichtigsten Punkten zusammenhalten, weil sie nicht wie die Infanterie im Fortschreiten des Gesechts sich gegen diese Punkte hin konzentriren kann. Eine große Batterie von zwanzig die dreißig Geschüßen entscheidet meistens für den Punkt, auf welschem sie sich besindet.
- 3. Aus den angegebenen und andern, in die Augen fallenden Eigenthümlichkeiten ergeben sich für den Gebrauch der einzelnen Wassen folgende Regeln:
  - Dan fängt das Gefecht mit der Artillerie an, und zwar von Hause aus mit dem größten Theile derselben; nur bei großen Truppenmassen gehört auch reitende und auch Fußartilslerie zur Reserve. Man braucht die Artillerie dabei in größern Massen auf einem Punkte. Iwanzig die dreißig Kanonen vertheidigen den Hauptpunkt in einer großen Batterke oder beschießen den Theil der seindlichen Stellung, welchen man ansallen will.

b) Hierauf fängt man mit leichter Infanterie an, — sei es mit Schüßen, Jägern oder Füsilieren — hauptsächlich, um nicht gleich Anfangs zu viel Kräfte ins Spiel zu bringen; man will erst versuchen, was man vor sich hat (benn das kann man selten ordentlich übersehen), man will sehen, wie sich das Gesecht wendet 2c.

Kann man mit dieser Feuerlinie dem Feinde das Gleichgewicht halten, und ist man nicht eilig, so hat man Unrecht, sich mit Anwendung der übrigen Kräfte zu übereilen: man ermüde den Feind mit diesem Gesecht so sehr als möglich.

- c) Bringt der Feind so viele Truppen ins Gefecht, daß unsere Feuerlinie weichen muß, oder dürfen wir nicht länger zögern, so ziehen wir eine volle Infanterielinie heran, die sich auf 100 bis 200 Schritte vom Feinde entwickelt und schießt oder auch auf ihn eindringt, wie es eben gehen will.
- d) Dies ist die Hanptbestimmung der Infanterie; hat man sich aber so tief aufgestellt, daß man nun noch eine Infanterielinie in Kolonnen zur Reserve hat, so ist man auf diesem Punkte ziemlich herr des Gesechtes. Diese zweite Infanterielinie muß man wo möglich nur in Kolonnen zur Entscheidung gebrauchen.
- e) Die Ravallerie hält bei dem Gefechte so nahe hinter den fechtenden Truppen, als es ohne großen Verlust geschehen kann, nämlich außer dem Kartätschen= und Musketenfeuer. Sie muß aber bei der Hand sein, damit man jeden Erfolg, der sich im Gesecht zeigt, schnell benupen könne.
- 4. Indem man diese Regeln mehr ober weniger genau besolgt, behält man folgenden Grundsatz, den ich nicht genug als wichtig hervorheben kann, im Auge, nämlich: Seine Kräfte nicht sämmtlich mit einem Male auf gut Glück ins Spiel zu bringen, weil man damit alle Mittel, dasselbe zu leiten, aus den Händen giebt; seinen Gegner wo möglich mit wenigen Kräften zu ermüsden und sich für den letzten entscheidenden Augenblick eine entscheidende Masse zu bewahren. Wird diese entscheidende Keserve einmal darangesetz, so muß sie mit der höchsten Kühnheit geleitet werden.

5. Eine Schlachtordnung d. h. eine Aufstellungsart der Truppen vor und im Gesecht muß für den ganzen Feldzug oder den ganzen Krieg eingeführt sein. Diese Schlachtordnung vertritt in allen Fällen, wo es an aller Zeit zu einer speziellen Disposition sehlt, deren Stelle. Sie muß daher vorzüglich auf die Bertheisbigung berechnet sein. Diese Schlachtordnung wird die Fechtant in der Armee auf einen gewissen Modus bringen, was sehr nothwendig und heilsam ist, weil ein großer Theil der Untergenerale und andern Offiziere, die sich an der Spipe kleinerer Abtheilungen besinden, ohne besondere Kenntniß in der Taktik, auch wohl ohne vorzügliche Anlagen für den Krieg sein wird.

Es entsteht also daraus ein gewisser Methodismus, der da an die Stelle der Kunst tritt, wo diese sehlt. Weiner Ueberzeugung nach ist das in den französischen Armeen im höchsten Grade der Fall.

6. Nach dem, was ich über den Gebrauch der Waffen gesagt habe, würde diese Schlachtordnung für eine Brigade ungefähr folgende sein:

| a | 00000 | 00000              | 00000            | <u>00000</u> b  |
|---|-------|--------------------|------------------|-----------------|
|   |       | c : :: :: :: ::    | :: :: : <b>d</b> |                 |
| e |       |                    |                  | f f             |
|   | g     |                    |                  | h               |
| i |       |                    |                  | k               |
|   | 1 =   |                    |                  | m               |
|   | : ::  | :: :: : reit. Art. | : :: ::          | :: : reit. Art. |

a b ist die Linie der leichten Infanterie, welche das Gesecht eröffnet und im durchschnittenen Terrain gewissermaßen als Avantgarde dient; dann kommt die Artillerie c d, um auf vortheilhasten Punkten ausgestellt zu werden. So lange sie noch nicht postirt ist, bleibt sie hinter der ersten Insanterielinie o s ist die erste Insanterielinie, welche bestimmt ist, auszumarschiren und pe seuern, hier 4 Bataillone; g h ein Paar Kavallerieregimenter; i k ist die zweite Insanterielinie, die zur Reserve, zur Entscheidung des Gesechtes bestimmt ist; 1 m ihre Kavallerie.

Rach eben diesen Grundsätzen wird einem starken Korps eine ähnliche Aufstellung gegeben. Uebrigens ist es nicht wesentlich, ob die Schlachtordnung gerade so oder ein wenig anders ist, wenn nur die oben angegebenen Grundsätze darin befolgt werden. So z. B. kann die Kavallerie g h bei der gewöhnlichen Aufstellung mit in der Einie 1 m bleiben und man nimmt sie nur dann vor, wenn sie sich in dieser Stellung zu weit zurück befinden würde.

- 7. Die Armee besteht aus mehreren solcher selbständigen Korps, die ihren General und Generalstab haben. Sie werden neben und hinter einander aufgestellt, wie dies in den allgemeinen Grundsähen für das Gesecht angegeben ist. Eins ist hier noch zu besmerken, daß man nämlich, wenn man nicht ganz schwach an Kasvallerie ist, sich eine besondere Kavalleriereserve bildet, die natürslich hinten aufgestellt wird und solgende Bestimmungen hat:
  - a) wenn der Feind im Rückzuge vom Schlachtfelde begriffen ist, auf ihn einzudringen und die Ravallerie, welche er zur Deckung seines Rückzuges anwendet, anzugreisen. Schlägt man in diesem Augenblick die seindliche Ravallerie, so werden unvermeiblich große Erfolge eintreten, wenn die seindliche Infanterie nicht Wunder der Tapferkeit thut. Rleine Ravalleriehausen würden hier den Zweck nicht erreichen.
  - b) wenn der Feind, auch ungeschlagen, auf einem Rückmarsch begriffen ist, ober wenn er sich nach einer verlorenen Schlacht am folgenden Tage weiter zurückzieht, ihn schneller zu versfolgen. Ravallerie marschirt schneller als Infanterie und macht auf die sich zurückziehenden Truppen einen imponirenden Eindruck. Das Verfolgen aber ist im Kriege nächst dem Schlagen das Wichtigste.
  - o) wenn man den Feind im Großen (strategisch) umgehen will und sich wegen des Umweges einer Wasse bedienen muß, die schneller marschirt, so nimmt man diese Kavalleriereserve dazu.

Damit dieses Korps mehr Selbständigkeit erhalte, muß ihm reitende Artillerie mitgegeben werden; denn die Verbindung meh= rerer Waffen giebt eine größere Stärke.

8. Die Schlachtordnung der Truppen bezog sich auf das Gefecht; es war ihre Aufstellung dazu.

v. Clausewis, hinterlaffene Werte. III.

Die Ordnung im Marsche ist dem Wesentlichen nach folgende:

- a) Jedes selbständige Korps (sei es nun eine Brigade oder eine Division) hat seine eigene Avant = und Arridregarde und formirt seine eigene Kolonne; das hindert aber nicht, daß mehrere Korps auf einer Straße hinter einander marschiren und also im Großen gewissermaßen eine Kolonne bilden.
- b) Die Korps marschiren nach der Reihenfolge der allgemeinen Schlachtordnung, d. h. wie sie nach dieser neben und hinter einander zu stehen kommen, so marschiren sie auch.
- c) Die Ordnung in den Korps selbst bleibt immer unverändert folgende: die leichte Infanterie macht die Avant = und Arstideregarde; Kavallerie ist ihr beigegeben; dann folgt die Infanterie, dann die Artillerie, zulest die übrige Kavallerie.

Diese Ordnung bleibt, man mag sich gegen den Feind bewegen, wo sie an sich die natürliche Ordnung ist, oder mit ihm parallel, wo eigentlich das, was in der Aufstellung hinter einander
stehen sollte, neben einander marschiren müßte. Rommt man zum Aufmarsch, so kann es nie in dem Grade an Zeit sehlen, daß man
nicht die Kavallerie und das zweite Tressen rechts oder kinks herausziehen könnte.

- 3. Grundsätze für den Gebrauch des Terrains.
- 1. Das Terrain (der Boden, die Gegend) giebt im Kriege zwei Vortheile.

Der erste ist, daß es Hindernisse des Zugangs bildet, die dem Feinde das Vordringen auf diesem Punkte entweder unmöglich machen oder ihn nötzigen langsamer zu marschiren, in Kolonnen zu bleiben zc.

Der zweite ist, daß die Hindernisse uns erlauben unsere Truppen verdeckt aufzustellen.

Beide Vortheile sind sehr wichtig, aber der zweite scheint mir wichtiger als der erste; wenigstens ist es gewiß, daß man ihn häussiger genießt, weil die ebenste Gegend in den meisten Fällen noch erlaubt sich mehr oder weniger verdeckt zu stellen.

•

I

j

Früher kannte man nur den ersten dieser beiden Vortheile und machte wenig Gebrauch von dem zweiten. Jest hat die Beweglichkeit aller Armeen bewirkt, daß man jenen weniger benußen
kann, und eben darum muß man sich des zweiten um so häusiger bedienen. Der erste dieser beiden Vortheile ist allein bei
der Vertheidigung wirksam, der andere bei dem Angriss und der
Vertheidigung.

- 2. Das Terrain, als Zugangshinderniß betrachtet, kommt vorzüglich in folgenden Punkten vor: a) als Flankenanlehnung, b) als Fronteverstärkung.
- 3. Um die Flanken daran zu lehnen, muß es ganz undurchdringlich sein, wie z. B. etwa ein großer Strom, ein See,
  ein undurchdringlicher Morast. Alle diese Gegenstände sinden
  sich aber selten, darum ist eine vollkommen sichere Anlehnung
  ber Flanken etwas Seltenes, und zwar jest noch mehr als sonst,
  weil man sich mehr bewegt, nicht so lange in einer Stellung
  bleibt, folglich mehr Stellungen auf dem Kriegstheater benuzen muß.

Ist das Hindernis des Zugangs nicht ganz undurchdringlich, so ist es eigentlich kein Stüppunkt für die Flanke, sondern ein bloßer Verstärkungspunkt. Dann müssen Truppen dahinter aufgestellt werden, und in Bezug auf diese wird es dann wieder ein Zugangshinderniß.

Es ift zwar immer noch vortheilhaft, seine Flanke auf diese Art zu sichern, weil man dann weniger Truppen auf diesem Punkte braucht; aber man muß sich vor zwei Dingen hüten: erstens, sich ganz auf eine solche Festigkeit seiner Flanke zu verlassen und also keine starke Reserve hinter sich zu haben; zweitens, sich auf beis den Flügeln mit solchen hindernissen zu umgeben, denn da sie nicht vollkommen sichern, so machen sie das Gesecht auf den Flansten auch nicht unmöglich; dies gestaltet sich aber leicht zu einer höchst nachtheiligen Desensive, denn die hindernisse erlauben uns selbst nicht mit Leichtigkeit auf einem Flügel zur aktiven Vertheisdigung vorzubrechen, und so wird man sich in der ungünstigsten aller Formen, mit zurückgebliebenen Flanken a. d., o. b., vertheibigen müssen.

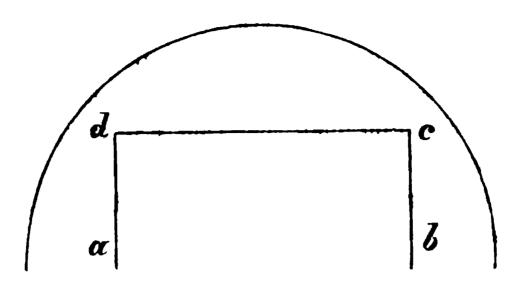

- 4. Die eben angestellten Betrachtungen führen wieder auf die tiefe Aufstellung. Je weniger man seine Klanke sicher anlehnen kann, um so mehr muß man hinter sich Korps haben, die den umgehanden Theil des Feindes umgehen können.
- 5. Alle Arten von Terrain, die man nicht in Fronte passiren tann, alle Ortschaften, alle Einhegungen der Grundstücke durch Hocken und Graben, alle sumpfigen Wiesen, endlich alle Berge, bie mit einiger Mühe erstiegen werden mussen, gehören zu den Terrainhindernissen dieser Art, nämlich zu solchen, die zwar passirt wer= den können, aber nur mit Anstrengung und langsam, die also den dahinter aufgestellten Truppen eine größere Stärke in dem Gefechte geben. Wälder find wur bann hierher zu rechnen, wenn fie sehr verwachsen und sumpfig find. Ein gewöhnlicher hoher Wald ist eben so leicht zu passiren als die Gbene. In Rücksicht der Balder aber darf man einen Punkt nicht übersehen, daß sie nämlich den Feind verhergen. Stollt man sich hinein, so findet dieser Nachtheil für beide Theile statt; sohr gefährlich aber und also ein gro-Ber Fehler ist es, sie vor der Fronte oder auf den Flanken zu lassen: dies darf durchaus nur geschehen, wenn der Durchgang auf wenige Wege beschränkt ist. Berhaue, die man zu diesem Behufe anlegt, helfen nicht viel, sie werden leicht weggeräumt.
- 6. Ans diesem Allen folgt, daß man sich dieser Terrainhins dernisse auf einer Flande zu bedienen suchen wird, um hier mit wenigen Truppen einen verhältnismäßig starken Widerstand zu leis sten, während man auf der andern Flanke seine beabsichtigte Offens swe aussührt. Sehr zwecknäßig ist es, mit diesen Hindernissen den Gebrauch der Schanzen zu verbinden, weil dann, wenn der Feind das Hinderniß passirt hat, das Feuer der Schanzen die

schwachen Truppen gegen einen zu überlegenen Anfall und ein zu plöpliches Zurückwerfen sichert.

7. Auf der Fronte ist da, wo man sich vertheidigen will, jedes Hinderniß von großem Werthe.

Alle Berge, auf die man sich stellt, werden aus dieser Rückssicht allein besett; denn auf die Wirkung der Wassen hat das Höherstehen oft gar keinen, meistens keinen wichtigen Einsluß. Wenn wir oben stehen, und der Feind, indem er sich uns nähert, mühssam steigen muß, so rückt et nut langsam vor, kommt aus einander, langt mit erschöpften Kräften an, Vortheile, die bei gleicher Bravbeit und Stärke entscheidend werden. Besonders muß man nicht übersehen, daß der schnelle Anfall im vollen Laufe moralisch so wirksam ist. Der vordringende Soldat betäubt sich dadurch selbst gegen die Gefahr, der stehende verliert die Gegenwart des Geistes. Seine vorderste Infanterie und Artillerie auf Berge zu stellen, ist also immer sehr vortheilhaft.

Ist die Böschung des Berges so steil, oder sein Abhang so wellenförmig und ungleich, daß man ihn nicht wirksam beschießen kann, was gar oft der Fall ist, so stellt man seine erste Linie nicht an den Rand des Berges, sondern besetzt diesen höchstens mit Schüßen und stellt die volle Linie so, daß der Feind in dem Augen-blick, wenn er auf die Göhe herauskommt und sich wieder sammelt, in das wirksamste Fener geräth.

Alle andern Zugangshindernisse, als: kleine Flüsse, Bäche, Hohlwege 2c. dienen dazu, die Fronte des Feindes zu brechen; er muß sich diesseits wieder formiren, und das hält ihn auf. Darum müssen sie in unser wirksamstes Feuer genommen werden. Dies wirksamste Feuer ist der Kartätschenschuß (400 bis 600 Schritte), wenn viel Artillerie da; der Flintenschuß (150 bis 200 Schritte), wenn wenig Artillerie auf diesem Punkte vorhanden ist.

8. Es ist mithin ein Gesey, alle Hindernisse des Zuganges, welche unsere Fronte verstärken sollen, in unser wirksamstes Feuer zu nehmen. Aber Eins ist wichtig zu bemerken, daß man nie den ganzen Widerstand auf das bloße Feuern beschränke, sondern immer einen bedeutenden Theil seiner Truppen ( $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{4}$ ) zum Anfall mit dem Bajonnet bereit halte. Ist man also ganz schwach, so muß

man bloß die Fenerlinie (Schützen und Kanonen) so nahe stellen, daß sie das Hinderniß beschießen, die übrigen Truppen aber in Kolonnen, wo möglich verdeckt, 600 bis 800 Schritte weiter zusrück aufstellen.

- 9. Eine andere Art, die Zugangshindernisse vor der Fronte zu benuten, ist die, sie etwas weiter vor der Fronte liegen zu lassen, nämlich unter dem wirksamen Kanonenschuß (1000 bis 2000 Schritte), und, wenn der Feind mit seinen Kolonnen übergeht, diese von allen Seiten anzusallen. (Bei Minden that der Herzog Ferdinand etwas Aehnliches.) Auf diese Weise dient das Terrainhinderniß der Abzsicht, sich aktiv zu vertheidigen, und diese aktive Vertheidigung, von der wir schon früher gesprochen haben, sindet dann auf der Fronte statt.
- 10. In dem bisher Gesagten sind die Hindernisse des Bodens und der Gegend vorzüglich als zusammenhängende Linien für gröstere Stellungen betrachtet worden. Es ist aber nöthig, noch etzwas über einzelne Punkte zu sagen.

Einzelne isolirte Punkte können überhaupt nur durch Schanzen ober bei einem starken Terrainhinderniß vertheidigt werden. Von den ersten ist hier nicht die Rede. Terrainhindernisse, die isolirt gehalten werden sollen, können nur sein:

a) isolirte steile Soben.

Hier find Schanzen gleichfalls unentbehrlich, weil der Feind hier immer in einer mehr oder weniger großen Fronte gegen den Vertheidiger anrücken kann, dieser also am Ende immer im Rücken genommen werden wird, weil man fast nie so stark ist, nach allen Seiten Fronte zu machen.

b) Defileen.

Unter diesem Ausdruck versteht man jeden engen Weg, auf dem der Feind nur auf einem Punkte anrücken kann. Brücken, Dämme, steile Felsschluchten gehören hierher.

In Betreff aller dieser Fälle ist zu bemerken, daß entweder der Angreisende sie durchaus nicht umgehen kann, wie z. B. Brücken über große Ströme; in diesem Falle kann der Vertheidiger dreist seine ganze Mannschaft verwenden, um den Punkt des Ueberganges so wirksam als möglich zu beschießen; oder man ist gegen das Umzgehen nicht absolut gesichert, wie bei Brücken über kleine Flüsse

und bei den meisten Gebirgsbefileen; dann ist es nothwendig, einen bedeutenden Theil ( $\frac{1}{3}$  bis  $\frac{1}{2}$ ) seiner Truppen zum geschlossenen Ansfall zurückzubehalten.

c) Ortschaften, Dörfer, kleine Städte 2c.

1

1

Sind die Truppen sehr brav, führen sie den Krieg mit Enthussiasmus, so ist in den Häusern eine Vertheidigung Weniger gegen Viele möglich, wie es keine andere giebt. Ist man aber des einzelnen Mannes nicht gewiß, so ist es besser die Häuser, Gärten 2c. nur mit Schüßen, die Eingänge mit Kanonen zu besetzen, und den größten Theil der Truppen (½ bis ¾) in geschlossenen Kolonnen entweder in dem Orte oder auch hinter demselben verdeckt aufzusstellen, um damit über den Feind herzufallen, wenn er eindringt.

- 11. Diese isolirten Posten dienen den großen Operationen theils als Vorposten, bei welchen es meistens nicht auf eine absolute Vertheidigung ankommt, sondern auf ein bloßes Aushalten des Teindes, theils auf Punkten, die in den Kombinationen, welche man für die Armee entworfen hat, wichtig werden. Auch ist es oft nöthig, einen entlegenen Punkt sestzuhalten, um Zeit zur Entwickelung der aktiven Vertheidigungsmaßregeln zu haben, die man sich vorgesest hat. Ist aber der Punkt entlegen, so wird er dadurch von selbst isolirt.
- 12. Es ist nur noch nöthig, zwei Bemerkungen über die isolirten Punkte zu machen, die erste, daß man hinter diesen Punkten
  Truppen zur Aufnahme des zurückgeworfenen Detachements bereithalten müsse, die zweite, daß Der, welcher eine solche Vertheidigung
  in die Reihe seiner Kombinationen aufnimmt, nie zu viel darauf
  rechnen dürse, wenn auch das Terrainhinderniß noch so start ist;
  daß dagegen Der, welchem die Vertheidigung aufgegeben ist, auch
  unter den schlechtesten Umständen den Zweck zu erreichen sich vorsepen müsse. Hierzu ist ein Geist der Entschlossenheit und Aufopserung nöthig, der nur in dem Ehrgeiz und dem Enthusiasmus
  seine Quelle sindet; deshalb müssen hierzu Leute ausgewählt werben, denen es nicht an diesen eblen Seelenkräften sehlt.
- 13. Was die Benutung des Terrains als Deckungsmittel für unsere Aufstellung und unsern Anmarsch betrifft, so bedarf das keisner weitläufigen Auseinandersetzung.

Man stellt sich nicht auf den Berg, welchen man vertheidigen will (wie bisher so oft geschah), sondern dahinter; man stellt sich nicht vor den Wald, sondern hinein oder dahinter; das Lettere nur, wenn man den Wald oder das Gehölz dennoch übersehen kann. Man behält seine Truppen in Kolonnen, um sie leichter verdeckt aufstellen zu können; man benutt Dörfer, kleine Gehölze, alle Wölbungen des Terrains, um seine Truppen dahinter zu verstecken; man wählt beim Anrücken die am meisten durchschnittene Gegend u. s. w.

Es giebt fast keine Gegend in angebauten Ländern, die so leicht zu übersehen wäre, daß bei einer geschickten Benutzung der hindernisse nicht ein großer Theil der Truppen des Bertheidigers unentdeckt bleiben sollte. Für den Angreifenden hat die Deckung seines Marsches schon mehr Schwierigkeiten, weil er den Wegen folgen muß.

Es versteht sich von selbst, daß, wenn man das Terrain zum Verstecken seiner Truppen benut, man dies in Uebereinstimmung mit den Iwecken und den Kombinationen thun muß, die man sich vorgesetzt hat; dahin gehört also vor allen Dingen, daß man die Schlachtordnung nicht ganz auseinanderreißt, wenn man sich auch kleine Abweichungen davon erlaubt.

- 14. Fassen wir das bisher über das Terrain Gesagte zusamsmen, so ergiebt sich für den Vertheidiger, d. h. für die Wahl der Stellungen Folgendes als das Wichtigste:
  - a) Anlehnung einer ober beiber Flanken;
  - b) freie Aussicht auf Fronte und Flanken;
  - c) Hindernisse des Zugangs auf der Fronte;
  - d) verdecte Aufstellung der Truppen. Hierzu kommt noch
  - e) im Rücken ein durchschnittenes Terrain, weil das im Falle eines Unglücks das Verfolgen erschwert; aber keine zu nahen Defiléen (wie bei Friedland), weil dies Aufenthalt und Verwirrung verursacht.
- 15. Es wäre pedantisch zu glauben, diese Vortheile ließen sich sämmtlich bei jeder Stellung, die man im Kriege bezieht, erreichen. Nicht alle Stellungen sind von gleicher Wichtigkeit: sie sind aber um so wichtiger, je wahrscheinlicher es ist, daß man darin ange-

griffen wird. Nur bei den wichtigsten sucht man diese Vortheile wo möglich sämmtlich zu erreichen, bei den andern mehr oder weniger.

- 16. Die Rücksichten, welche der Angreifende auf das Terrain zu nehmen hat, vereinigen sich vorzüglich in den zwei Hauptpunkten: nicht ein zu schwieriges Terrain zum Angrisspunkte zu wähelen, von der andern Seite aber wo möglich durch die Gegend anzurücken, in der uns der Feind am wenigsten übersehen kann.
- 17. Ich schließe diese Bemerkungen über ben Gebrauch bes Terrains mit einem Grundsaß, der für die Bertheidigung von der höchsten Wichtigkeit und als Schlußstein der ganzen Lehre von der Vertheidigung zu betrachten ift, nämlich: Nie Alles von der Stärke des Terrains zu erwarten, sich folglich nie burch ein starkes Terrain zur passiven Defensive verleiten zu laffen. Denn ift bas Terrain wirklich fo ftark, daß es dem Angreifenden unmöglich wird, uns zu vertreiben, so wird er es umgeben, was immer möglich ist, und bann ist bas stärkste Terrain überflüssig; wir werden unter ganz andern Umständen, in einer ganz andern Gegend zur Schlacht gezwungen, und es ist so gut, als hätten wir jenes Terrain gar nicht in unsere Kombinationen mitaufgenommen. Ift das Terrain aber nicht von einer solchen Stärke, ist ein Angriff in bemselben noch möglich, so können die Vortheile dieses Terrains nie die Nachtheile einer passiven Vertheidigung aufwiegen. Alle Terrainhindernisse mussen also nur zu einer theil= weisen Vertheidigung benutt werden, um mit wenigen Truppen einen verhältnismäßig großen Widerstand zu leisten und Zeit für die Offensive zu gewinnen, durch welche man auf andern Punkten den wahren Sieg zu erhalten sucht.

## III. Strategie.

Sie ist die Verbindung der einzelnen Gefechte, aus denen der Krieg besteht, zum Zweck des Feldzuges und des Krieges.

Weiß man zu fechten, weiß man zu siegen, so ist wenig mehr übrig; denn glückliche Erfolge zu verbinden, ist leicht, weil es lediglich Sache geübter Urtheilskraft ist und nicht mehr wie die Leitung des Gesechtes auf besonderem Wissen beruht. Die wenigen Grundsätze, welche hier vorkommen und vorzügslich auf der Verfassung der Staaten und Armeen beruhen, werden
sich daher im Wesentlichen sehr kurz zusammenfassen lassen.

## 1. Allgemeine Grundsäpe.

- 1. Es giebt beim Kriegführen brei Hauptzwecke:
- a) die feindliche bewaffnete Macht zu besiegen und aufzureiben;
- b) sich in Besitz der todten Streitkräfte und der andern Quellen der feindlichen Armee zu sepen, und
- c) die öffentliche Meinung zu gewinnen.
- 2. Um den ersten 3weck zu erreichen, richtet man seine Hauptsoperation immer gegen die feindliche Hauptarmee oder doch gegen einen sehr bedeutenden Theil der feindlichen Macht; denn nur wenn man diese geschlagen hat, kann man den beiden andern Zwecken mit Erfolg nachgehen.
- 3. Um die feindlichen todten Kräfte zu erobern, richtet man seine Operationen gegen diejenigen Punkte, auf welchen diese Kräfte am meisten konzentrirt sind: Hauptstädte, Niederlagen, große Festungen. Auf dem Wege zu ihnen wird man die feindliche Hauptmacht oder einen beträchtlichen Theil der feindlichen Armee antressen.
- 4. Die öffentliche Meinung endlich gewinnt man durch große Siege und durch den Besitz der Hauptstadt.
- 5. Der erste und wichtigste Grundsas, den man zur Erreichung jener Zwecke sich vorsetzen muß, ist der: alle Kräfte, die uns gezgeben sind, mit der höchsten Anstrengung aufzubieten. In jeder Mäßigung, welche man hierin zeigt, liegt ein Zurückbleiben hinter dem Ziele. Wäre auch der Erfolg an sich ziemlich wahrscheinlich, so ist es doch höchst unweise, nicht die höchste Anstrengung anzuwenden, um seiner ganz gewiß zu werden; denn diese Anstrenzung kann nie einen nachtheiligen Erfolg haben. Gesetzt das Land würde dadurch noch so sehr gedrückt, so entsteht daraus kein Nachtbeil, denn der Druck wird um so schneller aushören.

Von unendlichem Werthe ist der moralische Eindruck, den kräftige Anstalten hervorbringen; Jeder ist von dem Erfolge überzeugt: dies ist das beste Mittel, den Geist der Nation zu heben.

6. Der zweite Grundsat ist: seine Macht da, wo die Haupt-

schläge geschehen sollen, so viel als immer möglich zu konzentriren, sich auf andern Punkten Nachtheilen auszusepen, um auf dem Hauptpunkte des Erfolges um so gewisser zu sein. Dieser Erfolg hebt alle andern Nachtheile wieder auf.

E

ı

ļ

١

7. Der dritte Grundsatz ist: keine Zeit zu verlieren. Wenn und nicht aus dem Zögern besonders wichtige Vortheile entspringen, so ist es wichtig, so schnell als möglich and Werk zu gehen. Durch die Schnelligkeit werden viele Maßregeln des Feindes im Keime erstickt, und die öffentliche Meinung für uns gewonnen.

Die Ueberraschung spielt in der Strategie eine viel wichtigere Rolle als in der Taktik; sie ist das wirksamste Princip zum Siege. Alexander, Hannibal, Cäsar, Gustav Adolph, Friedrich II., Naposleon verdanken ihrer Schnelligkeit die schönsten Strahlen ihres Ruhmes.

8. Endlich ift der vierte Grundsap: die Erfolge, welche wir erringen, mit der höchsten Energie zu benupen.

Das Verfolgen des geschlagenen Feindes verschafft allein die Früchte des Sieges.

9. Der erste dieser Grundsätze ist die Grundlage der drei andern. Man kann bei ihnen das Höchste wagen, ohne Alles auf das Spiel zu setzen, wenn man den ersten Grundsatz befolgt hat. Er giebt das Mittel, immer neue Kräfte hinter uns zu bilden, und mit neuen Kräften macht man jeden Unglücksfall wieder gut.

Hierin liegt diejenige Vorsicht, welche man weise nennen kann, nicht darin, daß man furchtsamen Schrittes vorwärtsschreitet.

10. Kleine Staaten können in der jesigen Zeit keine Eroberungskriege führen, aber für den Vertheidigungskrieg sind auch ihre Wittel sehr groß. Darum bin ich sest überzeugt: wer alle seine Kräfte ausbietet, um mit immer neuen Massen aufzutreten, wer alle ersinnlichen Mittel der Vorbereitung trisst, wer seine Kräfte aus dem Hauptpunkte zusammenhält, wer so ausgerüstet mit Entschlossenheit und Energie einen großen Zweck verfolgt, der hat Alles gethan, was sich im Großen für die strategische Leitung des Kriezges thun läßt, und wird, wenn er dabei nicht ganz unglücklich im Gesechte ist, unausbleiblich in dem Maße siegreich sein, als sein Gegner hinter dieser Anstrengung und Energie zurückleibt.

11. Bei diesen Grundsäßen kommt am Ende auf die Form, in welcher die Operationen geführt werden, wenig an. Indessen will ich versuchen, das Wichtigste davon mit wenigen Worten klar zu machen.

In der Taktik sucht man den Feind immer zu umfassen, näm= lich den Theil, gegen welchen man seinen Hauptangriff gerichtet hat, theils weil die konzentrische Wirkung der Streitkräfte vortheil= hafter ist als die parallele, theils weil man nur so den Feind vom Rückzugspunkte abdrängen kann.

Wenden wir, was sich dort auf den Feind und die Stellung bezieht, hier auf seine Kriegstheater (also anch auf seine Verpstegung) an, so werden die einzelnen Kolonnen oder Armeen, welche den Feind umfassen sollen, in den meisten Fällen so weit von einander entsernt sein, daß sie nicht an einem und demselben Gesechte Theil nehmen können. Der Gegner wird sich in der Mitte besinden und sich gegen die einzelnen Korps wenden können, um diese mit einer und derselben Armee einzeln zu schlagen. Friedrichs II. Feldzüge geben davon Beispiele, besonders die von 1757 und 58.

Da nun das Gefecht die Hauptsache, das Entscheidende ist, so wird der konzentrisch Versahrende, wenn er nicht eine ganz entscheidende Uebermacht hat, mit den Schlachten alle Vortheile verslieren, welche ihm das Umfassen gewährt haben würde; denn die Einwirkung auf die Verpslegung wirkt nur sehr langsam, der Sieg in der Schlacht sehr schnell.

In der Strategie ist also Der, welcher sich zwischen dem Feinde befindet, besser daran als Der, welcher seinen Gegner umsgiebt, besonders bei gleichen oder gar schwächeren Kräften.

Um den Feind von seinem Rückzugspunkte abzuschneiden, ist ein strategisches Umgehen und Umfassen allerdings sehr wirksam; da man diesen Iweck aber auch allenfalls durch das taktische Umzgehen erreichen kann, so wird das strategische Umgehen immer nur dann rathsam sein, wenn man (physisch und moralisch) so überzlegen ist, daß man auf dem Hauptpunkte stark genug bleibt und mithin das detachirte Korps entbehren kann.

Napoleon hat sich auf das strategische Umgehen nie eingelassen, wiewohl er doch physisch und moralisch so oft, ja fast immer über-legen war.

3

I

, :

ţ:

·

Friedrich II. that es nur ein einziges Mal: im Angriff auf Böhmen 1757. Allerdings veranlaßte er dadurch, daß die erfte Schlacht von den Defterreichern erft bei Prag geliefert werden konnte; allein was half ihm die Eroberung Böhmens bis Prag ohne entscheidenden Sieg? Die Schlacht von Kollin zwang ihn fie wieder aufzugeben, ein Beweis, daß Schlachten Alles entschei= Bei Prag war er offenbar in Gefahr, von der ganzen öfterreichischen Macht angefallen zu werben, ebe Schwerin herankam. Diefer Gefahr hatte er fich nicht ausgesetzt, wenn er mit ber ganzen Macht durch Sachsen gezogen ware. Bei Budin an ber Eger mare bann vielleicht die erste Schlacht geliefert worden, und biese ware eben so entscheidend gewesen wie die von Prag. Die Dislokation der preußischen Armee während des Winters in Schlesien und Sachsen hatte unstreitig zu diesem konzentrischen Einmarsch Beranlassung gegeben, und es ist wichtig, zu bemerken, daß Bestimmungsgrunde diefer Art in den meisten Fällen bringender find als die Vortheile in der Form der Aufstellung, denn die Leichtig= - keit der Operationen befördert die Schnelligkeit, und die Friktion, welche die ungeheure Maschine einer bewaffneten Macht hat, ift schon so groß, daß man sie nicht ohne Noth vermehren muß.

- 12. Durch den Grundsas, welchen wir eben angeführt haben, sich auf dem Hauptpunkte möglichst zu konzentriren, wird man ohnehin von dem Gedanken eines strategischen Umsassens abgezogen, und die Ausstellung unserer Streitsräfte ergiebt sich daraus schon von selbst. Darum durste ich sagen, daß die Form dieser Ausstellung wenig Werth hat. Einen Fall indessen giebt es doch, in welchen die strategische Wirkung in des Feindes Flanke zu großen, einer Schlacht ähnlichen Erfolgen führt, nämlich: wenn der Feind in einem armen Lande mit großer Mühe Magazine ausgehänst hat, von deren Erhaltung seine Operationen durchaus abhängen. In diesem Falle kann es sogar rathsam werden, mit der Hauptmacht nicht der seindlichen entgegenzugehen, sondern auf die seindliche Basis vorzudringen. Es sind aber hierzu zwei Bedingungen ersorderlich:
  - a) daß der Feind von seiner Basis so weit entfernt sei, daß er dadurch zu einem bedeutenden Rückzuge gezwungen werde, und

- b) daß wir in der Richtung, welche seine Hauptmacht genom= men hat, ihm durch Hindernisse der Natur und Kunst mit wenigen Truppen das Borrücken so erschweren können, daß er hier nicht Eroberungen machen kann, die ihm den Berlust seiner Basis ersepen.
- 13. Die Verpflegung der Truppen ift eine nothwendige Bestingung des Kriegführens und hat deshalb einen großen Einfluß auf die Operationen, vorzüglich dadurch, daß sie das Konzentriren der Massen nur dis auf einen gewissen Grad erlaubt, und daß sie der Wahl der Operationslinie das Kriegstheater mitbestimmt.
- 14. Die Verpflegung der Truppen geschieht da, wo die Provinz es irgend erlaubt, auf Kosten derselben durch Requisitionen.

Bei der jetigen Kriegsart nehmen die Armeen einen beträchtlich größeren Raum ein als ehemals. Die Bildung eigener selbstständiger Korps hat dies möglich gemacht, ohne sich gegen Denjenigen in Nachtheil zu stellen, welcher auf die alte Art (mit 70,000
bis 100,000 Mann) auf einen Fleck konzentrirt steht; denn ein
einzelnes Korps, welches so organisirt ist, wie dies jetzt der Fall
ist, kann es mit einem zwei- und dreisach überlegenen Feinde eine
Zeit lang aufnehmen; die übrigen kommen dann herbei, und wenn
dieses Korps auch wirklich schon geschlagen ist, so hat es nicht umsonst gesochten, wie schon bei einer andern Gelegenheit bemerkt
worden ist.

Es rücken also jest die einzelnen Divisionen und Korps, von einander getrennt, neben und hinter einander ins Feld, nur so weit zusammengehalten, daß sie, wenn sie zu einer Armee gehören, noch an der nämlichen Schlacht Antheil nehmen können.

Dies macht die augenblickliche Verpflegung ohne Magazine möglich. Die Einrichtung der Korps selbst mit ihrem Generalstabe und ihrer Verpflegungsbehörde erleichtert sie.

15. Da, wo nicht wichtigere Gründe entscheiben (z. B. die Stellung der feindlichen Hauptarmee), wählt man die fruchtbarsten Provinzen zu seinen Operationen, denn die Leichtigkeit der Berspstegung befördert die Schnelligkeit der Unternehmungen. Wichtiger als die Verpstegung kann nur die Stellung der feindlichen Hauptsarmee sein, die man aufsucht, die Lage der Hauptstadt oder des

Waffenplates, die man erobern will. Alle andern Gründe, z. B. die vortheilhafte Form der Aufstellung der Streitkräfte, von der wir schon gesprochen haben, sind in der Regel viel weniger wichtig.

16. Trop dieser neuen Verpflegungsart ist man weit entsernt, aller Magazine entbehren zu können, und ein weiser Feldherr wird, wenn auch die Kräfte der Provinz ganz hinreichen, doch nicht unsterlassen für unvorhergesehene Fälle und um auf einzelnen Punkten sich mehr zusammenhalten zu können, Magazine hinter sich anzuslegen. Diese Vorsicht gehört zu denjenigen Maßregeln, die nicht auf Unkosten des Zweckes getroffen werden.

#### 2. Bertheidigung.

- 1. In der Politik heißt Vertheidigungskrieg ein solcher Krieg, den man für seine Unabhängigkeit führt; in der Strategie heißt Vertheidigungskrieg derjenige Feldzug, in welchem man sich beschränkt, den Feind in dem Kriegstheater zu bekämpfen, das man sich für diesen Iweck zubereitet hat. Ob man in diesem Kriegstheater die Schlachten offensiv oder defensiv liefert, ändert darin nichts.
- 2. Man wählt die strategische Defensive hauptsächlich, wenn der Feind überlegen ist. Natürlich gewähren Festungen und versschanzte Lager, welche als Hauptvorbereitungen auf einem Kriegstheater zu betrachten sind, große Vortheile, zu denen auch noch die Kenntniß der Gegend und der Besitz guter Karten zu rechnen sind. Mit diesen Vortheilen wird eine kleinere Armee oder eine Armee, die auf einen kleineren Staat und geringere Hüßequellen basirt ist, eher im Stande sein, dem Gegner zu widerstehen als ohne diese Hülfsmittel.

Nächstdem giebt es noch folgende zwei Gründe, die zur Wahl eines Defensivkrieges bestimmen können.

Erstens, wenn die unser Kriegstheater umgebenden Provinzen die Operationen der Verpstegung wegen außerordentlich erschweren. In diesem Falle entzieht man sich dem Nachtheil, und der Feind muß sich demselben unterwerfen. Dies ist z. B. jest (1812) der Fall der russischen Armee.

Zweitens, wenn der Feind uns im Kriegführen überlegen ist. In einem vorbereiteten Kriegstheater, welches wir kennen, wo alle Rebenumstände zu unserm Vortheil sind, ist der Krieg leichter zu führen; es werden nicht so viele Fehler begangen. In diesem Falle, nämlich wenn die Unzuverlässigkeit unserer Truppen und Generale uns zum Vertheidigungstrieg veranlaßt, verbindet man mit der strategischen Defensive gern die taktische, d. h. man liesert die Schlachten in vorbereiteten Stellungen und zwar gleichfalls, weil man dabei weniger Fehlern ausgesept ist.

3. In dem Vertheidigungskriege muß eben so gut wie in dem Angriffskriege ein großer Zweck verfolgt werden. Dieser kann kein anderer sein, als die feindliche Armee aufzureiben, sei es durch eine Schlacht oder dadurch, daß man ihre Subsistenz bis aufs Aeußerste erschwert, sie dadurch in eine schlechte Verfassung bringt und zum Rückzuge nöthigt, wobei sie nothwendig großen Verlusten ausgesetzt sein muß. Wellingtons Feldzug in den Jahren 1810 und 11 giebt davon ein Beispiel.

Der Vertheidigungskrieg besteht also nicht in einem müßigen Abwarten der Begebenheiten; abwarten muß man nur, wenn man sichtbaren und entscheidenden Nußen davon hat. Höchst gefährlich ist für den Vertheidiger jene Gewitterstille, die großen Schlägen vorhergeht, zu welchen der Angreifende neue Kräfte sammelt.

Hätten die Desterreicher nach der Schlacht von Aspern sich dreimal so sehr verstärkt wie der Raiser von Frankreich, was sie allerdings konnten, so war die Zeit der Ruhe, welche dis zur Schlacht von Wagram eintrat, ihnen nüplich, aber nur unter dieser Bedingung; da sie es nicht thaten, so ging ihnen diese Zeit verloren, und es wäre weiser gewesen, Napoleons nachtheilige Lage zu benupen, um die Vortheile der Schlacht von Aspern zu ernten.

- 4. Die Festungen sind bestimmt, einen bedeutenden Theil der seindlichen Armee durch die Belagerung zu beschäftigen. Dieser Zeitpunkt muß also benutt werden, um den übrigen Theil zu schlagen. Man muß mithin seine Schlachten hinter seinen Festungen, nicht vor denselben liesern. Man muß aber nicht müßig zusehen, daß sie genommen werden, wie Bennigsen that, während Danzig belagert wurde.
- 5. Große Ströme, d. h. solche, über welche man nur mit vielen Umständen eine Brücke schlagen kann, wie die Donan von

Wien an und der Riederrhein, geben eine natürliche Bertheidigungslinie; nicht indem man sich längs des Stromes gleichmäßig vertheilt, um das Uebergehen absolut zu verhindern, was gefährlich
ist, sondern indem man ihn beobachtet und da, wo der Feind übergegangen ist, in dem Augenblick, wo er noch nicht alle Kräfte an
sich gezogen hat und noch auf ein enges Terrain nahe am Flusse
eingeschränkt ist, von allen Seiten über ihn herfällt. Die Schlacht
von Aspern giebt davon ein Beispiel. Bei der Schlacht von Wagram hatten die Desterreicher den Franzosen ganz ohne Roth zu
viel Terrain überlassen, so daß die eigenthümlichen Rachtheile des
Flußüberganges dadurch aufgehoben wurden.

6. Gebirge find das zweite Terrainhinderniß, welches eine gute Vertheidigungslinie gewährt, indem man entweder sie vor sich liegen läßt und nur mit leichten Truppen besetzt, um sie gewisser= maßen wie einen Fluß zu betrachten, über welchen der Feind sepen muß, und sobald er aus den Pässen mit einzelnen Kolonnen vordringt, über eine derselben mit der ganzen Macht herzufallen, ober indem man sich selbst hineinstellt. In dem lettern Falle darf man die einzelnen Pässe nur mit kleinen Korps vertheidigen, und ein bedeutender Theil der Armee (ein Drittel bis ein Halb) muß zur Reserve bleiben, um eine der durchgedrungenen Rolonnen mit Ueber= legenheit anzufallen. Man muß aber biese große Reserve nicht vereinzeln, um das Durchdringen aller Kolonnen absolut zu verhindern, sondern sich von Hause aus vorsetzen, mit derselben auf diejenigen Kolonnen zu fallen, welche man für die stärksten hält. Schlägt man auf diese Weise einen bedeutenden Theil der angreifenden Armee, so werden die andern durchgedrungenen Kolonnen sich von selbst wieber zurückziehen.

Die Formation der meisten Gebirge ist von der Art, daß sich in der Mitte derselben mehr oder weniger hohe Ebenen besinden (Plateaus), während die nach der Ebene zu gelegene Seite von steilen Thälern durchbrochen ist, welche die Eingänge bilden. Der Vertheibiger sindet also im Gebirge eine Gegend, in der er sich schnell rechts und links bewegen kann, während die angreisenden Kolonnen durch steile, unzugängliche Rücken von einander getrennt sind. Nur wenn das Gebirge von dieser Art ist, bietet es Geles

genheit zu einer guten Defensive. Ist es in seinem ganzen Innern rauh und unzugänglich, so daß die Korps des Vertheidigers
sich zerstreut und ohne Zusammenhang besinden, so ist die Vertheidigung desselben mit der Hauptmacht eine gefährliche Maßregel,
denn unter diesen Umständen sind alle Vortheile für den Angreifenden, der einzelne Punkte mit großer Ueberlegenheit anfallen kann;
denn kein Paß, kein einzelner Punkt ist so stark, daß er durch eine
überlegene Macht nicht bald genommen werden könnte.

- 7. In Rücksicht auf den Gebirgstrieg ist überhaupt zu bes merken, daß in demselben Alles von der Geschicklichkeit der Untersgeordneten, der Offiziere, noch mehr aber von dem Geiste der Solzdaten überhaupt abhängt. Große Manövrirfähigkeit ist hier nicht erforderlich, aber kriegerischer Geist und Herz für die Sache, denn mehr oder weniger ist sich hier ein Ieder selbst überlassen; daher kommt es, daß besonders Nationalbewassnungen ihre Rechnung im Gebirgskriege sinden, denn sie entbehren das Eine, während sie das Andere im höchsten Grade besissen.
- 8. Endlich ist in Rücksicht auf die strategische Defensive zu bemerken, daß sie, weil sie an sich stärker ist als die Offensive, nur dazu dienen soll, die ersten großen Erfolge zu ersechten, und daß, wenn dieser Zweck erreicht ist und der Frieden nicht unmittelbar darauf erfolgt, die weiteren Erfolge nur durch die Offensive erreicht werden können; denn wer immer defensiv bleiben will, sept sich dem großen Nachtheil aus, immer auf eigene Kosten den Krieg zu führen. Dies hält ein jeder Staat nur eine gewisse Zeit aus, und er würde also, wenn er sich den Stößen seines Gegners aussetze, ohne je wieder zu stoßen, höchst wahrscheinlich am Ende ermatten und unsterliegen. Man muß mit der Defensive ansangen, damit man um so stößerer mit der Offensive endigen könne.

#### 3. Angriff.

1. Der strategische Angriff verfolgt den 3weck des Krieges unmittelbar, denn er ist unmittelbar auf die Zerstörung der seindlichen Streitfräste gerichtet, während die strategische Vertheidigung diesen Zweck zum Theil nur mittelbar zu erreichen sucht. Daher kommt es, daß die Grundsäpe des Angriffs schon in den allgemeinen Grundsäßen der Strategie enthalten sind. Nur zwei Gegenstände bedürfen einer besondern Erwähnung.

- 2. Der erste ist die fortwährende Ergänzung der Truppen und Wassen. Dem Vertheidiger wird dieses bei der Nähe seiner Hülfsquellen verhältnismäßig leichter. Der Angreisende, obgleich er in den meisten Fällen über einen größern Staat zu gebieten hat, muß seine Kräfte mehr oder weniger aus der Entsernung und also mit Schwierigkeit heranziehen. Damit es ihm nun nie an Kräften sehle, muß er solche Einrichtungen tressen, daß die Aushebung von Rekruten und der Transport der Wassen bem Bedürfniß ihres Gesbrauches lange vorhergehen. Die Straßen seiner Operationslinien müssen unaufhörlich mit anrückender Mannschaft und zugeführten Bedürfnissen bedeckt sein; auf diesen Straßen müssen Militairstationen errichtet werden, welche den schnellen Transport befördern.
- 3. Auch in den glücklichsten Fällen und bei der höchsten moralischen und physischen Ueberlegenheit muß der Angreifende die Möglichkeit großer Unglücksfälle im Auge behalten. Deshalb muß er sich auf seinen Operationslinien solche Punkte schaffen, wohin er sich mit einer geschlagenen Armee wenden kann. Dies sind Festungen mit verschanzten Lägern, oder auch verschanzte Läger allein.

Große Ströme sind das beste Mittel, den verfolgenden Feind eine Zeit lang aufzuhalten. Man muß also die Uebergänge über dieselben durch Brückenköpfe, die von einer Reihe starker Nedouten umgeben werden, sichern.

Bur Besethung dieser Punkte, zur Besethung der wichtigsten Städte und der Festungen mussen mehr oder weniger Truppen zurück=
gelassen werden, jenachdem seindliche Einfälle oder die Einwohner
der Provinz mehr oder weniger zu fürchten sind. Diese bilden mit
den heranrückenden Verstärkungen neue Korps, welche bei glückli=
chem Erfolge der Armee nachgehen, im Unglücksfall aber in den besestigten Punkten aufgestellt werden, um den Rückzug zu sichern.

Napoleon hat sich in diesen Anordnungen im Rücken seiner Armee immer außerordentlich vorsichtig gezeigt und darum bei seinen kühnsten Operationen weniger gewagt, als es das Ansehen hatte.

# IV. Ueber die Befolgung der gegebenen Grundsätze im Kriege.

Die Grundsäße der Kriegskunst sind an sich höchst einfach, liegen dem gesunden Menschenverstande ganz nahe, und wenn fie in der Taktik etwas mehr als in der Strategie auf einem besonderen Wissen beruhen, so ist doch auch dies Wissen von so geringem Umfange, daß es sich kaum mit einer andern Wissenschaft an Mannichfaltigkeit und Ausbehnung vergleichen läßt. Gelehrsamkeit und tiefe Wissenschaft sind also hier durchaus nicht erforberlich, selbst nicht einmal große Eigenschaften des Berftandes. außer einer geübten Urtheilskraft eine besondere Eigenschaft des Verstandes erfordert, so geht aus Allem hervor, daß es List ober Schlauheit mare. Es ist lange Zeit gerade das Gegentheil behauptet worden, aber nur aus einer falschen Ehrfurcht für die Sache und aus Eitelkeit der Schriftsteller, die darüber geschrieben haben. Ein vorurtheilsloses Nachdenken muß uns davon überzeugen; die Erfahrung aber hat uns diese Ueberzeugung noch stärker aufgedrängt. Noch in dem Revolutionskriege haben sich gar viele Leute als geschickte Feldherren, oft als Feldherren der ersten Größe gezeigt, die keine militairische Bildung genossen hatten. Bon Condé, Wallenstein, Suwarow und vielen Andern ist es wenigstens sehr zweifelhaft.

Das Kriegführen selbst ist sehr schwer, das leidet keinen Zweisel; allein die Schwierigkeit liegt nicht darin, daß besondere Gelehrsamskeit oder großes Genie erfordert würde, die wahren Grundsäße des Kriegführens einzusehen; dies vermag jeder gut organistite Kopf, der ohne Vorurtheil und mit der Sache nicht durchaus uns bekannt ist. Sogar die Anwendung dieser Grundsäße auf der Karte und dem Papier hat keine Schwierigkeit, und einen guten Operationsplan entworfen zu haben ist noch kein großes Meisterstüd. Die große Schwierigkeit besteht aber darin:

den Grundsätzen, welche man sich gemacht hat, in der Ausführung treu zu bleiben.

Auf diese Schwierigkeit aufmerksam zu machen, ist der Zwed dieser Schlußbemerkung, und Ew. Königlichen Hoheit davon ein

deutliches, klares Bild zu geben, sehe ich als das Wichtigste von Allem an, was ich durch diesen Aufsatz habe erreichen wollen.

Das ganze Kriegführen gleicht der Wirkung einer zusammensgesetzen Maschine mit ungeheuerer Friktion, so daß Kombinationen, die man mit Leichtigkeit auf dem Papier entwirft, sich nur mit großen Anstrengungen aussühren lassen.

So sieht sich der freie Wille, der Geist des Feldherrn in seinen Bewegungen alle Augenblicke gehemmt, und es wird eine eigene Kraft der Seele und des Verstandes erfordert, um diesen Widerstand zu überwinden. In dieser Friktion geht mancher gute Gedanke zu Grunde, und man muß einfacher und schlichter einrichten, was kombinirter eine größere Wirkung gethan hätte.

Ì

ĺ

1

ı

Die Ursachen dieser Friktion erschöpfend aufzuzählen, ist viel= leicht nicht möglich, aber die hauptsächlichsten sind folgende:

- 1. Man weiß stets viel weniger von dem Stande und den Maßregeln des Feindes, als man bei den Entwürfen vorausgesett; unzählige Zweisel entstehen dann in dem Augenblick der Aussüh-rung eines Entschlusses, veranlaßt durch die Gefahren, denen man ausgesett, wenn man sich in der gemachten Voraussehung sehr betrogen hätse. Ein Gefühl der Aengstlichkeit, das überhaupt den Menschen bei der Aussührung großer Dinge leicht ergreift, bemächtigt sich dann unserer, und von dieser Aengstlichkeit zur Unentschlossenheit, von dieser zu halben Maßregeln ist ein kleiner, uns merklicher Schritt.
- 2. Nicht allein ung ewiß über die Stärke des Feindes ist man, sondern das Gerücht (alle Nachrichten, die wir durch Vorposten, durch Spione oder zufällig über ihn erhalten) vergrößert seine Zahl. Der große Haufen der Menschen ist furchtsamer Natur, und daher entsteht ein regelmäßiges Uebertreiben der Gefahr. Alle Einwirztungen auf den Feldherrn vereinigen sich also darin, ihm eine falsche Vorstellung von der Stärke des Feindes, welchen er vor sich hat, zu geben; und hierin liegt ein neuer Duell der Unentschlossenheit.

Man kann sich diese Ungewißheit nicht groß genug benken, es ist daher wichtig sich darauf vorzubereiten.

Hat man Alles vorher ruhig überlegt, hat man den wahrscheinlichsten Fall ohne Vorurtheil gesucht und gefunden, so muß man nicht gleich bereit sein, die frühere Meinung aufzugeben, sondern die Nachrichten, welche einlaufen, einer sorgfältigen Kritik unterwersen, mehrere mit einander vergleichen, nach neuen ausschicken u. s. w. Sehr häusig widerlegen sich dadurch die falschen Nachrichten auf der Stelle, oft werden sich die ersten bestätigen; in beiden Källen wird man also Gewißheit erhalten und danach seinen Entschluß fassen, daß im Kriege nichts ohne Wagen ausgeführt werden kann; daß die Natur des Krieges durchaus nicht erlaubt jederzeit zu sehen, wo man hinschreitet; daß das Wahrscheinliche doch immer wahrscheinlich bleibt, wenn es auch nicht gleich sinnlich in die Augen fällt; und daß man bei sonst vernünftigen Einrichtungen selbst durch einen Irrthum nicht gleich zu Grunde gerichtet werden kann.

3. Die Ungewißheit über den jedesmaligen Zustand der Dinge betrifft nicht bloß den Feind, sondern auch die eigene Armee. Diese kann selten so zusammengehalten werden, daß man in jedem Angenblick alle Theile derselben klar überschaut. Ist man nun zur Aengstslichkeit geneigt, so werden neue Zweisel entstehen. Man will abswarten, und ein Aufenthalt in der Wirkung des Ganzen ist die uns vermeidliche Folge.

Man muß also das Vertrauen zu seinen eigenen allgemeinen Einrichtungen haben, daß sie der erwarteten Wirkung entsprechen werden. Vorzüglich gehört hierher das Vertrauen zu seinen Unsterseldherren; durchaus muß man also Leute dazu wählen, auf die man sich verlassen kann, und jede andere Rücksicht dieser nachsehen. Hat man seine Einrichtungen zweckmäßig getrossen, hat man dabei auf die möglichen Unglücksfälle Rücksicht genommen und sich also so eingerichtet, daß man, wenn sie während der Aussührung einstreten, nicht gleich zu Grunde gerichtet wird, so muß man muthig durch die Nacht der Ungewißheit fortschreiten.

4. Will man den Krieg mit großer Anstrengung der Kräste führen, so werden die Unterbesehlshaber und auch die Truppen (besonders wenn diese nicht kriegsgewohnt sind) oft Schwierigkeiten begegnen, die sie als unüberwindlich darstellen. Sie werden den Marsch zu weit, die Anstrengung zu groß, die Verpslegung unmögslich sinden. Will man allen diesen Difstultäten, wie Friedrich II.

ste nannte, Gehör geben, so wird man bald ganz unterliegen und, anstatt mit Kraft und Energie zu handeln, schwach und unthätig sein.

Dem Allen zu widerstehen, ist ein Vertrauen in die eigene Einsicht und Ueberzeugung erforderlich, welches in dem Augenblicke gewöhnlich das Ansehen des Eigensinns hat, aber diejenige Kraft des Verstandes und Charakters ist, die wir Festigkeit nennen.

1

ı

5. Alle Wirkungen, auf welche man im Ariege rechnet, sinden nie so präzis statt, wie Der sie sich denkt, welcher den Arieg nicht selbst mit Aufmerksamkeit beobachtet hat und daran gewöhnt ist.

Oft irrt man sich in dem Marsche einer Kolonne um viele Stunden, ohne daß man sagen könnte, woran der Ausenthalt gelegen; oft treten hindernisse ein, die sich nicht vorherberechnen ließen; oft denkt man mit der Armee bis zu einem Punkte zu kommen und muß mehrere Stunden vorher halt machen; oft leistet ein Posten, den wir ausgestellt, viel weniger, als wir erwarten konnten, ein seindlicher hingegen viel mehr; oft reichen die Kräfte einer Provinz nicht so weit, als wir glaubten, u. s. w.

Aller solcher Aufenthalt ist nicht anders als durch sehr große Anstrengungen gut zu machen, die der Feldherr nur durch eine Strenge erhalten wird, die an Härte grenzt. Nur dadurch, nur wenn er gewiß ist, daß das Mögliche immer geleistet wird, darf er sicher sein, daß diese kleinen Schwierigkeiten nicht einen großen Einfluß auf die Operationen gewinnen, daß er nicht zu weit hinter einem Ziele zurückleibt, welches er hätte erreichen können.

6. Man darf als sicher annehmen, daß nie eine Armee sich in dem Zustande besindet, worin Der, welcher in der Stube ihren Operationen folgt, sie vorausset. Ist er für diese Armee gestimmt, so wird er sie um ein Drittel bis zur hälfte stärker und besser voraussepen, als sie ist. Es ist ziemlich natürlich, daß sich der Feldherr beim ersten Entwurf seiner Operationen in demselben Falle besindet, daß er seine Armee in der Folge zusammenschmelzen sieht, wie er es sich nicht gedacht hat, seine Kavallerie und Artillerie undrauchbar werden n. s. w. Was also dem Beobachter und dem Feldherrn bei der Erössnung des Feldzuges möglich und leicht scheint, wird in der Ausssührung oft schwer und unmöglich. Ist nun der Feldherr ein Mann, der mit Kühnheit und Stärke des Willens von einem hohen

Chrgeiz getrieben, seine Zwecke dennoch verfolgt, so wird er sie erreichen, während ein gewöhnlicher Mensch in dem Zustande der Armee hinreichende Entschuldigung zu finden glaubt, um nachzulassen.

Massena zeigte in Genua und Portugal, welchen Einsluß die Willenstraft des Feldherrn auf seine Truppen hat; dort waren die außerordentlichen Anstrengungen, zu welchen die Stärke seines Charakters, man kann sagen seine Härte, die Menschen trieb, mit Ersfolg gekrönt; hier, in Portugal, ist er wenigstens viel später gewichen als ein Anderer.

In den meisten Fällen befindet sich die seindliche Armee in einem ähnlichen Zustande; man denke an Wallenstein und Gustav Adolph bei Nürnberg, an Napoleon und Bennigsen nach der Schlacht bei Eylau. Den Zustand des Feindes sieht man nicht, den eigenen hat man vor Augen; daher wirkt der letztere auf gewöhnlichen Menschen stärker als der erstere, weil bei gewöhnlichen Menschen die sinnlichen Eindrücke stärker sind als die Sprache des Verstandes.

7. Die Verpflegung der Truppen bietet, wie sie auch gescheschen möge (durch Magazine oder Requisitionen), immer solche Schwierigkeiten, daß sie eine sehr entscheidende Stimme bei der Wahl der Maßregeln hat. Sie ist oft der wirksamsten Kombination entgegen und nöthigt der Nahrung nachzugehen, wo man dem Siege, dem glänzenden Erfolge nachgehen möchte. Durch sie vorzügslich bekommt die ganze Maschine die Schwerfälligkeit, durch welche ihre Wirkungen so weithinter dem Fluge großer Entwürfezurückbleiben.

Ein General, der von seinen Truppen die äußersten Anstrengungen, die höchsten Entbehrungen mit tyrannischer Gewalt fordert, eine Armee, die in langen Ariegen an diese Opfer gewöhnt ist wie viel werden sie vor ihren Gegnern voraus haben, wie viel schneller werden sie trop aller Hindernisse ihr Ziel verfolgen! Bei gleich guten Entwürfen wie verschieden der Erfolg!

8. Ueberhaupt und für alle diese Fälle kann man folgende Wahrheit nicht scharf genug im Auge behalten.

Die sinnlich anschaulichen Vorstellungen, welche man in der Ausführung erhält, sind lebendiger als die, welche man sich früher durch reife Peberlegung verschafft hat. Sie sind aber nur der erste Anschein der Dinge, und dieser trifft, wie wir wissen, selten mit dem Wesen genau zusammen. Man ist also in Gefahr, die reife Ueberlegung dem ersten Anschein aufzuopfern.

j

ļ,

ij

ţ

İ

İ

ļ

1

Daß dieser erste Anschein in der Regel zur Furcht-und übers großen Vorsicht hinwirkt, liegt in der natürlichen Furchtsamkeit des Menschen, die Alles einseitig betrachtet.

Dagegen muß man sich also waffnen und ein festes Vertrauen in die Resultate seiner eigenen früheren reifen Ueberlegung setzen, um sich dadurch gegen die schwächenden Eindrücke des Augenblicks zustärken.

Bei dieser Schwierigkeit der Aussührung kommt es also auf die Sicherheit und Festigkeit der eigenen Ueberzeugung an. Darum ist das Studium der Kriegsgeschichte so wichtig, weil man durch dasselbe die Dinge selbst kennen lernt, den Hergang selbst sieht. Die Grundsätze, welche man durch einen theoretischen Unterricht erhalten kann, sind nur geeignet, dies Studium zu erleichtern und auf das Wichtigste in der Kriegsgeschichte ausmerksam zu machen.

Ew. Königliche Hoheit muffen sich also mit diesen Grunds
fäpen in der Absicht bekannt machen, sie beim Lesen der Kriegsgeschichte zu prüfen, zu sehen, wo sie mit dem Hergange der Dinge übereinstimmen und wo sie von demselben berichtigt oder gar widerlegt werden.

Nächstdem ist aber das Studium der Kriegsgeschichte beim Mansgel eigener Erfahrungen allein geeignet, eine anschauliche Vorstellung von dem zu geben, was wir die Friktion der ganzen Maschine genannt haben.

Freilich muß man nicht bei ben Hauptresultaten stehen bleiben, noch weniger sich an das Raisonnement der Geschichtschreiber halten, sondern so viel als möglich ins Detail gehen. Denn die Geschichtschreiber haben selten die höchste Wahrheit in der Darstellung zum Zweck; gewöhnlich wollen sie die Thaten ihrer Armee verschönern oder auch die Uebereinstimmung der Ereignisse mit den vermeintslichen Regeln beweisen. Sie machen die Geschichte, anstatt sie zu schreiben. Viel Geschichte ist für den oben genannten Zweck nicht nöthig. Die detaillirte Kenntniß von ein Paar einzelnen Gesech=

ten ist nüplicher als die allgemeine Kenntniß vieler Feldzüge. Es
ist deshalb nüplicher, mehr einzelne Relationen und Tagebücher zu
lesen als eigentliche Geschichtsbücher. Ein Muster einer solchen Relation, das nicht übertroffen werden kann, ist die Beschreibung
der Vertheidigung von Menin im Jahre 1794 in den Denkwürdigkeiten des Generals von Scharnhorst. Diese Erzählung, besonders die Erzählung des Ausfalles und des Durchschlagens der
Besahung wird Em. Königlichen Hoheit einen Maßstab an die
Hand geben, wie man Kriegsgeschichte schreiben muß.

Rein Gefecht in der Welt hat mir so wie dieses die Ueberzeugung gegeben, daß man im Kriege bis zum letten Augenblick nicht an dem Erfolge verzweifeln darf und daß die Wirkung guter Grundsäße, die überhaupt nie so regelmäßig vor sich gehen kann, wie man es sich denkt, auch in den unglücklichsten Fällen, wenn man ihren Einfluß schon ganz verloren glaubt, unerwartet wieder zum Vorschein kommt.

Irgend ein großes Gefühl muß die großen Kräfte des Feldschern beleben, sei es der Ehrgeiz wie in Casar, der Haß des Feindes wie in Hannibal, der Stolz eines glorreichen Unterganges wie in Friedrich dem Großen.

Deffnen Sie Ihr Herz einer solchen Empfindung! Seien Sie kühn und verschlagen in Ihren Entwürfen, fest und beharrlich in der Aussührung, entschlossen, einen glorreichen Untergang zu sinden, und das Schicksal wird die Strahlenkrone auf Ihr jugendliches Haupt drücken, die eine Zierde des Fürsten ist, deren Licht das Bild Ihrer Züge in die Brust der spätesten Enkel tragen wird!

# Ueber die organische Eintheilung der Streitkräfte \*).

Daß die Bestimmungsgründe für die Eintheilung und Stärke der verschiedenen Abtheilungen einer Truppe, welche aus der Gle= mentartaktik fließen, keine große Schärfe haben und viel Willkür zulassen, muß man schon vermuthen, wenn man die zahlreichen Formationsarten fieht, die in der Wirklichkeit vorkommen; aber es bedarf keines großen Nachdenkens, um sich zu überzeugen, daß biese Gründe keine genauere Bestimmung liefern können. gewöhnlich in dieser Sache vorgebracht wird, wie z. B. wenn ein Kavallerieoffizier demonstrirt, daß ein Kavallerieregiment niemals zu stark sein könne, weil es sonst nicht im Stande sei, et= mas auszurichten, verdient keine ernsthafte Erwähnung. ift es schon bei den kleinen Theilen, mit welchen die Elementar= taktik es zu thun hat, nämlich den Kompagnieen, Schwadronen, Bataillonen und Regimentern; viel schlimmer aber noch bei den größern Abtheilungen, bis zu welchen die Elementartaktik gar nicht hinreicht, und wo die höhere Taktik oder die Lehre von der An= ordnung eines Gefechtes es mit der Strategie zu thun hat. Mit diesen Abtheilungen wollen wir uns hier beschäftigen; es sind die Brigaden, Divifionen, Korps und die Armeen.

Beschäftigen wir uns zuerst einen Augenblick mit den Vernunftgründen (der Philosophie) der Sache. Wozu sind überhaupt die Massen in Theile geordnet? Offenbar, weil Einer nur einer gewissen Anzahl unmittelbar besehlen kann. Der Feldherr kann nicht von 50,000 Soldaten Jeden auf seinen Fleck stellen und erhalten und ihm besehlen, was er thun und lassen soll, was, wenn es denkbar wäre, offenbar das Beste sein würde; denn keiner der unzähligen Unterbesehlshaber thut etwas hinzu (wenigstens wäre

<sup>&</sup>quot;) Rann als Erläuterung von Rapitel 5 bes fünften Buches bienen,

dies eine Anomalie), jeder aber, der eine mehr, der andere wenisger, benimmt dem Befehl etwas von seiner ursprünglichen Kraft und der Idee etwas von ihrer ursprünglichen Präzision. Außers dem braucht, wenn mehrere untergeordnete Eintheilungen stattsinsden, der Besehl beträchtlich mehr Zeit, um sein Ziel zu erreichen. Hieraus folgt dann, daß die Eintheilungen und Untereintheilungen, aus welchen eine Stusenleiter des Besehls entsteht, ein nothswendiges Uebel sind. Hier hört unsere Philosophie auf, und wir kommen in die Taktik und Strategie hinein.

Eine ganz isolirte Masse, die gegen den Feind wie ein großes oder kleines selbständiges Ganze hingestellt wird, hat drei wesent= liche Theile, ohne welche sie kaum gedacht werden kann, nämlich einen Theil, welchen sie vorschiebt, einen, welchen sie für unvor= hergesehene Fälle zurücktellt, und den Haupttheil zwischen beiden:

a٠

b.

c.

Soll also die Eintheilung des größeren Ganzen auf Selbständig= keit gerichtet sein, so muß dasselbe niemals weniger als drei Theile haben, wenn die permanente Eintheilung mit jenem konstanten Bedürsniß zusammenfallen soll, wie es doch natürlich die Absicht sein muß. Aber es ist nicht schwer, zu bemerken, daß selbst diese drei Theile noch keine sehr natürliche Ordnung geben; denn Niemand wird gern seinen vorgeschobenen und seinen zurückgehaltenen Theil so stark wie den Haupttheil machen wollen. Es wird also schon natürlicher sein, sich die Hauptmacht aus wenigstens zwei Theilen bestehend zu denken und also das Ganze aus vier, in der Ordnung:

a. b. c.

Aber wir sind hier offenbar noch nicht auf dem Punkt des Allernatürlichsten. Da alle taktischen und strategischen Kraftäußerungen trop aller jezigen Tiese sich immer linienartig zeigen, so entsteht das Bedürsniß eines rechten Flügels, eines linken Flügels und eines Centrums von selbst, es dürste also wohl fünf als die natürlichste Zahl der Theile angesehen werden können, in der Form: a

b. c. d.

1

ļ

1

e.

Diese Anordnung erlaubt schon einen, ja im Nothfalle zwei Theile der Hauptmacht rechts ober links zu entsenden. Wer wie ich ein Freund starker Reserven ist, wird nun den zurückgestellten Theil vielleicht im Verhältniß zum Ganzen zu schwach sinden und des-wegen einen neuen Theil hinzufügen, um in Reserve zu haben. Dann giebt die ganze Eintheilung die Ordnung:

b · c · d · e · f ·

Ist von einer ganz großen Masse, von einer beträchtlichen Armee die Rede, so hat die Strategie zu bemerken, daß sich diese fast beständig in dem Falle besindet, rechts und links Theile zu entsenden, daß man also bei dieser deswegen füglich zwei Theile mehr annehmen kann und dann die folgende strategische Figur bestommen würde.

b· c· d· e· f·
g· h·

Es wäre also dadurch ermittelt, daß man ein Ganzes nicht unter drei, nicht über acht Theile groß machen sollte. Hiermit scheint indessen noch sehr wenig bestimmt, denn welch' eine Zahl von verschiedenen Kombinationen ergiebt sich, wenn man bedenkt, daß man eine Armee eintheilen könnte in  $3 \times 3 \times 3$ , wenn man Korps, Divisionen und Brigaden auf diese Zahl sixiren wollte, was 27 Brigaden gäbe, oder in jedes andere mögliche Produkt der zugelassenen Faktoren.

Es bleiben uns aber noch einige wichtige Rücksichten übrig.

Wir haben uns nicht auf die Stärke der Bataillone und Resgimenter eingelassen, weil wir das der Elementartaktik überlassen wollten; aus dem, was wir bisher gesagt haben, würde bloß folgen, daß wir die Brigaden nicht schwächer als zu 3 Bataillonen gemacht wissen wollten. Hierauf müssen wir nun allerdings auch beharren und werden darin wohl keinem Widerspruch begegnen;

schwerer aber ist es, die größte Stärke zu begrenzen, welche die Brigaden haben können. In der Regel wird die Brigade als eine solche Abtheilung angesehen, die noch von einem Manne unmittel= bar, nämlich durch den Bereich seiner Stimme geführt werden könne und muffe. Halten wir uns baran, so wird sie freilich nicht über 4000 bis 5000 Mann stark sein, und also je nach der Stärke der Bataillone aus 6 ober 8 derselben bestehen durfen. Aber wir muffen hier zugleich einen andern Gegenstand als ein neues Element in diese Untersuchung einführen. Dieses Element ist die Verbindung der Waffen Daß diese Verbindung auf der Stufenleiter der Abtheilungen früher eintreten musse als bei der Armee, darüber ist jest in Europa nur eine Stimme. Die Einen wollen sie aber nur bei Korps, d. h. Massen von 20,000 bis 30,000 Mann, die Andern schon bei Divisionen, d. h. Massen von 8000 bis 12,000 Mann Wir wollen uns auf diese Streitfrage vor der Hand nicht einlassen, sondern nur bemerken, was wohl kein Mensch bestreiten wird, nämlich: daß hauptsächlich die Ver= bindung der drei Waffen die Selbständigkeit einer Abtheilung kon= stituirt und daß also für Abtheilungen, die bestimmt sind, sich im Kriege häufig isolirt zu finden, diese Verbindung wenigstens sehr munschenswerth bleibt.

Allein es ift nicht bloß die Verbindung aller drei Waffen in Betracht zu ziehen, sondern auch die von zweien, nämlich der Arstillerie und Infanterie. Diese tritt aber nach dem allgemein herrsichenden Gebrauch schon sehr viel früher ein, wiewohl in der neuern Zeit die Artilleristen, durch das Beispiel der Kavalleristen angeseuert, wieder ihre eigne kleine Armee zu bilden nicht übel Miene machen. Sie haben sich indessen bis jetzt gefallen lassen müssen, unter die Brigaden vertheilt zu werden. Diese Verbindung von Artillerie und Infanterie konstituirt also den Begriff der Brigade auf eine andere Weise, und es kommt dann nur auf die Frage an, wie groß der Hausen Infanterie sein soll, mit dem man zuerst eine Artillerieabtheilung auf eine permanente Art verbinden soll.

Der Einfluß dieser Rücksicht ist viel bestimmter, als man auf den ersten Anblick glauben sollte, denn die Anzahl der Geschüße, welche man auf je 1000 Mann mit ins Feld nehmen kann, hängt selten von unserer Willkür ab, sondern bestimmt sich aus mancherlei andern, zum Theil sehr entsernt liegenden Ursachen, dagegen hat die Anzahl der Geschüße, die sich in eine Batterie vereinigen lassen, viel mehr genügende taktische Gründe als irgend eine andere ähnliche Bestimmung; daher kommt es, daß man nicht frägt: wie viel Geschüße soll diese Masse Infanterie (z. B. eine Brigade) has ben? sondern: welche Masse Infanterie soll mit einer Batterie zussammengethan werden? Hat man z. B. 3 Geschüße auf 1000 Mann bei der Armee und rechnet man davon eine zu den Reservebatterieen, so bleiben 2 bei den Truppen zu vertheilen, was bei einer Batterie von 8 Geschüßen eine Masse von 4000 Mann Infanterie gäbe. Da die hier genannten Verhältnisse die am meisten gesbräuchlichen sind, so zeigt dies, daß wir mit unserer Verechnung ungesähr auf dasselbe Resultat kommen. Hiermit wollen wir es genug sein lassen in Bezug auf Vestimmung der Größe einer Brigade, die demzusolge aus dreis bis fünftausend Mann bestehen würde.

Obgleich hierdurch das Feld der Eintheilung auf der einen Seite begrenzt worden ist, und es auf der andern Seite durch die Stärke der Armee als ein Gegebenes schon begrenzt war, so bleiben doch immer noch eine große Anzahl möglicher Rombinationen übrig, und es würde zu früh sein, den Grundsatz der möglichst geringsten Anzahl von Theilen nach aller Strenge darüber schalten zu lassen; wir haben noch einige Rücksichten von allgemeiner Art zu nehmen und müssen auch den besondern Rücksichten des individuellen Falles ihre Rechte bewahren.

Zuerst müssen wir bemerken, daß die größeren Theile auch wieder mehr Glieder haben müssen als die kleinen, weil sie gelentiger sein müssen (wie schon oben berührt ist), und daß die kleinen mit zu vielen Gliedern nicht gut fertig werden können.

Wenn man eine Armee aus zwei Haupttheilen zusammensest, beren jeder seinen besondern Befehlshaber hat\*), so heißt das so viel als man will den Oberbefehlshaber neutralisiren. Dies wird

Die Befehlshaberschaft ist ber eigentliche Eintheilungsgrund. Wenn ein Feldmarschall 100,000 Mann kommandirt, wovon 50,000 Mann junter einen besondern General gestellt sind, während der Feldmarschall die andern 50,000, in stinf Divisionen getheilt, mmittelbar ansithrt, ein Fall, der oft vorkommt, so ist das Ganze eigentlich nicht in zwei Theile getheilt, sondern gleich in sechs, von denen nur einer fünsmal so groß ist als die andern.

Jeder, der die Sache kennt, ohne weitere Auseinandersepungen verstehen. Nicht viel besser ist es, wenn die Armee in drei Theile getheilt wird, denn es lassen sich ohne ein unaufhörliches Zerreißen dieser drei Glieder, wodurch man die Besehlshaber derselben sehr schnell verstimmen wird, keine gewandten Bewegungen und passens den Gesechtsanordnungen ausführen.

Je größer die Zahl der Theile ist, um so größer wird die Macht des Oberbefehls und die Gewandtheit der ganzen Masse. Man hat also Veranlassung, hier so weit zu gehen, als es die Möglichkeit gestattet. Da man in einem großen Hauptquartiere, wie das der Armeeführung ist, viel mehr Mittel besitzt, Befehle in Ausführung zu bringen als bei dem beschränkteren General= stabe eines Korps oder einer Division, so ist nach allgemeinen Gründen eine Armee am besten in nicht weniger als acht Theile einzutheilen. Man kann diese Zahl, wenn die übrigen Umstände dazu veranlassen, auf neun und zehn steigen lassen. Bei mehr als zehn Theilen aber wird schon eine Schwierigkeit eintreten, die Befehle immer mit der gehörigen Schnelligkeit und Vollständig= keit zu ertheilen, denn man muß nicht vergessen, daß es hier nicht auf das bloße Befehlen ankommt, weil sonst eine Armee eben so viele Divisionen haben könnte, wie eine Rompagnie Röpfe hat, sondern daß viele Anordnungen und Untersuchungen damit verbunden sind, und daß es leichter ist, diese für sechs ober acht Di= visionen zu veranstalten als für zwölf ober funfzehn.

Dagegen kann eine Division, wenn sie an absoluter Stärke klein ist und also vorauszusepen ist, daß sie der Theil eines Korps ist, sich immer mit einer kleineren Zahl von Theilen als dem augegebenen Normalsatz behelfen: ganz füglich mit vier, zur Noth mit drei; — sechs und acht würden ihr beschwerlich werden, weil sie weniger Mittel hat, die Besehle schnell genug an so viele Theile gelangen zu lassen.

Diese Revision unserer eigenen Normalsätze giebt uns das Resultat, daß die Armee nicht unter fünf Theile haben soll und bis zu zehn gehen kann; daß die Division nicht über fünf haben soll und bis zu vier heruntersteigen kann. Zwischen beiden nun liegen die Korps, und sowohl ihre Stärke als die Frage, ob sie überhaupt eristiren sollen, hängt von dem Rejultate der beiden andern Kombinationen ab.

200,000 Mann in zehn Divisionen und die Division in fünf Brigaden getheilt, gäbe der Brigade eine Stärke von viertausend Mann. Man könnte also bei einer solchen Macht noch mit Divisionen ausreichen.

Man könnte aber freilich diese Macht auch in fünfKorps, das Korps in vier Divisionen, die Division in vier Brigaden theilen; dann würde jede Brigade 2500 Mann stark sein.

Mir scheint die erstere Eintheilung die vorzüglichere, denn erstens hat sie eine Stufe weniger in der Ordnungsleiter, der Besfehl kommt also schneller an u. s. w. Zweitens sind fünf Glieder sür eine Armee zu wenig, sie ist damit zu ungelenk; dasselbe gilt für ein in vier Divisionen getheiltes Korps und 2500 Mann bils den eine schwache Brigade, deren man auf diese Weise achtzig hat, statt daß die andere Eintheilung nur funfzig giebt, also einfacher ist. Diesen Vortheil opfert man auf, um statt zehn Generalen nur fünsen unmittelbar zu besehlen.

So weit reichen die allgemeinen Betrachtungen. Unendlich wichtig sind aber die Bestimmungen, welche der individuelle Fall erfordern kann.

Zehn Divisionen lassen sich mit Leichtigkeit in der Ebene kom= mandiren; in weitläusigen Gebirgsstellungen kann es ganz unmög= lich werden.

Ein großer Strom, der die Armee theilt, nöthigt auf der einen Seite desselben einen besonderen Besehlshaber zu bestellen. Gegen das Gewicht aller dieser besondern Fälle vermag die allgemeine Regel nichts; jedoch ist zu bemerken, daß mit dem Eintreten solcher Ursachen auch größtentheils die Nachtheile verschwinden, die manche Eintheilungsarten sonst hervorbringen. Freilich kann auch hier Mißbrauch entstehen, wenn z. B. zur Befriedigung irgend eines unzeitigen Ehrgeizes und aus Schwäche gegen persönliche Rücksichten schlechte Eintheilungen gemacht werden. Wie weit aber auch die Bedürfnisse der individuellen Fälle reichen mögen, in der Regel bleiben, wie uns die Ersahrung lehrt, die Eintheilungen doch von allgemeinen Gründen abhängig.

# Skizze eines Plans zur Taktik oder Gefechts= lehre.

NB. Nach dieser Eintheilung ist dieser erste Theil auszuarbeiten.

- I. Einleitung. Feststellung der Grenze zwischen den Begriffen Strategie und Taktik.
- II. Allgemeine Theorie des Gefechts. (Gefecht. Quartiere. — Lager. — Märsche.)
  - 1. Natur des Gefechts. Wirksame Prinzipien in demselben. Haß und Feindschaft. — Modifikation. — Andere Gemüthskräfte, — Verstand und Talent.
  - 2. Nähere Bestimmung eines Gefechts, Selbständiges Gefecht, Theil=Gefecht, wie die letteren entstehen.
  - 3. Zweck des Gefechts: Sieg, Grade, Glanz und Gewicht des Sieges.
  - 4. Ilrsachen des Sieges, d. i. des feindlichen Abzuges.
  - 5. Arten des Gefechts nach den Waffen, Handgefecht, Feuergefecht.
  - 6. Verschiedene Afte des Gefechts. Zerstörungs= und Entscheis dungsaft.
  - 7. Arten des Gefechts nach positiver oder negativer Ursache desselben. Angriff und Vertheidigung.
  - 8. Plan des Gefechts. Strategischer Zweck des Gefechts. Ziel in demselben, Mittel, Bestimmung der Art des Gefechts, der Zeit, des Raumes, Wechselwirkung, Führung.
- III. Gefechte; bestimmte Abtheilungen ohne alle Anwendung. (Formation -- Schlachtordnung Elementartaktik.)
  - A. Die einzelnen Waffen.
    - 1. Infanterie , ihre Wirkungen und daraus hervorgehende
    - 2. Artillerie | Formation und Elementartaktik bei Angriff
    - 3. Kavallerie ) und Vertheidigung.

- B. Vereinigte Waffen bei Angriff und Vertheidigung.
  - 1. Theorie der Waffenvereinigung.
    - a) Infanterie und Artillerie.
    - b) Infanterie und Kavallerie.
    - c) Kavallerie und Artillerie.
    - d) Alle brei vereinigt.
  - 2. Bestimmte Abtheilungen, die dadurch gebildet werden.
    - a) Brigaden
    - b) Divisionen / Schlachtordnung, Stellung, Bewegung,
    - c) Korps | Gefecht derselben.
    - d) Armeen
- IV. Gefechte in Verbindung mit Gegend und Boden.
  - A. Ueber den Einfluß des Terrains auf das Gefecht im Allgemeinen.
    - 1. Bei der Bertheidigung.
    - 2. Beim Angriff.
    - NB. Wenn die Betrachtung hier ben logischen Faben verläßt, so geschieht es aus praktischen Rücksichten. Das Terrain muß so früh als möglich in Betracht gezogen werden und man kann dies nicht, ohne sich gleich das Gesecht unter einer der beiden Formen von Angriff oder Vertheisdigung zu benken, daher die Verschmelzung beider Gegenstände.
    - B. Allgemeine Theorie der Vertheidigung.
    - C. Allgemeine Theorie des Angriffs.
  - D. Vertheidigungsgefechte bestimmter Abtheilungen.
    - 1) Eines kleinen Haufens, 2) einer Brigade, 3) einer Division, 4) eines Korps, 5) einer Armee.
  - E. Angriffsgefechte bestimmter Abtheilungen.
    - 1) Eines kleinen Haufens, 2) einer Brigade, 3) einer Divifion, 4) eines Korps, 5) einer Armee.
  - V. Gefechte mit bestimmten 3wecken.
    - A. Bertheibigung.
      - 1. Sicherheitsanstalten.
        - a) Wachen, b) Patrouillen, c) Soutiens, d) kleine Posten, e) Vorpostenketten, f) Verbindungsposten, g) Avantgarden, h) Arrièregarden, i) vorgeschobene Korps, k) Seitendeckung beim Marsch, l) Nachrichten-Detachements, m) Beobachtungs-Detachements, n) Rekognoscirungen.

- 2. Bebedungen.
  - a) Von einzelnen Posten, b) von Wagenkolonnen, c) von Fouragirungen.
- 3. Postirungen. Berschiedenheit der 3mede.
  - a) Im Gebirge.
  - b) An Fluffen.
  - c) An Moraften.
  - d) In Wälbern.
- 4. Schlachten. Verschiedenheit der Zwecke. Vernichtung feind= licher Streitkraft. — Besitz einer Gegend. — Das bloße moralische Gewicht. — Die Waffenehre.
  - a) Bertheidigungsschlacht ohne Borbereitung.
  - b) In einer eingerichteten Stellung.
  - c) In einer verschanzten Stellung.
- 5. Rudzüge.
  - a) Der einzelne Rückzug (Abzug) im Angesicht des Feindes.
    - aa) Vor einem Gefecht, ab) im Lauf besselben, ac) nach einem Gefecht.
  - b) Strategischer Rückzug, d. h. mehrere auf einander fol= gende einzelne Rückzüge in ihren taktischen Anordnungen.
- B. Der Angriff.
  - 1. Nach den Objekten der Vertheidigung eingetheilt und absgehandelt.
  - 2. Nach ihm eigenthümlichen Objekten.
    - a) Ueberfall.
    - b) Durchschlagen.
- VI. Von den Lägern und Quartieren.
- VII. Von den Märschen.

# Leitfaden zur Bearbeitung der Taktik oder Gefechtslehre.

# I. Allgemeine Theorie der Gefechte.

3med ber Gefechte.

- 1. Was ist der Zweck des Gefechtes?
- a) Bernichtung der feindlichen Streitfräfte.
- b) Besitz irgend eines Gegenstandes.
- c) Der bloße Sieg als Waffenehre.
- d) Mehrere oder alle drei zusammengenommen.

## Theorie bes Sieges.

- 2. Alle diese vier Gegenstände werden nur durch den Sieg erreicht.
  - 3. Sieg ist der Abzug des Feindes vom Kampfplat.
  - 4. Der Feind ift dazu bewogen:
  - a) wenn er zu viel verloren hat,

aa. also die Uebermacht fürchtet,

ab. oder findet, daß der Zweck ihm zu viel kosten würde;

- b) wenn er in seiner Ordnung, also in der Wirksamkeit des Ganzen zu sehr gestört ist;
- c) wenn er mit dem Terrain in Nachtheil geräth, also zu viel Verluste bei Fortsetzung des Gefechts fürchtet;

(Hierin ift also der Verluft der Stellung mit inbegriffen.)

- d) wenn die Form in der Aufstellung der Streitkräfte von zu großen Nachtheilen begleitet ist;
- e) wenn er überrascht oder gar überfallen wird, also nicht Zeit hat, seine Anordnungen zu treffen, seine Maßregeln gehörig zu entwickeln;

- f) wenn er gewahr wird, daß sein Gegner ihm in der Zahl zu sehr überlegen ist;
- g) wenn er gewahr wird, daß sein Gegner ihm an moralischen Kräften zu sehr überlegen ist.
- 5. In allen diesen Fällen kann ein Feldherr vermocht werden das Gefecht aufzugeben, weil er keine Hoffnung auf eine günstigere Wendung hat, sondern Schlimmeres befürchtet, als schon eingetreten ist.
- 6. Ohne einen dieser Gründe wäre ein Rückzug nicht motivirt, kann also nicht der Entschluß des Feldherrn oder Befehlshabers sein.
  - 7. Aber der Rückzug kann ohne seinen Willen faktisch geschehen:
  - a) wenn die Truppen aus Mangel an Muth oder gutem Willen davongehen,
  - b) wenn der Schrecken fie vertreibt.
- 8. Unter diesen Umständen kann gegen den Willen des Befehlshabers und selbst bei vortheilhaften Resultaten, welche aus den übrigen von a bis f berührten Verhältnissen hervorgehen mögen, der Sieg des Gegners anerkannt werden.
- 9. Dieser Fall kann und muß bei kleinen Haufen oft vorkom= men. Die geringe Dauer des ganzen Aktes läßt da dem Befehls= haber oft kaum Zeit, einen Entschluß zu fassen.
- 10 a. Bei großen Massen aber kann sich dieser Fall nur bei den Theilen ereignen, nicht leicht beim Ganzen. Indem aber mehrere Theile dem Gegner diesen zu leichten Sieg einräumen, kann für das Ganze in den von a bis e genannten Verhältnissen ein nachtheiliges Resultat entstehen, und so der Entschluß des Feldherrn zum Abzug dadurch bedingt werden.
- 10b. Die unter a b c und d genannten nachtheiligen Bershältnisse zeigen sich bei großen Massen dem Feldherrn nicht in den arithmetischen Summen aller einzelnen Nachtheile, welche stattgesfunden haben, denn so vollkommen ist die Uebersicht niemals, sonsdern sie zeigen sich da, wo diese Nachtheile, im engen Raum zussammengedrängt, eine beträchtliche Masse bilden, was entweder bei der Hauptmasse der Truppen oder einem bedeutenden Theile dersselben der Fall sein kann. Nach dieser Haupterscheinung des ganzen Attes richtet sich dann der Entschluß.
  - 11. Endlich kann ber Feldherr noch durch Gründe, die nicht

im Gefecht liegen, sondern als äußerlich betrachtet werden mussen, z. B. Nachrichten, welche den Zweck ausheben oder die strategischen Verhältnisse merklich ändern, zum Aufgeben des Gesechts und also zum Rückzug bewogen werden. Dies würde ein Abbrechen des Gesechts sein und gehört nicht hierher, weil es kein taktischer, son= dern ein strategischer Akt ist.

- 12. Das Anfgeben eines Gefechts ist also die Anerkennung der augenblicklichen Ueberlegenheit des Gegners, sie sei physisch oder moralisch, und das Nachgeben in seinen Willen. Darin liegt die erste moralische Kraft des Sieges.
- 13. Da man ein Gefecht nicht anders aufgeben kann, als wenn man den Kampfplat verläßt, so ist der Abzug vom Schlachtfelde das Zeichen dieser Anerkennung, gewissermaßen das Senken des Paniers.
- 14. Aber das Merkmal des Sieges entscheidet noch nichts über seine Größe, Wichtigkeit und seinen Glanz. Diese drei Dinge fallen oft zusammen, sind aber keineswegs identisch.
- 15. Die Größe des Sieges hängt von der Größe der Massen, über die er erfochten wird, sowie von der Größe der Trophäen ab. Eroberte Geschütze, Gefangene, genommenes Gepäck, Todte, Verwundete gehören dahin. Ueber einen kleinen Haufen kann man also keinen großen Sieg erfechten.
- 16. Die Wichtigkeit des Sieges hängt von der Wichtigkeit des Zwecks ab, der erreicht wird. Die Einnahme einer wichtigen Stellung kann einen an sich unbedeutenden Sieg sehr wichtig machen.
- 17. Der Glanz des Sieges besteht in der relativen Größe, welche die Trophäen zur siegenden Armee haben.
- 18. Es giebt also Siege von verschiedener Art, besonders aber von sehr vielen Abstufungen. Streng genommen kann kein Gefecht ohne Entscheidung, folglich ohne Sieg bleiben, aber der Sprach= gebrauch und die Natur der Sache verlangen, daß man nur solche Gesechtsresultate als Siege betrachtet, denen beträchtliche Anstren= gungen vorhergegangen sind.
- 19. Wenn der Feind nur so viel thut, als nöthig ist, um unsere ernstliche Absicht zu erforschen, und sobald ihm diese kund ist, nachziebt, so kann man das keinen Sieg nennen; thut er mehr,

so kann das nur geschehen, um wirklich Sieger zu werden, und in diesem Fall ist er also, wenn er das Gesecht aufgiebt, als befiegt zu betrachten.

20. Da ein Gefecht nur aufgegeben werden kann, wenn einer der beiden Theile ober beide die im Kontakt begriffenen Truppen etwas zurücknehmen, so kann man eigentlich niemals sagen, daß beide das Schlachtfeld behauptet hätten. Insofern man aber, wie die Natur der Sache und der Sprachgebrauch verlangen, unter Schlachtfeld nur die Stellung der Hauptmassen versteht, weil nur beim Rückzug der Hauptmassen die ersten Folgen des Sieges eintreten, so kann es allerdings Schlachten geben, welche ganz unsentschieden bleiben.

#### Das Mittel jum Siege ift bas Gefecht.

- 21. Das Mittel zum Siege ist das Gesecht. Da die in Nr. 4 von a bis g genannten Gegenstände den Sieg bedingen, so ist auch das Gesecht auf diese Gegenstände als seine nähern Zwecke gerichtet.
- 22. Wir mussen das Gefecht nun nach seinen verschiedenen Richtungen kennen lernen.

#### Bas ift ein einzelnes Gefecht?

- 23. Materiell läßt sich jedes Gefecht in so viele einzelne Gestechte auflösen, als Fechtenbe da sind. Der Einzelne erscheint aber als eigene Größe nur, wenn er einzeln, d. h. selbständig sicht.
- 24. Von dem einzelnen Fechten steigen die Einheiten mit den Befehlsabtheilungen hinauf zu neuen Einheiten.
- 25. Diese Einheiten sind durch Zweck und Plan verbunden, aber nicht so eng, daß die Glieder nicht eine gewisse Selbständigsteit behielten. Diese wird immer größer, je weiter die Ordnung hinaufsteigt. Wie diese Lösung der Glieder entsteht, werden wir erst später zeigen können (Nr. 97 u. ff.).
- 26. Es besteht also jedes Gesammtgefecht aus einer großen Menge einzelner Gefechte in absteigender Ordnung der Glieder bis zum letzen selbständig handelnden Gliede.
- 27. Es besteht aber auch ein Gesammtgefecht aus einzelnen auf einander folgenden Gefechten.
- 28. Alle einzelnen Gefechte nennen wir Theilgefechte und das Ganze Gesammtgefecht; den Begriff des Gesammtgefechts aber

knüpfen wir an die Bedingung des persönlichen Befehls, so daß nur Dasjenige zu einem Gefechte gehört, was von einem Willen geleitet wird. (Bei Kordonstellungen können die Grenzen beider nie bestimmt werden.)

R

, **k** 

1,

1

Į

29. Was hier von der Theorie des Gefechts gesagt wird, soll sich sowohl auf das Gesammtgesecht als auf die Theilgesechte beziehen.

#### Prinzip bes Gefechts.

- 30. Jeder Kampf ist eine Aeußerung der Feindschaft, die instinktmäßig in denselben übergeht.
- 31. Dieser Instinkt zum Anfall und zur Vernichtung seines Feindes ist das eigentliche Element des Krieges.
- 32. Auch beim rohesten Menschen bleibt dieser Feindschaftstrieb nicht bloßer Instinkt; der überlegende Verstand tritt hinzu und es wird aus dem unabsichtlichen Instinkt eine Handlung der Absicht.
- 33. Auf diese Weise werden die Gemüthsträfte dem Verstande untergeordnet.
- 34. Niemals aber kann man sie als ganz eliminirt betrachten und die bloße Verstandesabsicht an ihre Stelle seßen; denn wären sie wirklich in der Verstandesabsicht ganz untergegangen, so würden sie sich im Kampf selbst wieder entzünden.
- 35. Da unsere Kriege nicht Aeußerungen der Keindschaft Einzelner gegen Einzelne find, so scheint das Gefecht aller eigentlichen Feindschaft zu entbehren und also ein rein verstandesmäßiges Hanzbeln zu sein.
- 36. So ift es aber keineswegs. Theils fehlt es nie an dem Kollektivhaß der beiden Parteien, der sich dann in dem Einzelnen mehr oder weniger wirksam zeigt, so daß er von der gehaßten und befeindeten Partei auch den einzelnen Mann haßt und befeindet; theils entzündet sich bei dem Einzelnen im Kampfe selbst mehr oder weniger ein wirkliches Feindschaftsgefühl.
- 37. Ruhmbegierde, Ehrgeiz, Eigennutz und esprit de corps vertreten mit andern Gemüthskräften die Feindschaft, wo diese nicht vorhanden ist.
- 38. Es wird also in einem Gefechte selten oder nie der bloße Wille des Befehlshabers, der bloße vorgeschriebene Zweck das einzige

Motiv des Handelns in den Fechtenden, sondern es wird immer ein sehr merklicher Theil der Gemüthskräfte wirksam sein.

- 39. Diese Wirksamkeit wird daburch erhöht, daß der Kampf sich in der Region der Gefahr bewegt, in welcher alle Gemüths=kräfte mehr gelten.
- 40. Aber auch die Intelligenz, welche den Kampf leitet, kann nie eine bloße Verstandeskraft und der Kampf also nie Gegenstand bloßer Berechnung sein,
  - a) weil er ein Stoß lebendiger physischer und moralischer Kräfte gegen einander ist, die nur allgemeinen Schätzungen, aber keinen bestimmten Berechnungen unterworfen werden können;
  - b) weil die Gemüthsträfte, welche ins Spiel kommen, den Kampf zum Gegenstand einer Begeisterung und dadurch eines ho= hern Urtheils machen können.
- 41. Der Kampf kann also ein Akt des Talentes und des Genius sein im Gegensatz zum berechnenden Verstande.
- 42. Die Gemüthsträfte und der Genius nun, welche sich im Kampfe zeigen, müssen als eigene moralische Größen betrachtet wers den, die in ihrer großen Ungleichheit und Elastizität unaushörlich über die Linie des berechnenden Verstandes hinausspielen.
- 43. Es ist die Aufgabe der Kriegskunst, in der Theorie und in der Ausführung diese Kräfte zu berücksichtigen.
- 44. Je stärker sie ausgenutt werden können, um so kräftiger und erfolgreicher wird der Kampf sein.
- 45. Alle Ersindungen der Kunst, als Wassen, Organisation, eingeübte Taktik und die Grundsätze für den Gebrauch der Truppen im Gesechte sind Beschränkungen des natürlichen Instinkts, der auf Umwegen zu einem wirksameren Gebrauche seiner Kräfte geführt werden soll. Aber die Gemüthökräfte lassen sich nicht so zuschneiben, und indem man sie zu sehr zum Instrument machen will, raubt man ihnen Schwung und Kraft. Es muß ihnen also überall, sowohl zwischen den Bestimmungen der Theorie als in ihren stehenden Einrichtungen, durchaus ein gewisser Spielraum gelassen werden. Dazu gehört für die Theorie ein hoher Standpunkt und große Umsicht, für die Aussührung ein großer Takt des Urtheils.

3mei Gefechtearten: Panbgefecht und Feuergeficht.

- 46. Bon allen Waffen, die der menschliche Verstand erfunden hat, sind diesenigen, welche die Kämpfer einander am nächsten bringen, dem rohen Faustkampfe am ähnlichsten sind, die natürlichsten, welche dem Instinkt am meisten zusagen. Der Dolch, die Streitart sind es mehr als die Lanze, der Wurfspieß, die Schleuder.
- 47. Die Waffen, mit welchen der Feind schon in der Entsfernung bekämpft wird, sind mehr Instrumente des Verstandes; sie lassen die Gemüthskräfte und den eigentlichen Kampfinstinkt fast ganz ruhen, und zwar um so mehr, je größer die Entsernung ist, in der sie wirken. Bei der Schleuder kann man sich noch einen gewissen Ingrimm denken, mit dem sie geworfen wird, weniger schon beim Büchsenschuß, noch weniger beim Kanonenschuß.
- 48. Obgleich auch hier Uebergänge stattfinden, so zerfallen doch alle neueren Wassen in zwei Hauptgattungen, nämlich in die Hieb= und Stoßwassen und in die Feuerwassen, jene zum Hand= gesecht, diese zum Gesecht aus der Ferne.
- 49. Es entstehen daher zwei Fechtarten: das Handgefecht und das Feuergefecht.
  - 50. Beide haben die Vernichtung des Gegners zum Zweck.
- 51. Im Handgefecht ist diese eine ganz unzweifelhafte; im Feuergefecht nur eine mehr ober weniger wahrscheinliche. Aus diesem Unterschiede folgt eine sehr verschiedene Bedeutung beider Gesechtsformen.
- 52. Weil im Handgefecht die Vernichtung ganz unzweifelhaft ist, so wirkt auch das geringste Uebergewicht der Vortheile oder des Muthes entscheidend, und es sucht der, welcher sich im Nachtheil befindet oder schwächern Muthes ist, sich der Gefahr durch die Flucht zu entziehen.
- 53. Dies tritt bei allen Handgefechten zwischen Mehreren so regelmäßig und gewöhnlich auch so früh ein, daß die eigentliche Vernichtungskraft dieses Gefechts dadurch sehr geschwächt wird und seine Hauptwirkung mehr im Vertreiben als im Vernichten des Feindes besteht.
- 54. Sieht man also auf die Wirksamkeit, welche das Hands gefecht in der Praxis hat, so muß man seinen Zweck nicht in die

Vernichtung, sondern in die Vertreibung des Feindes setzen. Die Vernichtung wird zum Mittel.

- 55. So wie im Handgefecht ursprünglich die Vernichtung des Feindes der Zweck war, so ist im Feuergefecht ursprünglich die Verstreibung des Feindes der Zweck, und die Vernichtung nur Mittel dazu. Man beschießt den Feind, um ihn zu verjagen und sich das Handgesecht zu ersparen, wozu man sich nicht ausgerüstet fühlt.
- 56. Aber die Gefahr, welche das Feuergefecht bringt, ist keine ganz unvermeidliche, sondern nur eine mehr oder weniger wahrsicheinliche; sie ist also für den sinnlichen Eindruck des Einzelnen nicht so groß, sondern wird es erst durch die Dauer und die summarische Wirkung, die keinen so sinnlichen, also keinen so unmittelbar wirksamen Eindruck macht. Darum ist nicht durchaus nothwendig, daß einer der beiden Theile sich ihr entzieht. Hieraus solgt, daß die Vertreibung des Einen nicht sogleich und in vielen Fällen gar nicht erfolgt.
- 57. Ist dies der Fall, so muß in der Regel am Schlusse des Keuergefechts das Handgefecht zur Vertreibung gebraucht werden.
- 58. Dagegen wächst die Vernichtungswirkung des Feuergesechts durch die Dauer eben so sehr, wie sie beim Handgesecht durch die schnelle Entscheidung verloren geht.
- 59. Daher kommt es, daß der generelle Zweck des Feuergesfechts nicht mehr in die Vertreibung, sondern in die unmittelbare Wirkung des angewendeten Mittels, nämlich in die Vernichtung oder Schwächung der feindlichen Streitkräfte gesetzt wird.
- 60. Hat das Handgefecht den Zweck der Vertreibung, das Feuergefecht den der Zerstörung der seindlichen Streitkraft, so ist jenes als das eigentliche Instrument der Entscheidung, dieses als das der Vorbereitung zu betrachten.
- 61. Beiden bleibt aber darum doch einige Wirksamkeit des andern Prinzips. Das Handgefecht ist nicht ohne zerstörende Kraft, das Feuergefecht nicht ohne vertreibende.
- 62. Die zerstörende Kraft des Handgesechts ist in den meisten Fällen höchst unbedeutend, sehr oft ist sie völlig Rull; sie würde daher kaum noch in Betracht kommen, wenn sie nicht in einigen Fällen durch die Gefangenen sehr stiege.

- 63. Es ist aber wohl zu beachten, daß diese Fälle meistens erst eintreten, wenn das Fenergefecht schon gewirkt hat.
- 64. Das Handgefecht ohne Feuergefecht würde also bei dem jepigen Verhältniß der Waffen eine sehr unbedeutende Vernichtungs= traft haben.
- 65. Die Vernichtungskraft des Feuergefechts kann durch die Dauer bis aufs Aeußerste, d. h. bis zur Erschütterung oder Erschöpfung des Muthes gesteigert werden.
- 66. Die Folge davon ist, daß bei weitem der größte Antheil an der Vernichtung feindlicher Streitkräfte dem Feuergefecht zukommt.
- 67. Durch die im Feuergefecht entstehende Schwächung des Feindes wird entweder
  - a) sein Rückzug selbst motivirt, oder
  - b) dem Handgefecht vorgearbeitet werden.
- 68. Durch die beim Handgefecht beabsichtigte Vertreibung des Feindes kann ein eigentlicher Sieg erlangt werden, weil Vertreiben vom Kampfplat Sieg ist. Ist das Ganze nur klein, so kann ein solcher Sieg es ganz umfassen und über den Erfolg entscheiden.
- 69. Wo aber das Handgefecht nur zwischen Theilen des Ganzen stattfand, oder wo mehrere successive Handgefechte das Gesammtzgefecht ausmachen, kann der Erfolg im Einzelnen nur als ein Sieg im Theilgefechte betrachtet werden.
- 70. Wäre die besiegte Abtheilung ein bedeutender Theil des Ganzen, so könnte dieses dadurch mitfortgerissen werden und also aus dem Siege über den Theil unmittelbar ein Sieg über das Ganze folgen.
- 71. Wenn der Erfolg des Handgefechts auch nicht ein Sieg über das Ganze des Gegners ift, so gewährt er doch immer einen der folgenden Vortheile:
  - a) Gewinn an Terrain;

ļ

1

- b) Brechung der moralischen Kraft;
- c) Zerstörung der Ordnung beim Gegner;
- d) Zerstörung physischer Streitkraft.
- 72. Für das Theilgefecht ist also das Feuergefecht als ein Zerstörungsakt, das Handgefecht als ein Entscheidungsakt zu bestrachten. Wie es für das Gesammtgefecht angesehen werden muß, werden wir später betrachten.

Beziehung beiber Gefechtsformen auf Angriff und Bertheibigung.

- 73. Das Gefecht besteht ferner aus Angriff und Vertheibigung.
- 74. Der Angriff ist die positive Absicht, die Vertheidigung die negative. Jener will den Gegner vertreiben, diese will sich bloß erhalten.
- 75. Aber das Erhalten ist kein bloßes Aushalten, kein Leiden, sondern es hängt von einer aktiven Rückwirkung ab. Diese Rückwirkung besteht in der Vernichtung der angreisenden Streitskraft. Also ist nur der Zweck, nicht das Mittel als negativ zu betrachten.
- 76. Da aber aus der Behauptung der Stellung bei der Verstheidigung von selbst folgt, daß der Gegner weichen muß, so ist trop des negativen Zwecks auch für den Vertheidiger der Abzug, also das Weichen des Gegners das Siegeszeichen.
- 77. Ursprünglich ist wegen des gleichen Zwecks das Handgefecht das Element des Angriss.
- 78. Da aber das Handgefecht ein so schwaches Zerstörungsprincip in sich hat, so würde der Angreifende, welcher sich dessel= ben ganz allein bedienen wollte, in den meisten Fällen kaum als ein Fechtender zu betrachten und in jedem Falle das Spiel sehr ungleich sein.
- 79. Nur bei kleinen Haufen ober bei bloßer Reiterei kann das Handgefecht den ganzen Angriff ausmachen. Je größer die Massen werden, je mehr Artillerie und Infanterie ins Spiel kommen, um so weniger reicht es zu.
- 80. Es muß also auch der Angriff so viel von dem Feuersgefecht in sich aufnehmen, als nöthig ist.
- 81. In diesem, nämlich im Feuergefecht, sind beide Theile in Beziehung auf die Gefechtsart als einander gleich zu betrachten. Te größer also das Verhältniß desselben zum Handgefecht wird, um so mehr nimmt die ursprüngliche Ungleichheit zwischen Angriss und Vertheidigung ab. Was nun noch für das Handgefecht, zu dem der Angreisende zuletzt schreiten muß, an Nachtheilen übrig bleibt, muß durch die eigenthümlichen Vortheile desselben und durch Ueberlegenheit ausgeglichen werden.

- 82. Das Feuergefecht ift das natürliche Element des Vertheidigers.
- 83. Wo der glückliche Erfolg (Abzug des Angreifenden) schon durch dasselbe bewirkt wird, bedarf es der Handgefechte nicht.
- 84. Wo jener Erfolg nicht erreicht wird und der Angreifende zum Handgefecht übergeht, muß auch der Vertheidiger sich dessel= ben bedienen.
- 85. Ueberhaupt schließt die Vertheidigung das Handgefecht auf keine Weise aus, wenn die Vortheile desselben größer erschei= nen als die des Feuergefechts.

Bortheilhafte Bebingungen in beiben Gefechtsarten.

- 86. Wir mussen nun die Natur beiber Gefechte im Allgemeisnen genauer betrachten, um die Dinge kennen zu lernen, welche darin die Ueberlegenheit geben.
  - 87. Das Feuergefecht.
  - a) Die Ueberlegenheit im Gebrauch der Waffen (sie liegt in der Drganisation und dem Werthe der Truppen).
  - b) Ueberlegenheit in der Formation und der niedern Taktik als feststehenden Dispositionen. (S. Methodismus, S. 193, §. 5.) Bei der Verwendung ausgebildeter Streitkräfte im Gesecht können diese Dinge nicht in Betracht kommen, da sie mit den Streitkräften schon gegeben sind. Aber sie können und müssen selbst als Gegenstand der Gesechtslehre im ausgedehn testen Sinne betrachtet werden.
  - c) Die Zahl.
  - d) Die Form der Aufstellung, so weit sie nicht schon in b ent= halten ist.
  - e) Das Terrain.
- 88. Da wir hier nur den Gebrauch ausgebildeter Streit= kräfte abhandeln, so gehören a und b nicht hieher, sondern sind nur als ein Gegebenes gewissermaßen faktisch in Betracht zu ziehen.

89a. Ueberlegenheit ber 3ahl.

Wenn zwei ungleiche Massen Infanterie oder Artillerie parallel in gleichem Raume gegen einander aufgestellt find, so würde, wenn alle Schüsse Zielschüsse auf die einzelnen Individuen wären, die Zahl der Treffer sich verhalten wie die Zahl der Schießenden. Scheibe geschossen wurde, also wenn das Ziel nicht mehr der einzelne Mann, sondern ein Bataillon, eine Linie u. s. w. ware. So sind die Schüssen ein Bataillon, eine Linie u. s. w. ware. So sind die Schüssen Mehrheit nach wirklich anzusehen. Nun ist aber die Scheibe nicht voll, sondern sie besteht aus Menschen und Zwischenzäumen. Diese letztern nehmen in dem Maße ab, als die Zahl der Fechtenden auf demselben Raum zu nimmt. Folglich wird die Wirkung eines Feuergesechts zwischen Truppenkörpern von ungleicher Zahl zusammengesetzt sein aus der Zahl der Schießenden und der Zahl der seindlichen Truppen, auf welche geschossen wird, d. h. mit andern Worten: die Ueberlegenheit in der Zahl giebt im Feuerzgesecht keine überlegene Wirkung, weil man das, was man durch die Menge seiner Schüsse gewinnt, dadurch, daß die seindlichen um so viel besser Eschüsser werliert.

Angenommen 50 Mann befänden sich in demselben Raume einem Bataillon von 500 gegenüber. Es sollen von den 50 Schüssen 30 in die Scheibe gehen, d. h. in den Quadratraum, den das seindliche Bataillon einnimmt, so werden von den seindlichen 500 Schüssen 300 in den Raum gehen, den unsere 50 Mann einnehmen. Nun stehen aber die 500 Mann zehnmal so dicht als die 50, es tressen also von unsern Augeln zehnmal so viel als von den seindelichen, und mithin werden von unsern 50 Schüssen gerade so viele Feinde wie von den feindlichen 500 Schüssen Unsrige getrossen.

Wenngleich dies Resultat in der Wirklichkeit nicht genau zutreffen wird und im Allgemeinen ein kleiner Vortheil für die Ueberlegenheit der Zahl bleiben mag, so ist doch gewiß, daß es im Wesentlichen zutrifft: daß nämlich die einseitige Wirkung, d. i. der Erfolg im Feuergesecht, weit entfernt, mit der Ueberlegenheit der Zahl genau Schritt zu halten, kaum durch sie gesteigert wird.

Dies Resultat ist von einer durchgreifenden Wichtigkeit, denn es macht die Basis derjenigen Dekonomie der Kräfte im vorbereitenden Zerstörungsakte aus, welche als eines der sichersten Mittel zum Siege betrachtet werden kann.

89 b. Man glaube nicht, daß dieses Resultat zu einem Absurdum führen könne und daß z. B. 2 Mann (die kleinste Zahl, welche

einen längern Raum einnehmen kann, der hier als Scheibe gebacht ift) dann eben so viel leisten müßten als 2000, vorausgesett, daß die 2 Mann so weit auseinander ständen wie die 2000. jene 2000 immer gerade vor sich hinschössen, so würde dies aller= dings der Fall sein. Wenn aber die Zahl des Schwächern so ge= ring ift, daß der Stärkere sein Feuer konzentrirt auf die einzelnen Leute richtet, so muß natürlich eine große Verschiedenheit der Wirkung eintreten; denn nun findet die gemachte Voraussezung bloßer Scheibenschüsse nicht mehr statt. Ebenso würde eine zu schwache Feuerlinie den Gegner gar nicht dazu vermögen, das Feuergefecht anzunehmen, sondern gleich von ihm vertrieben werden. Man sieht also, daß man die obige Folgerung nicht zu weit treiben darf, aber sie bleibt darum doch sehr wichtig. Hundertmal hat man gesehen, daß eine Feuerlinie einer doppelt so starken feindlichen das Gleich= gewicht gehalten hat, und es ist leicht einzusehen, welche Folgen dies in der Dekonomie der Kräfte hat.

89c. Man kann also sagen, daß jeder der beiden Theile es in seiner Gewalt hat, die gegenseitige, d. i. die Gesammtwirkung des Feuers zu verstärken oder zu schwächen, jenachdem er mehr Streiter in die Feuerlinie bringt oder nicht.

90. Die Form der Aufstellung kann sein:

1

- a) In paralleler Fronte und in gleicher Ausdehnung; dann ist sie gleichmäßig von beiden Seiten.
- b) In paralleler Fronte und in größerer Ausdehnung; dann ist sie vortheilhaft. (Dies ist begreiflicherweise wegen der Schuß= weite sehr beschränkt.)
- c) Umfassend. Dann ist sie vortheilhaft wegen der doppelten Wirkung der Schüsse und weil die größere Ausdehnung von selbst daraus folgt.

Die Gegensätze von b und c ergeben sich von selbst als Nach= theile.

- 91. Das Terrain wirkt im Feuergefecht vortheilhaft:
- a) Durch Deckung, wie eine Brustwehr.
- b) Durch Verbergung gegen den Feind, also als hinderniß beim Zielen.
- c) Als hinderniß des Zuganges, durch welches der Feind in v. Clausewis, hinterlassene Werke. III.

unserm Feuer lange aufgehalten, auch selbst am Feneru mehr gehindert wird.

- 92. Die Vortheile, welche sich im Handgefecht wirksam zeisgen, sind dieselben wie beim Feuergefecht.
- 93. Die beiden ersten Gegenstände (a und b Nr. 87) gehöseren nicht hierher. Zu bemerken ist aber, daß Ueberlegenheit im Gebrauch der Waffen nicht so große Unterschiede wie beim Feuersgesecht hervorbringen kann, daß dagegen der Muth hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Die unter b (Nr. 87) berührten Geschnstände werden für die Reiterei, die einen großen Theil der Handgesechte liefert, besonders wichtig.
- 94. Die Zahl ist hier sehr viel entscheidender als im Feuer= gefecht; sie ist fast die Hauptsache.
- 95. Die Form der Aufstellung ist gleichfalls noch viel entscheidender als im Feuergesecht, und zwar ist bei gerader Linie umgekehrt die geringere Ausdehnung die vortheilhaftere.
  - 96. Das Terrain.
  - a) Als Hinderniß des Zuganges. Dies ist beim Handgefecht bei weitem die Hauptwirksamkeit desselben.
  - b) Durch Verbergung. Dies begünstigt die Ueberraschung, welche im Handgefecht vorzüglich wichtig ist.

## Bereinzelung ber Gefechte.

- 97. Wir haben unter Nr. 23 gesehen, daß ein jedes Gesecht ein vielgegliedertes Ganze ist, bei dem die Selbständigkeit der Glieder ungleich ist, indem sie nach unten hin abnimmt. Wir können jetzt diesen Gegenstand genauer untersuchen.
- 98. Man kann füglich als ein einfaches Glied betrachten, was im Gefecht noch durch das Kommandowort geführt wird, z. B. ein Bataillon, eine Batterie, ein Kavallerieregiment zc., wenn diese Massen wirklich vereinigt sind.
- 99. Wo das Kommandowort nicht mehr zureicht, tritt ein mündlicher ober schriftlicher Befehl ein.
- 100. Das Kommandowort ist keiner Gradation fähig, es ist schon ein Theil der Ausführung. Der Befehl aber hat Abstufuns gen von der höchsten, an das Kommandowort grenzenden Be-

stimmtheit bis zur größten Allgemeinheit. Er ist nicht die Ausführung selbst, sondern nur ein Auftrag.

- 101. Alles, was unter dem Kommandowort steht, hat keinen Willen; so wie aber statt desselben der Befehl eintritt, so beginnt auch eine gewisse Selbständigkeit der Glieder, weil der Befehl allgemeiner Natur ist, und der Wille des Führers ihn ergänzen muß, wenn er nicht zureicht.
- 102. Ließe sich ein Gefecht in allen seinen neben und nach einander liegenden Theilen und Ereignissen genau vorherbestimmen und übersehen, könnte also der Plan desselben bis in die kleinsten Theile hineindringen, wie bei der Einrichtung einer todten Maschine, so würde der Befehl diese Unbestimmtheit nicht haben.
- 103. Aber die Fechtenden hören nie auf Menschen und Individuen zu sein, können nie zur willenlosen Maschine gemacht
  werden, und der Boden, auf dem sie fechten, wird selten oder nie
  eine vollkommene und leere Ebene sein, welche ohne allen Einfluß auf das Gesecht bliebe. Es ist also ganz unmöglich, alle
  Wirkungen vorher zu berechnen.
- 104. Dieses Unzureichende des Plans wächst mit der Dauer des Gefechts und mit der Zahl der Fechtenden. Das Handgesecht eines schwachen Hausens ist fast ganz in seinem Plan enthalten; dagegen kann der Plan im Feuergesecht selbst kleiner Hausen wesen der Dauer desselben und der eintretenden Zwischenfälle nicht in dem Maße durchdringen. Von der andern Seite kann auch das Handgesecht großer Massen, d. B. einer Kavalleriedivision von 2000 oder 3000 Pferden, nicht so von den Bestimmungen des ersten Plans durchdrungen werden, daß nicht häusig der Wille einzelner Führer ihn ergänzen müßte. Von einer großen Schlacht aber kann der Plan außer der Einleitung nur die Hauptumrisse angeben.
- 105. Da also diese Unzulänglichkeit des Plans (Disposition) mit der Zeit und dem Raum, welche das Gesecht einnimmt, wächst, so wird auch in der Regel den größern Truppenabtheilungen ein größerer Spielraum gegeben werden müssen als den kleinern; und die Bestimmtheit des Besehls wird in absteigender Ordnung bis zu den Theilen zunehmen, die durch das Kommandowort regiert werden.

- 106. Die Selbständigkeit der Theile wird aber ferner nach den Umständen verschieden sein, in welchen sie sich befinden. Raum, Beit, Charakter des Bodens und der Gegend, Natur des Aufstrags müssen sie bei ein und derselben Abtheilung schwächen oder verstärken.
- 107. Außer dieser planmäßigen Trennung des Gesammtge= fechts in gesonderte Glieder wird auch eine unabsichtliche entstehen können und zwar:
  - a) indem die beabsichtigte größer wird, als im Plane lag;
  - b) indem da eine Trennung eintritt, wo sie gar nicht vorhans den sein, sondern das Kommandowort Alles führen sollte.
- 108. Diese rührt von Umständen her, die sich nicht vorher= sehen ließen.
- 109. Die Folge ist ungleicher Erfolg bei Theilen, die zu= sammengehören (weil sie sich nämlich in ungleichen Verhältnissen befinden können).
- 110. Es entsteht dadurch bei einzelnen Theilen das Bedürfniß einer Veränderung, die nicht im Plane des Ganzen gelegen hat,
  - a) indem sie sich Nachtheilen des Terrains, der Zahl, der Aufstellung entziehen wollen;
  - b) indem sie in allen diesen Punkten Vortheile erhalten, die sie benupen wollen.
- 111. Die Folge hiervon ist, daß unwillfürlich, oft mehr oder weniger absichtlich ein Feuergesecht in ein Handgesecht und umgestehrt das letztere in das erstere übergehen wird.
- 112. Die Aufgabe ist dann, diese Veränderungen in den Plan des Ganzen einzupassen, indem man sie:
  - a) im Fall des Nachtheils auf eine oder die andere Weise gutmacht;
  - b) im Fall des Vortheils so weit benutzt, als ohne Gefahr eines Umschlagens geschehen kann.
- 113. Es ist also die absichtliche und unabsichtliche Vereinzes lung des Gesammtgesechts in mehr oder weniger selbständige Theilsgesechte, welche einen Wechsel der Gesechtsformen sowohl von Handsgesecht und Feuergesecht als von Angriff und Vertheidigung insnerhalb des Gesammtgesechts hervorbringt.

Jest bleibt in dieser Beziehung noch das Ganze zu betrachten.

Das Gesecht besteht aus zwei Alten, bem Zerstörungs- und bem Entscheibungsaft.

- 114. Aus dem Fenergefecht mit seinem Zerstörungsprinzip und aus dem Handgefecht mit seinem Vertreibungsprinzip gehen nach Nr. 72 für das partielle Gefecht zwei verschiedene Atte hervor: ein Zerstörungsatt und ein Entscheidungsaft.
- 115. Je kleiner die Massen sind, um so mehr werden diese beiden Akte aus einem einfachen Feuergefecht und einem einfachen Handgefecht bestehen.
- 116. Je größer die Massen werden, um so mehr werden diese beiden Afte kollektiv genommen werden müssen, so daß der Zersstörungsakt aus einer Reihe von neben und nach einander stattsfindenden Feuergesechten und der Entscheidungsakt eben so aus mehreren Handgesechten besteht.

1

117. Auf diese Weise sett sich die Theilung des Gefechts nicht nur fort, sondern erweitert sich auch immer mehr, je größer die kämpfenden Massen werden, indem der Zerstörungsakt und der Entscheidungsakt in der Zeit immer weiter von einander getrennt werden.

#### Der Berftorungeatt.

- 118. Je größer das Ganze ist, um so wichtiger wird die physische Vernichtung, denn
  - a) um so geringer ist der Einfluß des Führers. (Dieser Ein= fluß ist beim Handgefecht größer als beim Feuergefecht.)
  - b) Um so geringer die moralische Ungleichheit. Bei großen Massen, z. B. ganzen Armeen, bleibt nichts als die nationale Verschiedenheit; bei kleineren kommen die der Korps und die der Individuen, endlich besondere zufällige Umstände hinzu, die sich bei großen Massen ausgleichen.
  - c) Um so tiefer ist die Aufstellung, d. h. um so mehr Reserven zur Erneuerung des Gefechts sind vorhanden, wie wir in der Folge sehen werden. Es nimmt also die Zahl der einzelnen Gesechte zu und folglich die Dauer des Gesammigessechts, und dadurch wird der Einfluß des ersten Augenblicks vermindert, der beim Vertreiben immer so viel entscheidet.
    - 119. Aus der vorigen Nummer folgt, daß, je größer das

Ganze ist, um so mehr die physische Vernichtung die Entscheidung vorbereiten muß.

- 120. Diese Vorbereitung liegt darin, daß sich die Masse der Kämpfenden von beiden Seiten verkleinert, das Verhältniß aber sich zu unserm Besten verändert.
- 121. Das Erste ist zureichend, wenn wir moralisch ober physsisch überlegen sind, das Zweite erforderlich, wenn dies nicht der Fall ist.
  - 122. Die Zerstörung der feindlichen Streitfrafte besteht:
  - n) in Allem, was physisch außer Gesecht gesetzt ist, Todte, Berwundete und Gefangene;
  - b) in dem, was physisch und moralisch erschöpft ist.
- 123. In einem Feuergefecht von mehreren Stunden, in welchem eine Truppe einen namhaften Verlust erleidet, z. B. 4 ober 1 des Ganzen, ist der übrige Theil vor der Hand fast wie eine ausgebrannte Schlacke zu betrachten. Denn:
  - a) die Leute sind körperlich erschöpft;
  - b) fie haben sich verschossen;
  - c) die Gewehre sind verschleimt;
  - d) Viele haben sich mit den Verwundeten entfernt, ohne selbst verwundet zu sein;
  - e) die Uebrigen glauben, daß sie für diesen Tag das Ihrige gethan haben und gehen, wenn sie einmal aus der Sphäre der Gefahr zurückgenommen sind, nicht gern wieder hinein;
  - f) das ursprüngliche Gefühl des Muthes ist abgestumpft, die Kampflust befriedigt;
  - g) die ursprüngliche Organisation und Ordnung ist zum Theil gestört.
- 124. Die Folgen e und f treten mehr oder weniger ein, jenachdem das Gefecht unglücklich oder glücklich gewesen ist. Eine Truppe, die Terrain gewonnen oder das ihr anvertraute glücklich behauptet hat, ist eher wieder zu gebrauchen als eine, die zurückgeworfen ist.

125a. Es sind zwei Folgen von Nr. 123 in Betracht zu ziehen. Die erste ist die Dekonomie der Kräfte, die aus dem

Ì

I

Gebrauch einer geringeren Streitstraft im Feuergesecht erwächst, als der Gegner sie anwendet. Denn wenn die Zerstörung der Kräfte im Feuergesecht nicht blos durch die Verluste an solchen entsteht, die außer Gesecht gesetzt werden, sondern auch dadurch, daß Alles, was gesochten hat, in seiner Kraft geschwächt ist, so wird natürzlich die Schwächung Desjenigen geringer sein, der weniger angewendet hat.

Wenn 500 Mann im Stande gewesen sind 1000 Mann das Gleichgewicht im Gesecht zu halten, so bleiben bei gleichen Verslusten auf beiden Seiten, die wir auf 200 annehmen wollen, dem Einen 300 Mann mit erschöpften Kräften, dem Andern 800 Mann, von denen 300 erschöpft, 500 aber frisch sind.

125b. Die zweite Folge ist, daß die Schwächung des Gegners, also die Zerstörung der feindlichen Streitkräfte,
viel mehr Umfang hat, als die Zahl der Todten, Verwundeten und
Gesangenen ausdrückt. Diese Zahl beträgt vielleicht nur z des
Ganzen, es sollten also ä übrig bleiben. Aber unter diesem s sind
eigentlich nur die ganz intakten Reserven und die Truppen,
welche zwar gebraucht worden sind, aber noch weniger gelitten
haben, als brauchbar und die übrigen (vielleicht z) einstweilen als
ein caput mortuum zu betrachten.

126. Diese Verkleinerung der wirkenden Massen ist die erste Absicht des Zerstörungsatts; die eigentliche Entscheidung kann nur mit kleinern Massen gegeben werden.

127. Es ist aber nicht die absolute Größe der Massen, welche bei der Entscheidung ein Hinderniß ist (wiewohl auch diese absolute Größe nicht gleichgültig ist; denn 50 Mann gegen 50 Mann können auf der Stelle zur Entscheidung schreiten, aber nicht 50,000 gegen 50,000), sondern die relative Größe. Wenn nämlich bes Ganzen im Zerstörungsakt ihre Kräfte schon an einander absgemessen haben, so sind beide Feldherren, wenn sie auch beide vollkommen im Gleichgewicht geblieben wären, dem endlichen Besichluß, welchen sie zu fassen haben, dennoch viel näher, und es gehört nur noch ein verhältnißmäßig kleiner Anstoß dazu, um die Entscheidung zu bewirken. So ist es, das übrig gebliebene Sechss

theil möge einer Armee von 30,000 Mann angehören, also 5000 Mann stark sein, ober einer von 150,000 und somit 25,000 Mann betragen.

- 128. Die Hauptabsicht beider Theile im Zerstörungsakt geht dahin, sich in demselben ein Uebergewicht für den Entscheidungsakt zu verschaffen.
- 129. Dieses Uebergewicht kann durch Vernichtung feindlicher physischer Kräfte, aber auch in den übrigen unter Nr. 4 angegesbenen Fällen erreicht werden.
- 130. Es ist also in dem Zerstörungsakt ein natürliches Bestreben vorhanden, alle Vortheile, welche sich darbieten, so gut als es die Verhältnisse erlauben, zu benußen.
- 131. Nun zerfällt das Gefecht größerer Massen immer in mehrere partielle Gesechte (Nr. 23), die mehr oder weniger selbstständig sind und also häusig in sich einen Zerstörungs= und einen Entscheidungsaft haben müssen, wenn man die Bortheile, welche man durch den ersten erhalten hat, benußen will.
- 132. Durch die geschickte und glückliche Einmischung des Handgesechts wird man hauptsächlich die Vortheile erhalten, welche man in der Zerstörung des seindlichen Muths und der seindlichen Drdnung und im Terraingewinn sucht.
- 133. Aber selbst die physische Zerstörung der feindlichen Streitsträfte wird dadurch sehr gesteigert, denn Gefangene kann man nur durch das Handgesecht machen.

Wenn also ein Bataillon durch unser Feuer erschüttert ist, wenn unser Bajonnetangriff es aus seiner vortheilhaften Stellung wirft und wir ihm auf seiner Flucht ein Paar Schwadronen nachsenden, so begreift man, wie dieser partielle Erfolg bedeutende Vortheile aller Art in die Wagschale des allgemeinen legen wird; aber es ist freilich Bedingung, daß es geschehe, ohne in Verlegens heit mit dieser siegenden Truppe zu gerathen, denn wenn unser Bataillon und unsere Schwadronen dabei überlegenen seindlichen Kräften in die Hände sielen, so wäre diese partielle Entscheidung unzeitig gewesen.

134. Die Benupung dieser partiellen Erfolge liegt in der Hand der Unterbefehlshaber und giebt derjenigen Armee eine große

Ueberlegenheit, welche erfahrne Offiziere an der Spipe ihrer Dirissionen, Brigaden, Regimenter, Bataillone, Batterieen u. s. w. hat.

Ì

1

1

Ì

1

- 135. So sucht jeder der beiden Feldherren schon im Zerstörungsakt sich diejenigen Bortheile zu verschaffen, die die Entscheidung herbeiführen, und dadurch diese wenigstens vorzubereiten.
- 136. Die wichtigsten dieser Gegenstände sind stets genommene Geschüpe und genommenes Terrain.
- 137. Das lettere nimmt an Wichtigkeit zu, wenn der Feind in der Bertheidigung einer starken Stellung begriffen war.
- 138. So ist schon der Zerstörungsakt auf beiden Seiten, vorzugsweise aber auf Seiten des Angreifenden ein behutsames Vorschreiten zum Ziele.
- 139. Da im Feuergefecht die Zahl so wenig entscheibet (Nr. 53), so folgt von selbst das Bestreben, in demselben mit so wenig Kräften als nur möglich auszureichen.
- 140. Da im Zerstörungsakt das Feuergefecht vorherrscht, so muß auch das Bestreben der höchsten Dekonomie der Kräfte in demselben herrschen.
- 141. Da beim Handgefecht die Zahl so wesentlich ist, so wird bei den Entscheidungen der partiellen Gefechte im Zerstörungsakt auch häusig eine Ueberzahl angewendet werden müssen.
- 142. Im Ganzen muß aber der Charakter der Sparsamkeit auch hier vorwalten, und es werden in der Regel nur diejenigen Entscheidungen zweckmäßig sein, die sich ohne große Ueberlegenheit der Zahl gleichsam von selbst ergeben.
- 143. Ein unzeitiges Bestreben nach Entscheidung hat zur Folge:
  - a) wenn sie mit Dekonomie der Kräfte eingerichtet ist, daß man in überlegene Massen hineingeräth; ober
  - b) wenn die gehörigen Kräfte angewendet werden, daß man sich zu früh erschöpft.
- 144. Die Frage, ob es zeitgemäß ist, eine Entscheidung herbeizuführen, wiederholt sich innerhalb des Zerstörungsaktes sehr oft, sie tritt jedoch für die Hauptentscheidung am Ende desselben ein.
- 145. Der Zerstörungsakt hat deshalb das natürliche Beftreben, auf einzelnen Punkten in den Entscheidungsakt überzugehen,

weil jeder Vortheil, der sich in seinem Verlaufe darbietet, erst durch die zum Bedürfniß gewordene Entscheidung sein volles Maß erreichen kann.

- 146. Je erfolgreicher die im Zerstörungsakt angewendeten Mittel sind, oder je größer die physische oder moralische Ueberlegenheit war, um so stärker wird diese Tendenz des Ganzen sein.
- 147. Bei geringen oder negativen Erfolgen oder bei der Ueberlegenheit des Gegners kann sie aber auch in den einzelnen Punkten so selten und so schwach sein, daß sie für das Ganze so gut wie gar nicht vorhanden ist.
- 148. Diese natürliche Tendenz kann im Einzelnen und im Allgemeinen zu unzeitigen Entscheidungen führen, ist aber, weit entfernt, darum ein Uebel zu sein, vielmehr eine ganz nothwendige Eigenschaft des Zerstörungsaktes, weil ohne sie viel versäumt werden würde.
- 149. Das Urtheil des Führers auf jedem Punkt und des Feldherrn für das Allgemeine muß bestimmen, ob die sich darbiestende Gelegenheit zu einer Entscheidung vortheilhaft ist oder nicht, d. h. ob sie nicht zu einem Rückschlag und damit zu einem nes gativen Resultat führt.
- 150. Die Leitung eines Gefechts in Beziehung auf die der Entscheidung vorangehende Vorbereitung oder vielmehr Zubereitung besselben besteht also darin, ein Feuergesecht und im weitern Sinne einen Zerstörungsakt anzuordnen und demselben eine angemessene Dauer zu geben, d. h. die Entscheidung erst eintreten zu lassen, wenn man glaubt, daß der Zerstörungsakt hinreichende Wirtung gethan hat.
- 151. Dieses Urtheil wird sich aber nicht sowohl nach der Uhr richten, d. h. nicht aus den bloßen Zeitverhältnissen hervorgehen, sondern aus den Umständen, welche sich ergeben haben, aus den Zeichen einer schon gewonnenen Ueberlegenheit.
- 152. Da nun der Zerstörungsakt, wenn er von gutem Erfolg begleitet ist, schon selbst zur Entscheidung strebt, so kommt es für den Führer mehr darauf an, zu beurtheilen, wann und wo es Zeit ist, ihm die Zügel schießen zu lassen.
  - 153, Wenn die Tendenz zur Entscheidung in dem Zersto-

rungsakt sehr schwach wäre, so würde dies schon ein ziemlich siche= res Zeichen sein, daß auf keinen Sieg zu rechnen ist.

- 154. Es werden also die Führer und Feldherren in diesem Falle meistens die Entscheidung nicht geben, sondern empfangen.
- 155. Wo sie dennoch gegeben werden soll, da geht sie von dem ausdrücklichen Befehl aus, der von allen der Führung zu Gestote stehenden persönlichen Mitteln der Ermunterung und des sortsreißenden Einflusses begleitet sein muß.

#### Der Entscheidungsatt.

- 156. Die Entscheidung ist dasjenige Ereigniß, wodurch der Entschluß zum Abzuge in dem einen der Feldherren hervorgerufen wird.
- 157. Die Gründe zum Abzug haben wir unter Nr. 4 angesgeben. Diese können nach und nach entstehen, indem sich schon im Zerstörungsakt ein kleiner Nachtheil zum andern häuft, und der Entschluß also ohne eigentlich entscheidendes Ereigniß gefaßt wird. In diesem Falle sindet ein besonderer Entscheidungsakt nicht statt.
- 158. Der Entschluß kann aber auch durch ein einzelnes sehr nachtheiliges Ereigniß, also plöglich hervorgebracht werden, nach= dem bis dahin Alles noch im Gleichgewicht geschwebt hatte.
- 159. In diesem Falle nun ist diejenige Handlung des Gegners, welche dieses Ereigniß hervorgebracht hat, als die gegebene Entscheidung zu betrachten.
- 160. Der gewöhnlichste Fall ist, daß die Entscheidung im Laufe des Bernichtungsattes nach und nach reift, daß aber der Entschluß des Besiegten durch ein besonderes Ereigniß den letzen Anstoß ershält. Also auch in diesem Falle ist die Enscheidung als eine gezgebene zu betrachten.
- 161. Ist die Entscheidung eine gegebene, so muß sie eine pofitive Handlung sein.
  - a) Dies kann ein Angriff fein,
  - b) aber auch ein bloßes Anrücken neuer Reserven, die bis dahin versteckt gehalten wurden.
- 162. Bei kleinen Haufen ist oft schon das Handgefecht in einem einzigen Anfall zur Entscheidung zureichend.
  - 163. Bei größeren Haufen kann der Angriff vermittelst des

bloßen Handgefechts auch noch zureichen, doch wird es dann schwerlich bei einem einzelnen Anfall bleiben.

- 164. Werden die Haufen noch größer, so mischt sich das Feuersgesecht ein, wie bei dem Angriff bedeutender Kavalleriemassen die reitende Artillerie.
- 165. Bei großen, aus allen Waffen bestehenden Massen wird die Entscheidung niemals in einem bloßen Handgefechte stattsinden, sondern es wird ein neues Feuergefecht nothwendig werden.
- 166. Aber dieses Feuergefecht wird dann im Charafter des Anfalls selbst stattfinden, es wird in dichteren Massen, also mit einer in Zeit und Raum konzentrirten Wirkung als eine kurze Vor-bereitung des eigentlichen Anfalls gebraucht werden.
- 167. Erfolgt die Entscheidung nicht mehr durch ein einzelnes handgefecht, sondern durch eine Reihe von gleichzeitigen und successsiven Gefechten beider Art, so wird sie dadurch ein besonderer Alt des Gesammtgefechts, wie das Nr. 115 ff. schon im Allgemeinen gesagt ist.
  - 168. In diesem Afte wird das Handgefecht vorherrschen.
- 169. In eben dem Maße, wie das Handgefecht vorwaltet, wird auch der Angriff vorherrschen, wiewohl auf einzelnen Punkten die Vertheidigung stattsinden kann.
- 170. Gegen das Ende einer Schlacht wird die Rücksicht auf den Rückzugsweg immer wichtiger, daher wird auch das Bedrohen dieses Weges ein wichtiges Mittel zur Entscheidung.
- 171. Wo die Verhältnisse es zulassen, wird deshalb schon von Hause aus der Plan der Schlacht auf diesen Punkt gerichtet.
- 172. Je mehr die Schlacht ober das Gefecht sich im Sinne dieses Planes entwickelt, um so mehr wird auch der seindliche Rückzugsweg bedroht.
- 173. Ein anderes großes Mittel zum Siege ist das Brechen der Ordnung. Die künstliche Struktur, mit welcher die Streitsmassen in das Gesecht gehen, leidet in dem langen Zerstörungsskampse, in dem sich ihre Kräfte ausringen, beträchtlich. Ist diese Erschütterung und Schwächung bis auf einen gewissen Punkt gestommen, so kann ein schnelles Vordringen mit konzentrirten Massen von Seiten des Einen in die Schlachtlinie des Andern eine große

Berwirrung hervorbringen, die Diesen an keinen Sieg mehr denken läßt, sondern alle Kräfte in Anspruch nimmt, um die einzelnen Theile in Sicherheit zu bringen und einen nothdürftigen Zusam= menhang des Ganzen herzustellen.

174. Aus allem bisher Gesagten geht hervor, daß, so wie in dem Vorbereitungsakte die höchste Dekonomie der Kräfte vorsherrscht, im Entscheidungsakte die Ueberwältigung durch die Zahl vorherrschen muß.

175. Sowie im Vorbereitungsakte Gebuld, Standhaftigkeit und Kälte vorwalten sollen, so sollen im Entscheidungsakte Kühn= heit und Feuer vorherrschen.

176. Von beiden Feldherren pflegt nur einer die Entscheis dung zu geben, der andere empfängt sie.

177. Wenn Alles noch im Gleichgewicht ist, so kann der. welcher die Entscheidung giebt,

- a) der Angreifende,
- b) der Vertheidigende sein.

178. Da der Angreifende den positiven Zweck hat, so ist es am natürlichsten, daß er sie giebt, und daher tritt dieser Fall auch am häusigsten ein.

179. Ist aber das Gleichgewicht schon merklich gestört, so kann die Entscheidung gegeben werden

- a) von dem Feldherrn, der im Vortheil ist,
- b) von dem, welcher im Nachtheil ist.

180. Das Erstere ist offenbar das Natürlichere, und ist diesser Feldherr zugleich der Angreisende, so wird es noch natürlicher; daher wird es nur wenig Fälle geben, in welchen die Entscheidung nicht von diesem Feldherrn ausginge.

181. Ist es aber der Vertheidiger, welcher im Vortheil ist, so ist es auch natürlich, daß er die Entscheidung giebt, so daß das nach und nach eingetretene Verhältniß mehr entscheidet als die ursprüngliche Absicht von Angriff und Vertheidigung.

182. Ein Angreifender, welcher schon in merklichem Nach= theil ist und doch noch die Entscheidung giebt, sieht es als den lepten Versuch an, seine ursprüngliche Absicht zu erreichen. Wenn der im Vortheil befindliche Vertheidiger ihm Zeit dazu läßt, so ist es allerdings in der Natur der positiven Absicht des Angreifenden, einen solchen letzen Versuch zu machen.

183a. Ein Vertheibiger, der in merklichem Nachtheil ist und bennoch die Entscheidung geben will, thut etwas, was ganz gegen die Natur der Dinge und als eine Handlung der Verzweiflung zu betrachten ist.

183b. Der Erfolg im Entscheidungsakt richtet sich nach den eben entwickelten Verhältnissen, so daß er in der Regel nur dann für den günstig sein wird, welcher die Entscheidung giebt, wenn diese aus natürlichen Verhältnissen hervorgeht.

184. Wo sich Alles noch im Gleichgewicht befindet, ist der Erfolg gewöhnlich für den, welcher die Entscheidung giebt, denn in dem Augenblick einer zur Entscheidung gereiften Schlacht, wenn sich die Kräfte an einander ausgerungen haben, ist das positive Prinzip von viel größerem Gewicht als im Anfang derselben.

185. Der Feldherr, welcher die Entscheidung empfängt, kann sich dadurch entweder augenblicklich zum Rückzug bestimmen lassen und jedem weitern Gesecht ausweichen, oder er kann das Gesecht noch fortsetzen.

186. Sept er es fort, so kann er dies nur

- a) als Anfang seines Rückzugs, indem er Zeit zu gewinnen sucht, dazu seine Einleitungen zu treffen;
- b) als einen wirklichen Kampf, in welchem noch auf Erfolg zu hoffen ist.

187. Befindet sich der Feldherr, welcher die Entscheidung an = nimmt, in sehr günstigen Verhältnissen, so kann er dabei auch in der Vertheidigung beharren.

188a. Ist aber die Entscheidung aus natürlichen, d. h. günftigen Verhältnissen bessen, der sie giebt, hervorgegangen, so wird auch der Feldherr, welcher sie annimmt, mehr oder weniger zu einer aktiven Vertheidigung übergehen, d. h. dem Anfall mit Anfall bezegenen müssen, theils weil die natürlichen Vortheile der Vertheidizung (Stellung, Ordnung, Ueberraschung) im Verlaufe des Gesechts sich nach und nach erschöpfen und zulest nicht mehr

CF

hinreichend vorhanden sind, theils weil (wie wir Nr. 184 gesagt haben) das positive Prinzip ein immer größeres Gewicht erhält.

#### Ihre Trennung in ber Zeit.

- 188b. Die hier gegebene Ansicht, daß jedes Gefecht in zwei getrennte Akte zerfällt, wird auf den ersten Anblick viel Widerspruch sinden.
- 189. Dieser Widerspruch wird theils aus einer angewöhnten falschen Ansicht vom Gefecht, theils daraus hervorgehen, daß man dem Begriff des Getrennten eine zu pedantische Wichtigkeit beilegt.
- 190. Man denkt sich den Gegensatz zwischen Angriff und Verstheidigung zu groß, beide Thätigkeiten zu rein antithetisch, ober man legt vielmehr den Gegensatz dahin, wo er sich in der Aussführung nicht sindet.

.

- 191. Die Folge hiervon ist, daß man sich den Angreisenden vom ersten Augenblick bis zum letten mit einem gleichmäßigen, unausgesetzen Streben zum Vorschreiten, und die Ermäßigung der vorschreitenden Bewegung immer nur wie eine ganz unwillfürlich erzwungene denkt, die unmittelbar vom Widerstande ausgeht.
- 192. Nach dieser Vorstellungsart wäre nichts natürlicher, als daß jeder Angriff mit der höchsten Energie des Sturmes anfinge.
- 193. Für die Artillerie hat man doch auch bei dieser Vorsstellungsweise sich schon an einen Vorbereitungsakt gewöhnt, weil es doch zu sehr einleuchtete, daß sie sonst größtentheils unnüp sein würde.
- 194. Sonst aber hat man jenes unvermischte Streben zum Vorschreiten für so naturgemäß gehalten, daß man den Angriff, ohne einen Schuß zu thun, wie eine Art Ideal betrachtet hat.

Selbst Friedrich der Große hat bis zur Schlacht von Zorn= dorf das Feuer beim Angriff wie etwas Ungehöriges betrachtet.

- 195. Wenn man auch davon später etwas zurückgekommen ist, so glaubt doch noch heute der große Haufe, daß der Angreifende sich der bedeutendsten Punkte einer Stellung nicht zu früh besmächtigen könne.
- 196. Diejenigen, welche dem Feuer noch die meisten Concessionen machen, wollen doch gleich zum Angriff vorrücken, in großer

Nähe einige Bataillonssalven geben und dann mit dem Bajonnet draufgehen.

197. Aber die Kriegsgeschichte und ein Blick auf unsere Waf= fen zeigen, daß die absolute Verwerfung des Feuers beim Angriff ein Absurdum ist.

198. Etwas mehr Bekanntschaft mit dem Gefecht und beson= ders die anschauliche Erfahrung lehrt auch, daß eine Truppe, die einmal ins Feuern verfällt, selten noch zu einem kräftigen Sturme zu brauchen ist. Folglich ist die in Nr. 196 erwähnte Concession nichts werth.

199. Endlich zeigt die Kriegsgeschichte eine unzählige Menge von Fällen, in welchen man einen errungenen Vortheil mit großem Verlust wieder hat aufgeben müssen, weil man unvorsichtig vorgezdrungen war. Es kann also auch der in Nr. 195 ausgesprochene Grundsap nicht zugestanden werden.

200. Wir behaupten demnach, daß die ganze hier berührte Vorstellungsweise von der ungemischten Natur des Angriffs, wenn man uns diesen Ausdruck erlauben will, falsch ist, weil sie nur äußerst wenigen, sehr eigenthümlichen Fällen entspricht.

201. Liegt aber das Beginnen mit dem Handgefecht und eine unvorbereitete Entscheidung bei größern Gefechten nicht in der Natur der Dinge, so entsteht von selbst eine Theilung in Vorbereitung der Entscheidung durch das Feuer und in die Entscheidung selbst, also in die beiden Atte, mit denen wir uns beschäftigt haben.

202. Wir haben zugegeben, daß diese Theilung bei ganz kleisnen Gefechten wegfallen kann (z. B. bei kleinen Kavalleriehausen). Es entsteht nun die Frage, ob sie nicht auch wieder aushört, wenn die Massen eine gewisse Größe bekommen; nicht als ob die Answendung des Feuers aushören könnte, das wäre ein Widerspruch in sich, sondern ob die scharfe Trennung beider Thätigkeiten aufshören wird, so daß man sie nicht mehr als zwei getrennte Atte betrachten kann.

203. So könnte vielleicht behauptet werden, ein Bataillon solle schieften, che es Sturm läuft; das Eine müsse dem Andern vorhergehen, und so entständen zwei verschiedene Akte, aber nur für das Bataillon und nicht für die größere Abtheilung, die Bri=

gade n. s. w. Diese habe keinen Feuer= und Entscheidungsabschnitt, sie suche das ihr angedeutete Objekt zu erreichen und habe die Art, wie dies geschehe, den Bataillonen zu überlassen.

204. Wer sieht nicht ein, daß so alle Einheit verloren gehen müßte? Bei der großen Nähe, in welcher ein Bataillon neben dem andern sicht, müssen die Erfolge und Nichtersolge des einen nothe wendig Einfluß auf die andern haben, und bei der geringen intenssiven Wirkung unsers Flintenseuers und folglich seiner beträchtlichen Dauer, wenn es wirksam werden soll, muß jener Einfluß wegen dieser Dauer größer und entscheidender werden. Schon aus diessem Grunde muß eine gewisse allgemeine Zeiteintheilung für das Zerstörungs und Entscheidungsgesecht auch bei der Brigade entstehen.

205. Aber ein noch wesentlicherer Grund ist, daß man sich zur Entscheidung gern frischer, wenigstens anderer Truppen als zum Zerstörungsakte bedient; diese aber werden von den Reserven gesnommen und die Reserven müssen ihrer Natur nach ein gemeinsschaftliches Gut sein, können deshalb nicht bataillonsweise vorher vertheilt werden.

206. So wie nun das Bedürfniß eines Abschnittes im Gesecht von den einzelnen Bataillonen zu der Brigade übergeht, so geht es von dieser zur Division über und von der Division zu noch größern Abtheilungen.

207. Da aber die Theile eines Ganzen (Glieder der ersten Ordnung) immer unabhängiger werden, je größer das Ganze ist, so wird allerdings auch die Einheit des Ganzen weniger beschränstend auf sie wirken, und daher kommt es, daß innerhalb eines Theilzgesechts immer mehr Entscheidungsakte vorkommen können und wersden, je größer das Ganze ist.

208. Es werden sich also die Entscheidungen bei einem gröstern Theile nicht in dem Maße zu einem einzigen Ganzen vereisnigen, wie dies bei dem kleinern Theile der Fall ist, sondern sich in Zeit und Raum mehr vertheilen, doch wird immer noch eine merkliche Sonderung der beiden verschiedenen Thätigkeiten nach Anfang und Ende hin bemerkbar bleiben.

209. Nun können die Theile so groß, ihre Trennung von einsander kann so bedeutend werden, daß ihre Thätigkeit in dem Gesechte v. Clausewip, hinterlassene Werke. III.

zwar noch von dem Willen des Feldherrn ausgeht (wodurch die Selbständigkeit des Gesechts bedingt wird), daß aber diese Leitung sich auf eine anfängliche Bestimmung oder höchstens auf mehrere im Verlaufe des Gesechts beschränkt; in diesem Falle vereinigt ein solcher Theil den ganzen Organismus des Gesechts fast vollständig in sich.

210. Je größer die Entscheidungen sind, die einem Theile nach seinem Verhältnisse zustehen, um so mehr werden sie die Entscheisdung des Ganzen mitbestimmen; ja, man kann sich die Verhältnisse der Theile so denken, daß in ihrer Entscheidung schon die des Ganzen enthalten, also ein eigener Entscheidungsakt für das Ganze nicht mehr nöthig ist.

211. Beispiel. Eine Brigade kann in einer großen Schlacht, in welcher die Glieder erster Ordnung Korps sind, gleich von vorn herein den Auftrag erhalten, ein Dorf zu nehmen. Sie wird sich dazu ihres Zerstörungs= und ihres Entscheidungsaktes für sich bestienen. Die Eroberung dieses Dorfes kann nun auf die Entsicheidung des Ganzen mehr oder weniger Einfluß haben, aber es liegt nicht in der Natur der Dinge, daß sie diese Entscheidung in einem hohen Grade bestimme oder gar schon selbst bewirke, weil dazu eine Brigade im Ansange der Schlacht ein zu kleiner Theil des Ganzen wäre; dagegen kann man sich sehr wohl denken, daß die ganze Eroberung dieses Dorfes noch zu den Zerstörungsmaßeregeln gehöre, durch welche die seindlichen Streitkräfte nur gesschwächt und erschüttert werden sollen.

Denken wir uns dagegen ein bedeutendes Korps, welches vielleicht den dritten Theil oder gar die Hälfte des Ganzen ausmacht, mit dem Auftrage, einen gewissen bedeutenden Theil der
feindlichen Stellung zu nehmen, so können die erlangten Erfolge
dieses Theils sehr leicht so wichtig sein, daß sie über das Ganze
entscheiden, und daß, wenn das Korps seinen Zweck erreicht hat,
eine weitere Entscheidung nicht mehr nöthig wird. Nun können
die Verhältnisse leicht so gedacht werden, daß diesem Korps wegen
der Entsernung und wegen der Gegend im Laufe der Schlacht nur
wenig Bestimmungen zugehen können, es muß ihm also die Vorbereitung und die Entscheidung zugleich mitaufgetragen werden.
Auf diese Weise kann der gemeinschaftliche Entscheidungsaft ganz

wegfallen und in abgesonderte Entscheidungsatte einiger großen Glieder zerlegt werden.

- 212. Dies ist in großen Schlachten allerdings oft der Fall, und eine pedantische Vorstellung von der Trennung beider Theile, in welche wir das Gefecht zerlegen, würde also im Wisderspruche mit dem Hergange einer solchen Schlacht sein.
- 213. Indem wir diesen Unterschied in der Gesechtsthätigkeit seststellen und darauf einen großen Werth legen, ist es gar nicht unsere Absicht, diesen Werth auf die regelmäßige Abson- derung und Trennung dieser beiden Thätigkeiten zu legen und dies als einen praktischen Grundsatz aufzustellen; wir wollen nur, was wesentlich verschieden ist, auch in der Vorstellung sondern und zeigen, wie diese innere Verschiedenheit auch die Form des Gestechts von selbst beherrscht.
- 214. Die Trennung in der Form zeigt sich am deutlichsten in dem kleinen Gesechte, wo das einfache Feuer= und Handgesecht einander gegenüberstehen. Der Kontrast wird weniger stark, wenn die Theile größer werden, weil sich da in den beiden Akten die beiden Gesechtsformen, von welchen sie ausgegangen sind, wieder verbinden; aber die Akte selbst werden größer, nehmen mehr Zeit ein und rücken folglich in der Zeit weiter auseinander.
- 215. Die Trennung für das Ganze kann auch aufhören, insosern die Entscheidung schon den Gliedern erster Ordnung übertragen ist; aber selbst dann wird sich doch auch im Ganzen noch eine Spur davon zeigen, da man dahin streben wird, die Entscheidungen dieser verschiedenen Glieder in Beziehung auf die Zeit in Zusammenhang zu bringen, sei es daß man ein ganz gleichzeitiges Eintreten der Entscheidung oder ein Eintreten nach einer gewissen
  Ordnung für nöthig hält.
- 216. Es wird sich also der Unterschied dieser beiden Akte auch für das Ganze niemals ganz verlieren, und was davon für das Ganze verloren gegangen ist, wird sich in den Gliedern erster Ordunng wiederfinden.
- 217. So muß also unsere Ansicht verstanden werden, und so verstanden, wird ihr von der einen Seite die Realität nicht sehlen, von der andern wird sie die Ausmerksamkeit des Führers eines Ge-

fechts (es sei groß ober klein, Theilgefecht ober Gesammtgefecht) darauf richten, jedem der beiden Thätigkeitsakte seinen gebührenden Antheil zu geben, damit eben so wenig etwas übereilt als versäumt werde.

218. Uebereilt werden die Sachen, wenn dem Zerstörungsprinzip nicht Raum und Zeit genug gegeben, wenn die Sache übers Knie gebrochen wird; ein unglücklicher Ausgang der Entscheidung ist die Folge davon, die entweder gar nicht wieder gut zu machen ist, oder doch ein wesentlicher Nachtheil bleibt.

219. Versäumt wird überall, wo eine völlige Entscheidung aus Mangel an Muth ober aus falscher Ansicht der Verhältnisse unterbleibt; die Folge hiervon ist in jedem Falle Kraftverschwendung, sie kann aber auch ein positiver Nachtheil sein, weil die Reise der Entscheidung nicht ganz allein von der Dauer der Zerstörung ab-hängt, sondern auch von andern Umständen, d. h. von der günstigen Gelegenheit.

### Blan bes Gefechts. Definition.

220a. Der Plan des Gefechts macht die Einheit desselben möglich; jedes gemeinschaftliche Handeln bedarf einer solchen Einsheit. Diese Einheit ist nichts Anderes als der Zweck des Gefechts; von ihm gehen die Bestimmungen aus, welche für alle Theile nöthig sind, um den Zweck auf die beste Art zu erreichen. Die Feststellung des Zwecks und der aus ihm folgenden Bestimmungen ist also der Plan.

220 b. Wir verstehen hier unter Plan alle Bestimmungen, welche für das Gesecht gegeben werden, sei es vor demselben, bei seinem Anfange oder in seinem Verlause; also die ganze Einwirkung der Intelligenz auf die Materie.

220 c. Offenbar besteht aber ein wesentlicher Unterschied zwischen solchen Bestimmungen, die nothwendig vorher gegeben werden mussen und die sich vorher geben lassen auf der einen Seite, und solchen auf der andern, die der Augenblick erzeugt.

220 d. Das erstere ist der Plan im eigentlichen Sinne, das lettere kann man die Führung nennen.

221. Da diese Bestimmungen, die der Augenblick erzeugt, ihren reichhaltigsten Quell in der Wechselwirkung beider Gegner haben, so werden wir erst dann diesen Unterschied festhalten und näher betrachten, wenn wir uns mit der Wechselwirkung beschäftigen.

- 222. Ein Theil des Plans liegt schon stereotypisch in der For= mation der Streitkräfte, durch welche die große Zahl der Glieder auf wenige zurückgeführt wird.
- 223. Beim Theilgefecht ist diese Formation mehr die Hauptsache als beim Gesammtgesecht, sie macht da oft den ganzen Plan aus und zwar um so mehr, je kleiner der Theil ist. Ein Bataillon macht in einer großen Schlacht nicht viel andere Dispositionen, als ihm durch das Reglement und den Uebungsplatz vorgeschrieben sind; eine Division aber reicht damit nicht aus, hier werden schon individuelle Bestimmungen nöthiger.
- 224. Im Gesammtgefecht ist aber auch beim kleinsten Hausen die Formation selten der ganze Plan, sondern dieser löst oft die Formation auf, um Freiheit zur individuellen Disposition zu bestommen. Eine Schwadron, die einen Ueberfall auf einen kleinen seindlichen Posten unternimmt, theilt sich eben so gut in mehrere getrennte Theile wie die größte Armee.

### Ziel bes Plans.

- 225. Der Zweck des Gefechts macht die Einheit des Plans; wir können ihn als das Ziel desselben betrachten, nämlich als diejenige Richtung, nach der alle Thätigkeiten hinlaufen sollen.
- 226. Zweck des Gefechts ist der Sieg, also Alles, was den Sieg bedingt und in Nr. 4 aufgezählt ist.
- 227. Alle in Nr. 4 genannten Gegenstände können im Gefechte nur durch Vernichtung feindlicher Streitkraft erreicht werden, sie erscheint also bei allen als das Mittel.
  - 228. Sie ist sogar in den meisten Fällen der Hauptzweck selbst.
- 229. Wo das Lettere der Fall ist, ift der Plan auf die möglichst größte Vernichtung feindlicher Streitkraft gerichtet.
- 230. Wo andere von den in Nr. 1 genannten Gegenständen höher gestellt werden als die Vernichtung der seindlichen Streitkraft, nimmt diese als Mittel eine untergeordnete Stelle ein; dann wird nicht mehr die größtmöglichste, sondern nur eine genügende Vernichtung gefordert und man darf dann die nächsten Wege zum Ziel einschlagen.

- 231 a. Es giebt Fälle, in welchen die in Rr. 4 c d e f g ge= nannten Gegenstände, welche den Abzug des Feindes bestimmen, ganz ohne Vernichtung seindlicher Streitkräfte erreicht werden kön= nen; dann hat man den Feind durch ein Manöver überwunden, und nicht durch ein Gefecht. Aber dies ist kein Sieg, also nur brauch= bar, insofern man Anderes als einen Sieg zum Zwecke hatte.
- 231 b. In diesen Fällen wird zwar die Anwendung der Streitsträfte immer noch den Begriff eines Gesechts, also einer Bernichtung feindlicher Streitkräfte voraussepen, aber nur als möglich, nicht als wahrscheinlich. Denn indem man seine Absicht auf andere Dinge als die Vernichtung seindlicher Streitkräfte richtet, sept man voraus, daß diese anderen Dinge wirksam sein und es nicht zu einem namhaften Widerstande kommen lassen werden. Dürste man diese Voraussepung nicht machen, so könnte man auch diese anderen Dinge nicht zu seiner Absicht wählen, und irrte man sich in der Voraussepung, so wäre der Plan ein versehlter.
- 232. Aus der vorigen Nummer folgt, daß überall, wo eine bedeutende Vernichtung feindlicher Streitkräfte die Bedingung des Sieges wird, sie auch der Hauptgegenstand des Plans sein musse.
- 233. Da nun ein Manöver an und für sich kein Gesecht ist, dieses aber stattsindet, wenn das Manöver nicht gelingen will, so können die Gesetze für das Gesammtgesecht auch nicht auf den Fall eines Manövers passen, und die eigenthümlichen Dinge, welche im Manöver wirksam sind, können zur Theorie des Gesechts nichts beitragen.
- 234. Es kommen freilich in der Ausführung häufig gemischte Berhältnisse vor, das hindert aber nicht, die Dinge, die in ihrem Wesen verschieden sind, in der Theorie zu trennen; weiß man, was man an jedem Theile hat, so lassen sich die Kombinationen leicht machen.
- 235. Es ist also die Vernichtung seindlicher Streitkräfte in allen Fällen die Absicht, und die in Nr. 4 b c d e f genannten Dinge werden dadurch erst hervorgerusen, treten dann aber freilich als eigene Potenzen mit derselben in Wechselwirkung.
  - 236. Das, was von diesen Dingen immer wiederkehrt, b. h.

nicht die Folge individueller Verhältnisse ist, ift auch lediglich als eine Wirkung der Vernichtung feindlicher Streitkraft zu betrachten.

ŧ

•

ŧ

237. Insofern etwas ganz Allgemeines über den Plan des Gefechts festzustellen ist, kann es sich also nur auf die wirksamste Anwendung der eigenen Streitkraft zur Vernichtung der seindlichen beziehen.

Berhältniß zwischen Größe und Sicherheit bes Erfolge.

- 238. Da man es im Kriege und folglich auch im Gefechte mit moralischen Kräften und Wirkungen zu thun hat, die sich nicht bestimmt berechnen lassen, so bleibt immer eine große Ungewißheit über den Erfolg der angewendeten Mittel.
- 239. Diese wird noch durch die Menge der Zufälle vermehrt, mit welchen die kriegerische Handlung im Kontakt ist.
- 240. Wo Ungewißheit ist, wird das Wagen ein wesentliches Element.
- 241. Wagen in der gewöhnlichen Bedeutung heißt auf Dinge bauen, die mehr unwahrscheinlich als wahrscheinlich sind. Wagen in der weitesten Bedeutung aber heißt Dinge voraussepen, die nicht gewiß sind. In dieser letzten Bedeutung wollen wir es hier nehmen.
- 242. Gabe es nun bei allen vorkommenden Fällen eine Linie zwischen Wahrscheinlichkeit und Unwahrscheinlichkeit, so könnte man auf den Gedanken kommen, sie zur Grenzlinie des Wagens zu maschen, und also das Wagen über dieselbe hinaus, nämlich das Wasen im engeren Sinne, für unzulässig halten.
- 243. Allein erstlich ist eine solche Linie eine Chimäre, zweistens ist der Ramps nicht blos ein Alt der Ueberlegung, sondern auch der Leidenschaft und des Muthes. Man kann diese Dinge nicht ausschließen; wollte man sie aber allzusehr beschränken, so würde man seinen eigenen Kräften die stärksten Triebsedern nehmen und dadurch in konstanten Nachtheil gerathen; denn in der Mehrheit der Fälle gleicht sich das unvermeidliche häusige Zurückleiben hinter der Linie nur dadurch aus, daß zuweilen darüber hinausgegangen wird.
- 244. Je günstiger die Voraussepungen sind, die man macht, d. h. je mehr man wagen will, um so größer sind die Erfolge, welche man bei benselben Mitteln erwartet, also die Zwecke, welche man sich vorsest.

245. Je mehr man wagt, um so geringer ist die Wahr-scheinlichkeit, also die Sicherheit des Erfolgs.

246. Größe des Erfolgs und Sicherheit desselben stehen also bei denselben Mitteln im Gegensatz zu einander.

247. Die erste Frage wäre nun, wie viel Werth man auf das eine ober andere dieser beiden entgegengesepten Prinzipe legen soll.

248. Darüber kann nichts Allgemeines bestimmt werden, es ist vielmehr das Individuellste im ganzen Kriege. Einmal bestimmen es die Verhältnisse, die in manchen Fällen das größte Wagniß zur Nothwendigkeit machen können, und zweitens ist der Unternehmungsgeist und der Muth etwas rein Subjektives, was nicht
vorgeschrieben werden kann. Man kann von einem Führer sordern,
daß er seine Mittel und Verhältnisse mit Sackkenntniß beurtheile,
ihre Wirkungen nicht überschäße; thut er das Erstere, so muß man ihm
überlassen, was er vermöge seines Muthes damit auszurichten denkt.

Berhältniß zwischen Größe bes Erfolgs und bes Preises.

249. Die zweite Frage in Beziehung auf die zu vernichtenden feindlichen Streitkräfte betrifft den Preis, mit welchem man sie bezahlen will.

250. Bei der Absicht, seindliche Streitkräfte zu vernichten, ist freilich gewöhnlich die Bedingung gedacht, von ihnen mehr zu vernichten, als wir selbst dabei ausopfern; aber diese Bedingung ist keineswegs nothwendig, denn es kann Fälle geben (z. B. den großer Ueberlegenheit), in welchen die bloße Verminderung der seindlichen Kraft ein Vortheil ist, wenn wir sie auch mit einer größern der unsrigen bezahlen.

251. Aber selbst dann, wenn unsere Absicht bestimmt darauf gerichtet ist, mehr feindliche Streitkräfte zu vernichten, als wir dabei von den eigenen ausopfern, bleibt immer noch die Frage nach der Größe dieser Opfer stehen, denn mit ihnen wächst und fällt nastürlich das Resultat.

252. Man sieht wohl, daß die Beantwortung dieser Frage von dem Werth abhängt, den unsere Streitkräfte für uns haben, also von den individuellen Verhältnissen. Diesen muß die Ents scheidung überlassen bleiben, und man kann weder sagen, daß die möglichste Schonung der eigenen Streitkräfte, noch daß der rucksichtslose Verbrauch derselben ein Gesetz sei.

- . Bestimmung ber Art bes Gefechts für bie einzelnen Glieber.
- 253. Der Plan des Gefechts bestimmt für die einzelnen Gliez der, wann, wo und wie gesochten werden soll, d. h. er bestimmt Zeit, Raum und Art des Gesechts.
- 254. Hier wie überall lassen sich die allgemeinen, d. h. die aus dem bloßen Begriff hervorgehenden Verhältnisse von denen unterscheiden, die der individuelle Fall herbeiführt.
- 255. Die mannichfaltigste Verschiedenheit der Gefechtspläne muß natürlich aus den letztern hervorgehen, indem die eigenthümzlichen Vortheile und Nachtheile aufgesucht, jene zur Wirksamkeit gebracht, diese neutralisit werden.
- 256. Aber auch die allgemeinen Verhältnisse geben gewisse Resultate, und wenn diese der Zahl nach nur gering und der Form nach sehr einfach sind, so sind sie auch dafür um so wichtiger, weil sie das eigentlichste Wesen der Sache betressen und mithin bei allen übrigen Entscheidungen das Fundament ausmachen.

## Angriff und Bertheibigung.

257. In Beziehung auf die Art des Gefechts giebt es nur zwei Unterschiede, die überall vorkommen, also allgemein sind; der erste entspringt aus der positiven oder negativen Absicht und giebt den Angriff und die Vertheidigung, der andere aus der Natur der Waffen und giebt das Feuergesecht und das Handgesecht.

1

- 258. Streng genommen wäre Vertheidigung ein bloßes Abwehren des Stoßes und gebührte ihr also keine andere Waffe, als der Schild.
- 259. Dies wäre aber eine reine Negation, ein absolutes Leisden; Kriegführen aber ist kein Leiden ober Dulden; der Bertheisdigung kann also niemals der Begriff durchgehender Passivität zu Grunde gelegt werden.
- 260. Genau betrachtet, ist die passivste der Wassen, die Feuerswasse, immer noch etwas Positives und Aktives. Aber die Verstheidisgung bedient sich ja überhaupt derselben Wassen wie der Angriff und auch derselben Gesechtsformen von Feuergesecht und Handgesecht.

- 261. Man muß also die Vertheidigung eben so gut als einen Kampf betrachten wie den Angriff.
- 262. Dieser Kampf kann nur um den Sieg geführt werden, der also eben so sehr Zweck der Vertheidigung wie des Angriffs ist.
- 263. Man ist durch nichts berechtigt, sich den Sieg des Berztheidigers als etwas Negatives zu denken; wenn er in einzelnen Fällen etwas Aehnliches ist, so liegt das in den individuellen Bezdingungen; in den Begriff der Vertheidigung darf es nicht aufgenommen werden, sonst wirkt es logisch auf die ganze Borstellung vom Rampfe zurück und bringt Widersprüche hinein, oder sührt bei strenger Konsequenz wieder auf das Absurdum eines absoluten Duldens oder Leidens zurück.
- 264. Und doch besteht ein höchst wesentlicher Unterschied zwischen Angriff und Vertheidigung, welcher aber auch der einzige im Prinzip ist: nämlich der, daß der Angreisende die Handlung (das Gesecht) will und ins Leben ruft, der Vertheis diger dies aber abwartet.
- 265. Dies Prinzip geht durch den ganzen Krieg, also auch durch das ganze Gebiet des Gefechtes, und aus ihm fließen ursprünglich alle Unterschiede zwischen Angriff und Vertheidigung.
- 266. Wer aber eine Handlung will, muß damit etwas ber zweden, und dieser Zwed muß etwas Positives sein, weil die Absicht, daß nichts geschehe, keine Handlung hervorrufen könnte. Der Angreisende muß also eine positive Absicht haben.
- 267. Der Sieg kann diese nicht sein, denn er ist bloßes Mittel. Selbst in dem Falle, wo man den Sieg ganz um seiner selbst willen suchte, der bloßen Wassenehre wegen, oder um in den politischen Unterhandlungen mit seinem moralischen Gewichte zu wirsten, ist immer diese Wirkung und nicht der Sieg selbst der Iweck.
- 268. Die Absicht des Sieges muß der Vertheidiger mit dem Angreifenden gemeinschaftlich haben, aber sie entspringt bei Beisden aus verschiedenen Quellen; bei dem Angreifenden aus dem Zweck, welchem der Sieg dienen soll, bei dem Vertheidiger aus dem bloßen Faktum des Gesechts. Jenem kommt sie von oben herab, Diesem bildet sie sich von unten herauf. Wer sich schlägt, kann sich nur des Sieges wegen schlagen.

- 269. Warum schlägt sich nun der Vertheidiger, d. h. warum nimmt er das Gesecht an? Weil er die positive Absicht des Ansgreifenden nicht zulassen, d. h. zunächst, weil er den status quo ershalten will. Dies ist die nächste und nothwendige Absicht des Verstheidigers; was sich weiter daran anknüpft, ist nicht nothwendig.
- 270. Die nothwendige Absicht des Vertheidigers oder vielmehr der nothwendige Theil in der Absicht des Vertheidigers ist also negativ.
- 271a. Ueberall, wo diese Regativität des Vertheidigers vorshanden ift, d. h. überall und immer, wo er das Interesse hat, daß nichts geschehe, sondern die Sachen bleiben, wie sie sind, muß er dadurch bestimmt werden, nicht zu handeln, sondern abzuwarten, bis der Gegner handelt; aber von dem Augenblick an, wo Dieser handelt, kann der Vertheidiger seine Absicht durch bloßes Abwarten und Nichthandeln nicht mehr erreichen; nun handelt er also eben so wie sein Gegner, und es hört daher der Unterschied auf.
- 271 b. Wendet man dies zuvörderst blos auf das Gesammtsgesecht an, so würde der ganze Unterschied zwischen Angriff und Vertheidigung darin bestehen, daß diese jenen abwartet, der Gang des Gesechts selbst aber dadurch nicht weiter bedingt werden.
- 272. Nun kann man aber dieses Prinzip der Vertheidigung auch auf das Theilgesecht anwenden; es kann auch für Glieder und Theile des Ganzen das Interesse vorhanden sein, daß keine Veränderung entstehe, und sie können also dadurch zum Abwarten bestimmt werden.
- 273. Dies ist nicht allein möglich für Glieber und Theile des Vertheidigers, sondern auch für die des Angreifenden, und findet auch wirklich bei Beiden Statt.
- 274. Es liegt aber in der Natur der Sache, daß es beim Vertheidiger häufiger vorkommen wird als beim Angreifenden, was sich erft zeigen läßt, wenn die mit dem Vertheidigungsprinzip in Verbindung tretenden individuellen Umstände in Betracht kommen.
- 275. Je weiter man sich in einem Gesammtgefecht das Vertheidigungsprinzip bis zu den kleinsten Gliedern hinuntersteigend denkt, und je allgemeiner man es auf alle Glieder ausdehnt, um so passiver wird der ganze Widerstand, um so mehr wird sich die

Bertheibigung jener Einie eines absoluten Leidens nähern, die wir als ein Absurdum ansehen.

- 276. Wo in dieser Richtung der Bortheil des Abwartens für den Bertheidiger aufhört, d. h. seine Wirksamkeit erschöpft ist, wo gewissermaßen der Sättigungspunkt eintritt, werden wir erst in der Folge näher betrachten können.
- 277. Für jest ziehen wir nur den Schluß aus dem bisher Gesagten, daß die Absicht des Angriffs oder der Vertheidigung nicht bloß über den Anfang eines Gesechtes etwas bestimmt, son= dern dasselbe auch in seinem Verlause durchdringen kann, daß also dadurch wirklich zwei verschiedene Arten des Gesechts gegeben werden.
- 278. Der Plan des Gefechts hat also in jedem Falle für das Ganze zu bestimmen, ob dasselbe Angriffs oder Vertheidigungs gefecht sein soll.
- 279. Eben diese Vestimmung muß er für diesenigen Theile enthalten, welchen er eine von der des Ganzen abweichende Aufzgabe ertheilen will.
- 280. Lassen wir alle individuellen Verhältnisse, welche über die Wahl von Angriss und Vertheidigung entscheiden können, jest noch unberücksichtigt, so ergiebt sich nur ein Geses, nämlich, daß man da, wo man die Entscheidung aufhalten will, verstheidigend, da, wo man sie sucht, angrisss weise versfahren muß.
- 281. Wir werden diesen Grundsatz gleich mit einem andern in Verbindung treten und sich dadurch deutlicher gestalten sehen.

Fenergefecht und Bandgefecht.

- 282. Der Plan des Gefechts muß ferner die Wahl der aus den Waffen hervorgehenden Gefechtsformen, nämlich des Feuergesfechts und des Handgefechts, bestimmen.
- 233. Allein diese beiden Formen sind nicht sowohl Glieder des Gefechts als primitive Bestandtheile desselben. Sie sind durch die Bewassnung gegeben, gehören zu einander und machen zusammen erst das vollständige Gesechtsvermögen aus.
- 284. Die Wahrheit dieser Ansicht (die übrigens nur eine ansnähernde, die Mehrheit der Fälle umfassende, keine absolute ist)

zeigt sich durch die Verbindung der Wassen des einzelnen Streisters und durch die zum Bedürfniß gewordene innige Verbindung der Truppengattungen.

285. Aber eine Trennung dieser beiden Elemente und ein Gebrauch des einen ohne das andere bleibt nicht nur möglich, son= dern kommt auch sehr oft vor.

286. In Beziehung auf das Zusammengehören beider und ihre natürliche Ordnung unter sich hat der Plan eines Gesechts nichts zu bestimmen, da dies schon durch den Begriff, durch die Formation und die Uebungspläße seststeht, also wie die Formation zu dem stereotypen Theile des Plans gehört.

287. Ueber den getrennten Gebrauch dieser beiden Formen giebt es gar kein allgemeines Geses, wenn man nicht dafür gelten lassen will, daß er immer nur als ein nothwendiges Uebel, d. h. als eine schwächere Wirkungsform betrachtet werden muß. Sämmtliche Fälle, in denen man veranlaßt sein kann, sich dieser schwächern Form zu bedienen, gehören in das Reich individueller Umstände. Für den Gebrauch des bloßen Handgesechts, z. B. wenn man überfallen will, oder wenn sonst die Zeit zum Feuergesecht sehlt, oder wenn man auf einen sehr überlegenen Muth der Seinigen rechnen darf, sind offenbar Vorkommenheiten nur vereinzelte Fälle.

-

# Bestimmung von Zeit und Raum.

288. Für die Bestimmung von Zeit und Raum ist zuerst für beide gemeinschaftlich zu bemerken, daß für das Gesammtgesecht die Raumbestimmung allein der Vertheidigung, die Zeitbestimmung dem Angriss angehört.

289. Für die Theilgefechte aber hat sowohl der Plan eines Angriffs= wie der eines Vertheidigungsgefechts Bestimmungen für beide zu geben.

### Die Zeit.

290. Die Zeitbestimmung für die Theilgesechte, welche auf den ersten Blick den Gegenstand höchstens in einigen Punkten zu berühren scheint, nimmt gleichwohl bei näherer Betrachtung eine ganz andere Wendung und durchdringt ihn von einem Ende bis zum andern mit einem höchst entscheidenden gesetzgebenden Ge=

danken, nämlich der Möglichkeit eines successiven Gebrauchs ber Streitkräfte.

Succesfiver Gebrauch ber Streitfrafte.

- 291. An und für sich ift bei der gemeinschaftlichen Wirkung einzelner Kräfte die Gleichzeitigkeit eine Grundbedingung. Dies ist auch im Kriege und namentlich im Gesecht der Fall. Denn da die Zahl der Streitkräfte in dem Produkt derselben ein Faktor ist, so wird bei übrigens gleichen Umständen die gleichzeitige Answendung aller Streitkräfte, d. h. die höchste Vereinigung derselben in der Zeit gegen einen Keind, der sie nicht alle zugleich anwenzdet, den Sieg geben, und zwar zuerst über den Theil der seindzlichen Streikkräfte, der gebraucht worden ist; da aber durch diesen Sieg über einen Theil die moralischen Kräfte des Siegers überzhaupt zuz, und die des Besiegten abnehmen müssen, so folgt, wenn auch der Verlust der physischen Kräfte auf beiden Seiten gleich groß wäre, schon daraus, daß ein solcher Theilsieg die Gesammtkräfte des Siegers über die Gesammtkräfte des Siegers über die Gesammtkräfte des Besiegten erheben und folglich auch den Sieg im Gesammtgesecht bedingen kann.
- 292. Aber die in der vorigen Nummer gemachte Folgerung sett zwei Bedingungen voraus, die nicht vorhanden sind: nämlich erstens, daß die Zahl kein Maximum haben könne; zweitens, daß der Gebrauch ein und derselben Streitkraft, so lange noch etwas von ihr übrig ist, keine Grenzen habe.
- 293. Was den ersten Punkt betrifft, so begrenzt schon der Raum die Zahl der Streiter, denn was nicht zur Wirksamkeit kommen kann, muß als überslüssig betrachtet werden. Dadurch wird also die Tiefe und die Ausdehnung der Aufstellung aller zur gleichzeitigen Wirksamkeit bestimmten Streiter beschränkt, und mits hin die Zahl der Streiter.
- 294. Aber eine viel wichtigere Beschränkung der Zahl liegt in der Natur des Feuergefechts. Wir haben gesehen (89 c.), daß die größere Zahl in demselben innerhalb gewisser Grenzen nur die Wirkung hat, die beiderseitige, also die Gesammt-Kraft des Feuergesechts zu verstärken. Da also, wo für einen Theil in dieser Verstärkung nicht schon ein Vortheil liegt, hört sie auf wirksam für ihn zu sein; sie erreicht also da leicht ein Maximum.

295. Dies Maximum bestimmt sich ganz nach dem indivisuellen Fall, nach dem Terrain, dem moralischen Verhältniß der Truppen und den nähern Zwecken des Feuergesechts. Hier genügt es zu sagen, daß es ein solches giebt.

296. Es hat also die Zahl der gleichzeitig anzuwendenden Streitkräfte ein Maximum, über welches hinaus eine Verschwens dung stattsinden würde.

297. Eben so hat der Gebrauch einer und derselben Streitstraft seine Grenzen. Wie die im Feuergefecht gebrauchte Streitkraft nach und nach unbrauchbar wird, haben wir (Nr. 123) gesehen; aber auch im Handgefecht entsteht eine solche Verschlechterung. Ift die Erschöpfung der physischen Kräfte hier geringer als im Feuergefecht, so ist die der moralischen bei unglücklichem Erfolge viel größer.

298. Durch diese Verschlechterung, welche die Streitkräfte im Gebrauch auch an allen übrig bleibenden Theilen erfahren, kommt ein neues Prinzip in das Gefecht, nämlich die innere Ueberlegenheit frischer Streitkräfte gegen schon gebrauchte.

299. Es kommt aber noch ein zweiter Gegenstand in Betracht, der in einer vorübergehenden Verschlechterung gebrauchter Streitkräfte besteht, nämlich in der Krise, welche jedes Gefecht in ihnen hervorbringt.

300. Das Handgesecht hat, praktisch genommen, keine Dauer. In dem Augenblick, wo sich ein Kavallerieregiment auf das ansbere stürzt, ist die Sache entschieden, und die wenigen Sekunden des wirklichen Herumhauens kommen als Zeit nicht in Betracht; nicht viel anders ist es bei der Infanterie und bei großen Massen. Aber die Sache ist darum noch nicht ganz abgemacht; der kritische Zustand, der sich in der Entscheidung entladen hat, ist mit ihr noch nicht ganz vorüber; das siegende Regiment, welches dem bessiegten mit verhängtem Zügel folgt, ist nicht gleich dem Regiment, welches in geschlossener Drdnung auf dem Kampsplaß hielt; seine moralische Kraft ist allerdings gestiegen, aber seine physische und die Kraft seiner Ordnung ist in der Regel geschwächt. Es ist nur der Verlust, den der Gegner an moralischer Kraft erlitten hat, und der Umstand, daß er eben so ausgelöst ist, wodurch der Sieger

sein Uebergewicht behält; kommt nun ein anderer Gegner, der seine moralische Kraft noch nicht eingebüßt und seine Ordnung nicht verloren hat, so ist keine Frage, daß er, bei gleichem Werth der Truppen, den Sieger schlagen wird.

- 301. Auch im Feuergefecht findet eine solche Krise statt, so daß Derjenige, welcher durch sein Feuer eben siegreich gewesen und den Gegner abgewiesen hat, sich doch in dem Augenblick in einem merklich geschwächten Zustande seiner Ordnung und Kraft befindet, ein Zustand, der so lange dauert, bis Alles, was sich in dem Ordnungsgefüge gelöst hatte, wieder in sein Verhältniß gesbracht worden ist.
- 302. Was wir hier von kleineren Theilen gesagt haben, gilt auch von größeren.
- 303. An sich ist die Krise bei kleineren Theilen größer, weil sie das Ganze gleichartiger durchdringt, aber sie ist von kürzerer Dauer.
- 304. Am schwächsten ist die Krise des Ganzen, besonders ganzer Armeen; sie dauert aber auch am längsten, bei beträcht- lichen Armeen oft viele Stunden.
- 305. So lange die Krise des Gefechtes beim Sieger dauert, liegt darin ein Mittel für den Besiegten, dasselbe herzustellen, d. i. seinen Erfolg zu wenden, wenn er frische Truppen in angemessener Zahl herbeiführen kann.
- 306. Dadurch wird also der successive Gebrauch der Streitfräfte auf einem zweiten Wege als ein wirksames Prinzip eingeführt.
- 307. Ist aber der successive Gebrauch der Streitkräfte in einer Reihe hinter einander folgender Gefechte möglich, und ist der gleichzeitige Gebrauch nicht unbegrenzt, so folgt von selbst, daß die Kräfte, welche nicht im gleichzeitigen Gebrauch wirksam sein, es im successiven werden können.
- 308. Durch diese Reihe hinter einander liegender Theil= gefechte wird die Dauer des Gesammtgefechts bedeutend ausgedehnt.
- 309. Diese Dauer nun bringt einen neuen Grund für den successiven Gebrauch der Streitkräfte in die Betrachtung, indem sie eine neue Größe in die Rechnung bringt; diese Größe ist das unvorhergesehene Ereigniß.

- 310. Ift überhaupt ein successiver Gebrauch der Streitkräfte möglich, so weiß man auch nicht, welchen Gebrauch der Gegner von den seinigen machen wird; denn nur, was er zu gleichzeitiger Wirkung anwendet, liegt unserer Beurtheilung vor, das Andere nicht, und wir können uns nur im Allgemeinen darauf gefaßt machen.
- 311. Die bloße Dauer der Handlung bringt aber auch noch den reinen Zufall in die Rechnung, und dieser spielt der Natur der Sache nach im Kriege eine viel größere Rolle, als sonst irsgendwo.
- 312. Die unvorhergesehenen Ereignisse erfordern eine allgesmeine Berücksichtigung, und diese kann in nichts Anderem bestehen als im Zurückstellen einer angemessenen Kraft, nämlich der eigentslichen Reserve.

### Tiefe ber Aufftellung.

- 313. Alle Gefechte, die successiv geliefert werden sollen, ersfordern aus den Gründen, aus welchen sie entspringen, frische Streitfräfte. Diese können entweder noch ganz frisch, d. i. ungesbraucht sein, oder schon gebraucht, aber durch eine Erholung von dem Justande der Schwächung wieder mehr oder weniger hergesstellt. Man sieht leicht ein, daß dies viele Abstufungen hat.
- 314. Beides, der Gebrauch ganz frischer Streitkräfte sowie der Gebrauch solcher, die sich wieder hergestellt haben, bedingt eine Zurückstellung derselben, d. h. eine Aufstellung außerhalb der Resgion der Zerstörung.
- 315. Auch dies hat seine Abstufungen, denn die Region der Zerstörung hört nicht mit einem Male auf, sondern verliert sich nach und nach, dis sie zuletzt ganz aufhört.
- 316. Sehr merkliche Stufen bilden das Flintenfeuer und das Kartätschenfeuer.
- 317. Je weiter eine Truppe zurückgestellt worden ist, um so frischer wird sie sich beim Gebrauch zeigen.
- 318. Jede Truppe aber, die im wirksamen Flinten= und Kar= tätschenfeuer gestanden, ist nicht mehr als eine frische zu betrachten.
- 319. Wir haben also einen dreifachen Grund für das Zurückstellen gewisser Streitkräfte. Sie dienen

- a) zum Ablösen ober Verstärken erschöpfter Kräfte, besonders im Feuergefecht;
- b) zur Benupung der Krisis, in welcher der Sieger sich unmittelbar nach dem Erfolge befindet;
- c) gegen unvorhergesehene Ereignisse.
- 320. Alles, was zurückgestellt ist, gehört in diese Kategorieen, von welcher Wasse es sei, es mag zweites Tressen oder Reserve heißen, einem Theil oder dem Ganzen angehören.

Polarität bes gleichzeitigen und bes successiven Gebrauchs ber Streitfrafte.

- 321. Da der gleichzeitige und der successive Gebrauch der Streitfräfte einander entgegengesetzt sind, und jeder seine Bortheile hat, so sind sie als zwei Pole zu betrachten, welche den Entschluß jeder für sich an sich ziehen und ihn dadurch auf den Punkt stellen, wo sie sich ausgleichen, vorausgesetzt, daß dieser Entschluß die gegenseitige Kraft richtig schätzt.
- 322. Nunmehr kommt es darauf an, die Gesetze dieser Polarität, d. h. die Vortheile und Bedingungen beider Kraftverwendungen und dadurch auch ihr Verhältniß unter einander kennen zu lernen.
- 323. Die gleichzeitige Anwendung der Streitkräfte kann eine Steigerung erhalten:
  - A. bei gleicher Fronte, und zwar
    - a) im Feuergefecht,
    - b) im Sandgefecht;
  - B. bei größerer Fronte, d. h. umfassend.
- 324. Nur was zu gleicher Zeit zur Wirksamkeit gebracht wird, kann als gleichzeitig angewendet betrachtet werden. Es ist also bei gleicher Fronte begrenzt durch die Möglichkeit, wirksam zu werden. Drei Glieder z. B. können allenfalls im Feuergesecht noch zugleich wirken, sechs unmöglich.
- 325. Wir haben (Nr. 89) gezeigt, daß zwei Feuerlinien von ungleicher Stärke sich das Gleichgewicht halten können, und daß die Verminderung des einen Theils, wenn sie gewisse Grenzen nicht überschreitet, nur den Erfolg hat, die gegenseitige Wirskung zu schwächen.
  - 326. Je schwächer aber die Zerstörungöfraft des Feuergesechts

wird, um so mehr Zeit wird erforderlich, die gehörige Wirkung hervorzubringen. Daher hat Derjenige, welcher hauptsächlich Zeit gewinnen will (gewöhnlich der Vertheidiger), das Interesse, die gemeinschaftliche (d. i. die Summe der beiderseitigen) Zerstörungsstraft des Feuergefechts so viel als möglich zu mäßigen.

- 327. Ferner ist auch ber in der Zahl bedeutend Schwächere in diesem Fall, denn bei gleichen Verlusten sind die seinigen relativ immer größer.
- 328. Die entgegengesetzten Bedingungen werden die entgegensgesetzten Interessen hervorbringen.
- 329. Wo kein besonderes Interesse für die Beschleunigung der Wirkung vorherrscht, werden beide Theile das Interesse has ben, sich mit so Wenigem als möglich zu behelfen, d. h. wie schon (Nr. 89b) gesagt ist, nur so viel anzuwenden, um nicht durch die geringe Zahl den Gegner zu veranlassen, sogleich zum Handgesecht überzugehen.
- 330. Auf diese Weise ist also die gleichzeitige Anwendung der Streitkräfte im Feuergefecht durch den Mangel des Vor= theils beschränkt und beide Theile sind auf den successiven Gesbrauch der entbehrlichen Kräfte hingewiesen.
- 331. Im Handgefecht entscheidet die Ueberlegenheit der Zahl vor allen Dingen und die gleichzeitige Anwendung der Kräfte hat deshalb so sehr den Vorzug vor der successiven, daß diese durch den bloßen Begriff fast ganz ausgeschlossen und erst durch die Nebenumstände wieder möglich wird.
- 332. Das Handgefecht ist nämlich eine Entscheidung, und zwar eine, die fast ohne alle Dauer ist; dies schließt die successive Kraftanwendung aus.
- 333. Aber wir haben schon gesagt, daß die Krisis des Hand={ , gefechts die successive Kraftanwendung sehr begünstigt.
- 334. Ferner sind die Entscheidungen der einzelnen Handgestechte, wenn sie Theilgesechte eines größern Ganzen sind, keine absoluten; es müssen also die ferneren möglichen Gesechte bei der Kraftverwendung gleich mitberücksichtigt werden.
  - 335. Dies führt denn auch beim Handgefecht dahin, nicht

mehr Kraft zu gleicher Zeit anzuwenden, als man eben nöthig erachtet, um des Erfolges gewiß zu sein.

- 336. Hier giebt es kein anderes allgemeines Gesey, als daß Umstände, welche die Wirksamkeit erschweren (hoher Muth des Feindes, starkes Terrain u. s. w.), eine größere Anzahl von Streitzträften nothwendig machen.
- 337. Wichtig aber bleibt für die allgemeine Theorie die Bemerkung, daß eine Kraftverschwendung beim Handgefecht nie so nachtheilig ist als im Feuergefecht, weil bei dem ersteren die Truppen nur im Augenblick der Krise unbrauchbar werden, nicht dauernd.
- 338. Es ist also beim Handgesecht die gleichzeitige Anwensdung der Kräfte so bedingt, daß sie in jedem Falle für den Ersfolg hinreichend sein müssen, und daß der successive Gebrauch die Unzulänglichkeit auf keine Weise ersepen kann, weil sich nicht wie im Feuergesecht die Erfolge addiren lassen, daß aber, wenn der nöthige Grad erreicht ist, eine größere gleichzeitige Kraftanwendung Verschwendung sein würde.
- 339. Nachdem wir beim Feuer= und Handgefecht die Anwens dung großer Streitkräfte durch Vermehrung der Dichtigkeit ders selben betrachtet haben, kommen wir zu derjenigen, welche in einer größern Fronte, d. h. der umfassenden Form möglich ist.
- 340. Eine größere Summe von Streitkräften gleichzeitig durch eine größere Fronteausbehnung ins Gefecht zu bringen, ist auf zwei Arten denkbar. Nämlich:
  - 1. indem man durch eine größere Fronte auch den Gegner zu einer Verlängerung der seinigen veranlaßt. In diesem Falle giebt es uns keine Ueberlegenheit über den Feind, aber es hat die Wirkung, daß von beiden Seiten mehr Kräfte gleichzeitig ins Spiel gebracht werden.
  - 2. Durch das Umfassen der feindlichen Fronte.
- 341. Von beiden Seiten mehr Kräfte sogleich anzuwenden, möchte nur in wenigen Fällen für einen der beiden Theile einen Werth haben, auch ist es ungewiß, ob der Feind diese weitere Fronteausdehnung annehmen wird.
- 342. Nimmt er sie nicht an, so wird entweder ein Theil uns serer Fronte, also unserer Streitkräfte, müßig, oder wir mussen

den überschießenden Theil unserer Fronte zum Umfassen des Feindes verwenden.

- 343. Die Furcht vor diesem Umfassen ist es denn auch allein, die den Feind bewegen kann, sich eben so weit auszudehnen.
- 344. Wenn jedoch der Feind umfaßt werden soll, so ist es offenbar besser, sich gleich von Hause aus darauf einzurichten, und die größere Fronte ist also nur unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten.
- 345. Die umfassende Form in dem Gebrauch der Streitkräfte hat nun das Eigenthümliche, daß sie nicht bloß die Summe der gleichzeitig angewendeten Streitkräfte auf beiden Seiten vermehrt, sondern auch gestattet, deren mehr als der Gegner in Wirksamkeit zu sepen.

1

- 346. Wenn z. B. ein Bataillon von 180 Schritt Fronte nach vier Seiten gegen einen umfassenden Feind Fronte machen müßte, und dieser, sich in der wirksamen Gewehrschußweite (150 Schritt) von diesem Bataillon befände, so hätte er Raum für acht Batail= lone, welche gegen dieses wirksam sein können.
- 347. Wegen dieser Eigenthümlichkeit also gehört die umfassende Form hierher; wir mussen aber zugleich auch ihre andern Eigenthümlichkeiten, nämlich ihre Vortheile und Nachtheile, hier mit in Betracht ziehen.
- 348. Ein zweiter Vortheil der umfassenden Form ist die stärkere Wirkung des konzentrischen Feuers.
  - 349. Ein dritter Vortheil ist das Abschneiden des Rückzugs.
- 350. Diese drei Vortheile des Umfassens nehmen ab, je größer die Streitfräfte, oder vielmehr ihre Fronten werden, und nehmen zu, je kleiner sie sind.
- 351. Denn was den ersten betrifft (345), so bleiben die Schußweiten dieselben, die Truppenmasse mag groß oder klein sein (vorausgesetzt, daß sie aus denselben Waffen besteht), es bleibt also auch die Differenz der umfassenden Linie und der umfasten dieselbe und bekommt folglich einen immer geringeren Werth, je größer die Frontelänge wird.
  - 352. Ein Bataillon könnte auf 150 Schritt Entfernung von

- 8 Bataillonen umschlossen werden (346); 10 Bataillone dagegen würden nur von 20 Bataillonen umschlossen werden können.
- 353. Die umschließende Form kommt jedoch selten oder nie ganz, d. h. im vollen Kreise vor, sondern nur theilweise, gewöhnlich unterhalb 180°. Denkt man sich nun die Streitkraft von der Größe einer beträchtlichen Armee, so sieht man wohl ein, wie gering der oben entwickelte erste Vortheil unter solchen Umständen bleiben wird.
- 354. Genau so verhält es sich mit dem zweiten Vortheil, wie der Augenschein zeigt.
- 355. Auch der dritte Vortheil muß merklich abnehmen, je größer die Fronte ist, wie sich von selbst versteht, obgleich hier noch andere Verhältnisse in Betracht kommen werden.
- 356. Aber die umfassende Form hat auch einen eigenthümlichen Nachtheil, nämlich, daß die Kräfte dabei in einem größern Raume ausgebreitet und deshalb in zwei Beziehungen in ihrer Wirksamkeit geschwächt sind.
- 357. Es kann nämlich die Zeit, welche angewendet wird, einen gewissen Raum zu durchlausen, nicht zugleich zum Schlagen angewendet werden. Nun sinden alle Bewegungen, die nicht gerade senkrecht auf die seindliche Linie führen, bei dem Umfassenden in einem größeren Raume statt als bei dem Umfasten, denn diesser bewegt sich mehr oder weniger auf den Radien eines kleinern Kreises, jener auf der Circumserenz eines größern, was sehr bedeutende Unterschiede giebt.
- 358. Hieraus folgt die Möglichkeit, daß der Umfaßte seine Kräfte leichter auf verschiedenen Punkten brauchen kann.
- 359. Aber auch die Einheit des Ganzen wird durch die grösseren Räume geschwächt, weil Nachrichten und Befehle eine größere Entfernung zu durchlaufen haben.
- 360. Diese beiden Nachtheile des Umfassens nehmen mit der Fronteausdehnung zu. Bei wenigen Bataillonen sind sie unbedeutend, bei großen Armeen hingegen beträchtlich, denn
- 361. die Differenz zwischen Radius und Umfreis bleibt bieselbe, es werden also die absoluten Unterschiede immer größer, je

größer die Fronten sind; auf diese absoluten Unterschiede aber kommt es hier an.

- 362. Außerdem kommen aber bei ganz kleinen Theilen wenig ober keine Seitenbewegungen vor und sie nehmen zu, je größer die Theile werden.
- 363. Endlich fällt für das Durchlaufen der Nachrichten aller Unterschied weg, so lange man die Räume übersehen kann.
- 364. Sind also die Vortheile des Umfassens bei kleinen Fronten sehr groß und die Nachtheile sehr klein, nehmen die einen ab, die andern zu mit dem Wachsen der Fronte, so folgt, daß es einen Punkt geben wird, wo sie sich das Gleichgewicht halten werden.

3

7

加

Ħ

!!

ŧ

K.

3

Ë

3

\*

Į!

- 365. Ueber diesen Punkt hinaus kann also die Fronteausdehs nung dem successiven Kraftgebrauch keine Vortheile mehr entgegenstellen, sondern es entstehen Nachtheile.
- 366. Das Gleichgewicht zwischen den Vortheilen successiver Kraftverwendung und denen einer größern Fronte (Nr. 341) muß sich also diesseits jenes Punktes finden.
- 367. Um diesen Punkt des Gleichgewichts aufzusuchen, müssen wir die Vortheile der umfassenden Form noch bestimmter in Betracht ziehen. Der einfachste Weg dazu ist folgender.
- 368. Eine gewisse Fronte ist nothwendig, um sich der Wirksamkeit der ersten beiden Nachtheile des Umfaßtwerdens zu entziehen.
- 369. Was die konzentrische (doppelte) Wirkung des Feuers betrifft, so giebt es eine Frontelänge, wo diese absolut aufhört, nämlich, wenn die Entfernung der zurückgebogenen Theile, im Fall man vom Feinde umfaßt wird, größer ist als die Schußweiten.
- 370. Man braucht aber hinter jeder Aufstellung auch einen unbeschossenen Raum für die Reserve, für die Kommandirenden u. s. w., die sich hinter der Fronte befinden. Wenn diese von drei Seiten beschossen werden sollten, so würden sie aufhören, das zu sein, wozu sie bestimmt sind.
- 371. Da diese Gegenstände bei größeren Massen selbst gröstere Massen bilden und folglich mehr Raum brauchen, so muß der unbeschossene Raum hinter der Fronte auch um so größer sein,

je größer das Ganze ist, mithin muß aus diesem Grunde die Fronte mit der Größe der Massen wachsen.

- 372. Der Raum hinter einer beträchtlichen Truppenmasse muß aber nicht bloß darum größer sein, weil die Reserven u. s. w. mehr Plat brauchen, sondern er muß auch außerdem noch größer sein, um mehr Sicherheit zu gewähren; denn erstens würden verlorne Schüsse gegen größere Truppenmassen und Trains eine viel größere Wirtung haben als gegen ein Paar Bataillone; zweitens dauern die Gesechte der großen Massen viel länger und die Verluste, welche hinter der Fronte bei den Truppen stattsinden, die nicht eigentslich im Gesechte sind, werden dadurch viel größer.
- 373. Septe man also für die nothwendige Frontelänge eine gewisse Größe fest, so müßte sie mit der Größe der Massen steigen.
- 374. Der andere Vortheil der umfassenden Form (die Ueber= legenheit der gleichzeitig wirkenden Kräfte) führt auf keine bestimmte Größe für die Frontelänge; wir müssen also dabei stehen bleiben, daß er mit der Länge der Fronte abnimmt.
- 375. Zur näheren Bestimmung mussen wir hier bemerken, daß sich die gleichzeitige Wirksamkeit größerer Streitkräfte hauptsächlich auf das Flintenfeuer bezieht; denn für das Geschütz wird es, so lange dasselbe allein wirkt, auch in der kleineren Kreislinie des Umsfaßten niemals an Raum sehlen, eben so viel aufzustellen als der Gegner in seiner größeren; weil man niemals so viel Geschütz hat, um damit eine zusammenhängende Linie zu bilden.
- 376. Man wende nicht ein, daß dem Gegner immer noch der Vortheil des größeren Raumes bleiben würde, weil seine Geschüße nicht so dicht stehen und also weniger getroffen werden; denn man kann seine Batterieen nicht gleichmäßig in einzelnen Geschüßen auf dem großen Raume vertheilen.
- 377. Bei einem bloßen Artilleriegefechte oder einem Gefechte, in welchem die Artillerie die Hauptwaffe ist, wird der Vortheil der größern umfassenden Fronte allerdings vorhanden und wegen der größern Schußweite, also der großen Differenz beider Fronten, sehr groß sein. Dieser Fall tritt z. B. bei einzelnen Redouten ein. Aber bei Streitkräften, bei welchen die andern Wassen die Haupts

sache sind und die Artillerie untergeordnet ift, hört dieser Vortheil auf, weil es da, wie gesagt, auch dem Umfaßten nicht an Raum fehlt.

- 378. Es ist also hauptsächlich das Infanterie-Feuergesecht, in welchem sich die Vortheile der größern Fronte zur gleichzeitigen Anwendung größerer Streitkräfte zeigen müssen. Hier beträgt die Differenz beider Fronten das Dreisache der Flintenschußweite (wenn das Umfassen bis auf 180° getrieben ist), also etwa 600 Schritt. Dies giebt für eine Fronte von 600 Schritt das Doppelte, ist also dann sehr fühlbar; für eine Fronte von 3000 Schritt aber würde sie nur z geben, was schon nicht mehr als ein sehr wirksamer Vortheil zu betrachten ist.
- 379. Man kann also sagen, daß in dieser Beziehung die Frontelänge hinreicht, sobald die Differenz, welche aus der Flintenschuß= weite hervorgeht, aufhört eine merkliche Ueberlegenheit zu gewähren.
- 380. Aus allem bisher über diese beiden Vortheile des Umsassens Gesagten geht hervor, daß kleine Massen Mühe has ben, sich die gehörige Frontelänge zu verschaffen; dies ist so wahr, daß sie, wie wir aus der Erfahrung wissen, meistens genöthigt sind die stereotype Ordnung ihrer Formation zu verlassen und sich viel mehr auszudehnen. Höchst selten wird ein sich selbst überlassens Bataillon ein Gesecht in der bloßen Frontelänge seiner gewöhnlichen Aufstellung (150 bis 200 Schritt) annehmen, sondern sich in Kompagnieen und diese wieder in Tirailleurs weister auseinanderziehen und, nachdem es einen Theil zur Reserve zurückhalten hat, mit dem Uebrigen einen zweis, dreis und viersmal so großen Raum einnehmen, als es eigentlich sollte.
- 381. Je größer aber die Massen werden, um so leichter wird man zu der nothwendigen Frontelänge kommen, weil diese zwar mit den Massen wächst (373), aber nicht in demselben Maße.
- 382. Große Massen haben also nicht nöthig die Formationsordnung zu verlassen und können vielmehr Truppen zurückstellen.
- 383. Dies hat dahin geführt, daß man für die größern Massen auch eine stereotype Ordnung mit zurückgestellten Theilen eingeführt hat, wie die gewöhnlichen Schlachtordnungen in zwei Treffen, ge=

wöhnlich noch ein brittes von Kavallerie dahinter, auch außerdem noch eine Reserve von  $\frac{1}{6}$  bis  $\frac{1}{6}$  u. s. w.

384. Bei ganz großen Massen (Armeen von 100,000, 150,000 bis 200,000 Mann) sehen wir die Reserven immer größer werden († bis †), ein Beweis, daß die Kräfte das Frontebedürfniß immer mehr übersteigen.

385. Wir führen das jest hier blos an, um durch einen Blid auf die Erfahrung die Wahrheit unserer Entwickelung mehr in die Augen fallen zu lassen.

386. So verhält es sich also mit den beiden ersten Vortheilen des Umfassens. Anders ist es mit dem dritten.

387. Die beiden ersten wirken auf die Sicherheit des Ersolgs, indem sie unsere Kräfte steigern, der dritte thut das auch, aber nur bei ganz kurzen Fronten.

388. Er wirkt nämlich auf den Muth der in der feindlichen Fronte Fechtenden, indem er ihnen die Vorstellung eines verlornen Rückzugs giebt, die immer auf den Soldaten sehr stark wirkt.

389. Dies ist jedoch nur da der Fall, wo die Gefahr, abgeschnitten zu werden, so nahe und augenscheinlich ist, daß der Ginsbruck davon alle Gesetze der Disciplin und des Besehls überwälstigt und den Soldaten unwillkürlich fortreißt.

390. Bei größeren Entfernungen, und wenn der Soldat mur durch das in seinem Rücken entstehende Kanonen= und Flintenseuer mittelbar darauf hingeführt wird, können Besorgnisse bei ihm entstehen, aber wenn der Geist nicht schon ganz schlecht ist, so werden sie ihn nicht verhindern den Besehlen des Führers zu gehorchen.

391. In diesem Falle ist also der Vortheil des Abschneidens, welchen der Umfassende hat, nicht mehr als ein solcher zu betrachten, der die Sicherheit, d. i. die Wahrscheinlichkeit des Erstolgs erhöht, sondern als einer, der die Größe eines schon eingetretenen Erfolgs steigert.

392. Auch in dieser Beziehung ist der dritte Vortheil des Umfassens dem Gegensatz unterworfen, daß er bei kurzer Fronke am größten ist und mit der zunehmenden Fronte abnimmt, wie der Augenschein lehrt.

393. Dies verhindert aber nicht, daß die größeren Massen

nicht einer größeren Fronte bedürfen sollten als die kleinen, denn da der Rückzug niemals in der ganzen Breite einer Aufstellung geschieht, sondern auf einzelnen Wegen, so folgt von selbst, daß große Massen mehr Zeit dazu brauchen als kleinere; diese längere Zeit bedingt also eine breitere Fronte, damit der Feind, der diese Fronte umfaßt, nicht so schnell an die Punkte gelangt, durch welche der Rückzug geht.

394. Wirkt (nach 391) der dritte Vortheil des Umfassens in der Mehrheit der Fälle (nämlich bei nicht zu kurzen Fronten) nur auf die Größe, nicht auf die Sicherheit des Erfolges, so folgt daraus, daß er nach den Verhältnissen und Absichten des Fechtens den einen ganz verschiedenen Werth bekommt.

395. Wo die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs ohnehin gering ist, muß für diese zunächst gesorgt werden; in solchem Falle kann also ein Vortheil, der hauptsächlich auf die Größe desselben geht, nicht sehr in Betracht kommen.

ļ

396. Wenn dieser Vortheil aber gar der Wahrscheinlichkeit des Erfolgs entgegen wäre (365), so würde er in solchem Falle ein positiver Nachtheil werden.

397. In einem solchem Falle wird getrachtet werden mussen, durch die Vortheile successiver Kraftanstrengungen denen der grösteren Fronte das Gleichgewicht zu halten.

398. Man sieht also: der Indisserenzpunkt zwischen den beis den Polen der gleichzeitigen und successiven Kraftverwendung, der Ausdehnung und Tiefe, liegt nicht blos anders bei großen als bei kleinen Massen, sondern auch anders nach Verhältnissen und Absichten beider Theile.

399. Der Schwächere und der Vorsichtige muß der successi= ven, der Stärkere und der Kühne der gleichzeitigen Kraftanstren= gung den Vorzug geben.

400. Es liegt in der Natur der Sache, daß der Angreifende der Stärkere oder der Kühnere ist, gleichviel, ob aus Charakterzug des Feldheren oder aus Nothwendigkeit.

401. Die umfassende Form des Gefechts, d. h. diesenige, welche die meiste gleichzeitige Kraftanstrengung bei uns und beim Gegner bedingt, ist also dem Angreisenden natürlich.

- 402. Die umfaßte, d. h. die, welche auf successive Kraftansstrengung angewiesen ist und sich darum dem Umfaßtwerden aussiept, ist also die natürliche Form der Vertheidigung.
- 403. In dem Erstern liegt die Tendenz einer schnellen Entscheidung, in dem Lettern die des Zeitgewinnens und diese Tendenzen sind mit dem Zweck beider Gesechtsformen in Harmonie.
- 404. In der Natur der Vertheidigung liegt aber noch ein anderer Grund, welcher sie auf die tiefere Aufstellung hinweist.
- 405. Einer ihrer bedeutendsten Vortheile liegt nämlich in dem Beistand der Gegend und des Bodens, von diesem aber macht die örtliche Vertheidigung desselben ein wichtiges Element aus.
- 406. Nun sollte man glauben, dies führe dahin, die Fronte so lang als möglich zu machen, um diesen Vortheil so weit als möglich zu treiben, eine einseitige Ansicht, die als das hauptsächelichste Motiv betrachtet werden kann, welches die Feldherren so oft zu den ausgebehnten Stellungen verleitet hat.
- 407. Wir haben aber bisher die Fronteausdehnung stets so gedacht, daß sie entweder zu einer eben so großen des Feindes führt oder zur Ueber flügelung, d.h. zur Umfassung der seindlichen Fronte.
- 408. So lange man sich beide Theile gleich aktiv, also noch nicht unter dem Gesichtspunkte von Angriff und Vertheidigung denkt, hat die Verwendung einer größeren Fronte zum Umfassen keine Schwierigkeit.
- 409. Sobald aber mit dem Frontalgefecht mehr oder weni= ger örtliche Vertheidigung verbunden wird (wie das bei der Ver= theidigung der Fall ist), so hört jene Verwendung der überschies benden Frontetheile auf; sie ist entweder gar nicht oder schwer mit der Ueberslügelung zu vereinigen.
- 410. Um diese Schwierigkeit richtig zu schäpen, muß man immer an die Gestalt der wirklichen Fälle denken, in denen die natürlichen Deckungsmittel des Bodens die Maßregeln des Feindes so schwer übersehen lassen, also ein Scheingefecht die zu einer örtzlichen Vertheidigung angewiesenen Streitkräfte so leicht täuschen und in Unthätigkeit erhalten kann.
- 411. Hieraus folgt, daß man es in der Vertheidigung als einen entschiedenen Nachtheil ansehen muß, wenn man eine grö-

ßere Fronte hat, als diejenige ist, welche der Angreifende noth= wendig zur Entwickelung seiner Kräfte braucht.

ţ

Ì

ţ

ľ

,

ļ

1

Ĭ

1

- 412. Wie groß die Fronte des Angreifenden nothwendig werden muß, soll uns später beschäftigen; hier haben wir nur zu sagen,
  daß, wenn der Angreifende eine zu kleine Fronte annimmt, der Vertheidiger ihn dafür nicht dadurch bestraft, daß er seine eigene Fronte von vorn herein größer bestimmt, sondern durch off ensive umfassende Gegenmaßregeln.
- 413. Es ist also gewiß, daß der Vertheidiger, um in keinem Falle in den Nachtheil einer zu großen Fronte zu gerathen, die kleinste nehmen wird, die ihm die Umstände gestatten, denn dadurch behält er mehr Kräfte zum Zurückstellen; diese können aber nie in den Fall kommen müßig zu bleiben, wie die Theile einer zu großen Fronte.
- 414. So lange der Vertheidiger sich mit der kleinsten Fronte begnügt und die größte Tiefe zu erhalten sucht, d. h. der natürslichen Tendenz seiner Gesechtsform folgt, so lange hat der Ansgreisende die entgegengesetze Tendenz: die Fronteausdehnung so groß als möglich zu machen, d. h. den Gegner so weit als mögslich zu umfassen.
- 415. Aber dies ist nur eine Tendenz und kein Gesetz, denn wir haben gesehen, daß die Bortheile dieses Umfassens mit der Größe der Fronten abnehmen und also auf gewissen Punkten dem Bortheil successiver Kraftverwendung nicht mehr das Gleichsgewicht halten können. Diesem Gesetze ist der Angreisende wie der Bertheidiger unterworfen.
- 416. Hier sind nun zwei verschiedene Fronteausdehnungen zu unterscheiden: nämlich die, welche der Vertheidiger durch seine genommene Aufstellung bestimmt, und jene, zu welcher der Angreifende durch seine beabsichtigte Ueberslügelung des Gegners veranlaßt wird.
- 417. Ist die erste schon so groß, daß alle Vortheile der Ueber=
  flügelung verschwinden oder unkräftig werden, so muß diese weg=
  fallen; der Angreifende muß dann den Vortheil auf einem andern
  Wege suchen, wie wir gleich sehen werden.
- 418. Ist aber die erste Fronte so klein, wie sie nur irgend sein konnte, hat mithin der Angreifende ein Recht dazu, durch Ueber=

flügelung und Umfassung nach Vortheilen zu streben, so muß doch wieder die Grenze dieses Umfassens bestimmt werden.

- 419. Diese bestimmt sich durch die in einem übertriebenen Umfassen liegenden (Nr. 356 bis 365 genannten) Nachtheile.
- 420. Jene Nachtheile entstehen, wenn das Umfassen trop einer zu großen feindlichen Fronteausdehnung gesucht wird; sie werden aber, wie der Augenschein lehrt, noch viel größer, wenn die Ueber-treibung in einem zu weiten Umfassen einer kurzen Linie liegt.
- 421. Stellen sich dem Angreifenden diese Nachtheile entgegen, so müssen die Vortheile successiver Kraftverwendung, die der Gegener durch seine kurze Fronte erhält, um so mehr Gewicht bekommen.
- 422. Nun scheint es zwar, daß der Vertheidiger, welcher die kurze Fronte und tiefe Aufstellung nimmt, dadurch nicht in dem einseitigen Vortheile der successiven Kraftanwendung bleibt; denn wenn der Angreisende eine eben so kleine Fronte annimmt, also den Gegner nicht umfaßt, so haben Veide die Möglichkeit successiever Kraftverwendung in gleichem Grade; wenn der Angreisende den Gegner aber umfaßt, so muß dieser überall eine Fronte entsgegenstellen, also (mit Ausnahme des geringen, hier nicht zu bezücksichtigenden Unterschiedes der Ausdehnung beider konzentrischen Kreise) in eben so großer Fronte sechten. Hier kommen vier Fälle in Betracht.
- 423. Erstlich bleibt es, wenn auch der Angreifende seine Fronte eben so sehr verkürzt, immer ein Vortheil des Vertheidigers, daß das Gesecht aus der Region der ausgedehnten und schnell entschies denen in die der konzentrirten und dauernden übergeht, denn die Dauer des Gesechts liegt im Interesse des Vertheidigers.
- 424. Zweitens ist der Vertheidiger, wenn er vom Gegner umfaßt wird, nicht immer gezwungen, die umfassenden Glieder in paralleler Fronte zu bekämpsen, sondern er kann sie in der Flanke
  und in dem Rücken angreisen, wozu die geometrischen Verhältnisse
  gerade die beste Gelegenheit darbieten; dies ist aber schon ein successiver Gebrauch der Streitkräfte, denn dieser bedingt ja nicht nothwendig, daß die späteren gerade so verwendet werden wie die früheren, oder daß die späteren überhaupt in die Stelle der früheren
  treten, wie wir gleich näher angeben werden. Ohne das Zurück-

stellen von Streitkräften wäre ein solches Umfassen des Um= fassenden nicht möglich.

- 425. Drittens läßt die kurze Fronte mit starken zurückgesstellten Reserven die Möglichkeit eines übertriebenen Umfassens von Seiten des Angreifenden zu (Nr. 420), wovon dann eben vermitstelst der zurückgestellten Kräfte Nupen gezogen werden kann.
- 426. Viertens endlich muß als ein Vortheil betrachtet werden, daß der Vertheidiger dadurch vor dem entgegengesepten Fehler einer Kraftverschwendung durch unangegriffene Frontetheile gesichert ist.
- 427. Dies sind die Vortheile der tiefen Aufstellung, d. h. der successiven Kraftverwendung. Sie halten der Ausdehnung nicht blos beim Vertheidiger das Gleichgewicht, sondern veranlassen auch den Angreisenden, eine gewisse Grenze des Umfassens nicht zu überschreiten, ohne jedoch die Tendenz zur Ausdehnung bis zu dieser Grenze hin aufzuheben.
- 428. Diese Tendenz aber wird geschwächt oder ganz aufge= hoben, wenn der Vertheidiger sich zu sehr ausgedehnt hat.
- 429. Zwar kann der Vertheidiger unter diesen Umständen, da es ihm an zurückgestellten Massen sehlt, den Angreisenden für seine eigne große Ausdehnung beim Umfassen nicht bestrafen, aber die Vorstheile des Umfassens werden schon ohnedies in diesem Falle zu gering.
- 430. Der Angreifende wird also die Vortheile des Umfassens nun nicht mehr suchen, wenn er nicht seiner Verhältnisse wegen einen sehr großen Werth auf das Abschneiden legen muß. Auf diese Weise ist also die Tendenz zum Umfassen geschwächt.
- 431. Sie wird aber ganz aufgehoben, wenn der Vertheidiger eine so große Fronte genommen hat, daß der Angreifende einen großen Theil derselben müßig lassen kann, denn dies ist ihm ein wesentlicher Gewinn.
- 432. In solchen Fällen kommt der Angreifende dahin, seine Vortheile gar nicht mehr in der Ausdehnung und dem Umfassen, sondern auf der entgegengesetzten Seite, nämlich in der Konzentrizung seiner Kräfte gegen einen Punkt zu suchen. Daß aber dies mit einer tieferen Aufstellung gleichbedeutend ist, sieht man leicht ein.
- 433. Wie weit der Angreifende die Verkleinerung seiner Fronte treiben darf, hängt ab:

- a) von der Größe der Massen;
- b) von der Größe der feindlichen Fronte;
- c) von seiner Bereitschaft zur Gegen-Offensive.
- 434. Bei kleinen Massen kann man keinen Theil der seindlichen Fronte mit Vortheil unbeschäftigt lassen; denn diese Theile können, da Alles übersehen wird und die Räume nur klein sind, auf der Stelle zu anderer Wirksamkeit verwendet werden.
- 435. Hieraus folgt von selbst, daß auch bei großen Massen und Fronten die angegriffene Fronte nicht zu klein sein darf, weil sonst der eben berührte Nachtheil wenigstens theilweise daraus entstehen würde.
- 436. Im Allgemeinen aber liegt es in der Natur der Sache, daß der Angreisende, wenn er seinen Vortheil im Konzentriren der Kräfte suchen darf, weil ihn die übermäßige Fronte des Vertheisdigers oder dessen Passivität dazu berechtigt, in der Verkürzung seiner Fronte weiter gehen darf als der Vertheidiger, weil dieser durch seine zu große Ansdehnung nicht auf die offensive Gegenwirtung des Umfassens eingerichtet ist.
- 437. Je größer die Fronte des Vertheidigers ist, um so mehr Theile derselben kann der Angreifende unbeschäftigt lassen.
- 438. Eben so, je stärker die Absicht örtlicher Vertheidigung ausgesprochen ist.
  - 439. Endlich, je größer überhaupt die Massen sind.
- 440. Am meisten Vortheil wird also der Angreifende im Verzeinigen seiner Kräfte sinden, wenn sich alle diese günstigen Umsstände vereinigen, nämlich große Massen, zu lange Fronte und viel örtliche Vertheidigung des Gegners.
- 441. Bei Betrachtung der Raumverhältnisse kann dieser Ge= genstand erst seine volle Erledigung finden.
- 442. Den Nupen successiver Kraftverwendung haben wir bereits (Nr. 291 u. ff.) gezeigt. Wir haben hier nur noch darauf aufmerksam zu machen, daß die Ursachen, welche ihn bedingen, nicht bloß die Erneuerung desselben Gefechts mit frischen Truppen, sondern auch jede spätere Anwendung der zurückgestellten Streitsfräste gestatten.

- 443. In diesem späteren Gebrauch liegt ein Hauptvor= theil, wie sich in der Folge zeigen wird.
- 444. Durch alle diese Entwickelungen sehen wir, wie sich der Indisferenzpunkt zwischen dem gleichzeitigen und dem successiven Kraftgebrauch je nach der Größe der zurückgestellten Theile, nach dem Verhältniß der Macht, nach Lage und Absicht, nach Kühnheit und Vorsicht anders stellt.
- 445. Daß Gegend und Boden ebenfalls einen großen Einfluß darauf haben, versteht sich von selbst und wird hier, wo wir von aller Anwendung abstrahiren, blos berührt.
- 446. Bei so vielfältigen Beziehungen und zusammengesetzten Verhältnissen können keine absoluten Zahlen als Normalgrößen sestz gestellt werden, aber es muß doch irgend eine Einheit geben, welche zum sesten Punkte für diese zusammengesetzten, wandelbaren Vershältnisse dient.
- 447. Solcher Anhaltspunkte giebt es nun zwei, nämlich nach jeder Seite hin einen. Der erste ist, daß eine gewisse Tiefe als eine solche angesehen wird, deren Kräfte gleichzeitig wirken. Jum Besten der Ausdehnung eine geringere anzunehmen, darf also nur als ein nothwendiges Uebel betrachtet werden. Dies bestimmt also die nothwendige Tiefe. Der zweite ist die Sicherheit der Resserve, von der wir schon gesprochen. Diese bestimmt die nothswendige Ausdehnung.
- 448. Die eben erwähnte nothwendige Tiefe liegt allen stehens den Formationen zu Grunde; wir werden erst in der Folge, wenn wir auf das Einzelne der Waffenordnung eingehen, dies Res sultat feststellen können.
- 449. Che wir aber mit Antizipirung dieses Resultats unsere allgemeine Betrachtung zu einem Schlußresultate bringen können, müssen wir noch die Raumbestimmung entwickeln, weil diese gleichs falls Einfluß darauf hat.

### Raumbestimmung.

450. Die Raumbestimmung beantwortet die Frage, wo gestochten werden soll, sowohl für das Ganze als für die Theile.

ĺ

- 451. Der Ort des Gefechts für das Ganze ist eine stratesgische Bestimmung, die uns hier nicht berührt. Wir haben es hier nur mit der Konstruktion des Gesechts zu thun und müssen also voraussehen, daß beide Theile an einander kommen; also wird der allgemeine Ort des Gesechts entweder da sein, wo die seindliche Armee ist (beim Angriff), oder da, wo wir sie erwarten dürsen (bei der Vertheidigung).
- 452. Was die Raumbestimmung für die Glieder des Ganzen betrifft, so entscheidet sie über die geometrische Figur, welche die gegenseitigen Streitkräfte im Gefechte einnehmen sollen.
- 453. Wir abstrahiren hier von den in der eingeführten (Normal=) Formation enthaltenen Formen, welche wir später betrachten wollen.
- 454. Die geometrische Gestalt des Ganzen kann auf zwei zurück= geführt werden, nämlich auf die geradlinige und die in konzentrischen Kreis=Abschnitten. Auf eins von beiden läuft alles Andere hinaus.
- 455. Was nämlich wirklich mit einander im Gesecht gedacht werden soll, muß in parallelen Grundlinien gedacht werden. Wenn also eine Armee senkrecht auf die Grundlinie der andern ausmarsschirt ist, so muß diese entweder ihre Fronte ganz verändern und sich parallel mit jener stellen oder sie muß es wenigstens mit einem Theile thun. Unsere Armee aber muß den Theil, gegen welchen kein Theil der seindlichen herumgeschwenkt ist, selbst herumschwenken, wenn sie zur Wirksamkeit kommen will; so entsteht also eine Aufstellung in konzentrischen Kreiss oder Polygonstücken.
- 456. Die gradlinige Form ist offenbar als indifferent zu bestrachten, denn die Verhältnisse beider Theile sind ganz gleich.
- 457. Man kann aber nicht sagen (wie es auf den ersten Blick scheint), daß die gradlinige Form nur aus dem graden und paralelelen Angriff entspringt, sie kann auch entstehen, wenn der Verztheidiger sich einem schiesen Angriff parallel entgegengestellt hat. In diesem Falle werden die übrigen Umstände freilich nicht immer gleich sein, denn oft wird die neue Stellung nicht gut, oft wird sie nicht ganz vollendet sein u. s. w. Wir antizipiren dies hier nur, um einer Verwechslung der Begriffe vorzubeugen. Die Instifferenz, welche wir in diesem Falle sehen, liegt nur in der Form der Aufstellung.

- 458. Welcher Natur die Form in konzentrischen Kreisstücken (oder Polygonstücken, was dasselbe ist) sei, haben wir bereits oben ausführlich entwickelt; es ist die umfassende und die ums faste Form.
- 459. Die Raumbestimmung für die Theile würde durch die geometrische Form der Grundlinien erschöpft sein, wenn überall den feindlichen Streitkräften eigene entgegengesetzt werden müßten; dies ist aber nicht nothwendig, es entsteht vielmehr in jedem einzelsnen Falle die Frage: sollen alle Theile der feindlichen Streitkräfte bekämpft werden oder nicht? und im letteren Falle welche?
- 460. Können wir einen Theil der feindlichen Streitkräfte unsbekämpft lassen, so werden wir dadurch stärker gegen die andern, sei es nun im gleichzeitigen ober successiven Gebrauch der Streitskräfte. Ein Theil der feindlichen Macht wird dann durch unsere ganze bekämpft.
- 461. Auf diese Weise werden wir also auf den Punkten, auf welchen wir unsere Macht brauchen, entweder der feindlichen überslegen oder wenigstens stärker sein, als es das allgemeine Macht-verhältniß mit sich bringt.
- 462. Diese Punkte aber können bei der Voraussepung, daß wir die übrigen unbekämpft lassen dürfen, für das Ganze gesnommen werden; es entsteht also eine künstliche Steigerung unserer Macht durch eine größere Vereinigung derselben im Raume.
- 463. Daß dieses Mittel ein höchst wichtiges Element aller Gefechtspläne ist, leuchtet von selbst ein, es ist das am meisten angewendete.
- 464. Es kommt also barauf an, diesen Gegenstand genauer zu betrachten, um die Theile der seindlichen Macht zu bestimmen, welche in diesem Sinne für das Ganze genommen werden können.
- 465. Wir haben in Nr. 4 die Motive angegeben, welche den Rückzug eines Fechtenden bestimmen. Es ist klar, daß sich die Thatsachen, aus welchen diese Motive entspringen, entweder auf die ganzen Streitkräfte ober wenigstens auf einen so wesentlichen Theil derselben beziehen, daß dieser mehr gilt als alle übrigen, also über diese mitbestimmt.

- 466. Daß sich diese Thatsachen auf die ganze Streitkraft beziehen, kann bei kleinen Massen sehr gut gedacht werden, aber nicht bei größern. Hier beziehen sich zwar auch die unter d f g angegebenen Motive auf das Ganze, aber die übrigen, besonders der Verlust, betressen immer nur gewisse Theile, denn bei gröstern Massen ist es höchst unwahrscheinlich, daß alle Theile auf gleiche Weise davon betrossen werden.
- 467. Die Theile nun, deren Zustand die Ursache des Rück= zugs wird, müssen natürlich im Verhältniß zum Ganzen bedeu= tend sein; wir wollen sie der Kürze wegen die überwund en en nennen.
- 468. Diese überwundenen Theile können entweder neben ein= ander liegen oder in der ganzen Streitkraft mehr oder weniger vertheilt sein.
- 469. Es ist kein Grund vorhanden, sich das Eine wirksamer als das Andere zu denken. Ik von einer Armee ein Korps vollskommen geschlagen, alles Uebrige aber intakt, so kann Das in dem einen Falle schlimmer, in dem andern besser sein, als wenn diese Verluste auf die ganze Masse gleichförmig vertheilt wären.
- 470. Der zweite Fall sept eine gleichmäßige Anwendung der entgegenstehenden Kräfte vorauß; wir beschäftigen uns hier jedoch nur mit der Wirkung einer ungleichmäßigen (mehr auf einem oder einigen Punkten vereinigten) Anwendung der Kräfte, haben es also nur mit dem ersten Falle zu thun.
- 471. Liegen die überwundenen Theile neben einander, so kann man sie kollektiv als ein Ganzes betrachten, und so verstehen wir es, wenn wir von dem angegriffenen oder besiegten Theile oder Punkte sprechen.
- 472. Kann man bestimmen, wie dieser Theil beschaffen sein muß, um das Ganze zu beherrschen und in seiner Richtung mit fortzuziehen, so hat man dadurch auch bestimmt, gegen welchen Theil des Ganzen die Kräfte gerichtet sein mussen, die den eigentzlichen Kampf tämpfen sollen.
- 473. Wenn wir von allen Gegenständen des Terrains absehen, so haben wir den anzugreifenden Theil nur nach Lage und

Größe zu bestimmen. Wir wollen zuerft die Größe in Betracht ziehen.

- 474. Es sind zwei Källe zu unterscheiden: der erste, wenn wir unsere Kräfte gegen einen Theil der seindlichen vereinigen und den übrigen gar nichts entgegenstellen; der zweite, wenn wir dem übrigen Theil blos geringere Kräfte entgegenstellen, um ihn zu beschäftigen. Beides ist offenbar eine Vereinisgung der Kraft im Raum.
- 475. Die Frage, wie groß im ersten Falle der Theil der seindlichen Streitkraft ist, den wir nothwendig bekämpfen müssen, ist offenbar gleichbedeutend mit der, wie klein unsere Fronte sein darf. Diesen Gegenstand aber haben wir bereits in Nr. 433 u. ff. entwickelt.
- 476. Um den Gegenstand im zweiten Falle genauer kennen zu lernen, wollen wir uns zuerst denken, daß der Gegner eben so positiv und thätig sei als wir, woraus folgt, daß er, wenn wir mit einem größern Theile unsers Ganzen einen kleinern des seisnigen schlagen, Dasselbe seinerseits thut.
- 477. Wollen wir also den Totalerfolg für uns haben, so müssen wir es so einrichten, daß der Theil der seindlichen Macht, den wir schlagen wollen, im Verhältniß zu seinem Ganzen größer sei, als der von unserer Macht preisgegebene Theil im Verhältniß zu unserm Ganzen ist.
- 478. Wollen wir z. B. den Hauptkampf mit unserer Macht führen und zur Beschäftigung der nicht angegriffenen Theile verwenden, so muß der Theil der feindlichen Macht, den wir ernst-haft bekämpfen, größer sein als z, also etwa z. Treten in diesem Falle die Erfolge in entgegengesepten Richtungen ein, so schlagen wir mit unserer Macht z der feindlichen; der Feind aber mit z der seinigen z der unsrigen, was uns offenbar im Vortheil läßt.
- 479. Wären wir dem Feinde sehr überlegen, so daß die unserer Macht hinreichten, uns über ; der seinigen einen gewissen Sieg zu versprechen, so würde der Totalerfolg noch entscheis dender für uns sein:
- 480. Je überlegener wir in der Zahl sind, um so größer darf der Theil der feindlichen Macht sein, den wir ernstlich be-

kämpfen, und um so größer wird dann der Erfolg sein. Je schwäscher wir sind, um so kleiner muß der ernsthaft bekämpfte Theil sein, was mit dem natürlichen Gesetze, daß der Schwache seine Kräfte mehr konzentriren muß, übereinstimmt.

- 481. Hierbei ist aber stillschweigend vorausgeset, daß der Feind ungefähr eben so viel Zeit braucht, unsern schwachen Theil zu schlagen, als wir zur Vollbringung unsers Sieges über den seinigen nöthig haben. Wäre das nicht der Fall, sondern fände ein sehr merklicher Unterschied statt, so würde er einen Theil seiner Truppen noch gegen unsere Hauptmacht verwenden können.
- 482. Nun ist aber ein Sieg in der Regel um so schneller erfochten, je ungleicher die Macht ist; es folgt also daraus, daß wir den Theil, welchen wir aufopfern wollen, nicht willfürlich klein machen dürfen, sondern daß er zu der seindlichen Macht, die er beschäftigen soll, ein erträgliches Verhältniß behalten muß. Das Konzentriren hat also beim Schwachen seine Grenzen.
- 483. Die in Nr. 476 gemachte Voraussetzung findet jedoch äußerst selten Anwendung. Gewöhnlich ist ein Theil des Vertheidigers örtlich verwendet und dieser nicht im Stande, das Bergeltungsrecht so schnell zu üben, wie nöthig wäre, woraus denn hervorgeht, daß der Angreisende beim Konzentriren seiner Kräfte auch jenes Verhältniß noch etwas überschreiten darf, und daß er z. B. noch immer einige Wahrscheinlichkeit des Gesammterfolges für sich hat, wenn er mit z seiner Kräfte z der seindlichen schlägt, weil das von ihm übrig gebliebene Drittheil schwerlich in eben dem Maße ins Gedränge kommen wird.
- 484. Wollte man aber in dieser Folgerung weiter gehen und den Schluß machen, daß, wenn der Vertheidiger gar nichts Possitives gegen den schwächeren Theil des Angreifenden thäte (ein Fall, der sehr oft eintritt), daraus immer der Sieg des Angreisfenden folgen müßte, so würde man einen Fehlschluß thun; denn in den Fällen, in welchen der Angegriffene sich nicht an dem schwächeren Theile der feindlichen Macht zu entschädigen sucht, unterbleibt dies hauptsächlich, weil er noch Mittel sindet, einen Theil seiner nicht angegriffenen Macht in das Gesecht gegen uns

fere Hauptmacht zu bringen und also den Sieg derselben zweifel= haft zu machen.

485. Je kleiner der Theil der feindlichen Macht ist, den wir angreifen, um so eher wird Das möglich sein, theils wegen des kleinen Raumes, theils und besonders weil die moralische Kraft des Sieges bei kleinen Massen so sehr viel geringer ist; der Sieg über einen kleinen Theil macht den Feind nicht so leicht Kopf und Muth verlieren, die noch vorhandenen Mittel zur Wiederherstellung anzuwenden.

486. Nur wenn der Feind sich in die Lage versetzt hat, wesder das Eine noch das Andere thun zu können, d. h. sich weder durch einen positiven Sieg über unsern schwächeren Theil zu entschädigen, noch sich mit den dort überslüssigen Kräften dem Hauptsangriff entgegenzustellen, oder wenn er aus Unentschlossenheit nicht dazu kommt, so darf der Angreisende hossen, ihn auch mit einer verhältnismäßig sehr kleinen Macht durch das Mittel der Konzenstrirung zu überwinden.

487. Die Theorie darf jedoch nicht den Vertheidiger allein als in dem Nachtheil befangen darstellen, die Konzentrirung der Kräfte des Gegners nicht gehörig vergelten zu können, sondern sie muß darauf hinweisen, daß jeder der beiden Theile, der Angreifer so gut wie der Vertheidiger, in solchen Fall kommen kann.

488. Es ist nämlich die unverhältnißmäßige Vereinigung von Kräften auf einem Punkte, um dadurch auf diesem überlegen zu werden, immer mit auf die Hossnung gebaut, den Gegner zu überraschen, damit er weder Zeit habe, auf diesen Punkt eben so viel Kräfte hinzuschaffen, noch sich auf eine Wiedervergeltung einzurichten. Die Hossnung, daß die Ueberraschung gelinge, grünstet sich wesentlich auf den früher gefaßten Entschluß, d. i. auf die Initiative.

489. Dieser Vortheil der Initiative hat aber auch wieder seinen Gegensat, wovon weiter unten gehandelt werden soll; wir bemerken hier blos, daß er kein absoluter Vortheil ist, dessen Wirkungen sich in allen Fällen zeigen mussen.

490. Aber wenn man auch von dem Grunde des Gelingens der Ueberraschung, welcher in der Initiative liegt, absieht und kein objektiver Grund übrig bleibt, so daß das Gelingen nichts mehr für sich hat als das Glück, so ist das doch in der Theorie nicht verwerslich, denn der Krieg ist ein Spiel, von dem das Wagen unmöglich ausgeschlossen werden kann. Es bleibt also zulässig, da, wo alle anderen Motive fehlen, auf gut Glück einen Theil seiner Macht zu konzentriren in der Hossnung, damit den Gegner zu überraschen.

- 491. Gelingt diese Ueberraschung auf der einen oder andern Seite, so wird daraus, es mag der Angreifende oder der Bertheisdiger sein, dem sie gelingt, für den überraschten Theil ein gewisses Unvermögen folgen, sich durch Wiedervergeltung zu entschädigen.
- 492. Bisher haben wir uns mit der Größe des zu bekäm= pfenden Theiles oder Punktes beschäftigt, jest kommen wir zur Lage desselben.
- 493. Sieht man von allem Terrain und andern individuel= len Umständen ab, so können wir nur die Flügel, die Flan= ken, den Rücken und das Centrum als Punkte unterscheiden, die ihre Eigenthümlichkeiten haben.
- 494. Die Flügel, weil man bort die feindlichen Streit= kräfte umfassen kann.
- 495. Die Flanken, weil man hoffen darf, dort auf einem Terrain zu schlagen, auf welchem der Feind nicht eingerichtet ist, und ihm den Rückzug zu erschweren.
- 496. Den Rücken eben so wie die Flanken, nur daß das Erschweren oder völlige Abschneiden des Rückzugs hier noch mehr vorherrscht.
- 497. Bei Flanken und Rücken aber wird nothwendig vorsausgesetzt, daß man den Feind zwingen könne, uns dort Streitskräfte entgegenzustellen; wo wir dieser Wirkung unsers Erscheisnens nicht gewiß sind, würde es gefährlich sein; denn wo man keinen Feind zu bekämpfen hat, ist man müßig, und wo dies mit der Hauptmacht der Fall wäre, würde man unzweiselhaft seinen Zweck versehlen.
- 498. Ein solcher Fall, daß nämlich der Gegner Flanken und Rücken preistgiebt, ist nun zwar höchst selten, aber er kommt doch vor, und zwar am leichtesten, wenn der Gegner sich durch offensive

Gegenunternehmungen schadlos hält (Wagram, Hohenlinden, Aussterlitz gehören als Beispiele hierher).

- 499. Der Angriff auf das Centrum (worunter wir nichts Anderes verstehen als einen Theil der Fronte, der nicht Klügel ist) hat die Eigenthümlichkeit, daß er zur Trennung der Theile sühren kann, die gewöhnlich das Sprengen genannt wird.
- 500. Das Sprengen steht offenbar dem Umschließen entge= gen. Beide wirken im Fall des Sieges sehr zerstörend auf die feindlichen Kräfte, aber jedes auf andere Beise und zwar:
  - a) Das Umfassen trägt zur Sicherheit des Erfolges durch seine moralische Wirkung bei, indem es den Muth des Gegners schwächt.
  - b) Das Sprengen im Centrum trägt zur Sicherheit des Erfolges bei, indem es unsere Kräfte mehr bei einander läßt. Beides haben wir schon besprochen.
  - c) Das Umfassen kann unmittelbar zu einer Vernichtung der feindlichen Armee führen, wenn es mit sehr überlegenen Kräften ausgeführt wird und gelingt. In jedem Falle ist, wenn es zum Siege führt, der Erfolg der ersten Tage dabei größer als beim Sprengen.
  - d) Das Sprengen kann nur indirekt zur Vernichtung der feind= lichen Armee führen und zeigt seine Wirkungen nicht leicht schon am ersten Tage so groß, sondern mehr strategisch in den folgenden.
- 501. Das Sprengen der seindlichen Armee durch Bereinisgung unserer hauptkräfte gegen einen Punkt sept eine übertriebene Frontelänge beim Feinde voraus; denn es ist viel schwerer, die übrigen Streitkräfte des Keindes durch geringere zu beschäftigen, weil die dem hauptangriff zunächst liegenden feindlichen Kräfte leicht zur Bekämpfung desselben verwendet werden können. Nun liegen aber bei einem Centralangriff dergleichen zu beiden Seiten, bei einem Klügelangriff nur auf einer Seite.
- 502. Die Folge hiervon ist, daß ein solcher Centralangriff leicht in Gefahr kommen kann, durch einen konzentrischen Gegensangriff in eine sehr nachtheilige Gefechtsform zu gerathen.
  - 503. Es wird also die Wahl unter diesen Punkten mit Rud-

sicht auf die bestehenden Verhältnisse geschehen mussen. Länge der Fronte, Beschaffenheit und Lage der Rückzugslinie, Tüchtigkeit der seindlichen Truppen und Eigenthümlichkeit des Feldherrn, endlich das Terrain werden die Wahl bestimmen. Wir werden diese Gesgenständ eerst in der Folge genauer betrachten.

- 504. Wir haben die Vereinigung der Hauptmacht auf einen Punkt zum wirklichen Kampf betrachtet, sie kann aber allerdings auf mehreren Punkten, auf zweien, ja auf dreien stattsinden, ohne daß es aufhört, eine Kraftvereinigung gegen einen Theil der seindlichen Macht zu sein. Allerdings wird mit der Mehrzahl der Punkte die Kraft des Prinzips geschwächt.
- 505. Bisher haben wir nur die objektiven Vortheile einer solchen Kraftvereinigung im Auge gehabt, nämlich ein günstigeres Kraftverhältniß auf dem Hauptpunkte; es giebt aber auch einen subjektiven Grund für den Führer oder Feldherrn, nämlich den, den Haupttheil seiner Macht mehr in seiner Hand zu haben.
- 506. Obgleich in einer Schlacht der Wille des Feldherrn und seine Intelligenz das Ganze leitet, so dringen doch dieser Wille und diese Intelligenz nur in einem sehr geschwächten Grade bis zu den untern Gliedern durch, und dies ist um so mehr der Fall, je entfernter die Truppen von dem Feldherrn sind; die Wichtigkeit und Selbständigkeit der Unterbesehlshaber nimmt zu, und zwar auf Kosten des obersten Willens.
- 507. Es ist aber nicht nur natürlich, sondern, so lange keine Anomalie stattfindet, auch vortheilhaft, daß der Oberbesehlshaber die größte Wirksamkeit behält, welche die Umstände nur irgend gestatten.

## Bechfelwirfung.

- 508. Hiermit haben wir Alles erschöpft, was sich im Allgemeinen über die Verwendung der Streitkräfte im Gefecht aus ihrer Natur selbst entwickeln läßt.
- 509. Nur einen Gegenstand haben wir noch zu betrachten: es ist die Wechselwirkung der beiderseitigen Pläne und Handlungen.
- 510. Da der eigentliche Gefechtsplan nur das feststellen kann, was sich in der Handlung vorhersehen läßt, so beschränkt er sich meistens auf drei Dinge, nämlich auf:

- 1. die großen Umrisse;
- 2. die Vorbereitungen;
- 3. die Einzelnheiten des Anfangs.
- 511. Nur der Anfang kann durch den Plan wirklich ganz festgestellt werden; der Verlauf erfordert neue, aus den Umständen hervorgehende Bestimmungen und Besehle, d. h. die Führung.
- 512. Natürlich ist es wünschenswerth, die Grundsätze des Planes auch bei der Führung zu befolgen, denn Zweck und Mitztel bleiben ja dieselben; wenn es also nicht überall geschehen kann, so ist das nur als eine unvermeidliche Unvollkommenheit zu bestrachten.
- 513. Das Handeln der Führung ist unverkennbar ganz anderer Natur als das des Entwurfs. Dieser wird außer der Region der Gesahr und mit völliger Muße gemacht, jene sindet immer im Drange des Augenblicks statt. Der Plan entscheidet immer von einem höhern Standpunkt aus mit einem weitern Gesichtskreise; die Führung wird von dem Nächsten und Insbiriduellsten bestimmt, ja oft fortgerissen. Wir wollen später von dem Unterschiede in dem Charakter dieser beiden Thätigkeiten der Intelligenz reden, hier aber noch davon absehen und uns das mit begnügen, sie als verschiedene Epochen von einander getrennt zu haben.
- 514. Denkt man sich beide Theile so, daß keiner etwas von den Anordnungen des Gegners kennt, so wird jeder die seinigen nur nach den allgemeinen Grundsäßen der Theorie machen können. Ein großer Theil davon liegt bereits in der Formation und der sogenannten Elementartaktik der Heere, die natürlich nur auf das Allgemeine gegründet ist.
- 515. Es ist aber offenbar, daß eine Anordnung, die sich nur auf das Allgemeine bezieht, nicht die Wirksamkeit einer sol= den haben kann, die auf individuelle Umskände gebaut ist.
- 516. Folglich muß es ein sehr großer Vortheil sein, seine Anordnungen später als der Feind und mit Berücksichtigung der feindlichen zu treffen; es ist die Hinterhand des Spielers.
  - 517. Selten oder nie wird ein Gefecht ohne Berücksichtigung

individueller Umstände angeordnet. Der erste, dessen Kenntniß niemals ganz fehlen kann, ist das Terrain.

- 518. Die Kenntniß des Terrains wohnt vorzugsweise dem Vertheidiger bei, denn nur er weiß genau und vorher, in welscher Gegend das Gefecht stattfinden wird, und hat also Zeit, diese Gegend gehörig zu untersuchen. Hier schlägt die ganze Theorie der Stellungen, insofern sie in die Taktik gehört, Wurzel.
- 519. Auch der Angreifende lernt die Gegend zwar kennen, noch ehe das Gefecht angeht, aber nur unvollkommen, denn der Vertheidiger ist in deren Besitz und erlaubt ihm nicht Alles genau zu untersuchen. Was er etwa von fern erkennen kann, dient ihm zur Bestimmung seines Plans.
- 520. Will der Vertheidiger einen andern Gebrauch von der Gegend machen als den der bloßen Kenntniß, will er sie zu lostaler Vertheidigung benußen, so folgt daraus mehr oder weniger eine be stimmte, ins Einzelne gehende Verwendung seisner Streitfräfte; dadurch kommt der Gegner in den Fall, sie kensnen zu lernen und bei seinem Plane zu berücksichtigen.
- 521. Dies ift also die erste Berücksichtigung des Gegners, welche eintritt.
- 522. In den meisten Fällen ist diese Station als diesenige zu betrachten, in welcher die Pläne beider Theile abschließen; was weiter geschieht, gehört schon zur Führung.
- 523. In Gefechten, in denen keiner der beiden Theile als eigentlicher Vertheidiger zu betrachten ist, weil beide einander entzgegenkommen, vertreten Formation, Schlachtordnung und Elemenstartaktik (als stereotype Disposition, etwas modifizirt durch das Terrain) die Stelle eines eigentlichen Plans.
- 524. Bei kleinen Ganzen kommt dies sehr häufig vor, bei großen Ganzen seltener.
- 525. Ist aber die Handlung in Angriff und Bertheidigung getheilt, so befindet sich der Angreifende auf der Nr. 522 genannsten Station, was die Wechselwirkung betrifft, offenbar im Vorstheil. Iwar hat er die Initiative des Handelns ergriffen, der Gegner hat aber schon durch seine Vertheidigungsanstalten einen großen Theil dessen, was er thun will, kund geben müssen.

- 526. Dies ist der Grund, aus welchem in der Theorie der Angriff bisher als eine überwiegend vortheilhafte Form des Gesechtes betrachtet worden ist.
- 527. Den Angriff aber als die vortheilhaftere oder mit einem bestimmteren Ausdruck: als die stärkere Form des Gefechts zu betrachten führt zu einem Absurdum, wie wir in der Folge zeigen werden. Dies hat man übersehen.
- 528. Der Fehler des Schlusses liegt in der Ueberschäpung des Rr. 525 genannten Vortheils. Er ist wichtig in Beziehung auf die Wechselwirtung, aber diese ist nicht Alles. Der Vortheil, sich des Terrains als einer Hülfsmacht zu bedienen und damit seine Streitkräfte gewissermaßen zu verstärken, ist in sehr vielen Fällen von größerer Bedeutung und könnte es bei gehörigen Ansordnungen in den meisten sein.
- 529. Aber falscher Gebrauch des Terrains (sehr ausgedehnte Stellungen) und ein falsches System der Vertheidigung (bloße Passivität) haben allerdings jenem Vortheil des Angreisenden, mit seinen Maßregeln in der Hinterhand zu bleiben, solche Bedeutung gegeben, daß der Angriff diesem Punkt fast allein die Erfolge zu danken hat, die er in der Praxis über das natürliche Maß seiner Wirksamkeit hinaus zeigt.
- 530. Da die Einwirkung der Intelligenz mit dem eigent= lichen Plan nicht aufhört, so müssen wir das Verhältniß der Wechsel= wirkung durch das Gebiet der Führung verfolgen.
- 531. Das Gebiet der Führung ist der Verlauf oder die Dauer des Gefechts; diese ist aber um so größer, je mehr suczesssie Kraftverwendung stattfindet.
- 532. Wo man also auf die Führung viel rechnen will, bedingt dies eine große Tiefe der Aufstellung.
- 533. Es entsteht zuerst die Frage, ob es besser ist mehr dem Plane oder mehr der Führung anzuvertrauen.
- 534. Es wäre offenbar widersinnig, irgend ein vorhandenes Datum absichtlich unberücksichtigt zu lassen und, wenn es für die beabsichtigte Handlung irgend einen Werth hat, diesen nicht mit in die Ueberlegung aufzunehmen. Hiermit ist aber nichts Anderes gesagt, als daß man den Plan in die Handlung so weit hinein=

greifen lassen wird, als Data vorhanden sind, und daß das Feld der Führung nur da anfangen wird, wo der Plan nicht mehr hinzreichen kann. Die Führung ist also nur eine Stellvertretung des Plans und insofern als ein nothwendiges Uebel zu betrachten.

- 535. Aber wohlverstanden: es ist nur vom motivirten Plane die Rede. Alle Bestimmungen, die eine individuelle Tensbenz haben mussen, dürfen nicht auf willfürliche Voraussepuns gen, sondern mussen auf Data gebaut sein.
- 536. Wo also die Data aufhören, mussen auch die Bestimsmungen des Plans aufhören; denn es ist offenbar besser, daß etwas unbestimmt, d. h. unter die Obhut allgemeiner Grundsfäpe gestellt bleibe, als daß es auf eine Weise bestimmt werde, die nicht zu den Umständen paßt, welche sich hinterher ergeben.
- 537. Jeder Plan, der im Verlauf des Gefechts zu viel Detail bestimmt, muß dadurch sehlerhaft und verderblich sein, denn das Detail hängt nicht blos von allgemeinen Gründen, sondern wieder von Einzelnheiten ab, die unmöglich vorher gekannt sein können.
- 538. Wenn man überlegt, daß die Einwirkung einzelner Umsstände (zufälliger und anderer) mit Zeit und Raum zunimmt, so sieht man, daß hier der Grund liegt, warum sehr weit umfassende und kombinirte Bewegungen selten gelingen und häufig verderbslich werden.
- 539. Ueberhaupt liegt hier der Grund der Verderblichkeit aller sehr zusammengesepten und künstlichen Gefechtspläne. Sie sind sämmtlich, oft unbewußt, auf eine Masse von kleinen Voraus= sepungen gegründet, von denen ein großer Theil nicht zutrifft.
- 540. Statt den Plan ungebührlich auszudehnen, ist es besser, mehr der Führung zu überlassen.
- 541. Dies sept aber (nach 532) eine tiefe Aufstellung, d. h. große Reserven voraus.
- 542. Wir haben (525) gesehen, daß der Angriff hinsichtlich der Wechselwirkung mit seinem Plane weiter reicht.
- 543. Dagegen hat der Vertheidiger durch das Terrain zahl= reiche Veranlassungen, den Gang seines Gefechts im Voraus zu be= stimmen, d. h. mit seinem Plane weit in dasselbe hineinzugreifen.
  - 544. Bliebe man auf diesem Standpunkt stehen, so wurde

man sagen, daß die Pläne des Vertheidigers viel durchgreis fender find als die des Angreifenden, daß dieser also viel mehr der Führung überlassen muß.

- 545. Dieser Vorzug des Vertheidigers ist aber nur scheinsbar, nicht wirklich vorhanden. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, daß die Anordnungen, die sich auf das Terrain beziehen, blos Vorbereitungen sind, die sich auf Voraussepungen, nicht auf wirkliche Maßregeln des Gegners gründen.
- 546. Nur weil diese Voraussepungen gewöhnlich sehr wahrscheinlich find, und insofern sie das sind, haben sie sowie die auf sie gegründeten Anordnungen Werth.
- 547. Diese Bedingung aber, die für den Vertheidiger in Bestreff seiner Voraussehungen und der darauf gebauten Anordnungen stattsindet, beschränkt diese natürlich sehr und nöthigt ihn mit seisnen Anordnungen und Plänen vorsichtig zu sein.
- 548. Ist er damit zu weit gegangen, so kann der Ansgreifende sich ihnen entziehen, und dann entsteht auf der Stelle eine todte Kraft, d. h. eine Kraftverschwendung.
- 549. Hierher gehören die zu ausgedehnten Stellungen und zu häufig angewandte Lokalvertheidigung.
- 550. Gerade diese beiden Fehler haben oft den Nachtheil gezeigt, welcher aus einer übertriebenen Ausdehnung des Plans bei dem Vertheidiger entsteht, und den Vortheil, welchen der Ansgreifende aus der naturgemäßen Ausdehnung des seinigen zieshen kann.
- 551. Nur sehr starke Stellungen, die es aber auch unster allen Gesichtspunkten sind, geben dem Plane des Verstheidigers ein größeres Gebiet, als der Plan des Angreifenden haben kann.
- 552. In dem Maße aber, als die Stellung weniger ausgeseichnet gut oder gar nicht vorhanden ist, oder als Zeit sehlt, sich gehörig darin einzurichten, in demselben Maße wird der Bertheis diger mit den Bestimmungen seines Plans hinter dem Angreifenden zurückbleiben und sich mehr auf die Führung verlassen mussen.
- 553. Dies Resultat führt also wieder dahin, daß der Vertheis diger vorzugsweise die successive Kraftverwendung suchen muß.

- 554. Wir haben früher gesehen, daß nur die großen Massen den Bortheil kurzer Fronten haben können, und müssen jest noch bemerken, daß der Vertheidiger sich um so mehr vor der Gesahr einer übermäßigen, durch das Terrain veranlaßten Aussehnung seines Planes, einer verderblichen Kraftzer= splitterung, und zwar durch die Hülfsmittel bewahren muß, die in der Führung, d. i. in den starken Reserven liegen.
  - 555. Hieraus geht offenbar die Folgerung hervor, daß das Verhältniß der Vertheidigung zum Angriff um so günstiger wird, je größer die Massen werden.
  - 556. Dauer des Gefechts, d. i. starke Reserven und möglichst successive Verwendung derselben, ist also die erste Bedingung für die Führung, und die Ueberlegenheit in diesen Dingen muß also auch eine Ueberlegenheit in der Führung mit sich bringen, abgesehen von aller Virtuosität dessen, der sie verwendet; denn die höchste Kunst kann ohne Mittel nicht wirksam werden und man kann sich sehr gut denken, daß der minder Gesichte, dem aber noch mehr Mittel zu Gebote stehen, im Verslauf des Gesechts das Uebergewicht bekommt.
  - 557. Nun giebt es noch eine zweite objektive Bedingung, welche im Allgemeinen die Ueberlegenheit in der Führung gewährt, und diese liegt ganz auf der Seite des Vertheidigers: es ist die Bekanntschaft mit der Gegend. Welchen Vortheil diese da geben muß, wo es auf schnelle Entschlüsse ankommt, die ohne Uebersicht im Drange der Umstände gefaßt werden, ist an sich klar.
  - 558. Es liegt in der Natur der Dinge, daß die Bestimsmungen des Plans mehr die Glieder höherer Ordnung, die der Führung mehr die der niedern betreffen; solglich wird jede einzelne Bestimmung der leptern von geringerer Bedeutung sein, aber natürlich sind sie auch viel zahlreicher, wodurch der Unterschied in der Wichtigkeit zwischen Plan und Führung zum Theil ausgeglichen wird.
  - 559. Ferner liegt es in der Natur der Sache, daß in der Führung die Wechselwirkung ihr eigentliches Feld hat, sowie daß sie hier nie aufhört, weil beide Theile einander im Angesicht sind,

und daß sie folglich den größten Theil der Bestimmungen entweder veranlaßt oder modisizirt.

- 560. Ist nun der Vertheidiger besonders darauf hingewiesen, die Kräfte für die Führung aufzusparen (Nr. 553), ist er im Allgemeinen bei ihrem Gebrauche im Vortheil (Nr. 557), so folgt daraus, daß er den Nachtheil, in welchem er sich bei der Wechselwirkung der Pläne besindet, durch das Uebergewicht in der Wechselwirkung der Führung nicht nur wieder gut machen, sondern auch ein Uebergewicht in der Wechselwirkung überhaupt wird erreichen können.
- 561. Wie aber auch in dem einzelnen Falle das Verhältniß in dieser Beziehung zwischen beiden Theilen sei, es wird bis auf einen gewissen Grad das Bestreben vorhanden sein müssen, mit seinen Maßregeln in die Hinterhand zu kommen, um die des Gegeners dabei berücksichtigen zu können.
- 562. Dies Bestreben ist der eigentliche Grund der so sehr viel stärkeren Reserven, die in der neuern Zeit bei großen Massen in Anwendung kommen.
- 563. Wir tragen kein Bedenken, bei allen bedeutenden Massen, nächst dem Terrain, in diesem Mittel das vorzüglichste Agens der Vertheidigung zu finden.

## Charafter ber Führung.

- 564. Wir haben gesagt, daß zwischen dem Charakter der Bestimmungen, die den Plan, und jener, die die Führung eines Gesechts bilden, ein Unterschied ist; die Ursache hiervon ist, daß die Umstände verschieden sind, unter denen die Intelligenz wirkt.
- 565. Diese Verschiedenheit der Umstände besteht in drei Elementen: nämlich in dem Mangel an Daten, in dem Mangel an Zeit und in der Gefahr.
- 566. Dinge, die bei vollkommener Uebersicht der Lage und des großen Zusammenhanges Hauptsachen werden, können es nicht mehr sein, wenn diese Uebersicht fehlt; es werden also andere und zwar, wie sich von selbst versteht, näher liegende Erscheinungen vorherrschend wichtig.
- 567. Ist der Plan eines Gefechts also mehr eine geometrissche Zeichnung, so ist die Führung mehr eine perspektivische; jener v. Clausewis, Hinterlassene Werke. III.

mehr ein Grundriß, diese mehr eine perspektivische Ansicht. Wie dieser Fehler gut gemacht werden muß, werden wir in der Folge sehen.

- 568. Außerdem, daß Mangel an Zeit auf den Mangel an Uebersicht wirkt, wirkt er auch auf die Ueberlegung. Es kann weniger ein vergleichendes, abwägendes, kritisches Urtheil als der bloße Takt wirksam werden, d. i. eine durch Uebung gewonnene Gewandtheit des Urtheils. Auch das müssen wir uns merken.
- 569. Daß das unmittelbare Gefühl großer Gefahr (für sich und Andere) störend auf den bloßen Verstand wirkt, liegt in der menschlichen Natur.
- 570. Wenn also das Urtheil des Verstandes auf jede Weise beengt und geschwächt wird, wohin kann es sich flüchten? Nur zum Muth.
- 571. Es ist hier offenbar ein Muth doppelter Art erforderlich: Muth, um nicht von der persönlichen Gefahr überwältigt zu werden, und Muth, um auf Ungewisses zu rechnen und sein Handeln darauf einzurichten.
- 572. Das Zweite pflegt man Muth des Verstandes (courage d'esprit) zu nennen; für das Erste giebt es keinen dem Gessetz der Antithese genügenden Namen, weil jene Benennung selbst nicht richtig ist.
- 573. Fragen wir uns, was in der ursprünglichen Bedeutung Muth genannt wird, so ist es die persönliche Aufopferung in der Gefahr, und von diesem Punkte müssen wir auch ausgehen, denn darauf stützt sich zulest Alles.
- 574. Ein solches Gefühl der Aufopferung kann zwei ganz verschiedenartige Duellen haben: erstens Gleichgültigkeit gegen die Gefahr, sei es daß sie aus dem Organismus des Individuums oder aus Gleichgültigkeit gegen das Leben oder aus Gewohnheit der Gefahr hervorgehe, und zweitens positive Motive: Ehrgeiz, Vaterlandsliebe, Begeisterung jeder Art.
- 575. Nur die erste ist als der echte, angeborene oder zur Natur gewordene Muth zu betrachten und er hat das Eigenthümliche, daß er mit dem Menschen ganz identisch ist, also nie fehlt.
  - 576. Anders ist es mit dem Muth, der aus positiven Ge=

fühlen entspringt. Diese stellen sich den Eindrücken der Gefahr entgegen und dabei kommt es natürlich auf ihr Verhältniß zu denselben an. Es giebt Fälle, in welchen sie viel weiter führen als die bloße Gleichgültigkeit gegen die Gefahr, in andern werden sie von dieser überwogen. Diese läßt das Urtheil nüchterner und führt zur Standhaftigkeit, jene machen unternehmender und führen zur Kühnheit.

577. Ist mit solchen Anregungen Gleichgültigkeit gegen die Gefahr verbunden, so entsteht der vollkommenste persönliche Muth.

578. Dieser bisher betrachtete Muth ist etwas ganz Subjektives, er bezieht sich blos auf die persönliche Aufopferung und kann darum persönlicher Muth genannt werden.

579. Nun ist aber natürlich, daß Jemand, der auf das Opfer seiner Person keinen großen Werth legt, auch die Aufopferung der Andern (die zufolge seiner Stellung von seinem Willen abshängig gemacht sind) nicht hoch anschlägt. Er betrachtet sie als eine Waare, über die er in eben der Weise schalten kann wie über sich selbst.

580. Ebenso wird Der, welcher durch irgend ein positives Gefühl in die Gefahr hineingezogen wird, dieses Gefühl den Anstern entweder leihen oder sich berechtigt glauben, diese Andern seinem Gefühle unterzuordnen.

581. Auf beide Arten bekommt der Muth einen objektiven Wirkungskreis. Er wirkt nun nicht mehr blos auf die eigene Aufopferung, sondern auch auf den Gebrauch der ihm untergebenen Streitkräfte.

582. Schließt der Muth alle zu lebhaften Eindrücke der Gesfahr von der Seele aus, so wirkt er auf die Thätigkeiten des Versstandes. Diese werden frei, weil sie nicht mehr unter dem Druck der Besorgnisse stehen.

583. Aber freilich können Verstandeskräfte, die nicht vorhan= den sind, dadurch nicht entstehen und noch weniger Einsichten.

584. Es kann also der Muth bei Mangel an Verstand und Einsicht oft zu sehr falschen Schritten führen.

585. Ganz andern Ursprunges ist der Muth, welchen man Muth des Verstandes genannt hat. Er entspringt aus der Ueber=

zeugung von der Nothwendigkeit des Wagens, oder auch aus einer höhern Einsicht, welcher das Wagen nicht so groß als den Uebri=gen erscheint.

- 586. Diese Ueberzeugung kann auch in solchen Menschen entsstehen, die keinen persönlichen Muth haben, sie wird aber erst Muth, d. h. sie wird erst eine Kraft, die den Menschen im Drange des Augenblicks und der Gefahr aufrecht und im Gleichgewichte erhält, wenn sie auf das Gemüth zurückwirft, die edleren Kräfte desselhen weckt und steigert; aber darum ist der Ausdruck Muth des Verstandes nicht ganz richtig, denn aus dem Verstande selbst entspringt er nie. Daß aber Gedanken Gefühle hervorbringen und daß diese Gefühle durch fortdauernde Einwirkung des Denkvermögens gesteigert werden können, weiß Jeder aus der Ersfahrung.
- 587. Indem auf der einen Seite der persönliche Muth die Verstandeskräfte unterstützt und dadurch erhöht, auf der andern die Verstandesüberzeugung die Gemüthskräfte weckt und belebt, nähern sich beide einander und können zusammenfallen, d. h. das selbe Resultat in der Führung geben. Dies ist jedoch selten der Fall; gewöhnlich haben die Handlungen des Muthes etwas von dem Charafter seines Ursprunges.
- 588. Wo großer persönlicher Muth und großer Verstand sich vereinigt finden, da muß natürlich die Führung die vollkommenste sein.
- 589. Daß der von der Verstandesüberzeugung ausgehende Muth sich hauptsächlich auf dassenige Wagen bezieht, welches in dem Vertrauen auf ungewisse Dinge und auf gutes Glück besteht, und weniger auf die persönliche Gefahr, liegt in der Natur der Sache, denn diese kann nicht leicht ein Gegenstand großer Versstandesthätigkeit werden.
- 590. Wir sehen also, daß in der Gefechtsführung, d. h. im Drange des Augenblicks und der Gefahr, die Gemüthskräfte den Verstand unterstützen und dieser die Gemüthskräfte wecken muß.
- 591. Ein socher erhöhter Zustand der Seele ist erforderlich, wenn das Urtheil ohne Uebersicht, ohne Muße, im heftigsten Drange der Erscheinungen treffende Entscheidungen geben soll. Man kann ihn das kriegerische Talent nennen.

- 592. Wenn man ein Gefecht mit seiner Masse großer und kleiner Glieder und der von ihm ausgehenden Handlungen bestrachtet, so fällt in die Augen, daß der Muth, welcher von der persönlichen Aufopferung ausgeht, in der niedern Region vorherrsichen, d. h. mehr über die kleinen Glieder gebieten wird, der ans dere mehr über die großen.
- 593. Je weiter man in dieser Gliederung hinuntersteigt, um so einfacher wird das Handeln, um so mehr kann also der einfache Verstand zureichen, um so größer aber wird die persönliche Gefahr und folglich um so mehr wird der persönliche Muth in Anspruch genommen.
- 594. Je höher man hinaufsteigt, um so wichtiger und folzgenreicher wird das Handeln des Einzelnen, weil die Gegenstände, über welche er entscheidet, mehr oder weniger in einem durchgreizfenden Zusammenhange mit dem Ganzen stehen. Hieraus folgt, daß um so mehr Uebersicht erforderlich ist.
- 595. Nun hat zwar die höhere Stelle auch immer einen weisteren Horizont, überfieht den Zusammenhang viel besser als die niedern; aber alle Uebersicht, die im Laufe eines Gefechts vermißt wird, sehlt doch hauptsächlich hier, und es ist also auch hauptsächslich hier, wo so Vieles auf gut Glück und mit dem Takte des Urtheils vollbracht werden muß.
- 596. Dieser Charakter der Führung steigert sich immer mehr, je weiter das Gesecht vorrückt, denn um so weiter hat sich der Zustand von dem ersten, der uns ganz bekannt war, entfernt.
- 597. Je länger das Gefecht gedauert hat, um so mehr Zusfälle (d. h. Ereignisse, die außer unserer Berechnung liegen) haben darin stattgefunden, um so mehr ist Alles aus den Fugen seiner Ordnung gewichen, um so wilder und verworrener sieht es hier und da schon aus.
- 598. Je weiter aber ein Gefecht vorgerückt ist, um so mehr häufen sich die Entscheidungen, um so näher rücken sie an einander, um so weniger Zeit bleibt zur Ueberlegung.
- 599. So kommt es, daß auch die höhern Glieder nach und nach besonders für einzelne Punkte und Augenblicke in die

Region hinabgezogen werden, wo persönlicher Muth mehr gilt als Ueberlegung und fast Alles ausmacht.

- 600. Auf diese Weise erschöpfen sich in jedem Gefechte die Kombinationen immer mehr, und zuletzt ist es fast der Muth alslein, der noch kämpft und wirkt.
- 601. Wir sehen also, daß es der Muth und die von ihm erhöhete Intelligenz sind, welche die Schwierigkeiten auszugleichen haben, die dem Handeln in der Führung entgegentreten. Wie weit sie das können oder nicht, ist darum nicht die Frage, weil es beim Gegner ebenso aussieht, unsere Fehler und Mißgriffe also in der Allgemeinheit der Fälle durch die seinigen ausgeglichen werz den. Aber worauf es sehr ankommt, das ist: dem Gegner in Muth und Intelligenz, vor Allem aber in dem ersten, nicht nachzustehen.
- 602. Es giebt indessen noch Eines, was hier von großer Wichtigkeit ist: es ist der Takt des Urtheils. Dies gehört nicht blos dem angeborenen Talent, sondern hauptsächlich der Uebung an, welche mit den Erscheinungen vertraut und das Auffinden der Wahrheit, also das richtige Urtheil, fast zur Gewohnheit macht. Hierin liegt der Hauptwerth der Kriegsersahrung und das große Uebergewicht, welches sie dem Heere geben kann.
- 603. Endlich haben wir noch zu bemerken, daß, wenn die Umstände in der Gesechtssührung immer dem Näheren eine überswiegende Wichtigkeit vor dem Höherstehenden oder Entsernteren geben, dieser Fehler in der Ansicht der Dinge nur dadurch gut gemacht werden kann, daß der Handelnde in der Ungewißheit, ob er das Rechte getroffen hat, seine Handlung zum Bestimmens den zu machen sucht. Dies geschieht, indem er alle möglichen Ersolge, die daraus zu ziehen sind, wirklich erstrebt. Auf diese Weise wird das Ganze, welches immer von einem hohen Standpunkte aus geleitet werden sollte, da, wo dieser nicht zu gewinnen war, von einem untergeordneten aus einer gewissen Richtung mitsfortgerissen.

Wir wollen suchen, dies durch ein Beispiel deutlicher zu maschen. Wenn ein Divisionsgeneral in dem Gewirre einer großen Schlacht aus dem Zusammenhang des Ganzen herausgekommen

und ungewiß ist, ob er noch einen Angriff wagen soll ober nicht, so wird er, wenn er sich zum Angriff entschließt, allein darin eine Beruhigung für sich und das Ganze sinden können, daß er dahin strebt, nicht allein mit seinem Angriff durchzudringen, sondern auch einen solchen Erfolg zu erhalten, der, was sich auch unters deß auf andern Punkten Schlimmes zugetragen haben mag, Alles wieder gut macht.

604. Ein solches Handeln ist das, was man im engeren Sinne ein entschlossenens nennt. Die Ansicht also, welche wir hier geben, daß auf diese Weise allein das Ungefähr beherrscht werden kann, führt zur Entschlossenheit; diese bewahrt vor halben Maßregeln und ist die glänzendste Eigenschaft in der Fü = rung eines großen Kampses.

A. B. Shabe's Buchbruderei (2. Shabe) in Berlin, Stallichreiberftr. 47.

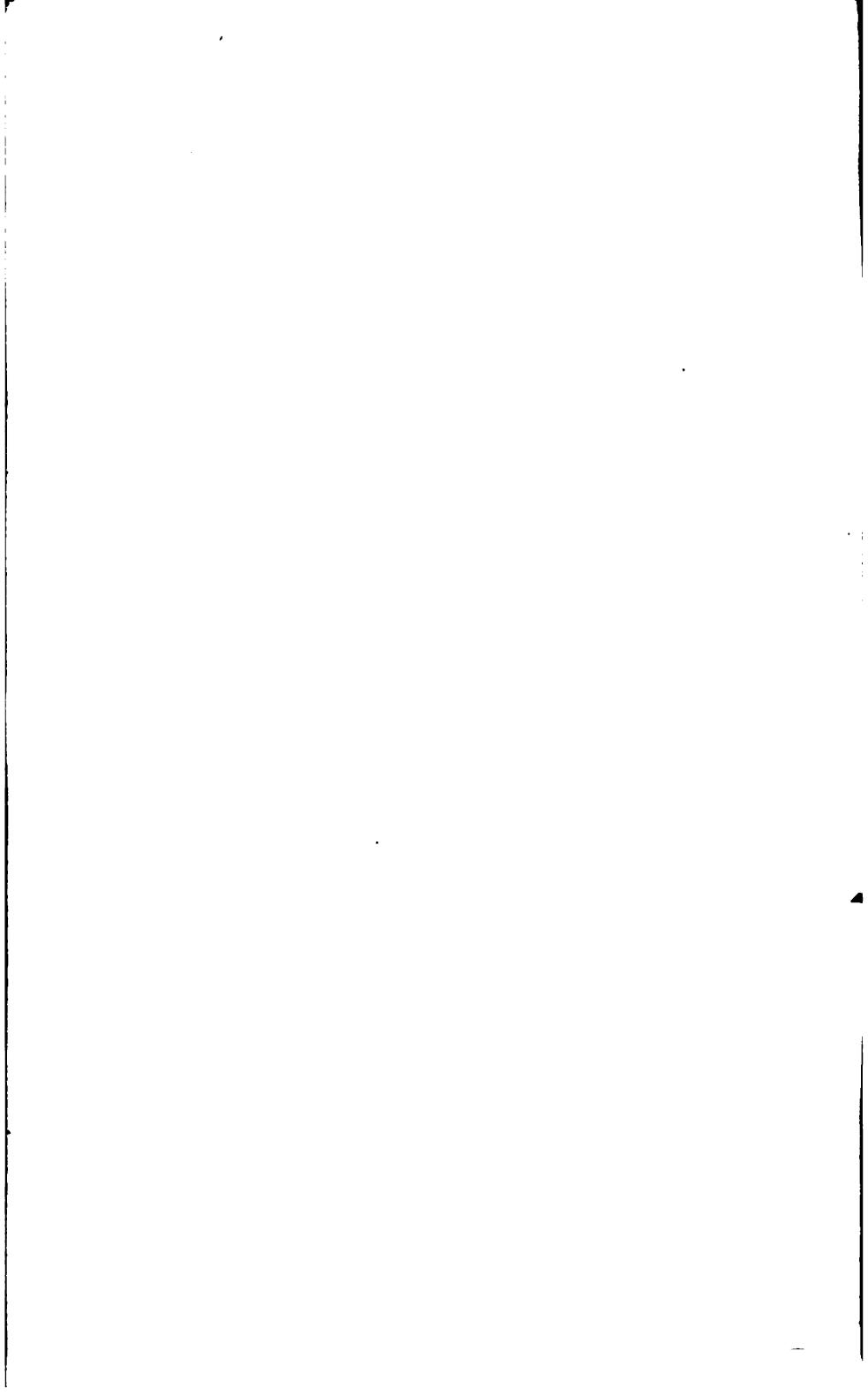

. . ••• . , •

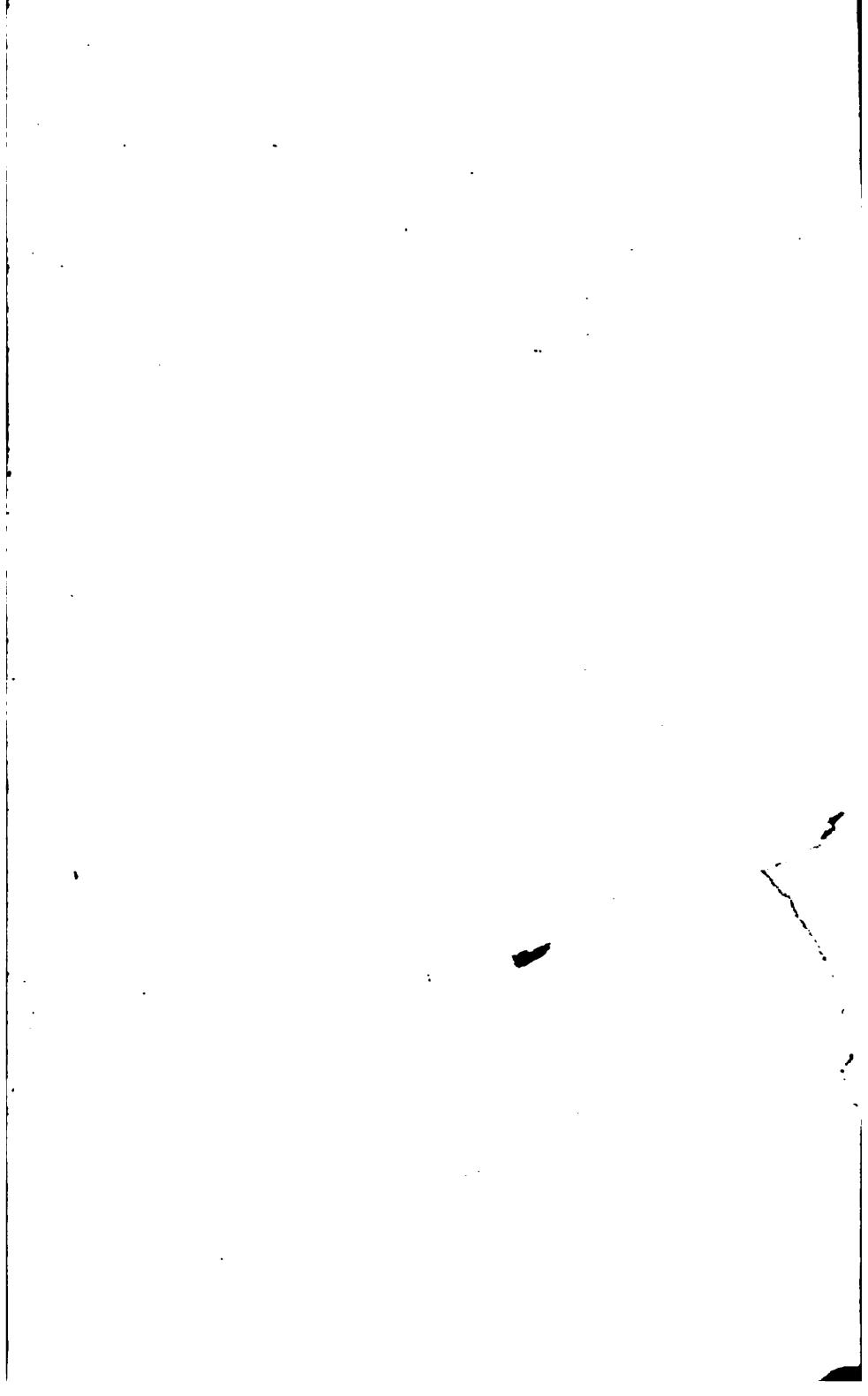

· P

illia UHAS

3460305 JAN = 72H

DUH JUL 38 74

DUE 007 17 48

JAN 5-8171

NOWOV12 1978